

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



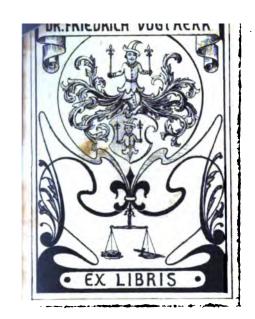





|  |  | <br> |  |
|--|--|------|--|

## Beiträge

zur

# bayerischen Kirchengeschichte

herausgegeben

von

D. Theodor Kolde, ord. Prof. der Kirchengeschichte an der Universität Erlangen.

I. Band.



Erlangen 1895. Verlag von Fr. Junge.

### STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

### Inhalts-Verzeichnis des I. Bandes.

|                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Th. Kolde, Andreas Althamer, der Humanist und Reformator. I. Abt.       | 1     |
| F. Stieve, Zur Geschichte der Concordienformel                          | 25    |
| A. Sperl, Aktenstücke zur oberpfälzischen Kirchengeschichte             | 37    |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen |       |
| Vereine in Bayern                                                       | 41    |
| Zur Bibliographie                                                       | 46    |
| R. Herold, Das gottesdienstliche Leben im Kapitel Uffenheim vor         |       |
| 150 Jahren                                                              | 49    |
| Th. Kolde, Andreas Althamer (Fortsetzung)                               | 68    |
| K. Kramer, Kirchliche Zustände im früheren schwedischen Gouver-         |       |
| nement Zweibrücken                                                      | 89    |
| Zur Bibliographie                                                       | 96    |
| Th. Kolde, Andreas Althamer (Schluß)                                    | 98    |
| Th. Gümbel, Die Berührungen zwischen den evangelischen Engländern       |       |
| und Pfälzern im Zeitalter der Reformation                               | 127   |
| Zur Bibliographie                                                       | 143   |
| Julius Hans, Die ältesten evangelischen Agenden Augsburgs               | 145   |
| J. Miedel, Zur Memminger Reformationsgeschichte                         | 171   |
| Otto Erhard, Der Bauernkrieg in Bamberg                                 | 179   |
| Zur Bibliographie                                                       | 190   |
| W. Geyer, Graf Ladislaus von Fraunberg und die Einführung der           |       |
| Reformation in seiner Grafschaft Haag                                   | 193   |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch                                      | 215   |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen |       |
| Vereine in Bayern (Fortsetzung)                                         | 227   |
| Zur Bibliographie                                                       | 239   |
| H. Jung, Quellen der pfalz-zweibrückischen Kirchengeschichte            | 241   |
| Th. Kolde, Zur Geschichte Eberlins von Günzburg                         | 265   |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Fortsetzung)                        | 269   |
| Zucker, Dürers Stellung zur Reformation                                 | 275   |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen |       |
| Vereine in Bayern (Fortsetzung)                                         | 280   |
| Zur Bibliographie                                                       | 287   |
| Ant Dibliographic                                                       | 201   |

| J |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | : | • |   |
|   |   |   | ! |

### Andreas Althamer,

der Humanist und Reformator.

Von

### D. Th. Kolde

in Erlangen.

T.

Andreas Althamer 1), dessen Gedächtnis die folgenden Blätter erneuern sollen, stammt aus Brenz bei Gundelfingen. Das Jahr seiner Geburt ist uns nicht überliefert, doch wird er vor 1500 geboren sein 2).

Seine Eltern waren ehrsame, unbemittelte Bauersleute, die, als im Jahre 1520 die ganze Ernte verdarb, in bittere

<sup>1)</sup> Die ersten Nachrichten über diesen, jetzt fast vergessenen, bedeutenden Gelehrten und Kirchenmann, eine unvollständige Zusammenstellung seiner Schriften, lieferte Ch. J. Imhoff in "Unschuldige Nachrichten" 1713 S. 733. S. Ergänzungen dazu ebenda 1715 S. 85. Die einzige mir bekannte Vita schrieb J. A. Ballenstedt (Ballenstadius) Andreae Athameri Vita, Wolfenbutelae 1740. 4°, der aus einem Codex der Wolfenbütteler Bibliothek einige unbedeutende, humanistische Studien aus Althamers Anfängen und ausserdem zwei Briefe von ihm und dreissig an ihn, vielfach mit falscher Datierung mitteilte. (Vgl. dazu Lessing, bei K. S. Lessing, G. Eph. Lessings Leben, Berlin 1895, III. Bd. S. 373 ff.) Will, Nürnberg. Gelehrtenlexikon I S. 24 hatte wenig Neues hinzuzufügen. Seitdem scheint man sich mit ihm nur wenig beschäftigt zu haben, und wurden nur hie und da einzelne seiner Schriften beachtet. So viel mir bekannt, hat nur eine Periode seines Lebens eine eingehende und zwar aktenmässige Darstellung erfahren in E. Wagner, Andreas Althamer in der Reichsstadt Schwäbisch-Gemünd, Blätter für Württ. Kirchengesch. VI. Jahrg. 1891 S. 75 ff. VII. Jahrg. 1892 S. 4 ff. S. 10. (Vgl. dazu ders. die Reichsstadt Schwäb. Gmünd in den Jahren 1523 in Württemb. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte II, 30 f.). Die einschlägigen Artikel in Herzogs protestantischer Realencyklopädie und in der deutschen Allgemeinen Biographie sind dürftig und wohl ohne Kenntnis der allerdings sehr selten gewordenen Schriften Althamers geschrieben.

<sup>2)</sup> Woher E. Wagner, die Reichsstadt Schwäbisch-Gmünd usw. (Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte II. 30) weiss, dass A. im Jahre 1498 geboren ist, ist mir unbekannt.

Not gerieten 1). Aber des Knaben und Jünglings nahm sich ein wohlhabender Verwandter an, ein Oheim Johann Kürschner (Pellio), der Priester in Augsburg und später in Gundelfingen war. In Augsburg erhielt er, nach seiner eigenen Angabe, in einem sechsjährigen Aufenthalt den ersten Unterricht 2). Seine akademischen Studien liess man bisher in Tübingen beginnen, indessen ergiebt die Leipziger Matrikel, dass er schon 1516 die dortige Hochschule bezog, wo er unter dem Rektorat des Alexander Seckler als "Andreas althamer de Gundelfingen" eingetragen wurde 3). Von diesem (ersten) Aufenthalt in Leipzig wissen wir gar nichts. Er wird schwerlich lange gewährt haben, und eine kleine Notiz spricht dafür, dass Althamer hinterdrein noch eine Schule in Reutlingen besuchte 4). Von da kam er nach Tübingen. Dort wurde er am 8. Mai 1518 inskribiert 5).

Früh gehörte seine Neigung den humanistischen Studien und zwar speziell denjenigen, die sich wie bei Beatus Rhenanus, Franciscus Irenicus, Willibald Pirkheimer, Conrad Peutinger und anderen auch der vaterländischen Geschichte zuwandten. In Tübingen schloss er sich ganz besonders an Joh. Alex. Brassicanus an, suchte aber schon früh nach der Weise der Zeit aller Orten briefliche Beziehungen zu literarischen Grössen anzuknüpfen. Aus jener Zeit datieren die Anfänge seiner Correspondenz mit dem angesehenen Humanisten Johann Böhm (Böheim) aus Rotenburg, der damals Deutschordenspriester in Ulm war 6). Als derselbe im Sommer 1520 sein viel gelesenes

<sup>1)</sup> Ballenstedt S. 85.

<sup>2)</sup> Commentarii in Taciti Germaniam ed. Amberg. S. 481.

<sup>3)</sup> Gütige Mitteilung von Herrn Professor D. Th. Brieger in Leipzig.

<sup>4)</sup> Der Aufenthalt in Reutlingen ist bezeugt durch eine Bemerkung des Oheims in einem Briefe vom 23. Nov. 1520 (muss heissen 1519. Denn inzwischen war A., wie aus seinem unten erwähnten Briefe bei Joh. Böheim zn ersehen, Ostern 1520 in Gundelfingen gewesen). Seis alieni aeris debitum per me tibi fuisse prohibitum. Nihilominus a Magistro tuo in Reutlingen V florenos mutuasti. Pater tuus novissime soluit. Ball S. 85 f. Vgl. 61.

 <sup>(</sup>Roth) Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen. Tübingen 1878, S. 612: Andreas Althamer Gundelfingensis 8. Maij (1518).

<sup>6)</sup> Über ihn handelt Veesenmeyer, De Joh. Boemo Aubano. Ulm 1806. 4°. Er starb 1533 in Rotenburg o. d. Tauber. Althamer, Comm. in Taciti Germ. ed. Amberg. p. 369.

und für die Kulturgeschichte nicht unwichtiges Werk "de omnium gentium ritibus" herausgab, konnte sich Althamer, worauf auch der Oheim stolz war, zum ersten Male gedruckt sehen, denn Joh. Böhm verschmähte es nicht, am Schlusse seines Werkes einen lobpreisenden Brief des von seinen Leistungen begeisterten Jünglings, Andreas Palaeosphyra, wie er seinen Namen gräcisierte, zum Abdruck zu bringen 1). Auf Böheims Rat wird es auch geschehen sein, dass er sich von neuem nach Leipzig begab, wohin er im Jahre 1519<sup>2</sup>) übergesiedelt sein wird.

Der sparsame Oheim hätte es lieber gesehen, wenn er eine wohlfeilere Universität, Frankfurt oder Wittenberg, aufgesucht hätte, liess es aber geschehen, da er von Tübingen Gutes über ihn gehört, und begnügte sich den Neffen zu ermahnen, mit seinen 20 Gulden fürs Jahr auszukommen, da er auch keine "Bohne" zur Bezahlung seiner Schulden hergeben würde, wie er es auch mit Entschiedenheit ablehnte, mit den ihm zur Drucklegung übersandten Schriften und Gedichten zum Lobe der schwäbischen Heimat<sup>3</sup>) sein Geld zu verschwenden:

<sup>1)</sup> Repertorium librorum trium Joannis Boemi de omnium gentium ritibus 1520 (Augustae Vindelicorum excusa in officina Sigismundi Grimm medici ac Marci Wirsung. Anno Virginei partus MDXX mense Julii. fol. Der Brief Althamers (Andreas Paleosphyra Gundelfingius Bono lectori Salutem dicit), der sich, wie es scheint, nur in der selten gewordenen 1. Ausgabe des oftmals wieder abgedruckten Werkes findet, ist datiert Ex Gundelfinga Sueuiae. 8. Idus aprilis Anno a salutifero virginis partu MDXX (Universitätsbibliothek in München). Althamers Petschaft zeigt eine einen Hammer schwingende Hand (Kgl. Kreisarchiv in Nürnberg).

<sup>2)</sup> Da eine zweite Immatrikulation nicht stattzufinden pflegte und sonstige Anhaltspunkte fehlen, lässt sich das Datum nicht genau bestimmen. Briefe aus dem Anfang des Jahres 1520 setzen ihn schon in Leipzig voraus. Wenn er erst damals — was aber schon das erste Mal geschehen sein konnte, Crocus, den er unter seinen Lehrern aufzählt, hörte, so müsste er spätestens im Sommer 1519 nach Leipzig gekommen sein, das Crocus noch in diesem Jahre verliess. Ein Brief des Oheims trägt die Aufschrift: Solerti Juueni, Andr. Althamer, In collegio S. Petri Lipsiae. Ballenstedt S. 85, vgl. S. 86: Andr. Althamer in Collegio Principis, und er selbst datierte eine kleine Abhandlung: Lipsiae e nostro Catagogio Collegii Principis ebenda S. 51.

<sup>3)</sup> Die kleine Schrift epistola ad Johannem Pellionem de Sueviae laudibus mit angehängten Versen des Joh. Hornburg aus dem August 1520 wurde erst von Ballenstedt S. 45 ff. abgedruckt.

er möge vielmehr den bisher der Poesie gewidmeten Fleiss der Philosophie oder dem canonischen Rechte widmen, das würde vorteilhafter sein<sup>1</sup>).

Aber damit hatte es gute Wege. Gerade damals war der Humanismus in Leipzig im Aufblühen begriffen. Lehrer, wie Petrus Mosellanus <sup>2</sup>) und der Gräcist Richard Crocus, der freilich noch im Jahre 1519 in die englische Heimat zurückging, standen in hohen Ehren. Und im Verkehr mit gleichgesinnten Freunden, dem schon als Lehrer wirkenden Christ. Hegendorf<sup>3</sup>), dem Joh. Hornburg aus Rotenburg o. T., der später als Bürgermeister seiner Vaterstadt um diese und die Reformation in derselben sich grosse Verdienste erwerben sollte, Caspar Cruciger, dem späteren Wittenberger Theologen, Joh. Corner, dem nachmals berühmten Arzte, Hieronymus Noppus, Leonh. Natter und andern, wurde Althamer je mehr und mehr in die humanistischen Bahnen gezogen und studierte, ohne sich viel um die Zukunft zu kümmern, die Alten und suchte namentlich an der Hand von Tacitus' Germania das deutsche Altertum zu erforschen.

Inzwischen waren mehrere der Freunde wie Hornburg und Corner durch Luthers und Melanchthons Ruhm angezogen nach Wittenberg gegangen. Begeistert schrieb Hornburg am 1. Febr. 15204) an Althamer von seinem täglichen Verkehr mit Melanch-

<sup>1)</sup> Ballenstedt S. 85.

<sup>2)</sup> Vgl. O. G. Schmidt, Petrus Mosellanus. Leipz. 1867.

<sup>3)</sup> Über ihn vergl. G. Kawerau, zwei älteste Katechismen der lutherischen Reformation (von P. Schultz und Chr. Hegendorf) neu herausgegeben Halle a. S. 1861. Niemeyersche Neudrucke Nr. 92 S. 12 ff. Für seine Anfänge scheinen die wichtigen Briefe desselben an Althamer noch nicht verwertet zu sein. Danach war er (Ball. S. 73) auch eine Zeitlang im Jahre 1520 in Wittenberg.

<sup>4)</sup> Ist das Datum richtig und gehört der Brief (Ball. S. 73) nicht vielmehr in das Jahr 1521, so würde Hornburg sich erst sehr spät haben immatrikulieren lassen, denn im Wittenberger Album (ed. Foerstemann S. 102) findet er sich erst ein Jahr später: Joannes Hornburg de Rotenburga dioc. herbi: 9. April (1521). Er war Ingolstädter Baccalaureus, wurde aber im Wintersemester 1521 in Wittenberg recipiert: Joannes Hornenburgius Rothenburgius baccalaureus Ingolstadiensis (J. Köstlin, die Baccalaurei und Magister der Wittenberger philosophischen Fakultät 1518—37. Halle 1888 S. 12) und am 29. November dess. Jahres zum Magister promoviert (ebenda S. 12 f.). Er trug sich damals nach seinen Briefen mit

thon, wie er es als sein höchstes Glück ansehe, Luthers überaus christliche Predigten zu hören, wie er es bedaure, so spät dorthin gekommen zu sein: "Ich fange hier wieder von vorn an zu lernen. In Leipzig wäre ich ganz verdorben geblieben." Aber obwohl er mit Melanchthon anknüpfte, scheinen diese Auslassungen damals wohl unter dem Einfluss Böhms, der von Luther nichts wissen wollte<sup>1</sup>), keinen Wiederhall bei Althamer gefunden zu haben. Er blieb der Humanist, auch in seinen Lebensanschauungen<sup>2</sup>). Nach wie vor suchte er emsig wertvolle Bekanntschaften anzuknüpfen u. a. mit Wolfg. Capito und Erasmus Stella, dem Zwickauer Bürgermeister und gelehrten Altertumsforscher, und arbeitete an seinen Forschungen zum Tacitus. Zu einem Lebensberuf hatte er sich noch immer nicht entschlossen. Böhm, der mit Mühe von dem Onkel das Geld zur Promotion herausgepresst hatte, mahnte dringend, die Summe wohl anzuwenden und sich endlich die Magisterwürde zu erwerben. Aber auch die erneuten Mahnungen des Oheims, die brotlose Poesie fahren zu lassen und sich nicht weiter darum zu kümmern, "wie viele Gaue Schwaben habe" 3), waren erfolglos. Und ohne sich eine akademische Würde erworben zu haben, verliess Althamer im Sommer 1521 die Universität, und ging nach Schwäbisch-Hall, um in der dortigen Schule neben dem Rektor Martin Mercator als "moderator" zu wirken 4). Sein Amt machte ihm keine besondere Freude Umsomehr ver-

grossen literarischen Plänen, doch habe ich keine Druckschrift von ihm entdecken können. Mit Althamer stand er noch 1533 in freundschaftlichem Verkehr. Cf. dessen Tacituscommentar, ed. Amb., p. 369.

<sup>1)</sup> Am 8. Dez. 1520 schrieb derselbe an Althamer: Iudicium de Luthero scripsi meum Hegendorfino. Sentio Lutheranos esse. Quare, mi Andrea, enitere, obsta totis conatibus, ne quid eorum, quae scripsi Lutherus intelligat; jube litteras comburere, libenter de caetero cum eis sentiam, ut pacem habeam. Ball. S. 64.

<sup>2)</sup> Vgl. den Brief des Hieronymus Noppus. Ball. S. 84

<sup>3)</sup> Ball. S. 86 ff.

<sup>4)</sup> Schon Ende 1520 muss er sich bei Bohemius über die Schulverhältnisse daselbst erkundigt haben. Vgl. dessen Antw. Ball. S. 64. 69. Entscheidend für den schnellen Entschluss war vielleicht der Tod des Onkels, doch kann derselbe auch erst 1522 gestorben sein. Ball. 88. Vgl. auch Chr. Kolb, Zur Geschichte des alten Haller Gymnasiums. Progr. 1888 89, S. 12 f.

tiefte er sich in seine Studien und zwar mit einem solchen Eifer, dass die Freunde, vor allem Hegendorf, die er mit Anfragen über diesen oder jenen Punkt bestürmte, davor warnen mussten, zu viel zu thun. Aber offenbar strebte er wie alle Humanisten nach literarischem Ruhm und Ehre. mochte ihm peinlich sein, unter den Freunden nach dem Tode des Zwickauers Erasmus Stella († 1521) als erster Kenner der deutschen Antiquitäten zu gelten1), während er darüber noch nichts veröffentlicht hatte. Deshalb war es sein sehnlichster Wunsch, seinen Kommentar zu Tacitus möglichst bald gedruckt zu sehen. Wolfgang Capito, damals in Mainz bei Kurfürst Albrecht, Conrad Peutinger in Augsburg, Hegendorf und Melanchthon wurden um ihr Gutachten angegaugen. Die beiden letzteren rieten, Hegendorf ziemlich schonend, Melanchthon schärfer als gewöhnlich, die jugendliche Arbeit, für die Angesichts der einschlägigen Schriften kein Bedürfnis vorliege, zur Zeit nicht herauszugeben, sondern einer gründlichen Umarbeitung zu unterwerfen<sup>2</sup>). Und Althamer folgte dem Rate. Obwohl das Manuskript schon in der Druckerei von Valentin Schumann in Leipzig war<sup>3</sup>), blieb dieser erste Versuch (handschriftlich in Wolfenbüttel) ungedruckt, und erst sieben Jahre später wurden, wovon noch zu berichten sein wird, seine niemals aufgegebenen Forschungen darüber veröffentlicht.

Während jenes Aufenthalts in Hall wurde er mit einem Buche bekannt, das vielleicht auf seinen Entwicklungsgang von Einfluss gewesen ist. Einer seiner Freunde, Joh. Arnold Bergellanus, Vorstand der Druckerei des Melchior Lotther in Leipzig, der das Verdienst hat, die erste in Deutschland erschienene Ausgabe der "Farrago rerum theologicarum" des berühmten Gröninger Theologen Joh. Wessel († 1489) besorgt zu haben, widmete, was man bisher übersehen hat, "quod rectum ad Christum pergentibus iter veluti digito ostendat", dieses Buch "Andreae

<sup>1)</sup> Vgl. den Brief des Joh. Corner an Alth. bei Ball. S. 76.

<sup>2)</sup> Melanchthons Brief nach Ballenstedt S. 57 abgedruckt im Corp. Ref. I, 629 aber fälschlich ins Jahr 1527. Er gehört wie die den gleichen Gegenstand betreffenden Briefe an Peutinger (Ball. S. 43), an Capitio und Hegendorf (ebenda S. 76 ff.) in das Jahr 1521 oder 1522.

<sup>3)</sup> Ball. S. 77, 80 ff.

Palaeosphyrae" d. i. wie wir wissen Althamer 1). Freilich war der unmittelbare Eindruck, aus seiner Antwort zu schliessen, kein grosser. Übrigens trug sich Althamer damals, April 1522, schon mit dem Gedanken die "Tretmühle" in Schwäbisch-Hall zu verlassen und sein schlechtbezahltes und arbeitsreiches Amt zu verlassen²), und bald darauf finden wir ihn nach einem Briefchen des berühmten Tübinger Humanisten Joh. Alex. Brassicanus, der ein epitaphium auf den inzwischen verstorbenen Oheim Kürschner mitschickte, als "Provisor" in Reutlingen³). Das wird schwerlich, wie man gemeint hat, "Helfer" bedeuten, sondern wie gewöhnlich "Schulgehilfe" aber wie dem auch sei, Althamer kam damit in eine Stadt, in der bereits die reformatorische Bewegung im vollen Gange war und wo der treffliche

<sup>1)</sup> Über Wessel vgl. Ullmann, Reformatoren vor der Reformation, Gotha 1866, II. Bd. H. Schmidt, Protest. Realencyklopädie XVI, 791 ff. Auch Doedes, Historischliterarisches zur Biographie Wessels, Theol. Studien und Kritiken 1870, S. 443, ist es entgangen, dass sich unter Palaeosphyra Althamer verbirgt. Dass Johannes Arnold Bergellanus (in Leipzig immatrikuliert unter dem Rectorat des Joh. Rogge 1515: Johannes Arnoldus de Bergell), damals in Leipzig in der Druckerei Melchior Lotthers, der aber bereits eine Filiale in Wittenberg hatte, wo auch die Farrago gedruckt wurde, beschäftigt war, aber daran dachte, Althamers Nachfolger im Schulamt zu werden, ergiebt dessen Antwort vom April 1522: Suo Amicissimo Johanni Arnoldo Lipsiae apud Lotherum litterarii preli praesidi etc. Ballenstad. S. 44. Nach Ruland (Allg. deutsche Biographie), der Arnolds Ausgabe der Farrago nicht kennt, gab derselbe vielleicht als Corrector in einer Mainzer Offizin 1541 ein an Albrecht von Mainz gerichtetes in lat. Versen geschriebenes Encomion Chalcographiae heraus.

<sup>2)</sup> Nescio tamen, quis ille Wesselus extiterit, nec unquam eius mentionem audiui et vnde in tuas manus venerit, ambigo, nisi quod aliquis Philosophiae Christianae amans tibi tradiderit. Deinde quod mihi succedere in pistrinum cupis, gratum et ingratum est. Gratum ob id quod habeam post me aliquem Arnoldum, qui et litteras amet et apprime calleat. Ingratum dum audio te tantis immergere fluctibus velle, et iis committere curis, non quod pericolosus sit status, sed quod vilis sit merces et ingens laborum pondus etc. Ball. S. 44.

<sup>3)</sup> Andreae Althamer d. Reutlingensium Provisorculo Johannes Brassicanus ebenda S. 88. Der Brief ist undatiert, wird aber, wenn wie wahrscheinlich noch aus Tübingen geschrieben, welches Brassicanus Mai 1522 verlassen musste, spätestens April 1522 fallen. Vgl. E. Wagner in der oben näher bezeichneten Arbeit S. 32.

Matthaeus Alber¹) mit grosser Entschiedenheit das Evangelium predigte, was nicht ohne Einfluss auf ihn gewesen sein wird. Und 1523 oder Anfang 1524 muss er sich die Priesterweihe erworben haben, denn im Jahre 1524 erscheint er als Helfer in Schwäbisch-Gmünd²).

In dieser Stadt<sup>3</sup>) hatte schon im Jahre 1523 der Franziscaner Johann Schilling aus Rothenburg o. T. reformatorisch gepredigt. Nach dem späteren Auftreten dieses hitzigen, sich in Neuerungen überstürzenden Eiferers zu urteilen, zu dessen Gunsten es im Jahre 1524 in Augsburg zu einem Aufstand kam<sup>4</sup>), wird den Anklagen, dass "er Aufruhr gemacht", wohl insoweit Glauben zu schenken sein, dass er in unbesonnener, herausfordernder Weise vorging. Er musste weichen, und dem ohnehin ängstlich am Alten hängenden, aristokratischen Rat mochte evangelische Predigt und Predigt des Aufruhrs noch mehr als früher zusammenfallen. Aber die Gährung war einmal vorhanden. Man beklagte sich darüber, dass der Rat das hl. Evangelium und das Gotteswort unterdrücke. Dagegen berief sich dieser darauf, dass er den Prädicanten habe sagen lassen, "dass sie das Evangelium apostolischer und biblischer

<sup>1)</sup> J. Hartmann, Matthäus Alberus. Tübingen 1863, S. 307. Althamers Nachfolger in Reutlingen wurde wahrscheinlich Johannes Schradin. Vgl. Votteler, Hans Schradin, Genosse Matthäus Albers, des Reformators von Reutlingen. Reutlingen 1893, Progr.

<sup>2)</sup> G. Bossert, Theol. Studien aus Württemberg III, 317 ff. sieht in einem Andreas, der nach einem Briefe Caspar Hedios in Mainz an Adam Weiss (28. März 1523) Grüsse von Weiss bringt, Andreas Althamer, und schliesst daraus auf einen zwischen die Reutlinger und Gmünder Zeit fallenden Aufenthalt Althamers in Mainz, eine ansprechende Vermutung, die sich aber nur durch die Beziehungen Althamers zu Capito einigermassen stützen lässt.

<sup>3)</sup> Für das Folgende hauptsächlich zu vergleichen die treffliche Arbeit von Emil Wagner, die Reichsstadt Schwäbisch-Gmünd in den Jahren 1523—25 in Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgesch. II. Bd., 1879, S. 26 ff. und ders. Andreas Althamer in der Reichsstadt Schwäb.-Gmünd in Bl. f. württemb. Kirchengesch. 1891, S. 75 ff., 83 f.; 1892, S. 4, 10 ff.

<sup>4)</sup> Vogt, Joh. Schilling der Barfüssermönch und der Aufstand in Augsburg im Jahre 1524, Ztschr. des hist. Vereins für Schwaben und Neuburg 1879, S. 1 ff. Fr. Roth, Augsburgs Reformationsgesch. 1517 -27. München 1881, S. 117 ff.

Lehre sollen predigen und vermeiden was disputirlich sei und zu Aufruhren dienen möchte". Das entsprach dem Beschluss des Nürnberger Reichstags von 1524, aber man wusste in der Bürgerschaft sehr wohl, dass damit die Lehre Luthers nicht gestattet sein sollte, auch unterliess der Rat nicht, die kaiserlichen Mandate gegen dieselbe von Neuem in Erinnerung zu bringen und verbot das "Lesen, Singen, Kaufen oder Feilhalten Lutherscher Bücher" und so weiter. Indessen schritt die Bewegung fort. Wie anderwärts kam es zu ärgerlichen Kanzelgezänken, auch dazu, dass man dem Prediger in die Rede fiel. Mitte November 1525 brachten 5 Bürger die Bitte an den Rat, "einen Prädikanten zu bestellen" - "der ihnen allein das klar lauter Evangelium predigen sollte, wie in andern Städten." Dabei hatte man wohl schon einen bestimmten im Auge, nämlich Althamer, der ungewiss seit wann als Helfer des Stadtpfarrers Keller wirkte. Das wurde abgeschlagen. Und als Althamer nach dem Tode des Pfarrers, der um diese Zeit erfolgte und vielleicht der äussere Anlass jener Petition war, sich um die Stadtpfarrei bewarb und den Rat ersuchte, ihn bei dem Domdekan und dem Kapitel zu Augsburg dazu vorzuschlagen, wurde auch dies zurückgewiesen und die Pfarrei einem M. Ulrich Schleicher übertragen. Wir sind über das Einzelne wenig unterrichtet, doch steht fest, dass Althamer schon damals ein entschiedener Vertreter der evangelischen Lehre und entschlossen war, nicht zu weichen. Obwohl er bei dem neuen Pfarrer nicht wieder um Verwendung als Helfer nachsuchte — das Verhältnis des Helfers zum Pfarrer war ein persönliches, und ihm keinen Gehorsam leistete, gab er seine Stellung doch nicht auf und "fuhr fort", wie man klagte, "mit seinem Predigen und lutherischen Sekt"1). Hierauf erhielt er seine Entlassung. Eine Klage beim Rate, in der er darauf verwies, dass er nichts gepredigt als Gottes Wort, "das er mit der Schrift möcht beweisen", blieb erfolglos. Der Pfarrer bestand auf seinem Recht, den Helfer entlassen zu können, und der Rat mochte hoffen, den unbequemen Neuerer damit los zu werden. Aber es kam anders. Althamers Anhängerschaft war schon so gross, dass man es wagen konnte,

<sup>1)</sup> Wagner, Gmünd, S. 31 f. Ders., Althamer a. a. O. S. 76.

dem Rate zu trotzen. Die Lutherisch gesinnten nahmen Althamer auf seine Kosten als ihren Prediger an, und der Rat musste es, wenn auch widerwillig, "zur Verhinderung grosser Aufruhr" dulden. Die Seinen begleiteten ihn in Haufen zu der Predigt. Und wie weit die Gegensätze schon gediehen waren, zeigt der allerdings von gegnerischer Seite herrührende aber in der Hauptsache wohl glaubwürdige Bericht, dass am 3. März 1525, als ein hochgelehrter Dr. des Predigerordens gepredigt habe, Althamer "mit seinem Haufen und Helfern in seine Predigt gegangen, zu ihm frevelich auf die Kanzel geschrieen und dermassen gegen ihn gehandelt, dass er hat müssen von der Kanzel lassen, dadurch ein merklicher Aufruhr erwachsen und seine Helfer in desselbig Kloster gefallen, darin ungebührlich gehandelt").

Das war zu der Zeit, als der Bauernkrieg sich der Stadt näherte und wie in vielen Reichsstädten nicht ohne Einwirkung auf das politische und kirchliche Parteitreiben in Gmünd blieb. Der aristokratische Rat sah sich, um eine Verbindung der Unzufriedenen mit den Bauern zu verhindern, gezwungen, am 27. März eine Proklamation zu erlassen, wonach "er und eine fromme Gemeinde zusammen schwören und (sich) verpflichten sollen, dass sie einhellig das hl. Evangelium — — wollen einander helfen handhaben, schützen und schirmen, Leib und Gut dabei bleiben lassen, auch alle böse Ordnung und Satzung dieser Stadt abthun und gute Ordnung aufrichten helfen etc." Dies geschah, aber trotz des Zusammenschwörens bestand eine feste, durch Eide zusammengeschlossene Reformpartei, die eine Art Nebenregierung führte, jede Handlung des Rats überwachte und nach einem kleinen Aufstand es auch erzwang, dass ihre Abgeordneten, ein Ausschuss von 15 Personen als "um eine Gemein geordnet" anerkannt wurde. Dafür unterstützte der Ausschuss den Rat in seinem Auftreten gegen alle Anforderungen In dieser Zeit blieb die evangelische Predigt unbehelligt. Um den Wünschen der Reformpartei in der kirchlichen Frage nachzukommen, wurde beschlossen, Gesandte nach Nürnberg, Nördlingen und Dinkelsbühl zu schicken, um die "gut

<sup>1)</sup> Ebenda S. 33.

Ordnung und Satzung", die diese Städte den Geistlichen gegeben, in Erfahrung zu bringen¹), aber kaum war die unmittelbare Bauerngefahr vorüber, als der Rat in der Hoffnung auf die Hülfe des schwäbischen Bundes, die auch in andern Städten die Reformbewegung niederschlug, erst zögerte und dann immer deutlicher ihr entgegenarbeitete.

Althamer, hatte sich inzwischen mit einer Gmünderin verlobt und begehrte am 12. Juni vom Rat, dass man ihn als Bürger annehme. Es wurde ihm indess geantwortet: "Die weil sein Begehr etwas eine Neuerung sei, wolle sich ein Rat bedenken." Und welche Stellung der Rat zur kirchlichen Frage jetzt einnahm, konnte man daraus ersehen, dass der Bürgermeister Brauch am 18. Juni den "Ausschuss, weil sie vielleicht Willens wären Ordnung und Satzung in der Geistlichkeit vorzunehmen", warnte, nicht zu viel zu thun und ihn an die kaiserlichen Mandate erinnerte. Die Erlaubnis, seine Ehe kirchlich einsegnen zu lassen, wurde Althamer verweigert, und kein Geistlicher wollte die Einsegnung vollziehen. Da zog er mit einer Schaar bewaffneter Anhänger zur Kirche und segnete seine Ehe selbst ein, — so berichten wenigstens seine späteren Ankläger, wahrscheinlich wird die Sache dahin zu verstehen sein, dass er begleitet von seinen Getreuen den öffentlichen Kirchgang mit seiner Frau vornahm. 2)

Dieser Schritt erregte auch bei Althamers Freunden Anstoss. Er musste hören, dass es Leute gäbe, die deshalb nicht mehr zu ihm in die Predigt gehen wollten. Daraufhin hielt er Sonntags den 25. Juni eine Predigt zu seiner Rechtfertigung. Da weist er zuerst, nachdem er daran erinnert, wie man an den Hurenpfaffen keinen Anstoss genommen, jetzt aber, nach-

<sup>1)</sup> Das Schreiben an Nördlingen datiert vom 22. Mai 1525. Wagner a. a. O. S. 92. Das sehr charakteristische Antwortschreiben des Nördlinger Rates, der jede Verantwortlichkeit für die religiösen Neuerungen ablehnt, aber auch Alles ruhig geschehen lässt, bei Chr. Mayer, die Stadt Nördlingen, ihr Leben und ihre Kunst im Lichte der Vorzeit. Nördlingen 1876 f. S. 223.

<sup>2)</sup> Wagner a. a. O. S. 95. Ders. Alth. a. a. O. S. 84. Später schreibt Althamer an den Rat: "Als ich mich verschienener Zeit bei euch zu Gmünd mit einer eurer Bürgerin ehelich verheiratet und sie zur Kirche und Strasse geführt habe"; ebenda 1892, S. 12.

dem er eine christliche Ehe angefangen "scheusslich pfuchze", als habe er wider Gott und Recht gehandelt, aus der Schrift nach, dass der ehelich Stand göttlich und christlich ist und Niemand verboten, ferner dass man Menschenlehre scheuen müsse, wo sie wieder Gottes Wort ist und dass er deshalb zur Ehe gegriffen, "um der christlichen Freiheit zu leben, die uns wider Gott und Recht genommen ist gewesen", und endlich, sagt er, habe er geheiratet "zu vermeiden die Sünd der Unreinigkeit oder Hurerei - wenn ich fand nit in mir die Gab der Keuschheit". Dann zeigt er, wie Gott die Hurerei straft, die alte Kirche die Priesterehe gestattet, wofür er auch eine Reihe Beispiele aus der Geschichte anführt, und man in Deutschland erst spät und gezwungen den römischen Ehegesetzen sich gebeugt habe. Und schliesslich wendet er sich gegen den Einwurf, der von dem Keuschheitsgelübde hergenommen würde: "Es gilt vielmehr das Wort Gottes in Paulo, denn alle Gelübde und Weihen, so er spricht: Ain Priester soll haben ein Weib. Schadt der Tauf nichts dem ehelichen Stand, so schadt viel weniger das Weihen.

Darum ihr allerliebsten Christen thut auf eure Augen und sehet auf den rechten Weg des Herrn. Das Reich Gottes ist vorhanden, bessert euch und glaubet dem Evangelio. Lasset nicht mehr eure Gewissen mit Gesetzen fahen und verknüpfen mit den Stricken des Teufels. Desgleichen ihr lieben Bischof, seid der göttlichen Wahrheit, welche Christus selbst ist geneigte vnd günstig, so wird euch und uns Gott der Allmächtig's sein göttliche Gnad allezeit mitteilen.

Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen."

Diese Vorgänge wie die Anwesenheit fremder Soldtruppen, welche der Rat von dem schwäbischen Bunde erhalten hatte, erhöhten den Gegensatz der Parteien in der Stadt. Es wird richtig sein, dass Althamer von der Kanzel ermahnte, sich durch die Drohung mit dem schwäbischen Bunde nicht einschüchtern zu lassen: "Ja, das Bündlein und das Knöpflein wird sich bald zertrennen und ufthon" soll er auf der Kanzel gesagt haben, aber eine Beteiligung an den gegen den Rat gerichteten Umsturzplänen ist ihm nicht nachzuweisen. Indessen begreift es sich, dass man in dem kühnen Priester das Haupt der ganzen Be-

wegung sah und ihn unschädlich zu machen suchte, und am 13. Juli 1) hatte der Rat die Gewalt bereits wieder so weit in den Händen, dass er es wagen durfte, den Prädikanten zu "urlauben" und ihm die Predigt in der Stadt und dem ganzen Gebiete zu untersagen, "aus der Ursach, dass er sich wider die christliche Ordnung verheiratet und selbs eingesegnet hat mit etlichen seiner Anhänger und verwaffneter Macht. So er aber von unserem gnädigen Herrn (dem Bischof) von Augsburg examiniert, approbiert, gefürwort und zugelassen wird, wollen wir uns der Gebühr nach halten."

Althamer schrieb darauf folgende charakteristische Antwort an den Rat, die er mit der oben besprochenen Predigt im Druck ausgehen liess<sup>2</sup>):

"Den fürsichtigen: Ersamen vnd weysen Burgermeyster vnnd Rathe der Statt Gmünd: meynen gunstigen Herren.

Gnad fryd vnd erkanntnuss gottes, Fürsichtig Ersam weiss herren, das jr an mich begert habt, ich solle kundschafft bringen von meinem Bischoff, das ich gewalt hab ain eeweyb zu haben, will ich von hertzen gern thon, aber ich main keinen tödtlichen oder irrdischen Bischoff, besonder den aller Obersten, gerechtesten ewigen Bischoff Jhesum Christum, vnsern Hayland, wöllicher mir vnd allen Christen, vor fünfitzehenhundert jaren Brieff vnd Sygel geben hat, die in ewigkait weren, das ain yeder priester frey machte hab ain eeweyb zu haben, Vnnd diser brieff ist mitt seynem thewren blutt versygelt, vnd mit seinem bittern todt bestetigt, das aber Jhesus Christus ain Bischof vnd ain priester sey, geweycht mit dem heyligen geyst, bezeugt vns genugsam die heylig schrifft, dann der Königlich Prophet David nennt

<sup>1)</sup> Wagner, Bl. f. ev. KG. 1892, S. 10. Ders., Schw. Gmünd a. a. O. S. 96 hatte früher den 4. Juli angegeben.

<sup>2)</sup> Ain Sermon / von dem eelichen stand, dz / er auch den priestern frey / sey, gethon zu Schwe-/bischen Gemünd, / durch Andream / Althamer, / im Jar. / 1525. / Ob die christlich Kirch / den gaistlichen hab die / Ee verbotten. / Rohgezeichnete Titelbordüre, 10 Bl. 4°, letzte Seite leer. Ein Exemplar des sehr seltenen Druckes (vielleicht das einzig erhaltene) in der Universitätsbibliothek zu München. Brief und Predigt daraus abgedruckt bei E. Wagner, Althamer in schwäbisch Gmünd. a. a. O. S. 4 ff.

1

je ain ewigen priester im 109. Psalm. Dessgleichen die gantz Epistel zun Hebreern sagt vil von dem Bistumb oder Priesterthumb Christi. Der hailig Apostel Petrus haisst ja ain Bischoff vnser seelen: 1. Petri 2. Dieser Bischof Christus ist auch ain gewaltiger ewiger König, Esa. 9. Psal. 28. Darumb seyn wort ain ewiges wort ist Esaia 40, 1. Petri 1.

Vm disem gewaltigen höchsten Künig vnd Bischoff, ich gnugsam kundtschafft hab, das ich freien gwalt hab ain eeweyb zu haben, bin auch das gewiss, das alle Christliche Bischoff, hie auff erdern, wider disen ewigen Bischoff nitt werden handeln, besonder mich lassen bleyben bev seinem Göttlichen wortt, vnd beuelch, denn sy seind allain dises Obersten Bischoff vnd Künigs diener vnnd knecht, Auch zymbt sichs nitt, das ain knecht seynes Herren willen felsch, Vnnd ob gleych der Knecht, des Herren willen brechen wölt, so bin ich doch Gott dem Herren, meer schuldig gehorsam zu seyn, Acto. am 5. Darumb ich ewer Er. weyssheit, hie zuschick dise mein Sermon bey euch gethon, am Sonntag nach Johannis Baptiste, wölche gnugsam bezeugen wirt, das ich macht vnnd gewalt hab, von dem Bischoff von hymel Jhesu Christo, dem eynigen Son des almechtigen Gottes, ain eefrawen zu haben, vnd desglychen, hab ichs bewert auss dem geystlichen Rechten, des Bapsts, bin der hofnung jr werdt es leesen, vnd in guttem aufnehmen, vnd euch lassen benügen. Hiemit seyt got beuohlen Amen. 1525.

### Ew. E. W. williger

#### Andreas Althamer."

Sehr scharf sind seine Auslassungen in dem der Predigt angehängten Nachwort: "Ob die Christlich Kirch den geystlichen hab die Ee verboten". So sagt der gemeine Haufe, besonders die, welche die heilige Schrift nicht kennen. Aber sie wissen nicht, was die christliche Kirche ist. Sie ist, führt er ganz im Anschluss an Luther aus, nichts anderes als die christlichen Schäflein im Glauben und Wort Gottes versammelt, die durch das Wort Gottes geboren werden und das Wort Gottes und nichts anderes hören, woraus folgt, dass alles, was wider Gottes Wort geboten wird, "nicht sey der Christenlichen Kirchen, sonnder der Synagog Sathane". Darum alle Gesetze

wie das Verbot der Priesterehe, ohne Befehl Gottes geschehen, nicht der christlichen Gemeine sondern des Teufels Lehre ist. Und Christus und seine Gemeine erlaubt den Ehestand Jedermann, wer die Gabe der Keuschheit nicht hat, die Synagoge des Satans verbietet ihn. Aber auch wenn man die römische Synagoge für die Kirche nehmen wollte, so würde das wenig helfen, denn ihr Reich ist wider einander, weshalb es auch nicht bestehen mag. Denn in dem geistlichen Rechte wird die Ehe an einzelnen Stellen erlaubt, an anderen verboten. Die christliche Kirche ist aber nicht wider einander, und wie man aus vielen namhaft gemachten Stellen in den alten Kirchenvätern ersehen kann, hat die erste Kirche, als das Wort Gottes noch lauter verkündet wurde, den Ehestand nach dem Worte Gottes für Jedermann frei gegeben, und die Kirche Gottes hält, was ihr Haupt hält. —

Unter den obwaltenden Umständen konnten diese Auslassungen kaum von Erfolg sein. Aller Orten erhob sich nach Niederwerfung der Bauern, namentlich in Schwaben, die Reaktion, und allenthalben suchte der schwäbische Bund die evangelischen Prediger in seine Gewalt zu bekommen, — der Bundesprofoss Peter Aichelin konnte sich das Jahr darauf rühmen, 40 lutherische Geistliche aufgeknüpft zu haben 1). Auch Althamer wurde bedroht; kurze Zeit nach seiner Absetzung entging er mit Mühe den gegen ihn ausgesandten Häschern, er musste fliehen 2).

Wie die meisten flüchtigen Prediger wandte er sich nach Wittenberg, wo er am 18. Okt. 1825 als "Andreas Althamer de Gundelfingen" immatrikuliert wurde <sup>3</sup>). Ob er Luther und Melanchthon damals persönlich nahegetreten, lässt sich nicht ermitteln. Weder in jener Zeit noch später wird er in den

<sup>1)</sup> Vgl. über ihn: Blätter für Württemb. Kirchengesch. 1892.

<sup>2)</sup> Wie aus einem Briefe der Stände des schwäbischen Bundes an Bürgermeister und Rat vom 7. August 1525 hervorgeht (Wagner a. a. O. S. 11), hatte Althamer um diese Zeit schon das Gebiet verlassen.

<sup>3)</sup> Förstmann, Album Vitebergense S. 26. Nach Will (Nürbergisches Gelehrtenlexikon I, 24) der den Wittenberger Aufenthalt nicht kennt, hätte er zuerst im Egydienkloster zu Nürnberg eine Zuflucht gefunden. Dafür fehlt jedes gleichzeitige Zeugnis, und bezieht sich die Nachricht vielleicht auf die Zeit nach dem Wittenberger Aufenthalte.

Briefen der Reformatoren erwähnt, doch nennt er selbst Luther und Bugenhagen als seine Lehrer<sup>1</sup>). Seine Hoffnung, von · Wittenberg aus versorgt zu werden, schien sich nicht zu erfüllen, und der Sehnsucht der Frau nach der Heimat wird es zuzuschrieben sein, wenn er, "weiland Euer Prediger" schreibt er, am 10. Jan. 1526 an Bürgermeister und Rat in Gmünd in der Hoffnung, man werde sich an "gethaner Straf" genügen lassen, die Bitte richtete, ihn mit seiner "lieben ehelichen Hausfrau als Beiwohner und Pfahlbürger" in ihrer Stadt wohnen zu lassen. Er berief sich darauf, dass das kaiserliche Edikt nur sage, man solle einem verheirateten Priester seine Pfründe nehmen, aber eine solche habe er nicht und begehre er nicht, und dass auch die anderen Reichsstädte ihre verehelichten Priester bei sich wohnen liessen. Aber der Rat konnte auf das ausdrückliche Verbot des Bundes verweisen, Althamer wieder in die Stadt kommen zu lassen, und den ihm gewordenen Auftrag, den Prediger, falls er es dennoch wage, wiederzukommen, gefänglich einzuziehen. Auch eine erneuerte Bitte vom 24. August 1526, ihm behufs Abwicklung geschäftlicher Angelegenheiten freies Geleit zu gewähren, wurde abschlägig beschieden 2). Dieses zweite Gesuch war von Nürnberg aus datiert. Dorthin hatte sich Althamer, wahrscheinlich auf gut Glück im Sommer 1526 begeben 3).

#### II.

In Nürnberg hatten die beiden Pröbste von St. Lorenz und St. Sebald im Verein mit anderen Geistlichen der Stadt schon am 5. Mai 1524 mit der Einführung evangelischen Gottesdienstes begonnen<sup>4</sup>), und nach dem Religionsgespräche auf dem Rathause im März 1525 hatte sich auch der Rat für die Pre-

<sup>1)</sup> In seiner "Diallage" und namentlich in dem Briefe an Conrad Som.

<sup>2)</sup> Wagner a. a. O. S. 12.

<sup>3)</sup> Müller, Andreas Osiander, Elberfeld 1870, S. 83 und andere lassen ihn alsbald in Nürnberg Kaplan bei St. Sebald werden, dass er aber in der That wenigstens ein halbes Jahr ohne Anstellung in Nürnberg lebte, wird das folgende ergeben.

<sup>4)</sup> Th. Kolde, Die erste Nürnberger evangelische Gottesdienstordnung in Theol. Studien und Kritiken, 1883, S. 602.

digt des Evangeliums ausgesprochen und bald weitgehende Reformen eingeleitet 1). Indessen war doch alles noch in Bewegung und Gährung. Es feblte, wie begreiflich, noch viel daran, dass die ganze Gemeinde evangelisch gesinnt gewesen wäre. Und die gefahrdrohende Bewegung, die durch Leute vom Schlage Thomas Münzers und dann durch die spiritualistische Richtung des Joh. Denk, des Schulmeisters von St. Sebald, und die "gottlosen Maler" im Winter 1524 auf 1525 heraufbeschworen wurde, war zwar äusserlich unterdrückt, Denk und die Maler waren ausgewiesen worden<sup>2</sup>), aber die tiefsinnigen, schwärmerischen Reden Denks und seine Auslassungen über das Sakrament waren schwerlich schon vergessen, noch weniger die kommunistischen Reden der jungen Maler, die man auch sehr bald wieder begnadigt hatte<sup>3</sup>). Mit dem Schwärmer- und Täutertum hatte es der Rat in den nächsten Jahren oft genug zu thun, aber vor allem bewegte wie aller Orten der Abendmahlstreit die Gemüter. Bis zum Ausbruch desselben stand Zwingli, wie überall in Süddeutschland, so auch in Nürnberg in hohem Ansehen. Seine Schriften wurden daselbst bis zu 300 Exemplaren abgesetzt 4). Aber nachdem kein geringerer als der

<sup>1)</sup> Roth, Fr., Die Einführung der Reformation in Nürnberg. Würzburg 1885, S. 194 ff. G. Ludewig, Die Politik Nürnbergs im Zeitalter der Reformation. Göttingen 1893, S. 36. (In manchen Einzelheiten nicht ganz genau.)

<sup>2)</sup> Vgl. Th. Kolde, Zum Process des Johann Denk und "der drei gottlosen Maler von Nürnberg" in kirchengeschichtlichen Studien Hermann Reuter zum siebzigsten Geburtstag gewidmet. Leipzig 1888. S. 228. Ergänzend füge ich hinzu, dass Joh. Denk schon im Sommer 1524 beschickt werden musste: "Den schulmeister zu sant Sebalt beschicken und zured halten, warum er den schülern verpotten hab, den vicariern nicht zu ministrirn und das er solich verpott wider abstell". Ratsverlass vom 13. Juni 1524. (Kreisarchiv zu Nürnberg).

<sup>3) &</sup>quot;Auff herrn Melchior Pfintzings, brobst furbith Sebalt und Bartholmes, den Behaim und Jörg Benntz, maler ir straff von der stat begeben mit dem beding, das man ein sonder achtung und aufsehen haben woll, wie sy sich halten werden, und sover sy sich voriger weiss unschicklich halten werden, will man sy wider von hynnen weisen. (Ratsverl. vom 16. Nov. 1525, Kreisarchiv zu Nürnberg). Gütige Mitteilung des Herrn Archivsekretär Dr. Bauch.

<sup>4)</sup> Zwinglis Werke ed. Schuler u. Schulthess I. p. 139, vgl. M. Zucker, Dürers Stellung zur Reformation. Erlangen 1886. S. 26.

angesehene Wilibald Pirkheimer, um nicht selbst in den Verdacht der Sakramentirerei zu geraten, gegen Oekolampad und Genossen aufgetreten, Luthers Brief an die Strassburger und seine scharfe Schrift wider die himmlischen Propheten bekannt geworden war, wurde das anders 1). In ängstlicher Sorge vor dem Umsichgreifen des Zwinglianismus verbot der Rat am 24. Juli 1526, die Schriften Carlstadts, Oekolampads und Zwinglis als "Teufelsbücher" zu drucken und feilzubieten. Zwingli suchte dem durch eine schmeichelhafte Zuschrift entgegen zu arbeiten. Er erklärte sich bereit, selbst nach Nürnberg zu kommen und seine Sache zu führen. Aber das lehnte man ab, und auch die Vermittlungsversuche der Strassburger waren erfolglos. Vielmehr erhielten die Prediger den Auftrag, mit Entschiedenheit gegen den neuen Irrtum zu predigen, und den Bürgern, die, wie man beobachtete, "sich unterstanden, über solche Dinge Disputationen zu halten", wurde aufgegeben, sich von den Predigern belehren zu lassen<sup>2</sup>).

So lagen die Dinge, als Althamer nach Nürnberg kam. Müssen wir ihn uns während seiner Gmündner Thätigkeit als einen stürmischen Volksredner vorstellen, der mit raschem Zufahren rücksichtslos seine Reformationsgedanken durchzuführen suchte, so war jetzt und später davon kaum noch etwas zu spüren. Innerlich gereift, als ein völlig Anderer kehrte er von Wittenberg nach Süddeutschland zurück. Voll und ganz hatte er die Wittenberger Weise in sich aufgenommen, er war ein entschiedener Lutheraner geworden, fest entschlossen, die Wittenberger Lehre mit gleicher Entscheidenheit gegen Papisten, Zwinglianer und Schwärmer zu vertreten.

Drei Schriften, die er ziemlich zu gleicher Zeit schrieb und wohl noch im Okt. 1526 ausgehen liess, bezeugten die Entschiedenheit seiner Stellungnahme. Die erste, — die Widmung ist datirt "Nürnberg am dritten Tag des Weinmonats im Jahre

<sup>1)</sup> Drews, Wilibald Pirkheimers Stellung zur Reformation. Leipzig 1887. S. 89 ff. Roth, Fr., W. Pirkheimer. Halle 1887. (V. f. Reformationsgeschichte Nr. 21). S. 66 ff.

<sup>2)</sup> Soden, F. v., Beiträge zur Geschichte der Reformation. Nürnberg 1855. S. 273. Roth, Nürnberg a. a. O. S. 226 ff.

1526 —, hat den Titel: "Von dem hochwürdigen Sakrament des leibs und blut vnnsers Herrn Jesu Christi, Wider diejenigen geyster, so vnns das nachtmal des Herrn zunichtigen".

Von Anfang an, so führt er schon in der Zuschrift an den markgräflichen Sekretär Georg Vogler in Ansbach aus, hat es solche gegeben, die abgefallen sind. Es müssen Spaltungen sein, der Teufel will uns gern das Wort aus dem Herzen reissen. Gott kann die Seinen wohl vor Irrtum bewahren, aber nichts destoweniger sollen auch wir predigen, schreiben und allen Fleiss vorwenden. Die Argumente der Widersacher scheinen wohl der Welt für gut, aber der geistliche Mensch richtet Alles. Es gehören andere gewaltigere Argumente dazu, uns zu überreden, "dass wir das Brot des Nachtmals des Herrn nur für ein schlecht Brot halten und den Kelch nur für einen sauren Wein". Die menschliche Natur will aus eigener Vernunft die göttliche Geheimnisse ermessen. "Das jammert mich. — Ich gebe die Ehre dem unüberwindlichen Worte Christi, und glaube und bekenne, dass es die Weisheit Gottes des Vaters sei und die rechte göttliche Wahrheit, welches nicht aus eigner Vernunft und freiem Willen mag erlernt werden, allein Gott lehrets uns". Deshalb taugen die Argumente der Sakramentstürmer, die das Wort Christi meistern wollen, und Argumente des Fleisches sind, nichts zu göttlichen Geheimnissen. "Weil Christus spricht: das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, soll ichs glauben von Christus Wort wegen". "Wie Gott alle Dinge regiert, hält und trägt mit seinem Wort und durch das Wort alles was da ist, hat erschaffen, eben also ist durch das Wort Jesu Christi im Sakrament der Leib und das Blut unsichtbar." Eine Gotteslästerung ist es, die Worte nicht in ihrem rechten Verstand bleiben lassen und einen Typus annehmen zu wollen, wo keiner sein kann.

Speciell wendet er sich dann noch gegen die drei Hauptargumente der Gegner, erstens die Betonung des Wortes Joh. 6,63 Das Fleisch ist kein Nütze, dann den Hinweis auf Math. 24,23: So sie zu Euch sprechen: siehe hier ist Christus oder da u.s.w. und drittens gegen die Behauptung, dass, da nach der Apostelgeschichte Christus erst zum jüngsten Tage wiederkommen

werde, der Herr nicht leiblich gegenwärtig sei. Aber Joh. 6, bemerkt er dagegen, handelt der Herr gar nicht vom Sakrament sondern vom geistlichen Essen oder vom Glauben: "Der fleischliche Verstand wird hier von Christo getadelt, denn er ist kein nutz, er redet von einem geistlichen Essen, von dem Glauben. — Der Geist macht lebendig. Meine Worte die ich rede, sind Geist und Leben, das ist, ich will, dass ihr diese Worte von einem geistlichen Essen verstehet und nicht von einem fleischlichen Essen, ich fordere den Glauben von Euch."

Nicht minder haltlos ist das zweite Argument, da auch Matth. 24 nicht vom Abendmahl geredet werde, sondern von Widerchristen und falschen Aposteln, den man nicht glauben solle, wenn sie Christum an bestimmte Orte binden wollen, wie im Papsttum geschehen, indem die Papisten Christum oder das Heil an Kutten, Kappen, Klöster, Gelübde u. s. w. gebunden. Und während die Gegner uns vorwerfen, Christum an bestimmte Orte zu binden, thun sie es vielmehr, indem sie sagen, Christus sitze droben im Himmel. Aber wenn er zur Rechten Gottes sitzt, so ist nicht fleischlich davon zu reden, wie "ihn die Maler und Bildschnitzer malen": des Vaters Rechte ist seine göttliche Majestät, und seine Macht und Gegenwart ist nach der Schrift an allen Enden; wir suchen ihn aber, wo sein Wort uns hinweiset. Das dritte Argument endlich, bei dem sie sich auf den Satz berufen "simul et semel nemo potest esse diversis locis", zeigt auch, wie sie Gott uns gleichmachen, Gottheit und Menschheit von einander sondern, aus Gott einen blossen Menschen machen wollen, wogegen er bereits auf sein "drittes Büchlein" verweist: "Der halben, liebe Widersacher" wollt ihr Christen sein, so lasst unsern Christum Gott und Mensch bleiben, seid ihr aber nicht Christen, so habe ich nichts mit euch zu schaffen und ihr auch nichts mit mir und Christo!" Mit gleicher Entschiedenheit wendet er sich gegen die römische Messe und das schnöde Wort vom gebackenen Herrgott, bespricht dann noch im Anschluss an Luther 1. Cor. 10 und fasst schliesslich seine Meinung dahin zusammen: "Für uns ist er gegeben, darum so essen wir seinen Leib und trinken sein Blut zu seinem Gedächtnis, dass es für uns geschehen ist. Wie dick, lang, gross er aber da sei im Brot, lass ich die spitzfindigen Köpfe

ausrichten, ich bekümmere mich nichts damit, lass mich an dem einfältigen Wort begnügen". Man sieht, überall ist der Verf. von Luther angeregt, auch direkt beeinflusst von Luthers Schrift "wider die himmlischen Propheten" und seinem "Sermon vom Sakrament" 1), aber in eigener Art giebt er die gleichen Gedanken wieder, nachdrücklich und scharf, jedoch im Ganzen ruhig, in durchaus würdiger Sprache; auch wird er nirgends persönlich, weder Luther noch Zwingli, noch überhaupt irgend ein Name wird erwähnt. Beachtenswert ist auch, wie entschieden der Verfasser, und zwar früher und schärfer als andere, die christologischen Konsequenzen der Zwinglischen Abendmahlslehre betont. —

Eine zweite gleichzeitig ausgegebene Schrift, die er dem Junker Balthasar Adelmann von Adelmannsfelden widmete und die mehrfach gedruckt wurde, "Anzeigung, warum Gott die Welt solang hab irren lassen"2), richtet sich gegen die "gemeine Rede" derer, die das Evangelium nicht annehmen und bei dem Glauben der Väter bleiben wollten, die auch Gottes Geist gehabt, weil es unmöglich sei, dass Gott die Welt habe so lange irren lassen. Dagegen ist schon zu sagen, dass der Herr uns auf sein Wort weist und nicht auf die Gebote der Väter, woraus zu ersehen ist, dass sie nicht aus Gott sind. Die Alten sind auch Menschen gewesen und haben irren können. Oft hat Gott eine ganze Stadt oder ein ganzes Volk lassen irren wegen ihrer Verachtung des Wortes Gottes, und wo dieses verachtet wird, entstehen Irrsal, Schande und Laster, wie die Geschichte des Volkes Gottes an vielen Beispielen zeigt. Und der Herr und die Apostel haben es vorherverkündet, dass Argerniss und Spaltungen kommen werden. Denn die Welt drängt dazu, und der Satan will Fürst dieser Welt bleiben. Und es muss Finsterniss, Laster und Irrthum kommen, wenn Gott uns seinen Geist entzieht. Gleichwohl dünkt dabei uns alles göttlich, geistlich, gut und recht, was wir thun, weil in uns das Licht der Wahrheit erloschen ist. Dass die Welt so lange verblendet gewesen ist, liegt also daran, dass wir uns haben vom reinen Wort Gottes abbringen lassen und dem süssen giftigen Wort der Schlange

<sup>1)</sup> Vgl. Th. Kolde, Martin Luther II. 166 ff.

geglaubt haben. Darum hat Gott kräftige Irrtümer geschickt, die, weil der Satan sich in die Gestalt des Engels des Lichts verkleidet und seine Klauen verbirgt, einen Schein der Frömmigkeit gehabt haben, wie die Täuscherei mit den Seelmessen, Jahrtagen, Opfern, Fegefeuer, Rosenkranz u. s. w., wobei alles ruhig und sicher war, hält doch der Teufel still, wenn er nicht angefochten wird, wogegen er, - dieser oft ausgesprochene Gedanke Luthers wird weiter ausgeführt, — da, wo das Wort Gottes gepredigt wird, ein Feuer anrichtet und Rumor und Sekten erweckt. Deshalb ist dem Verfasser wie Luther das Aufkommen von Sekten ein Zeichen, dass wirklich das Wort Gottes gepredigt wird, welches der Satan nicht dulden will. Freilich das Christentum macht keine Sekten, sondern ist Einigkeit, aber die vielen Sekten der Pfaffen und Nonnen, die in so viel hundert Parteien gespalten sind — dieser Gedanke wird sehr unvermittelt angeschlossen — sind vom Teufel, denn ihre Werkgerechtigkeit ist gegen die Schrift, während der Christ, dessen Gerechtigkeit Christus ist, die wir im Glauben erlangen, eben deshalb nicht ohne gute Werke sein kann. Denn, so führt er im Anschluss an Luthers Vorrede zum Römerbrief aus, es ist die Natur und Art des Glaubens oder eines Christen, dass er gute Früchte und Werke bringt, es ist ein lebendig, schäfftig und thätig Ding der Glaube". Ein rechter Christ thut, was der Wille des himmlischen Vaters ist, und ein christlicher Prediger predigt nur das Evangelium, aber ein ungetreuer lehrt den Weg des Herrn fälschlich, wodurch zu allen Zeiten die Ketzerei entsprungen, wie jetzt die neuen Arianer, die neue Rotte, die da leugnen, Christus sei wahrer Gott und verleugnen das ganze Neue Testament. Aber gerade dies, dass es so zugeht, wie die Apostel vorhergesagt haben, ist ihm ein Beweis, dass das Evangelium jetzt da ist, und die Verachtung göttlichen Wortes die Ursache der bald nach der Himmelfahrt Christi begonnenen Verblendung gewesen ist, des Gerichtes Gottes, in das wir nicht hineinreden sollen, sondern ihn fürchten und ehren und seinem Worte glauben. —

Die dritte Schrift, auf die er, wie bemerkt, schon in den beiden andern verweist, hat den Titel: "Das unser Christus Jesus wahrer Gott sei, Zeugnis der heiligen Schrift, wider die neuen Juden und Arianer, unter christlichem Namen, welche die Gottheit Christi verleugnen<sup>1</sup>)." Der Verfasser wendet sich darin gegen die neue Rotte derer, die da sagen, "Christus Jesus sei nur ein Prophet und schlechter (blosser) Mensch gewesen, und nicht wahrhaftiger Gott", die, wie er selbst gehört und zum Teil erfahren habe, auch das ganze neue Testament verwerfen. Er nennt keine Namen, aber es ist offenbar, dass er speziell Nürnberger Verhältnisse im Auge hat. Er ist diejenige Richtung, die wie Hans Denk, indem sie die Insufficienz der Schrift behauptet, sich auf das innere Wort beruft<sup>2</sup>), namentlich aber denkt Althamer an die gottlosen Maler und ihren Anhang, die in ihrer Negation bis zur Leugnung Christi fortschritten und offen im Verhör erklärten, dass sie von Christo nichts hielten<sup>3</sup>).

Der Teufel, so führt er aus, übt seine Macht in seinen Gliedern. Es thut ihm weh, dass er aus vieler Menschen Herzen durch die Predigt des Evangeliums getrieben wird, er geht umher, sucht eine andere Herberge, nimmt sieben Teufel zu sich, die noch ärger sind, als er selbst ist, und setzt sich dem Menschen ins Herz, da wütet und tobt er. Also richtet er Rotten und allerlei Schwärmerei an, macht, dass sich die menschliche Vernunft untersteht, aus eigner Vermessenheit die Gottheit und alle göttliche Geheimnisse zu ergründen, was ihr doch unmöglich ist, denn es hängt alles am Glauben. Was uns von Gott gesagt oder gepredigt wird, das wird allein durch den Glauben gefasst, der Vernunft ist es zu hoch. Im Glauben und Hoffen schwebt das ganze Christentum. Den Heiden ist das natürliche Gesetz in das Herz geschrieben, den Juden in die Bücher. Und alles, was uns

<sup>1)</sup> Das vn- ser Christus Je- sus warer Gott sey, zeug- nusz der heyligen geschrifft, Wi-der die newen Juden vn Arria- ner, vnter Christlichem namen, welche die Gottheyt Christi ver | leugnen. | Durch Andream Althamer. | Wirst auch finden war zu vnns | Christus nutz sey, vnd | was er sey. | Titeleinfassung. O. O. J. 12 Bl., letztes leer. (1526 Druck von Friedrich Peypus in Nürnberg).

<sup>2)</sup> Vgl. Th. Kolde, Zum Prozess des Joh. Denk und der drei gottlosen Maler in Kirchengeschichtliche Studien H. Reuter gewidmet (auch separat unter dem Titel "Beiträge zur Reformationsgeschichte), Leipzig 1885, S. 233, 238.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 244 f.

geschrieben ist, das ist uns zu einer Lehre geschrieben. Aus dem Wort Gottes und Glauben wissen wir, dass uns Jesus Christus als Sohn des lebendigen Gottes verheissen war und unsertwegen Mensch geworden ist. Vernunft, freier Wille und menschliche Klugheit thut hier nichts hinzu, kanns nicht fassen noch verstehen. Im Glauben steht es, im Glauben fassen wirs. "Darum lass murren, wer da will, und verleugnen Tauf, Sakrament, Gottheit und Menschheit Christi, wer da will." Wenn es die Vernunft fassen möchte, bedürften wir des Glaubens nicht. Der Herr will haben, dass wir seinem Wort glauben und vertrauen, und giebt Gnade und Geist dazu. Dieser Glaube, den der Geist im Herzen vergewissert, glaubt willig und gern, dass Jesus Christus wahrer Gott und Mensch sei, vom himmlischen Vater in die Welt gesandt, die Sünder mit ihm zu versöhnen, aber man kann ihn nur bekennen durch den heiligen Geist. Darum sind auch die, welche die Gottheit Christi leugnen, gottlose, verzweifelte Menschen, durch welche der Teufel seine Kraft beweisen will, um uns aller Hoffnung, Trost und Zuversicht, die wir allein in Christo haben, zu berauben. Eben deshalb verleugnen sie das Neue Testament, weil es ein kräftiges Zeugnis wider alle ihre Schwärmerei ist. Darum giebt der Verf. den Einfältigen zu Gut eine Besprechung aller messianischen Weissagungen von Genesis 3 an, indem er den Nachweis versucht, dass alle diese Stellen schon anzeigen, dass der Verheissene wahrer Gott sein werde 1). Darum verweist er auch auf neutestamentliche Zeugnisse, und da etliche fragen, woraus man die Höhe der Skepsis in gewissen Nürnberger Kreisen erkennen kann --, wo denn Christus selbst bekenne, dass er Gott sei, bespricht er noch einschlägige Stellen aus den Evangelien, verweist auf Christi Werke, und ermahnt endlich

<sup>1)</sup> Charakteristisch ist die Bemerkung zu Gen. 49: "Er spricht, das scepter wird nicht von Juda genommen, bis der Messias kümpt, das is, das Jüdischregiment wird büssen biss auf die zukunft des Messias", was durch den "Heyden" Herodes bestätigt wird. Uber das so war auch das Bistumb zerspallten, denn nach dem gesetz Mosi solt nur eyn Bischoff sein, welcher sein lebenlang das ampt tragen solt. Aber zu derselben zeyt waren zween Bischoff, Annas und Cayphas, und weret nur eyn jar, vber das so kaufften sie das Bistumb, wie zu unsern zeyten vusere Bischoff noch thund" etc.

zum Gebet um treue Arbeiter: "Denn ich besorg, wo wir nit des edel berlin das heylig Evangelion mit grosser fyrcht in ehren halten, so werd vns Gott widerumb mit tieffer Fünsternüss vnd plag schlagen, wie er durch Mosen im 5 Buch am 28 cap. drewet." —

(Fortsetzung folgt.)

### Zur Geschichte der Concordienformel

vor

Prof. Dr. F. Stieve in München.

Meine Arbeiten zur Geschichte Donauwörth's <sup>1</sup>) haben mir einige auf die Kämpfe um die Concordienformel bezügliche Aktenstücke zugeführt, deren Veröffentlichung berechtigt erscheinen dürfte, obwohl der Briefwechsel, welchem sie angehören, nicht vollständig erhalten ist.

Das erste dieser Stücke ist ein Brief vom 11. Febr. 1578, welchen der Kanzler des Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach, Dr. Hieronymus Fröschel, an den Rat der Reichsstadt Donauwörth richtete. Wir entnehmen demselben, dass der Rat schon früher Fröschel, der als Syndikus im Dienste der Stadt gestanden hatte<sup>2</sup>), um ein Gutachten wegen der Unterzeichnung des Bergischen Buches, zu welcher Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg die benachbarte Stadt eingeladen haben dürfte, angegangen hatte. Da Fröschel ein entschiedener Gegner des Concordienwerkes war, ist nicht zu zweifeln, dass seine Antwort die Verweigerung der Unterschrift empfahl, und demgemäss muss der Rat den Pfalzgrafen beschieden haben, da der glaubenseifrige und streng lutherisch gesinnte Herr es notwendig fand, seinen Hofrat Peter Agricola mit einem neuen Schreiben nach Donauwörth zu senden. Auch jetzt erreichte er indes nicht sein Ziel. Vielmehr gaben die "Kirchen- und Schuldiener" der Stadt eine Erklärung ab, welche von Fröschel

Der Ursprung des dreissigjährigen Krieges, I. Der Kampf um Donauwörth, 1875 und: Die Einführung der Reformation in der Reichsstadt Donauwörth. Sitzungsberichte der philos., philol. u. hist. Classe der bayer. Akad. der Wissensch. 1884, 387 f.

<sup>2)</sup> Stieve, Ursprung 19.

als eine "christliche, einfältige und feine" gelobt wird und darin gipfelte, dass die Unterschrift abgelehnt wurde, so lange das Buch nicht durch "ein christliches Konzil oder eine Synode" gebilligt sei 1). Der Rat erbat sich Bedenkzeit und wandte sich aufs neue an Fröschel. Dieser schickte darauf den Entwurf zu einer Antwort, welcher nicht vorliegt, als dessen Inhalt wir jedoch eine kurze Erneuerung der Ablehnung vermuten können, da Fröschel bemerkt, man dürfe sich in keine "Disputation" einlassen. "Es sind", sagte er, "andere fursten und stette, die es thuen; was dieselben erhalten, kommt gemeiner statt zu gutem; was si verlieren, ist inen verloren und stet uns unsere fernere ausfierung noch bevor. Ich soll E. E. und E. W. nit verhalten, das auch die statt Strassburg<sup>2</sup>), desgleichen die statt Windsheim die subscription verweigert haben. Von denen teilen, do man unterschriben hat, facht man bereit an, auch die politischen räte, so nit ja darzu sagen, zu vervolgen. Das ist eine neue unerhorte inquisition der augspurgischen confessionsverwanten! Was derfen wir dann die papisten darumb straffen? Der allmechtig, gnedig und barmherzig Gott wolle sich umb seines lieben sons Jesu Christi willen unser und unserer kleinen hernachwachsenden jugend erbarmen. Es seind ganz trübselige, schwere zeiten und hat der teufel ein grossen zorn, dieweil er wol weiss, das er [nur] noch eine kleine zeit zu ewiger pein und verdammnus vor im hat 3); darumb wütet er über die massen seher, sonderlich in den hochgelerten hoffertigen theologen"4).

Der Rat fertigte den ihm von Fröschel übersandten Entwurf nicht aus, sondern liess den Pfalzgrafen unbeantwortet. Daher schickte dieser im April 1578 Agricola nochmals nach Donauwörth und gab demselben den Hofprediger des Pfalzgrafen Johann von Zweibrücken, Dr. Jakob Heilbrunner, einen

<sup>1)</sup> Ratsprotokoll vom 22. April 1578. Stadtarchiv Donauwörth.

<sup>2)</sup> S. H. Heppe, Geschichte des deutschen Protestantismus III, 314 f.

<sup>3)</sup> Der Glaube, dass das jüngste Gericht ganz nahe bevorstehe, war damals so allgemein, dass die Redensart "diese unsere letzten Zeiten" sogar in politischen Schriftstücken, Gesetzbüchern u.s.w. beständig gebraucht wurde.

<sup>4)</sup> Datum Onolzbach, den 11. Febr. a. 1578, Staatsarchiv München, bayer. Abt. 162/1, 252 eigh. Or. Rückseite: "Lectum in consilio, 14. Febr. 1578".

hervorragend eifrigen Vorkämpfer der Concordienformel<sup>1</sup>), bei, um die theologischen Bedenken der Donauwörther zu besiegen. Am 22. legten diese Gesandten ihre Werbung vor dem Rat ab und Heilbrunner hielt einen weitläufigen Vortrag, welchen das Ratsprotokoll dahin zusammenfasst, "dass die gelegenheit jetz im reich vil anderst und die gehorsam im reich vil anderst geschaffen, als tempore Constantini Magnin, alten und jungen Theodosii und Martiani, da die vier haubtconsilia gehalten worden, und dass die confession, so anno 30 zu Augspurg übergeben, in so mancherlei änderliche truck kommen, das man schier nit wiss, was und wo die augspurgisch confession sei". Zum Schluss erbot sich Heilbrunner, über etwa vorhandene Bedenken der Prediger "brüderlichen Unterricht" zu erteilen. Dessen sollte es jedoch nicht mehr bedürfen, denn als die Prediger vorgefordert wurden, erklärten sie sich ohne Zögern zur Unterschrift bereit. Was sie dazu bestimmte, entzieht sich unserer Kenntnis. Dass der Rat seinerseits einen Druck auf sie ausgeübt habe, ist nicht anzunehmen, denn er duldete zwar, dass die Prediger und auch die Lehrer das Concordienbuch unterzeichneten<sup>2</sup>), als jedoch die Unterhändler auch ihm zumuteten, seine Zustimmung zu erklären, schüttelte der Bürgermeister im Amt den Kopf und jene hielten es nicht für geraten, weiter in ihn zu dringen.

Vielleicht entsprang es diesem Zwiespalt zwischen dem Rate und seinen Predigern, dass noch im Jahre 1579 ein neuer Pfarrer angestellt wurde. Gewiss ist, dass der Rat entschiedene Abneigung gegen das Concordienwerk bekundete, als Pfalzgraf Philipp Ludwig ihn unter dem 19. November 1579 zur Unterzeichnung der Vorrede, womit die Concordienformel im Namen der ihr beigetretenen Reichsstände veröffentlicht werden sollte 3), einlud 4).

<sup>1)</sup> Vgl. über ihn Heppe IV, 167 und Wagenmann in der Allgem. deutschen Biogr. XI, 313 f.

<sup>2)</sup> Demgemäss stehen im Dresdner Druck von 1580: Leonhard Martius [Pfarrer], Wolfgang Walter [Helfer], Paul Gedelius M. und Christophorus Ringler, letztere beide ohne Zweifel Lehrer.

<sup>3)</sup> S. Heppe IV, 108 f.

<sup>4)</sup> Staatsarchiv München a. a. O. 260 Or.

Zunächst entwarf der Rat eine Antwort, worin er die Unterschrift entschieden ablehnte, indem er zum Vorwande nahm, dass in der Vorrede die Katholiken, deren Donauwörth eine beträchtliche Zahl als Bürger umschliesse, heftig angegriffen würden 1). Als ihm dann gegen die Absendung dieses Schreibens Bedenken erwachten oder erweckt wurden, ersuchte er den protestantischen Ratsadvocaten der Nachbarstadt Augsburg, Dr. Werner Seuter, um sein Gutachten. Befand sich doch auch Augsburg mit seiner kirchlich gemischten Bevölkerung in einer ähnlichen Lage wie Donauwörth.

Seuter beeilte sich, die Unterzeichnung dringend zu befürworten<sup>2</sup>). Ich sehe, sagte er, in der Vorrede nichts, was einem Bekenner der Augsburger Confession anstössig sein könnte, vielmehr finde ich dieselbe sehr bescheiden und friedfertig. Sie erklärt auch geradezu, dass die der Concordienformel beigetretenen Stände Niemanden, der anderer Meinung ist, verfolgen wollen, [sondern nur dahin trachten, dass bei allen Anhängern der Confession deren Lehre erhalten und Argernis möglichst vermieden werde sowie dass der Religionsfriede in Zukunft desto mehr Bestand haben möge, weshalb denn dieser auch am Schlusse der Vorrede aufs neue bestätigt wirdl<sup>3</sup>). Allerdings werden gleich im Eingange den Papisten "mit etwas heftigen Worten" Vorwürfe gemacht, deren sie nicht geständig sind, doch weiss man und zeigen es die Druckschriften beider Teile, dass "sowol die vermeinte catholici als die evangelischen oder lutherischen mit sollichen und dergleichen worten einander angreifen und doch die wort also moderieren, das dennoch kein injuri daraus zu nemen, noch vil weniger gegen den religionsfrieden ainich unbescheidenheit oder verpottene ungebür daraus zu erzwingen". Ich sehe also nicht, weshalb der Rat, nachdem er das Concordienbuch selbst durch seine Kirchendiener unterschreiben lassen und dasselbe als wahr anerkannt

Die gedruckte Vorrede enthält nur einen kurzen Ausfall gegen die abergläubische bäpstische Finsternis.

<sup>2) 30.</sup> November 1579, a. a. O. 264 Or.

<sup>3)</sup> Die oben eingeklammerten Worte unterstrich Fröschel und bemerkte am Rande: "Nihil est".

hat, die Vorrede nicht unterzeichnen sollte 1), denn in jenem wird das Papsttum an etlichen Stellen weit heftiger als in dieser angegriffen. Der Rat würde sich auch bei den Ständen augsburgischer Confession und namentlich bei dem Pfalzgrafen von Neuburg Ungnade zuziehen<sup>2</sup>) und den Schein der Unbeständigkeit und Leichtfertigkeit erwecken, wenn er das, was er früher als Wahrheit anerkannt<sup>3</sup>), nicht mehr als solche erkennen wollte, er müsste denn erhebliche christliche Ursachen, weshalb er es nicht mehr als Wahrheit erkenne oder zur Unterschrift nicht verpflichtet sei, angeben und bekennen, dass er sich bei der früheren Unterzeichnung geirrt und die Wahrheit inzwischen besser eingesehen habe. Da ich aber nicht anders weiss, als dass der ganze Rat und die meisten Bürger nebst den Kirchendienern sich bisher zur augsburgischen Confession und keineswegs zur zwinglischen oder calvinischen oder einer anderen Religion bekannt haben 4), so sehe ich nicht, weshalb der Rat jetzt dies christliche Werk verhindern will 5). Mit der Vorrede hat es eine andere Bewandnis als mit dem ganzen Buch 6): nachdem die Obrigkeiten aus den Unterschriften ihrer Theologen gefunden haben, dass das Buch von diesen gebilligt wird, treten sie jetzt mit ihrer Autorität dafür ein und lassen es unter ihrem, nicht aber der Theologen Namen ausgehen. Ein Mitglied des hiesigen geheimen Rates, Johann B. Heinzel,

<sup>1)</sup> Fröschel bemerkte hierzu am Rande: "Praefation schleust das ganz buch in sich; das haben die herren nie gelesen. Kirchendiener haben für sich selbst unterschrieben und da es einem rat dabei auch zugemutet, hat der her burgermeister im amt den kopf geschüttelt".

<sup>2)</sup> Fröschel schrieb an den Rand: "Coelum. Terra. Wo bleibt der nechst, den man verdammt"?

<sup>3)</sup> Fröschel am Rande: "Ist nit geschehen".

<sup>4)</sup> Fröschel am Rande: "Ja".

<sup>5)</sup> Fröschel am Rande: "Verhindern nit. Haben sich erstmals der A. C. auch nit unterschrieben und dannoch hernacher durch Gottes gnad zu derselben gedretten. Die thür lass man J. Ehrb. ten hie auch offen und heiss nit eben: compelle intrare".

<sup>6)</sup> Fröschel am Rande: "Nichts überal! Dann die vorred schleust die ganz formul ein: die haben die herrn nie gelesen und hangen die herrn nit an der theologen consens, die heut weis und morgen schwarz, wie sich im werk befunden".

hat mir auf meine Anfrage gesagt, die Vorrede sei der Stadt Augsburg noch nicht zugeschickt worden, er glaube aber, der Rat werde nichts dagegen haben, dass er und die anderen protestantischen Ratsherren sich von Obrigkeit wegen unterschrieben 1); auch wisse er zuverlässig, dass Ulm, Memmingen und Lindau schon unterschrieben hätten, ausser Nürnberg<sup>2</sup>) keine oberländische Stadt, welche sich bisher zur augsburger Confession bekannt habe, die Unterschrift verweigern werde und so die heimlichen Praktiken, wodurch die Calvinisten das christliche Werk jetzt wieder zu hindern suchten, fruchtlos bleiben würden. Ich wünsche, dass der Rat beherzige, wie dienlich dies Werk zur Abwehr des zwinglischen Schwarms und anderer Irrlehren ist, und dass Gott dem Rat und der Bürgerschaft seine Gnade verleihe, damit sie in diesen gefährlichen Zeiten nicht von den unruhigen Schwarmgeistern verführt werden<sup>3</sup>). Ich sende einen Entwurf zur Antwort an Neuburg; eine andere wüsste ich nicht zu raten, ohne den Rat bei den Ständen augsburgischer Confession aufs höchste verhasst zu machen und in Ungnade zu bringen 4).

Wir sehen, Seuter suchte der Glaubenserkenntnis des Donauwörther Rates vorzugsweise mit der Furcht vor kirchlicher Verketzerung und politischen Ungelegenheiten nachzuhelfen. Seine Ausführungen reichten jedoch nicht hin, um das Widerstreben des Rates zu überwinden, vielmehr teilte dieser das Gutachten dem Dr. Fröschel mit und bat denselben um seine Meinung.

<sup>1)</sup> Fröschel am Rande: "Glaub's nit, weil die papistisch ler von neuem darin verdambt".

<sup>2)</sup> Fröschel am Rande: "Die, sagt man, soll ein aug haben, wann andere blind".

<sup>3)</sup> Fröschel am Rande: "Splitter und balken haben grossen unterschied und wer der ist, der schwermer nennt, das ist, ob die alle ketzer sind, die doctor Jacob [Andreae] schwermer nennt".

<sup>4)</sup> Fröschel schrieb unter diesen Brief: "Das Seuter vil disputirt vom glauben, das ist der herrn und eines rats halben nit vonnöten, sondern wer davon zu raten gewest, was inen kunftig daraus fur praejudicia, gefahr und nachteil volgen mechten, wie dan sehr viel im letzten articul der vorrede steckt, davon vil zu sagen wer, das sich nit schreiben last. Warumb last man di subscription nit frei wie bei der augspurgischen confession? Tu autem Domine Jesu Christe veni cito!"

Fröschel erwiderte am 7. Dezember 1579 aus Schwäbisch-Hall: E. Ehrbien wissen, dass ich mich, als zu Onolzbach [Ansbach] beraten wurde, ob die Concordienformel von den markgräflichen Theologen unterschrieben werden solle, sowohl im Rate als dem Markgrafen selbst gegenüber verneinend ausgesprochen und dies dem Urheber und Anfänger des Werkes, Dr. Jakob Schmidle [Andreae] offen eingestanden habe, dass ich auch hauptsächlich deshalb meines Dienstes als Kanzler entlassen worden bin. Als ehrliebendem Manne kann es mir nicht beikommen, heute Weiss und morgen Schwarz zu sagen. Da also die Herren bei mir ein starkes Nein, bei Seuter aber, welcher Schmidle's Tisch- und Schulgenosse gewesen ist, ein starkes Ja finden und da die ganze Sache einer Heirat gleichsieht, aus der noch mehr Unheil nachfolgen dürfte, als man jetzt voraussehen kann, so will ich mich alles Ratens enthalten und die Herren nur an ihre gefreiten Richter 1), welche zu den vornehmsten Reichsstädten gehören und meist ebenfalls Katholiken und Protestanten in ihren Mauern vereinigen, verweisen, damit nicht gegen die Reichsabschiede, den Religionsfrieden und gegen die gefreiten Richter gehandelt werde. Wollte man einwenden, eine Stadt habe der anderen in Religionssachen nicht Mass zu geben, so weiss ich, dass Etlichen, die um Bedenkzeit wegen der Unterschrift der Vorrede gebeten haben, gesagt worden ist, das Buch selbst habe Bedacht erfordert, die Vorrede aber sei nur ein politisches Werk. Um so mehr haben also die Herren Ursache, sich an Ihre gefreiten Richter zu wenden. Ich für meine Person kann freilich die Vorrede nicht für ein politisches Werk halten, weil sie die Gutheissung der Concordienformel einschliesst und das ebensoviel bedeutet, als wenn jene von Wort zu Wort in ihr enthalten wäre 2).

Fröschel war ehrlich genug, nicht nur seinen Parteistandpunkt zu betonen, sondern auch auf einem beigelegten Zettel zu bemerken, dass Schwäbisch-Hall auf Ersuchen des Herzogs von Württemberg, die Vorrede bereits unterzeichnet und dass

<sup>1)</sup> D. h. die Städte, an welche in Rechtshändeln vom donauwörther Gerichte berufen werden konnte.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv München a. a. O. 269 eigh. Or.

Heilbronn bei Hall um Rat gefragt habe 1), woraus geschlossen werden konnte, dass auch Heilbronns Beitritt bevorstehe; er vermochte sich indes in seinem durch die eigenen Erfahrungen gesteigerten Unwillen über das gewaltthätige und verfolgungssüchtige Vorgehen der Concordisten nicht zu versagen, dass er Seuters Gutachten mit scharfen Randglossen begleitete<sup>2</sup>). Hierdurch musste die Abneigung des Donauwörther Rates gegen die Unterschrift vermehrt werden. Dazu kam, dass ihm gemeldet wurde, der Pfalzgraf von Neuburg habe am 5. Dezember 1579 die Stadtpfleger und geheimen Räte Augsburgs durch seinen Rat Agricola zur Unterzeichnung der Vorrede aufgefordert, sei indes entschieden abgewiesen worden 3). Den Mut, ihrer Neigung zu folgen, konnten indes die Häupter des kleinen Gemeinwesens noch nicht finden und so baten sie denn am 17. Dezember 1579 ihre "gefreiten Richter" Augsburg, Nürnberg und Ulm um Rat.

Augsburg erwiderte umgehend am 19. Dezember, es könne in der Frage als in einer Religionssache nicht viel raten, wolle jedoch nicht verhalten, dass seine Kirchendiener das Concordienbuch vor zwei Jahren unterschrieben hätten, er dagegen das jüngst erfolgte Ansinnen des Pfalzgrafen wegen der Vorrede abgelehnt und sich nur erboten habe, ausser der alten katholischen Religion und der Augsburger Confession auch in Zukunft keine andere Religion öffentlich oder heimlich zu dulden 4).

Ulm zeigte am 22. Dezember kurz an, es habe die Vorrede unterschrieben, weil sie nichts enthalte, was gegen den Kaiser, die Reichsabschiede oder den Religionsfrieden verstiesse, und fügte bei, da es sich nicht um eine politische, sondern um eine reine Gewissenssache handle, so müsse der Donauwörther Rat selbst entscheiden, was er vor Gott verantworten könne <sup>5</sup>).

Ausführlicher antwortete Nürnberg, welches der vom Concordienwerke bekämpften philippistischen Richtung mit Entschiedenheit ergeben war, aber in seiner sprichwörtlichen

<sup>1)</sup> a. a. O. 273 eigh. Or.

<sup>2)</sup> Sie sind oben in den Anmerkungen zu Seuters Schreiben mitgeteilt.

<sup>3)</sup> Zettel von unbekannter Hand aus Augsburg, a. a. O. 274 Or.

<sup>4)</sup> a. a. O. 276 Or.

<sup>5)</sup> a. a. O. 277 Or.

Vorsicht Bedenken tragen mochte, gegenüber einer Stadt, deren Prediger das bergische Buch bereits unterzeichnet hatten, mit seiner Ansicht so offen hervorzutreten, wie es kurz zuvor Weissenburg gegenüber gethan hatte 1). Wir wären bereit, schrieb es am 2. Januar 1580 an die Donauwörther, Eurer Bitte um Rat zu entsprechen, wenn es unvorgreiflich geschehen könnte. Wir finden aber, dass Ihr das Concordienbuch (wenn auch ohne es gelesen zu haben) durch Eure Kirchendiener habt unterzeichnen lassen. Aus welchen Ursachen dies geschehen ist und ob Eure Kirchendiener vielleicht Vertröstung empfangen oder vorausgesetzt haben, dass das Buch noch auf einer freien Synode geprüft und so ein einhelliges Werk daraus gemacht werden solle, wissen wir nicht. Ohne Zweifel haben die Churfürsten und Fürsten mit dem Concordienwerke einen rechten, christlichen Vorsatz gehabt, aber der "modus agendi" bei der Ausführung desselben erscheint etwas ungewöhnlich und allen bisher gepflogenen Religionshandlungen ungemäss. Ehe man noch aller Orten die Unterschrift gefordert hatte, verlautete daher bereits, dass dies Werk nicht allen Anhängern der Augsburger Confession angenehm sein und dass es nicht ohne Trennung und Absonderung abgehen werde. Schliesslich haben denn auch viele hohe und niedere Stände die Unterschrift aus gewichtigen Ursachen verweigert, so lange das Buch nicht auf einer freien christlichen Synode von allen Anhängern der A. C. gebilligt worden sei. Unseres Erachtens wäre es insbesondere sehr gut gewesen, wenn die der A. C. verwandten Reichsstädte, ehe sich einzelne einliessen, eine gemeinsame Besprechung, wie solche wohl um geringerer Sachen willen angestellt werden, gehalten hätten, um schädliche Trennungen und beschwerliche Folgen zu verhüten. Da aber einige Städte bereits sich und anderen mit der Unterzeichnung ohne Vorwissen der Gesamtheit präjudiciert haben, so wissen wir mit unserem Gutachten Niemandem mehr vorzugreifen und hoffen, dass Ihr Euch selbst zu entscheiden wissen werdet. Könnte dagegen die Sache nochmals zu gemeinsamer Beratung gestellt werden, so wollten wir gern unser Bestes dabei thun 2).

<sup>1)</sup> Vgl. Heppe IV, 181 fg.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv München, a. a. O. 282 Or.

Hatten die Donauwörther gehofft, in den Antworten ihrer Ratgeber eine Mehrheitsansicht zu finden, der sie sich bequem anschliessen könnten, so sahen sie sich getäuscht. Sie mussten jetzt selbst die Entscheidung treffen und als Vorbild dafür erkoren sie Augsburg, obwol sie nicht wie dieses den Vorteil besassen, dass der Rat aus Katholiken und Protestanten gemischt war. Am 8. Januar erklärten sie dem Pfalzgrafen von Neuburg: Da das Concordienbuch von unseren Kirchen- und Schuldienern unterzeichnet worden ist, hätten wir gehofft, dass man von uns, die wir das Buch nie gelesen haben, nichts weiter fordern würde. Die Sache ist sehr wichtig, weitläufig und bedenklich und wir sind zu ihrer Entscheidung viel zu schlecht und gering. Wir wissen uns daher nicht weiter mit Approbation und Bekräftigung einzulassen noch Jemandem durch unser Thun oder Lassen zu präjudiciren, sondern, nachdem bis jetzt bei uns beide Religionen gemäss dem Religionsfrieden in Gang und Übung gewesen sind, erbieten wir uns, auch künftig ausser diesen keine andere zu dulden oder einschleichen zu lassen, und hoffen, dass E. Gn. und Jedermann es bei dieser endgültigen Erklärung lassen werden 1).

Philipp Ludwig war indes ein viel zu eifriger Herr, als dass er sich bei dieser Antwort beruhigen und auf die Unterwerfung seiner Nachbarstadt verzichten gekonnt hätte. Nach einigen Wochen ordnete er wiederum Agricola ab²) und dieser legte am 1. Febr. 1580 dem Rate ausführlich die Entstehungsgeschichte der Concordie dar und versicherte, "dass nicht Schmidlin allein das Werk dirigiert habe". Der Rat geriet in die grösste Verlegenheit. Er scheute, den fürstlichen Nachbarn zu beleidigen, und auch mit keiner der Nachbarstädte, deren Meinungen so weit auseinandergingen, mochte er es verderben. Obendrein konnte auch seine Abneigung gegen die Concordienformel nicht den Rückhalt ausgebildeter theologischer Überzeugung besitzen, denn eine solche war den biederen Handwerkern, welche die Donauwörther Regierung führten, unerreichbar und, was das Schlimmste war, seine Gesinnung

<sup>1)</sup> a. a. O. 285 Copie.

<sup>2)</sup> Beglaubigung vom 1. Februar, a. a. O. 287 Or.

stand im Widerspruch zu derjenigen des neuen Pfarrers Wieland und seines Helfers Johann Kristof Neuberger, zweier Männer, welche den Dienst am Wort für ihre Meinungen mit dem Vollmass des in jenen Tagen so gewöhnlichen Ungestüms leidenschaftlicher und das Volk aufwiegelnder Beredtsamkeit handhabten 1). Wie stark indes trotz alledem das Widerstreben in ihm war, beweist die Thatsache, dass er wiederum Fröschel um Rat bat, wie er "unverweislich" antworten könne. Obwol zu fürchten stehe, dass man noch weiter in ihn dringen werde, bemerkte er dabei, möchte er doch am liebsten ablehnen 2).

Fröschel antwortete in gereizter Stimmung. Die Sache ist, sagte er, jetzt um so schwieriger, weil die Reichsstädte nicht einträchtig gehandelt, sondern teils die Unterschrift geleistet, teils sie verweigert haben, woraus künftig viel Zwietracht entstehen dürfte. Meine Ansicht habe ich neulich eröffnet und muss es dabei lassen, weil meine Mitteilung so wenig geheim gehalten worden ist, dass Euer Pfarrer und Euer Diacon mir geschrieben haben, ich möchte dies christliche Werk, worin Ihr mich um Rat früget, nicht hindern. Man mag singen oder sagen, was man will, dass es sich um ein freiwilliges Werk handle: ich weiss doch, dass man mir deshalb nicht nur zu Onolzbach sondern auch jetzt wieder hier aufs heftigste zugesetzt hat und zusetzt. "Was geht aber das buch mich oder ich das buch an? Ich bin ein privatperson. Gott zwingt mich nit, in himmel zu kommen; wenn ich auf sein gnedig anbieten nit hinein will, so mag ich heraussen bleiben. Hie aber soll jedermann ja sagen und mit dem grossen haufen faren. Man müsste aber die leut vor berichten, dass der grosse hauf nicht irren könnte". Ich will jetzt nicht die religiöse Seite der Frage hervorkehren, sondern nur die politische beleuchten. In den Schreiben von Augsburg, Ulm und Nürnberg zeigt sich ein wunderbarer Zwiespalt. "Derfen doch die ehrlichen leut zum teil, wie sich's ansehen last (und ich ihrem exempl billich nachsetze) nit ja oder nein [sagen], nit reden noch raten, son-

<sup>1)</sup> Vgl. Stieve, Ursprung I, 19 fg.

<sup>2) 5.</sup> Februar 1580, Staatsarchiv München a. a. O. 291 Cpt

dern steen in sorgen 1). Mit der augsburgischen confession ging es nit also zue; da ward menniglich ein rechter freier will und die thür hinaus- und hineinzugehen offen gelassen: warum aber izt nit? Vermag doch auch des hl. reichs religionsfriede, das ein teil zum andern unverhindert ab- oder zudretten möge<sup>2</sup>)? Was fechten uns die papisten oder ire reden 3) so gar hoch an, die allerdings zu rue [gebracht werden], wir aber einander selbst das gröste herzenleid anthuen, ja freilich den innersten riss im herzen drinnen zufiegen, das ich besorg, si möchten erst durch unser exempl zu einer verfolgung gereizt werden". Die im Concordienbuch behandelten Streitfragen sind für viele Theologen ganz unerhört und unverständlich: was sollen die Laien dabei thun? Dass Schmidle nicht der Urheber des Buches sei, ist nach seinen eigenen Worten unwahr. Was sein Werk ist, soll aber jetzt als das des Fürsten gelten und wer nicht mit ihm stimmt, als Verächter und Beleidiger jener erscheinen. Man schuldet den Fürsten Achtung und Unterthänigkeit, dadurch wird aber Gottes Gebot, dass man dem hl. Geist mehr als den Menschen gehorchen solle, nicht aufgehoben und man soll auch die Gewissen frei und und unverstrickt lassen. will nichts raten, zumal ohnehin die Zeit nahe ist, wo Jeder für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben muss 1). Handelt Ihr nach Eurem Gewissen. Wollt Ihr nicht unterschreiben, so wiederholt Eure frühere Antwort an den Pfalzgrafen und bittet ihn, sich damit zu begnügen, da Ihr Euch nicht in einer Sache, wo die vornehmsten Städte nicht übereinstimmten, allein einlassen könntet, zumal ohnehin viele Wetter über Eure Stadt dahingegangen seien und leicht geschehen könne, dass sie für Andere herhalten müsse; doch wolltet Ihr die Unterschrift nicht endgültig abgeschlagen haben, sondern Euch für den

<sup>1)</sup> Das bezieht sich auf das nürnberger Schreiben.

<sup>2)</sup> Der Religionsfriede gestattete bekanntlich den Glaubenswechsel nur für den Katholizismus und die A. C., schloss aber alle von diesen abweichenden Secten aus und darin lag ja für Viele gerade einer der Gründe, um derentwillen das Concordienwerk betrieben wurde.

<sup>3)</sup> Dass die Protestanten von der A. C. abgewichen und mithin des Religionsfriedens nicht mehr teilhaftig seien?

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 26, Anm. 3.

Fall, dass Ihr künftig anderer Ansicht würdet, weitere Erklärung vorbehalten. Damit man dann nicht nachher Andere beschuldigen und beschweren kann, wäre es gut, dass den Entwurf dieser Antwort Euer Stadtschreiber aufsetzte, "weil er zu solchem werk neutral" 1).

Dieser Brief schliesst die vorliegende Actengruppe ab und auch das Ratsprotokoll gibt uns nicht Auskunft, was daraufhin verhandelt wurde. Unter der Vorrede des im Jahre 1580 zu Dresden gedruckten Concordienbuches aber finden wir auch den Rat von Donauwörth unterschrieben: die Zähigkeit des Pfalzgrafen von Neuburg hatte also schliesslich ihr Ziel erreicht.

Indes der Geist kirchlicher Unduldsamkeit, welcher damit in der kleinen Reichsstadt eingebürgert wurde, wucherte weiter und da er die Anfechtung der katholischen Bürger und Mitbewohner veranlasste, führte er eine Entwicklung herbei, welche den Protestantismus und zugleich die politische Selbständigkeit Donauwörths vernichtete.

## Aktenstücke zur oberpfälzischen Kirchengeschichte

vor

#### Dr. August Sperl, Kgl. Kreisarchivsecretär in Amberg.

T

Drei Briefe des Pfalzgrafen August von Sulzbach an seinen Sohn Christian August, beziehungsweise dessen Erzieher. [Konzepte im kgl. Kreisarchiv Amberg, Zugang 8.] 1631.

Pfalzgraf August folgte seinem Vater Philipp Ludwig, einem der bedeutendsten Fürsten des ausgehenden Reformationszeitalters, am 22. August 1614 in der Regierung über das Amt Sulzbach nebst der Hälfte von Parkstein und Weiden sowie dem Pflegamte Floss.

<sup>1)</sup> Schwäbisch-Hall, den 9. Februarii 1580, Staatsarchiv München a. a. O. 293 Or.

Während sein ältester Bruder Wolfgang Wilhelm nach dem Tode des Vaters das Fürstentum Neuburg mit Gewalt katholisierte, wurde die evangelische Lehre den genannten abgelösten Gebietsteilen durch Augusts Standhaftigkeit wenigstens weit über das hernachmals im westphälischen Frieden als Normaljahr angenommene Jahr 1624 erhalten und konnte daher auch nach schweren Stürmen auf Grund des westphälischen Friedens das-Pest in vollem Umfanze wieder hergestellt weplen.

Pfalzmaf Annist, der Vielgeprütte, der Unerschutterliche, start, nicht zunz fütizir Jahre alt, auf einer in schwedischen Angelegenheiten unternommenen Reise, wenige Monate vor seinem Freinie Gustav Ad die, am 14. August 1632 und hinterließ im Thrusphen Christian August in einem Alter von zehn Jahren unter Vormunischaft.

christian Americ errichtete am 22. Februar 1652 zu Kilm a Rh. mit ihm Erbyrinzen Philipp Wilhelm von Neuburg einen Vertrag, auf ermit dessen einerseits das Fürstentum Shkhach im ihr Verh heit Neuburg betreit, anti-rseits aber im Albi sikha lis hen ther ein ihn das Simultanbum einzeführt wir le.

linstan Anne ten lengt in John 1956 zur Römischen Kribe Den

Items Italiams is som für die Kindenges lichte der silduchs der Land- un am ser Bedentung gewesen. Seine, nitten in die dewerteste Zeit des amssen Krieges fallende Jarendresch die demiken die Rei fallenden, aus den Akten des Rall Krosambars Anderg guddieteten Briefe. Vergleicht mit das die Antennamenta die in den letzten de der, die darakternstis den Ernete, die seine Matter Heilwag fanguslawanzig Jahre spitch den Net ekeltren schreb worden sie diggelt informatiet.

A ALIGHE Philipper on Vine vincille ment vil vin vid one vil ment vil grow Verlige aligh in a High-growner Fire of Lover will be a live of little trailer of frontes in the ment of growner Novel Verlige viriality will expend the laws of the angle of the control of the control of the viriality of the control of the control of the viriality of the control of the c

Wie wir nun dem getreuen Gott billich zu danckhen, das Er vus die vergangene Jahr bey sovielen widerwerttigen vnd gefährlichen leuffen so Vätterlich erhalten, Also haben Wir Denselben zubitten, das er Dr. Ld. Christlich- vnd söhnlichen Wunsch mit gnaden erfüllen vnd vns allerseits ein gesundes, glückhseelig- vnd friedliches Jahr verleyhen, Vns bey seinem H. Wort vnd reinem Evangelischen Gottesdienst in ruhigem wesen erhalten vnd seiner betraugten Kirchen wider vffhelffen: Dr. Ld. aber die Crafft seines H. Geistes verleyhen wolle, damit sie neben dem alter auch in der Gottesforcht, weissheit vnd verstandt auch andern Fürstlichen vnd Christlichen tugenden zunehmen, im angefangenen studirn fleissig verfahren vnd dero ganzen lebenslauff dahin richten mögen, Wie es seiner Göttlichen Majestet zu lob vnd Preis, vns den Fürstlichen Eltern vnd Anverwandten zu freud und ehren, Dr. L. zu lob vnd rhum, Vnßerm Vhralten Hauß der Pfalz aber vnd dem Gemeinen wesen in Geist- vnd Weltlichen sachen zu wolersprießlichem aufnehmen gereichen möge. Gestalt Wir dann das gn. Vnd Vätterliche Vertrawen zu Dr. L. vnd das Sie alles Ihr thun vnd lassen mit fleis dahin richten vnd den Jenigen, so Ihro zu solchem end vorgestellt vnd gutes erweisen, allen gebührenden respect vnd gehorsam erzeigen werde, sezen, vnd seind benebens Deroselben mit vätterlichen Hulden vnd trewen wol geneigt. Datum Sulzb. den 12 Januarij Ao. 1631.

ad filium primogenitum Christianum Augustum etc.

legit Illmus.

B. Hochgeb. Fürst, fr. Lieber Sohn, Nachdem wir zu vußer Gott lob, glückhlichen wider anheimskunfft in Hoffnung gestandten, von Deiner L. progreß vnd fortsezung deß studirns vnd guter fürstl. sitten ein annehmlich vnd erfrewliche botschafft zu erlangen: So müssen wir dagegen zu vnßern sonderbahren befrembden vernehmen, das Dieselbe nicht allein im studirn vnd Vebung der Gottesforcht sehr nachlessig sondern auch in moribus vber tisch vnd täglicher conversation also grob vnd vngeberdig. das sich viel vber solcher incivilitet, sonderlich aber dem truz vnd widersessigkeit, welche D. L. gegen Dero fürgesezten Hofmeister vnd Inspectori erweisen, nicht gnugsam verwundern können. Gleich wie nun aber solcher vnfleis vnd vngehorsam, Keiner geringen stands person, zugeschweigen einem Jungen Fürsten, wol anstehet, alß der andern mit guten moribus vnd fürstlichen tugendten sonderlich an frembden ortten vorleuchten solle: Also tragen wir dafüber ein grosses ungnediges mißfallen, vnd wollen D. L. hiemit vätterlich vnd ernstlich erinnert haben, von dergleichen vngeziemenden vnd truzigem Vorsaz, welcher Dr. L. zu schlechtem rhum gereicht, hinführe abzustehen, viel mehr aber vußer vätterlichen warnung vnd der zugeordneten Hofmeisters und Informatoris heilsamen vnterricht vnd vermahnungen stat zugeben und gebürlich zu geh esamen. Dann sehe sich D. L. wider beseern g. zuversicht in studie et moribus zicht beseern und steemperien wollen, werden wir verursacht werden, nicht allein vallere vänerliche trew und handbetung zurücht zu ziehen, sondern auch en schärflere disciplin dazu es aber D. L. niem wird kunnen insten anzustellen. Wie wir dann mit ehlsten ein examen, was D. L. ein Zeit über gelernet, und ob und wie die sieh gebessert, fürsehmen, und die weittere u sturfft alfdann verordnen lassen werden. Wolfen wir Dr. L. zur warnung und nachrichtung also nicht verhalten und seind sonsten deroselten mit vätterlichen hald und gnaden und geneigt. Dazum solzh, den 27. Aprilis Ao, etc. 1901.

Augustus Pf.

legit Linux

C. Pfalzgraf August an Hofmeister Neydhart Pfreimbder und Herrn Joh. Rager.

Augustus PL Vester und Werdiger Lieben gegrebe. Wir seind beriehtet worden. was gestalt sieh neben ansterm geliebten mittern Sohn. Pf. Johann Ludwigen, welcher etwas aufgreichlagen, auch beede pages alls Pfreumbder vod Freudenberger am fieber vtel auf auch die fram vid wartterin erwas virjublich. sonsten aber voller eltister Schn Christianus Augustus zimlich vudeissig, in moritus vugeberdig sein vud sich gegen euch trozig erweisen selle. Gleich wie wir nun beedes vogern vernoumen und nicht zweifeln ihr werdet vff dienliche remedia bedacht win: Also ist hiemit voßer g. befehl, wofern es sich noch nicht zur beserung geschickt, das Ihr wie es vuib einen vud andern von den decumbenten beschaffen vud was die qualitas affectus oder morbi Zustand sev. ordentlich verzeichnen vod voßerm Leib Medien D. Johanni Rosa, vmb verordnung dienlicher mittel vad einer befürfftigen Cur ie eher ie besser nach Regenspurg vherschickhen: Sousien aber neben vherantworttung diß voßers schreibens. so Ihr auch vorlesen lassen könnet, voßern vorgedachten eltisten Sohn zu mehrerm fleis im studirn vnd zur pietet, auch guten fürstlichen sitten anhalten, vnd wann er sich nicht bessern vod sein hartneckhigkeit ablegen würde, scharffer Disciplin gegen ihm gebrauchen vud die rutten vogespahrt zu hilff nehmen. Wie er sich nun anlassen vnd ob Vußere vätterliche Vermahnung bey ihm stat fieden vud er sich bessern werde, wollen wir euers bericht- zu vn-er- nachrichtung vild weittern Verordnung eines examinis erwartten und wir seind euch mit gnaden gewogen. Datum Sulzb. den 27 Aprilis Ao. 1631.

Jussit et legit Illmus. Du pareus.

# Kirchengeschichtliches 1) in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern

zusammengestellt

von

#### 0. Rieder.

Kgl. Reichsarchivassessor in München.

#### I. Aus Kollektaneen-Blatt für die Geschichte Bayerns,

insbesondere für die Geschichte der Stadt Neuburg a/D. und des ehemal. Herzogtums Neuburg, herausgegeben von dem historischen Verein Neuburg a/D.

Das ehem. Nonnenkloster in Neuburg. Bd. 2 (1836) 25 ff., 41 ff., 58 ff., 74 ff., 81 ff. -- Bd. 3 (1837) 11 ff., 28 ff., 41 ff., 59 ff., 74 ff., 84 ff., 91 ff.

Das ehemal. alte St. Georgen-Kirchlein in der oberen Vorstadt zu Neuburg. Bd. 4 (1838) 3 ff., 21 ff.

Ursprung des ehem. Chorstiftes zu St. Peter in Neuburg. Bd. 4 (1838) 68 ff., 77 f.

Beitrag zu den Hexenprozessen im 17. Jahrhundert. Bd. 5 (1839) 42 ff., 58 ff.

Gab es ein Bistum Neuburg a. Donau? Von F. J. P(latzer). Bd. 5 (1839) 49 ff., 65 ff., 73 ff., 89 ff. — Bd. 6 (1840) 9 ff., 25 ff., 51 ff., 73 ff., 85 ff.

Das Ursulinerinnen-Kloster in Neuburg. Bd. 6 (1840) 1 ff., 18 ff. Das ehem. Gericht Reichartshofen (Pfarrverhältnisse etc.). Bd. 7 (1841) 50 ff.

Ein Beispiel der Intoleranz aus dem 17. Jahrh. Bd. 7 (1841) 63 f. Platzer, D. P., Ittstetten. Bd. 7 (1841) 118 ff. — Bd. 8 (1842) 112 ff.

Baar, Pfarrverhältnisse etc. Bd. 8 (1842) 40 ff.

Das kgl. Landgericht Neuburg (Auszüge aus Visitationsprotokollen etc.) Bd. 9 (1843) 23 ff.

Grassegger, Die Entstehung der k. Hofkirche zu Neuburg. Bd. 9 (1843) 43 ff. — Bd. 10 (1844) 16 ff. — Bd. 11 (1845) 41 ff.

Böhaimb, Carl Aug., Die Rückkehr Herzogs Wolfgang Wilhelm von Neuburg zur katholischen Kirche. Bd. 12 (1846) 22 ff. — Bd. 13 (1847) 100 ff.

> Seine Vermählung mit Magdal. v. Bayern. Bd. 14 (1848) 35 ff. Sein öffentlicher Übertritt. Bd. 15 (1849) 38 ff.

Anm. d. Red.

<sup>1)</sup> Um ein vollständiges Repertorium der in so vielen Zeitschriften zerstreuten Arbeiten auf dem Gebiete der bayerischen Kirchengeschichte zu bringen, beabsichtigt Herr Reichsarchivassessor O. Rieder nach und nach derartige Mitteilungen aus allen einschlägigen Zeitschriften zu liefern.

Bergen oder Baring (Kloster). Bd. 12 (1846) 77 ff. — Bd. 14 (1848) 18 ff.

Bittenbrunn (Pfarrdorf). Bd. 15 (1849) 67 ff.

Burgheim, Pfarrkirche und Georgi-Kapelle daselbst etc. Bd. 15 (1849) 106 ff.

Böhaimb, Geschichtliche Nachrichten über das ehem, Franziskaner-Kloster in Neuburg. Bd. 16 (1850) 60 ff.

Grassegger, Beiträge zur Geschichte der Pfarrkirche St. Peter in Neuburg. Mit Zusätzen von C. Aug. Böhaimb. Bd. 17 (1851) 38 ff.

Ders., Die Stadtpfarrkirche zum hl. Geist (in Neuburg). Bd. 18 (1852) 50 ff.

Wiedemann, Theod., Regesten ungedruckter Urkunden des Klosters Hohenwart. Bd. 18 (1852) 80 ff.

Böhaimb, Beschreibung und Geschichte der Pfarrei Hüting. Bd. 19 (1853) 53 ff.

Ders., Geschichte des Protestantismus im ehem. Herzogtum Pfalz-Neuburg. Bd. 20 (1854) 33 ff. — Bd. 21 (1855) 13 ff. — (Prot. Periode unter Herz. Phil. Ludwig). Bd. 22 (1856) 10 ff. u. Bd. 23 (1857) 19 ff.

Ders., Sining (dessen kirchliche Geschichte). Bd. 22 (1856) 56 ff.

Ders., Strass (desgl.). Bd. 23 (1857) 69 ff., 111 ff.

Gschwind, Die ehem. Basilika des Klosters Bergen (Baring). Bd. 24 (1858) 6 ff.

Leuthenmayr, Oberhausen. Bd. 24 (1858) 19 ff.

Böhaimb, Unterstall (Kirchliche Geschichte). Bd. 26 (1860) 74 ff. Weichering (desgl.). Bd. 27 (1861) 56 ff.

Böhaimb u. Leuthenmayr, Trugenhofen. (Kirchliche Geschichte). Bd. 27 (1861) 125 ff.

Förch, Geschichtliche und statistische Mitteilungen über das Ruralkapitel des Dekanats Neuburg. Bd. 28 (1862) 67 ff.

Etwas über Hexenprozesse. (Aus Akten der Pfarrei Reichertshofen). Bd. 28 (1862) 101 ff.

Die alte St. Martins-Kapelle in Neuburg. Bd. 29 (1863) 31 ff.

Käser, Bemerkungen und teilw. Berichtigungen zu der in der "Beschreibung und Geschichte der Pfarrei Wellheim" von Böhaimb und Fetsch gegebenen Darstellung der Burg zu Wellheim. Bd. 30 (1864) 40 ff.

Böhaimb, Rennertshofen (Kirchliche Geschichte). Bd. 30 (1864)

Förch, Pfarrei und Kirche St. Peter in Neuburg. Bd. 32/33 (1866/67) 43 ff.

Böhaimb, Bertoldsheim (Kirchliche Geschichte). Bd. 32/33 (1866/67) 101 ff.

Strobl, Max, Kloster Hohenwart. Bd. 35 (1869) 62 ff.

- Strobl, Max. Das Pfarrdorf Pobenhausen mit dem Calvarienberg und der dortigen Wallfahrtskirche. Bd. 36 (1872) 127 ff.
- Köberle, Die Flucht der Klosterfrauen zu St. Agnes in Lauingen und deren Aufnahme in das Kloster Maria Hof bei Neidingen durch den Grafen Heinrich VIII. zu Fürstenberg i. J. 1562 bis 1578. Bd. 40 (1876) 111 ff.
- Aufzeichnungen einer Nonne im ehem. Kloster der Dominikanerinnen zu Obermedlingen aus den Jahren 1529—1546. Bd. 43 (1879) 106 ff.
- Schnepf, Chr., Magdalena Scherer. Eine Hexengeschichte aus dem Jahre 1617. Bd. 43 (1879) 121 ff.
- Ders., Maria Walburga Rung. Eine Hexengeschichte aus dem Jahre 1723. Bd. 44 (1880) 59 ff.
- Gams, Die in den ständigen Klöstern des Kreises Schwaben und Neuburg und ein paar anderen bei ihrer Aufhebung (in den Jahren 1803 und 1806) vorhandenen Mönche. Mit archival. Beiträgen von Rieder. Bd. 46 (1882) 79 ff.
- Nikl. Barbara Kleusl. Eine Hexengeschichte aus dem 17. Jahrh. Bd. 47 (1883) 1 ff.
- Heim, Das Priester-Hospital in Neuburg a/D. (Mit einem Rückblick auf die Geschichte d. Franziskanerklosters daselbst. Bd. 53 (1889) 169 ff.
- Rieder, Beiträge zur Kulturgeschichte des Hochstifts Eichstätt.
  IX. und letzter Teil der Gesch. v. Nassenfels. 11. Kirche und Schule. Bd. 56 (1892) I. 1 ff.

#### II. Aus "Berichte über das Wirken und den Stand des historischen Vereins zu Bamberg" 1).

- Geschichte der Pfarreien: Büchenbach bei Erlangen von Fr. W. Goldwitzer: Pettstadt von Th. A. Rascher: Ebernfeld mit den Filialorten Oberbrunn, Han und Prächting, sowie der Valentinskapelle bei Unterleiterbach und der Pfarrei Kleukheim von Hermann. Bd. 3 (1840) 86 ff., 103 ff., 106 ff., 116 ff., 111 ff.
- Schweitzer, C. A., Vollst. Auszug aus den vorzüglichsten Calendarien des ehemal. Fürstentums Bamberg; Calendarien des Domstifts; des Klosters Michelsberg; der Stifte St. Stephan, Gangolph und Jakob; dann der Klöster Banz und Langheim, der Karmeliten und des Kl. Neunkirchen am Brand; endlich des Chorstifts St. Martin zu Forchheim. Synchronistisch nach den Tagen des Jahres zusammengestellt. Mit 1 Tafel Schriftproben. Bd. 7 (1844) 69, 77, 81, 82, 84 ff., 87 ff.

Um Verwirrungen zu vermeiden, habe ich überall, wie bei den anderen histor. Vereinen, das Jahr, wofür der Band bestimmt war, hergestellt.

- Mooyer, E. F., Bambergische Geistliche nach dem Nekrologium des Hildesheimischen Domstifts; desgl. des Klosters Pegau; Auszuge aus dem Nekrologium des St. Jakobstifts in Bamberg. Bd. 8 (1845) XLIX, LII, LIII.
- Barnickel, Joh. Bapt., Grundzüge zur Geschichte der Pfarrei Rodheim. Bd. 9 (1846) 127 ff.
- Schweitzer, C. A., Das Kopialbuch des Kollegialstifts St. Jakob zu Bamberg (Eigentum des histor. Vereins) in vollständigen Auszügen der Urkunden von 1143—1557. Bd. 11 (1848) 1 ff.
- Schmitt, Clemens, Die Bamberger Synoden. Bd. 14 (1851) 1 ff.
- Höfler, C., Der hochberühmten Charitas Pirkheimer, Aebtissin von St. Clara zu Nürnberg. Denkwürdigkeiten aus dem Reformationszeitalter.
  Bd. 15 (1852) I--CXII u. 1 ff.
- Schweitzer, C. A., Das Urkundenbuch des Abtes Andreas im Kloster Michelsberg bei Bamberg in vollst. Auszügen. I. Abteilg. 973—1388. Bd. 16 (1853) I—X u. 1 ff. II. Abteilg. 1389—1483. Bd. 17 (1854) 1 ff.
- Ders., Das Kopialbuch des Kollegiatstifts St. Stephan zu Bamberg in vollst. Auszügen von 1224—1616. Bd. 19 (1856) 1 ff.
- Schmitt, Clemens, Geschichte des Ernestinischen Klerikalseminars zu Bamberg. Bd. 20 (1857) I-VIII u. 1 ff.
- Schweitzer, C.A., Das Gründungsbuch des Kollegiatstifts St. Jakob zu Bamberg. Bd. 21 (1858) I—XVII u. 1 ff.
- Ders., Das Kopialbuch der Cistercienserabtei Langheim, in vollst. Auszügen d. Urkunden v. 1142—1504. I. Abt.: 1142—1299. Bd. 22 (1858/59) 1 ff. II. Abt.: 1300—1350. Bd. 23 (1860) 1 ff. III. Abt.: 1350—1400. Bd. 24 (1861) 1 ff. IV. Abt.: 1401—1450. Bd. 25 (1862) 1 ff. V. Abt.: 1452—1504. Bd. 26 (1862/63) 1 ff.
- Schlegler, Fr., Geschichte der Pfarrei Oberhaid. Bd. 24 (1861) 71 ff.
- Schweitzer, Die Maternkapelle in der Sutten (Bamberg). Bd. 24 (1861) 144 ff.
- Ders., Die Einführung des Christentums am oberen Main und an der Regnitz. Bd. 25 (1862) 87 ff.
- Raab, G., Geschichte des Ortes und der Pfarrei Rattelsdorf. Mit Urkundenbeilagen. Bd. 29 (1865/66) 69 ff. Bd. 30 (1866/67) 1 ff. Bd. 45 (1882) 1 ff.
- Baader, J., Zur Geschichte der Pfarrei Stöckach während der Reformationsperiode. Bd. 31 (1868) 1 ff.
- Geschichtliche Notizen über d. St. Jakobskirche in Bamberg. Bd. 31 (1868) 45 ff.
- Rothlauf, Verzeichnis der Kanoniker des alten Domstifts (Domkapitels) in Bamberg von 1046—1500. Mit zahlreichen Epitaphien. Bd. 31 (1868) 58 ff. Fortsetzung: 1500—1564.

- Bd. 32 (1869) 115 ff. Desgl.: 1564—1646. Bd. 33 (1870) 1 ff. Schluss: 1647—1749. Bd. 34 (1871) 202 ff.
- Jäcklein, A., Das Nekrologium des ehem. Franziskanerklosters in Bamberg, in vollständigem Auszuge. Mit Wappenschildern und 1 Abbildung der Klostergebäude versehen von Jos. Metzner, Bd. 36 (1874) 1 ff.
- Kilian, Geschichtliche Ergänzungen zu "Brevis notitia Monasterii B. M. V. Ebracensis sacri ordinis Cisterciensis in Franconia. Anno MDCCXXXVIII". Von P. Gregor Gundermann zu Burgwindheim (dem letzten Konventualen der Abtei) aus dessen Handexemplar der Notitia. Bd. 38 (1875) 65 ff.
- v. Deinlein, M., Johann Gottfrried v. Aschhausen, der 49. Bischof von Bamberg. Bd. 39 (1876) 1 ff.
- Loch, Val., Fürstbischof Johann Georg II. als Präsident d. kais. Kommission für den fränkischen Kreis zur Durchführung des Restitutionsedikts i. J. 1629. Bd. 39 (1876) 33 ff.
- v. Deinlein, M., Zur Gesch. des Fürstbischofs Johann Georg II. Bd. 40 (1877) 1 ff.
- Weber, H., Ein Beitrag z. Gesch. des Kollegiatstifts z. hl. Stephan in Bamberg. Bd. 40 (1877) 43 ff.
- Horn, G. Frh. v., Das Clarissenkloster zu Bamberg. Mit 1 Grundriss des Klostergeb. und Abbild. des Grabsteins der Stifterin. Bd. 41 (1878) 65 ff.
- Gams, P., Nekrologien der Klöster Michelsberg, Banz und Langheim (Personalien der säkularisirten Geistlichen). Bd. 45 (1882) 76 ff.
- Metzner, Jos., Gesch. des Ernestinums u. Ottonianums zu Bamberg. Als Fortsetzung d. Geschichte d. Ernestinischen Klerikalseminars von Schmitt. (1857). Bd. 47 (1884) 1 ff.
- Haupt, A., Extrakte aus d. Baurechnungen des Bamberger Doms v. J. 1500-1800. Bd. 48 (1885). 51 Seiten.
- Loch, Val., Geschichte d. Pfarrei zu U. L. Frauen in Bamberg im 5. Jahrh. ihres Bestehens 1787—1887. Bd. 50 (1888) 1 ff.
- Lahner, Andr., Die ehem. Benediktinerabtei Michelsberg zu Bamberg. Bd. 51 (1889) 1 ff.
- Heigel, H., Zur Geschichte der Säkularisation des Hochstifts Bamberg. Bd. 53 (1891) 1 ff.
- Pfister, M., Schirnaidel bis auf die Gegenwart, zugleich ein Rückblick auf das Hochst. Bamberg. Bd. 53 (1891) 1 ff. Darin Abschu. III "Kirchliche Verhältnisse" 59 ff.

#### III. Aus "Sammelblatt des historischen Vereins Eichstätt".

Schlecht, Stiftungsbrief des Klosters St. Walburg (Eichstätt).

Bd. I (1886) 29 ff. Reihenfolge d. Aebtissinnen daselbst. Ibid.

38 ff.

Schlecht, Die kleinen Annalen des Kilian Leib, Priors zu Rebdorf. Bd. II (1887) 39 ff.

Sepp, Stiftungsbrief des Schottenklosters zum heil. Kreuz in Eichstätt. Bd. IV (1889) 1 ff.

Fischer, Domherr Bernhard Adelmann v. Adelmannsfelden, † 1523. Bd. IV (1889) 4 ff.

Hirschmann, Regesten des Klosters St. Walburg in Eichstätt. Bd. IV (1889) 16 ff.; Bd. V (1890) 1 ff.: Bd. VII (1892) 38 ff. Fischer, Die Collegiata zu U. L. Frau in Eichstätt. Bd. V (1890) 37 ff.

Rieder, Totschlagssühnen im Hochstift Eichstätt. Nach Beispielen aus dem 15. und 16. Jahrh. Bd. VI (1891) 1 ff. Bd. VII (1892) 1 ff. Nachwort: Bd. VIII (1893) 1 ff. u. 92 ff.

Schlecht, Zum Constanzer Conzil. Bd. VI (1891) 98 ff.

Ders., Hieronymus Rotenpeck und die Reform des Stiftes Rebdorf. Bd. VII (1892) 65 ff.

Ebner, Das dem Bischof Berthold von Eichstätt zugeschriebene Rationale im Domschatze zu Regensburg. Mit 2 Illustrationen. Bd. VII (1892) 102 ff.

Schlecht, Die ältesten Darstellungen der hl. Walburga. Mit mehreren Illustrationen. Bd. VII (1892) 111 ff.

## Zur Bibliographie. 1)

\*Huhn, Adalbert, Geschichte des Spitales, der Kirche und der Pfarrei zum hl. Geist in München. 1204—1893. Mit 6 Illustrationen und 5 Situationsplänen. München, Verlag der J. J. Lentner'schen Buchhandlung (E. Stahl jun.) 1891. 93. 2 Bde. 570 S. 9 M.

Dieses umfängliche, auf tiberreichem Material beruhende, nur etwas zu breit angelegte Buch des jetzigen Pfarrers an der hl. Geistkirche ist nicht nur eine Geschichte dieser Kirche und des Spitals, sondern bietet ein gut Stück kirchlicher Geschichte Münchens überhaupt, welches z. B. auch auf die gesammte kirchliche Liebesthätigkeit des Mittelalters, die Einkommenverhältnisse der Geistlichen, die Vielgestaltigkeit der Gottesdienste, das Bruderschaftswesen etc. interessantes Licht wirft. Nicht minder lesenswert sind, obwohl dem Leser eine Anzahl Kleinigkeiten ohne Schaden hätten erspart werden können und man Manches in Frage ziehen könnte, die Partien, welche die letzten hundert Jahre umfassen, die auf Grund der zahlreich eingeslochtenen Aktenstücke die Wandlungen

<sup>1)</sup> Unter diesem Titel soll in jedem Heft eine kurze Besprechung oder zum mindesten Registrierung der neuen Bavarica, soweit sie das kirchengeschichtliche Gebiet berühren, geliefert werden. Die Herren Verleger, Autoren etc. werden deshalb gebeten, die neuen Erscheinungen an die Verlagsbuchhandlung von Fr. Junge in Erlangen einzuschicken. Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden.

erkennen lassen, welche die römische Priesterschaft und das katholische Kirchentum seit den Tagen Montgelas' durchgemacht haben. Das allgemeinste Interesse wird aber der erste Abschnitt beanspruchen, der eine Geschichte des allerdings nur kurze Zeit blühenden Ordens vom hl. Geist und viele im Einzelnen übrigens wohl noch näherer Untersuchung bedürftigen Mitteilungen über die vielen in ganz Deutschland nachweisbaren Niederlassungen der Brüder vom hl. Geist bringt.

\*Herold, Rudolf, Pf. in Uffenheim, Ein Stück Kirchengeschichte. Geschichte des I)ekanates Uffenheim in Bayern. Konferenz-Vortrag. Gütersloh 1891. 108 S. 8°. M 1.20.

An der Hand des reichen Aktenmaterials, welches sich Dank der Thätigkeit des Dekan Georgii (des gelehrten Verfassers der Uffenheimischen Nebenstunden) und der durch ihn begründeten Tradition in der Uffenheimer Dekanatsregistratur in besonders gutem Zustande zu befinden scheint, giebt der Verfasser unter verschiedenen Rubriken eine trefflich geschriebene lehrreiche Darstellung des kirchlichen, religiösen und pfarrherrlichen Lebens seit Gründung des Uffenheimer Dekanats (1556) bis an die Grenze der Neuzeit, und obwohl er sich auf das Uffenheimer Dekanat beschränkt, so dürfen doch viele seiner Mitteilungen bei der früheren Grösse dieses Dekanats als typisch für das Kirchentum im Ansbachischen überhaupt gelten. Möchte die Lektüre des Schriftchens, das aufs wärmste empfohlen werden kann, zu ähnlichen Arbeiten und zur Ergänzung wichtiger Punkte, z. B. der gebrauchten Katechismen, der Ordinationsbräuche, — wir erfahren nur von "Investituren" etc. anregen.

Rieder, Otto, k. Reichsarchivassessor in München, Beiträge zur Kulturgeschichte des Hochstifts Eichstätt. IX. u. letzter Teil d. Geschichte von Nassenfels. XI. Kirche und Schule. Separatabdruck aus Neuburger Collectaneenbl. 1892 176 S.,

bietet in dem Rahmen einer trefflichen, überall urkundlichen Gesch. der Kirchen- und Schulverhältnisse von Nassenfels ein gutes Stück Kirchengeschichte des Hochstifts Eichstätt, das durch Heranziehen analoger Verhältnisse in anderen Gegenden und durch die sorgfältigen Anmerkungen namentlich auf kirchlich-archäologischem Gebiete und dem Gebiete des religiösen und kirchlichen Lebens eine Fülle beachtenswerten Materials enthält.

Ders., Todtschlagsühnen im Hochstift Eichstätt. Sammelblatt des hist. Vereins Eichstätt. VI. Jahrg. 1891, S. 1 – 58. VII. Jahrg. 1892, S. 1 – 38. VIII. Jahrg. 1893

enthält sehr wichtige Mitteilungen aus der kirchlichen Strafrechtspflege und des kirchlichen Lebens.

\*Haenchen, E. Ph., Kurze Geschichte der deutsch-reformierten Gemeinde Erlangen. Erlangen 1893. Fr. Junge. 108 S. 8°.

Eine zur zweihundertjährigen Jubelfeier der betr. Gemeinde (21. Febr. 1893) auf Grund des Pfarrarchivs geschriebene, übrigens ziemlich ausführliche Geschichte derselben, die in der Partie über den bekannten Pfarrer Krafft, in dessen Beurteilung der Verf. teilweise von Thomasius (Wiedererwachen etc.) abweicht, auch allgemeines Interesse verdient. Ein Pendant dazu ist

Dennler, W., Die reformierten Gemeinden in Erlangen. Rechtliche Stellung derselben. Erlangen 1893. Diss. 56 S. 8°.

\*Westermayer, H., Die Brandenburgisch-Nürnbergische Kirchenvisitation u. Kirchenordnung. 1528-1533. Auf Grund der Akten dargestellt. Erlangen, Fr. Junge. 1894. 152 S. 80. M 2.40. Obwohl für eigentliche Rezensionen diese Zeitschrift keinen Raum bietet, soll doch ausnahmsweise die vorliegende Arbeit etwas ausführlicher besprochen werden, weil sie zu dem Besten gehört, was seit lange auf dem Gebiete der fränkischen Kirchengeschichte geleistet worden ist. Auf Grund sehr eingehender archivalischer Studien hat der Verf. über eine Menge bisher unklarer Punkte neues Licht verbreitet. Wichtig ist schon der Nachweis im I. Abschnitt, dass nicht Spengler sondern der Markgraf zuerst den Gedanken an eine Visitation gefasst hat, dass die 23 Schwabacher Visitationsartikel nicht von den Ansbacher Theologen herrühren, sondern aus Nürnberg stammen, dass eine endgiltige Redaktion. die jedoch unterblieb, erst in Schwabach selbst (11. Juni 1528) vorge-nommen werden sollte, ferner dass man andererseits die 30 Ansbacher Examinationsartikel, die sich offenbar an die (23) auf dem Tage zu Windsheim 1524 vorgelegten streitigen Punkte anschliessen, in Nürnberg annahm und dass man sich schon hier über eine Kirchenordnung einigte (S. 16 ff.), welche der Verf. in Beil. III zum ersten Mal veröffentlicht. Abschnitt II behandelt mit vielen neuen Nachrichten die eigentliche Visitation und im III. Abschnitt betritt der Verf., soweit ich sehe, ein bisher unbekanntes Gebiet, indem er die wegen der Visitation mit dem schwäbischen Bunde entstandenen Verwicklungen darthut. Der Abschnitt IV erzählt in aller Kürze die allmählige Reformation der Klöster, und Abschnitt V beleuchtet die finanzielle Seite der Reformation. Das Wichtigste bietet vielleicht der VI. Abschnitt, in dem der Verf. zum ersten Male in trefflicher kritischer Arbeit das allmähliche Werden, die Veränderungen und die Kämpfe um das Zustandekommen der Kirchenordnung schilderte In Abschn. VII beleuchtet der Verf., wohl etwas zu sehr von Sohms fragwürdigen Theorien beeinflusst, die kirchenrechtliche Anschauungen der Kirchenordnung, während der letzte, wiederum besondere hervorzuhebende Abschnitt den Nachweis liefert, dass Osiander und Schleupner die Verfasser der berühmten Katechismuspredigten sind. Das hatte allerdings schon Hirsch (1752) dargethan, aber diese vergessene Schrift wieder ausgegraben und ihre Beweisführung archivalisch ergänzt zu haben, bleibt das unbestrittene Verdienst des Verf., auch wird man seiner Darlegung, dass Osiander der Verfasser des Passus vom Amt der Schlüssel gewesen, die gute Begründung nicht absprechen können. So sei denn die treffliche Arbeit, die auch mehrere wichtige Beilagen bringt, aufs wärmste empfohlen.

\*Herold, Max, Alt-Nürnberg in seinen Gottesdiensten. Ein Beitrag zur Geschichte der Sitte und des Kultus. Gütersloh. Druck u. Verlag von C. Bertelsmann. 1890. M 4 (geb. M 4.80). Das vorliegende Werk des geschätzten Hymnologen und Liturgikers, das nicht nur über den vorreformatorischen und nachreformatorischen Gottesdienst Nürnbergs im Allgemeinen sondern auch über die in den einzelnen Kirchen jeweilig üblichen gottesdienstlichen Acte im besonderen berichtet, dürfte den meisten Lesern bekannt sein, soll aber hier noch einmal empfohlen werden. In Bezug auf die Anfänge des evangelischen Gottesdienstes hat der Verf. wichtige Ergänzungen in seiner Zeitschrift Siona 19. Jahrg. S. 1 ff. gegeben, über deren die Geschichte des Gottesdienstes in Bayern betreffende Artikel wir demnächst besonders zu berichten hoffen.

## Das gottesdienstliche Leben im Kapitel Uffenheim vor 150 Jahren.

Von

Rud. Herold, Pfr. in Uffenheim.

Im Jahre 1740 erließ das hochfürstliche markgräflichbrandenburgische Konsistorium zu Onolzbach an die zugehörigen Dekanate, zu welchen auch das jetzige Dekanat Uffenheim (Mittelfranken) gehörte, Befehl, "mittels Circularschreibens die sämtlichen Capitularen dahin anzuweisen, daß von jedem Pastore loci eine deutliche, ausführlich-distincte und durchgängig zuverlässige Beschreibung und Aufsatz begriffen und verfertigt werden solle, wie es bei allen und jeden Gattungen des Gottesdienstes an denen hohen Fest-, Sonn- und Feier-, dann Buß-, Bet-, Dank-, auch Jubeltagen . . . gehalten, und was dabei vor Mängel und Unordnungen ein oder andern Orts vorgefallen, zu deren Abstellung . . . gutachtliche Gedanken mitanzufügen." Die pfarramtlichen Berichte, welche aus Veranlassung dieses Konsistorialbefehles bei dem Dekanate Uffenheim einliefen, sind so ausführlich und umfangreich, daß sie einen sehr voluminösen Hochfolioband ausmachen. Der zusammenfassende dekanatliche Bericht, dessen Konzept den Schluss genannten Aktenbandes bildet, begreift allein mehr als 10 enge und mit Abkürzungen geschriebene Hochfolioseiten. Einer der eingehendsten und interessantesten unter diesen Berichten ist der, welcher die Gottesdienste in loco Uffenheim selbst beschreibt und ein anschauliches Bild in dieser Beziehung entwirft; aus ihm sind zunächst die nachfolgenden Mitteilungen teils wörtlich, teils im Auszuge entnommen.

Der sonntägliche Hauptgottesdienst in der Stadtkirche (die sogenannte "Amtspredigt an Sonntagen") nahm seinen Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. I. 2.

Anfang im Sommer um 8 Uhr, im Winter um 9 Uhr morgens und wurde in folgender Weise gehalten: "Der Anfang des Gottesdienstes wird wechselsweise gemacht mit einem der folgenden 3 Lieder: Allein Gott in der Höh' sey Ehr' etc., Komm Gott heiliger Geist Herre Gott etc., Es woll' uns Gott genädig seyn etc.; zur Adventszeit aber mit dem Gesange: Nun kommt der Heiden Heiland etc. Herr Spitalpfarrer als diaconus verliest hierauf eine Collecte auf dem Altar. Wird ein kurzes zur Predigt schickliches Lied gesungen. Wird eine Lection neuen Testaments, wie sie in der Ordnung folgt, vom Herrn Spitalpfarrer auf der Kanzel verlesen, der sich dann nach deren Vollendung auf solcher niedersetzt. Bei Anwesenheit gnädigster hoher Herrschaft aber werden die Anfangscollecte und erste Lection gleich hintereinander mit Auslassung des sonst dazwischen zu singenden Liedes auf der Kanzel von demselben verricht. Folgt das Hauptlied; wenn aber solches etwann gar zu lang, und des Winters Zeit sehr kalt ist, wird solches getheilet und einige Verse davon vor der ersten Lection, der Rest aber nach solcher gesungen. Wird die Epistel von Herrn Spitalpfarrer verlesen. Musicirt. Wechselsweise, einen Sonntag um den andern, gesungen: Wir glauben All' an Einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden etc., Ich glaube an Gott Vater, den Allmächtigen etc., Wir glauben All' an Einen Gott, Vater, Sohn und heiligen Geist etc. Hierauf predigt der Dechant. Wird anbei nach dem ersten Eingang wechselsweise gesungen: Liebster Jesu, wir sind hier etc., Herr Jesu Christ, dich zu uns wend etc., Komm heiliger Geist mit deiner Gnad etc., zur Weihnachtszeit aber: Gelobet seyst du, Jesu Christ etc., am Charfreitag: O Traurigkeit, o Herzeleid etc., an Ostern und Pfingsten eines von denen auf solches gerichteten Liedern. Nach der Predigt wird die öffentliche Beicht und Absolution nebst denen Gebeten, wie sie in dem gedruckten Kirchengebetbüchlein befindlich oder neuerlich anbefohlen worden, verlesen, die Communicanten und Patienten miteingeschlossen, die Verlobten gewöhnlich proclamiret, Collecten und Spenden verkündiget oder was sonst von gnädigster Herrschaft zu publiciren, sonach mit dem Vaterunser, unter welchem das gewöhnliche Zeichen mit der Glocke gegeben wird, und dem Frieden Gottes beschlossen.

Nachdem wird gesungen: Schaff in mir Gott ein reines Herz etc., oder, zumal wenn keine Communicanten vorhanden, eines von denen Liedern nach der Predigt oder sonst ein paar schickliche Verse. Herr Spitalpfarrer verrichtet sodann im Altare die Consecration aus der Kirchenordnung, dabei wird zwischen der Absingung der Einsetzungsworte und des Vaterunsers "Christe, du Lamm Gottes" angestimmt, während der Administration aber ein oder ander Abendmahlslied gesungen. Decanus reicht die Hostie, Spitalpfarrer den Kelch. Zuletzt wird von diesem eine Collecte gelesen und der Segen gesprochen . . . . Laetare bis Ostern werden die Evangelia ausgelassen und dagegen Passionstexte erklärt. So wird auch das Orgelschlagen unterlassen und nebst anderen das große Passionslied: O Mensch, bewein' dein Sünde gross etc. gesungen. Die Musik wird fortgesetzt, aber auf diese Zeit gerichtet." Soweit der urkundliche Bericht aus der Feder des damaligen Uffenheimer Dekans über den Hauptgottesdienst in der Stadtkirche. Wie man sieht, ist liturgischer Schmuck aus dem Kultus bereits hinweggethan; Responsorien, Doxologien, Salutationen und dergleichen waren um jene Zeit in der Stadtkirche nicht mehr zu hören. Immerhin war die Form des Gottesdienstes noch eine bewegtere, als vielfach in der Gegenwart, und kam dem Gebetsbedürfnis des christlichen Gemütes in reichlicherem Maße entgegen; ausgiebiger Gemeindegesang (ca. 6 Choräle in Einem Gottesdienste!), reichlichere Lektionen, Kirchenmusik, insbesondere fast regelmässige Abendmahlsfeier als Höhepunkt des Gottesdienstes brachten Wechsel und Leben hinein und wehrten noch einigermaßen einem ungesunden Übergewicht der Predigt auf Kosten der übrigen, wohl berechtigten Kultusteile. In der Entfernung der responsorischen etc. Stücke erkennt man jedoch schon den Raub, den Pietismus und Rationalismus, letzterer wenigstens anfangsweise, an dem evang. Kultus begangen haben.

Dem Hauptgottesdienste oder der "Amtspredigt" folgte an gewöhnlichen Sonntagen die "Kinderlehre" nachmittags um 1 Uhr. Dieselbe verlief in folgender Weise: "Zuerst wird ein zu dem Hauptstücke, das vorkommt, schickliches Lied gesungen. Darauf beten sämbtliche Kinder die 6 Hauptstücke, dann zwei Paare ein Hauptstück vornen und hinten aus dem Katechismus

oder ein Paar eins aus dem Handbüchlein, womit gewechselt wird . . . . Decanus katechesirt auf der Kanzel nach der Anweisung unseres ansbachischen Katechismi, und weil Montags früh sämbtliche Kinder in der Schule aus der Predigt examinirt werden, halte ich mich mit deren Repetirung hier nicht auf. . . . Zugleich geht der Spitalpfarrer mit den chatechumeni des folgenden Jahres in die Sakristei und katechesirt solche, Rector (an der Lateinschule) und Cantor (Lehrer der Volksschule) treten zu den kleineren Knaben, beide Mägdleinsschulmeister aber jeder zu seinen Kindern und fragen solche in der Stille. Nach gesprochenem allgemeinen Kirchengebete, Fürbitte für den Erbprinzen Durchlaucht, und was nach denen Umständen der Zeit sonst vor Gebete anbefohlen werden, singt man die letzten Verse aus dem vorigen Liede, wenn es lang gewesen, oder ein paar andere, darauf beschließt Spitalpfarrer mit Collecte und Segen im Altare . . . . Sonst wird auch D. Quasimodogeniti und den Sonntag nach Michaelis der ergangenen Verordnung gemäß die Eheordnung in der Kinderlehr durch den Spitalpfarrer verlesen und eine dafür schickliche Vermahnung an die Zuhörer gehalten."

Diese sonntägliche Gottesdienstordnung erlitt an den hohen Fest-, Buss-, Dank- und Jubeltagen entsprechende Veränderungen. Bezüglich der Amtspredigt wird berichtet: Lieder und lectiones richten sich nach der Zeit und Umständen. Wird auch das vorgeschriebene oder in Ermanglung dessen ein anderes schickliches Gebet gesprochen. An Bußtagen bleibt die Musik und die Orgel weg." Der Nachmittagsgottesdienst an diesen Tagen wurde mit Wegfallen der Kinderlehre vom Spitalpfarrer in folgender Weise gehalten: .... wird zuerst ein Lied gesungen, eine schickliche Lection auf der Kanzel gelesen und nach nochmaligem Liede gepredigt, dabei bisweilen ein Kanzellied gesungen oder solches unterlassen, dann ein vorgeschriebenes oder sonst schickliches Gebet und darauf das Vaterunser Musicirt oder ein paar Verse gesungen. gesprochen wird. Collecte und Segen im Altar gesprochen." Statt dieser Nachmittagspredigten fanden auch zuweilen Festkinderlehren mit Katechesationen über die Festfragen statt und zwar in gleicher Form wie bei den sonntäglichen Kinderlehren. Fiel ein Festoder Feiertag auf einen Freitag, so wurde neben den übrigen Gebeten eine Danksagung für das Leiden Christi gesprochen und während derselben und dem Vaterunser die sogenannte Schiedung mit allen Glocken geläutet.

An Wochengottesdiensten wurden in der Stadtkirche zwei Betstunden gehalten, Dienstags und Donnerstags früh 7 oder 8 Uhr. Eine Ausnahme wurde nur dann gemacht, wenn auf Mittwoch oder Freitag ein Feiertag fiel. Die Ordnung dieser Betstunden war folgende: "Zuerst wird ein Lied gesungen, dann ein Kapitul alten Testaments mit Dietrichs Summarien, an deren Statt wohl künftig die wüttembergischen Summarien als erbaulicher zu nehmen wären, verlesen, so Spitalpfarrer ordentlich auf der Kanzel verrichtet und dabei das Chorhembd anhat. Wieder ein Lied gesungen. Die vorgeschriebenen Gebete auf dem Altar gesprochen ohne das Chorhembd, und beten das Vaterunser sämbtliche Kinder auf den Knieen mit. In Verrichtung dieser Gebete aber pflegen Decanus und Spitalpfarrer zu wechseln.... Ein paar Verse gesungen. Collecte und Segen von dem bereits im Altar Stehenden gesprochen. Sind aber fornicanten zu copuliren, welches dem Spitalpfarrer zukommt, so tritt dieser gleich mit dem weißen Chorhembd in den Altar und wird, nachdem das gewöhnliche Gebet und Gesang vorbei und solche copuliret, ferner gesungen: Die Eh' soll ehrlich gehalten seyn etc., sonach mit einer Collecta vom Ehestand und dem Segen beschlossen. Sonst wird jährlich das ganze Gesangbuch in den Betstunden durchgesungen." — Außer diesen Betstunden fand jeden Freitag eine Wochenpredigt statt und zwar auch in der Frühe um 7 oder 8 Uhr. Zum Anfang sang man eine von den Litaneien, "zur kalten Winterszeit aber ein anderes schickliches Lied." Nach der Predigt wurden die vorgeschriebenen Gebete und unter Glockengeläute eine Danksagung für das Leiden Christi gesprochen. "Hierauf singt man wechselsweise, auch wenn ein Fest- oder Feiertag darauf fällt: Wir danken dir, Herr Jesu Christ etc. oder: O Lamm Gottes etc." Zum Schluß folgten Collecte und Segen im Altar. — Eine besondere Art von Betstunden waren die Kriegsbetstunden, welche "nach Maßgabe der ergehenden hohen Verordnung, sonst aber auf die Weise der ordentlichen Betstunden" gehalten wurden. —

Unter die Wochengottesdienste rechnete man auch die "Kapitulspredigt", unseren Synodalgottesdienst. "Damit wird es wie an Sonntagen gehalten, nur daß die vier jüngsten Capitulares oder substituti die Collecten, lectiones und Segen verrichten und sprechen, dann nach der Predigt nochmals musicirt und beim Ausgang aus der Kirche mit allen Glocken gelitten wird; Gesang und lectiones aber richten sich nach dem Texte und dieser nach dem Articulo A. C., darüber die quaestiones gestellet." - Endlich zählte man zu den Wochengottesdiensten die sogenannten "Pfingstkinderlehren", ein Unterricht, den wir in dieser Form nicht mehr haben. Sie wurden vom Montag nach D. Quas. bis zum Freitag vor D. Exaudi täglich um 12 Uhr in der Stadtkirche gehalten und dienten hauptsächlich der Vorbereitung der Kinder auf ihren erstmaligen Abendmahlsgang. Zum Anfang verlas jedesmal ein Knabe oder wechselsweise täglich ein anderer ein Gebet; hierauf folgte gemeinsames Vaterunser der Kinder mit dem Dekan, dann gemeinsames Aufbeten des 1. und 2. Hauptstückes aus dem Katechismus an dem einen Tage und der übrigen 3 (!) Hauptstücke an dem andern. Hierauf katechesirte der Dekan vor dem Altare diejenigen Kinder, welche zum h. Abendmahle gehen sollten, während sämtliche übrige Schulkinder (auch diejenigen, welche zum h. Abendmahle schon gegangen waren und noch 3 Jahre die Pfingstkinderlehren zu besuchen hatten) in der ganzen Kirche verteilt waren und abteilungsweise vom Spitalpfarrer, Rektor und Lehrern unterrichtet wurden. Zum Schluß sang man ein Lied oder einen Vers daraus, ein Knabe verrichtete ein Gebet, welchem gemeinsames Vaterunser folgte. Die letzte Pfingstkinderlehre wurde regelmäßig mit dem Gesang: Nun danket alle Gott etc. beschlossen; am Schlusse derselben gaben diejenigen Kinder, welche bereits 3 Jahre seit ihrer ersten Kommunion hinter sich hatten, beiden Geistlichen die Hand und bedankten sich für den erhaltenen Unterricht, worauf sie mit Wunsch und Ermahnung entlassen wurden. Die Woche vor Pfingsten behielt dann der Dekan allein noch diejenigen Kinder im Unterrichte, welche zum h. Abendmahle gehen wollten, und praeparirte sie ferner zu dessen würdigem Genusse, ließ sie auch ein paarmal um den Altar gehen." Hierauf wurden sie

zur Kommunion zugelassen, also noch ohne öffentliche Konfirmation. Ehe sie im folgenden Herbste zur 2. Kommunion zugelassen wurden, ließ sie der Dekan um Michaelis zu verschiedenen Malen zu sich in das Haus kommen und repetierte mit ihnen das Gelernte. Zugleich wurden von Michaelis an schon diejenigen Kinder, welche an Pfingsten des nächsten Jahres zur ersten Kommunion kommen sollten, vom Spitalpfarrer in Praeparation genommen, der sie sonntäglich in der Sakristei zu katechesieren hatte; außerdem hatte nun auch die Schule darauf zu dringen, daß von ihnen der Katechismus, die Psalmen, das Spruchbuch, Festfragen und Handbüchlein gelernt und daß sie im Aufschlagen der Sprüche geübt wurden; kurz vor Ostern hielt der Dekan mit ihnen eine Prüfung ab, von deren Ausfall die Zulassung zu den Pfingstkinderlehren und also zur ersten Kommunion abhing. — Man sieht, wie viel Zeit auf die Erweckung und Pflege christlicher Erkenntnis bei der Jugend verwendet wurde, und wird sich wohl auch von daher die größere Bibelfestigkeit früherer Zeiten erklären.

Nachdem bisher nur von den Gottesdiensten in der Stadtkirche die Rede war, erübrigt noch, auch über die zweite Kirche, die Spitalkirche zu berichten. In dieser wurden an Sonnund Festtagen Frühgottesdienste gehalten, im Sommer um 6 Uhr, im Winter um 7 Uhr. Die Form war mit geringen Abänderungen die noch heute gebräuchliche: zum Anfang ein Lied "bis auf den letzten Vers", darnach Predigt über das ordentliche Evangelium, diese schloß mit dem Vaterunser "ohne die ordentlichen Kirchengebeter", hierauf folgte der letzte Vers des Liedes, Kollekte und Segen auf dem Altar. Ein allgemeines Kirchengebet fiel also weg, und war das Ganze ein reiner Predigtgottesdienst. Es geschah das wohl im Gegensatz zum Hauptgottesdienst in der Stadtkirche, bei welchem das kultische Element der Anbetung, wie oben erwähnt, reichlicher vertreten war. - Unter der Woche wurden in der Spitalkirche nur Passionsgottesdienste an drei Dienstagen zwischen Laetare und Ostern gehalten, wobei "der Spitalpfarrer gemeiniglich die Passionshistorie erklärte, wie auch an drei Sonntagen von Laetare bis Palmarum." Die Form dieser Gottesdienste war die der sonntäglichen Frühgottesdienste.

In das Gebiet des Kultus gehört auch die Abhaltung der Kasualien, der actus ministeriales, wie man das seinerzeit zu nennen pflegte. Diese sämtlichen actus, als Beichtvespern, Taufen, Kopulieren, Privatkommunionen und Leichen, waren dem Spitalpfarrer zugewiesen.

Die Beichtvespern wurden jeden Sonnabend um 1 Uhr in folgender Weise gehalten: zum Anfang ein Bußlied bis zur letzten Strophe, Bußpsalm nebst Veit Dietrichs Summarien auf der Kanzel, Bußgebet aus dem Kirchenbüchlein, Gesang des letzten Verses, Kollekte und Segen. Hierauf trennten sich die Konfitenten, je nachdem sie zu ihrem Beichtvater gingen, die einen zum Dekan in die untere Sakristrei, die andern zum Spitalpfarrer in das Predigtstüblein hinter der Kanzel. "Die Eheleute kamen paarweise nach ihrem Stand und Alter; das Eine geht zum Decano und das Andere zum Spitalpfarrer, weil jeder Geistliche nur etliche wenige besondere und beständige Beichtkinder hat, die Anderen aber promiscue und was junge Leute sind, zu 6, 8, 10 und 12 miteinander." Die Privatbeichte ist also schon außer Gebrauch gekommen. — Die Taufen wurden in der Kirche gehalten und zwar nachmittags 2 Uhr, nachdem um 1/22 Uhr mit dem kleinen Glöckchen ein Zeichen geläutet worden war. Über ihre Form wird Folgendes berichtet: "Der Gevatter stellet sich, das Kind auf den Armen haltend, nebst der Hebammen vor das Altar, hören die Vermahnung aus der Kirchenagende und treten darauf zum Taufstein, allwo Alles nach dem Inhalt der Kirchenordnung geschieht und mit einer Collecte und Segen beschlossen wird." Haustaufen kannte jene Zeit noch nicht; diese Unsitte kam erst um das Jahr 1778 auf, in welchem durch Konsist.-Verfügung den Honoratioren, welche um ihrer Gemächlichkeit willen ihre Kinder im Hause taufen lassen wollen, gestattet wurde, um das erforderliche Erlaubnis-Dekret nachzusuchen. — Die Hochzeiten wurden entweder ohne Predigt am Dienstage in der Betstunde gehalten oder aber mit Predigt in einem besonderen Gottesdienste früh 10 Uhr. Zu letzterem wurden die Brautpaare, je nach Ansuchen vom Dekan und Spitalpfarrer oder von letzterem allein, unter Vorantritt von Musikanten aus dem Hochzeitshause abgeholt und in gleicher Weise zurückbegleitet. Bei Personen

honestioris conditionis wurde überdieß in der Kirche noch "etwas musiciret". Außerdem war die Form der Trauung so ziemlich dieselbe wie heutzutage, nur wurden die Eheversprechungsworte von den Brautleuten nicht blos mit ihrem Ja beantwortet, sondern vollständig laut nachgesprochen. — Bei der Beerdigung der Toten war die Form der Einsegnungsleiche unbekannt. Sämtliche Tote wurden unter Begleitung der zwei Geistlichen und vier Schulpraeceptores entweder mit Lese- oder Predigtleiche bestattet. Bei Leseleichen sang man in der Gottesackerkirche regelmäßig das einzige Lied: Nun laßt uns den Leib begraben etc.; hierauf erschien der Spitalpfarrer auf der Kanzel, machte ein procemium mit einem dicto Scripturae, welches er kürzlich erklärte und auf defunctum applicierte, und verlas eine Leichenpredigt und den Lebenslauf. Der Schluß wurde mit einem Sterbelied, Kollekte und Segen gemacht. Bei Predigtleichen war die Form gerade so, nur wurde vor der Predigt ein Lied mehr gesungen oder auch eine Arie. Bezüglich der Beerdigung ungetauft verstorbener Kinder verordnete ein Kons.-Befehl v. J. 1740, daß dieselben ohne kirchliche Zeremonien zu begraben seien.

Im Bisherigen wurde das gottesdienstliche Leben, wie es in loco Uffenheim vorhanden war, deswegen so ausführlich geschildert, weil damit im Großen und Ganzen Schema und Muster für das ganze Kapitel gegeben ist. Die Ordnung des Gottesdienstes nach seinen Hauptteilen, die Funktion des Geistlichen in den Gottesdiensten, in den Kirchen wie bei den Kasualien, die Beteiligung der Gemeinde am Kultus waren mit geringen Verschiedenheiten dieselben im ganzen Kapitel wie hier in Uffenheim selbst. Verschiedenheiten sind vorhanden hinsichtlich Zahl und Zeit der Gottesdienste. So zahlreich wie hier in Uffenheim konnten die Gottesdienste in den Landgemeinden deswegen nicht sein, weil dort nicht so viele geistliche Kräfte zur Verfügung standen; vielleicht auch deshalb nicht, weil "commode Pfarrer auf dem Lande", von welchen im dekanatlichen Bericht öfter die Rede ist, sich in der Ferne sicher fühlten. Und die Zeit der Gottesdienste war von jeher durch lokale Verhältnisse bedingt; insbesondere kommen hier die vorhandenen Doppelpfarreien in Betracht, deren Bedürfnis eine

Verschiedenheit in den gottesdienstlichen Stunden notwendig machte. — Was die Form der Sonn- und Festtagsgottesdienste d. h. die Hauptgottesdienste betrifft, so war da und dort noch ein Uberrest früherer liturgischer Stücke vorhanden, aber freilich ein sehr spärlicher. Man merkt den Geist der rationalistischen Zeit, welchem auch der Dekan Georgii in seinem Berichte huldigt, wenn er schreibt, "daß es ehender einer Verminderung als einer Vermehrung der Zeremonien bedürfe." Als ein solcher liturgischer Überrest stellt es sich dar, wenn man z. B. in Ergersheim an Kommuniontagen begann mit einem gloria in excelsis und mit dem Liede: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' etc., welches ja heute noch in manchen Gemeinden an Stelle des großen gloria gesungen wird, während an anderen kommunionfreien Sonntagen diese liturgischen Stücke wegfielen; desgleichen, wenn ebenfalls von Ergersheim berichtet wird: "nach dem Abendmahl singt Pfarrer und Chor antwortet." Von Buchheim und Pfaffenhofen heißt es: "An Festtagen intoniret man: Ehre sey Gott in der Höhe etc.", eine Bemerkung, die schon mit ihrem blosen Vorhandensein bezeugt, daß man jener Zeit Liturgisches als etwas Besonderes ansah, das anderwärts nicht vorhanden war. Das Verständnis für liturgische Ausschmückung des Gottesdienstes war überhaupt ein sehr beschränktes. Das geht hervor aus dem Antrag des Dekan Georgii an das Konsistorium, daß das Singen liturgischer Stücke, namentlich beim Abendmahl, um der Pfarrer willen, welche keine angenehme oder geschulte Stimme haben, durch die Bank abgeschafft werden solle, ein Antrag, der eine sehr geringe Wertschätzung der Liturgie verrät. Ebensowenig Sinn für kultischen Schmuck verraten die anzüglichen dekanatlichen Bemerkungen über das Anzünden von Kerzen auf dem Altare während des ganzen Gottesdienstes oder auch nur bei dem h. Abendmahle, welche ebenfalls auf die gänzliche Abschaffung dieses kirchlichen Gebrauches hinauslaufen. Dem entsprechend ist auch mancher pfarrherrliche Wunsch zu verzeichnen, der aus demselben Sinn und Geist geflossen, z. B. der Wunsch des Pfarrers von Ermetzhofen-Rudolzhofen, daß die Kerzen bei dem Nachtmahl abgeschafft werden möchten, und der weitere Wunsch, daß der weiße Chorrock d. i. das Chorhemd über dem schwar-

zen Chorrock meist, wo nicht ganz wegbleiben möchte. der höchsten Höhe jener Zeit stand aber Mörlbach, welches stolz berichten kann, daß "die Kerzen schon in voriger Zeit abgeschafft seien." Nur in Einem schönen gottesdienstlichen Gebrauche war jene Zeit da und dort der Gegenwart noch voraus, obwohl auch dieser jedesmal vom Dekan Georgii besonders annotiert wird, nämlich daß man im öffentlichen Gottesdienste zu Zeiten noch knieend betete. So heißt es z. B. von Welbhausen: "An Bußtagen werden Litanei und Vaterunser knieend gebetet", und Gnodstadt berichtet: "In der Freitagsbetstunde während des Schiedungsgeläutes und unter dem Gesang des Verses: Durch dein heilig fünf Wunden roth etc. kniet die Jugend nieder." Auch an anderen Orten war das Knieen üblich. Es ist also noch nicht solange her, daß dieses äußere und sichtbare Zeichen der Beugung des Christen vor seinem Gotte aus dem evangelischen Kultus verschwunden ist, und die Meinung, es sei das Knieen im öffentlichen Gottesdienste etwas spezifisch Katholisches und von jeher Unevangelisches gewesen, ist ganz und gar unhistorisch, wie sie auch unbiblisch ist; denn auch den evangelischen Gemeinden ist es gesagt, daß Aller Kniee sich beugen sollen in dem Namen des erhöhten Herren und Heilandes zur Ehre Gottes des Vaters. — Bezüglich des gesanglichen Teiles ist zu erwähnen: die Zahl der jeweilig gesungenen Lieder richtete sich nach der Zahl der Lektionen und Gebete. Mit den Melodien der Lieder scheint es arg gestanden zu sein, nicht wenige Pfarrer fordern ein Gesang- und Melodienbuch. Sehr schlimm stand es auch um die Leistung der Organisten; es wird geklagt, daß die Vorund Nachspiele nicht devot genug seien und daß sie viel zu lange ausgedehnt würden. An Bußtagen und in der Karwoche wurde die Orgel an manchen Orten überhaupt nicht geschlagen. Bezeichnend für die gesangliche Übung ist die Bemerkung von Holzhausen: "In den Betstunden wird das Gesangbuch alle 2 Jahre in der Ordnung durchgesungen"; da war keine Qual der Wahl. - Wir sind heutzutage gewohnt, wenn von Liturgie die Rede ist, an den sogenannten liturgischen Vorgottesdienst zu denken. Ein solcher bestand vor 150 Jahren nicht oder nicht mehr, wird man sagen müssen, Responsorien zwischen

Liturg und Gemeinde sind abgeschafft. Und außerdem herrschte gerade in diesem Stücke der Gottesdienstordnung eine ziemliche Manchfaltigkeit, ja Willkürlichkeit der Pfarrer. So berichten Ermetzhofen, Unterickelsheim und andere, daß sie wegen der doppelten Pfarreien Zeit, Lektionen und Gesänge beschränken müßten; auch in Freudenbach las man wegen der Eingepfarrten, damit es nicht zu lange werde, nur Eine Lektion, ausgenommen die Bußtage. Auch um der Kommunionen willen wurde die Zahl der Lektionen häufig beschränkt und nur die Epistel verlesen. Dagegen wurde die Lesung auch wieder sehr ausgedehnt: in Holzhausen wurden an Festtagen außer den Lektionen Pancratii Erklärung oder Veit Dietrichs Summarien mit verlesen, in Enheim geschah die Lektion N. T. aus der Tübinger Bibel mit der vornehmsten Nutzanwendung. Seine gänzlich eigenartige Ordnung hatte Mörlbach. Hier folgte nach der Anfangskollekte ein Vaterunser und dann eine Lektion, und in Gnodstadt betete man statt der Anfangskollekte das Waisenhausgebet d. h. jenes Gebet, welches man im Waisenhause zu Anfang der Gottesdienste in Gebrauch hatte. In Hohenfeld aber "bediente man sich noch immer der zu Leipzig a. 1552 gedruckten Kirchenordnung Markgraf Albrechts." — Wie bezüglich der Gesänge, Kollekten und Anfangsgebete, so herrschte auch eine ziemliche Manchfaltigkeit bezüglich des sog. Kanzelliedes, welches nach dem exordium der Predigt gesungen zu werden pflegte. In den meisten Kirchen war es in Gebrauch, in anderen nicht; in Freudenbach wurde es gerade an hohen Festtagen nicht gesungen, in Kleinlangheim dagegen nur an diesen. Allgemeiner Gebrauch aber war es, das Exordium der Predigt mit einem Vaterunser zu schließen, welches vor dem Kanzelliede entweder leise oder laut gesprochen wurde. — Die Texte der Predigten im sonntäglichen Hauptgottesdienste waren ausnahmslos und Jahr um Jahr unverändert die altkirchlichen Evangelien, so daß sich schon damals bei dem Pfarrer von Ermetzhofen der Wunsch hervordrängte, daß die Evangelien und Episteln Jahr um Jahr wechseln möchten.

Damit wäre nun die Art des sonntäglichen Hauptgottesdienstes geschildert, und es läßt sich übersehen, aus welchen Hauptteilen er in Stadt und Land bestand. Sie sind hier wie dort die gleichen, nur daß in der äußeren Anordnung nach Zahl und Stellung manche Verschiedenheit herrschte, nämlich reichlicher Gemeindegesang, häufigere Kollekten und Lektionen, Predigt mit längerem Kirchengebet und Feier der Kommunion, wobei da und dort manches Überbleibsel aus einer liturgisch gewöhnteren Zeit noch im Gebrauch, aber jedenfalls im Absterben begriffen war.

Neben dem sonntäglichen Hauptgottesdienste stand auch in den Landgemeinden die Kinderlehre, über deren regelmäßige Abhaltung von Oben mit besonders scharfem Auge gewacht wurde. Die Kinderlehren wurden vom Pfarrer, der von Kanzel oder Altar aus katechesierte, unter thätiger Mithilfe des Schulmeisters gehalten, der ebenfalls einen Teil der Kinder zu katechesieren hatte. Doch scheint dieses Zusammenwirken nicht immer ein sehr einträchtiges gewesen zu sein, denn mehrmals kehrt die Klage wieder: "Schulmeister überschreien den Pfarrer und wollen sich nicht zu einem Anderen weisen lassen." Katechesiert wurden sämtliche Kinder vom Eintritte in die Schule bis zum 15. Lebensjahre, wie es von manchem Pfarramte ganz besonders bestätigt ist. An manchen Orten scheint man auch die Erwachsenen herangezogen zu haben, wenigstens wird von Creglingen berichtet: \_nach der Sonntagskinderlehr werden die Erwachsenen besonders katechesiert." Auch weiterhin als nur zum Katechesieren wurden die Kinderlehren benützt; so bemerkt das Pfarramt Buchheim: "Der Pfarrer verliest alle 14 Tage die Kinderpredigten in der Kinderlehr." Die Form derselben war eine sehr verschiedene. In Ulsenheim wurde nach den 6 (!) Hauptstücken auch die Beichte gesprochen, in Custenlohr betete man nach dem gewöhnlichen Gebete aus dem Pancratio wechselsweise die Litanei, in Tauberzell rezitierte man nebst den 6 Hauptstücken auch Sprüche und Psalmen, von Gnodstadt wird berichtet: "nach der Kinderlehr beteten zwei Knaben knieend: Wir danken dir etc., dann folgen die ordentlichen Gebete und Vaterunser." Die Kinderlehren wurden vielfach als Lückenbüßer für angeordnete Sonntags- oder Wochenpredigten gehalten. Bezüglich des Pfarrers von Gollachostheim bemerkt der Dekan: "verwandelt die Passionspredigten in Mittags-Kinderlehren", bezüglich des Pfarrers zu Waldmannshofen: "wegen der in Katechesationen verwandelten Predigten hat sich der Pfarrer der Faulheit beschuldigen lassen müssen", und dergleichen Bemerkungen kehren öfter wieder. Andererseits setzte man an Stelle der Kinderlehren einfache Betstunden. Mißfällig bemerkt der dekanatliche Bericht zusammenfassend: Kinderlehren fallen an manchen Orten an hohen Festtagen und wegen der Märkte aus und werden nur Betstunden gehalten." Die schon beschriebenen Pfingstkinderlehren bestanden fast allenthalben gleicher Weise und zur gleichen Zeit. Eine Ausnahme geschah nur an solchen Orten, welche den Weinbau pflegten; hier hielt man sie nicht erst nach, sondern schon vor Ostern und nicht in der Kirche, sondern in den Pfarrhäusern. Ein eigentümlicher Gebrauch bestand in Unterickelsheim: "hier mußten die Kinder in der letzten Pfingstkinderlehre dem Pfarrer und ihren gegenwärtigen Eltern mit Hand und Mund die Beharrung im Guten versprechen." Endlich sei auch die Bemerkung nicht übergangen, welche nur bezüglich Ermetzhofen berichtet wird und sonst nicht weiter: "Der Pfarrer confirmirt die catechumenos." Während sonst in allen anderen Pfarreien nur von Zulassung oder Zurückstellung von der ersten Kommunion im gegebenen Alter die Rede ist, tritt allein hier in Ermetzhofen die Konfirmation in die Erscheinung. Es bestätigt dies die Wahrnehmung, daß unsere Konfirmation eine kirchliche Einrichtung von sehr jungem Datum ist. Die Form jener Konfirmation in Ermetzhofen wird also beschrieben: "Am Pfingsttage gehen die Kinder zum erstenmale zum h. Abendmahle, da ich mich dann in der Predigt darnach richte, sie ins Gebet einschließe; sodann werden sie der Gemeinde vorgestellt und das Christenthum mit ihnen examinirt, nach solchem aber confirmirt, worauf man singt: Komm heiliger Geist, Herre Gott etc., und alsdann das h. Abendmahl hält."

Die Wochengottesdienste bestanden in Predigten, Kinderlehren und Betstunden. Erstere scheinen das Wohlgefallen der Pfarrer nicht besessen zu haben, so daß der Dekan sich zu der Klage veranlaßt findet: "Wochenpredigten sind auf dem Lande von commoden Pfarrern meist eingestellt wegen verordneten Wochenkinderlehren." So war denn auch die Praxis in dieser Beziehung eine sehr verschiedene. Während in manchen

Pfarreien wie z. B. in Martinsheim Wochenpredigten nie üblich gewesen sein sollen und Unterickelsheim bemerkt, daß hier außer der Passionszeit nie Wochenpredigten gehalten wurden, während in Ergersheim statt der Freitagspredigten Kinderlehren stattfanden und Mörlbach diese Predigten durch Dienstagskinderlehren ersetzte, zeichneten sich Ermetzhofen und Andere dadurch aus, daß man dort wenigstens in der Zeit nach Lichtmeß Freitagspredigten abhielt, und von Kleinlangheim heißt es: "Winterpredigten gehen um Andreae an", Holzhausen aber läßt die Abhaltung von Wochenpredigten aus der Bemerkung erkennen, daß es die Texte zu den Wochenpredigten aus Ermisch' Blumenlese nehme. Nicht einmal Passionspredigten wurden überall unter der Woche gehalten, sondern wie zu Ergersheim nur an Sonntagen. Außer den Wochenpredigten sind da und dort auch Wochenkinderlehren erwähnt. Es ist aber nicht klar zu stellen, ob dieselben das ganze Jahr hindurch stattfanden oder ob das nur eine andere Bezeichnung für die mehrerwähnten Pfingstkinderlehren, welche in der gegebenen Zeit täglich gehalten wurden. Vermutlich mußte die Unklarheit der Berichte den Deckmantel für manche Willkür abgeben. — Ferner wurden auch noch wöchentliche Betstunden gehalten und zwar zu sehr verschiedenen Tagen und Stunden und auch in verschiedener Anzahl, meist wöchentlich zwei, wo keine Freitagspredigten gehalten wurden, die zweite gewöhnlich am Freitag. Dabei war es fast allenthalben ständiger Gebrauch, Freitags eine Danksagung für das Leiden Christi zu beten und während derselben die "Schiedung" zu läuten; auch wurde häufig die Litanei gebetet.

Es erübrigt nun noch, in dieser Darstellung auf die actus ministeriales, die Verrichtung der Kasualien einzugehen. Die in den Berichten vorhandenen Bemerkungen beschränken sich mehr auf die Äußerlichkeiten der kasuellen Handlungen. So, wenn das Dekanat bemerkt: Die Taufe sollte mit dreimaliger Besprengung an Stirn und Brust geschehen, geschieht aber meist nur auf die Brust, oder daß da und dort bei der Taufe die Orgel geschlagen und Tauflieder gesungen würden, wie: Christ, unser Herr, zum Jordan ging etc., daß wohl auch Arien verlangt und verübt würden und noch besonders feierliche Nach-

spiele, wie in Enheim ein Wiegenlied u. dgl., oder endlich, daß die Gevattern ihr Gelübde teils mit Ja und Handschlag bekräftigen, teils auch nur mündlich angeloben. — Ebenso sind es bezüglich des h. Abendmahles die Außerlichkeiten der Handlung, auf welche die Berichterstattung sich beschränkt. Die Einsetzungsworte wurden teils gesprochen teils gesungen, und dabei "deutete man bei der Consecration mit dem Finger auf die Oblaten (!) und den Kelch" (horribile dictu!) Dieser demonstrative Hinweis auf die Symbola scheint dem Dekanate viele Schmerzen erweckt zu haben, mit peinlichster Genauigkeit werden solche Missethaten verzeichnet. Mainbernheim sichert sich daher den Rücken durch die Anfrage, ob "das Zeichen des Kreuzes bei der Consecration zu adhibiren sey?" Als besondere Eigentümlichkeit wird bezüglich Prichsenstadt hervorgehoben: "nach der Consecration singt man: Heiliger Herr Gott, Zebaoth". Die Distribution geschah in sehr verschiedener Weise: an manchen Orten mit nur Einem Geistlichen reichte man die Hostie zuerst Allen und hernach in gleicher Weise den Kelch, an anderen Orten aber beide Gestalten zuerst denen Mannspersonen und hernach denen Weibspersonen, in Welbhausen ging man zweimal um den Altar, zuerst die Männer und dann die Frauen. Von Stierhöfstetten wird berichtet, daß die Hostie zur Linken und der Kelch zur Rechten ausgeteilt wurden, in Mönchsondheim dagegen teilte man beide Gestalten auf Einer Seite des Altares aus. Während der Konsekration pflegte die Gemeinde an manchen Orten zu knieen. Bezeichnenderweise schreibt der Dekan bei dieser Gelegenheit über Stierhöfstetten: "Knieen auch bei der Consecration nieder und, damit es den Leuten nicht zu lang und zu beschwerlich, läßt man das dazwischen zu singen gewöhnliche Lied: Christe, du Lamm Gottes etc. aus, welches ich sonst nirgends beobachtet"; die protestantischen Kniee wollten also schon damals nur wenig vertragen. Interessant ist eine dekanatliche Bemerkung bezüglich des Anzündens von Kerzen bei der Kommunion: "Kerzen werden Theils wie zum Exempel in Mörlbach keine, anderer Orten aber wohl auch vier angezündet wie z. B. an Festtagen in Waldmannshofen, und wird von Vielen gewünscht, daß wegen unterlaufenden Aberglaubens und eitler Ruhmräthigkeit

ihrer Stifter, so sie bei ihrer Kommunion-Andacht insonderheit wollen angezündet wissen, solche gar abgeschafft würden", sowie auch noch folgende Bemerkung: "Reiche, eingebildete vornehme Communicanten praetendiren eine Communion-Musik." — Für die Beichten, welche stets am Sonnabend den Kommunionen vorangingen, war die Anmeldung an den Freitagen vorher und zwar zu Ende der Freitagsgottesdienste. Ledige Leute wurden bei der Anmeldung da und dort katechesiert, wie z. B. in Marksteft. Beichtreden wurden keine gehalten, sondern nur bezügliche Betrachtungen gelesen, in Ulsenheim las man aus "Hendel's Beichtgänger", in Holzhausen verlas man die Bußpsalmen mit Anwendungen Fritzschii. Die Absolution geschah verschiedenlich: In Buchheim und anderen Orten sprach Jedes seine Beichte allein in der Sakristei, Alle zugleich aber wurden hernach am Altare absolviert. In Ergersheim dagegen geschah die Absolution "partheienweise", zuerst für die Verheirateten, dann für die ledigen Mannspersonen und dann für die ledigen Weibspersonen, anderswo nahm man die Ledigen Alle zusammen. Von Tauberzell heißt es: "sie beichten haufenweise", von Mörlbach: "die Absolution geschieht durch Handauflegung", von Waldmannshofen: "Uebertreter des 6. Gebotes müssen zuletzt beichten". — Bezüglich Hochzeiten und Leichen ist nur noch Weniges mitzuteilen. Bei beiden wurde mit dem Geläute viel Unfug d. h. Übermaaß getrieben. In Gnodstadt läutete man bei Hochzeiten nicht weniger als sechsmal, und wie sich das verteilte, läßt die Mitteilung aus Martinsheim erkennen, nach welcher früh 4 Uhr (also schon beim Morgengebetläuten), um 8 und 9 Uhr geläutet wurde, ferner wenn man in die Kirche ging, und endlich nach 12 Uhr, "wenn die Frühsuppen eingenommen worden, dabei der Pfarrer" (also zumteil sogar ein unwürdiger Gebrauch der Kirchenglocken). Ein Mangel, den der dekanatliche Bericht besonders beklagt, war das Fehlen schicklichen Gebete und Lieder, so daß die ersteren meist gänzlich weggelassen und nur das Vaterunser nach der Predigt gebetet wurde, während man anderweitig mit Habermanns Paradiesgärtlein sich zu helfen suchte. Bezüglich der fehlenden Trauungslieder macht der Dekan den Vorschlag, daß aus dem Dresdener Gesangbuch abgeholfen werden könnte. Bei "Hurencopulationen" wurde ein Sermon oder geschriebene Vermahnung praemittiret. Bei großen Hochzeiten wurde auch Kirchenmusik veranstaltet, so daß Segnitz berichtet: "wird Theils dreimal musiciret". Als unbedeutende Formalität sei noch erwähnt, daß die Braut bei der Trauung an einigen Orten zur Rechten des Mannes, an anderen zur Linken stand. — Auch bei den Leichen machte sich ausgiebiges Geläute breit, wie es teilweise noch heute im Kapitel bestehen soll. Außerdem wurde Leichengepränge getrieben mit Trauermusiken und Orgelschlagen. Die Leichenreden scheinen für gewöhnlich abgelesen worden zu sein, wenigstens hebt Stierhöfstetten es besonders hervor, daß sie memoriter im Altare abgelegt und nicht abgelesen würden. Die Leichenprozessionen fanden unter Begleitung der Schuljugend statt, an welche Brod und Semmel ausgeteilt wurden, was den Gesang störte und auch in der Kirche Argernis anrichtete. Der Prozession voran wurde ein Kreuz getragen, in Unterickelsheim zwei, nämlich das gewöhnliche Leichenkreuz und ein Kreuz mit dem Namen des Verstorbenen. Die Geistlichen begleiteten die Prozession im weißen Chorhemde. Es findet sich nun im dekanatlichen Berichte der nachdrückliche, doppelt unterstrichene Wunsch, daß "sowohl das Kreuz bei Leichen (das gewöhnliche Leichenkreuz!), als auch die weißen Chorhemden, weil diese die Gotteshäuser viel kosten, im Predigen aber auch noch mehr, wo ein weiter Weg zum Kirchhof zu gehen, bei Regenwetter beschwerlich, gar möchten abgeschafft werden". Interessieren wird vielleicht auch die Notiz, daß man in Gnodstadt die Katholiken unter Gesang eines Bußliedes zu Grabe trug und in Rimbach sogar die abortus jederzeit mit einer Prozession begrub.

Das ganze Gebiet des evangelischen Kultus wurde nun gestreift und in großen und kleinen Zügen ein Bild des gottesdienstlichen Lebens zu zeichnen gesucht, wie es vor 150 Jahren im Kapitel Uffenheim beschaffen war. Wir sehen: Pietismus und Rationalismus haben ein zerstörendes Werk bereits gethan. Vom Schmucke der alt-lutherischen Liturgie ist bereits das Allermeiste hinweggefegt, nur noch wenige Überbleibsel sind da und dort geblieben, insbesondere bei der Feier des h. Abendmahles. Responsorischer Gesang zwischen Pfarrer und

1714

Gemeinde ist gänzlich abgethan, nur Einmal haben wir die Bemerkung vernommen, daß der Pfarrer singt und der Chor antwortet, die Gemeinde hat aber auch hier geschwiegen. Die Betstunden sind nicht mehr Bet-stunden wie in der früheren Zeit, sie sind bereits ebenfalls der Belehrung der Gemeinde durch Vorlesung von Betrachtungen gewidmet, der Gebrauch der Litaneien ist ein ganz seltener und sporadischer geworden, man spricht bereits von nur noch Einer Litanei. Alles was im Kultus irgend an das Liturgisch-Zeremonielle streift, steht der aufgeklärten Zeit schon im Geruche des Aberglaubens, wie die Verwendung von Kerzen, das Zeichen des Kreuzes, das weiße Chorhemd, das Knieen u. dgl. Dagegen ist die ganze Predigtflut, unter deren Nachwirkungen die Gegenwart noch leidet, bereits gänzlich entfesselt. Der Gedanke, daß der Gottesdienst seiner höchsten Idee und seinem wahren Wesen nach vor Allem Anbetung sei und sein müsse, ist der Zeit verloren gegangen; das dozierende Element macht sich breit auf Kosten des anbetenden, feiernden, ferialen Elementes. Wenn man nun bedenkt, daß diese Verödung des Kultus, diese Armseligkeit des Gottesdienstes den meisten unserer Gemeinden seit 150 Jahren in Fleisch und Blut übergegangen ist, daß sie in dieser langen Zeit gelehrt worden sind und gelernt haben, diese kultische Armseligkeit schier wie einen eisernen, nnabänderlichen Bestand anzusehen, so möchte man sich wundern, daß die Gegenwart schon wieder soviel Verständnis und Sinn für liturgische Bereicherung des Kultus gewonnen hat, als es immerhin in weiteren Kreisen thatsächlich der Fall ist, und es steht zu hoffen, daß der Gedanke wieder zu seinem Rechte kommen wird: man feiert Gottesdienst, um unserem Gott und HErren nicht blos passiv zu dienen mit Anhörung einer Predigt, sondern vor Allem um Ihm aktiv zu dienen mit heiliger, feiernder Anbetung. Es steht zu hoffen, daß die Zeit nicht mehr fern ist, in welcher die Anbetung nicht mehr nur wie ein Anhängsel der Predigt, wie eine Arabeske des Predigtgottesdienstes erscheint, sondern wieder ihre selbständige kultische Bedeutung gewinnt, welche sie auch in der evangelischen Kirche anfänglich hatte.

# Andreas Althamer,

der Humanist und Reformator.

Von

## D. Th. Kolde.

(Fortsetzung).

Mit den besprochenen drei Schriften hatte Althamer deutlich gezeigt, auf welchem Boden er stand und die Widmung der Schrift vom Sakrament an Vogler, die Joh. Rurer, der Pfarrer in Ansbach, an seine Adresse überbrachte, hatte ohne Zweifel den Zweck, durch Vermittlung Voglers eine Anstellung im Ansbachischen zu erhalten. Rurer, der sich ebenfalls deshalb bemühte, konnte dem Freunde auch schon am 14.0kt. gute Aussichten eröffnen, nur wünsche Vogler zu wissen, unter welchen Umständen er eigentlich Gmünd verlassen hätte<sup>1</sup>). Die darauf erfolgte Antwort ist uns leider nicht erhalten. Und die bald darauf in Ansbach immer offner zu Tage tretende Gefahr für die evangelisch gesinnten, welche Joh. Rurer zur Flucht nötigte, und die noch nicht aufgeklärte Verhaftung Voglers<sup>2</sup>), ließen den Plan, Althamer im Markgrafentum anzustellen, einstweilen nicht zur Ausführung kommen.

Inzwischen hatte Althamers Schrift vom Sakrament die Gegner in grossen Zorn versetzt. Zwingli, dem dieselbe am 14. Jan. 1527 von Augsburg her durch Petrus Gynoraeus zugeschickt wurde<sup>3</sup>), verkannte nicht, daß sie eine neue Absage des von ihm vielumworbenen Nürnberg war. Obwohl Andreas Osiander ein früheres Schreiben unbeantwortet gelassen hatte, wandte er

Rurer an Althamer ex Onoltzbachio 14. Octobris anno 1526, in P. Daniel Longolius, sichere Nachricht von Brandenburg-Culmbach V. Th. Hof 1756, S. 422. Derselbe besass noch andere Briefe Rurers, die leider nicht zum Vorschein gekommen sind.

<sup>2)</sup> von der Lith, Erläuterung der Reformationshistorie, Schwabach (1733) S. 187. Vgl. auch die Notizen über ihn in Zeitschrift für Kirchengesch. XIII, 320. Bezüglich der Verhaftung Voglers kennen wir bis jetzt nur die Thatsache und dass er vor dem 15. April 1528 wieder frei war. Vgl. P. Tschackert, Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogtums Preussen. (Publikationen aus den preussischen Staatsarchiven Bd. 44) II, Nr. 595.)

<sup>3)</sup> Zwingli opp. VIII, 12.

sich von neuem an diesen in einem Briefe vom 6. Mai 1527 in dem er von dem "Esel Althamer" spricht, von dem es heiße, daß er Alles auf das Diktat Osianders schreibe, übrigens hohles Zeug, daß man besser durch Schweigen als durch Antworten besiege<sup>1</sup>). Osiander, von dem wir nicht einmal wissen, daß er besondere Beziehungen zu Althamer hatte, wies dies zurück, und Althamer hatte bereits neue Angriffe ausgehen lassen.

Nachdem Luther schon in seinem Briefe an die Straßburger Zwinglis Rechtgläubigkeit in bezug auf die Erbsünde verdächtigt2), hatte dieser auf Veranlassung des Urban Rhegius sich darüber unter dem 15. August 1526 in einer langen Epistel ausgesprochen, wonach er in der Erbsünde nur eine Krankheit sah, einen Hang zum Sündigen, der zwar die Menschheit beflecke, welche Befleckung ihr aber nichts schade, da ihr das Gift durch Christus genommen sei, so daß zum wenigsten die Christenkinder der Erbsünde wegen nicht verdammt würden 3). Diese Auslassungen veranlaßten Althamer von neuem zur Feder zu greifen, denn "falsche Lehre sei viel schrecklicher als Verfolgung". Und so schrieb er, dazu auch ermuntert durch den Nürnberger Stadtschreiber Lazarus Spengler, dem er seine Arbeit widmete, noch in den letzten Wochen des Jahres seine Schrift: Von der Erbsund, daß sie die Christenkinder gleichwohl verdamme, als die Heiden. Und von dem heiligen Tauf, ob er die Erbsund hinwegnehm4).

Ebend. 61. W. Möller, Andreas Osiander, Elberfeld 1870, S. 88.
 Roth, Reformationsgesch. Nürnbergs, S. 232.

<sup>2)</sup> Enders, Luthers Briefwechsel V, 262.

De peccato originali declaratio, Zwingli opp. III, 627 ff. Vgl. dazu
 A. Baur, Zwinglis Theologie II, 518 ff.

<sup>4)</sup> Von der | Erbsund das sye der | Christen kynder gleich als | wohl verdamb als der | heyden, | Und von dem heyligen Tauff | ob er die Erbsund hinweg nem. | Durch Andream Althamer. | — Am Schluß: Getruckt zu Nürenberg durch Friedrich | Peypus, Im M. DXXVII. | Die Widmung an Spengler (auch abgedruckt bei Haußdorf, Lazarus Spengler, Nürnberg 1740, S. 320 f.) hat nur das Datum: Geben zu Nürnberg im Christmonat. Daß damit der Dezember 1526 gemeint und die Schrift schon Anfang 1527 (nicht etwa erst im Dezember dieses Jahres erschienen ist), ergiebt sich daraus, daß Zwingli sie in seiner am 26. Juni 1527 datirten Schrift gegen Luther: Daß diese Worte etc. (opp. II, 2, 26) schon erwähnt.

Da der Teufel durch Verfolgung nichts ausrichten kann, schreibt der Verf., sät er Unkraut unter den Weizen. Wie die falschen Brüder mit dem Sakrament spielen und ihren eigenen Verstand in die Schrift einführen, so kommen sie jetzt mit der Erbsünde und sagen: "die Erbsünde verdammt die Christenkinder nicht gleich als wenig als die Kinder Abrahams, denn Christus habe Alles wieder gebracht, was in Adam verloren sei". Nun sei, was dagegen zu sagen, schon Alles bei Augustin gesagt, aber diesen lese man nicht und wolle immer etwas Neues haben, weshalb er sich entschlossen, gegen den neuen Irrtum zu schreiben und davon zu handeln, erstens was die Erbsünde sei, zweitens, wie und wen sie verdamme, drittens, ob die Taufe die Erbsünde hinwegnehme und von der Frucht der Taufe. In klarer Darstellung geht er der kühnen Anwendung einzelner Schriftstellen von Seiten Zwinglis nach, um im Anschluß an Augustin und Luther aber auch an Bernhard die Allgemeinheit des sündlichen Verderbens darzuthun; am ausführlichsten läßt er sich jedoch über die Taufe aus, wobei er nicht nur Argumente Zwinglis sondern auch anderer, spiritualistischer Richtungen bekämpft. Seine Darlegungen lassen uns einen Blick thun in den Wirrsal kirchlicher und theologischer Fragen, welche in die jungen evangelischen Gemeinden hineingeworfen wurden. Da lehrt man: Christus, der wahrhaftige Gott erläßt die Sünde. Wenn aber nur Gott und keine Kreatur die Sünde vergiebt, so thuts auch die Taufe nicht, denn, so hatte Zwingli argumentirt 1) — sie ist eine Kreatur, ein Wasser. Andere berufen sich auf Joh. 1, 29: Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, oder auf 1. Joh. 1, 7: Das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde. "Thuts das Blut Jesu Christi, so thuts auch die Taufe nicht. So spreche ich, thuts das Blut Jesu Christi, so thuts auch die Taufe Christi. Das Blut thuts ebenso wenig wie die Taufe, wenn es nicht Gottes Befehl und Wort hätte, aber weil Gott etwas befiehlt seinen Elementen und Kreaturen, so dienen sie seinem Wort und Befehl und thun, was ihnen von Gott befohlen ist. So muß auch die Taufe zur Abwaschung dienen, weil es Gott so geheißen hat". Darauf

<sup>1)</sup> Vgl. A. Baur, Zwinglis Theologie II, 382.

bezieht der Verf. nach mittelalterlicher Deutung auch das aus der Seitenwunde Jesu geflossene Wasser, durch welches Gott die Taufe Christi bestätigt habe, wie durch das Blut das andere Sakrament. "Und wer getauft ist, der soll nicht anders davon handeln, denn als habe uns Gott der Vater und der Sohn und der heilige Geist selbst in Gunst und Gnade aufgenommen, uns mitzuteilen alle Vergebung der Sünde, und daraus Vergebung der Sünde". Und er hat die Taufe geboten. Darum soll man sich nicht irre führen lassen durch die Rede: "In der Wahl Gottes steht mein Heil; hat mich Gott versehen und auserwählt, so werde ich selig, ob ich mich gleich nicht taufen lasse". Dagegen betont er, daß die Verachtung der Taufe Verachtung von Gottes Wort und Bund ist. "Wahr ist, die Wahl Gottes macht selig, aber Gott hat der Wahl etliche Stück zugesetzt, dabei wir erkennen, daß wir auch erwählt sind, als den Juden die Beschneidung, den Christen die Taufe, daß wir dabei die Wahrheit Gottes erkennen, daß er uns die Sünde erlassen und wir Christo eingeleibt sind".

Hinsichtlich des Schicksals der ungetauften Kinder schickt er voraus: "Was Gott versehen und im Mutterleib geheiligt hat, das wird selig, es sterbe das Kind vor oder nach der Taufe, aber besser ist, daß sie getauft werden, nach Matth. 19, Luc. 18. Deshalb soll man sie zur Taufe tragen und bitten um den Glauben, den ihnen Gott geben wird, weil die Christen darum bitten. Und wo Gott die Kinder nicht geheiligt hat im Mutterleib, werden sie verdammt. Darum soll man mit der Taufe nicht säumen. Werden sie getauft, so ist noch Hoffnung vorhanden. Denn durch das Wort Gottes wird die Taufe, die ohne das Wort nichts ist, "zu Gott und allmächtig, daß sie muß die Sünde abwaschen". — Zuletzt bespricht er noch die Kindertaufe. Die Taufe ist Niemand zu versagen, weder den jungen noch den alten, denn wir wissen nicht, wem Gott den Glauben in das Herz gegossen hat. "Thut denn das Alter etwas zum Glauben? Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Ein junges Kind kann gleich als wohl glauben als ein alter Mensch. Der Herr hat keinen Stand und kein Alter festgesetzt, aber die Taufe befohlen". Und im Anschluß an Luther 1), dessen

<sup>1)</sup> E. A.<sup>2</sup> 11, 65. Es ist dieselbe Predigt, deren einen Teil Osiander

Predigt auf den dritten Sonntag nach Epiphanias aus der Kirchenpostille er an dieser Stelle stark benutzt, sagt er: "Könnten sie beweisen, daß die jungen Kinder keinen Glauben haben, so will ich ihnen gestatten, daß man kein Kind taufen soll", aber, setzt er hinzu, dürfte man nur diejenigen taufen, von denen man gewiß wisse, daß sie glaubten, so würde man wenige taufen dürfen. Denn wer will mich dessen vergewissern? Darum halten wir uns an Christus Befehl, der niemand die Taufe wehren wollte, auch nicht den Kindern, und die Kinder sind geschickter dazu, "als die ohne Lust, Vernunft und fleischliche Geschwindigkeit sind".

Zwinglis Name war auch in dieser Schrift nirgends genannt, aber beinah jede Zeile war gegen ihn gerichtet. Zwingli erkannte dies sehr wohl, sprach jedoch in der verächtlichsten Weise davon. In seiner Streitschrift gegen Luther vom Juni 1527, in der er auch auf seine Lehre von der Erbsünde zu sprechen kommt, brachte er es über sich zu schreiben: "Es hat wohl ein Alterhammel darwider in tütsch etwas gebröggt; ist aber nit wert, daß man sich deß anneme" 1).

Ein weiterer Angriff gegen Zwingli und Genossen folgte jener Schrift über die Erbsünde unmittelbar auf dem Fuße. Es war dies ein Brief an Conrad Som in Ulm, einen der schärfsten Vorkämpfer des Zwinglianismus in Schwaben. Derselbe hatte in einem Schreiben an Althamer den Nutzen der leiblichen Gegenwart Christi im Abendmahle geleugnet. Darauf antwortete dieser in einem Briefe vom 31. Jan. 1527<sup>2</sup>). Die

unter dem Titel "Von der kinder Tauff, vnnd frembden Glauben. M. Luther. M. D. XXI." herausgab.

<sup>1)</sup> Zwingli opp. II, 2, 26.

<sup>2)</sup> Som hatte auf einen angeblich von Nürnberg ausgegangenen anonymen Brief Anfang Sommer 1526 eine scharfe Predigt gegen die lutherische Abendmahlslehre gehalten, die ein Zuhörer in den Druck gab und die vieles Aufsehen machte. Mit dieser Predigt wird Althamers Brief gewöhnlich in Verbindung gehracht. (Vgl. J. Hartmann, Matthäus Alber. Tübingen 1863, S. 106. Möller a. a. O. S. 83, auch Keim-Bossert Art. Sam bei Herzog XIII, 337 und ganz besonders neuerdings bei Votteler, Johannes Schradin, der Genosse Matthäus Albers, Reutlingen 1893 Progr. S. 27, der, weil er den in jener Predigt erwähnten 6. II. als Hadatoog voa (anstatt Pirkheimer) auflöst, in Althamer auch den Verfasser des anonymen Briefes sicht, gegen

äußere Veranlassung war die Bitte des Nürnberger Buchhändlers Leonhard von Aich, dem von ihm in den Druck gegebenen Briefe Luthers an die Straßburger und Georg Casel noch etwas beizufügen<sup>1</sup>).

In dem nicht gerade neues enthaltenden, in urbanem Tone gehaltenen Schreiben, sieht der Verf. den Nutzen der leiblichen Gegenwart wesentlich darin, daß Christus als gegenwärtig völlig unser ist und uns mit sich in den Himmel erhebt, Gerechtigkeit, Heil, Kindschaft, Freude und Reich Gottes unser sind, sofern wir an ihn glauben. "Wenn du dem Worte Christi glaubst, so ist Leib und Blut für dich gegenwärtig, damit du erkennst, daß dieser Leib für dich, deine Sünden und deine Schuld am Kreuze geopfert, das Blut für dich vergossen ist, auf daß du weißt, dein sei die Vergebung der Sünde, der Friede und das Reich Gottes, das durch diesen erworben ist, und der Glaube und die feste Zuversicht gegenüber den Schrecken des Todes, der Hölle und der Welt befestigt werde."

Mehr noch kommt es dem Verfasser darauf an, den Adressaten von der Realität der Gegenwart Christi im Sakrament zu überzeugen, wofür er den Beweis, wie schon früher, nach dem Vorgange Lu-

den die Predigt gerichtet war). Aber Althamer war schwerlich Frühjahr 1526 schon in Nürnberg und hatte sich vor der Schrift "vom hochwirdigen Sacrament" noch gar nicht über das Abendmahl ausgelassen, so daß man auf ihn als den Schreiber gar nicht kommen konnte, und mit jener Predigt hat Althamers Brief an Som, den nur wenige gelesen zu haben scheinen, gar nichts zu thun, sondern war, wie aus dem Eingange hervorgeht, die Antwort auf einen Brief Soms, mit dem er bis dahin in freundschaftlichem Verkehr stand.

<sup>1)</sup> Der Brief zuerst gedruckt in "Epistola Hiob Gast ad Joannem Stiglerium, super controuersia rei Sacramentariae. Item Responsio D. Martini Lutheri ad ministros uerbi dei apud Argentinam per G. Caselium Legatum de uerbis coenae dominicae. Item Andreae Althameri Brenzii Epistola ad Chonradum Som concionatorem Vlmensem qua breuibus respondet, quatenus prosit corporalis Christi praesentia in mensa domini. Am Schluss: Norimbergae Fryd. Peypus excudebat 5. Februarij M.D.XXVII. Vgl. Enders, Luthers Briefwechsel V, 261. Ich habe den daselbst sub 5. erwähnten Abdruck, das Syngramma Norimbergae 1556, der gleichfalls Althamers Brief enthält, benutzt. Der Enders unbekannte bibliopola Leonhardus ist Leonhardus von Aich, der die meisten bei Peypus gedruckten Schriften Althamers verlegte, weshalb ich vermute, daß Althamer selbst, der die betreffenden Briefe Luthers sehr wohl von seinem Wittenberger Aufenthalte her haben konnte, die Herausgabe veranlaßt haben wird.

thers1), besonders aus 1. Cor. 10 zu führen sucht. Man müsse hier den Hebraismus beachten. "Communicatio est communicatus sive distributus sanguis in convivas, panis communicatus est participatio seu distributio corporis", denn das bedeute zoivovía, etwas verteilen, wie hier so auch Hebr. 13, Röm. 12, Act. 2, 2. Cor. 6 und an vielen andern Stellen. Darum ist so zu erklären: "Panis qui a nobis frangitur distribuendus inter nos est communio corporis, hoc est habet participationem et quid commune cum Christi corpore". Dann ist es aber nicht gewöhnliches, einfaches Brot, und der gesegnete Kelch, die Gemeinschaft des Blutes Christi, nicht einfacher Wein, sondern das Blut Christi, welches aus seiner Seite geflossen ist, an welchem wir durch den Empfang teilnehmen, d. h. mit Christo verbunden werden. Endlich ermahnt der Verfasser den Freund auch mit ernsten Worten, sein Ohr vor den Sirenengesängen der Gegner zu verstopfen: "Der Satan sucht etwas Anderes als die Verkehrung des Sakraments. Siehst du denn nicht, daß einige von den falschen Brüdern gegen die Gottheit Christi toben 2)." Vor nichts werden die falschen Propheten zurückschrecken. Uns aber gilt es, das Wort des Herrn mit Furcht zu behandeln, denn es ist nicht Menschenwort sondern Gottes Wort.

Nur wenig später, in die ersten Monate des Jahres 1527 wird eine weitere Schrift Althamers fallen, der er es verdankt, daß sein Name auch noch heute in der Theologie hier und da genannt wird, das ist seine Auslegung des Jacobusbriefes, derjenigen neutestamentlichen Schrift, "die wie keine andere im Reformationszeitalter umstritten war<sup>3</sup>)."

Man weiß, dass Luther im Kampfe gegen Joh. Eck, der ihm auf der Leipziger Disputation das Wort Jac. 2, 17: "der Glaube ohne Werk ist todt", entgegen gehalten, in seinen "Re-

<sup>1)</sup> Luthers Werke Erl. Ausg. 29, 244.

<sup>2)</sup> Aliud quaerit Sathan quam Sacramentorum inversionem. An nescis aliquot ex sinistris fratribus in Christi divinitatem debacchari?

<sup>3)</sup> Vgl. die interessante Studie von G. Kawerau, die Schicksale des Jakobusbriefes in Luthardts Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft X. Jahrg. 1889, S. 359 ff. In seiner Weise, übrigens mit manchen ungenauen Citaten hat Döllinger, Reformation. Regensb. 1848, III, 356 ff. dieselbe Sache behandelt. Der erste, der in neuerer Zeit wieder darauf aufmerksam machte, war J. H. Beckhaus in Scherers Schriftforscher Stück 2. Weimar 1803.

solutiones super propositionibus Lipsiae disputatis" erklärte: "Dazu, daß man mir den Brief des Apostels Jakobus entgegenhält, bemerke ich, der Stil dieses Briefes steht tief unter der apostolischen Hoheit und läßt sich mit dem Paulinischen in keiner Weise vergleichen<sup>1</sup>)." Diese Auslassung muss sofort ein gewisses Aufsehen erregt haben, und obwohl Luther selbst in jener Zeit, soweit unsere Kunde reicht, nicht weiter darauf eingegangen ist, in den Wittenberger Kreisen viel besprochen worden sein, denn Carlstadt sah sich dadurch in seiner Docententhätigkeit geschädigt, und wagte es in seiner Ehr- und Habsucht den Verdacht auszusprechen: "jener gute Priester" so spricht er von Luther, habe vielleicht nur aus Haß gegen ihn so übel über den Jakobusbrief gesprochen, um ihm, der damals darüber las, seine Zuhörer zu entziehen?). Auch scheint Luthers Außerung der Anlaß zu Carlstadts berühmter Schrift: "über die kanonischen Schriften" gewesen zu sein, in der er zwar nicht bestimmt an der apostolischen Abfassung des Briefes wohl aber an seiner kanonischen Autorität festhielt, wenn dieselbe auch noch nur eine solche zweiten Ranges wäre<sup>3</sup>). Luther, der damals, es war im August 1520 größere Kämpfe zu führen hatte, nahm den Fehdehandschuh nicht auf und in der Schrift von der babylonischen Gefangenschaft" vom Herbst desselben Jahres bemerkt er nur bei Besprechung von Jakobus 5, als der classischen Belegstelle für die letzte Olung, daß er davon absehe, da nach der Meinung vieler, der Brief nicht vom Apostel Jakobus herrühre und überhaupt nicht eines Apostels würdig sei, sondern sehr wahrscheinlich seine Autorität, wer nur immer der Ver-

<sup>1)</sup> Erl. Ausg. opp. v. arg. III, 218. Weim. Ausg. II, 425.

<sup>2)</sup> Vgl. Th. Kolde, Martin Luther II, 14.

<sup>3)</sup> De Canonicis scripturis libel/lus D. Andreae Bodenstein Carol/stadii Sacre Thologie [sic] Doctoris & / Archidiaconi Witten/bergensis.// Wittenbergae apud Ioannem Viri-di montanum. Anno domini / M.D.X.X./ (ungenauer Abdruck bei Credner, Geschichte des Canons, Halle 1847) — Welche bucher Biblisch seint./ Diesses buchlin lernet vnter-/scheyd zwueschen Biblischen buchern vnd / vnbiblischen, darynnen viel geyrret haben,/ vnd noch yrren, Dartzu weyszet das buch-/lin, welche bucher, in der Biblien, orstlich seint zuleszen./ Andreas Bodenstein von Ca-/rolstadt Doctor./ Vvittembergk./ Am Schluss: Jm Jar MD.XX. (Beide in meiner Bibliothek). Vgl. dazu Jäger, Andreas Bodenstein von Carlstadt, Stuttgart 1556, S. 92 ff.

fasser sein mag, durch die Tradition erhalten habe<sup>1</sup>). In der Vorrede zur Übersetzung des neuen Testaments von 1522 findet sich dann das viel citierte Wort: "Darumb ist Sanct Jakobs Epistel ein recht strohern Epistel gegen sie (die Hauptbücher), denn sie doch kein evangelische Art an ihr hat", und in der besonderen "Vorrede auf die Episteln S. Jakobi und Judä" führt er dann die Gründe aus, die ihn zu diesem Urteil bestimmen<sup>2</sup>)!

Daß man in den evangelisch gesinnten Kreisen Frankens an diesem Urteil nicht nur nicht Anstoß nahm, sondern ihm im Großen und Ganzen zustimmte, zeigte eine Bemerkung des von den evangelischen Ständen auf dem Landtag zu Ansbach, Ende September 1524, übergebenen und wahrscheinlich von Adam Weiß von Creilsheim und Joh. Rurer von Ansbach abgefassten evangelischen "Ratschlags", in dem man sich darauf beruft, dass "etliche alte und neue Lehrer dafür gehalten, dass St. Paulus die angezogene Epistel nit geschrieben habe 3)".

Althamer unternahm es nun, die Ansicht Luthers und der Wittenberger durch einen Kommentar zu der fraglichen Epistel, meines Wissens dem ersten und lange Zeit dem einzigen, im Einzelnen zu begründen<sup>4</sup>). Er widmete denselben dem ihm be-

<sup>1)</sup> Omitto enim quod hanc epistolam non esse apostoli Jacobi, nec apostolico spiritu dignam, multi valde probabiliter asserant, licet consuetudine autoritatem, cuiuscunque sit obtinuerit. E. A. opp. v. arg. V, 111.

<sup>2)</sup> E. A. 63, S. 115 u. 156 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Kawerau a. a. O. S. 363. Über den Ansbacher Landtag vgl. v. der Lith, Erläuterung der Reformationshistorie, Schwabach 1733, S. 49ff. Kraussold, L., Geschichte der evang. Kirche im ehemaligen Fürstentum Bayreut, Erl. 1860, S. 32 ff. "Eyn Ratschlag, den etliche Christenliche Pfarherrn, Prediger vnnd andere, Göttlicher schrifftverständige, Einem Fürsten, welcher yetzigen stritigen leer halb, auff den abschied, iüngst gehaltens Reich@tags zu Nürnberg, Christlicher warhait vnderricht begert, gemacht haben, die auch solchs Ratschlags zur notturfft bekendtlich sein, vnnd durch göttliche schrifft verthedigen wöllenn. 1525". (Nürnb. Jobst. Gutknecht). Abgedr. bei J. H. S[chülin] fränkische Reformationsgesch. 1731. Treffliche Auszüge bei Engelhardt, Ehrengedächtniss der Reformation in Franken, Nürnberg 1861, S. 123 ff. über den Jakobusbrief S. 133. — Luthers Urteil über den Ratschlag vom 6. Sept. 1525. De Wette-Seidemann, Luthers Briefe VI, 57.

<sup>4)</sup> Andreae / Althameri / Brenzii / Annotationes in Epistolam beati Jacobi/iam primum editae. / Cum Indice. / Argentorati apud Joannem / Schottum. 1527.

freundeten Pfarrer von Kempten, Sixtus Rummel, zugleich in Erinnerung an den edlen Kemptener Märtyrer, den evangelischen Prediger Matthias Waibel und zwei andere, die ebenfalls um Christi willen den Tod erlitten, Georg Mundtbach und Johann Croesus<sup>1</sup>).

Wie er angiebt, veranlaßt ihn zu seiner Schrift die Art, wie die Pharisäer den Jakobusbrief benutzen, um die Gerechtigkeit aus dem Glauben herabzusetzen, sowie der Umstand, daß für die Gegner, die dadurch in ihrem Widerspruch befestigt werden, die beinahe einzige Ursache, das Evangelium zu verwerfen, die ist, daß es alle menschlichen Kräfte, den freien Willen und die fleischliche Gerechtigkeit leugnet. Alle Welt soll endlich einmal erkennen, welcher Art diese Epistel ist, die kaum ein Körnlein apostolischen Salzes enthält, in dem sie den Cardinalpunkt des Glaubens, Leiden, Tod, Auferstehung, Reich und Geist Christi mit keiner Silbe erwähnt, zusammenhanglos eines mit dem andern vermengt und Alles durcheinander wirft. Wahrscheinlich hat der Autor, meint er, von den Aposteln oder andern heiligen Männern einige heilige Sprüche (sacras sententias) gehört, die er dann ordnungslos zusammengestopft hat (confarsit). Die Verhältnisse, die er voraussetzt, das Erkalten der Liebe, passe nicht auf die apostolische Zeit, deshalb kann der Verfasser nicht Jakobus, der Bruder des Johannes, aber auch nicht Jacobus Alphaei, "der Bischoff von Jerusalem, der der Bruder des Herrn und der Gerechte genannt werde", gewesen. sein, sondern irgend einer aus der Nation des Ebräer, der im Eifer um Gott, so zu sagen mit guter Absicht aber ohne Einsicht dies zu Papier gebracht hat. Christus hätte er lehren sollen. Das hat er keineswegs gethan. Im Gegensatz zu den andern Aposteln erwähnt er, was wiederholt wird, weder das

<sup>56</sup> num. Bl., dann 4 unnum. Auf der vorletzten Seite das Druckerzeichen des J. Schott.

<sup>1)</sup> Die Widmung datiert: Norinbergae. Anno Domini. 1527. Über Matthias Waibel vgl. Hagenmüller, Gesch. der Stadt und der gefürsteten Grafschaft Kempten I, 506 ff., 542 und bes. Baumann in der Ztschr. des hist. Vereins für Schwaben und Neuburg IV, 312. Joh. Croesus ist wohl identisch mit dem Pfarrer und Prediger Joh. Kress von Ellwangen, der in Dillingen hingerichtet wurde. Vgl. Keim, schwäb. Reformationsgeschichte, Tübingen 1855, S. 46.

Kreuz noch das Reich Christi. Schon daraus ist offenbar, daß der Verfasser kein Apostel gewesen ist. Auch nennt er sich selbst nicht so, wie das andere gethan haben. Schon Eusebius und Hieronymus halten die Schrift nicht für das Werk eines Apostels: sie ist nur nach und nach zu kanonischem Ansehen gekommen. Sie weist nicht jene apostolische Majestät auf, und schmeckt nicht nach jener himmlischen Weisheit, welche den andern Briefen eigentümlich ist, sie ist lehrhaft und hat die Tendenz die Sitten zu bessern, nicht das Herz, wie das bei Seneca und andern Heiden zu beobachten ist. Althamer erklärt, den Verfasser des Briefes nicht angreifen zu wollen, — das hieße mit den Todten streiten: "Wir verzeihen ihm gern in christlicher Liebe, wenn er hier und da geirrt hat. Aber wir wollen die Leser ermahnen, ihn mit Vorsicht zu lesen und sie zur sicheren Schrift zurückrufen, zu dem klaren Sprudel göttlicher Weisheit, wo Christus Jesus als Quelle lebendigen Wassers fließt".

Man braucht diese und andere Auslassungen nur flüchtig mit Luthers Vorrede zum Jakobusbrief zu vergleichen, um Althamers Abhängigkeit zu erkennen. Seinen Ausführungen liegen überall Gedanken Luthers zu Grunde, nur daß sie übertrieben und in äußerster Ueberspannung wiedergegeben werden.

Im einzelnen ist die Auslegung, in deren letzten Partien auch das römische Bußsakrament und die letzte Ölung bekämpft wird, eine fortwährende, teilweise geradezu verächtliche Kritik des Briefes. Schon in dem ersten Verse findet Althamer mehr philosophische als christliche Weise zu trösten, sie erinnert ihn an das Wort "Post nubila Phoebus". Ueberall sucht und findet er Gegensätze zur übrigen Schrift, die Jakobus verdreht, zu Christus und Paulus, und er schulmeistert den Autor, der sich vielmehr so oder so hätte ausdrücken sollen. Bisweilen lobt er die zierlichen und treffenden Vergleiche. C. 1, 17 nennt er die beste Sentenz in der ganzen Epistel: der Autor wird sie von andern Aposteln gehört haben, aber ganz richtig verstanden hat er sie auch nicht, sonst würde er nicht nachher den Werken die Gerechtigkeit zuschreiben. An einer andern Stelle schreibt er: wenn Jakobus es so gemeint hat, dann ist es richtig, aber ich fürchte, er hat es anders verstanden wissen wollen<sup>1</sup>). Zu Cap. 1, 26 bemerkt

<sup>1)</sup> S. 17.

er: "O dass du doch Deine Zunge vom Lehren abgehalten hättest". Ein ander Mal lesen wir: "Ich will vergehen, wenn er das Wesen des Glaubens versteht, er träumt davon 1)." "Du täuschst dich, mein lieber Jakobus", heißt es zu C. 2, 24, denn nicht mit Werken, sondern aus dem Glauben wird der Mensch gerechtfertigt. Dem Paulus, dem auserwählten Rüstzeug Gottes muß man mehr glauben als dir, denn er hat das Zeugnis des heiligen Geistes. Du wirst allein von den deinen, das heißt den gesalbten und geschorenen Pfaffen, den Werkgerechten und Heuchlern gebilligt. Gleich und Gleich gesellt sich gern<sup>2</sup>, und bei 3, 1 wird ihm zugerufen: "O daß du doch selbst so gehandelt hättest und dich nicht des Lehramts unterwunden hättest, dann würden wir mehr Frieden und weniger Streit gehabt haben 3)." Und am Schluss entschuldigt sich der Verfasser, daß er nicht in hohem und ausgesuchten Stile geschrieben habe, indessen Jakobus bedurfte keines solchen: "wer selbst am Boden kriecht, bedarf keines hohen Interpreten"4), und endlich ermahnt er den Leser, lieber aus den reinen Quellen das Wasser der himmlischen Weisheit zu trinken als aus der trüben Lache des Jakobus -, "in der That ein Kommentar, der wol in der Geschichte der lutherischen Theologie eine wunderliche Rolle

<sup>1)</sup> S. 32.

<sup>2</sup> Die ganze Stelle lautet: Falleris mi Jacobe. Nam non ex operibus, sed ex fide iustificatur homo. Rom. 3, Gal. 2. Paulo electo dei organo plus credendum quam tibi. habet enim testimonium spiritus sancti Acto. 9, 13, 14, 22 u. 28. 2 Petr. 3. Tu solus tuis, hoc est unctis & rasis sacrificulis, iusticiariis ac hypocritis probaris. Similes habent labra lactucas. Mathaeologi te uenerantur, amant et defendunt ut regnum tenebrarum stet contra regnum lucis. Castus castam ducit, δμοίον δμοίω φίλον (sic). Omnis homo simili sociabitur. S. 32.

<sup>3)</sup> S. 33b. Vgl. noch folgende Stellen, zu IV, 8: Tantum vana strepit verba. Vult aedificare non iacto fundamento, gentiliter docet: loquitur tanquam in nostris viribus situm sit, ut ponamus adfectus carnis, exuamus corpus peccati, nouique homines repente fiamus. Und zu IV, 9: Ista est Jacobi et omnium iusticiariorum poenitentia, fucatus scilicet dolor et externa hypocrisis.

<sup>4)</sup> Haec sunt, optime lector, quae in Jacobi epistolam obiter annotavimus: non alta ut vides non exquisita Minerva, nec ipse Jacobus requirebat sublimia: qui quum ipse humi repat, tenuem expectabat interpretem. . Non rejicio ipsam (epistolam) sed aliis scriptis longe postpono et veluti moralem habeo. Tu Christo iuratus, boni consulas has nostras rapsodias, et potius ex puris fontibus bibe aquam sapientiae coelestis, quam ex hac turbida Jacobi lacuna.

spielt"1), und es ist zu bedauern, dass uns keine Nachrichten darüber erhalten sind, welchen Eindruck diese Schrift bei den Zeitgenossen gemacht hat. Welche Korrekturen der Verfasser selbst einige Jahre nachher vorgenommen hat, davon wird später zu berichten sein. — —

Endlich hatte er nun auch eine Anstellung gefunden. Schon im Januar 1527 war der Rat zu Nürnberg auf das Treiben des Pfarrers Wolffgang Vogel von Eltersdorf, der früher Pfarrer in Bopfingen in Schwaben gewesen, aufmerksam geworden. Derselbe erwies sich bei näherer Untersuchung als ein Schwärmer, der in Wort und Schrift für das Täufertum der schlimmsten Art eintrat, und weil er zugleich in der Weise Münzers Aufruhr predigte, wurde er, übrigens ohne daß er seinem Irrtum entsagte, am 26. März 1527 hingerichtet. Aber er hatte Anhänger gefunden, die noch in der Umgegend in Bruck, Großgründlach und Erlangen ihr Wesen trieben<sup>2</sup>). Eben deshalb mag man And. Althamer, der in seinen Schriften so entschieden gegen alle Schwärmer auftrat, an seine Stelle gesetzt haben<sup>3</sup>).

In der schriftstellerischen Thätigkeit war er unermüdlich. Hier in Eltersdorf, in der Muße des Landlebens, — er datiert e rure, vollendete er eine Arbeit, mit der er sich schon lange beschäftigt haben muß. Sie war, wenn auch unausgesprochen, wie die Schrift wider die neuen Arianer gegen Johann Denk

<sup>1)</sup> Kawerau a. a. O. S. 364.

<sup>2)</sup> Vgl. Will, Beyträge zur fränkischen Kirchenhistorie in einer Geschichte der Wiedertäufer Nürnb. 1770 S. 74 105 f. Soden a. a. S. 278.

<sup>3)</sup> E. Wagner (Württembergische Vierteljahrshefte II, 100) bezweifelte seinen Aufenthalt in Eltersdorf, weil er seinen Namen nicht im "Nürnbergischen Zion" unter den Eltersdorfer Pfarrern fand. Er findet sich aber in der von Waldau besorgten zweiten Auflage (Nürnberg 1787. S. 118) und seine dortige Thätigkeit ist gut bezeugt durch Martin Crusius, Annales Suevici ed Francof. 1596. II, 602, der ad annum 1527 berichtet: Natus est 15. Octob. mihi et parentibus fraterculus Joannes, media 5. hora pomerid. et baptizatus ab Andrea Althamero Brentio viro doctissimo, patris mei amico, tunc pagi Aeltesdorfii, inter Bruccam & Noribergam concionatore. Demnach bezieht sich auch das Datum der Widmung der "Diallage" (E rure, quinta Septembris, Anno a restituta salute. M. D. XXVII), in der er sich alumnus der Nürnberger Kirche nennt, auf Eltersdorf.

gerichtet 1), und zwar gegen dessen (wahrscheinlich) erste Druckschrift: "Wellicher die Warheit warlich lieb hatt, mag sich hierinn brüfen, im Erkantnuß seines Glaubens, auff das sich niemandt inn jm selbs erhebe, Sonder wisse, von wem man Weyßheit bitten und emphahen soll." Mit derselben will Denk zu dem "einigen Lehrmeister, dem heiligen Geist" hinführen, ohne den die heilige Schrift, die von ihm Zeugnis giebt, widerspruchsvoll erscheint und so, wenn man nicht im Geiste die Widersprüche vereinigt, sondern sich nur an die eine Seite hält, zur Sektenbildung führt. Der Verfasser, der damit wie alle Täufer die Insufficienz der Schrift begründen will, stellt nun 40 "Gegenschriften" einander gegenüber, die den Leser der eignen Armut inne werden lassen und ihn zu dem Meister führen sollen, der allein den Schlüssel zur Schrift giebt. z. B. Joh. 1, 3 u. Sirach 10, 22 (Vulg.). — Marc. 16, 15 u. Matth. 7, 6. — Matth. 26, 26 u. 24, 23. — Jerem. 3, 12 u. Matth. 25, 46. — 1 Tim. 2, 4 u. Matth. 20, 16. — Joh. 6, 38 u. Röm. 9, 16. — Röm. 11, 37 u. Marc. 16, 16. — 1 Cor. 15, 22 u. Joh. 5, 21. — Joh. 12, 47 u. Joh. 9, 39 u. s. w.

Wie gefährlich das Schriftchen in jener aufgeregten Zeit sein konnte, ist offenbar. Althamer sah durch des Verfassers Vorgehen die Grundlage des Glaubens erschüttert: Gott ist nicht Urheber der Verwirrung sondern des Friedens (1 Cor. 14, 33). Was er redet, ist einfach, fest und beständig und widerspricht sich nicht. Darum kann es sich nur um scheinbare Widersprüche handeln, die bei tieferem Eindringen in den Schriftsinn und unter Heranziehung anderer Schrifstellen sich lösen müssen.

Wie dies zu erreichen, will er an einer Reihe von Beispielen zeigen, und wählt zu diesem Zweck außer den 40 von Denk ausgezogenen Paaren von Schriftstellen noch 60 andere aus,

<sup>1)</sup> Das hat schon Joh. Kessler in St. Gallen in seiner Chronik bemerkt (vgl. Kessler, Sabbata ed. Götzinger II. 122), worauf L. Keller, Ein Apostel der Wiedertäufer Leipzig 1882, S. 71 hingewiesen. Über dieses tendenziöse, nur mit großer Vorsicht zu benutzende Buch, habe ich mich ausgelassen in Theol. Litteraturzeitung 1883. S. 368 ff. Eingehend hat über das Verhältnis Althamers zu Denk gehandelt in trefflicher Untersuchung Alfred Hegler, Geist und Schrift bei Seb. Franck. Freiburg in Breisgau 1892. S. 28 f.

Im August 1528 gab Althamer eine Fortsetzung der lateinischen "Diallage" heraus, in der der Verfasser weitere sechzig Spruchpaare behandelte"). Dabei wollte er es bewenden und Andere in die gleiche Arbeit eintreten lassen, zumal er, wovon er im Schlußwort spricht, in Erfahrung gebracht, daß ein Mann von so hervorragender Gelehrsamkeit wie Otto Brunfels<sup>2</sup>) Ähnliches unternommen habe. Aber als im Jahre 1530 wieder eine neue Auflage nötig wurde, gab er die beiden Teile verbessert und reichlich vermehrt, so daß jetzt 170 Spruchpaare besprochen wurden, als ein Ganzes heraus<sup>3</sup>). Dazu kamen in der Ausgabe von 1534 noch weitere 30, wobei schon der Titel den Leser darüber informirte<sup>4</sup>), daß, abgesehen von ande-

<sup>1)</sup> Dial-/lages, id est. Cociliationis scriptu-/rarū pars secunda, / ad preces quorundā pie-/tatisstudiosorum conscripta. Auctore Andrea Altha / mer Brenzio. — Am Schluß: Excudebat Norimbergae Friede-/ricus Peypus, Impensis pro-/uidi uiri Leonardi de Aich Ciuis ac Bibliopolae / Norimbergeū. / Anno M. D. XXVII. — Aus der dem Markgrafen Georg von Brandenburg zugeschriebenen Widmung (Onoltzbachij Mense Augusto Anno a Christo nato M. D. XXVIII) ersieht man auch, daß es ihm dieser Arbeit halber nicht an Tadlern und Neidern fehlte.

<sup>2)</sup> Derselbe schrieb thatsächlich etwas ähnliches schon vor Althamer: Pandectarum Veteris & Noui Testa-/menti Libri XII. / Othonis Brunfelsij / Argentorati apud Joan- nem Schottum. / 1527. Deo gloria. / Die Vorrede: Argentorati Idibus Marcii Anno 1527. — Pandect Büchlein / Beyläuffig aller Sprüch bey der Testament vsz-/zugk, in Titel zerlegt, vå. xij Büchlein ver vasszt. / Otho. Brunfelsz. Newlich verteutscht. M. D. XXVIII / — (München St. Bibl.). Eine Ausgabe von 1528 hatte dann den Titel. Pandectorum liber XIII de tropis . . item de locis scripturarum pugnantibus Parallela. s. l. e. a.

<sup>3)</sup> Conci-/liatio locorum/ scripturae qui specie tenus in-/ter se pugnare uidentur. Andreae Althameri. Habes candide Lector utranque nostram Diallagen conflatam ac / locupletatam. Tu pro tuo usu utere, & uale. M. D. XXX. Am Schluß: Excudebatur Norimbergae Anno M. D. XXX. — Die Widmung an Georg Vogler hat das Datum: Onoltzbachij ferijs diui Joannis Baptistae, Anno salutis nostrae 1530.

<sup>4)</sup> Concili-| ationes scripturae [sic!] qui specie tenus inter pugnare | uidentur, Centuriae duae. Andrea Althamero | authore. | Praeter interspersas hincinde additiones, accesserunt | huic secundae aeditioni triginta locorum bini seu paria: | negotium Sacramentorum sub finem pie ac diligen-| tes tractatum. | Norimbergae opud Jo Petreium, | M. D. XXXIIII. | Die Widmung D. Balthassari Albati in Haidenheym — Onoltzbachij mense Junio, Anno salutiferi partus M. D. XXXIIII.

ren Zusätzen, namentlich gegen Ende die Sakramentsangelegenheit gründlich behandelt werde. Und thatsächlich nahm Althamer in den hinzugekommenen, bedeutend ausführlicher gehaltenen Abschnitten, die hauptsächlich der Bekämpfung der Wiedertäufer in ihren verschiedenen Schattierungen und der Sakramentierer gewidmet sind, besondere Rücksicht auf die kirch-Sie lassen aber auch die wachsende Gelichen Streitfragen. lehrsamkeit des rastlosen Forschers erkennen, der namentlich mehr als früher seine Darlegungen durch zahlreiche erklärende Citate aus den Alten und den Vätern verbrämt. Die Verbreitung seines Buches muß eine sehr große gewesen sein, denn es lassen sich von da an noch mehr als zehn Ausgaben während des sechzehnten Jahrhunderts nachweisen, die an den verschiedensten Orten erschienen.

Doch wir kehren zu Althamers Entwicklung zurück. In Eltersdorf wirkte er nur kurze Zeit, da er Anfang 1528 Diakonus an St. Sebald in Nürnberg wurde 1). Er hatte dieses Amt vielleicht noch nicht einmal angetreten, als seine Stellung im Sakramentsstreit ihn zu einer Reise in die Schweiz nötigte. Bei dem großen Religionsgespräche in Bern im Januar 1528, das der Reformation in diesem Kanton zum Siege verhelfen aber auch eine große Heerschau über alle Zwinglianer sein sollte, erschien auch Althamer jedenfalls auf besondere Ladung, mußte er doch neben Joh. Brenz mit Recht als der entschiedenste Vertreter des Luthertums in ganz Süddeutschland gelten. Das Gespräch drehte sich wie bekannt wesentlich um die Gegensätze zwischen Papisten und Evangelischen, aber bei der Frage nach der Meße kam auch der Abendmahlsstreit zur Sprache. Burgauer von St. Gallen verteidigte den lutherischen Standpunkt, und auf dessen spezielle Aufforderung assistierte ihm

<sup>1)</sup> Da diese Berufungen von den Kirchenpflegern ausgingen, enthalten die Nürnberger Ratsverlässe keine Angabe darüber. Wenn A. in den die Berner Disputation betreffenden Auslassungen als Nürnbergensis bezeichnet wird, so konnte dies auch geschehen, während er Pfarrer von Eltersdorf war, andererseits wird es nicht zu pressen sein, wenn Spengler in einem Briefe an Georg Vogler vom 11. März 1528 schreibt, daß Alth.: "yczo zu einem Caplan In Sant Sebalds pfarrkirchen alhie angenommen ist." Ansbacher Religionsakten XI fol. 10 f. Kreisarchiv in Nürnberg.

Althamer, indem er wie schon früher den Begriff der Austeilung bei der Erklärung von 1 Cor. 10 betonte. Charakteristisch genug legten die Zwinglianer später sein Eintreten für die lutherische Auffassung dahin aus, daß er sich habe von den Römern anwerben lassen. Zwingli wollte wissen, daß Althamer sich über die Unfreiheit der Gesprächs beklagt habe. Darüber herrschte große Entrüstung. Man wünschte ein Einschreiten des Berner Rates gegen den Nürnberger Prediger ob solcher Verleumdungen und erkannte darin seinen Einfluß, als Bucer berichtete, daß nach einer durch Lazarus Spengler nach Straßburg gekommenen Nachricht der Nürnberger Rat bei schwerer Strafe die Einführung der Geschichte der Berner Disputation verbot, und es mag in der That auf Althamers Darstellung zurückzuführen sein, wenn der Nürnberger Rat am 19. Februar 1528 mit ernster Mahnung an den von Ulm schrieb, daß er durch die Berner Disputation in seiner antizwinglianischen Auffassung nur noch bestärkt sei 1).

Indessen kam Althamer, der in jener Zeit auch leidend war, sonst kaum dazu, eine Thätigkeit in Nürnberg zu entfalten, denn schon am 11. März 1528 empfahl ihn Spengler an Georg Vogler in Ansbach, wo man einen "tapferen Mann" als Stadtpfarrer suchte, und Anfang Mai wird er diese Stelle angetreten haben<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Zwingli opp. VIII, 116 schreibt volens ac libens passus est se a sua parte eligi ut oratoris munere in suggestu fungeretur. Daraus macht Lavater, hist. sacramentaria Tiguri 1560 S. 14, der ihn ausdrücklich als "Vocatus" bezeichnet: passus est se a pontificia parte deligi, und Gerdesius hist. reform. (Groningae et Bremae II, 352) schreibt daraufhin unter Berufung auf Lavater: "a Pontificiis invitatus." — Die Protokolle der Disputation bei Zwingli opp. II, 1. 90 f. Luthers Werke ed. Walch. 17, 2012 vgl. 2178 ff. 2211 ff. 2215 ff. 2219 ff. — Zwingli opp. VII 147. 149. 153. 155. — Nürnberg an Ulm bei Keim, die Reformation der Reichsstadt Ulm. Stuttgart 1851. S. 144. Der betreffende Brief findet sich nicht im Briefbuche des Nürnberger Rats.

<sup>2)</sup> Spengler an Georg Vogler: "Desgleichen aines predigers halb in die pfarr nit feiern vnd wann es alles felet, so acht Ich noch, Zu der ainen, vnnsern Althaimer, der fur war fur ainen geschickt gnug vnd yczo zu ainem Caplan In Sant Sebalds Pfarrkirchen allhie angenommen ist, auffzubringen." Nachschrift zum Briefe vom 21. März 1528. Ansbacher Religionsakten Tom. XI, 10 f., vgl. ferner Althamer an Vogler am 27. April bei von der Lith, Erläuterung der Reformationshistorie Schwabach 1730, S. 241 ff.

#### III.

Im Brandenburgischen Markgrafentum lagen die kirchlichen Verhältnisse so schwierig wie nur möglich. Dem Markgrafen Casimir, der nach der Entmündigung seines Vaters (1515) officiell gemeinsam mit seinem Bruder Georg regierte, thatsächlich aber wegen dessen fortwährender Abwesenheit die Regierungsgeschäfte allein besorgte, einem echten Fürsten seiner Zeit, der bei einem schwelgerischen und verschwenderischen Leben nichts Erstrebenswerteres kannte, als die Vermehrung seiner Territorialgewalt, fehlte jedes innere religiöse Interesse. Man glaubte eine Zeit lang, seit dem Frühjahr 1524, eine Zuneigung zur evangelischen Sache annehmen zu dürfen. Indessen ging das, was er in kirchlicher Beziehung damals zuließ oder anordnete, nicht über das hinaus, was der Nürnberger Reichstag von 1524 beschlossen hatte 1). Die verschiedenen religiösen "Ratschläge" die man wie anderwärts, so in Ansbach auf Grund des Nürnberger Reichstagsabschieds von beiden Parteien ausarbeitete, wurden von dem Fürsten, als der Kaiser den für November desselben Jahres in Speier in Aussicht genommenen Tag verbot, nur als schätzenswertes Material in Empfang genommen. Eine Entscheidung zu treffen, lehnte er trotz vielfacher Bitten seiner Stände ab. benutzte aber gleichwohl die kirchliche Verwirrung wie die bayerischen Nachbaren dazu, seine Gewalt über die Stifte seines Landes namentlich Heilsbronn zu deren "Schutze" zu vermehren, und dachte schon an umfassende Sekularisationen. Nach dem Speierer Reichstage von 1526, während dessen er von neuem in das kaiserliche Interesse gezogen worden, trat er allen Neuerungsversuchen, an denen es unter Führung von Geistlichen wie Adam Weiß in Creilsheim, Johann Rurer in Ansbach, Caspar Loner in Hof nicht gefehlt hatte, mit Entschiedenheit entgegen.

Vergebens war es, daß die evangelisch gesinnten Räte, der Landhofmeister Joh. v. Schwarzenberg und Georg Vogler, damals oberster Sekretär seiner Kanzlei, für die evangelische

\_ . \_ . \_ \_

<sup>1)</sup> Dies gegen die übliche Auffassung bei v. d. Lith, Kraussold, Geschichte der ev. Kirche im ehemaligen Fürstentum Bayreuth. Erlangen 1860 S. 46 ff. u. Andere.

Sache eintraten und durch den Herzog Albrecht von Preußen, der glaubensfeste Briefe an den Bruder richtete¹), auf den Fürsten einzuwirken suchten. Vergebens waren die Mahnungen des Landgrafen Philipp von Hessen²); vergebens war es, daß wie schon früher (1525) Adam Weiß³), so jetzt 1526 Joh. Rurer dem Fürsten in einem auch durch den Druck veröffentlichten langen Lehrschreiben⁴) so kräftig ins Gewissen redete und ihm mit dem Zorn Gottes drohte, wie außer Luther es bisher kaum einer gewagt hatte, und der Mitregent Markgraf Georg dem Bruder sein höchstes Mißfallen an den auch unter seinem Namen ausgegangenen Religionsmandaten zu erkennen gab. Casimir sah jetzt vor allem darauf, sich die kaiserliche Huld

<sup>1)</sup> Vgl. P. Tschackert, Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte in Preußen II Nr. 429. 430. 456. 492.

<sup>2)</sup> Rommel, Geschichte im Hessen III. Bd. Anm. S. 240.

<sup>3)</sup> von der Lith a. a. O. S. 115 ff.

<sup>4)</sup> Christliche vnterrichtung eins / Pfarhern an seinen herrn, ein Fur-/
sten des heyligen Reychs, auff viertzig Ar-/tickel vnd punkten gestelt, was
eins rech-/ten, waren, Euangelischen Pfarhern oder Predigers, Predigen
vnd lere sein soll, mit / einfürung etlicher sprüch in heiliger ge-/schrifft
gegründt, das solche lere, das / ware wort Gottes sey, Auch ab-/legunng
viler vermeinten ein-/reden fast nützlich vn tröst-/lich zu / lesen vnd zu
hören. /

Das des Pfarhern namen ytz nit lauter angezeygt oder gesetzt, ist ausz gut-/en Christenlichen vrsachen un-terlassen, aber seinem herren, , vnd vilen deszselben Rettern wol bekant. 1526 / . - O. O (aber wahrscheinlich bei Fr. Peypus in Nürnberg) 22 Bl. 40 letztes weiß (Erl. Bibl.). — Diese seltene, schöne, für die Reformationsgeschichte Frankens sehr wichtige Schrift scheint, wohl deshalb, weil weder Autor noch Adressat genannt wird, den Forschern bisher entgangen zu sein. Da3 sie von Rurer herrührt, ergiebt eine Notiz, auf die H. Westermeyer (die brandenburgisch-nürnbergische Kirchenvisitation. Erl. 1894 S. 9), der die Schrift aber nicht kennt, aufmerksam gemacht hat, wonach in einem Ansbacher Memoriale zu einem Visitationsentwurf im Juni 1528 vorgeschlagen wird: "Und sollen die pfarrherrn, vnd prediger sonderlich vff die vnderricht herrn hannsen Rurrers, als eins christlichen pfarrherrn an meing. h. Marggraf Casimirn selligen geschribenn, was eins rechten Christlichen pfarherrn vnnd predigers leere, vnnd predig sein soll, gewisen, auch einen jeglichenn pfarrherr vnnd prediger, derselben puchlein ains zugestellt vnnd dahin gewisen werden etc. (Ansbacher Religionsacten Tom. VIII. f. 236. Kreisarchiv in Nürnberg.) Auch bezieht sich die Schrift in Bogen F auf die bekannten 23 Artikel.

zu erhalten, und da die katholische Partei in Ansbach unter Führung des Stiftspredigers Dr. Weinhardt an der Markgräfin Susanne, einer bayerischen Prinzessin, einen besonderen Rückhalt hatte, hatte Rurers mutiges Auftreten nur den Erfolg, daß er seines Lebens nicht sicher war und wahrscheinlich Anfang 1527 flüchtete. Bald darauf wird auch die Verhaftung Voglers wohl auch aus ähnlichen Gründen erfolgt sein 1).

(Schlut) folgt.)

# Kirchliche Zustände im früheren schwedischen Gouvernement Zweibrücken.

Ein Beitrag zur pfälzischen Kirchengeschichte

von

## K. Kramer,

Lehrer in Hinterweidenthal.

Es war ein kleines Stückchen Erde, das alte Herzogtum Zweibrücken, aber ein Stückchen Erde mit einer solch bewegten Geschichte, wie sie kaum ein anderer Teil der heutigen Pfalz zu verzeichnen hat. Von Anfang an der Reformation zugethan, wechselten im Laufe der Zeit die Ansichten je nach der vorgetragenen Lehre und Predigt. So lange Herzog Wolfgang lebte, war das Herzogtum lutherisch, um gleich unter seinem Sohne und Nachfolger trotz testamentarischen Klauseln reformiert zu werden. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges kamen in das entvölkerte Ländchen auch wieder Katholiken: und diese katholischen Kolonien wurden durch die Franzosen in den sog. Reunionskriegen vermehrt und besser ausgestaltet auf Kosten anderer Konfessionen (Errichtung der "Königspfarreien"). Als nun 1697 die Schweden Herren des Landes wurden, begann sich sofort ein Systemwechsel bemerkbar zu machen. Mit Mißtrauen begegnete man den Reformierten. Allein das gesamte Kirchengut, teilweise aus Schenkungen von Herzog Wolfgang (die vier Klöster Hornbach, Wörschweiler, Offenbach und Disibodenberg mit ihren Besitzungen), teilweise aus den Zehnten etc. herrührend, war nun Eigentum der refor-

<sup>1)</sup> siehe oben S. 68.

mierten Kirche. Wovon sollten also die Lutheraner erhalten werden? Zudem soll hier gleich hervorgehoben sein, daß die Verwaltung wohl unter der Oberaufsicht der Regierung stand, letztere aber gesetzlich der Administrationsbehörde nicht vorgreifen konnte. Nichtsdestoweniger geschah es in diesen wechselvollen Zeiten doch, daß eine augenblickliche Behörde selbstherrlich eingriff. So blieb den Benachteiligten kein anderer Weg übrig, als sich direkt an die allerhöchste Instanz zu wenden. Das Aktenmaterial verschaftt dem Leser ein genaues Bild über die damaligen Zustände, und darum soll nachfolgend ein solches Schriftstück, aufgefunden in der Alexanderskirche zu Zweibrücken, veröftentlicht werden.

"Copia Beschwehrungs-Memorials, so die samtliche vormahlige Ober-Consistoriales, Inspectores und Pfarrer Reformirter Religion, des Hertzogthums Zweybrücken, im Jahr 1704. wegen der in selbigem wider die Frieden-Schlüsse, unternommenen Steuer- und Beeinträchtigungen Ihro Königlichen Majestät von Schweden Glorwürdigsten Andenkens, durch einen Deputirten zu allergnädigsten Handen allerunterthänigst bringen lassen.

Allerdurchleuchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr.

Obwohlen Eu. Konigl. Majestät allerunterthänigste und demüthigste Knechte, wir Ober-Consistoriales, Inspectores und Pfarrer Reformirter Religion, in Dero Erb-Herzogthum Zweybrücken, uns in allertiefesten Respect gar wohl dahin allerunterthänigst bescheiden, wie daß Eu. Königl. Majestät bey so vielen und wichtigen Geschäfften, damit Selbige nun etliche Jahr hero, zum Besten so vieler tausenden Dero von Gott anvertraueten Unterthanen und Clienten, nach Eu. Majest. über alle Maassen generos und recht Königl. Geist, so Lands-vätterlich und sorgfaltig sich zu beladen allergnädigst geruhen wollen zu behelligen uns nicht zukommt: Nichts destoweniger in allerunterthänigster Erwegung und demüthigster Veneration Eu. Majestät allergnädgst- und heilsamsten hohen Intention, für Dero samtliche Landen und Unterthanen, nehmen wir, bevorab da unserer Angelegenheiten Wichtigkeit ein solches in alleweg erheischet, die allerunterthänigste Freiheit, uns zu dem Fußbanck Eu. Königlichen Majestät, von Gott dem König aller Königen, so hoch erhabenen und mit Gerechtigkeit bevestigten Throns, fußfällig zu machen, und Eu. Königlichen Majestät, unserm allergnädigsten König und Herrn. und allertheuresten Landes-Vatter, unserer Kirchen Nothdurfft allerunterthänigst vorzutragen: Unverhalten demnach Eu. Königlichen Majestät, wie daß es mit dem Evangelisch-Reformirten Kirchen-Wesen

in diesem Hertzogthum eine zeithero nicht auff den Schlag und Fuß, wie es etwa nicht allein von Eu. Königlichen Majestät hohen Vorfahren, (deren, als in der That gerechtesten und Heldenmüthigsten Beschützern des Evangelischen Wesens, Christmildigste Gedächtnuß in dem Segen bleibet) durch so vielfältige Mühe und fast ohnaußsprechliche Unkosten, in dem von mehr als funffzig Jahren geschlossenen Westphälischen Frieden Christ-rühmlichst ist errichtet, sondern auch von Eu. Königlichen Majestät, als Deroselben allerwürdigsten Nachfahr, und von dem Höchsten über so viele Königreiche und Länder, dem samtlichen protestirenden Sion zu sonderbaren allerhöchsten Schutz, bestättigten Erben, einfolglich allerhöchsten, Compaciscenten und Garant so vieler hin und wieder Betruckter zum Trost, ist heiliglich beybehalten worden.

Dann obwohlen, nachdeme der, durch das frantzösische Reunions-Wesen, seit Anno 1681. eingerissene Status turbidus, vermittelst des Rißwickischen Frieden-Schlusses, in Anno 1697. wiederum cessiret, Wir insgesamt gleich Aufangs bey Ankunfft Eu. Königl. Majestät hoch-verordneten Herrn Gouverneurs, Hoch-gräffliche Excellentz, in diesen Landen, deroselben und Eu. Königlichen Majestät Königlichen Regierung, in einem demüthigen Memorial die unterthänigste Vorstellung gethan, wie Eu. Königlichen Majestät auß dem Copeylichen Anschluß Nr. 1. Sich allerunterthänigst referiren zu lassen, allergnädigst geruhen wollen: Nachgehends auch ein Theil von Uns, nemlich das gesamte Ministerium des Ober-Amts Bergzabern, die ferner weite unterthänigste Remonstrationes Nr. 2 bey hochermeltem Eu. Königlichen Majestät Herrn Gouverneur, und dero Regierung abzustatten genöthiget worden, Ihro Hoch-Gräffliche Excellentz auch uff das erstere sich anfänglich dahin vernehmen lassen, wie Eu. Königliche Majestät darüber allerunterthänigst referirt werden solte, bey dem zweyten aber von deroselben die Versicherung geschehen, daß so viel den Puncten der auß vermischter Ehe erziehlten Kindern anbelangt, sie nicht gesinnet das freye Religions-Exercitium oder Gewissens-Freiheit aufzuheben, sondern wann dergleichen Kinder das fünffzehende Jahr erreichet, selbige, nachdem sie der Geist Gottes treibe, eine Religion erwehlen und annehmen mögten, welche ihnen belieben So ist dannach von hochgedacht - Ihro Hochgräfflichen Excellentz, und dero Königlichen Regierung, nicht allein nicht allein uff das erstere Memorial nicht ferner reflectirt, noch solches dem Vermuthen nach Eu. Königlichen Majestät zugeschickt, oder darauß unterthänigst referirt, sondern auch gegen die, in dem zweyten enthaltene Beschwerden, die verhoffte Remedur nicht verschaffet, vielmehr über sothane Verordnung, andere, das Reformirte Kirchen-Wesen noch weiter gravirende, und mit dem 7ten Articul Eingangs ermelten Westphälischen Frieden - Schlusses nicht übereinkommende, eingeführet worden, welche Wir bey so gestalten Sachen Eu. Königlichen

Majestät nur Summariter jedoch nur in aller demüthigster Veneration allergehorsamst vor zustellen Uns länger nicht entbrechen können.

Und zwar Erstlich, an statt man verhofft gehabt, daß das vormahls von den regirrenden Landes-Herren angeordnete, und bis auff hochernanten Herrn Gouverneurs Ankunft in Vigor erhaltene Ober-Consistorium, ferner dabey nicht allein gelassen, sondern auch selbiges des letzt abgelebten Hertzogs höchst-seligen Andenckens Christ Fürstlicher Intention gemäß, in einigen Stücken vermehrt und ad normam des Frieden Schlusses eingerichtet werden mögte, so ist doch seith Ihrer Hoch Gräffl. Excellentz Ankunfft nicht das geringste mehr von Kirchen - Sachen an dasselbe Communicirt, oder selbigem einige Activitaet gelassen, sondern es seind alle dem Consistorio sonst zukommende Actus, oder ins gemein alle Ecclesiastica, gleich als ob dergleichen keines vorhanden wäre, immediate von Königlichem Gouvernement, versehen, ohne daß auch selbigem dem Frieden - Schluß gemäß, die Examination, noch denen Gemeinden die Nomination der erforderten Subjectorum, heimgegeben worden wäre.

Zweytens: Ob schon die samtliche geistliche Einkünfften in hiesigem Hertzogthum, es rühren selbige von denen alten Closteroder aber andern Kirchen - Gefällen her, nicht allein zur Zeit gedachten Westphälischen Frieden - Schlusses, sondern auch von Anfang des zuletzt zuruck - gelegten Seculi, und schon lange vorhero bis zu hochbesagten Hertzog Friedrich Ludwigen Pfalz-Graffen in Anno 1681. erfolgten tödtlichen Hintritt, und bis uff vorgedachtes in selbigem Jahr noch eingerissenes frantzösche Reunions-Wesen, nur allein ad usus Ecclesiasticos Reformatorum gewidmet und angewendet worden, da zumahlen Reichs-Bekander massen selbige gantze Zeit über, keine andere, als die Evangelisch-Reformirte Religion im Hertzogthum, das offentliche Exercitium getrieben, wie dann auch alle solche geistliche Gefälle, Separatim von denen weltlichen oder Cammer-Gefällen bis dahin durch absonderliche Personen verwaltet. beobachtet, und darüber Rechnung gehalten worden, und ohnerachtet auch, Krafft augezogenen, durch Eu. Königl. Majestät höchst-schätzbahre Mediation in Anno 1697. geschlossenen Rißwickischen Friedens Articulo 46. alle sowohl geistliche als weltliche, Corpora und Communen in dero vorherige Jura und gerechtsamen Plenarie restituiret, einfolglich mit den geistlichen Gefällen hiesigen Hertzogthums es nach der Richtschnur des Westphälischen Frieden-Schlusses eingerichtet werden sollen, so sind jedoch seithero alle solche geistliche Gefälle zu der nunmehrigen Königlichen Rentkammer und unter dero Administration und Beobachtung gezogen, die Reformirten aber (indeme nunmehre sowohl die Herren Cammer-Räthe selbsten, als auch Rentmeister. Cammer - Secretarius, Cammer - Registrator und beyde Scribenten, mithin alle Cammer-Bedienten ohne Unterscheid, der

Evangelisch-Lutherischen Religion zugethan) gäntzlich davon außgeschlossen worden: Es wird zwar uns den Pfarrern Reformirter Religion eine bisherige fast durchgehends sehr geringe Besoldung gereichet, die neu-annehmende Evangelisch-Lutherische Pfarrer und Schulmeister aber werden auß ermeldten geistlichen Gefällen viel reichlicher verpfleget, da doch Krafft ermeldten Westphälischen Frieden - Schlusses selbige Reditus den Reformirten allein gelassen, und das überschiessende zu Nutzen und Auffnahm dero Kirchen-Wesens solte angewendet werden, bevorab da noch viel verfallene Kirchen, Schul- und Pfarr-Häuser vorhanden, und die meisten Dorffschafften zu höchstem Praejudiz der lieben Jugend und des Publici selbsten keine salarirte Schulmeister haben, also daß, weilen die Gemeinden gemeiniglich arm, die liebe Jugend mehrentheils wie leyder nur zuviel bekannt! verwildert, und ohne nöthige Information in ihrem Christenthum gelassen werden muß, nicht zu geschweigen, daß bey nunmehro, Gott sey Danck! wieder zunehmender Anzahl Eu. Königlichen Majestät Unterthanen Reformirter Religion, nöthig wäre, verschiedene Parochien, welche zu vormahligen guten Zeiten ihre eigene Pfarrer gehabt, nachgehends aber, als durch das leidige Kriegs-Wesen das Land depeuplirt, und die Gefälle in Abgang gerathen, mit andern combinirt werden müssen, selbige nunmehre da durch Gottes Hülff unter Eu. Königlichen Majestät gloriosen Protection, die Gefälle wieder in ziemlichen Stand gebracht seind, wieder mit eignen Pfarrern und Seel - Sorgern zu mehrer Erbauung der Unterthanen, welche manchmahl einen weiten Weg zum Gottesdienst zugehen haben, und dadurch die mehrere, zumahlen die Jugend, vernachläßiget bleiben, versehen werden solten, wozu noch komt, daß die Hospital-Güter und Gefälle nicht zu ihrem distinirten Gebrauch alleinig angewendet werden, inmassen unter andern auß dem Hospital zu Zweybrücken mehrenteils Casernes vor die Soldatesque gemacht. über das auch die von vorherigen Herrschafften verordnete Schulund andere Stipendia nicht nach der alten Verordnung außgetheilt, noch denen Reformirten vermög offt erregten Frieden-Schlusses, allein gelassen werden.

Drittens: Ist das Exercitium Religionis Simultaneum in fast alle Kirchen des Hertzogthums, und zwar mehrentheils nach geschlossenen letzten Rißwickischen Frieden, erst eingeführet worden, darans dann nicht nur denen Reformirten viele Verhinderungen an ihrem Gottesdienst zuwachsen, sondern auch der Catholischen Churund Fürsten gegen allerhöchst-gedachter Eu. Majestät allergnädigstund allergerechteste Intention per indirectum approbiret werden.

Viertens: Wird durch das, gegen das Ende des 1699. Jahrs publicirte, und in verwichenem Decembris durch offentlichen Druck wiederholte, und unter harter Bedrohung confirmirte Reglement, der Gewissens-Freyheit nicht geringe Gewalt angelegt, indem nicht nur contra pacta dotalia, die Kinder, auß differenter Religion zugethanenen Familien, demselben stricte folgen müssen (wann es nemlich, wie die Praxis bisher es gnugsam docirt, die Reformirten betrifft, dann Evangelisch-Lutherischer Seiten wird es nur solang observirt, als es etwan diesem oder jenem gefallen mag) sondern es werden dadurch auch die Reformirte Pfarrer adstringirt, auff den Fall, da Jemand von Evangelisch-Lutherischer Seiten, zu ihrer Religion tretten wolte, zuvor bey Königlichen Gouvernement, ob solcher dürfte angenommen werden, Anfrage zu thun: Wo ist wohl unter Evangelischen eine solche Einschränkung noch jemahlen geschehen?

Auß diesem nun, damit Eu. Königliche Majestät Wir mit weitläuffiger Anführung gar vieler Particularien nicht beschwerlich fallen. werden selbige allerguädigst erschen, wohin es mit Unserm Kirchen-Wesen bereits gedyen, und wie hoch nothwendig es seye, darunter bey Eu. Königlichen Majestät um allergnädigste Remedur, allerunterthänigst anzuflehen, damit alles auff den Fuß, wie es Uns Krafft mehr berührten Instrumenti Pacis Westphalicae, vermittelst der hohen Vorsorge Eu. Majestät allerglorwürdigsten Vorfahren, zugeordnet worden, hergestellet werde, und zweiflen Wir an allergnädigster Er hörung um da weniger, als Eu. Königliche Majestät eben in dergleichen Vorfallenheiten sich Unserer beträngten Mitbrüder in Churpfaltz Anno 1699, so tapffer und Christrühmlichst anzunehmen sich allergnädigst gefallen lassen, in deme in selbiger allerhöchsten Namen. dero allergnädigst abgefertigte Abgesandte Herr von Müllern den -6 Julii besagten Jahrs, an dem Chur pfältzischen Hoff zu Düsseldorff denen in Chur-pfaltz vorgenommenen Innovationen, in Religionsund Kirchen-Sachen, nicht allein zum feverlichsten widersprochen. sondern fernerhin nachdrücklichst bezeugt, wie Euer Königliche Majestät Ihro die Auffrechtbehaltung, des so theuer erkaufften Westphälischen Friedens als eine der höchsten compaciscirenden Partheyen besagten Friedens, sowohl, wegen der Ihro Majestät zukommenden Garantie, äusserst annehmen würden, als sie auch wegen habender Ahnwahrtschafft auff die Chur-Pfaltz, und zugehörigen Landen, nicht zugeben können, daß in denenselben so nachtheilige Veränderungen im Religions-Wesen eingeführet würden.

Wobey sich dann auch die zuverläßige Hoffnung zumachen, wann verschiedene andere hohe, der Evangelisch-Reformirten Religion zugethane Potenzien, welche grosse Landschafften und fast unzahlbahre Unterthanen Evangelisch-Lutherischer Religion unter ihrer Bottmäßigkeit haben, den kräfftigen Schutz und Manutenentz der Reformirten Religions-Verwandten in hiesigem Hertzogthum bey Dero gerechtsame, besag oftermelten Friedens-Schlusses vernehmen werden. daß solches selbige und da mehr zur Nachfolg gegen ihre Evangelisch-Lutherische Unterthanen animiren und anfrischen, und ihnen hingegen allen Praetext zu einigen Wiedrigkeiten gegen sie be-

nehmen werde: dann wann gleich hiesig Hertzogthum in Ansehung seines Begriffs, und der Unterthanen, gegen andere Landen, sehr gering, die geistliche Gefälle auch zu den besten Zeiten vielleicht nicht über zwantzigtausend Gulden oder zehen tausend species Thaler werth ertragen mögten, dadurch also das allgemeine Besten der einen Religion gar geringen, und ebenso wenig Abgang erleiden, alß der anderen Vortheil darauß zuwachsen kan, so ist jedoch nicht zu zweifflen, weilen es gleichwohl ein alt - berühmt Reichs - Fürstenthum, bey welchem der Casus zu Art. 7. Pacis Westphalicae zum erstenmahl und zwar in der geheiligten Persohn Eu. Königlichen Majestät als principalsten Paciscenten und Hauptvertrettern desselben selbsten existirt, daß nicht auch von andern mit Interessenten, ein wachtsahmes Aug und sonderbahre Attention darauff werde gemacht werden, welche an Erinnerung, so ihrer sonderbahren Wichtigkeit halber wohl breiter außgeführt werden könte, wir nur mit diesem Wenigen allerunterthänigst zu berühren nicht umgehen sollen.

Der Herr Zebaoth, welcher Eu. Königlichen Majestät Hände bisher hat gelehret streiten, und dero Fäuste kriegen, seyen ferner mit dero allergerechteste Waffen, er bekröne selbige mit unzehligen Siegen und Triumpff, auff daß wir unter Dero allerhöchsten Schutz und Landes-Vätterlichen Schatten, zu Gottes Ehren ein ruhig und stilles Leben führen mögen.

Eu. Königliche Majestät aber nach genossenem allem höchsten Königlichem Wohlseyn, den reichen Lohn im Himmel bey dem Herrn aller Herren erlangen mögen.

Also fiehen und wünschen auß dem Innersten ihrer Hertzen mit allerunterthänigster Devotion

Euer Königlichen Majestät

Unsers allergnädigsten Königs und Herrn.

Allerunterthänigst-gehorsamst allerdemüthigst und verbundenste Kuechte

Ober-Consistoriales, Inspectores und Pfarrer Reformirter Religion, im Hertzogthum Zweybrücken, und Namens deroselben, und des gantzen Ministerii gedachter Religion, die Unterschriebene.

Wilbrandus Möllenthiel, Inspektor des Amts Zweybrücken u. Pfarrer in der Stadt Zweybrücken. Friedrich Keßler. Pfarrer zu Zweybrücken.

Johann Paul Bruch, Pfarrer zu Hornbach.

Daniel Harttung, Pfarrer zu Anweiler u. Inspector der Kirchen Neu-Castler Ober-Amts.

Christoph Warnecken, Pfarrer zu Drußweiler, Amts Bergzabern. Wilhelm Struber, zweyter Pfarrer

zu Bergzaberu.

## Zur Bibliographie.

\*German, W. D. Johann Forster, der Hennebergische Reformator, ein Mitarbeiter und Mitstreiter D. Martin Luthers. In urkundlichen Nachrichten nebst Urkunden zur Hennebergischen Kirchengeschichte. Mit Forsters Bild. Handschrift und Siegel. 468 u. 112 S. o. O. u. J.

Das vorliegende Werk gibt sich als Festschrift für das 350 jährige Hennebergische Reformationsjubiläum, welches am 24. Nov. 1894 in allen Kirchen des Landes feierlich begangen wurde. Da der auf vielen Gebieten mit rühmlichen Erfolge thätige gelehrte Verfasser, Kirchenrat und Superintendent in Wasungen, dem die theologische Fakultät zu Leipzig vor Kurzem den wohlverdienten Doktorhut verliehen hat, das ganze Leben des Hennebergischen Reformators Johann Forster urkundlich darzustellen unternommen hatte, und dieser, ein Augsburger Kind, den größten Teil seines Lebens in Orten des jetzigen Bayerns zugebracht und in Augsburg 1535—39, dann in Nürnberg und Regensburg von 1539-1543 gewirkt hat, wurde das Buch zu einem ganz hervorragenden Beitrag zur bayerischen Reformationsgeschichte. Mit einem ganz erstaunlichen Fleiße hat der Verfasser, Urkunden, Briefe und Aktenstücke zusammengesucht, und dabei so viel Neues gefunden, da.) er, zumal er das Werk bis zu einem bestimmten Termin fertig zu stellen hatte, teilweise auf zusammenhängende Darstellung verzichten mußte. Dafür empfängt der Leser die öfters nur durch erläuternde Zeilen verbundenen Akten und Briefe selbst vollständig. Was der Verfasser namentlich über die Augsburger Zustände beitragen kann, ist nicht immer erfreulich, bietet aber ein hochinteressantes Bild des von dem wüstesten kirchlichen Parteitreiben jener Zeit zerrissenen Gemeindelebens. Nicht minder wertvoll sind, um von den auf Luther und Wittenberg bezüglichen Partien hier abzusehen, die Mitteilungen zur Reformationsgeschichte Regensburgs, und es gibt überhaupt nur wenige für die bayerische Reformationsgeschichte wichtige Persönlichkeiten, über die aus diesem Buche, dem man freilich ein Register wünschen möchte, nichts Neues zu lernen wäre. Endlich mag bemerkt sein, daß das im Selbstverlag erschienene Werk von dem Herrn Verfasser für den Betrag von 6 Mk. bezogen werden kann.

\*Destouches, Ernst von, kgl. bayer. Archivrath, Archivar und Chronist der Stadt München. Orlande di Lasse. Ein Lebensbild zum dritten Centenarium seines Todestages (14. Juni 1894). Mit 5 Abbildgn. München 1894. Verlag der J. J. Lentner'schen Buchhandlung. Mk. 1.50.

Wer sich in Kürze über Leben und Wirksamkeit des berühmten Meisters orientieren will, dem ist die kleine, schön geschriebene Schrift des bekannten Münchner Gelehrten, der auch vieles neue urkundliche Material zur Kenntnis des Münchner Musiklebens überhaupt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beibringen konnte, bestens zu empfehlen. Die Anmerkungen verzeichnen auch für weiter Forschende die reiche, einschlägige Litteratur.

\*Ney, Jul., Landau in der Pfalz und Umgebung in den Jahren 1792--1794. Ein Bild aus der Zeit der französischen Revolution. Landau 1894. 27 S.

Ein trefflicher Vortrag des bekannten, namentlich um die Erforschung des Speierer Reichstags von 1529 hochverdienten pfälzischen Geschichtsforschers Dekan Ney in Landau.

## Andreas Althamer,

der Humanist und Reformator.

Von

#### D. Th. Kolde.

(Schluß).

Wie bekannt, starb Casimir plötzlich auf dem Türkenzuge in Ofen am 21. September 1527. Die Verwirrung, die jetzt einriß, erreichte den höchsten Grad, als die Bischöfe die Abwesenheit der Fürsten benutzten, um gegen evangelisch gesinnte Prediger Gewalt anzuwenden. Aber Markgraf Georg, der Anfang des Jahres 1528 in sein Land zurückkehrte, um die Regierung nun auch für seinen minderjährigen Neffen Albrecht zu übernehmen, ließ schon auf seinem ersten Landtage zu Ansbach, am Sonntage Invocavit 1. März 1528, keinen Zweifel über seine evangelische Gesinnung, indem er, ohne die Mandate Casimirs direkt aufzuheben, in dem Landtagsabschiede die Notwendigkeit evangelischer Predigt betonte und zugleich gestattete, die der heiligen Schrift widerwärtigen Zeremonien fallen zu lassen 1). Georg Vogler trat wieder an die Spitze der markgräflichen Kanzlei und rückte im Sommer 1528 zur Würde eines Vizekanzlers auf. Joh. Rurer wurde in der ehrenvollsten Weise zurückgerufen<sup>2</sup>) und erhielt, als er in den ersten Tagen des Mai

<sup>1)</sup> von d. Lith 238 f.

<sup>2)</sup> Nach einem Briefe Schwarzenbergs an Vogler (Montag nach Quasimodogeniti 20. April) schickte der Markgraf einen Boten an den Herzog von
Liegnitz mit der Bitte, Rurer bis zum Kurfürsten von Sachsen zu geleiten,
der wiederum gebeten wurde, Rurer nach Hof führen zu lassen. Zugleich
bekam Rurer den Auftrag, wegen eines Predigers, womöglich Joh. Brenz, in
Wittenberg zu werben (Ansb. Religionsakten VIII, 114 f. Kreisarchiv in Nürnberg. Vergl. Zeitschr. für Kirchengesch. XIII, 320 f.). Am Pfingstabend
Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. I. 3.

in Ansbach eintraf, jetzt die durch den Tod oder Abgang Dr. Weinhardts erledigte Stiftspredigerstelle, während wie schon erwähnt, Althamer Pfarrer in Ansbach wurde, d. h. evangelischer Pfarrer einer Stadt, in der der alte Kultus noch in allen Kirchen geübt wurde und die Bevölkerung wohl auch noch größtenteils römisch gesinnt war. Er hatte jedoch Vogler gegenüber als Bedingung seines Kommens gestellt, daß "die abgöttische teuffelische Messe" abgeschafft werde: "Ihr sollt vorhin von mir wissen, das ich entweder nicht zu euch wil kummen, oder aber nit bleiben, so man die abgötterei nit wird mit gelegenheit der Zeit abstöllen"1), und noch vor Antritt seiner Stelle legte er den Räten und Statthaltern des Markgrafen ein "Verzeichniß" der Mängel vor, deren Abstellung er wünschte. Joh. v. Schwarzenberg, dessen vollen Beifall er hatte, empfahl es dem Markgrafen, worauf dieser am 23. Mai 1528 eine Verfügung erließ, welche den Anfang einer wirklichen Reformation in Ansbach bedeutete<sup>2</sup>).

Freilich ging der vorsichtige und rücksichtsvolle Fürst nicht auf alle Wünsche seines Pfarrers ein. Zunächst wurde der römische Gottesdienst im Ansbacher Stift gar nicht angetastet, und von der Ausübung irgend welchen Zwanges wollte Georg überhaupt nichts wissen. Althamer erhielt den Auftrag, mit den "Meßhaltern in der Pfarr" fleißig zu verhandeln, ob er sie in Güte davon abbringen könnte. Wäre dies erfolglos, so sollten

<sup>(30.</sup> Mai) war er in Kulmbach, wo er nach einem Briefe des Landschreibers Hans Claus mit großem Beifall predigte, alsbald aber nach Ansbach weiterreiste. Nach einem Briefe des Herzogs von Liegnitz verlangte er als Besoldung 200 gulden auff drei pferde (?) jerlichen, wozu der Fürst bemerkt: "vnd gehet gleich alhie wie anderst wo zu, wenn man der geschyckten leutte notturftig, so teuern sy sich am meisten." (Ansb. Religionsakten XI, 18 f. 20). Während er früher, nicht wie manche angeben, Stiftsvikar, sondern wie aus seinem "Unterricht" hervorgeht, Pfarrer, war, wurde er jetzt, wie aus den Akten mit Bestimmtheit zu entnehmen, Stiftsprediger.

<sup>1)</sup> v. d. Lith 242 f.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg an Vogler Montag nach Quasimodogeniti 1528 Ansb. Religionsakten VIII, 115. Des Markgrafen Entscheidung Samstag nach Ascensionis 1528 (23. Mai) ebenda f. 124. Auf Grund ungenauer Notizen in einem Ansbacher Manuskript auch erwähnt von L. Schiller die Ansbacher gelehrten Schulen. Ansb. Prog. 1873. S. 5.

dieselben, da zweierlei Messe in der Pfarrkirche zum Ärgernis gereichen werde, "wo sie sollich Ir Meßhalten je nit unterlassen wolten, dartzu sie doch unsernhalben unverpunden sein sollen" — bis auf weiteren Bescheid ihre Messe im Stift halten. Um die Taufe besonders auszuzeichnen, hatte Althamer vorgeschlagen, nachdem man das Volk vorher über die Bedeutung der Sache belehrt habe, zu jeder Taufe eine besondere Glocke läuten zu lassen. Das wurde gebilligt, ebenso daß "eine andere glocken, die ein vnterschied von der obgemelten Tauffglocken hab", geläutet werde, wenn man das Sacrament zu einem Kranken trage, indem, wie der Markgraf schreibt, er es nicht allein für unnötig, sondern auch für unziemlich halte, "dieweil zu dem selben allein wein nnd brot uber die gassen getragen wurdet, das man sollichem vor clengeln soll." Der Pfarrer wollte auch an Stelle des "Salve Jesu Christe", der Umarbeitung des "Salve regina" 1) eine Lektion aus der heiligen Schrift gelesen haben: das wurde ihm "alls fur sich selbst" ebenfalls bis auf weiteren Bescheid zugelassen. Dagegen ging der Fürst auf den Vorschlag, die Stiftsschule der Pfarrschule einzuverleiben, nicht ein, um den Stiftspfaffen keinen Anlaß zur Klage zu geben, erwog aber bereits den Gedanken, vermittelst frei werdender Pfründen, wie dies in Hof und Bayreuth geschehen, die Anstellung eines tüchtigen Schulmeisters und eines Lokaten bei der Pfarrei zu ermöglichen. —

Das war ein Anfang, und alsbald glaubte Althamer nach Humanistenart seinen Fürsten durch Widmung einer Schrift ehren zu sollen. Da er augenblicklich nichts Größeres hatte, widmete er ihm eine schon das Jahr vorher während einer Krankheit niedergeschriebene Arbeit "Annotationes in posteriores duas Joannis presbyteri Epistolas"),

Die Umdichtung rührte von Seb. Heiden, Schulmeister zu Nürnberg her. Vgl. Zeltner, Lebensbeschreibung des Seb. Heiden etc. Nürnberg, 1732 S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Anno | tationes An-| dreac Althameri Bren | zii in posteriores | duas Joannis presbyte- | ri Epistolas iam primum ae- | ditae. | M. D. XXVIII. | Titelbordüre. 31 Bl. 8. Letzt. Bl. leer. Am Schluß: Excudebat Norimbergae Fride- | ricus Peypus impensis pro- | uidi viri Leonardi de Aich | Ciuis ac Bibliopolae | Norimbergen. Anno M. D. XXVIII. Widmung: Onoltz-

eine bald auch frei ins Deutsche 1) übertragene, paraphrasierende Auslegung des zweiten und dritten Johannisbriefes, die nur durch ihre fast an Luther heranreichende Schärfe gegen Täufer und Sakramentirer, die "Antichristi satellites", die da leugnen, daß Jesus der Christ sei, bemerkenswert ist. Während er früher die Namen der Gegner vermied, rächte er sich, allerdings durch Zwingli gereizt, hier mit wenig Witz für dessen Verdrehung seines Namens<sup>2</sup>). Als zweite Schrift widmete er dann dem Markgrafen im August den schon erwähnten zweiten Teil seiner Diallage.

Inzwischen hatte er eine andere Aufgabe überkommen, die offenbar ganz seinen Neigungen entsprach, und der er seine ganze Kraft widmete. Auf Grund einer Aufforderung des Adam Weiß in Crailsheim, der in einem sehr beachtenswerten Memoriale die Notwendigkeit einer von Markgraf Georg wahrscheinlich schon früher ins Auge gefaßten Visitation betont hatte 3), richtete der Fürst schon vor jenem früher erwähnten

bachij Anno etc. 1528. — Ballenstedt erwähnt S. 10 auf Grund von Lippenius, Bibl. realis theol. Francof. 1685 fol. 120. als erste Schrift Althamers: In Epistolam S. Johannis Argentorati 1521. 8, was auf einen Irrtum beruhen muß, da sich diese Schrift nicht nachweisen läßt und auch nach der geschilderten Entwicklung eine Beschäftigung Althamers mit biblischen Schriften in jener Zeit nicht anzunehmen ist.

- 1) Auslegung | der zwo | letzten | Episteln Johannis des | Theologi durch An | dream Althamer | von Brentz | M D XXVIII. | Randleiste. 40 Bl. letztes Bl. leer. Am Ende: Gedruckt zu Nürnberg durch Friedrich Peypus. Ferner Erfurt 1529.
- 2) Zwinglius cum sua cohorte, qui posita fronte iniquissime lacerat, cogit, torquet scripturas, ut non sine fato Zwinglii, id est, tortoris nomen illi contigerit etc. Diese Namenspielerei nicht in der deutschen Ausgabe, der auch das Nachwort fehlt. Im Anschluß von Eusebius und Hieronymus bezweifelt er die Johanneische Abfassung (vgl. auch in der Schrift "von der Erbsünde" das Citat aus der 1. Epistel: Johannes in seiner canonica), erklärt aber die Frage nach dem Autor hier wie bei dem Briefe an die Hebräer für bedeutungslos, "modo sciamus esse Apostolicas synceras lectuque dignissimas, quae in unum Christum ducant lectorem".
- 3) Abgedruckt bei Bossert in Theol. Studien aus Württemb. 1882 S. 85. Daß es aus dem Frühjahr 1528 stammt, geht daraus hervor, daß Georg auf einem, zu dem die Visitation einleitenden Briefe (s. u. Montag nach Vocem iucunditatis) gehörigen Zettel schreibt: Wir schicken euch auch hieneben

Schreiben am 18. Mai 1) ein Schreiben an Statthalter und Räte, wonach dieselben den Pfarrer von Crailsheim und den Prior zu Heilsbronn, Schopper, auf einen bestimmten Tag nach Ansbach berufen sollten, um gemeinsam mit dem dortigen Pfarrer Andreas Althamer "Ordnung vnd mas" zu verzeichnen, wie alle Pfarrer und Prediger visitiert und dahin gebracht werden sollten, der fürstlichen Erklärung vom letzten Landtage Folge zu leisten.

Althamer, Schopper und Weiß einigten sich nun über eine Visitationsordnung, dreißig Fragstücke, welche den Pfarrern zur Beantwortung vorgelegt werden sollten<sup>2</sup>). Da die Nürnberger durch Spengler den Wunsch ausgesprochen hatten, mit dem Markgrafen in der Visitationsangelegenheit zusammen zu gehen, kam es hierauf zu einem Tage in Schwabach am

zu ein schrifft so uns hieuor der pfarrer zu Craylsheim der Ceremonien halben vbergeben, sampt des priors zu haylsbronn Iudicium (Ansb. Rel. Akt. Kreisarch. zu Nürnberg VIII, 128). Schoppers Bedenken unter falscher Überschrift bei Hocker Supplem. zum Heilsbronner Antiquitätenschatz Nr. X. S. 165.

<sup>1)</sup> H. Westermayer, die Brandenburgisch-Nürnbergische Kirchenvisitation und Kirchenordnung 1528—1533. Erlangen 1894 S. 2 hat durch ein Versehen das Datum Montag nach Vocem iucunditatis als 24. Februar statt 18. Mai aufgelöst und läßt so den Visitationsauftrag schon vor dem Ansbacher Landtag (Invocavit 1. März) an Althamer als Pfarrer von Ansbach ergehen, während dieser noch in Nürnberg war.

<sup>2) &</sup>quot;Abschrift, was die pfarrherrn zu Crailsheim vnnd Onolzbach auch der prior zu Hailsbrunn der Examination vnnd Visitacion halben zu Onolzbach begriffen" (Ansb. Rel. Akten VIII, 179 ff.). Darin nach einer Einleitung über Berechtigung und Pflicht der Visitation die bei Westermayer S. 141 abgedruckten 30 Artikel. Ursprünglich hatte der wahrscheinlich von Ad. Weiß herrührende Entwurf 40 Artikel: "Fragstück der Pfarrer vnd prediger halb begriffen", von denen etliche später zusammengezogen, andere weggelassen wurden. Dieser Entwurf erhielt mehrere charakteristische Zusätze von der Hand Althamers z. B. beim Artikel von der Kindertaufe: "ob die selbig das gewissen reinige", und am Schluß den nicht angenommenen Passus: "Man frag sie auch was sie von Christo haltend ob er mynder den der Vater sey, vnd ob er die gotheit erst angenommen hab, als er gen himmel gefaren ist." Über das Verfahren bemerkt der Entwurf am Ende: "Nota vff die antwort, die er zu ein Jden artickel gibt sol er die vrsachen derselbigen antwort aus gotlicher Schrifft erhalten, auch die entgegenhaltung abzulenen vnd beschirmen" (Ebenda fol. 205).

14. Juni 1) 1528, wo diese Visitationsordnung wie ein von den Nürnbergern eingereichter Entwurf einer Kirchenordnung, den wir erst vor Kurzem kennen gelernt haben 2), angenommen wurde. Beides bildete die Grundlage für die thatsächliche Visitation, mit der man in Ansbach alsbald begann, nachdem der Markgraf schneller, als es Althamer hatte hoffen dürfen, auf seine Gedanken eingegangen war, eine höhere Schule in der Hauptstadt des Landes einzurichten. Schon im Juli wurde der gelehrte Humanist Vincentius Obsopoeus berufen und spätestens Ende August dürfte die neue Schule, aus der das noch heute blühende Ansbacher Gymnasium erwachsen ist, ins Leben getreten sein 3).

Als eigentlicher Visitator war von vornherein Althamer aufgestellt worden, dem später Rurer, und bis zu dessen Rückkehr der Prior von Heilsbronn zur Seite stehen sollte 4). Und obwohl man am markgräflichen Hofe an die Gewinnung eines Mannes von größerem Rufe dachte, um ihn an die Spitze des ganzen Kirchenwesens im Lande zu stellen, und deshalb von Ende Mai bis Oktober erst mit Urban Rhegius, dann mit Stephan Castenpaur, beide damals in Augsburg, verhandelte 5), besaß doch der Pfarrer von Ansbach in dieser Zeit das ganz besondere Vertrauen seines Fürsten. Von den Visitationsakten ist uns nur Weniges erhalten, aber das Wenige rührt zumeist von seiner Hand her, Listen über die nicht zur Visitation erschienenen Pfarrer, Aufzeichnungen mit Zensuren über diejenigen, welche der Aufforderung nach Ansbach zu

<sup>1)</sup> Sonntag nach Corporis Christi, d. 14. Juni nicht 11. Juni (wie irrtümlich bei Westermayer S. 9).

<sup>2)</sup> Wir verdanken sie der fleißigen Arbeit Westermayers, die für das Einzelne zu vergleichen ist, und der sie S. 145 abgedruckt hat.

<sup>3)</sup> Schwarzenberg an Vogler. Freitag nach Vincula Petri 1528 (Ansb. Rel. Akt. VIII) und L. Schiller, die Ansbacher gelehrten Schulen unter Markgraf Georg von Brandenburg Ansb. Progr. 1875.

<sup>4) &</sup>quot;Würden auch dann fur gut ansehen, das in abwesen des Rurer der Prior zu Haylsbronn, an seiner stat genannten Pfarrer zu Onolzbach zu solcher visitation daselbst behilfflich were". Georg an Statth. u. Rate 18. Mai (Ansb. Rel. Akten VIII fol. 127).

<sup>5)</sup> Der betreffende Briefwechsel soll demnächst von mir veröffentlicht werden.

kommen nicht Folge geleistet hatten u. s. w. Die Aufgabe war offenbar eine sehr große und erwies sich wie in allen andern Territorien, in denen man mit Visitationen vorging, viel schwieriger, als man angenommen hatte. Nicht wenige Pfarrer weigerten sich zu erscheinen 1), den Anordnungen der Visitatoren wurde hier und da Widerstand entgegengesetzt, es fehlte an einer festen Ordnung, die man den Geistlichen als Richtschnur in die Hand geben konnte, auch waren die Kompetenzen der Visitatoren keineswegs klare. Deshalb sah sich Althamer alsbald genötigt, mit umfassenden Vorschlägen an den Fürsten zu gehen.

Nach eingehender Beratung, zu der er seine sämmtlichen Räte und die beiden Visitatoren Althamer und Rurer zuzog, erteilte der Markgraf am 11. Okt. eingehenden Bescheid<sup>2</sup>). Den Anträgen entsprechend wurde beschlossen, daß die nicht erschienenen oder ungehorsamen Pfarrer noch einmal ermahnt werden sollen, im Falle ihres Ungehorsams aber möge man das Volk auffordern, beim Markgrafen zu supplicieren, daß er ihnen einen christlichen Pfarrer zuordne, oder vergönnen möge, "daß sie der Pfründ Nutzung, die sie mit ihrem Schweis und Blut erarbeiten und geben, aufhalten und selbst christliche Pfarrherrn und Prediger besolden mögen." Althamers Vorschlag, Niemand zum Prediger ohne vorherige Examination durch die verordneten Visitationen zuzulassen, wurde genehmigt, ebenso allenthalben "Speculatores oder Superattendenten" aufzustellen, und die Visitatoren wurden angewiesen, geeignete Leute vorzuschlagen; dagegen erreichten sie nicht, daß ihnen eine selb-

Vgl. über das Verfahren im Einzelnen und den Verlauf der Visitation, Westermayer a. a. O. S. 19 ff. 27 ff.

<sup>2)</sup> Die undatierten und nicht unterzeichneten, aber von Althamers Hand geschriebenen Vorschläge der Visitatoren (kurz erwähnt bei Westermayer S. 41), wahrscheinlich aus dem September, in Ansb. Religionsakten VIII, 467. Der Bescheid des Markgrafen vom Sonntag nach Dionysii ebenda fol. 416 hat im Konzept die Aufschrift: Bey disem nachfolgendem beschaid seind gewest, Mein g. h. Marggraf Jorg, Herr Hans von Seckendorf, Friedrich vonn Lidwach, Christoff von fronhouen hausvogt, Hans von Neuenstet Marschalckh, Jorg Vogler Canczler, Doctor heller, Docter Kifer, Doctor Megersheim, R. Landtschreiber, pfarrer Althamer, Rurer prediger.

ständige Amtsgewalt zuerkannt wurde 1), vielmehr sollte der Superattendent mit dem Amtmann in Gegenwart "etlicher christlicher mann von der gemeind" mangelhafte Geistliche zu Rede setzen, und wenn dies keinen Erfolg habe, sie dem Landesherrn anzeigen. Wohlwollende Aufnahme fanden, wenn sie auch bis auf ein Polizeigesetz verschoben wurden, die zum Teil sehr weitgehenden Vorschläge gegen den übermäßigen Aufwand und das Schlemmen bei Hochzeiten und Kindstaufen und das Wirtshaussitzen, wobei Althamer forderte, daß keinem Bürger erlaubt sein sollte, am Feiertage länger als bis zur Vesper im Wirtshaus sich aufzuhalten. Jeder Pfründenbesitzer wurde jetzt zur Residenzpflicht verbunden, und nach dem Vorschlage, die überflüssigen Feiertage aufzuheben, sollten nunmehr nur noch als Feiertage gelten Christag, Ostertag, Auffahrtstag, Pfingsten, die Feste unsrer lieben Frauen<sup>2</sup>), "so Grund in der Schrift haben auch aller Aposteltag und der einig aller Heiligentag".

Ein Hauptstück in den Forderungen der Visitatoren war aber die Abstellung der "gottlosen Misbräuche" im Stift und gewiße Neuordnungen im Stift- und Klosterwesen überhaupt. "Dieweyl sein gnad vorhyn den Teuffel nit wenig erzürnet hab, werd also alles in eim hingehn", meinte Althamer und verlangte, daß alle Stifte und reichen Klöster einen gelehrten Mann besoldeten, der den Stifts- und Klosterleuten täglich wenigstens eine Stunde "in der biblia lese", um sie so zu Pfarr- und Predigtamt brauchbar zu machen; wer aber nicht in die Lektion ginge und studierte, die sollten "selbigen tags ihres weins beraubt werden, oder eine andere Strafe leiden", was namentlich in Ansbach, wo die Pfaffen ungelehrt seien, sehr nötig wäre. Hinsichtlich dieses letzten Punktes ging der Markgraf in der That auf die Vorschläge ein und verfügte gegen diejenigen, die nicht

 <sup>&</sup>quot;Und dieselbigen episcopi, das ist, superattendenten m

ßen ein f

ürstlichen gewalt vnd beuelh haben, das man etwas vmb sie geb: Wir sorgen es
werde sunst alles mit einander verloren sein".

<sup>2)</sup> Nicht uninteressant ist, was der Ansbacher Konsistorialrat von der Lith in seinem mehr erwähnten 1733 erschienenen Buche S. 282 erzählt, daß er noch bei Antritt seines Amtes in Ansbach in der Stadtkirche "die Feyrung des 15. Tags im August-Monat, daran die Römische Kirche das Fest der erdichteten Himmelfahrt Mariä begehet, und die Meßgewande gefunden hab".

studiren wollten, Entziehung des Weines und bei beharrlichem Unfleiß Entziehung der Pfründe; aber mit der evangelischen Reformation des Stiftes zögerte er: die Visitatoren wurden angewiesen, was sie als Mißbräuche empfänden, anzugeben, damit der Fürst mit den Stiftsherren reden könne, indessen solle ihnen nichts von ihren Einkünften vorenthalten werden, "damit sie mangel halb Irer leibs narung, Ichts wider gottes Wort unnd Ir Gewissen zu thun nit beschwerd werden". Und auch die letzte Bitte, an der den Visitatoren nicht minder viel gelegen haben wird, den Wünschen der Prediger und Gemeinden entsprechend die Kirchenordnung in den Druck zu geben, lehnte der Markgraf zur Zeit "aus etlich christlichen Ursachen", d. h. um seinen Gegnern namentlich im schwäbischen Bunde nicht noch mehr Handhaben zu geben 1), ab. Das einzige, was er versprach, war, eine "Summe" derselben stellen und den Superattendenten schriftlich überantworten zu lassen, "daruon den pfarherrn vnnd priestern Irer getzirke Jedesmals Inn gegenwertigkeit der Amptleut und etlicher von der gemein notturftigen vnterricht zu thun".

Die Superattendenten wurden bald darauf wirklich ernannt, und wir besitzen noch die von Althamers Hand gefertigte Vorschlagsliste<sup>2</sup>), aber mit dem versprochenen Auszug der Kirchenordnung wie mit manchem Anderen hatte es gute Wege. Und was konnte die in Aussicht genommene mündliche Belehrung darüber für Erfolg haben? Es begreift sich daher, wenn Althamer und Rurer daran dachten, zum mindesten das wichtigste der evangelischen Lehre zusammenzufassen und den Pfarrern einen Katechismus in die Hand zu geben, hatte doch die in Schwabach am 14. Juni angenommene Kirchenordnung auch bestimmt: "Catechismus, das ist kinderlere, nemlich die zehen gebot, vater vnser vnd glauben soll vfs wenigst alle wochen einmal etwas daruon gelert werde"3).

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber Westermayer, a. a. O. S. 45.

<sup>2)</sup> Ansb. Religionsakten VIII, 445. Die Namen der Ernannten, Althamer und Rurer an der Spitze (ohne Datum) fol. 470, mitgeteilt von G. Bossert, die ersten Schritte zur Neuordnung der Kapitel in der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach 1528 ff. Blätter f. bayer. Kirchengesch. I, 33 ff.

<sup>3)</sup> Bei Westermayer S. 151.

Auf Luthers Anregung hin, der zuletzt noch in seiner deutschen Messe die Notwendigkeit einer schlichten, einfachen, in Frage und Antwort gestellten Erklärung der hergebrachten Hauptstücke christlicher Lehre betont hatte, waren kurz vorher mehrere solche Arbeiten erschienen, u. a. die Katechismen von Brenz in Schwäbisch Hall und Gräter in Heilbronn<sup>1</sup>). Ihnen reiht sich würdig der Ansbacher Katechismus an, der, obwohl die beiden Visitatoren Rurer und Althamer die Vorrede unterzeichneten und Rurers Name sogar voran steht. doch nach Sprache und Inhalt als eine Arbeit Althamers zu betrachten ist. Daß auch er durch Luthers Auslassungen angeregt worden ist, wird keinem Zweifel unterliegen, aber schon der Umstand weist dem Büchlein eine hervorragende Stellung in der Geschichte der katechetischen Literatur zu, daß es das erste das Ganze der christlichen Lehre in Frage und Antwort behandelnde Schriftchen ist, das sich Katechismus<sup>2</sup>) nennt: denn so lautet der Titel des wahrscheinlich im Nov. 3) 1528 erschienenen Buches: "Catechismus. Das ist

<sup>1)</sup> Vgl. die ihrer Zeit sehr verdienstvolle aber leider sehr unkritische Arbeit von J. Hartmann, älteste katechetische Arbeiten der ev. Kirche Stuttgart 1844. Daß der Lachmann-Grätersche Katechismus zu Unrecht in der Regel als Lachmann'scher bezeichnet wird, während er thatsächlich eine nur auf Anregung Lachmanns geschriebene Arbeit Gräters ist, bezeugt ausdrücklich Brenz, der in einem noch ungedruckten Briefe gelegentlich der beabsichtigten Berufung Gräters an die durch den Tod Rurers (Pfingsten 1542) erledigte Stiftspredigerstelle ausdrücklich auf Gräters Katechismus zur Empfehlung verweist. Dienstag nach dem Sonntag Trinitatis (6. Juni 1542) in "Acte die Hof- und Stiftspredigerstelle zu Onolzbach 1431—1747 betr." im Konsistorialarchiv zu Ansbach.

<sup>2)</sup> P. Bahlmann, Deutschlands katholische Katechismen bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts, Münster 1894. S. 3.

<sup>3)</sup> Die Vorrede hat das Datum: "Geben zu Onoltzbach im Wintermonat im MDXXVIII Jar". Wintermonat kann sowohl November wie Dezember oder Januar sein (vgl. K. Weinhold, Die deutschen Monatnamen. Halle 1869. S. 61 f.), da Januar (1528) aber natürlich ausgeschlossen ist, und Althamer den Dezember z. B. in der Schrift "von der Erbsünd" als Christmonat bezeichnet, so wird November das Richtige sein. So erklärt sich auch, (vgl. Veesenmeyer, Literarisch-bibliographische Nachrichten von einigen evangelischen katechetischen Schriften, Ulm 1830. S. 41 f.), daß eine von Som in Ulm hervorgerufene Bearbeitung desselben schon Ende des J. 1528 in Basel erscheinen konnte.

Unterricht zum christlichen Glauben, wie man die Jugend lehren und ziehen soll, in Frageweis und Antwort gestellt"1). Und des Neuen ist sich der Verf. wohl bewußt, deshalb schickt er auch (nach der Vorrede) dem eigentlichen Katechismus eine längere sprachliche Erklärung des griechischen Wortes  $Kat\eta \chi \iota \sigma \mu \dot{o}_{S}$  und der Geschichte des Sprachgebrauchs voraus, indem er es von  $\dot{\eta} \chi \dot{\omega}$  resp.  $\kappa a \iota \eta \chi \epsilon \bar{\iota} \nu$  im Sinne von "priorem vocem reddere" ableitet, welche Deutung wie bekannt auch von Melanchthon acceptiert und bis in die neuere Zeit fortgepflanzt wurde<sup>2</sup>).

In der Vorrede werden die "Pfarrherren, Diakonen, Katechisten und Kindsväter im Fürstentum" mit großem Ernst auf die schwere Gefahr hingewiesen, wenn die Jugend versäumt werde. Wolle man das christliche Wesen reformieren und ein beständig Regiment und Ordnung anrichten und heraufführen, so müsse man mit der Jugend anfangen, der Pfarrherr in der Gemeinde oder Kirche und ein jeder Hausvater mit seinem Gesinde, sonst sei alles verloren; denn, so urteilt er wie Luther, "mit den Alten wills nicht gut tun, sie wollen nicht hinan, sind zum mehreren Teil verstockt und verhärtet in ihrem Sinn". Denen "die nicht fast hoch gelehrt seien", ist der Katechismus geschrieben, "daß sie hie ein Form und Exemplar haben, wie sie die Sach sollen anfahen und mit der Zeit, so ihnen Gott der Herr etwas besseres giebt, diesen auch bessern, sie mögen unsern brauchen, bis sie einen bessern machen oder gehn".

Wie Brenz und Gräter geht Althamer vom Christenbewußtsein aus: "Was bist du? Ich bin ein Christenmensch und Kind Gottes. Woher weißt du das? Aus dem weiß ich's, daß ich dem Worte Gottes glaube und getrost bin in dem Namen Christi".

<sup>1)</sup> Catechismus. / Das ist vnterricht zum / Christlichen Glauben, wie / man die jugent leren vnd / ziehen sol, in frag weysz / vnd antwort ge- / stelt. / Item. / Etliche Christliche Col- / lecten oder gebet für gemey- / nes anligen der Chri- / stenheyt. / M. D. XXVIII. / — 32. Bl. kl. 8. Letzte Seite weiß. Am Ende: Gedruckt zu Nuremberg durch / Fridrichen Peypus, ausz verle / gung Des Ersamen mans / Leonhard zu der Aych / Buchfürer zu / Nürmberg. / 1528. / — Darunter das Druckerzeichen des F. Peypus.

<sup>2)</sup> Vgl. Kawerau, G., zwei älteste Katechismen neu herausgegeben. Niemeyer, Halle 1892 Neudrucke Nr. 92. S. 5. Ann.

Auf die weitere Frage: "Was glaubst du", bekennt das Kind das Credo, woran sich fragweise die Erklärung der einzelnen Stücke knüpft. Den Übergang zur Erklärung des Dekalogs bildet die Frage: "Was soll ein gläubiger Mensch thun? Antw.: Er soll Recht tun und Unrecht lassen". Recht ist nun das, was Gott heißt, Unrecht was er verbietet, das findet man aber nirgends besser als in den zehn Geboten. Nach der Erklärung derselben wird die Frage aufgeworfen, ob der Mensch auch aus eigenem Vermögen die Gebote Gottes halten könne, und dann gezeigt, daß er erst fromm werden muß durch den Glauben. Hierauf wird das Wesen des Glaubens erörtert, der "der gemeinen Ordnung nach allein aus der Predigt des Wortes Gottes kommt durch Mitwirkung der Gnade Gottes, die man durch emsiges Gebet erlangt." Ein besseres Gebet giebt es aber nicht als das Vater unser, worauf dieses einschließlich der Doxologie erklärt wird. Unvermittelt folgt dann ein Abschnitt Vom Gesetze und Evangelio, der durch den Hinweis darauf, daß durch das Evangelium und die Sakramente "Gottes Gerechtigkeit unser wird" zu dem Abschnitt von der Taufe überleitet, in welchem der Verf. ganz wie in der Schrift "von der Erbsünde" die Lehre von der Taufe und der Notwendigkeit der Kindertaufe vorträgt und die Übung, deutsch zu taufen, in schöner Weise damit begründet, "daß die andern Christen ihrer Taufe erinnert werden und gedenken Gottes Bunds und Zusagen und was sie Gott ihrem Herrn in der Taufe gelobt haben, daß sie dem Teufel und seinem Wesen widersagt haben, und der Sünde nicht mehr wollen dienen, sondern der Gerechtigkeit". Der letzte Abschnitt, "Von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi", wird, weil es sich um ein Buch für den Jugendunterricht handelt, gewissermaßen anhangsweise beigefügt: "Wie wol wir nicht lehren, daß die Kinder zum Sacrament sollen gehen, bis sie sich selbs probiren können und den Leib des Herrn unterscheiden nach der Lehre Pauli 1. Cor. XI, so wollen wir dennoch von dem Sacrament ein wenig setzen, der einfeltigen Priester und Layen halben, das sie auch einen Unterricht haben." Mit diesen Worten wird die einfache und schlichte Erklärung der Abendmahlslehre eingeleitet und dann geschlossen: "Was soll man nach dem Abendmahl thun?" "Man soll Gott dankbar sein, und sich vor Sünden hüten, dem Nächsten dienen durch die Liebe, und also mit der That beweisen, daß wir Christen und Erben des ewigen Lebens seien. Das verleihe uns Gott, Amen."

Ein Anhang bietet dann unter dem Titel "Die gemeinen gebet, die man pflegt Collecten zu nennen", eine Anzahl Formulare zu Gebeten für die Kirche und ihre Diener, für die Obrigkeit, worin für den Kaiser und den Markgrafen sowie die ganze Herrschaft Brandenburg gebetet wird —, ein solches wohl im christlichen Altertum aber in der mittelalterlichen Kirche wie scheint nicht allenthalben übliches Gebet für die Obrigkeit war in der Markgrafschaft schon 1526 als wünschenswert bezeichnet worden 1) —, dann für den Frieden, die Früchte der Erde, in Anfechtungen etc., und der moderne Leser ist überrascht, manche Gebetswendungen wieder zu finden, die noch heute in unseren Kirchengebeten gebräuchlich sind, und die, ohne daß man dies bisher wußte, aus diesem Althamer'schen Katechismus in die Nürnberger Kirchenordnung kamen und von da aus weiter gedrungen sind.

Auch wenn dieser Katechismus<sup>2</sup>), wie wohl andere zeitgenössische überragend, an den späteren Lutherischen nicht hinanreicht, und namentlich seine ungelenke Auslegung des Vaterunsers sehr gegen die Luthers zurücksteht, so empfahl er sich doch besonders durch die Klarheit und Bestimmtheit seiner Aussagen und wird, zumal Althamer und Rurer ihn als Visitatoren ausgehen ließen, sicherlich sehr bald vielfach gebraucht worden sein. Wenn nicht schon früher, so erschien 1529 eine

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber v. d. Lith a. a. O. S. 159: Die Döbersche Messe ordnet ein Gebet für die Obrigkeit an "an einem feyertag zu sprechen, wen vil volks da ist" bei Riederer, Abh. von Einführung des deutschen Gesangs etc. Nürnberg. 1759. S. 325.

<sup>2)</sup> Einen ungenauen Abdruck in modernisierter Sprache (ohne die Gebete) auf Grund einer nicht mehr aufzufindenden angeblichen Originalausgabe von Kunigunde Wachter in Nürnberg, die vielmehr ein Nachdruck sein wird, lieferte J. Hartmann älteste catechetische Denkmale der evang. Kirche, Stuttgart 1844 S. 49 ff. Nach der wirklich ersten Ausgabe soll der Katechismus als Beilage zu der Separatausgabe dieser meiner Arbeit über Althamer mit anderen Aktenstücken zum Abdruck kommen.

zweite Ausgabe bei Peypus und ein Nachdruck bei Georg Wachter in Nürnberg. Aber auch über die Grenzen des fränkischen Gebietes hinaus fand er Anerkennung. Noch im Dezember 1528 predigte sogar Konrad Som in Ulm darüber und ließ durch den dortigen Schulmeister Michael Brothag, ohne die Verfasser des Originals zu nennen, eine etwas ausführlicher geratene Bearbeitung desselben herstellen, die in Basel erschien!). In demselben Jahre 1529 veranstaltete der Marburger Drucker Franciscus Rhode einen Nachdruck²), und obwohl in der Markgrafschaft Brandenburg selbst der Althamersche Katechismus (durch den Luthers und) durch die der Kirchenordnung von 1533 beigegebenen Katechismuslehre verdrängt sein mochte, erschien noch im Jahre 1543 ohne irgend welchen Hinweis auf Verfasser und Ursprung ein Nachdruck zu Frankfurt am Main.

Einer so weit ich sehe, nicht gerade alten Tradition nach, die man bis in die neueste Zeit wiederholt hat, hätte Althamer und Rurer zu gleicher Zeit mit dem Katechismus auch eine freilich bis jetzt nicht aufgefundene Liedersammlung für den kirchlichen Gebrauch im Fürstentum herausgegeben, indessen dürfte diese Annahme, für die zeitgenössische Nachrichten fehlen, wohl nur auf einem Mißverständnis beruhen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Veesenmeyer a. a. O. S. 38 ff.

<sup>2)</sup> v. Dommer, Die ältesten Drucke aus Marburg in Hessen. Marburg 1892 S. 12 f. u. a.

<sup>3)</sup> Die in Westermayer S. 44 u. Medicus Geschichte der evangelischen Kirche im Königreich Bayern, Erlangen 1863 S. 50 enthaltene Notiz gründet sich auf Jacobi, Geschichte der Stadt und des ehemaligen Stifts Feuchtwangen. Nürnberg 1833 S. 69. Jacobi erzählt, daß man im Stift zu Feuchtwangen den Palmsonntag 1533 mit allen Gebräuchen der katholischen Kirche feierte, und fährt dann fort: "Erst als auf den Bericht der geistlichen und weltlichen Behörden von Ansbach wiederholt der Befehl eintraf, den katholischen Gottesdienst abzuschaffen, und als eine Sammlung von evangelischen Liedern, gefertigt von dem Stadtpfarrer Dr. Andreas Althamer und dem bekannten Stiftsprediger Johann Rurer in Ansbach zum Gebrauch für die Kirche beigelegt wurde - fügten sich die Chorherren." Diese Beilage wird schwerlich etwas anderes gewesen sein als eine Anweisung, welche Lieder etwa im Gottesdienst an den einzelnen Sonntagen als evangelisch gebraucht werden könnten, wie sie z.B. in einem schließlich nicht in die Kirchenordnung aufgenommenen Gutachten "der Regenten und Rethe nach Rath der Theologen"

Die Visitation ging weiter, aber es fehlte an Kraft und Neigung, die markgräflichen Mandate durchzuführen. Da man ihnen keine eigene Ausführungsgewalt zuerkannt hatte, waren die Superattendenten, wie Althamer es vorausgesagt hatte, machtlos. Und wiewohl der Fürst die Bedrohung König Ferdinands vom 22. Sept. 1528 mannhaft beantwortete und sich ebenso gegen den schwäbischen Bund wehrte<sup>1</sup>), so hatten doch diese Dinge an seinem Hof, bei seinen Räten und bei dem Adel, nach dem die Säule der evangelischen Partei, Joh. von Schwarzenberg, am 28. Okt. 1528 gestorben war, großen Eindruck gemacht. Es charakterisiert die Verhältnisse, wenn der Fürst in einem aus Frankfurt an der Oder am 11. Januar 1529 an seine Räte erlassenen Schreiben diesen Mut einsprechen muß und dabei schreibt: "Nachdem etlich, so die menschen mer dann got lieben vnd forchten, Jungst zu Onoltzbach, als vns königlicher Mt. zu Hungarn und Behem Mandat, das sein Mt. In der Slesy vnd Lausnitz wider gottes wort hat ausgeen lassen, zugeschickt ist, gannez beschwerlich vnd verzagklich davon geredt haben, alls must man von gottes wort abfallen, vnd dem gemelten widerwertigen Manndat, gehorchen oder Land vnd Leut verlieren, vngeacht wir verluren der halben gottes gnad vnnd ewige seligkeit etc. "2). Aber der Markgraf war wieder fern, und die Mehrzahl der Räte, die kein Herz für die evangelische Sache hatten, scheute die drohende Gefahr. Wahrscheinlich noch vor der Abreise des Fürsten hatte Althamer in einem undatirten \_für meinen gnedigen Herrn allein" bestimmten Promemoria seinem Herzen Luft gemacht und den Fürsten dringend ermahnt, nach dem Tode Schwarzenbergs, welicher her weylandt ein getrewer fürderer götlicher warheyt war", das Amt wieder mit einem "frommen christ-

aus den Jahren 1531—32 vorliegt in Ansb. Rel. Act. IX, 280. Darauf deutet auch ein erneuter Erlaß vom Sonntag nach Egidi (2. Sept.) 1537, mit dem Befehl, daß es im Stift "Feuchtwang wie in dem stifft allhie mit singen, lesen, leeren, predigen auch haltung der Embter vnd raichung der hochwirdigen Sacrament vnd demnach mit der Communion auch andern gleichformig gehalten werde. Wie das vnser hienor außgangne kirchenordnung vnd danebende beiliegende Vertzaichnis, sovil das singen ober Jar belangt ausweyßt". Ebenda IX, 647.

<sup>1)</sup> v. d. Lith, a. a. O. S. 286 ff. Westermayer, a. a. O. S. 41 ff.

<sup>2)</sup> Ansbacher Religionsakten XI fol. 324 ff.

lichen Biedermann" zu besetzen, der bei den Räten und dem Hofgesinde ein Ansehen habe. "Denn ich erfare leider, das gare wenig an E. f. g. hoff sein die sich des Wort gottes hertzlich vnd ernstlich annemen. Sorg sie suchen mer weltlich gunst bracht vnd aygen nutz, dann gottes erhe". Auch bedürfte es der Anstellung eines frommen, gelehrten und herzhaften Hofpredigers, "der Zähne im Halse habe", nicht schweige, wo zu reden ist, oder rede, wo zu schweigen ist. Vor allem aber ermahnt er wieder, gegen den schändlichen Gottesdienst im Stift einzuschreiten, an dem sich fast die ganze Landschaft ärgere, die Völlerei und den täglich zunehmenden Ehebruch zu bestrafen, auch den Scheidungen und dem Widerverehelichen Geschiedener zu steuern, endlich ihm, der auch zur Visitation "auf dem Gebirge" berufen, mit den andern "eine Gewalt" zu geben, daß die Visitation nicht zum Spott werde, "wie hierunten an vilen orten geschicht, da die Amptleut mer papistisch den Christen sein"1). Auf das Alles dürfte aber wenig erfolgt sein, erst gegen Ende des Jahres 1529 scheint in Simon Schneeweiß ein tüchtiger Hofprediger berufen worden zu sein, und am 30. Januar 1529 sahen sich Althamer und Rurer veranlaßt, wieder unter Androhung der Strafe Gottes den Fürsten an seine Pflicht zu erinnern. die lästerlichen Messen im Stift abzuschaffen, und nicht mit Unrecht wiesen sie darauf hin, daß das Volk durch die Duldung von zweierlei Gottesdienst in seinem Gewissen irre werden müsse, und die "armen Dorfpriester" darüber klagten, daß man sie visitiere und ihre Zeremonien ändere, dagegen am Stift Alles bestehen lasse. Aber gegenüber seinem Stift war der Fürst zurückhaltend, in seiner Antwort vertröstete er die Prediger mit dem Hinweis auf den bevorstehenden Reichstag<sup>2</sup>).

Man weiß, wie Vogler im evangelischem Sinne auf diesem zweiten Speierer Reichstag arbeitete<sup>3</sup>), und daß Markgraf Georg zu den protestierenden Ständen gehörte. Gleichwohl machte das Reformationswerk im Lande keine Fortschritte. Mehr als je schienen die politischen Verhältnisse zur Vorsicht zu mahnen.



<sup>1)</sup> Ansbacher Religionsakten XI f. 401 ff.

<sup>2)</sup> Beide Schriftstücke Ansb. Religionsakten Tom. XI fol. 44 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Ney, Reichstag zu Speyer 1879, S. 237 ff.

In dieser traurigen Zeit wandte sich Althamer, vielleicht durch den Verkehr mit Vincentius Obsoepoeus noch dazu angeregt, wieder seinen humanistischen Studien zu. Der alte, seiner Zeit ungern zurückgestellte Plan, Germania des Tacitus zu kommentieren, wurde wieder aufgenommen. Und im Herbst 1529 erschienen, von einem Titelepigramme des Eobanus Hessus 1) begleitet, seine gegen früher gänzlich umgearbeiteten Scholien zu Tacitus 2).

Wenn schon dem Solon gegenüber, klagt er in der Widmung, ein ägyptischer Priester den Vorwurf machen konnte, daß die Griechen immer Kinder blieben, weil sie nichts von ihrer Vorzeit wüßten, was solle man da von uns Deutschen sagen, die wir kaum über die Ereignisse von gestern berichten könnten! Wer wüßte etwas von den alten Göttern, von dem Ursprung der Stämme, von der Veränderung ihrer Wohnsitze? Wer wüßte etwas von der Einführung des Christentums in Deutschland? Die Alten hätten mehr dafür sorgen sollen, aber auch die jetzt Lebenden haben die Pflicht, die deutsche Vergangenheit, die Zustände des Vaterlandes und seine Sitten zu behandeln. Leider werden aber die historischen Studien vernachläßigt. Die Wissenschaften und die Liebe zu ihnen gehen zu Grunde. Früher hatten die Fürsten ihre Historiker, Redner und Poeten, jetzt haben sie statt dessen Gaukler, Parasiten und Prasser mit unersättlichem Schlunde. Würden sie auch heute ihre Historiographen, Rhetoren und Poeten und besonders beherzte Theologen haben, so würden sie christlicher und richtiger regieren. Aber bei der heutigen Vernachläßigung der Gelehrten muß die Barbarei wieder zur Herrschaft kommen, wird Deutschlands Ruhm im Lethestrom versinken.

Trotz ihres früheren Zusammenseins in Nürnberg waren die beiden persönlich nicht bekannt geworden, so daß Alth. es im Jahre 1534 lebhaft bedauerte, daß Hessus ihn bei Gelegenheit eines Besuches in Heilsbronn nicht aufgesucht habe. Althamer an Eob. Hessus 22. Juli 1534 in Hessi epp. familiares 202. Vgl. Krause, Eob. Hessus. Gotha 1879. II, 53.

<sup>2)</sup> Andreae Al/thameri Brenzii scho/lia in Corneliū Tacitū Rom. historicū, / De situ moribus populisque Germa- / niae, ad Illustrissimū Principem / D. Georgiū Marchionā Brandēburgē &c. / Cum Indice, totius libri summam complectente. / Dann die Verse des Eobanus, Titeleinfassung mit Druckerzeichen des Peypus. Widmung Onoltzbachij: XIII Augusti Anno a partu salutifero. M. D. XXIX.

glück ist es, daß wir keinen Deutschen haben, der unsern Ruhm verkündet, sondern nur einen Römer, den Tacitus, der aber doch wenigstens ein wirklicher Kenner und Bewunderer deutscher Art und deutscher Tapferkeit sei. Diesen Tacitus wolle er dem Markgrafen widmen, weil er ein deutscher Fürst sei, mitten in Deutschland geboren, und nicht der letzte Fürst des deutschen Stammes, der hier gefeiert werde, sodann ob seiner Pflege der Wissenschaften und aus Dankbarkeit und, weil es der Wunsch Georg Voglers seines zweiten Mäcenas und Patrons gewesen, worauf er seine Widmung in einen humanistischen Lobpreis der ganzen fürstlichen Familie ausklingen läßt.

Die Einrichtung des Buches ist diese, daß der Verfasser dem vorangestellten Texte der einzelnen Abschnitte teilweise sehr umfangreiche Noten folgen läßt, in denen er aus alten und neuen Schriftstellern, die auf eine sehr bedeutende Bibliothek schließen lassen, eine große Menge gelehrten Materials zusammenhäuft. Dabei kommt es ihm offenbar nicht allein auf die philologische Erklärung an, die wie bei allen damaligen Kommentatoren des Tacitus sich in kühnen Namendeutungen und wunderlichen Hypothesen ergeht, sondern auch darauf, die Verhältnisse seiner Zeit zu schildern, und eben darin, daß wir die geographischen Anschauungen seiner Zeit in seinen Erläuterungen wiederfinden, liegt der unvergängliche Wert des Buches, dem die Zeitgenossen den Beifall nicht versagt haben, und das in der Auslegung des Tacitus lange Zeit eine Rolle gespielt hat.

Noch während er mit diesem Tacituskommentar beschäftigt war und, wie früher berichtet, seine Diallage erweiterte, muß er eine andere mühselige Arbeit unter der Feder gehabt haben, die im März 1530 fertig wurde, eine Art biblischen Realwörterbuches, wie wir heute sagen würden. Er gab ihr den Titel: Sylva biblicorum nominum 1), beschränkte sich aber

<sup>1)</sup> Sylva / biblicorum no- / minum, qua uirorum mulierum / populorum, civitatum mon- / tium fluviorum & eiusmodi / locorum propria vocabula, quo- / rum in sacris Biblijs mentio / explicantur. / Andrea Althame- / ro authore. / 1530. kl. 8. Am Schluß: Excusum Norinbergae / sub Praelo Friderici Peypus, impen / sa Leonardi à Quercu, Men / se Martio, Anno resti /

nicht darauf, die Bibelstellen anzuführen, an denen die einzelnen Namen in der Schrift (abgesehen von den Apokryphen) vorkommen, sondern, weil ohne Kenntnis der Geographie die heiligen Schriften überhaupt nicht zu verstehen seien, legte er einen großen Wert darauf, allenthalben die Lage zu fixieren und aus alten und neuen Schriftstellern kurze Erläuterungen zu geben. Wie notwendig dies sei, hätten von den Alten Eusebius und Hieronymus, von den Neueren u. A. besonders Luther, Erasmus, Melanchthon und Matthäus-Aurigallus 1) betont. Und wenn Hieronymus die "Anthropologie" Kanaans ebenso sorgfältig behandelt hätte als die Topographie, wäre sein Buch nicht nötig. Aber gerade nach dieser Seite hin bedürfe es der Ergänzung, die er unter Benützung einer ähnlichen Arbeit des Aurigallus bieten wolle, in der Hoffnung, damit ebenso nützlich zu sein wie die bekannte Bibelkonkordanz eines unbekannten Autors<sup>2</sup>) und damit auch den Schriftverkehrern und "spermologis aetatis nostrae" entgegen zu arbeiten. Bemermerkenswert ist, daß er nicht die Vulgata, sondern für das alte Testament den hebräischen Text zu Grunde legte und auch die Septuaginta zu Rate zog. Wie das geschickt angelegte und jedenfalls sehr brauchbare Buch, bei dem der Verfasser doch trotz des Bewußtseins, mit großer Sorgfalt und unter sauerem Schweiß gearbeitet zu haben, auch auf scharfe

tutae salutis | M.D. XXX. | — Druckerzeichen des Peypus auf d. letzten Bl. — Am Schluß der Widmung an den Markgräflichen Rat Dr Sebastian Heller empfiehlt er sich "omnibus bonis atque eruditis uiris. In primis nostrae Onoltzbachicae scholae antistibus humanissimis D. Bernhardo Ziegler, Vincentio Obsopoeo, Christophoro Pistori, hebraicarum graecarum atque latinarum literarum professoribus fidelitate & eruditione rara & incomparabili praeditis quibus Onoltzbachium nostrum subinde clerescit. Adde illis Joannem Rurerum, Simonem Schneweis in evangelio Christi symmistas fideliss. deuinctissimosque etc. — Onoltzbachij IIII Kal. Martij anno nati Christi seruatoris nostri M.D. XXX. Das Werk begleiteten Verse des Obsopoeus und des alten Freundes Hornburg.

<sup>1)</sup> Aurigallus (oder Aurogallus) seit 1521 Lehrer des Hebräischen in Wittenberg + 10. Nov. 1543 schrieb: De Hebraeis urbium locorum populorumque nominibus. Wittenbergae 1526. 8.

<sup>2)</sup> Concordantiae majores etc. schon Nürnberg 1485. Basel 1501, 1521 u. öfter. Vgl. darüber u. a. Lambacher, Bibliotheca Antiqua Vindobonensis civica. Viennae 1750, fol. 55.

Kritik gefaßt war, von den Zeitgenossen aufgenommen wurde, darüber fehlen die Nachrichten, doch wurde im Jahre 1535 ein Neudruck nötig.

Inzwischen war man im Markgrafentum damit beschäftigt, sich für den nach Augsburg ausgeschriebenen Reichstag zu rüsten, und zwar in einem Umfang, wie man das bisher nicht geahnt hat. Schon am Samstag nach Conversionis Pauli (2. Jan.) erließ der Kanzler Vogler an die vornehmsten Pfarrer im Lande die Aufforderung, zur Verantwortung bereit zu sein und ihr Bekenntnis in Bezug auf Lehre und Zeremonien bis zum Sonntag Reminiscere (13. März) schriftlich einzureichen 1. meisten kamen, wenn auch etwas später, diesem Auftrag nach. Unter den etwa zwanzig noch vorhandenen teilweise hochinteressanten Bekenntnissen und Gutachten, habe ich ein solches der Ansbacher Pfarrer, das man am ersten erwarten mußte, nicht auffinden können. Es macht übrigens den Eindruck, als ob der Einfluß Althamers in jener Zeit zurückgedrängt wurde. Er gehörte auch nicht zur Begleitung des Fürsten in Augsburg<sup>2</sup>); das beruhte wohl auf dem Einfluß des politisch klugen und ehrgeizigen zweiten Rates, des Dr. Seb. Heller, der auch Vogler aus Augsburg zu verdrängen wußte und vielleicht schon damals seinen späteren Sturz anbahnte<sup>3</sup>).

Man kennt die mutige Antwort des Markgrafen, als der Kaiser ihm zumutete, wider sein Gewissen an der Frohnleichnamsprozession teilzunehmen und weiß, wie alle Versuche seiner römisch gesinnten Vettern, ihn vom Augsburger Bekenntnis abzubringen, vergebens waren 4). So war er immer, wo er unmittelbar und allein zu entscheiden hatte, und wo

<sup>1)</sup> Vgl. das unbeachtet gebliebene Schreiben an den Pfarrer Augustin Obermayer in Schwabach in Falckenstein, Chronicon Swabacense. 2. Aufl. Schwabach 1756 S. 197. Das Concept mit den Namen aller Adressaten in Ansbacher Religionsakten Tom. X fol. 101, Archiv zu Nürnberg; von fol. 107 an die verschiedenen Bekenntnisse.

<sup>2)</sup> Im Gefolge des Markgrafen erschien Ad. Weiß (vgl. dessen Acta in comitiis Augustanis in Georgii Uffenheimer Nebenstunden 673 ff.), Joh. Rurer und Martin Meglin aus Kitzingen.

<sup>3)</sup> Veesenmeyer, Kleine Beiträge zur Geschichte des Reichstags zu Augsburg 1530. Nürnberg 1834. S. 34.

<sup>4)</sup> Th. Kolde, M. Luther II, 342 f. 360,

seiner Meinung nach eine rein religiöse Frage zur Entscheidung kam, aber im Grunde genommen eine weiche, abhängige Natur, die sich in rastlosen Zettelungen zur Vergrößerung nicht seiner Macht aber der Macht seines Hauses in der Zukunft verzehrte, - und was hat dieser Fürst nicht Alles für die spätere Größe Preußens angebahnt — ließ er sich durch allerlei Bedenklichkeiten und Rücksichtnahmen und durch seine großen Pläne zurückhalten, wo es nach der Meinung der Kirchenmänner gegolten hätte, in entschiedener Weise die Konsequenzen des religiösen Standpunktes zu ziehen. Dazu kam die materielle Bedrängnis. Die kolossale Schuldenlast, welche die Verschwendung Casimirs über das Haus gebracht hatte, hinderte jede freie Bewegung. Zuerst hatte der Markgraf unter Berufung auf das Beispiel Ferdinands und der bayerischen Herzöge zur Sicherung gegen fremde Eingriffe und in Rücksicht auf die Kriegsgefahr die Kirchenkleinodien inventarisieren und verwahren lassen<sup>1</sup>). Dann ließ er sich doch dazu bewegen, wenn auch unter Versprechen des Rückersatzes, sie zu eigenem Nutzen anzuwenden, was sicherlich viele Schwankende für die Reformation nicht günstiger stimmte und ihn selbst der Mittel zu der so notwendigen Fundirung der neuen kirchlichen Einrichtungen beraubte. Und bei der häufigen Abwesenheit des Fürsten, der sich oft viele Monate lang außer Landes aufhielt, fehlte es an einer stetigen, namentlich in der kirchlichen Frage zielbewußten Regierung. Der dem Evangelium entschieden feindlich gesinnte Bruder des Markgrafen, Friedrich, Domprobst von Würzburg, suchte Einfluß zu gewinnen und arbeitete überall der Reformation entgegen. Der Kanzler Vogler, den der Domprobst ganz besonders haßte und ihn später auf jede Weise verfolgte, wollte deshalb schon 1531 sein Amt niederlegen<sup>2</sup>). War der Fürst außer Landes, so ging Alles drunter und drüber, waren die fürstlichen Mandate vergessen, war die Geistlichkeit der Willkürherrschaft der Amtleute und der städtischen Behörden aus-

<sup>1)</sup> Erlaß vom 11. Jan. 1529, Ansb. Religionsakt. XI, fol. 324 ff., vgl. die allerdings unzuverlässigen und gehässigen Auslassungen von Lang, Neuere Geschichte von Bayreuth, II, 24.

<sup>2)</sup> Hänlein und Kretschmann, Staatsarchiv der kgl. preußischen Fürstentümer in Franker. Bayreuth 1797. S. 411.

gesetzt: der fürstliche Amtmann Christoph v. Beulwitz in Hof konnte es sogar wagen, den regelrecht angestellten trefflichen evangelischen Geistlichen Caspar Löner einfach zu vertreiben 1).

Da alle Mahnungen, endlich mit der Veröffentlichung und Durchführung der Kirchenordnung vorzugehen, vergeblich waren, nirgends Ordnung herrschte, und jeder Geistliche, wie Althamer klagte, nach seinem Kopf handelte, ging natürlich auch das kirchliche Leben sehr zurück. Auch in Ansbach war, ob mit Schuld der Geistlichen, läßt sich nicht sagen, der Kirchenbesuch ein sehr schlechter. Eine katholisierende Partei schob die Schuld davon auf den Wegfall der täglichen Messe in der Pfarrkirche. Bedenkt man, mit welcher Entschiedenheit Althamer gerade dies betrieben hatte, so wird man ermessen können, welchen Schmerz es ihm bereiten mußte, als man im Sommer 1531 daraufhin ernstlich die Frage erhob, ob nicht im Interesse größerer Kirchlichkeit tägliche Messen ohne Kommunikanten wieder eingeführt werden sollten. Die Gutachten des Brenz und der Wittenberger verdrängten übrigens bald wieder den wunderlichen Gedanken 2).

Großem Unheil sah man aber entgegen, als sich im Herbst 1531 die Kunde verbreitete, daß der Fürst wieder den Winter über in Schlesien bleiben wolle. Da faßten sich die Ansbacher Geistlichen Althamer, Rurer und Schneeweiß ein Herz und schilderten in einem von ersterem verfaßten Schreiben vom 23. Oktober dem Markgrafen in beweglichen Worten unter Hinweis auf viele Bibelstellen die traurige Lage der Dinge in Kirche und Schule und zumal die Bedrängnis der Geistlichen. Dringend baten sie, ernsten Befehl zu geben, über dem heiligen, göttlichen Wort und der christlichen Ordnung treulich und fleißig zu halten und nicht zu dulden, daß die vielfach um der Predigt der lauteren Wahrheit willen verleumdeten, ja vertriebenen

<sup>1)</sup> Enoch Widemann's Chronicon Curiae in Menckes Scriptores Germaniae, Lips. 1730, Tom. III, 756. Deutsch nach einer schlechten Handschrift und sehr unkritisch herausgegeben von Chr. Meyer in Hohenzollersche Forschungen 1893, S. 244.

<sup>2)</sup> Vgl. Th. Kolde, Der Briefwechsel Luthers und Melanchthons mit dem Markgrafen Georg etc. in Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. XIII, 325 ff.

Geistlichen fernerhin ohne Verhör verurteilt würden 1) Fürst antwortete von Jägerndorf aus<sup>2</sup>) freundlich aber sichtlich unter einem fremden Einfluß: Ein "endlicher Beschluß" könne nur durch ein Concil erreicht werden, auf welches er noch immer große Hoffnungen setzte; daß gegen jemand ohne Verhör gehandelt würde, habe er nie gewollt, aber er habe oft gehört, daß etliche Prediger auf der Kanzel "ganz unzüchtig" gewesen und sich in weltliche Sachen eingelassen hätten, weshalb er oft befohlen habe, daß die Prediger solches "freuels und antastens" abstehen, allein nach der Schrift und nicht nach anderer Leute zugeschickten Zetteln predigen sollten. In starkem Amtsbewußtsein hatten die Prediger in ihrer Klage wegen ungerechter Behandlung sich darauf berufen, daß Gott gesagt habe, daß man seine Gesalbten unangetastet lassen solle, Ps. 105. Darauf antwortet der Fürst, daß er das wohl wisse: "die aber hallten wir für gesalbt, die sich In Irer lere, wesen vnd wandell, Christlich vnd vnstrefflich hallten, welche aber dasselbig nitt thun, die hallten wir fur vngesalbt". Die Prediger hatten auch über den Rückgang der Schulen geklagt. Darauf bekamen sie zu hören, daß daran nach des Fürsten Meinung auch das schuld sei, daß anfangs durch die Prediger "so stracks wider die schulen vnd das man die kinde zu den handwercken thun sol, gelert worden vnd das lattein ausz der kirchen gethon ist". Bei treulicher Ausführung ihres Amtes wurde ihnen von neuem der fürstliche Schutz zugesagt, und ein gleichzeitiges Schreiben gab entsprechende Weisungen an die Räte.

Aber obwohl der Markgraf auch Luther gegenüber, dessen Fürsprache die oberfränkischen Pfarrer bei der gleichen Klage über die Unbill der Beamten angerufen hatten, sich ebenso aussprach<sup>3</sup>) und gewiß das Beste beabsichtigte, so trat schwerlich eine Besserung der Zustände ein. Und auch von den städtischen Obrigkeiten erfuhren die Geistlichen teilweise die

<sup>1)</sup> Ansbacher Religionsakten XI f. 295.

<sup>2)</sup> Jägerndorf am Tag Lucie 1531. Ansb. Religionsakten XI, 305 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Luther an den Markgrafen, 15. Nov. 1531. De Wette IV, 315. Markgraf an Luther bei Th. Kolde, Briefwechsel etc. in Zeitschrift für Kirchengesch. XIII, 330.

schmählichste Behandlung. Nachdem ihre Exemtion von den bürgerlichen Pflichten aufgehört, hatte man hier und da offenbar eine besondere Freude daran, auch den Pfarrer zu allen Leistungen heranzuziehen, "damit man das hertz ann dem pfaffen erkule vnd das gspay darob treybe"; selbst zum "Thorhüten und Wolfjagen" benutze man sie, besonders die Prediger des Evangeliums, so daß die "päpstlichen Priester und die Juden" es viel besser hätten, so klagte eine Versammlung von fränkischen Geistlichen, die freilich anerkennen muß, daß "etliche durch ihr unzüchtig leben schmähens und schendens" wol wert seien, um deren willen man aber doch nicht den ganzen Stand und das Evangelium verachten und dem gemeinen Pöbel nicht anheimstellen solle, "Ires gefallens mit Iren Kirchendienern zu geleben" 1).

Im Herbst 1532 wollte Adam Weiß in Creilsheim gehört haben, Althamer sei gezwungen worden, alle lateinischen Gesänge wieder einzuführen<sup>2</sup>). Das war schwerlich richtig, aber daß man das Gerücht kolportierte, zeigt, wie unsicher und schwankend die Verhältnisse waren. Von neuem baten Althamer und Rurer in einem Schreiben vom 22. Nov. desselben Jahres dringend um den Druck der Kirchenordnung, weil sonst ihre ganze Visitationsarbeit vergeblich wäre und die Papisten dadurch nur bestärkt würden und der Fürst, wenn er endlich

<sup>1)</sup> Die scharfe Klageschrift der "jetzt versammelten prediger vnd pharher" ohne Datum in Ansbacher Religionsakten XI, 399 ff. dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit in diese Zeit zu setzen sein.

<sup>2)</sup> Ad. Weiß schreibt an Vogler Freytag nach Crucis (exalt.): Man sagt bey uns, wie der Althamer, in der kirchen alle lateinischen geseng, durch euern befeleh, wider muß gebrauchen, wölchs (außgenomen ob man sich darob ergert.) mir wol gefelt, habs auch auß meiner kirchen nie wöllen kommen lassen. Denn man ist des teutschen gesengs fast vrdrutz worden, sein auch nit sonderlich besserlich, vnd dem rechten alten Lateinischen gesang gar nicht gleich etc. Ansb. Reg.-Akt. Tom. XI, fol. 392. Daß Vogler dergleichen verlangt habe, ist natürlich nicht anzunehmen, daß aber daran etwas Wahres ist, möchte ich daraus schließen, daß Althamer in seiner damals geschriebenen, weiter unten zu besprechenden Schrift "die Epistel des Jacobus" bei der Erklärung von Jacob. V, 13 sehr entschieden für die Notwendigkeit und Ursprünglichkeit des Singens in der Landessprache eintritt. Interessant ist übrigens die Abneigung gegen die lateinischen Gesänge seitens eines so reformatorisch gesinnten Mannes wie Ad. Weiß.

das Werk zum Abschluß bringe, doch nichts zu fürchten habe<sup>1</sup>). Sie ahnten wohl kaum, daß der schleppende Gang der Verhandlungen über die Kirchenordnung auch darin seinen Grund hatte, daß der Markgraf zu derselben Zeit in direkten Beziehungen zum Papste stand. Als er im August 1532 sich mit Emilie, der Tochter Heinrichs von Sachsen, der Nichte Georgs des Bärtigen vermählte, ließ er es nicht nur geschehen, daß der Herzog wegen zu naher Verwandschaft der Nupturienten päpstlichen Dispens erbat, sondern bedankte sich sogar selbst dafür in einem Briefe vom 24. Juli 1533 und benutzte die Gelegenheit, sich vom Papste für seinen Neffen Albrecht behufs Bezahlung der Schulden Casimirs einen nicht unbedeutenden Kirchenzehnten bewilligen zu lassen<sup>2</sup>). Der päpstliche Gesandte überzeugte sich bald, daß man auf dieses Vorgehen zu große Hoffnungen gesetzt hatte -, er sei in Sachen des Glaubens nicht viel besser als sein Bruder Albrecht von Preußen, berichtete der Nuntius Vergerio am 23. Febr. 1534 nach Rom<sup>3</sup>), aber auf einem Standpunkte, der noch so sehr mit der Möglichkeit rechnete, daß durch ein Concil die alte Kirchenverfassung wieder hergestellt werden könnte, war an ein energisches Durchgreifen in kirchlichen Dingen nicht zu denken. Auch als die Kirchenordnung endlich im Jahre 1533 veröffentlicht und ihre Befolgung geboten worden war, galt sie doch nur als ein Provisorium, wie der Markgraf dem päpstlichen Nuntius auch ausdrücklich versicherte 1). Warum sollte man Mühe und Kosten auf diese Sache verwenden, während es gerade jetzt einen Augenblick scheinen konnte, als stünde das Concil in allernächster Aussicht? So begreift sich, daß Althamers Klagen nicht aufhörten: die Kirchenordnung würde nicht gehalten, die Stellen der Superattendenten wären teilweise un-

<sup>1)</sup> Althamer und Rurer (von Rurers Hand) an die Statthalter u. Räte Freitag nach Praesentationis Mariae 1532. Ansb. Rel.-Akt. Tom. XI, fol. 392 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. die Nachweise bei W. Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533—1559, 1. Bd., Gotha 1892, S. 91 f., S. 113. Wenn in dem päpstlichen Breve der 11 jährige Albrecht als "clericali charactere insignitus" bezeichnet wird, so wird das wohl auf den Unterhändler Jacob Hefft zurückzuführen sein.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 188.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 474 ff.

besetzt, die Kinder kämen nicht zum Katechismusunterricht, Pfarrer und Schulmeister müßten Hunger leiden und deshalb ihren Dienst verlassen, während das Kirchengut von der Bauerschaft oder den Kirchenpflegern vertrunken oder unterschlagen würde, berichtet er 1534 oder 1535 an den Markgrafen zugleich mit der Bitte, die alten Kapitel und Fraternitäten wieder aufzurichten oder Synoden zu gestatten, auf denen die Geistlichen zusammenkommen und wie vorzeiten die Abstellung von allerlei Gebrechen und Mängel beraten und sich selbst brüderlich ermahnen könnten<sup>1</sup>). Das hatte wohl wieder ein paar Mandate zufolge, deren Ausführung niemand überwachte. Immer unheilvoller wurde der Einfluß des Dompropstes Friedrich von Würzburg. Vogler hatte schon 1534 unter Gefahr für Gut und Leben Dienst und Land verlassen müssen. Dringend ermahnte er in einem glaubensfesten Briefe vom 4. Dez. 1534 die Ansbacher Prediger unter Hinweis auf den Verfall alles christlichen Lebens, auf Grund der Kirchenordnung, wie es ursprünglich beabsichtigt war, mit jährlichen Visitationen nach sächsischem Vorbilde zu beginnen<sup>2</sup>). Aber wenn auch noch hier und da Visitationen stattfanden, zu einer von der Regierung geregelten allgemeinen Visitation ist es, wie sehr Althamer sie auch wünschen mochte, in den nächsten Jahren nicht gekommen, und nur der ernsten Arbeit treuer Geistlicher ist es zu verdanken, wenn trotzdem die junge Saat des Evangeliums nicht unterdrückt wurde.

In diesen schweren Kämpfen trat auch abgesehen von den neuen Ausgaben der Diallage Althamers literarische Thätigkeit gegen früher sehr zurück, aber sie ruhte nicht ganz. Im Jahre 1532 ließ er eine Predigt über Joh. 8, 44 im Druck erscheinen. Sie trägt den Titel: "Ein Predig von dem Teuffel, das er alles vnglück in der Welt anrichte"<sup>3</sup>). Bedeutsamer ist eine neue Arbeit über den Jacobusbrief, die im Jahre 1533 zu Wittenberg erschien: "Die Epistel St. Jacobs mit neuer Auslegung Andree Althamers. Wie sie gepre-

1

<sup>1)</sup> Ansbacher Religionsakten VIII, fol. 478.

<sup>2)</sup> Bei F. J. Beyschlag, sylloge variorum opusculorum Tom. I, p. 788 ff.

<sup>3) &</sup>quot;Gedruckt M.D.XXXij." 7 Bl. 4°. O. O.

digt worden zu Onoltzbach"1). Seine frühere Schrift sei, wie er in der Vorrede hervorhebt, durch den Mißbrauch dieser Epistel seitens der Papisten veranlaßt worden, deshalb habe er sie oft "aus sonderem Eifer des Evangeliums angegriffen; diese neue deutsche Auslegung, besser, als ich verhoff, armirt, bekleidet und bewehrt", richte sich nicht nur wider die Papisten, sondern noch vielmehr wider die falschen Christen, die sich des Evangeliums und des Glaubens rühmen, und doch nicht nach der Regel des Evangeliums wandeln. Schon dies läßt erkennen, daß der Verfasser jetzt eine andere Stellung zu dem fraglichen Briefe einnimmt. Allerdings für apostolischen Ursprungs hält er ihn auch jetzt nicht und er führt noch mehr Gründe als früher gegen die Abfassung zu apostolischer Zeit an<sup>2</sup>), aber er hält den Verfasser, den "heiligen Jacobus", den "guten frommen Jacobus", wie er jetzt heißt, für einen frommen Mann, der nach der Zeit der Apostel diese Epistel geschrieben hat, um den "rohen frechen Leben derer, die sich des christlichen Namens rühmten" entgegen zu treten, ihnen nicht päpstliche Ceremonien, aber gute Werke, die Gott geboten hat, zu lehren. Aber über den Verfasser der Epistel wolle er nicht zanken, "noch viel weniger sie verwerfen, sondern sie nach seinen Gaben und Verstand erklären".

Man sieht, Althamer hat inzwischen den Brief schätzen gelernt. Melanchthons Versuch, in der Apologie die Aussagen des Briefes über die Rechtfertigung mit den paulinischen auszugleichen, hatte offenbar den Hauptanstoß beseitigt<sup>3</sup>). Es ist

<sup>1)</sup> Die Epistel / S. Jacobs / Mit newer ausle-/gung, / Andree Althamers. / Wie sie gepredigt worden / In Onoltzbach. / Wittemberg. 1533. / — Am Schluß: Gedruckt zu Wittemberg durch Georgen Rhaw. — 69 Bl., letzte Seite leer.

<sup>2)</sup> Das Cap. 4, 5 als "Schrift citirte, sonst vermißte Wort: προς φθόνων ἐπιποθεῖ τὸ πεεῦμα, ὁ κατφκισεν ἐν ὑμῖν findet er (wie schon in der latein. Bearbeitung) in Gal. V. 6. Der Haß ist eine Frucht des Fleisches und Jacobus nimmt "partem pro toto, per Synecdochen, Streitet der geist widder das fleisch, so streit er auch widder den neid des fleischeswerk". Das ist für Althamer "eine grosse bewehrung, daß diese Epistel lang nach der Apostel zeit geschrieben worden sey, da der hl. Apostel schrifft schon bekand vnter den Christen und von der Kirchen angenommen waren".

<sup>3)</sup> Melanchthon in der Apologie bei Müller, libri symb. S. 129 ff.

von zweierlei Glauben die Rede, und Jacobus beschreibt gar nicht die Weise der Rechtfertigung, sondern wie die Christen, die gerechtfertigt und schon durchs Evangelium im Glauben neu geboren sind, sich halten sollen, darum ist auch Kap. II, 20 ff. dahin zu verstehen, daß Abraham und Rahab nicht erst fromm und gerecht wurden durch diese ihre Werke, sondern daß sich ihr Glaube da mit seinen Früchten gezeigt hat und ihre Frömmigkeit den Menschen kund und offenbar geworden ist. Gewisse Schwierigkeit macht es ihm noch, Kap. I, 13 mit der Versuchung Abrahams etc. in Einklang zu bringen, was er auch in der Diallage für unmöglich erklärt hatte, - "wir wollen", schreibt er, "so viel wir können der Epistel helfen und den rechten Verstand darthun und beweisen, das er hier nichts wider die Schrift schreibe", und er findet den Ausgleich dadurch, daß er sich daran hält, daß Jacobus geschrieben habe, Gott ist nicht ein Versucher zum Bösen. So wird dieser Kommentar des Jacobusbriefes, der nur hier und da durch die Wärme der Ausführungen an die Predigten, die ihm zu Grunde liegen, erinnert, zu einem fortwährendem Widerruf früherer Auslassungen. Verhältnismäßig kurz und bündig, dürfte derselbe zu den besten Arbeiten dieser Art im 16. Jahrhundert gehören.

Daneben kehrte Althamer doch immer wieder zu den Neigungen und Studien der Jugend zurück. Die Scholien zum Tacitus waren nachlässig gedruckt. Schon dies veranlaßte ihn an eine neue Ausgabe zu denken, um damit die frühere zu unterdrücken, noch mehr die Liebe zum Vaterlande und zu den deutschen Antiquitäten. Mit diesen Studien vertreibt er trübe Gedanken, an ihnen erfreut er sich, wenn er von der Beschäftigung mit der Theologie ermüdet ist. Mit ihnen beschäftigt er sich im Freien, im Wald und Flur und im Verkehr mit den Freunden. Die Lektüre alter Geschichtsbücher, Chroniken, Chronographen ist seine Erholung, aber vor allem greift er immer wieder zu seinem Tacitus, um den Ursprung unseres Volkes zu erforschen und welcherlei Leute jetzt die alten Sitze einnehmen etc. So erzählt er selbst, und wehmütig klingt die Klage darüber, daß

Vgl. Kawerau, die Schicksale des Jakobusbriefes im 16. Jahrhundert in Ztschr. für kirchliche Wissenschaft, Bd. X, S. 365 f.

es Lente gebe, welche behaupteten, daß es keinem Theologen, ja keinem Christen erlaubt sei, sich mit profanen Wissenschaften zu beschäftigen (liceat prophanas tractare literas). Er bedauert, nicht ganz Deutschland durchwandert zu haben, was für sein Buch von Vorteil gewesen wäre, während er statt dessen vielfach habe aus Büchern schöpfen müssen, hält es aber für ersprießlich, die von ihm besuchten Orte und seine daselbst gemachten Beobachtungen anzumerken, um damit die Mit- und Nachwelt zu weiteren Forschungen anzuregen.

Die unter diesen Studien entstandene Umarbeitung der Scholien, wurde, obwohl die Anlage die gleiche blieb, zu einem ganz neuen, mit bei weitem reicheren gelehrten Material ausgestatteten Buche, wie es sich denn jetzt auch "Kommentar" nannte. Es erschien mit einer Widmung an den Markgrafen Georg und dessen Neffen Albrecht, im Jahre 1536 1). Eobanus Hessus, Obsopoeus, Th. Venatorius von Nürnberg, Johann Serranus, wie die alten Freunde Böhm und Hornburg von Rotenburg lieferten begleitende Verse. In dieser Form fand Althamers Auslegung die weiteste Verbreitung 2).

Es war die letzte Arbeit, die wir von ihm kennen, und nur dürftig sind die Nachrichten, die wir sonst noch über ihn haben. Die entschiedene Stellung im Abendmahlstreit charakterisierte ihn auch in den letzten Jahren. Als er 1532 die Kunde erhielt, der alte Reutlinger Freund Joh. Schradin neige zu den Zwinglianern, schrieb er einen Warnungsbrief<sup>3</sup>). In dem Kampfe des schroffen Lutheraners Joh. Forster in Augsburg mit seinen Kollegen stand er diesem persönlich im Jahre 1535

<sup>1)</sup> Commen taria Germaniae in P. / Cornelii Taciti Equitis Rom. libellum / de situ, moribus & populis Germa/norum. ad magnanimos Principes / D. Georgium & D. Albre-/chtum iuniorem Marchiones / Brandenburgen. & C. / Andreae Althameri dili/gentia, pro suo erga Germaniam / amore elucabrata: / Anno M.D.XXXVI. 341 S. 4°. Am Schluß: Norimbergae apud Joh. Petreium, / Anno M.D.XXXVI. /

<sup>2)</sup> Zuletzt wieder abgedruckt bei Schardius Redivivus sive rerum Germanicarum Scriptores varii olim a D. Simone Schardio in IV Tomos collecti etc. Giessae 1673.

<sup>3)</sup> Althamer an Joh. Schradin, Onoltzbach. VIII Martii. 1532 in Förstemann, Neue Mitteilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen Bd. VII, 3. Heft S. 75.

zur Seite 1), und vielleicht dachte Luther besonders an ihn, als er nach Abschluß der Wittenberger Concordie am 29. Mai 1536 an den Markgrafen schrieb: "E. F. G. wollen das beste dazu helfen bei den Predigern, damit die alten Sachen nicht zu scharf gerechnet, und die Blöden nicht abgeschreckt werden" 2). Im Jahre 1537 wurde er auf den Wunsch des Markgrafen Johann von Küstrin mit dem Hofprediger Jac. Stratner nach der Neumark berufen, um bei der Reformation dieses Landes mitzuwirken 3), und im Jahre 1539 war er als Deputirter für den in Aussicht genommenen Konvent in Nürnberg vorgeschlagen 4). Bald darauf wird er gestorben sein und Martin Moninger, ein eben so entschiedener Lutheraner, wie er, wurde sein Nachfolger 5).

Da Privatbriefe von ihm so gut wie gar nicht vorhanden sind, wissen wir auch nichts über Althamers Familienverhältnisse und sein Privatleben. Ein Brief Kaspar Löners, der damals von Hof vertrieben in Oelsnitz in Sachsen sich aufhielt, erwähnt am 10. August 1531 in einem Gruß noch einmal seine Frau 6). In Wittenberg studierte von August 1542 an ein Andreas Althamer, der daselbst am 11. August 1545 Magister wurde, aber der Zusatz "Frisingensis", der sich beide Male bei seinem Namen findet, scheint es auszuschließen, daß derselbe ein Sohn des

<sup>1)</sup> W. Germann, Joh. Forster, der Henneburgische Reformator etc. o. O. u. J. (Wasungen 1894) S. 84.

<sup>2)</sup> De Wette, Luthers Briefe IV, 695.

<sup>3)</sup> Ad. Müller, Gesch. der Reformation in der Mark Brandenburg, Berlin 1839, S. 158f. J. Heidemann, Die Reformation in der Mark Brandenburg, Berlin 1889, S. 193. Weitere Nachforschungen im Geh. Staatsarchiv in Berlin nach dem Umfang seiner dortigen Thätigkeit sind erfolglos gewesen.

<sup>4)</sup> Seckendorf, Historia Lutheranismi III. 204.

<sup>5)</sup> Die späte Nachricht (zuerst bei Will, Nürnb. Gelehrtenlexikan I, 24), daß Althamer Superintendent in Jägerndorf geworden und dort 1564 oder gar 1569 gestorben sei, was noch Plitt in Herzogs Realencyklopädie für möglich hält, wird widerlegt durch die Liste der Jägerndorfer Geistlichen in Jahrbuch der Gesellsch. für die Gesch. des Protestantismus in Österreich XIII (1892 S. 1—27, 196 ff.), und Martin Moninger war schon 1539 Pfarrer in Ansbach. Vgl. T. F. Karrer, Gesch. der lutherischen Kirche des Fürstentums Öttingen in Zeitschrift für lutherische Theologie 1853, Bd. XIV, S. 671 ff.

<sup>6)</sup> Bei Schnizer, Die Kirchenbibliothek zu Neustadt an der Aisch, III. Fortsetzung 1784, S. 9.

Ansbacher Theologen war 1). Er ist dann vielleicht derselbe, von dem die Simlersche Briefsammlung in Zürich einen von Krems in Österreich aus am 1. August 1541 an den Züricher Prediger Rudolf Walther gerichteten humanistischen Brief enthält.

Althamers humanistische Schriften und seine Diallage fanden, wie erwähnt, noch lange eifrige Leser, aber das, was der mutige<sup>2</sup>), überzeugungstreue, gelehrte Kirchenmann für die Reformation in Ansbach geleistet, war sehr bald vergessen. Sein erster Biograph Ballenstedt hat nicht einmal seinen Katechismus gekannt, und heutigen Tages sind auch seine sonstigen Schriften selbst bei Gelehrten in Vergessenheit geraten. Um so mehr schien es Pflicht, diesem Manne, der unter günstigeren Bedingungen nach Begabung, Gelehrsamkeit und Energie eine führende Rolle hätte spielen können, den ihm gebührenden Platz in der Gelehrten- und Kirchengeschichte zurückzuerobern.

## Die Berührungen zwischen den evangelischen Engländern und Pfälzern im Zeitalter der Reformation

von

Pfarrer Theodor Gümbel in Bissersheim.

Die Geschichte der Pfalz trägt ein eigentümliches Gepräge. Tausendfache Wandelungen und Kämpfe haben schon seit alten Tagen Land und Leute an einer gleichmäßigen, ruhigen, selbständigen Entwicklung gehindert. Das gilt nicht blos von dem politischen, sondern nicht minder auch vom religiös-kirchlichen Leben und tritt nicht am wenigsten im Zeitalter der Reformation hervor, wie sich denn auch das Reformationswerk selbst in der Pfalz außerordentlich verschiedenartig gestaltet hat.

Während beispielsweise der gefeierte Ritter Franz von Sickingen schon im Jahre 1522 in Landstuhl den ersten evangelischen pfälzischen Pfarrer installierte, während im Herzogtum Zweibrücken schon im J. 1526 das Reformationswerk als durchgeführt gelten konnte, kam dasselbe in der Kurpfalz erst seit 1556 recht in Fluß — und

<sup>1)</sup> Förstemann, Album Vitebergense S. 198. J. Köstlin, Die Bacculaurei etc. Halle 1888. II, 17.

<sup>2)</sup> Ein Bildnis desselben bei Ballenstedt und ein anderes bei Würfel, Lebensbeschreibung der Nürnberger Geistlichen I, S. 83 zeigt kräftige, markige Züge.

im Leininger Gebiet vollends erst nach 1560; dazu kommen die mancherlei Schwankungen und häufigen Wechsel in den religiöskirchlichen Anschauungen der leitenden Persönlichkeiten, wie etwa eines Kurfürsten Ludwig V. und Friedrich II., während die entschieden evangelisch gesinnten Nachfolger desselben jedesmal bei ihrem Regierungsantritt oder wenigstens nicht lange nachher das vom Vorgänger befolgte System umwarfen und einen Konfessionswechsel im Lande in Szene setzten.

Neben diesen widerstreitenden Strömungen mit all ihren ungünstigen, verwirrenden Folgen traten aber auch noch andere Erscheinungen zutage, welche zwar nicht so einschneidend und nicht so unmittelhar auf die Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse in der Pfalz einwirkten, die aber doch wohl der Beachtung wert sind, ich meine jene verheerenden Stürme, unter denen in jenen Tagen die Evangelischen in Frankreich, England und den spanischen Niederlanden so schwer zu leiden hatten und welche treue Bekenner evangelischen Glaubens nach Tausenden in andere Länder, zum großen Teile auch in die Pfalz verschlugen, Stürme, deren Ausläufer je und je auch auf pfälzischem Boden sehr beachtenswerte Bewegungen hervorriefen.

Waren sie doch, um nur ein Beispiel anzuführen, die Veranlassung zu jenen heldenmütigen Kriegszügen der pfälzischen Prinzen Johannes Casimir und Christof, sowie des frommen, weitblickenden Herzogs Wolfgang von Zweibrücken; ist es doch durch sie so gekommen, daß zahlreiche fremdländische Flüchtlinge in der Pfalz Zuflucht und Schutz gesucht und gefunden haben, so daß deren Nachkommen zum Teil noch jetzt Städte wie Frankenthal, Otterberg, St. Lambrecht, Annweiler, Zweibrücken und Dörfer wie Billigheim, Winden, Steinweiler etc. bevölkern.

Weniger umfassend und einschneidend, als es die Berührungen waren zwischen der evangelischen Kirche der Pfalz einerseits und dem Protestantismus in den Niederlanden und in Frankreich andrerseits, sind die Beziehungen zu England. Die Berührungen mit den englischen Protestanten waren vielmehr nur vereinzelt und von kurzer Dauer, trafen auch die Pfalz in der Hauptsache nur mittelbar, von Straßburg, Frankfurt und der Schweiz aus; umgekehrt waren es auch nur vereinzelte Pfälzer, die sich vorübergehend der Gastfreundschaft der Engländer anvertrauten.

Wenn es also nur ein eng begrenzter Rahmen ist, in welchem sich das, was uns in diesen Blättern beschäftigt, bewegt, so dürfen die durch jene wechselseitigen Berührungen hervorgerufenen Momente doch geeignet erscheinen, charakteristische Schlaglichter auf die Entwicklung des Reformationswerkes in der Pfalz und in England zu werfen und das Verständnis der reformatorischen Bewegungen jener Zeit zu fördern.

Um auch noch einen kurzen Blick auf England zu werfen, sei bemerkt, daß auch hier die politischen und kirchlichen Verhältnisse damals aufs innigste in einander verwebt und daß beide fortgesetzt heftigen Wandelungen und Schwankungen, tief einschneidenden Veränderungen unterworfen waren; auch hier vertrat eine zeitlang jeder folgende Regent ein neues, dem seitherigen entgegengesetztes System; auf den eigensinnigen und grausamen Heinrich VIII., den grimmigen und hartnäckigen Widersacher Luthers und seiner Anhänger, folgte der edelgesinnte Jüngling Eduard VI., der Freund der deutschen Reformatoren. — Was unter diesem mit viel Liebe und Mühe gegefördert worden war, das suchte seine Nachfolgerin Maria zu zertreten und zu vernichten; die gefeierte Elisabeth endlich hat das Reformationswerk in England wieder gerettet, so daß es sich von nun an kräftig entwickeln und schön ausgestalten konnte.

Aus jeder dieser 4 Perioden aber lassen sich mannigfache Berührungen nachweisen, welche die Pfalz treffen und die sich anknüpfen lassen an die Namen der englischen Exulanten Myles Coverdale, John Macbee, Edmund Grindal, Leach, sowie an die des süddentschen Reformators M. Butzer, der pfälzischen Theologen Paul Fagius, Conrad Hubert, Emanuel Tremellius.

I.

## Die Berührungen zur Zeit des Königs Heinrich VIII.

In England war das Reformationswerk, trotzdem Wigliff den Boden wohl vorbereitet hatte, in verhältnismäßig später Zeit in Fluß gekommen und König Heinrich VIII. war den "lutherischen Ketzern" mit ganz besonderer Heftigkeit und Schroffheit entgegengetreten. Daß er sich mit Luther selbst in eine persönliche Fehde eingelassen, ist bekannt; uns aber interessiert noch besonders, daß er am 30. Mai 1521 in einem unmittelbar an Kurfürst Ludwig V. von der Pfalz gerichteten Briefe diesen darum augegangen hat, er möge mit allen Mitteln und Kräften die lutherische Lehre austilgen helfen. Es sei, so äußert sich König Heinrich in diesem Briefe 1) "in teutschen Landen das Feuer von Luther augezündet und durch teuflische List so lang unterhalten, bisher nicht ausgelöscht" und es sei ihm leid, daß es "so sehr tobet und wütet"; es habe "teutscher Nation nichts schmählicheres, unehrlicheres und unrühmlicheres widerfahren mögen, denn daß bei und in ihr Einer erwachsen und aufgestanden sei, der die göttlichen Gesetze, Satzungen und Statuta der heiligen Väter durch so viele Jahr veraltete Dekret, mehr aus Frechheit und Vorwitz des ungerechten und boshaften Gemüts, denn aus einiger, auch der allerwenigsten Ehrbarkeit . . . sich unterstanden hat zu deuten" . . . , darnach bitten und erinnern wir Euch . . ., Sie wollen keke

<sup>1)</sup> Struve, pfälzische Kirchenhistorie S. 16 ff. Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. I. 3.

und hurtige Hände anlegen, diese vergiftete, erbliche, um sich flechtende Pestilenz auszutilgen und umzubringen . . ., auch den Ungehorsamen und Widerspenstigen des HE. Christi, den Luther, er gebe sich denn in Gnaden, zusamt seinen ketzerischen Büchlein im Grunde verbrennen und vertilgen 4.

Am pfälzischen Hofe hat allerdings dieser Hetzbrief nur geringen Eindruck gemacht und eine Folge hat man demselben vollends nicht gegeben; dafür aber hat der Papst später den König, weil er so ungestüm und grob mit Luther verfuhr, mit dem Ehrentitel eines "Verteidiger des Glaubens" belohnt.

Vorübergehend hat man sich später allerdings von seiten Englands den deutschen Reformatoren etwas genähert, namentlich war es dem wachsenden Einflusse des schmiegsamen Erzbischofes Cranmer zu danken, daß Manches erreicht wurde, was der Reformation in England förderlich war und daß im Winter 1535 englische Gesandte 1) nach Schmalkalden geschickt wurden, um womöglich mit den deutschen Protestanten einen Allianzvertrag zu schließen und eine innigere Verbindung anzubahnen 2): doch wurden nach solchen zeitweise günstigen Anläufen die Verfolgungen nachher wieder um so energischer aufgenommen und solange der König lebte, war der Fortschritt der Reformation in England immer gehemmt.

Weitaus der größte Teil von denjenigen, welche, um den Verfolgungen König Heinrichs zu entgehen, die Flucht ergriffen, wandte sich nach Wesel, Frankfurt und Straßburg oder suchte die schweizerischen Städte Basel, Genf und Zürich auf; einige kamen bis nach Wittenberg, unter diesen der berühmte Bibelübersetzer William Tyndal, welcher später (1536) in Brüssel den Märtyrertod erlitt.

Uns interessieren zunächst diejenigen unter den englischen Flüchtlingen, welche sich in Straßburg eine Zufluchtsstätte gesucht hatten, einmal deshalb, weil die Führer der reformatorischen Bewegung in Straßburg, unter deren unmittelbaren Schutz und Einfluß sich die Engländer stellten, zugleich die einflußreichsten Leiter der Reformation in der Pfalz waren, so daß also jene Engländer gewissermaßen in dieselbe Geistessphäre eintraten, in der sich ihre pfälzischen Glaubensgenossen bewegten; andrerseits aber auch deshalb, weil von Straßburg aus der oder jener von den Engländern thatsächlich auf pfälzischen Boden übersiedelte und eine zeitlang der pfälzischen Kirche seine Dienste widmete. Es war dies insonderheit der Fall bezüglich eines früheren Augustinermönches namens Milo, der sich später von seinem im Nordbezirke von York gelegenen Heimatsorte den Namen Coverdale beilegte. — Geboren 1488 in

Bischof Conrad Fox aus Hereford und Dr. Barnes.
 cf. Parker Society: Original letters II. S. 520. Brief des Erzbischofs Cranmer an M. Butzer, d. d. Straßburg 23. Oktober 1538.

Cambridge, war er 1540 vor den Verfolgungen Heinrichs nach Deutschland geflohen, 1543 mit mehreren Landsleuten nach Straßburg gekommen, wo er sich alsbald an die dortigen Theologen Butzer und Fagius anschloß 1), und für alle folgenden Zeiten mit denselben in enger Freundschaft verbunden blieb 2). Coverdale hatte es denn auch deren Fürsorge zu verdanken, daß er in Bergzabern, der Vaterstadt des Konrad Hubert, eine, wenn auch nur bescheidene Anstellung als Nachmittagsprediger und Lateinlehrer gefunden hat. Und er hat es sich angelegen sein lassen, der ihm gewährten Gastfreundschaft durch ganz vorzügliche Leistungen auf dem Gebiete der Kirche und der Schule sich würdig zu erweisen. - Von seiner wissenschaftlichen Tüchtigkeit hat er schon als Augustinermönch in Cambridge und auch nachher glänzende Beweise geliefert durch seine vortrefflichen Bibelübersetzungen, welche zuerst nur Teile der Schrift, namentlich des alten Testamentes, dann aber das ganze Bibelwerk umfaßten, ja er hat sich mit diesen Arbeiten unter den englischen Bibelübersetzern neben Tyndal uud Dr. Barnes den ersten Platz erworben; die sogenannte "Große Bibel", auch Cranmer's Bibel genannt, welche er 1539 vollendete und die bereits 1540 mit einer Vorrede Cranmers in II. Auflage erschien, ist ausschließlich sein Werk, was die Übersetzung ins Englische betrifft.

Diese seine wissenschaftlichen Studien setzte er mit großer Energie nach dem Zeugnis seines Kollegen Nikolaus Thomae, der ihn einen Mann von ausgezeichneter Frömmigkeit und von unvergleichlichem Fleiße nennt, auch in Bergzabern fort und seine Leistungen waren um so mehr ein Segen für Bergzabern und Umgebung, als die Zustände in Kirche und Schule damals recht verlottert waren, wie er das selbst in einem Briefe an K. Hubert schildert <sup>3</sup>), wenn er schreibt: "Video, proh dolor, praesentem ecclesiarum quae hic sunt, calamitosam esse nimis conditionem, imo fere deploratam: usque adeo principes connivere, factiones horrendissimae pullulescere atque adeo ipsi Domini gregis pastores lascivire videntur".

Aber auch auf seine Amtsgenossen übte er einen belebenden und anregenden Einfluß aus und mehr und mehr wuchs sein Ansehen nicht bloß bei seinen Vorgesetzten <sup>4</sup>), sondern auch bei denen, die neben und unter ihm standen. Ein besonderes Verdienst erwarb sich Coverdale durch seine entschiedene Bekämpfung der wider-

<sup>1)</sup> Ausführliche Biographie Coverdale's in Parker Soc. Remains of bishop Coverdale; London 1883: Memoriales S. 1 ff.

<sup>2)</sup> cf. die zahlreichen Briefe Coverdale's an C. Hubert, noch jetzt wohlerhalten und gesammelt im Archiv des St. Thomasstifts zu Straßburg und abgedruckt in Parkers Soc. Remains of bishop Coverdale, Band II.

<sup>3)</sup> cf. Msc. S. Thomae Arg. Tom. I, p. 34. 4) cf. Gelbert, Magister Johann Bader S. 276 und Brief Coverdales an Hubert vom 27. April 1544 (Msc. S. Thom. Argent., I. 1., p. 41).

1

täuferischen Sekte, die vorzugsweise in der Südpfalz die Gemüter verwirrte und selbst Männer wie Joh. Bader, den Reformator Landau's, irre machte 1). Dabei entwickelte er eine rege schriftstellerische Thätigkeit und unterhielt namentlich mit den Straßburger Freunden eine lebhafte Korrespondenz; so erschien im Jahre 1545 eine Übersetzung der deutschen Schrift: "Verkündigung eines gewissen armen Christenmenschen"2), 1546 eine Streitschrift gegen den Schwenkfeldianer Pfarrer Bernhard in Frankweiler bei Landau 3) und in der Zeit vom 24. Dezember 1543 bis 9. März 1546 hat er nicht weniger als 19 interessante Briefe an seinen Freund Hubert nach Straßburg gerichtet.

Mit großer Hingebung nahm er sich seiner Landsleute, vornehmlich der bedrängten unter ihnen an und verwandte sich für deren Unterkommen: insbesondere that er dies zugunsten eines gewissen Edmundus, den man irrtümlicherweise mit dem nachherigen Erzbischof Edmund Grindal verwechselt hat, weil eine fremde Hand in einem von dessen Straßburger Briefen den Namen Grindal beigefügt 4). In fünf seiner Briefe hat Coverdale diesen Edmundus, der vielleicht auch den Zunamen Grindal führte, offenbar aber mit Coverdale nahe verwandt war, der Fürsorge seines Freundes Konrad Hubert empfohlen, bis er ihn endlich als Lateinlehrer in Landau untergebracht hatte, wie dies aus einem Briefe Coverdales vom

derit valdeque arduus sit ille ingressus in scholam Landaviensem hoc potissimum nomine . . . " Im Ganzen hat sich die Dauer der Wirksamkeit Coverdales in der Pfalz auf 4 Jahre erstreckt und als er endlich nach dieser für ihn, den reichbegabten und wissenschaftlich hochstehenden Mann, opferreichen Prüfungszeit infolge des inzwischen in England einge-

10. April 1544 erhellt. Letzterer lautet 5): "Literas tuas reddidit mihi Edmundus noster, cujus equidem negotium, ut in hujusmodi docendi negotium admitteretur . . . laboravi . . . nec de prosperrimo successu possum dubitare etiamsi pueros insulsissime educatos offen-

<sup>1)</sup> cf. Brief an Hubert vom 16. Februar 1545 a. a. O. Tom. I. 121: . hoc antem ecclesiae (proh dolor!) ad cetera accessit mala, quod Suevus ille (Pfarrer Liebmann in Landau) a Badero ad ministerium ecclesiae Landaviensis intrusus, rogantibus illis, ea abduci non possit, ut vel semel in anno sacram domini coenam administret. Itaque populus ille miserrimus cogitur, vel invitus, in verba Schwenkfeldii jurare. . . . 2) cf. Works of C. I, 452.

3) cf. Msc. a. a. O. Tom. I p. 32.

<sup>4)</sup> Der betr. Brief, welcher zu dem Irrtum Anlaß gab, ist datiert Landau, 26. Juni ohne Jahreszahl und findet sich als Original im Thomas Archiv. Edm. Grindal, der nachherige Erzbischof, war damals noch in Cambridge und wurde 1544, 4. November vom Bischof von Winchester im Christ-College zu Cambridge ordiniert, kam erst 1553 nach Straßburg und Wasselnheim. cf. Parker Soc., Remains of Arch. b. Grindal S. III.

<sup>5)</sup> cf. Msc. a. a. O. Tom. I, 29.

tretenen Umschwungs den pfälzischen Boden verließ, durfte er mit in die alte Heimat hinübernehmen nicht bloß die Liebe und Verehrung der pfälzischen Protestanten, es hat sich gewiß auch in seiner Seele eine tiefempfundene Hinneigung zu den Calvinisten am Pfälzer Vogesen- und Haardt-Gebirge festgesetzt und der Geist, wie er die von Straßburg beeinflußte süd-pfälzische Kirche damals beherrschte, war für seine Geistesrichtung auch späterhin bestimmend geblieben. Wir erkennen dies nicht bloß daraus, daß er in einer späteren abermaligen Prüfungszeit aufs Neue sein liebgewordenes Bergzabern aufsuchte, sondern noch mehr lesen wir es heraus aus einem Schreiben, das er bald nach seinem Weggang von Bergzabern an Calvin selbst gerichtet hat, in welchem er demselben unter lebhaftem Dankesausdrucke als Zeichen seiner Sympathie und Übereinstimmung mit ihm die englische Abendmahlsordnung in deutscher und lateinischer Übersetzung zueignet 1).

## II.

## Abwechselnde Berührungen zur Zeit Königs Eduard VI.

Nach dem Tode des Königs Heinrich VIII. fiel auch dessen seitheriges System. Der jugendliche, aber mit edlen Anlagen reichlich ausgestattete Eduard bestieg als König den Thron seines Vaters. Erzbischof Cranmer, in dessen Hände die Erziehung und Leitung des jugendlichen Fürsten gelegt war, ließ es sich alsbald sehr angelegen sein, in Verbindung mit Lord Seymour und mit dem edlen Schatzsekretär Cecil der Reformation im Lande Eingang zu verschaffen, und beseitigte die hemmenden Artikel und Gesetze.

Alsbald eilten die allerwärts zerstreuten Flüchtlinge in ihre englische Heimat zurück. Einer der ersten unter denselben war Myles Coverdale, der nun bald mit Ehrenämtern aller Art überhäuft wurde. Wenige Jahre nachher (1551) wurde er zum Bischof von Exeter ernannt.

Die Grundsätze der schweizerischen Reformatoren, welche die Flüchtlinge und namentlich die bedeutenden unter ihnen, wie Coverdale, Hooper, Sampson im Exil sich mehr und mehr augeeignet hatten, wurden durch sie auf englischen Boden verpflanzt, und König Eduard widerstrebte nicht, denselben Eingang zu gestatten; Erzbischof Cranmer und andere einflußreiche Männer zeigten sich denselben gewogen und trugen damit viel dazu bei, daß das Puritanertum, welches sich als Gegensatz gegen die Episkopalkirche späterhin so mächtig entwickelte und schließlich den Umsturz der episkopalen Staatskirche herbeiführte, einen großen Vorschub erhielt, denn gerade die genaunten Männer waren die Vorläufer der

<sup>1)</sup> P. S. Works of C. S. 525, 607 ff. und Original letters S. 31; Brief dd. 26. III. 1548, von Frankfurt aus geschrieben.

späteren Puritaner, das Exil unter Heinrich VIII., noch mehr unter Maria Tudor war die Pflanzschule des Puritanismus.

Erzbischof Cranmer, der im Zeitraum der Regierung des Königs Eduard die Seele der Reformation in England war, hatte erkannt, daß das Reformationswerk nur dann mit Erfolg durchgeführt werden könne, wenn auch die Universitäten, jene Bollwerke des Katholizismus, der Reformation zugänglich gemacht würden, überhaupt reformiert werden würden. Deshalb zog er einen Kreis auserlesener Theologen nach England, Männer von entschieden evangelischer Gesinnung und von anerkannter Gelehrsamkeit wie Peter Alexander von Artois, Peter Martyr aus Florenz und Bernardino Ochino aus Siena, den Polen Johannes Laski, den Schotten Alexander Alesius; ferner Matthias Negelin, Franz Dryander. Tremellius, Butzer und Fagius; mehreren derselben, wie Peter Martyr, Butzer, Tremellius, Dryander und Fagius wurden bei glänzender Versorgung die wichtigsten Lehrstühle an den beiden Universitäten Oxford und Cambridge anvertraut.

Dazu trat Cranmer mit den Häuptern der deutschen Reformation, soweit sie nicht der extrem lutherischen Richtung angehörten, besonders mit Bullinger, Melanchthon und Calvin in Verbindung, ja er trug sich mit dem Plane, alle Protestanten zu einem gemeinsamen Bekenntnisse zu vereinigen 1). Am meisten aber ehrte sich England damit, daß es so vielen, die um ihres evangelischen Glaubens willen bedrängt und verfolgt wurden. Zuflucht bot und so kam es, daß in Kurzem außer vertriebenen Franzosen und Niederländern auch 4000 Deutsche 2), die man aus Brabant verjagt hatte, allein in London angesiedelt hatten und es ist nicht unwahrscheinlich, daß unter denselben auch pfälzische Protestanten waren.

Drei von den oben genannten Gelehrten, welche Cranmer nach England berufen hatte, nehmen unser besonderes Interesse in Anspruch, weil ihre Namen auch mit der Reformationsgeschichte der Pfalz aufs engste verflochten sind. Es sind dies Martin Butzer, Paul Fagius und Emanuel Tremelius.

Der Erstgenannte, Butzer, welchen wir ohne Bedenken den Namen eines Reformators der Pfalz beilegen können, hat vornehmlich in jüngeren Jahren viele Zeit in der Pfalz zugebracht. — Er hatte in Heidelberg studiert, hier auch gelegentlich des Augustinerkonvents 1518 Luthern kennen gelernt und war durch ihn für die evangelische Wahrheit gewonnen worden: als er deshalb später in Bedrängnis kam, hat er sich einige Zeit in Speyer, dann aber zu

Herzog und Plitt, R.-E. III, 798.
 of. Baum, Butzer und Capito S. 546, ferner P. S. Original letters 352, Brief des Franz Dryander an Joachim Vadian, d. d. Cambridge 5. VI. 1549: The Germans are allowed to have their own church and preachers in London where there are said to be four thousand of that nation.

Ebernburg aufgehalten, in jener sickingischen Festung, die als "Herberge der Gerechtigkeit" in der pfälzischen Reformationsgeschichte hoch in Ausehen steht. Hernach diente er dem Pfalzgrafen Friedrich als Schloßkaplan und wurde später der erste evangelische Pfarrer der Pfalz in der sickingischen Amtsstadt Landstuhl: alsdann beteiligte er sich während seiner Wirksamkeit in Weissenburg lebhaft am Reformationswerke der südlichen Pfalz und griff dann von Straßburg aus in die kirchlichen Verhältnisse des Zweibrücker Landes sowie der Reichsstädte Landau und Speyer unmittelbar und entscheidend ein, indem er eine Art Oberaufsicht und Leitung führte. Männer wie Schwebel in Zweibrücken, Thomae in Bergzabern, Bader in Landau unternahmen nicht leicht etwas Wichtiges ohne seinen Rat, die Austellung der Geistlichen geschah nach seinen Vorschlägen<sup>1</sup>) und in Straßburg saßen die Studierenden der Theologie aus der Pfalz zu seinen Füßen<sup>2</sup>).

Von seiner umfassenden und hervorragenden Thätigkeit in Straßburg, die wir, als zu weit führend, hier nicht verfolgen können, interessiern uns zunächst seine Beziehungen zu England. Dieselben reichen zurück bis zu den Verhandlungen über die Ehescheidungsfrage Heinrichs VIII: mit den englischen Exulanten in Straßburg war er wohl befreundet und jahrelang stand er in Briefwechsel mit Cranmer, der ihn schon frühe gerne nach England gezogen hätte<sup>3</sup>). So gab denn Butzer endlich einer wiederholten Einladung Cranmers folge, als ihm in Straßburg nach Eintührung des verhaßten Interims der Aufenthalt unmöglich geworden war; Paul Fagius und Nägelin schlossen sich ihm an, Peter Martyr war schon vorher nach London abgereist. Ob auch pfälzische Geistliche damals in England Zuflucht gesucht haben, ist zwar nicht nachzuweisen, wohl aber nicht unwahrscheinlich: soviel steht wenigstens fest, daß infolge der Einführung des Interims in der Kurpfalz viele evangelisch gesinnte Geistliche das Land verlassen haben 4).

Alle jene vorgenannten Männer haben sich in England ausgezeichnete Verdienste erworben. Butzer gelangte zu hohen Ehren und wirkte, getragen von der königlichen Gunst, von der Hochschule bevorzugt, seltener Auszeichnungen gewürdigt und geliebt von den Führern der reformatorischen Bewegung in England, von Cranmer, Parker, Hadden, Bradford, im Segen bis zu seinem am 28. Februar 1552 erfolgten Tode.

Schon drei Jahre vorher hatte der Tod seinen Freund und

<sup>1)</sup> cf. Büttinghausen, Beiträge I. S. 105 f. Brief Schwebels an Butzer vom S. III. 1532.

<sup>2)</sup> cf. die bezüglichen Bemerkungen bei Röhrich, Gesch. d. Reformation des Elsasses II, 240; Gelbert, Bader 204, 215, 221. 256 ff., 271, 277.

<sup>3)</sup> cf. Baum, Butzer etc. S. 544; Herzog und Plitt R.-E. III, 44.

<sup>4)</sup> cf. Struve, Pfälzische Kirchenhistorie S. 36.

ehemaligen Straßburger Amtsgenossen Fagius dahingerafft. - Letzterer war ein Pfälzer von Geburt und wenn er auch niemals unmittelbar im Dienste der pfälzischen Kirche stand, so folgte er doch deren Entwicklung mit lebhaftem persönlichen Interesse. Er war auf die endliche Durchführung der Reformation in derselben stets eifrig bedacht, so sehr. daß im J. 1546 Kurfürst Friedrich von der Pfalz ihm den ehrenvollen Auftrag zu geben Veranlassung nahm, die Stadt und Universität Heidelberg reformieren zu helfen. -Recht lehrreich und interessant sind die noch vorhandenen Briefe, in denen der damalige Bischof von Exeter. Coverdale, und später Peter Alexander, der einstmalige erste Prediger der englischen Kolonie in Straßburg, im Auftrag von König Eduard VI. und von Erzbischof Cranmer dringende Einladungen an Fagius haben ergehen lasssen, doch nach England zu kommen 1): desgleichen die Briefe, welche Fagius und Butzer von Calais und später von Cambridge aus an ihre Straßburger Angehörigen und Freunde gerichtet haben, worin die Erlebnisse auf der Reise und der freundliche Empfang in England trefflich geschildert werden 2).

Fagius starb nach kaum halbjährigem Wirken in Cambridge am 23. November 1549.

Noch im Tode hat man die verdieuten Mäuner in seltener Weise geehrt: Butzers Leichnam wurde sogar unter großartigen Kundgebungen in der Hauptkirche zu Cambridge beigesetzt.

Der dritte unter den pfälzischen Theologen, welcher von Erzbischof Cranmer nach England berufen worden, war Emanuel Tremellius. — Er war zwar weder seiner Geburt nach ein Pfälzer, wie Fagius, noch hatte er vor seiner Berufung nach England in der Pfalz gewirkt, wie Butzer: er stammte vielmehr aus Italien und hatte, seitdem er wegen seiner evangelischen Gesinnung gleichzeitig mit Peter Martyr Vermigli sein Vaterland hatte verlassen müssen, in Straßburg als akademischer Lehrer ein Unterkommen gefunden. Auch ihn hatte das Interim aus Straßburg fortgetrieben und nach kurzem Aufenthalte in der Schweiz war auch er einer Einladung Cranmers gefolgt und hatte in Cambridge als Exeget des alten Testaments eine Lehrerstelle übernommen, die er mit großem Erfolg und Beifall bis zum Tode des Königs Eduard bekleidete 3).

2) Orig. letters I, 331, Fagius to Ulstetter d. d. Calais 18. IV. 1549; Orig. letters I, 332 an Ulstetter und Hubert; endlich Briefe Butzers an seinen Sohn Nathanael; cf. auch Baum a. a. O. S. 548 f.

3) cf. H. u. Fl., R.-E. XVI, 1.; Molitor, Geschichte einer deutschen Fürstenstadt S. 209; Butters, Em. Tremellius, eine Lebensskizze S. 7 ff.

<sup>1)</sup> P. S. 1846: Original letters I, S. 32. letter XX: Miles Coverdale to Paul Fagius dated at Windsor Castle 21. oct. 1848 und Orig. letters I, S. 329, letter CLVI. Peter Alexander to Paul Fagius, dated at Lambeth, march 24. 1559. (Originale im St. Thomas Archiv zu Straßburg).

Wie er sich aber in der Folge um die pfälzische Kirche ver dient gemacht und in derselben zu maßgebendem Einfluß gelangte, darauf wird später noch zurückgekommen werden.

So waren denn die Berührungen zwischen England und der Pfalz auch in dieser Periode mannigfache und wichtige und wie zur Zeit Heinrichs VIII. England an die Pfalz Theologen abgab, die der Kirche und den Gemeinden daselbst zur Zierde gereichten, die auch zur Befestigung des Reformationswerkes treffliche Dienste leisteten und bei den einheimischen Theologen einen heilsamen Wetteifer anfachten, deren Gesichtskreis erweiterten und erhellten, so hat auch das evangelische England durch die reformatorischen Ideen, die damals Süddeutschland und auch die Pfalz beherrschten, kräftige, wirksame Nahrung erhalten.

Da kam unvermutet ein gewaltiger Rückschlag und ein böser Feind hatte das herrlich aufkeimende Saatfeld mit geslissentlicher Wut zu zerstören und zu zertreten unternommen.

### III.

### Die Berührungen zur Zeit der Maria Tudor.

Schon 1553 folgte auf Eduard VI., Maria die katholische, die, wie bekannt, mit großer Grausamkeit den Protestantismus auszurotten begann. Man schätzt die Zahl der unter Maria vollzogenen Hinrichtungen von Protestanten auf 400, die der Flüchtlinge auf mehr denn das Doppelte. Unter den letzteren war auch der Bischof von Exeter, Myles Coverdale, der mit genauer Not nach anderthalbjähriger Haft sein Leben nur dadurch retten konnte, daß sich sein Schwager, Dr. John Macbee (Machabaeus) an einflußreicher Stelle für ihn verwendet hat.

Es ist uns ein sehr interessanter Brief erhalten 1), welchen der nachherige Erzbischof Dr. Edmund Grindal im Mai 1556 von seinem Frankfurter Exil aus an Coverdale gerichtet hat, in welchem sich dieser in ergreifenden Worten über die Heimsuchungen ausspricht, welche durch Maria über die Protestanten Englands gekommen sind und Andeutungen gibt, wie sich die englischen Flüchtlinge im Auslande zurecht gefunden haben, indem sie zunächst in Frankfurt 2), dann aber auch in Zürich, Straßburg und Wesel sich nicdergelassen haben.

<sup>1)</sup> cf. P. S. Remains of Archbishop E. Grindal S. 238 from Frankfort

the 6 of may 1556, unterzeichnet: E. G.
2) 1554. 26. VI. kam eine Schaar englischer Flüchtlinge nach Frankfurt, geführt von Edm. Sutton, Wil. Williams, W. Wittingham, Th. Wood etc.; 1555. III. kam Dr. Cox mit einer Anzahl Landsleute; 1555. V. kam Laski, der vorher in Friesland, dann in England gewirkt hatte; cf. Th. Schott, Frankfurt als Herberge fremder Flüchtlinge (Verein f. Reformationsgeschichte 1887, S. 27 ff.).

Jener Erretter Coverdales, Dr. John Macbee nimmt unser besonderes Interesse deshalb in Anspruch, weil er eine zeitlaug eine Predigerstelle in der Pfalz inne hatte; er war nach einer Notiz in Fabers, Stoff 1 etwa um 1556 Pfarrer in der kurpfälzischen Amtsstadt Kübelberg bei Homburg und es wird ihm dort das Lob eines durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit hervorragenden Mannes gespendet (exul anglus, vir pietate et eruditione praestans). Dieser Dr. Macbee hat damals als Hofkaplan in Kopenhagen den Königi von Dänemark zu bewegen gewußt, daß er sich bei der Königin Marie zu gunsten des gefangenen Bischofs Coverdale verwende, was denn auch geschah. So durfte Coverdale nach kurzem Aufenthalt in Dänemark und Wesel auf Einladung des Herzogs Wolfgang von Zweibrücken nach Bergzabern zurückkehren und die früher bekleidete Stelle eines zweiten Predigers wieder übernehmen.

Im Ganzen hat jedoch dieser zweite Aufenthalt in Bergzabern, über den nur kärgliche Nachrichten auf uns gekommen sind 2), bloß einige Monate gedauert; die meiste Zeit während seines zweiten Exils verbrachte er ohne Zweifel in Geuf (bis 1558). Sein weiterer Lebenslauf hat für uns weniger Interesse. Er war noch einige Jahre Pfarrer in London und starb als Emeritus 1569: der englische Protestantismus hat seiner rastlosen Thätigkeit viel zu verdanken, auch das, daß er durch ihn mit den Erzeugnissen und Errungenschaften der deutschen Gelehrtenwelt bekannt und befruchtet wurde; denn Coverdale hat, wie früher schon erwähnt, in trefflichen Übersetzungen und Bearbeitungen die Geisteserzeugnisse von Männern wie Erasmus, Luther, Butzer, Osiander, Zwingli und Calvin seinen Landsleuten zugänglich gemacht, an seinen Teil also wesentlich die wechselseitigen Berührungen herbeigeführt und gefördert: er hat es, gleichwie viele seiner mit ihm nach Deutschland verbannten Landsleute. mit vermitteln helfen, daß ein inniger geistiger Verkehr eingerichtet wurde zwischen den tonangebeuden Persönlichkeiten der englischevangelischen Kirche und den Führern und Leuchten des Protestantismus in Deutschland und in der Schweiz, ein Verkehr, der sich je länger, je mehr ausdehnte und entwickelte. Wir besitzen ganze Sammlungen von Briefen und Korrespondenzen, die von diesem Verkehr Zeugnis geben; es sind dies die von der Parker Society veranstalteten Sammlungen der original letters und der Züricher letters, sowie der Remains von Bischof Coverdale und von Erzbischof Grindal.

Auch über den letztgenaunten und schon wiederholt erwähnten Gelehrten wären hier einige Bemerkungen anzuführen. Es berichtet

<sup>1)</sup> Stoff II, 40.

<sup>2)</sup> P. S. Works of B. C. S. 669 und Msc. in St. Thomas I, p. 41: Brief d. d. Tabernae mont. 12 Cal. Octobris ohne Jahreszahl, unterzeichnet: Milo Coverdalus. Anglus, nuper Exon.

nämlich die von ihm uns zur Verfügung stehende Literatur 1) von ihm, daß auch er sich einige Zeit in der Pfalz, nämlich in Speyer als Gast bei einem Schottländer namens Leach aufgehalten habe und Grindal selbst bestätigt diese Nachricht in einem Briefe, den er unterm 31. Juli 1563 von Landsdown aus an den Schatzkanzler W. Cecil, den nachherigen Baron Burleigh gesendet hat, worin er seinen Gastgeber als frommen Christen und bewährten Patrioten rühmt 2).

Edmund Grindal gehörte, schon ehe er nach Deutschland geflüchtet, zu den hervorragendsten und treuesten Arbeitern am Reformationswerke in England<sup>3</sup>): er hatte bereits während der Regierungszeit des Königs Eduard Beziehungen zu den deutschen Reformatoren gepflegt und stand namentlich bei Butzer in sehr hoher Achtung, so sehr, daß sich dieser von ihm Charakteristiken und Urteile über die hervorragendsten englischen Theologen ausbat<sup>4</sup>).

Grindal hat in Straßburg eine fruchtbare Thätigkeit entwickelt; dieselbe war vorzugsweise darauf gerichtet, den Verkehr mit den Flüchtlingen aus anderen Ländern anzubahnen, die Obrigkeit zu Gunsten seiner unglücklichen Landsleute zu beeinflussen, das kirchliche Leben der letzteren zu organisieren und sie in feste Verbände zusammenzuschließen. — Von seiner hervorragenden Stellung unter den Landsleuten gibt Zeugnis die Entsendung nach Frankfurt, damit er dort eine Zwistigkeit wieder ausgleichen helfe, die in der englischen Kolonie ausgebrochen war. Grindal, wie überhaupt die Straßburger, standen damals auf seiten derjenigen, welche die ausgeprägten Kultusformen festzuhalten wünschten und sich der Annäherung an die Gebräuche der französisch-reformierten Kirche widersetzten.

Es verdient nach dem Bisherigen hervorgehoben zu werden, daß auch in dieser Periode die Engländer auf die Entwicklung der evangelischen Kirche in Süddeutschland einen gewissen Einfluß aus-

<sup>1)</sup> The Remains of Edmund Grindal D. D. successively bishop of London and Archbishop of York and Canterbury S. III: from Straßburg he occasionelly visited other places and spent some time at Wasselnheim, Spires and Frankfort. cf. dazu die biographische Abhandlung über Grindal von Th. Richter in der Encyklopädie von Ersch und Gruber XC. S. 366-393.

<sup>2)</sup> P. S. Remains of archbishop G. letters S. 275 (Landsdown Msc. 6 Nr. 64): Sir! I send you inclosed a letter writ by one Leach a Scotman, now in Ireland . . . I know the man well, he was mine host at Spires in Germany; he is of good religion, honest and one that ewer wished to live to see the queen's, majesty, come to the crown, and for declaration of his affection herein he forsaked Germany, where he was in good estimation and good case to live and came ower amang us exiles.

<sup>3)</sup> cf. Richter a. a. O. S. 393. 4) Strype: the history of the life and acts of Edmund Grindal p. 6 und 309: Beurteilung des Bischofs Ridley in dessen Streit mit dem Papisten John Young.

geübt haben, der sich zwar nicht in wichtigen, nach außen zutage tretenden Erscheinungen und Wirkungen kundgab, sondern der sich vorerst nur im Geistesleben und in der verborgenen Geisteswerkstätte einzelner Männer vollzog, die mit den Engländern geistigen Verkehr unterhielten, einen Einfluß, der sich aber, nachdem in gegenseitigem Austausch sich die Ideen geklärt hatten und ausgereift waren, an dem Kolorit der auch weite Kreise beherrschenden Zeitrichtung wohl erkennen und nachweisen läßt. Und wer wollte es bezweifeln, daß der Verkehr der deutschen Gelehrten mit so vielen durch wissenschaftlichen Ernst, Glaubenstärke, Scharfsinn und Opfermut ausgezeichneten Männern, wie sie unter den Exulanten waren, doch auch jene in all diesen Vorzügen und Tugenden hat fördern helfen?

Wenn die Verfolgungswut der fanatischen Künigin Maria schon die evangelisch gesinnten Engländer schwer genug betroffen hat — noch unmittelbarer und wuchtiger wurden die davon berührt, die aus anderen Ländern zur Evangelisation Englands herübergekommen waren. Gegen sie waren die ersten und schärfsten Schläge gerichtet und sie mußten sich eiligst zur Flucht entschließen — zu allererst die deutschen und fremden Professoren in Oxford und Cambridge. — Nur mit genauer Not gelang es dem Oxforder Gelehrten Peter Martyr aus England zu entkommen; er ist schon Ende Oktober 1553 in Straßburg eingetroffen, hat sich dort kaum etwas über ein Jahr lang unter vielen Schwierigkeiten gegenüber der überhand nehmenden lutherischen Reaktion behauptet und siedelte endlich im Jahre 1555 nach Zürich über, von wo aus er dann noch ein Jahrzehnt lang lebhafte Beziehungen zu England und zu den hervorragenden Vertretern daselbst unterhielt 1).

Nicht besser erging es dem Professor Emanuel Tremellius in Cambridge. Seine Flucht geschah so eilig, daß er seinen ganzen Hausrat in England zurücklassen mußte. Er waudte sich zunächst nach Straßburg; da aber auch er sich nicht mit dem lutherisch gesinnten Dr. Marbach vertragen konnte, ging er zunächst in die Schweiz; dann aber folgte er einem Ruf des Herzogs Wolfgang als Prinzenerzieher, übernahm 4 Jahre nachher (1558) das ehrende Amt eines Rektors an dem neugegründeten Gymnasium zu Hornbach in der Pfalz, bis ihn im J. 1561 Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz als Professor des alten Testaments an die Heidelberger Hochschule berief. Hier entfaltete er an der Seite der pfälzischen Gelehrten Ursinus, Olevian, Boquin und anderer eine erfolgreiche akademische Thätigkeit und beschloß endlich im Jahre 1580 sein thatenreiches Leben in Sedan<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> cf. P. S. Zürich letters I, 6 ff., 23, 77, 88; II, 25, 32, 38, 47, 57; Briefwechsel mit John Jewel, Thomas Sampson, Bischof Cox, Bischof Sandys etc. 2) cf. Ney in Herzog u. Plitt R.-E. 16, 2; Molitor, Geschichte einer

Noch einer weiteren Berührung zwischen England und der Pfalz hätten wir hier zu gedenken, wenngleich dieselbe, soweit sich die Ereignisse auf pfälzischem Boden vollziehen, in eine spätere Zeit fällt: ich meine die Gründung Frankenthals durch niederländische Protestanten.

König Eduard VI. hatte in seinem Reiche, wie wir gesehen haben, einer großen Anzahl aus Brabant und den Niederlanden verjagter Protestanten Aufnahme gewährt. Auch diese waren durch die blutige Maria abermals zur Flucht genötigt worden und hatten sich zunächst nach Dänemark und dann nach Deutschland gewandt, ein Teil davon nach Frankfurt 1) und nach Landau 2), um sich daselbst anzusiedeln. -- In Landau, wo damals das Luthertum einen ausgeprägt exklusiven Charakter angenommen hatte, wies man die Calvinisten kurzer Hand ab. In Frankfurt dagegen, wo ihnen der einflußreiche Adolf von Glauburg entgegenkam, nahm man die Fremdlinge freundlich auf<sup>3</sup>) und gestattete ihnen, ihren Gottesdienst auszuüben; doch scheint es ihnen in der gleichfalls vom strengen Lutherthum beherrschten Stadt nicht sonderlich behagt zu haben, denn wenige Jahre nachher zogen sie unter Führung ihres Prediger Peter Dathen in Frankenthal, zum Teil auch in Schönau ein, woselbst ihnen Kurfürst Friedrich III. die Klöster eingeräumt hatte. — So wurden diese niederländischen Flüchtlinge die Gründer der Stadt Frankenthal.

#### IV.

### Berührungen zur Zeit der Königin Elisabeth.

Inzwischen war in England ein vollständiger Umschwung der Verhältnisse eingetreten. Maria Tudor, die "Isebel", wie sie häufig mit naheliegender Vergleichung von den englischen Protestanten genannt wurde 4), war am 17. November 1558 gestorben und ihre

deutschen Fürstenstadt 211 ff.; Butters, Em. Tremellius S. 18. - Seit 1559 war er zugleich Konsistorialassessor und arbeitete als solcher an der Übersetzung der "Kirchenordnung" in die lateinische, französische und englische Sprache.

1) "Stoff" II, 66 ff.
2) Wille, Stadt und Festung Frankenthal. Heidelberg 1876.

3) Lehmann, Geschichte der Stadt Landau 417: "Im Jahre 1557 kam eine Anzahl flüchtiger Engländer auf Empfehlung des zweibrücker Oberamtmanns L. v. Eschenau nach Landau mit der Bitte um Schutz und Aufnahme, sie wurden jedoch abgewiesen".

4) Frau Anna Hooper, die Wittwe des früheren Bischofs von Gloucester, der als Märtyrer des Evangeliums in England einen schrecklichen Tod auf feuchtem Holzstoß erlitten, schreibt am Schlusse ihres letzten, an Bullinger gerichteten Briefes: Your god doughter Rahel sends vou an English coin on wich are the effigies of Ahab and Isebel, cf. Brief vom 11. April 1555 in Orig. letters I, 155.

Schwester Elisabeth hatte den englischen Thron bestiegen <sup>1</sup>). Von allen Seiten kehrten die Flüchtlinge in ihre Heimat zurück. Edmund Grindal wurde schon ein Jahr nach seiner Rückkehr zum Bischof in London, nicht lange darnach zum Erzbischof zu York und endlich zum Erzbischof von Canterbury ernanut; später alterdings fiel er in Ungnade und beschloß sein Leben in Croydon am 6. Juli 1583.

Die euglischen Flüchtlingskolonien in Straßburg, Frankfurt, Wesel, Emden, Basel, Genf und Zürich lösten sich nun auf; aber die geistige Verbindung, die hier überall angeknüpft war, hielt noch auf weit hinaus stand und wurde beiderseits mit viel Liebe und Anhänglichkeit gepflegt. Wir können dies hier, so interessant es auch ist, nicht weiter verfolgen und müssen uns darauf beschränken, hinzuweisen auf die Korrespondenz unseres pfälzischen Landsmannes Konrad Hubert mit den hervorragendsten Würdenträgern der englischen Staatskirche, mit Erzbischof Grindal und dem Staatssekretär Franz Walsingham, welche von seiten Huberts auch in der Absicht gepflegt wurde, um pietätvoll das Material zu sammeln für die beabsichtigte Herausgabe der Schriften seines verehrten Lehrers und Freundes Martin Butzer.

Der eigentümliche Entwicklungsgang, welchen von nun an die englische Staatskirche unter Elisabeth nahm, war keineswegs ein solcher, daß die reformierte Kirche in Deutschland und in der Schweiz, welche derselben eine so rege und herzliche Teilnahme entgegengebracht haben, einen besondern Gefallen daran hätten haben können; aber auch viele englische Theologen, welche im Ausland die reformierte Lehre liebgewonnen hatten, konnten sich nicht da mit befreunden, daß der englische Gottesdienst mit so "viel römischen Ceremoniendienst, papistischem Wesen, Schaugepränge und Bilderdienst" versetzt blieb<sup>2</sup>). — Die Spannung, deren Anfänge schon in Frankfurt zutage getreten waren, vergrößerte sich mehr und mehr und führte schließlich zur völligen Trennung der Conformisten und der Nonconformisten, des Hochkirchentums und des Puritanismus.

Wie man auf beiden Seiten, auf englischer und auf deutscher, bemüht war, diese Spannung der protestantischen Parteien in England zu mildern und ihr entgegenzuarbeiten, davon gibt eben jene außerordentlich lebhafte Korrespondenz Zeugnis und es ist gewiß bemerkenswert, daß eben auch hier wieder ein Theologe aus der Pfalz ein gewichtiges Wort mitredete; es war dies der milde und

<sup>1)</sup> In einem Gedichte Walter Haddons ruft er aus: Anglia tolle caput salvis jactate procellis Exagitato malis, Anglia tolle caput. Aurea virgo venit, roseo venerabilis ore, Plana deo, princeps Elisabetha venit etc. (cf. J. Strype: annals of the reformation in the church of England I, 2 u. 165).

2) cf. Th. Richter a. a. O. bei Ersch und Gruber XC.

gelehrte Neustadter Theologe Hieronymus Zanchi, bekannt als Zierde der Neustadter und Heidelberger Hochschule.

Umgekehrt bemühten sich englische Theologen, wie Georg Withers und andere beim kurpfälzischen Hofe und bei Kurfürst Friedrich III. selbst um dessen Vermittlung bei der Königin Elisabeth (1567), daß sie doch , eifriger auf die Heilung der englischen Kirche von ihren großen Krankheiten bedacht sein möge, alle Erinnerungen an das Papsttum verdammen und die Reformation der Kirche vollende<sup>4-1</sup>).

Aber auch die abwechselnden Schicksale der evangelischen Kirche in der Kurpfalz verfolgte man in England mit großer Spannung, namentlich damals, als nach des Kurfürsten Friedrichs III. Tod die lutherische Reaktion eintrat und man der Versuchung nicht zu widerstehen vermochte, das Andenken von Männern wie Butzer, Fagius und anderer zu verunglimpfen.

Indessen ist es der Königin hoch anzurechnen, daß sie bereits im August 1560 den Befehl ausgegeben hat, alle die Prozeßakten und Schmähschriften, die man einst gegen Butzer und Fagius aufgehäuft hatte, zu vernichten und deren Gedächtnis an ihren Grüften akademisch, kirchlich und bürgerlich in allen Ehren wieder zu erneuern<sup>2</sup>).

Mit dem Hinweis auf diese Ereignisse sind wir an den Grenzen des in vorgestelltem Thema festgesetzten Rahmens angelangt, und was noch etwa über die weiteren vielfachen Berührungen zwischen England und der Pfalz zu sagen wäre. wie z. B. über jene folgenschweren Ereignisse, die sich an die Heirat des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz mit der englischen Prinzessin Elisabeth knüpfen und mehreres andere, das geht über das vorgesteckte Ziel weit hinaus.

### Zur Bibliographie.

\*Harster, W., Der Grundbesitz des Klosters Weissenburg i. E. I. Th. 1893. II. Th. 1894. Programm des hum. Gymnasiums in Speier.

Vorangeschickt ist eine Geschichte des uralten, 1524 in ein weltliches Stift umgewandelten und 1546 dem Bistum Speier einverleibten Klosters, dessen reicher Güterbesitz, worüber die Arbeit auf Grund eingehender Forschungen und kritischer Behandlung der einschlägigen Urkunden, Mitteilungen im Einzelnen macht, nicht zum wenigsten auch in der heutigen Rheinpfalz lag.

Ludwig, S., Die Politik Nürnbergs im Zeitalter der Reformation (von 1520—1534). Göttingen 1893. 156 S. 80.

<sup>1)</sup> cf. Zürich letters I, S. 156-163.

<sup>2)</sup> cf. Baum a. a. O. S. 568,

Meyer, Jul. Dr., Oberlandesgerichtsrat, Die Einführung der Reformation in Franken. Denkschrift zum Gedächtnis an den 350. Jahrestag des Todes Markgraf Georg des Frommen. Mit einer Abbildung des Markgrafen. Ansbach 1893. 25 S. gr. 8°. Eine kleine warm geschriebene Schrift des bewährten Kenners der fränkischen Geschichte, die aber auch einige kleine Unrichtigkeiten enthält.

\*Mummenhoff, Ernst, Stadtarchivar, Hans Sachs. Zum 400 jähr. Geburtsjubiläum des Dichters. Im Auftrag der Stadt Nürnberg. Nürnberg 1894. 141 S. 50 Pf.

Diese Festschrift des bekannten, um die Geschichte Nürnbergs wie um ihr Archiv und ihre Bibliothek hochverdienten Archivars bietet in kleinerem Rahmen ein frisches, ansprechendes Lebensbild des Nürnberger Meisters und versteht es durch reiche Auszüge aus den vielen Schriften desselben, denen Facsimiles und treffliche Holzschnittwiedergaben beigefügt sind, dem Leser einen guten Einblick in die vielseitige literarische Thätigkeit des merkwürdigen Mannes zu gewähren und muß als durchaus zweckentsprechend bezeichnet werden. Das zweite Kapitel handelt von Hans Sachs in seinem Verhältnis zur Reformation, worüber auch der Verein für Reformationsgeschichte im Jahre 1889 eine eigene Schrift aus der geschickten Feder von Wald. Kawerau in Magdeburg gebracht hat (Vereinsschr. Nr. 26). In einem größeren Werke, wesentlich vom literarhistorischen Standpunkt aus, hat Rud. Genée, Leipzig 1894, den Meister gewürdigt.

\*Moninger, Georg, Stadtschreiber in Nördlingen, Das Ries und seine Umgebung. Mit einer Karte. Nördlingen 1893. 280 S. geb. Mk. 3,75.

Dieses mit der den Riesbewohnern eignen Freude an der Heimat geschriebene Buch enthält auf Grund eigener Anschauung und der besten Quellen eine geschickt geschriebene topographische Beschreibung von Land und Leuten und zwar, wie das in den musterhaften Würtemb. Oberamtsbeschreibungen üblich ist, unter Einflechtung zahlreicher statistischer, historischer und kirchenhistorischer Notizen, die der Verf. mit anerkennenswertem Fleiß auch für die kleinsten Orte zusammengebracht hat. Wie billig nimmt einen nicht unbedeutenden Raum Nördlingen ein, dessen eigenthümliche Haltung in der Reformationszeit aber auch bei der notwendigen Kürze zu etwas klarerem Ausdruck hätte gebracht werden können, bei welcher Gelegenheit bemerkt zu werden verdient, daß namentlich die literarische Bedeutung des gewöhnlich gering geschätzten Nördl. Predigers Kaspar Kantz, auf dessen deutsche Messe 1f. Geyer (Siona 1893 S. 83) wieder aufmerksam gemacht hat, eine größere ist, als man gewöhnlich annimmt. Ein treffliches Ortsregister erhöht die Brauchbarkeit des l!uches.

- Reindell, W., Doktor Wenzeslaus Linck von Colditz 1483—1517.

  Nach ungedruckten und gedruckten Quellen dargestellt. I. Teil bis zur reformatorischen Thätigkeit in Altenburg. Marburg 1892. 289 S. 8°.
- Ders., Wenzel Lincks Werke gesammelt und herausgegeben mit Einleitungen u. Anmerkungen. Erste Hälfte: Eigene Schriften bis zur zweiten Nürnberger Wirksamkeit. Marburg 1894. 357 S. 8°.
- Lechner, A., Mittelalterliche Kirchenfeste und Kalendarien in Bayern. Freiburg i. Br., Herder. 1891.

### Die ältesten evangelischen Agenden Augsburgs.

Von

### Julius Hans.

Pfarrer in Augsburg.

Mit Recht macht Bassermann in seiner "Geschichte der evangelischen Gottesdienstordnung in badischen Landen" (Stuttgart 1891) die Bemerkung, daß sich die Entwicklung des kirchlichen Lebens durch die territoriale Verschiedenheit auf evangelischer Seite viel stärker beeinflußt zeige, als auf katholischer, daß es aber eben deshalb notwendig sei, den Gang dieser Entwicklung in den einzelnen Territorien genauer zu verfolgen und daß erst auf Grund dieser Vorarbeiten eine befriedigende Gesamtgeschichte geschrieben werden könne. Einen kleinen Beitrag hiezu möchte auch die folgende Abhandlung liefern. Wir besitzen schon eine Geschichte der katholischen Kultuseinrichtungen auf dem Gebiete des Bistums Augsburg<sup>1</sup>), aus der hervorgeht, daß es doch auch hier nicht an jeder durch territoriale Einflüsse bedingten Verschiedenheit gefehlt hat. Aber eine Darstellung der liturgischen Entwicklung, die sich auf dem Boden des evangelischen Kirchenwesens der Stadt vollzogen hat, fehlt uns noch. Die alten Augsburger Agenden scheinen nahezu unbekannt zu sein; in den einschlägigen liturgischen Werken habe ich sie nirgends erwähnt gefunden. Nur Althaus (Die historischen und dogmatischen Grundlagen der lutherischen Taufliturgie, Hannover 1893) zeigt, daß er die Augsburger Taufordnungen kennt. So ist es vielleicht nicht ohne Wert, einige Mitteilungen hierüber an dieser Stelle zu machen.

<sup>1)</sup> Hoeynck, Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bistums Augsburg. Augsburg, M. Huttler, 1889.

Die älteste evangelische Agende Augsburgs stammt aus dem Jahre 1537. Nicht wie wenn damals erst evangelische Kultusgebräuche in der Stadt eingeführt worden wären. Sie waren längst vorher in Übung; schon am Weihnachtsfeste 1525 wurde in der St. Annakirche von Johann Frosch und Urbanus Rhegius das hl. Abendmahl unter beiderlei Gestalt ausgeteilt, und am 16. April 1527 wurde die Feier der Kommunion nach evangelischer Weise vom Rat ausdrücklich erlaubt. Aber bestimmtere Anordnungen über die Form der gottesdienstlichen Handlungen wurden noch nicht getroffen, und es blieb offenbar den einzelnen Geistlichen überlassen, nach welchen Vorbildern sie sich richten wollten. Es fehlte ja auch noch an jeder Organisation des evangelischen Kirchenwesens; der Rath ließ die reformatorische Bewegung sich ausbreiten, aber er nahm sie nicht selbst in die Hand. Noch 1530 lavierte er, und die Augsburger Konfession ist bekanntlich von Augsburg selbst nicht unterschrieben. Bald nachher aber nahm er eine mehr und mehr entschiedene Stellung ein, die endlich (1534) zum vollen Eintreten für die Reformation führte, und nun mußten auch neue Einrichtungen und Ordnungen im evangelischen Geiste geschaften werden. In der Agende von 1537 liegen die Anfänge derselben vor. Irgendwelche Kirchenordnung muß zwar schon vor diesem Jahre bestanden haben. Als D. Gereon Sailer 1535 in Wittenberg war, um Joh. Forster als Prediger für Augsburg zu gewinnen, zog er, "deren von Augspurg kirchenordnung aus dem bußen herfür, welche auf wenig papir geschriben". Über ihren Charakter gibt uns die Bemerkung Forsters einigen Aufschluß: "Ich als ein einfeltiger, der sein meinung nicht vil bergen kann, antworte..., ob zu Augspurg in der kirchen nicht mer ceremonien und kirchenordnungen weren, das were eben dinn, fragte ob kein privata absolution, keine disciplina, keine litania, nicht mehr kirchengeseng weren und henket dran, ich kann itzt aus dieser kirchenordnung schliessen, das Augspurg an gelarten Leuten feilet" 1). In ähnlichem Sinne, wenn auch in etwas milderer

Germann, Dr. Joh. Forster, der Hennebergische Reformator. 1894,
 S. 88. Den größeren Teil dieses Briefes nimmt eine Denkschrift des oben-

Fassung, schreibt er in einem seiner ersten Briefe, die er von Augsburg aus an Luther richtete (8. Sept. 1535): "Prima huius ecclesiae facies mihi non admodum displicuit et quamquam ab ecclesia Wittenbergensi ceremoniis ullis atque ritibus non nihil variet, tamen quia scripturae sacrae non admodum repugnare videntur, tolerandos esse putavi" 1). Aber die kirchlichen Formen scheinen doch mehr durch den Usus, als durch bestimmte Vorschriften geregelt gewesen zu sein. Forster selbst wenigstens spricht in einem Gutachten, das er am 24. Mai 1537 dem Bürgermeister Wolf Rehlinger vorgelegt, den Wunsch aus: "Circa coenam et baptismum certa et praescripta quaedam forma constituatur" 2). Diesem Wunsche wurde denn auch bald Rechnung getragen.

Unter der Leitung von Butzer, den man zu diesem Zweck von Straßburg berufen hatte, fanden längere Verhandlungen statt, die zu verschiedenen, nachher noch zu erwähnenden Anordnungen führten, ihr Hauptresultat aber in einer Agende fanden, die am 9 Juli 1537 von den Bürgermeistern und Bauherrn den Predigern übergeben wurde mit der Weisung, "daß sie gleichförmig in allen pfarren und kirchen gehalten solle werden". Diese Agende führt den Titel:

# Forma wie von dem hai=

# ligen Tauff / vnd dem hailigen

Sacrament des leibs und bluts Christi / und demnach vom Elichen Stand ben dem Einsegen der Eeleüt / zu reden sen / Gestellt in die Kirch vird Gemaind Christi der Statt

Augspurg.

M. D. XXXVII.

16 Bl. 4°. Schluß: Und lasse Sy also hingeen mit dem Segen. (Stadtbibliothek Augsburg).

genannten Forster ein, in der er seine Erlebnisse in Augsburg während der Jahre 1535—1539 erzählt und die manchen interessanten Aufschluß über Einzelheiten der Augsburger Kirchengeschichte enthält.

<sup>1)</sup> Germann a. a. O. S. 93. 2) a. a. O. S. 192.

Wie aus dem Titel hervorgeht, enthält diese Agende nur Bestimmungen über Taufe, Abendmahlsfeier und Trauung. Was die Taufe betrifft, so wird als Regel angenommen, daß sie Sonntags im Gottesdienst vor versammelter Gemeinde erteilt wird. Der Gang der Handlung ist in diesem Fall folgender: 1. Vermahnung, die sich unmittelbar an die Predigt anzuschließen scheint und mit dem Vaterunser schließt. 2. Kollekte, die in das allgemeine Fürbittengebet einzuschließen ist. (Es wird jedoch nicht gesagt, wann dieses letztere im Gottesdienst gebetet werden soll.) 3. Verlesung von Marc. 10. 4. Taufhandlung. "Darauff soll der Helffer den Kindern die Häuptlin lassen entplössen und die Hebammen zum Tauff heben und mit der Hand sy dreimal mit dem wasser begiessen und sprechen: Ich tauff dich etc." 5. Anrede an die Gevattern, "die alle jre Hännd ans Kindlin legen sollen" (noch heute in Augsburg Sitte): "Lasset euch das kindlin als ein kind Gottes und unser aller mitglied in Christo getrewlich zu seinem Reich befolhen sein". 6. "Darauf lasse man die Kirch den Glauben singen". 7. Dankgebet (ohne Formular) und Segen. An Werktagen ist der Gang im wesentlichen derselbe. 1. Vermahnung, 2. Kollekte, 3. Verlesung von Marc. 10, 4. Glaubensbekenntnis mit kurzer Einleitung, die der Paten schon erwähnt und mit den Worten schließt: "Laßt uns in gemain die Artickel deß Glaubens sprechen", 5. Taufhandlung, 6. Anrede an die Gevattern. Dankgebet und Segen werden nicht ausdrücklich erwähnt, werden aber wohl auch hier die Handlung abgeschlossen haben.

An diesem Taufritual ist manches beachtenswert. Man sieht, es ist mit allen Gebräuchen der römischen Kirche vollständig aufgeräumt; die Taufhandlung ist auf die denkbar einfachste Form gebracht. Nicht blos der Exorzismus und die Abrenuntiation fehlen, nicht blos das Westerhemd fehlt, das auch Zwingli noch beibehalten hatte, es wird jede Frage an den Täufling, wie an die Paten unterlassen; die Zustimmung der letzteren wird vorausgesetzt; handelnd treten sie nur auf, indem sie ihre Hände ans Kindlein legen; ob dies segnend oder zum Zeichen ihres Gelöbnisses geschehen sollte, wird nicht gesagt; das erstere könnte man versucht sein anzunehmen, wenn man bedenkt, daß sich an dieser Stelle sonst die Handauflegung

durch den Geistlichen zu finden pflegt, das letztere aber erscheint doch als das Wahrscheinlichere, da während der Handauflegung durch die Paten nicht etwa ein Gebet gesprochen, sondern eine mahnende Anrede an sie gehalten ward. Welches Glaubensbekenntnis gesungen oder gesprochen werden soll, wird nicht ausdrücklich gesagt; doch wird man mit Sicherheit annehmen können, daß es das Apostolicum war. Zwar, wenn es heißt: "Darauff lasse man die Kirch den Glauben singen", könnte man an das Nicaenum denken, das damals noch vorwiegend das im Gottesdienst gebrauchte Credo bildete. Aber schon in der Straßburger Meßordnung von 1525 findet sich das Apostolicum und zwar in Noten gesetzt; und wenn für die Taufen an Werktagen vorgeschrieben wird, daß man "die Artikel des Glaubens" spreche, so deutet wohl schon dieser Ausdruck auf das Apostolicum, das sich denn auch in den folgenden Agenden von 1545 und 1555 wirklich an dieser Stelle findet 1). Wenn also Caspari<sup>2</sup>) es als beachtenswert hervorhebt, daß in das von Calvin verfaßte Taufformular (1543) das Apostolicum aufgenommen worden sei, während Luther sich auf die hergebrachten, das Symbolum verkürzenden Fragen beschränkt habe, so sehen wir, daß Calvin doch nicht die Priorität in diesem Falle gebührt.

Bemerkt mag noch werden, daß die Vorlesung der Einsetzungsworte nicht als notwendig zum Taufritual gehörig betrachtet wird. Von den 4 Vermahnungen, die zur Auswahl gegeben werden, enthalten sie zwei, die beiden andern nicht. Die Gebete sind kurz. Das sogenannte "Sündflutgebet" fehlt.

Wenden wir uns nun zu den Bestimmungen über die Abendmahlsfeier. Vorausgeschickt ist denselben eine Belehrung über Wesen und Bedeutung dieses Sakraments, die zu bestimmten Zeiten der Gemeinde im Gottesdienste vorgetragen werden soll. Vom heiligen Abendmahl "soll die Kirch allweg zur zeit der

<sup>1)</sup> Möglich wäre es freilich auch, daß bei dem obigen Ausdruck an Luthers Glaubenslied "Wir glauben all an einen Gott" zu denken wäre.

<sup>2)</sup> Die geschichtliche Grundlage des gegenwärtigen evangelischen Gemeindelebens 8. 63.

Vier Catechismi getrewlich berichtet werden, dises innhalts: Lieben freind" etc.

Es bestand also auch in Augsburg die Sitte, daß viermal im Jahre, wohl zur Zeit der 4 Quatember, der Gemeinde eine Belehrung über die Hauptstücke des christlichen Glaubens gegeben wurde, und diese Veranstaltung selbst wird "Katechismus" genannt. Unklar bleibt es dabei nur, in welcher Weise diese Unterweisung vorgenommen wurde, ob in Form einer Anzahl von Wochenpredigten, wie es anderwärts geschah 1), oder nur durch Vorlesung kurzer, für den allgemeinen Gebrauch im voraus fixierter Darlegungen. Jedenfalls hielt man es für notwendig, für die über das hl. Abendmahl zu gebende Belehrung eine feste Form zu schaffen, und nur diese ist in unserer Agende enthalten. Was nun den Inhalt derselben betrifft, so spiegelt sich darin die kirchliche Lage des Jahres 1537. Die Augsburger Prediger neigten ja bekanntlich stark zu Zwingli, suchten sich aber allmälich, zum Teil wohl aus Opportunitätsgründen, Luther zu nähern und nahmen die Wittenberger Konkordie an, an deren Zustandekommen sie in Gemeinschaft mit Butzer mitgearbeitet hatten. In Übereinstimmung damit wird denn auch gelehrt, daß uns Christus im hl. Abendmahl "seinen waren Leib und wares Blut warlich zu essen und zu trincken übergibt und schenckt", aber es werden einige Zusätze gemacht, durch die eine allzugrobe, sich ins Fleischliche verlierende Auffassung dieser seiner Gegenwart im Sakramente abgelehnt wird: "nit zur zerstörlichen bauchspeiß und tranck, Auch on alle verletzung seiner himmlischen glori und der waren menschlichen Natur, Auch on natürliche vermischung oder reumliche anhefftung mit den zerstörlichen, weltlichen Dingen".

Die Abendmahlsliturgie selbst ist sehr einfach. Nach einer kurzen Ermahnung soll der Prediger die "gemain Beicht" dem Volk vorsprechen "und auf dieselbige die Absolution, die Er auß dem gepredigten Evangelio neme". Hierauf Kollekte, die mit dem Vaterunser schließt, Einsetzungsworte, Auslegung, Dankgebet und Segen. Wann oder wie oft das hl. Abendmahl ge-

<sup>1)</sup> Kliefoth, Liturg. Abhandlungen VII, 413 ff.

halten werden soll, wird nicht gesagt. Die einleitenden Worte: "Wann aber das hailig Abendmal yetz zu halten und die Predig zu ennd bracht ist, So soll der Prediger also sagen" etc., machen es jedoch, im Zusammenhalt mit dem sonst im Augsburger Kirchenwesen dieser Zeit vorherrschenden reformierten Typus wahrscheinlich, daß die Feier in keinem Fall sonntäglich stattfand und als integrierender Teil jedes Hauptgottesdienstes betrachtet wurde, sondern nur von Zeit zu Zeit an die Predigt sich anzuschließen pflegte. Dafür spricht auch, außer anderem, die Einrichtung der späteren Agenden, die eine in der vorliegenden noch nicht enthaltene Anweisung über den Predigtgottesdienst geben, diese aber mit den Bestimmungen über die Abendmahlsfeier gar nicht in Zusammenhang bringen, sondern beides ganz getrennt behandeln. Auffallend ist es, daß die den Einsetzungsworten vorausgehende Kollekte mit einer Fürbitte für die Obrigkeit beginnt.

In dem Trauungsformulare, das die Uberschrift trägt: "Vom Ee Einsegnen", ist wieder manches bemerkenswert. Es beginnt mit den Worten: "Wo begert wirdt, ain Ee einzusegnen, solle der Pfarrer die nit Einsegnen, sy sey denn zuvor nach der Ordnung aines Ersamen Rats ausgerufft". Danach scheint es, daß auf die kirchliche Proklamation ganz verzichtet wurde. Während Luther in seinem Traubüchlein sagt: "Zum ersten, auf der Kanzel aufbieten mit solchen Worten" etc. und Calvin vorschreibt: "Il fault noter que devant que celebrer le mariage on le publie en l'eglise par trois dimanches", wird hier dem Pfarrer nur zur Pflicht gemacht, sich von dem geschehenen Vollzug des bürgerlichen Aufgebots zu überzeugen. Die weiteren einleitenden Worte: "Und so die newen Eeleut zum Segen zugelassen und schon in der Kirchen seind, an dem ort deß Einsegens, sol der Diener deß Worts also zu jnen sprechen" etc., scheinen ausdrücklich den Gegensatz gegen die auch von Luther noch beibehaltene Sitte hervorheben zu sollen, wonach ein Teil der Handlung an der Kirchthüre ("für der Kirchen") stattfand; erst wenn die Eheleute am Ort des Einsegnens angekommen sind, soll die Handlung beginnen. Der nach Luther an der Kirchthüre vorzunehmende Akt des Zusammensprechens fällt denn auch gänzlich weg; ebenso, merk-

würdiger Weise, jegliche Frage an die Brautleute<sup>1</sup>). Das Formular steht ganz auf dem Standpunkt, daß die Ehe geschlossen ist und daß es sich lediglich um eine Einsegnung oder Bestätigung handelt. Die Handlung beginnt mit einer Lektion, und zwar wird als solche entweder Matth. 19, 3-6 oder Eph. 5, 22-33 oder 1. Petri 3, 1-7 oder 1. Mose 2, 18-24 vorgeschlagen. Daran soll der Pfarrer eine Ermahnung knüpfen, die einen dreifachen Inhalt hat; 1. soll er die Leute hinweisen auf die götliche Einsetzung der Ehe und auf die Pflichten, die man in ihr gegen Gott hat, 2. soll er sie an die Pflichten erinnern, die Eheleute gegen einander haben, und 3. soll er sie ermahnen, ihre Ehe in frommem Christensinn zu beginnen, auf ihrer Hochzeit Zucht zu halten und den Armen Almosen zu geben. "Und sollen die Prediger sich befleißen, das sy etwann durch guthertzige leut den brauch aufbrechten, das die Hochzeitleut zum Almusen-Stöcken gingen, da jr Opfer theten dem Herrn, wie sie es doch zuvor den Pfaffen zutragen haben". Nach dieser Ermahnung und dem etwaigen Gang zum Opferstock für die Armen, sollen die Eheleute ein stilles Gebet sprechen, an das sich die vom Pfarrer gesprochene und in der Agende vorgeschriebene Kollekte anschließt. "Darauf haiß er Sy die Hännd und Ring, so Sy die haben, ainander geben und spreche: Wie jr mit disem ewerem hand und Ring geben hie als vor Gott und seiner Gemain bezeugen, das jr einander zu der hailigen Ee genommen haben, also bestätige ich dieselbige vor dem Herrn und an stat seiner hailigen Gemaind. Im Namen des Vaters, des Suns und des hailigen gaists. Amen. Und lasse Sy also hingeen mit dem Segen".

Damit schließt nicht bloß das Trauformular, sondern die Agende überhaupt. Über den Gang des öffentlichen Gottesdienstes, abgesehen von der Abendmahlsfeier, enthält sie keinerlei Bestimmungen. Doch darf man um deswillen nicht annehmen, daß es an solchen Bestimmungen gänzlich fehlte; waren sie nicht in offizieller Weise beschlossen, so haben sie sich durch den Gebrauch gebildet, und wir können sie aus einer andern

Auch in den folgenden Agenden fehlen diese Fragen, erst die Agende von 1718 enthält dieselben.

Quelle ergänzen. In der Augsburger Stadtbibliothek befindet sich ein Büchlein, das den Titel führt:

# Die zehen gebot/ Articul des Glaubens/Annd das

Batter vnser / sampt ainer offinen Beycht vnd fürbitt für die gemainen stend / Wie sy vor der Soutägigen Predig allhie zu Aug= spurg verlesen werden.

8 Bl. kl. 8°, letzte Seite leer. Am Schluß: "Getruckt zu Augsburg' durch Philipp Ulhart."

Es kann kein Zweifel darüber sein, daß dieses Büchlein die Gottesdienstordnung darstellt, wie sie in Augsburg etwa in der 2. Hälfte des vierten und im Anfang des 5. Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts bestand. Später als 1545 kann es nicht fallen; denn wir werden nachher sehen, daß die aus dem Jahre 1545 stammende Agende und ebenso die ihr folgende vom Jahre 1555 Bestimmungen über den Sonntagsgottesdienst enthalten, die von den hier gegebenen abweichen; und die letztgenannte Agende blieb sehr lange in Gebrauch. Es ist mir aber auch nicht wahrscheinlich, daß die in unserem Büchlein enthaltene Ordnung früher als 1537 anzusetzen ist. Bis dahin waren die kirchlichen Verhältnisse in Augsburg noch sehr in Fluß, wie ich im Eingang dieser Abhandlung schon erwähnt habe, und es mögen in verschiedenen Kirchen verschiedene Formen in Gebrauch gewesen sein. Im städtischen Archiv findet sich z.B. ein Manuskript, das die Überschrift trägt: "Form und Ordnung des Herrn Nachtmahl betreffend, wie die gehalten worden ist durch die Diener des Evangeliums zu St. Anna" und von Martinus Hayder geschrieben ist. Von späterer Hand ist die Jahreszahl 1536 beigefügt und die Vermutung ist vielleicht nicht unbegründet, daß man vor Feststellung der Agende von 1537 von den einzelnen Kirchen Berichte über die bisher von ihnen befolgten Ordnungen einholte und daß wir in diesem Manuskript einen derselben vor uns haben. Wenn aber in der Abendmahlsfeier noch keine volle Übereinstimmung bestand, dann wohl auch nicht in den übrigen Kultusformen.

Sehen wir uns nun die vorliegende Gottesdienstordnung näher an. Sie beginnt mit der Verlesung des Dekalogs, die durch die Worte eingeleitet wird: "Vernemend die zehen gebot, so Got durch Mosen den kindern Israel auf dem Berg Sinai geben hat. Exodi am XX. "1). In etwas kleinerer Schrift, also vielleicht nicht zum regelmäßigen Vorlesen bestimmt, findet sich noch folgender Zusatz: "In wellichen der hailig will Gottes und was er von uns forderet, in ainer kurtzen Summa anzeigt wird. Die vier ersten gebot leeren, was man von Got halten, wie man jm vertrawen und dienen soll. Die andern sechs, wie wir gegen unserm nächsten leben sollen, Darumben sy auch von den alten also in zwu Tafeln abgethailt und underscheiden seind". Auf die Verlesung des Dekalogs folgt nach kurzer Überleitung, in der darauf hingewiesen wird, daß aus den Werken des Gesetzes niemand gerecht werden kann, "Ain gemaine offne Beicht", für die 4 Formulare gege-

<sup>1)</sup> Die Gebote sind, wie sich nicht anders erwarten läßt, in reformierter Weise gezählt, doch ist die in dem ersten Augsburger Katechismus enthaltene, von Luther in seinen Tischreden getadelte Anordnung aufgegeben, wonach das erste Gebot auf die Worte: "Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Egyptenland aus dem Diensthause geführt habe", beschränkt, das Verbot der Abgötterei aber (in der sonderbaren Übersetzung: "Du solt kain nachkomlinge göter vor meinem angesicht haben") zum zweiten Gebot gezogen wurde. (Hans, Augsburger Katechismen aus dem 16. Jahrhundert. Zeitschrift für prakt. Theologie 1892, S.103). Als Verfasser dieses Katechismus ist wohl Bonifacius Wolfhardt anzunehmen. Germann (a. a. O. S. 80) führt aus einer, wahrscheinlich von Caspar Huberinus herrührenden Handschrift die Worte an: "Irer (der predicanten) etliche entschuldigten sich, wie das sie weder darzu geraten, noch geholfen hatten, wiewol es im namen der predicanten von Augspurg were ausgangen und getruckt wurden, geben also dem Bonifacio die schuld, ders für sich one befelch und bewilligung der andern gethan hett". Forster macht übrigens in bezug auf die obengenannte Übersetzung die seltsame Bemerkung: "Dazu hab ich von D. M. Luther selbs gehört, das das erst gebot, nemlich wie sies verteutscht: Du solt kein nachkomliche gotter nicht haben, auf gut Arianisch laute. (Germann a. a. O. S. 198).

ben werden und an die sich folgende Tröstung und Ermahnung anschließt: "Naygend ewer Hertz zu dem Herren und fassend an mit vertrawtem gläubigen gemüt den trostlichen Spruch Pauli 1. Timo. 1. Das ist ye gewißlich war und ain theurs werdes wort, Das Christus Jesus komen ist inn die welt die sünder selig zu machen; ain yeder bekenne sich mit dem h. Apostel Paulo auch für derselben fürnemsten sünder ain, stande vom argen ab und bessere sein leben, so wird er nach disem bey Christus ererben das ewig leben".

Der darauf folgenden Verlesung des Apostolicums ist wieder eine kurze Einleitung in kleinerer Schrift vorangestellt. An das Apostolicum aber schließt sich sofort das allgemeine Fürbittengebet, das ziemlich lang ist (6 Seiten) und auch eine Bitte, "wider den Türcken" enthält, und das Vaterunser an. Von der Predigt und irgend einem ihr folgenden Schlußteil des Gottesdienstes ist keine Rede.

Daß diese Gottesdienstordnung wesentlich reformiertes Gepräge trägt, liegt vor Augen. Das beweist schon die Aufnahme des Dekalogs, der hier die Stellung — an der Spitze des ganzen Gottesdienstes — gefunden hat, die später in der französisch-reformierten Kirche üblich geworden ist, während er sich in den Straßburger, von Calvin beeinflußten Kirchenordnungen von 1542 und 1545 hinter der offenen Schuld und Absolution findet, nach der Züricher Prädikantenordnung von 1532 und Farels Anordnungen in Genf aber sogar erst nach der Predigt verlesen wird 1). Auch die "offene Schuld" mit der ihr folgenden Absolution geht wohl auf Straßburger Einflüsse zurück 2), ebenso wie ihre Stellung am Eingang des Gottesdienstes. Nach Herrenschneider 3) findet sie sich in allen Straßburger Liturgieen der Reformationszeit an dieser Stelle, während sie Zwingli und Farel nach der Predigt haben.

<sup>1)</sup> In der Genfer Gottesdienstordnung von 1542 hat ihn Calvin ganz weggelassen.

<sup>2)</sup> Musculus und Wolfhardt, die unter den Augsburger Predigern eine hervorragende Stellung einnahmen, waren beide von Straßburg gekommen, und Butzer wurde mehrmals vom Rate aus Straßburg berufen, um an der Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse mitzuarbeiten.

<sup>3)</sup> Étude sur la liturgie de l'église protestante en Straßbourg 1853 S. 15.

Auch in seiner Genfer Ordnung von 1542 hat Calvin die "offne Schuld" an den Anfang gestellt, nur hat er da die Absolution weggelassen. Doch hat er letzteres ungern und aus äußeren Gründen gethan<sup>1</sup>. — Eigentümlich ist jedoch die Stellung des Fürbittengebetes; fast allgemein, in reformierten wie in lutherischen Kirchenordnungen ist es der Predigt nachgestellt, während es ihr hier vorausgeht. Ich gestehe nicht zu wissen, welche Vorbilder oder welche Gründe für diese Abweichung von der allgemeinen Regel maßgebend gewesen sind. Kliefoth nennt von südwestdeutschen Kirchenordnungen, bei denen sich seiner Angabe nach die erwähnte Stellung des Fürbittengebets finden soll, nur die Schwäbisch-Haller von 1526°). Aber das beruht wohl auf einem Irrtum. Denn die genannte Kirchenordnung stellt die Predigt an den Anfang des ganzen Gottesdienstes<sup>3</sup>).

Zur Zeit des Erscheinens der Agende von 1537 wurden auch Anordnungen über die Wochengottesdienste getroffen, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Durch Ratsdekret vom 9. Juni 1537 ) wurde bestimmt, daß täglich in drei Kirchen (Dom, Barfüßer, St. Ulrich) Morgengebete nach kurzer Vermahnung aus der Schrift gehalten werden sollten. Ferner sollte täglich ein Nachmittags- oder Abendgottesdienst stattfinden, und zwar in folgender Weise: Montag, Mittwoch und Freitag Nachmittag um 3 Uhr sollte bei St. Moritz "erstlich auf eine halbe stund ein lection und auslegung alts und neues Testaments in lateinischer sprach gehalten werden, die diener des worts und jungen, so studirn und so viel lateins verstan, darmit zur geschrift desto besser anzufuren und darin zugeschick-

<sup>1)</sup> Confessioni publicae adiungere insignem aliquam promissionem, quae peccatores ad spem veniae et reconciliationis erigat, nemo nostrum est qui non agnoscat utilissimam esse. Atque ab initio hunc morem inducere volui; sed quum offensionem quidam ex novitate metuerent, nimium facilis fui ad cedendum. Ita res omissa est." Calv. opera X. 213.

<sup>2)</sup> Liturg. Abhandlungen VIII, S. 40.

<sup>3)</sup> Richter I, 43. — In der anglikanischen Liturgie steht das Fürbittengebet für die Obrigkeit vor der Predigt, doch folgen andere Fürbitten später nach.

<sup>4)</sup> Germann a. a. O. S. 197.

ter zu machen". Vor Beendigung dieser Lektion, also gegen  $^{1}/_{2}4$  Uhr sollte wieder geläutet werden und das eben lateinisch Vorgetragene "dem Volk" eine Viertelstunde lang in deutscher Sprache erklärt werden. Stilles Gebet, Kollekte (mit Bezugnahme auf die gehaltene Lektion) und Segen sollen den Gottesdienst beschließen. Dienstags und Donnerstags sollte die lateinische Lektion wegfallen. "Die abendgebet, so bisher auf die samstag in den pfarren gehalten sein worden, sollen auch also hinfüren bleiben".

Bei den Vorberatungen, die unter den Pfarrern und Kirchenpröpsten über diese Dinge stattgefunden hatten, war Forster für die Einführung der lateinischen Vesper eingetreten, wie man sie in Wittenberg und Nürnberg habe. Es wurde ihm aber erklärt, damit würde man wieder "ins alte wesen pabstumb" fallen, es sei weit besser und dienlicher, eine lateinische Lektion in der Schrift einzurichten, wie zu Straßburg, Zürich, Ülm und Memmingen, der lateinische Psalmengesang könne täglich in der Schule zu St. Anna genügend geübt werden, was Forster seinerseits für die verkehrte Welt erklärte, daß man nämlich den Gesang in die Schule und die Lektion in die Kirche verlege. Die Einrichtung scheint sich denn auch nicht sehr bewährt zu haben. Bonifacius Wolfhardt und Forster übernahmen das alte Testament, Michael Keller und Musculus das neue. Wolfhardt und Keller waren jedoch, wenn man Forster glauben darf, nicht allzugeschickt zur Lösung dieser Aufgaben. Wenigstens bemerkt er in seiner Denkschrift: "Und warlich, wenn Bonifacius und Michael, der eine ebreisch, der andere griechisch lasen, waren sie so lieblich zu hören, als ein ungeschmirter karren<sup>41</sup>). Jedenfalls war der Besuch ein geringer, weshalb schon im Dezember im Konvent beantragt wurde, die Lektion in die Schule zu verlegen, "so konte man einheizen, die schüler und wir warm sitzen, konte unser einer ein buch mit sich hinein nemen, dinten und federn bei sich haben und zun zeiten einen schonen sentenz aufschreiben und verzeichnen". Nun aber sperrte sich Forster dagegen. Er erklärte, wenn die Lektion nichts tauge, so tauge sie nichts, ob sie in der Schule

<sup>1)</sup> Germann a. a. O. S, 230.

158

oder in der Kirche gehalten werde. "Locus enim non mutat locatum. Asinus est asinus, sive Augustae sit sive Romae". Nun man sie aber einmal eingerichtet habe, sei es schimpflich, sie alsbald wieder abzuschaffen. Die Mehrheit stimmte ihm denn auch bei, und so blieb die Einrichtung vorläufig bestehen, doch wohl nicht sehr lange; die späteren Agenden erwähnen nichts darüber. — Von den Anordnungen des Rats aus diesem Jahre will ich nur noch erwähnen, daß durch Dekret vom 3. Juli 1537 als Feiertage festgesetzt wurden: Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr, Auffahrt, Verkündigung; über "Drei König" scheint man geschwankt zu haben; der Name steht in dem betreffenden Ratsprotokoll, ist aber wieder durchgestrichen.

Wie unfertig die Verhältnisse noch waren, geht daraus hervor, daß schon im J. 1545, also nach 8 Jahren, eine neue Agende erschien, die zwar den Inhalt der vorhergehenden im wesentlichen in sich befaßt, aber doch so bemerkenswerte Veränderungen und Zusätze enthält, daß sie nicht blos als eine andere Auflage bezeichnet werden kann. Diese Agende liegt mir in drei Ausgaben vor, zwei in Quart und eine in Oktav. Die ersteren sind beide von M. Kriegstein gedruckt und bestehen aus je 22 Blättern. Der Titel der einen lautet:

# FORMA.

# Wie vom hailigen Tauf/

## vnnd dem H. Sacrament

deß Leibs und Bluts Christi: Bund dem nach / vom Gelichen Stannd / bey dem Ginsegen der Ecleüt zu reden sey. Gestellt in die Kirch und Gemaind Christi der Stat Augspurg.



Am Schluß steht: "Getruckt durch Melchior Kriegstein / zu Augspurg auf unser Frawen Thor". Die andere hat einen

gleichlautenden Titel, nur daß es statt "Einsegen" "Einsegnen" heißt. Der Schluß lautet: "Such am Blatt XXIIII. Zu Augspurg druckts M. Kriegstein". Bei der Oktavausgabe, deren Titel mit der erstgenannten Quartausgabe vollständig übereinstimmt, ist kein Drucker angegeben. Der Schluß lautet: "Such da oben am Blatt XXXIIII". Daß diese Agende aus dem Jahre 1545 stammt, kann nicht zweifelhaft sein, wenn auch die mir vorliegenden Ausgaben nicht alle in diesem Jahre gedruckt sein mögen. Denn in der Vorrede der später noch zu erwähnenden Agende von 1555 heißt es ausdrücklich: "Derenhalben haben wir unser gewonliche Agenda und Kirchenordnung, so im sieben und dreissigsten Jar allein für die Pfarrer getruckt, mit der, so hernacher zu Augspurg inn dem 45. Jar von Melchior Kriegstein, Und ausserhalb diser statt, im 51. und 52. Jar von Sebalden Mair in Laugingen, und in disem 55. Jar von Joh. Kron zu Frankfurt getruckt und etwas verendert worden ist, Conferiert und den guthertzigen Christlichen Lesern widerumb im Truck just und gerecht zu lesen geben wollen".

Vergleichen wir nun diese Agende mit der vom J. 1537. Was zunächst den Gang der Taufhandlung betrifft, so finden sich folgende Veränderungen. Ein Unterschied zwischen Sonntags- und Werktagstaufen wird nicht mehr gemacht. Die ersteren, sofern sie während des Gottesdienstes vorgenommen werden sollen, scheinen aufgegeben zu sein. Es ist wohl schon darin eine Wendung von reformierter zu lutherischer Art zu erkennen. Forster tadelte es von Anfang an, daß man die Kinder nicht sofort nach der Geburt taufte. Er erzählt von seinem Kollegen M. Keller, daß er sein leiblich Kind bis an den fünften Tag ohne Taufe habe liegen lassen, und fährt dann fort: "und als ich in darum rechtfertiget, warumb er an seinem fleisch und blut also seumlich, das er nicht besorgte, der teufel (wie er der tauf feinde) riebe im den hals umb, das es nicht getaufet werde oder werde sonst aus unachtsamkeit verwarloset, darauf gab er mir die stumpfe antwort, es wurde nicht verwarloset, er liesse es liegen bis auf den sontag, damit die teufe desto herlicher zuging. Figte ich, wie bald ist ein kindlein aber gestorben, were es sonst nicht so wohl geteufet, ob schon nicht so viel gedreng darbei und an

160

einem sontag getaufet wurde. Wenn mir heut ein kindlein geboren würde, so könte ich keine ruhe haben, bis es zur tauf gebracht wurde" 1). Im übrigen sind noch folgende Veränderungen vorgenommen: Während früher die einleitende Vermahnung mit dem Vaterunser schloß und darauf die Kollekte folgte, folgt nun auf die Vermahnung alsbald Verlesung von Marc. 10 und das Bekenntnis des Glaubens (das Apostolicum ist nun ausgedruckt) und daran reiht sich erst Vaterunser und Kollekte. Tauffragen fehlen auch jetzt, nur nach dem Namen des Kindes soll gefragt werden: "Wie wöllet jr das Kind nennen?" Die Formulare für die zu haltenden Vermahnungen und Gebete sind fast unverändert, nur daß eine sehr lange Vermahnung geteilt und auf diese Weise in drei besondere Vermahnungen umgestaltet ist.

Bei der Feier des h. Abendmahls sind die vorgenommenen Anderungen sehr gering. Die Vermahnung, durch welche die Gemeinde "zur zeit der vier Catechismi" berichtet werden sollte, ist mit der unmittelbar vor der Feier zu haltenden in eine zusammengezogen und soll offenbar nur für diesen letzteren Zweck dienen. Für das Sündenbekenntnis und die Absolution oder vielmehr Trostverkündigung ist nun eine Formel vorgeschrieben. Die letztere lautet: "Höret ainen trost. Johannis am Sechsten. (51.) Ich bin das lebendig Prot etc. Disen trostlichen wortten glaubend von hertzen: Haltend euch an Christum Jesum, das war himmelprot, durch ainen waren glauben, und besserendt ewer leben, so werden wir mit jm, unserem Herrn, wol zu friden kommen. Das geb uns Got. Amen."

Gleichfalls fast unverändert ist das Trauungsformular. An Lektionen sind hinzugefügt Ps. 128 u. 1. Kor. 7, 3 u. 4; ferner bei der Trauung von Witwen: Röm. 7, 1-4 und bei der von jungen Witwen: 1. Tim. 5, 14 u. 15. Außerdem ist beigefügt eine Kollekte "auf Alter leut Hochzeit", in der jedoch keinerlei Anspielung auf das Lebensalter vorkommt.

Der wichtigste Zusatz der Agende von 1545 ist die Ordnung des Predigtgottesdienstes, die in der früheren Agende,

<sup>1)</sup> Germann a. a. O. S. 127.

wie wir gesehen haben, noch gänzlich fehlte, die wir aber aus einer andern Quelle zu ergänzen in der Lage waren. Doch zeigt sie nun eine etwas veränderte Gestalt. Vor allem wird zwischen der Morgen- und Mittagspredigt unterschieden. Der letzteren "für das Gesinnde und junng Volck" wird nur die Verlesung des Dekalogs und des Apostolicums zugewiesen; daran soll sich noch das Fürbittengebet des Morgengottesdienstes anschließen; ob diese Stücke jedoch vor oder nach der Predigt verlesen werden sollen, wird nicht gesagt.

Der Anfang des Morgengottesdienstes soll sich nun folgendermaßen gestalten: "Am Sonntag zu morgen, Vor der Predig, Soll der Diacon ain Capitel auß der hailigen Biblischen schrifft deß Alten oder Newen Testaments dem volck, von deren wegen, die nicht lesen künden, vorlesen". Nach einem kurzen Segenswunsch folgt darauf Sündenbekenntnis und Trostspruch. Für das erstere werden zwei Formulare gegeben, von denen eins auch in der früheren Ordnung enthalten ist, für den letzteren werden zur Auswahl bestimmt: Joh. 6, 40; 3, 16 f.; 3, 35 f; 1. Tim. 1, 15; 1. Joh. 2, 1 und 2; diesem Bibelspruch soll noch beigefügt werden; "Glaubet disen tröstlichen wortten, Halltet euch an Jesum Christum unnsern ainigen Herrn und Hailand, So werdet ir in ewrem Gewissen mit Got dem Herrn wol zu frid und ruw komen", eine ähnliche Formel also, wie die beim hl. Abendmahl nach der Beichte gebrauchte. An diese Absolution, wenn man sie so nennen will, schließt sich sofort das allgemeine Fürbittengebet an, das, abweichend von der früheren Gestalt, in der Form der Prosphonese gehalten ist und diesem folgt das Vaterunser. Das Ganze schließt: "Der Herr seye mit euch allen. Amen". Auch hier also geht das Gebet der Predigt voraus, und diese Stellung desselben hat sich in allen späteren Augsburger Agenden erhalten; auch die von 1718 und 1794 haben es noch an dieser Stelle und schieben außer anderen Fürbitten die für Verlobte und die damit verbundene Proklamation in dasselbe ein. Doch haben diese beiden letztgenannten Agenden auch noch ein nach der Predigt zu sprechendes Fürbittengebet, während die unserige von irgend welchem der Predigt noch folgenden Akt gänzlich schweigt.

Die wichtigste neue Bestimmung, die unsere Agende ent-Besträge zur bayer. Kirchengeschichte. I. 4. lautet: "Yetzund ruffet Gott unsern himlischen Vatter an und sprecht das Gebet, so uns sein lieben Sun Jesus Christus selbs gelernt hat, von gantzem Hertzen".

Über die Veranlassung zur Herausgabe der neuen Agende wird in der Vorrede Folgendes angeführt: "Wider so mancherlei Rotten, Secten und Schleichern ist not, das der rechten Kirchen Christi bekandnus am tag sei". Nun sei "die rechte Kirche allhie zu Augspurg" mehrfach verdächtigt worden, daß sie nicht die rechte Lehre habe. Um diesen Verdächtigungen entgegenzutreten, habe man die in der Stadt eingeführte Agende mit einigen Zusätzen aufs neue drucken lassen und hoffe damit für jedermann zweifellos dargethan zu haben, daß man auf dem Boden der Augsb. Konfession und der Wittenberger Konkordie stehe. In zwei in dem städtischen Archiv befindlichen Eingaben der Prediger aus dem Anfang des J. 1555, in welchem sie den Rat um die Erlaubnis zum Druck der Agende bitten, behaupten sie außerdem, daß von der früheren Agende unrichtige und verfälschte Ausgaben existierten und daß es schon deshalb notwendig sei, einen Neudruck zu veranstalten. Zugleich geht aus diesen Angaben hervor, daß schon die frühere Agende Melanchthon vorgelegen hatte und von ihm gebilligt worden war.

Wenn die Prediger in diesen Eingaben dem Bedenken des Rates gegenüber auch ausführen, es handle sich ja gar nicht um eine Neuerung oder eingreifende Veränderung, im grunde werde nur die alte Agende neu aufgelegt, so entspricht das allerdings dem Sachverhalt. In den dogmatischen Ausführungen über Taufe und Abendmahl findet sich keinerlei Verschiedenheit, die für beide Fälle gegebenen Vermahnungen sind dem Wortlaut nach beibehalten. Daß sich in der Abendmahlsvermahnung als nähere Beschreibung der uns in diesem Sakrament gewährten großen Gnaden und Guttaten des Herrn der Zusatz findet: "nämlich das uns der Herr hie sein Leib und Blut in seinem heyligen Abentmal schencket und durch den dienst der kirchen dargibt", ist ganz unwesentlich, da derselbe Ge-

mann, Johann Ehinger, M. Johann Matsperger, Wolffgangus Engelschalck, M. Georg Meckhart, Johann Faigle.

danke an anderer Stelle noch bestimmter ausgesprochen wird. Die einzige Veränderung, die sich bei der Taufhandlung findet, ist die, daß ein unmittelbar nach dem Taufakte zu sprechender Segenswunsch vorgeschrieben wird, ohne daß jedoch dabei Handauflegung angeordnet wäre. Dieser Segenswunsch lautet: "Der Vatter unsers Herrn Jesu Christi, der dich anderwerb (sic) geboren hat durch das Wasser und den hevligen Geist und hat dir alle deine sünd vergeben, der stercke dich mit seiner gnad zum ewigen leben". In der Abendmahlsliturgie ist nur die Absolutionsformel geändert, und diese Veränderung ist allerdings von einiger Bedeutung. Während in der früheren Agende nur die Zuversicht ausgesprochen war, daß "wir mit unserm Herrn zu Frieden kommen werden", heißt es nun: "Diesen tröstlichen worten (Matth. 11, 28 oder Joh. 6, 51 oder Joh. 3, 16 oder 1. Joh. 1, 7) glaubend von Hertzen, Dann der Allmächtig Barmhertzig Got hat sich ewer gnädiglich erbarmet und durch den verdienst des heiligsten Leydens, Sterbens und Auferstehens unsers Herrn Jesu Christi, seines geliebten Suns, vergibt er euch alle ewer sünde. Derohalben Ich als ein Diener Christi verkündige Euch allen, die jr hie zu dem Tisch des Herrn versamblet seind und an Jesum Christum glaubend auß dem befelch Christi: Wem jr die Sünd erlassent, dem seind sie erlassen, vergebung aller ewrer sünd, im Namen Gott des Vatters, des Sons und des heyligen Gaists. Amen!" Die gleiche Veränderung ist in der Sonntagsliturgie vorgenommen. Auch da findet sich nun statt der früheren allgemeinen Zusage: "So werdet jr in ewrem Gewissen mit Got dem Herrn wol zu Frid und ruw kommen", eine ausdrückliche Absolutionsformel: "ich auß befelch unsres Herrn Jesu Christi anstatt der heyligen Christlichen Kirchen, Sag euch frey ledig und loß aller ewrer Sünde im Namen" etc. Außerdem findet sich in den Anordnungen über die Abhaltung des Gottesdiensts keinerlei Veränderung. Nur daß am Morgen nach dem Fürbittengebet und dem Vaterunser "ein tröstlich Lobgesang" gesungen werden soll (es ist dies das erstemal, daß sich überhaupt eine Anordnung über das Singen findet) und daß "zur Mittags-Predig" außer den 10 Geboten und dem Apostolicum auch die Einsetzungsworte der Taufe, "die wort der heyligen

Absolution Johann. 20" und die Einsetzungsworte des hl. Abendmahls verlesen werden sollen.

Die bemerkenswertesten Zusätze, die die Agende gefunden hat und auf die auch die Verfasser in der Vorrede ausdrücklich hinweisen, sind die Abschnitte über die Nottaufe und die Krankenkommunion. In der Hinzufügung derselben verrät sich die Annäherung an lutherische Anschauungen, die auch schon in der soeben erwähnten Veränderung der Absolutionsformel zu bemerken war 1). Zu Forsters Zeit hatte noch Bonifacius Wolfhardt gdgen die Nottaufe gepredigt und erklärt, daß er "der hebammen oder (wie mans nennt) den jachtauf der weiber für untüchtig und nichts" halte und Pfarrer Held von St. Ulrich hatte den Hebammen seiner Pfarrei jegliche Vornahme der Taufe verboten<sup>2</sup>). Nun aber wurde dieselbe als öfters vorkommend vorausgesetzt und ihre kirchliche Giltigkeit förmlich anerkannt. Die Bestimmungen, die von der Agende in dieser Hinsicht getroffen werden, sind folgende: Zuerst soll sich der Geistliche vergewissern, ob wirklich eine zwingende Not vorgelegen habe, das Kind unter Umgehung des kirchlichen Amts zu taufen, dann soll er forschen, in welcher Weise die Taufe vorgenommen worden sei, weiter soll er fragen, welche Personen dabei gewesen, wer die Paten seien u.s.w. und sich endlich von den Personen, die zugegen gewesen, alles noch einmal bestätigen und versichern lassen, daß nach ihrer festen Überzeugung alles dem Wort und Befehl Christi gemäß zugegangen sei. Hierauf soll er unter Hinweisung darauf, daß auch die

<sup>1)</sup> Charakteristisch für den eingetretenen Umschwung ist es, daß die Kirchenpfleger am 29. Sept. 1554 (Städt. Archiv) den Predigern Vorstellungen darüber machten, daß dieselben in ihrem Konvent beschlossen hätten, diejenigen, welche in bezug auf das hl. Abendmahl irrige Lehre führten, auf der Kanzel mit Namen zu nennen. Pfarrer Martin bei St. Jacob nannte denn auch unter denen, welche wegen unwürdigen Genusses vom Abendmahl fern bleiben müßten, die Anhänger der Lehre Zwinglis und Oecolampads. Außerdem erklärte er, jeder Christ sei schuldig, die Privatabsolution zu empfangen und wer das nicht thue, sei "des Teufels". So stark mögen es nun wohl nur einige Eiferer gemacht haben, aber der von den Kirchenpflegern erwähnte Konventsbeschluß beweist doch, daß die entschieden lutherische Richtung die Oberhand gewonnen hatte.

<sup>2)</sup> Germann a. a. O. S. 126.

Frauen Miterben der Gnade des Lebens seien (2. Petr. 3, 7) und daß die Kraft und Würde des Sakraments nicht auf der Person dessen, der es verwalte, sondern auf dem Wort Gottes beruhe, die geschehene Taufe einfach bestätigen mit den Worten: "Darumb auff daß das heylig Sacrament der Tauff nit geschendt, noch Gotes wort, darbei gefürt, für ein spott oder lügen gehalten werd, soll das Kind bey der empfangenen Tauff bleyben und nit wider getaufft werden. Sollen und wollen uns sein als eines rechten kinds und erben Gottes, eins rechten glids und miterben unsres Herrn Jesu Christi und seiner heyligen Kirchen annemen und halten". Mit Vermahnung und Gebet schließt die Handlung. Die erstere geht von Marci 10 aus und enthält den bemerkenswerten Passus, die Eltern und Paten sollten dahin wirken, daß der Täufling hinfort "sage ab dem Teufel und der Welt mit allen jren wercken", ein etwas versteckter und verschämter Anklang an die Abrenuntiation.

Diesem Formular für Bestätigung einer von der Hebamme vorgenommenen Nottaufe folgt noch ein anderes für den Fall, "So ein Diener in der Not zu tauffen berufft wirdt". Es handelt sich also hier nicht um die eigentliche Nottaufe, sondern um die von einem Geistlichen in Sterbensgefahr vorzunehmende "Jachtaufe" und das Formular unterscheidet sich von dem bei den gewöhnlichen Taufen anzuwendenden nur durch größere Kürze. Angehängt ist "ein kurtze tröstliche vermanung an die trawrige Eltern", die gehalten werden soll, wenn es die Zeit und Gelegenheit leiden wollen und die man ihrem Inhalt nach fast eine verfrühte Grabrede nennen könnte; denn sie besteht lediglich in einer Hinweisung auf den Trost des ewigen Lebens.

Das Formular für die Krankenkommunion zerfällt in zwei Teile: "Wie man die Krancken leut berichten und trösten soll", und "Wie man die Krancken Communiciren soll". Der erstere Abschnitt enthält einige Ausführungen über die Bedeutung der Krankheit, die auf die Erbsünde zurückgeführt wird, von dem Christen aber nicht als Ausdruck des Zornes Gottes aufgefaßt zu werden brauche, sondern als heilsames Züchtigungsmittel seiner Liebe, und schließt mit der Absolution, ohne daß jedoch

eine förmliche Beichte vorangegangen wäre<sup>1</sup>). Der zweite Abschnitt beginnt mit einer sehr langen Vermahnung, die allerdings nur gehalten werden soll, wenn noch andere Leute zugegen sind und die sich auch weniger an den Kranken selbst, als an diese richtet. Sie beginnt mit den Worten: "Es ist ein sonder werck Götlicher liebe, liebe Christen, gegen uns arme sündige Menschen, das uns Gott neben seinem lieben heyligen wort tägliche Exempel an krancken und sterbenden Menschen fürstelt, uns damit in stäter Buß zu halten und nit so bald mit hauften in seinem grimm hinweg reisset, wie wir doch täglich verschuldet hetten. Darumb sollen wir, die wir Christen seind, gerne um die kranken und sterbenden Leut sein, jre Exempel wol zu hertzen nemmen und allerley daran lernen". Zum Schlusse werden die Anwesenden aufgefordert, niederzuknieen zum gemeinschaftlichen Gebet. Im übrigen verbreitet sich auch diese Vermahnung nicht sowohl über das heilige Abendmahl, als über den Ursprung der Krankheit und die Erlösung durch Christum im allgemeinen. Der Gang der Handlung ist derselbe wie bei der öffentlichen Kommunion. Bemerkenswert ist es jedoch, daß bei dieser keine Spendeformel angegeben ist, während sie sich hier findet und also lautet: "Der Leib unsers Herrn Jesu Christi, für dich in den todt gegeben, stercke und bewahre dich im glauben zum ewigen leben. Das Blut unsers lieben Herrn Jesu Christi, für deine sünd vergossen, stercke und beware dich im glauben zum ewigen Leben". -- Merkwürdigerweise ist dieser ganze Abschnitt über die Krankenkommunion aus der Agende von 1718, die sich sonst sehr enge an die von 1555 anschließt, wieder weggelassen. Ich vermute jedoch, daß es nicht geschah, weil man die Krankenkommunion, sondern weil man ein besonderes Formular für dieselbe für unnötig hielt.

Nur ein einziges Mal wird in der Agende, wie wir oben schon gesehen, ausdrücklich des Gesanges gedacht. Doch hatten

<sup>1)</sup> Später heißt es jedoch von dem Kranken: "welcher seinen glauben, was sein gerechtigkeit, seligkeit und ewigs leben auß gnaden, ohne seinen verdienst in Christo Jesu dem Herrn, unserer aller heyland belangt, bekandt". Man könnte daraus schließen, daß die Beichte oben nur nicht ausdrücklich erwähnt sei.

die Augsburger schon frühe ein Gesangbuch. Die erste Ausgabe desselben stammt vom Jahre 1529 und ist von Wackernagel in seinem deutschen Kirchenlied (Bd. I, 389-91) eingehend beschrieben. Der Titel lautet: "Form und ord-/nung Gaystlicher Gesang / und Psalmen, auch et-/lich Hymnus, welche / Gott dem Herren / zu lob gesungen werden. // Auch das Früegebett, an-/statt der Bäpstischen / erdichten Meß / zu halten / MDXXIX". Es enthält 45 Psalmen, 10 Gesänge und geistliche Lieder und 7 Hymnen. Das Lutherlied: "Ein feste Burg" befindet sich schon darunter. Im übrigen trägt es vorwiegend reformierten Charakter. Besonderen Anstoß erregte bei den streng lutherisch Gesinnten der Hymnus vom Nachtmahl: "Wir danksagen dir Herr got der eeren, der du uns alle thust erneren" etc. Wackernagel glaubt die Besorgung des Gesangbuchs Jacob Dachser zuschreiben zu können, einem ehemaligen Wiedertäufer, der nach seinem Widerruf (1531) Prediger in Augsburg geworden war und später (1538) den ganzen Psalter herausgegeben hat. Die Vorrede schließt nämlich mit denselben Worten, wie die Vorrede von Dachser zu seinem eben erwähnten Psalter; auch ist es das erste Gesangbuch, das Lieder von ihm enthält. Leider findet sich dieses Gesangbuch in Augsburg nicht mehr vor und ich habe es auch sonst nicht aufzutreiben vermocht. Wackernagel hatte sein Exemplar von Prof. Greiff, dem damaligen Stadtbibliothekar; leider ist dasselbe nunmehr spurlos verschwunden. Spätere Ausgaben stammen aus den Jahren 1533, 1539 und 1540. Eine ohne Jahr erschienene Ausgabe, wahrscheinlich die zweite, befindet sich in der öffentlichen Bibliothek in Stuttgart; sie wird aber nicht versandt, weshalb ich keine Einsicht von ihr nehmen konnte. Auch diese Ausgaben sind alle bei Wackernagel beschrieben, finden sich aber merkwürdigerweise gleichfalls in den Augsburger Bibliotheken in keinem einzigen Exemplar vor. — Ein neues Gesangbuch erschien 1557, also zwei Jahre nach Feststellung der neuen Agende. Es führt den Titel: "Gesangbuchlin / Darinn der gantze Psalter Dauids /

<sup>1)</sup> Forster nennt ihn einen "schendlichen, lesterlichen Hymnum" a.a.O. S. 101.

sampt andern Gaistlichen gesangen / mit jren Melodeyen begriffen / mit fleiß übersehen und Corrigirt. Anno MDLVII. Colossern 3. Leret und ermanet euch selbs mit Psalmen und lobgesangen / und gaistlichen liedern in der gnad / und singet dem Herrn in ewerm Hertzen. Getruckt zu Augspurg / durch Philipp Ulhart / in der Kirchgassen / bey St. Ulrich". Auch dieses Gesangbuch zeigt in hohem Grade den Einfluß Dachsers, obwohl derselbe damals nicht mehr in Augsburg war. Es ist das schon dadurch angedeutet, daß es zum Motto dieselbe Kolosserstelle hat, wie dessen Psalter und diese Stelle ganz in demselben von der lutherischen Bibelübersetzung abweichenden Wortlaut gibt. Bei näherer Vergleichung findet man denn auch, daß nicht weniger als 124 Psalmen einfach dem Psalter Dachsers entnommen sind; und außerdem werden noch drei (der 14., 119. u. 124.), die in einer andern Bearbeitung aufgenommen sind, anlangsweise in der Dachserschen Bearbeitung nachgebracht. Auch unter den übrigen Gesängen, von denen Dachser gleichfalls seinem Psalter eine Anzahl beigefügt hat, findet sich vielfache Übereinstimmung. Es befinden sich darunter die 10 Gebote, der Glaube und das Vaterunser in mehrfachen Bearbeitungen, sowohl was den Text als was die Melodie betrifft. Der den Lutheranern anstößige Abendmahlshymnus ist beseitigt und durch Luthers: "Got sey gelobet und gebenedeyet" ersetzt, wie denn überhaupt die Lieder Luthers in großer Zahl Aufnahme gefunden haben. Daß auch einige Lieder aufgenommen sind, die "bei den Begräbnissen der Verstorbenen" gesungen werden sollen, ist deshalb bemerkenswert, weil die gleichzeitigen Agenden der Begräbnisfeierlichkeiten mit keinem Worte erwähnen.

Andere Ausgaben dieses Gesangbuchs, nicht unerheblich vermehrt und mit einer Anweisung versehen, wie die einzelnen Psalmen und Lieder auf die verschiedenen Sonntage des Kirchenjahres zu verteilen seien, liegen mir noch vor aus den Jahren 1583 und 1619. Es war also längere Zeit hindurch in Gebrauch, ebenso wie die Agende von 1555. Und da auch der um diese Zeit entstandene Meckhardt'sche Katechismus, den ich an anderem Orte (Zeitschr. für prakt. Theologie 1892, S. 116) beschrieben habe, sich lange Zeit hindurch in den

Schulen der Stadt erhielt, so sehen wir, daß um die Mitte der fünfziger Jahre des 16. Jahrhunderts, etwa um die Zeit des Religionsfriedens, das evangelische Kirchenwesen Augsburgs feste Formen gewann, in denen es sich dann geraume Zeit hindurch, bis ins 17. Jahrhundert hinein und zum Teil noch länger, bewegte.

## Zur Memminger Reformationsgeschichte.

Von

Gymnasiallehrer Dr. J. Miedel in Memmingen.

I.

### Der Tumult in der Frauenkirche.

Nachdem an der St. Martinskirche zu Memmingen durch die Energie des Predigers Dr. Schappeler der Ritus nach und nach immer mehr reformiert, ja sogar das Abendmahl am 7. Dez. 1524 zum erstenmale unter beiderlei Gestalt gereicht worden war, strebten auch die Angehörigen der Pfarrei zu Unser Frauen das gleiche Ziel zu erreichen. Zu diesem Zwecke wandte sich eine Deputation derselben am 16. Dez. an den Rat der Stadt mit der Bitte, er möge genehmigen, daß auch in der Frauenkirche das Sakrament unter beiderlei Gestalt gereicht und die Kindertaufe in deutscher Sprache vorgenommen werde. Wenn ihr Pfarrer (Jakob Megerich) nicht darauf eingehen wolle, so solle er mit Dr. Schappeler öffentlich disputieren; wer dabei als Sieger hervorgehe, dem wollten sie folgen. Weil nun aber der Rat auf dies Gesuch nur eine ausweichende Antwort zu geben sich getraute, indem er zum Frieden und zur Ruhe mahnte, stieg die Erbitterung und Ungeduld der Pfarrkinder bei Unser Frauen immer mehr, bis sie sich schließlich am Nachmittag des 25. Dez. in höchst aufrührerischer und gewaltthätiger Weise im Gotteshause selbst Luft machte. Über diesen Tumult sind mehrere kurze Berichte vorhanden, von denen bei Rohling (die Reichsstadt Memm. in d. Zeit der evang. Volksbewegung p. 1133) drei angeführt sind. Der erste ist in einer Schrift enthalten, die Sebastian Lotzer im darauffolgenden

Jahr zur "Entschuldigung" der Gemeinde veröffentlichte. Die beiden anderen Gewährsmänner sind die Chronisten Galle Greiter und Dr. Schorer. Einen weit ausführlicheren Bericht, der hiemit der Öffentlichkeit übergeben werden soll, fand ich jüngst in einer handschriftlichen Memminger Chronik. Derselbe hat auch deshalb besonderes Interesse, weil er von nächstbeteiligter Seite stammt. Der Pfarrer Jakob Megerich hat selbst chronikalische Aufzeichnungen hinterlassen, die Schorer für seine Chronik 1) noch benützt hat. Sie sind aber leider in Verlust Es existiert nun eine Abschrift des von Pfarrer Laminit stammenden Chronikmanuskripts ungefähr aus der Mitte des 17. Jahrh. — damals waren, wie auch die Benützung durch Schorer beweist, die Megerich'schen Aufzeichnungen noch vorhanden -, in welcher der Abschreiber nach den Galle Greiter'schen Nachrichten über das Jahr 1525 den Bericht Megerich's eingeschoben hat. Derselbe lautet:

Sequentia excerpsi e Vetusto Libro in quo Jacobus Mazenberger tum temporis<sup>2</sup>) Plebanus Ecclesiae beatae Mariae virgini|s| in Memmingen, Librique Successor, Jacobus Megerich, M.<sup>3</sup>) alia annotauit.

Jacobus Megerich circa finem eius Libri ad annum 1525 spectantia annotauit.

Notta noua, hic quasi inaudita 1525 4).

Item an dem tag, der gebuert Christi vunder der Vesper so man das magnificat hat gesungen, bey St. Stephans altar da dann patrocinium ist geweßen, habe ich Jacob megerich Pfarherr zu vnnßer frawen die altar gereichet nach löblicher alter gewonheit, So ich herab bin khomen zu St. Jeörgen altar hat sich ein gros murmlen erhebt von den luterischen weyb vnnd man, darnach groß auffruhr vnnd aufgeläuff ist worden. Vnd mich inn die Sacristey geiagt vnnd getrüben mit großer ungestümigkhait daselb mit uil Schmechworten

<sup>1)</sup> S. ad a. 1504 u. 1521.

<sup>2)</sup> Um das Jahr 1500.

<sup>3)</sup> Ist als M. nicht ganz sicher zu erkennen, doch bedeutet es wohl Magister.

<sup>4)</sup> Diese Bemerkung rührt vermutlich von einem Interpolator her, der sie im Original an den Rand geschrieben hatte. Der Abschreiber hat sie dann seiner — auch sonst häufig erkennbaren — Gewohnheit gemäß in den Text aufgenommen.

gelestert vnd gescholten, mit fäusten geschlagen, aun mein haubt vnd auff die Schultern, mich auch mit den füeßen an mein seiten vnd auff die huff gestoffen, mit steinen Zu mir inn die Sacristei geworffen, die gläßer zerrifßen vund erschlagen, die bildtlin an den taflen gebrochen, die amplen erworffen. Kertzen auff dem altar abgebrochen vnnd hinweg getragen, Sollich vnfuhr vnnd gewalt von 4 büs 6 getrüben vnnd gehalten. Vund wo Hanns Keller der burgermaister vnnd 6 der Räthe nit khommen, so were ich in der Sacrystei erschlagen worden, habe denn Lutterischen mießen verhaißen, darnach ann St. steffanstag vor einem Ersamen rath mich zu stellen unnd mit dem prediger Cristoff Schappeler disputieren, haben mich mit gewalt gefängelich aus meiner Küerchen gefüert, selb dritt prüester, der mainung, man solte mich vnnd maister hanns tieffenthaler vnnd Herr vlrichen Cammerer die nacht inn den Diebsthurn gelegt vnd behalten han: aber der Burgermaister hat vnns in sein haus vnnd gewarsamkhait füeren lassen, vns Ehrlich vnd redlich gehalten, doch mit 2 Statknechten lassen hüeten vnd wol bewaren, biiß an St. steffanns tag vmb die 11. stundt, darnach mit vnns gehandlet büs inn die 12. stundt, wie wir vns in dem hanndel weiter würden halten, mit disputieren vnd anderen Sachen.

Der Widerspruch, daß bei Galle Greiter Hans Schultheiß durch eine Ansprache von der Kanzel das Volk zu beruhigen sucht, während bei Schorer der Bürgermeister mit 6 Räten Ruhe stiftet, löst sich nun einfach, wenn man annimmt, daß der bereits anwesende Schultheiß einen Versuch machte, die Ruhe wiederherzustellen, daß aber erst nachdem dies mißlang, nach dem Magistrat geschickt wurde. Dessen Mitglieder sind ja, wie M. sagt, erst dazu gekommen. Auch die Namen der nächstbeteiligten 3 Geistlichen stimmen vollkommen mit den Ratsprotokollen überein.

Schorer hat im weiteren Megerich's Bericht über die Disputation ziemlich wörtlich herübergenommen, bis auf die Prädikate, welcher dieser in seinem wohl begreiflichen Groll einzelnen Teilnehmern gibt, wie "vberaus Luterisch, totus Luteranus" u. a.

Die Disputation fand vom 2.—7. Jan. 1525 auf dem Rathaus statt. Schappeler hat in derselben "vnns allen prüestern Süben Articul fürgehalten, dieselbe Zu disputieren vnd vmb zu stoßen mit der hailigen Schrifft vnd Keim Christlichem Leerer, noch das Decrett vnd Decretal anzulaßen noch zuegeben". (Megerich's Worte.)

In diesen 7 Thesen wird angefochten die Berechtigung der Ohrenbeichte, der Anrufung der Mutter Gottes und der Heiligen, des Zehnten, der Opfermesse, des Glaubens an ein Fegfeuer, der Sakramentsreichung in der Gestalt des Brodes, endlich der Zweiteilung des geistlichen Priestertums. Über den Ausgang und die Folgen der Disputation fügt M. schließlich noch hinzu:

"Da hat ein Jeglicher Priester ein freindtlich gespräch gehalten mit dem Prediger der Obgemelten Articul halb, nach aines jeglichen Verstannd vnnd bedunckhen. Vnd seind obbemelte Articul von ainer gantzen priesterschafft weder angenommen noch verworffen worden. Sonnder allen Hanndel ainem Ersamen Rath haimgesetzt, vbergeben vnd befolchen worden, darin hanndtlen vnnd thun das Got Loblich vnd vnns allen Zu hail vnßerer Seelen guet wirt sein vnd dienen. Da hat kain Appellieren geholffen, da ist der prediger mit seiner Parthey vnd obgemelten Lutherischen Babst, Büschoff vnnd Kayßer geweßen."

"Vnnd ist auff den tag Epiphaniae verstört vnd abgethon worden alle Christliche ordnungen Loblich vnd fleißigelich vns büsher gebraucht vnd gehalten. Vnd müeßen alle Priester hie inn dißer Statt 1) vnd leben nach des Predigers lehr vnd haißen, bey großer Straff vnd Peen. Wie es weyter ergehn wirt, will ich Gott befelchen."

### II.

### Die 25 Artikel Schappelers.

Der errungene Sieg bewog den Memminger Reformator alsbald noch 25 Artikel aufzustellen, welche weitere Neuerungen enthielten. Die Schriften, welche diese Thatsache anführen<sup>2</sup>), thun das meist unter Ausdruck des Bedauerns darüber, daß die Artikel selbst nicht mehr erhalten sind. Schorer hat sie offenbar noch gehabt; nach seinem Urteil (Chronik p. 64) "rochen sie sehr nach calvinischer Lehr". Doch bereits J. G. Schel-

<sup>1)</sup> Hier fehlt ein Wort (vielleicht "lehren").

<sup>2)</sup> S. Unold, Reform.-Gesch. v. Memm. p. 26. Rohling, M. zur Zeit d. ev. Volksbew. p. 116 u. 119. Dobel, M. im Ref.-Zeitalter I, 60. Baumann, Gesch. d. Allgäus III, 344.

horn scheint sie nicht mehr gekannt zu haben, denn er druckt in seiner Memminger Reform.-Hist. p. 64 nur Schorers Urteil nach, wenn er sagt, daß sie "nach Zwinglii Sinn eingerichtet gewesen sein sollen".

Wenn auch nicht wortgetreu, und nur referierend, sowie mit scharfen polemischen Ausfällen gegen den Verfasser, gibt Pfarrer Megerich in dem uns vorliegenden Bruchstück seiner Aufzeichnungen den Inhalt der Artikel folgendermaßen wieder:

Volgen die Stattuten vnd Satzungen des Erbaren manns Christoff Schappelers des predigers hie Zu Memingen, Licentiat der nayligen Schrüfft 1).

- 1. Zum dem Ersten, Welcher prüester will meß halten, der solle sy nach luterischer Ordnung<sup>2</sup>) leßen, oder gar still stehn, vnd Keine leßen.
- 2. Item man solle hinfüro Kein ambt von vnßer lieben frawen, noch von Kainem hailigen oder ellenden Seelen singen noch leßen.
- 3. It. Kein Vigilien mehr Singen, Kein gestifften Jartag mehr begehn.
- 4. It. nichts mehr opffern: niemants mehr beßingen, kein Seel-grät<sup>3</sup>): weeder groß noch klein Zehenden<sup>4</sup>) mehr geben.
- It. welcher das H. Sacrament begert, solle ihm in bayderley gestalt geben werden.
- 6. It. das h. Sacrament solle hinfüre nit mehr Zu den kranckhen menschen getragen werden, weder mit liechtern, noch mit leüten, vnd anderer Sollennitet von uns büshere gehalten v. löblich gebraucht.
- 7. It. hinfüre Sollen die Prüester So dann die menschen [die] kranckh seindt, versehen wöllen, vnngeweicht Partickhel mit ihn nemen, vnd so sie Zu dem Kranckhen menschen khomen, de solles man ann ein becher vnd glas thun, da sprechen die weßentliche Worth vber brot vnd wein sc. nimb hin das ist mein leichnam, nimb hin das ist mein bluet. vnd allso dem Kranckhen geben alls offt vnd dückh not ist, abents oder morgens, ohn Stell Corrogkh oder annder Prüsterlichen ornath.

<sup>1)</sup> Diese Überschrift dürfte wohl von dem Abschreiber herrühren und nicht von Megerich.

<sup>2)</sup> Eine solche Ordnung war zu jener Zeit nur in Luthers "formula missae" vorhanden.

<sup>3)</sup> So wird es wohl statt des in der Vorlage stehenden: "Seelgent" heißen müssen. Unter Seelgerät verstand man jedes Vermächtnis zum Heile der Seele, in weiterer Bedeutung auch die Begräbnisgebühren für den Pfarrer,

<sup>· 4)</sup> Der Clerical- und Laienzehnt.

- 8. It. ann Sonntag kein Weichbrunnen mehr Sengnen noch die Menschen damit besprengen.
- 9. It, kein Wächstin liecht mehr aufsteekhen, noch kein aue maria mehr betten, vor anfanng der predigen.
- 10. It. die offen Schuldt weder die mueter Gottes noch kain hailigen mehr melden.
- 11. It. die meßen vntz büshero gehalten, nach der ordnung der h. Römischen Kürchen, hinfüro nit mehr hören, sonder sie flichen vnd verwerffen vnnd verachten alls Gotteslesterung vnd Abgötterey vnd Ketzerey.
- 12. lt. hinfüro inn Keiner Küerchen nit mehr die Süben Zeit<sup>1</sup>) Sinngen noch offentlich betten.
- 13. It. hinfüro Kein hai: tag feiren, weder vnßer lieben frawenfest noch ander hailigen.
- 14. It. hinfüre nit mehr fasten, weder Zwölffbottenabent Quatember noch anndere fasttäg, wie die seyen.
- 15. It. man Solle hinftiro am freytag Sambstag, in der Quatember vnd inn der fasten fleisch eßen, wer es will.
- 16. It. mann Solle hinfüre nichts mehr vmb den Babst, Büschoff Kayßer vud anndere Obrigkhait geben, dan alls uil ainer will vnnd im gefelt.
- 17. It. obgemelter Christoff Schappeler halt sich für Babst, Büschoff Kayßer vnnd burgermeister vnd wie er ein Ding macht vnnd haben will, mueß es geschehen, dichtet tag vnd nacht nach vnfridt, vnd wie er Zu wegen möge Bringen, das mann die Würdigen Prüesterschafft vertreyb vnd todtschlag: vnd last nit nach, büs er seine hendt würt weschen, in dem blut der Würdigen prüester, Gott der seye daruor, vnd behüet vns vor seinen bößen vnd falschen Anschlägen. Amen.
- 18. It. Zum letzsten hat er verworffen vnnd abgethon alle Ceremonialia vnd Haltungen Götlicher Diensten, vnd was gehört Zur nahrung vnd auffenthaltung der Gaistlichen menschen. Hat vergefßen, das er auch ein prüester ist, vnd was er predigt muß alles das Euangelum vnd Gotes wort sein. Er Schwör oder Schelt, Schmäch oder Schendt vnd lestere die hailigen oder anndere fromme menschen, do ist Kein mas noch auffhören.
  - 19. It. man soll hinfüro niemants mehr das h. Öl geben.
- 20 It. man soll hinfüre nit mehr leuten allen gleubigen seelen am Sambstag Zu nacht, wie man gethon hat von alter her.
- 21. It. man soll Kein frawen mehr einfüeren inn die Küerchen nach der Kindtbeth.

<sup>1)</sup> d. i. die im Brevier der röm. Kirche vorgeschriebenen 7 Tageszeiten.

- 22. It. man soll Kein Kertzen, wachs, eschen, palm, osterfladen, Kreuter ann vnußer frawen schidung 1) mehr weichen.
- 23. It. man soll hinfüro nit mehr mit dem Kreutz gehn, noch ein procession weder vmb noch inn der Küerchen halten.
- 24. It. man Soll auff Corporis Cristi das h. Sacrament nit mehr offentlich, mit Keiner Sollennitet noch Keinerley lob noch ehr inn oder vmb die Statt tragen.
- 25. Item mönch vnnd nonnen sollen Vermögen aus ihren Clöstern lauffen ain annder Zu manu vnnd weyb nemen, auch alle andere leuth Prüester wie die genambt seindt.

Eine genauere Betrachtung der vorstehenden Artikel in dogmatisch-geschichtlicher Richtung<sup>2</sup>) ist eher Sache eines Theologen und ich möchte einem solchen nicht vorgreifen. Nur noch einige Bemerkungen seien mir gestattet.

Die fortlaufende Nummerierung stammt von einer offenbar etwas jüngeren Hand und ist mit roter Tinte an den Rand geschrieben. Doch läßt das 25 malige "Item" und der jedesmalige Beginn einer neuen Zeile kaum einen Zweifel darüber aufkommen, daß wir wirklich eine strenge Scheidung in 25 Artikel vor uns haben.

Alle in jenen 7 ersten Artikeln von Schappeler aufgestellten Lehrsätze finden wir zum Teil in stark erweiterter Form hier wieder, bis auf den über die Ohrenbeichte und das Fegfeuer. Diese waren vielleicht, weil der Beweis für deren Berechtigung, wie ich mir denke, verhältnismäßig am wenigsten schwer zu führen war, von den Gegnern als berechtigt anerkannt worden. Denn wenn auch laut Megerichs Bericht die 7 Artikel von der ganzen Priesterschaft weder angenommen noch verworfen worden sind, so ist doch nicht ausgeschlossen, daß der eine oder andere derselben als begründet zugegeben wurde. Es erklärt diese Annahme auch das freudige Siegesbewußtsein, von dem nach der Disputation männiglich in der Stadt durchdrungen war und welches sogar dem bis an sein Lebensende seiner Kirche treu gebliebenen Chronisten Kimpel

<sup>1)</sup> Mariä Himmelfahrt (15. Aug.).

<sup>2)</sup> Besonders beachtenswert ist, wie wenig diese vielgesuchten Artikel mit den 12 Artikeln der Bauern übereinstimmen. Die Frage nach der Autorschaft derselben wird hiernach von Neuem aufgenommen werden müssen. (Anm. der Redaktion).

das Geständnis abzwingt: "Da hat ers mit gottes wort vberwunden nach Seim Schwirmischen Kopff".

Verändert dürfte an den 25 Thesen ziemlich wenig sein, mit Ausnahme der 16. und insbesondere der 17. und 18. In diesen dreien jedoch läßt Megerich den Wortlaut mehr oder minder beiseite und führt nur die nach seiner Ansicht aus jeder folgenden Konsequenzen an, wobei es ihm auf eine kleine Verdrehung nicht ankommt. Schappeler hat doch selbstverständlich nicht, wie es nach der Fassung von Nr. 16 den Anschein erwecken könnte, den Satz aufgestellt, man brauche der Obrigkeit nur insoweit zu gehorchen, als es einem gefällt, sondern er wird eben dem Gebot über den dieser gebührenden Gehorsam etwa eine ähnliche Einschränkung gegeben haben, wie sie auch am Schlusse des 16. Art. der Augsburger Konfession steht: So der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein, denn den Menschen. — Der 17. Artikel vollends hat den strenggläubigen Pfarrer von U. Frauen so erregt, daß er dessen Text ganz und gar unterdrückte. Wenn ich nicht irre, so war darin die schon das erste Mal ausgesprochene Doktrin von dem allen Christen gemeinsamen geistlichen Priestertum enthalten. Es wäre dies dann, nach meiner Anschauung, der einzige Artikel, welcher etwas nach Zwinglianischer Lehre "riecht", wie Schorer meint.

Dobel hat also nicht unrecht, wenn er (l. c. p. 60) vermutet, daß man auf den Inhalt der 25 Artikel aus den Fragen schließen könne, welche der Rat der Stadt noch im Monat Januar an die Prediger Conrad Sam nach Ulm und Dr. Urbanus Regius nach Augsburg sandte mit dem Ersuchen um gutachtliche Außerung. Thatsächlich sind in diesen Fragstücken diejenigen Punkte aus den Artikeln ausgewählt, welche die Kompetenz des Rats als der weltlichen Behörde berührten, als da sind: Jahrtage, Zehntenabgabe, Läuten der 7 Zeiten und Priesterheirat (Art. 3, 4, 12 u. 25 bezw. 9. 10. 11. u. 3. Frage). Alles andere sind rein theologische Dinge, um die der Rat sich nicht zu kümmern brauchte.

In textkritischer Hinsicht will ich zum Schlusse noch auf Art. 4 hinweisen. Der Passus: "niemants mehr beßingen" scheint mir nicht dorthin zu gehören und ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich auch hier wieder annehme, daß dies eine Randglosse zu den beiden vorhergehenden Artikeln war, welche der etwas ungeschickte Schreiber nach seiner im 1. Abschnitt schon berührten Gewohnheit in den Text aufgenommen hat, jedoch an der unrechten Stelle.

# Der Bauernkrieg in Bamberg

vom Sankt Klarakloster aus gesehen.

Von

### Otto Erhard,

Militärgeistlicher in Erlangen.

In Bamberg nahm der Bauernkrieg am Dienstag nach Palmsonntag 11. April des Jahres 1525 seinen Anfang. Religiöse Gründe und soziale Mißstände wirkten zusammen, die Bürger und Bauern im Hochstift zu Gegnern ihres Landesherrn zu machen. In Bamberg selbst traten auch viele Geistliche, zumal aus den Klöstern, auf die Seite der Aufrührer, gezwungen und freiwillig. Nur das Frauenkloster zu St. Klara hielt treu zum Katholizismus und zum Bischof, trotzdem es mehr als einmal von der Zerstörungswut der Aufständischen bedroht und Wochen lang durch die Gewaltmaßregeln der mit den Bauern verbündeten Bürgerschaft Bambergs hart bedrängt war.

Nach Beendigung der Unruhen durch das schwäbische Bundesheer berichtete die Äbtissin des Klaraklosters an die Äbtissin des gleichen Ordens zu Nürnberg, Charitas Pirckheimer, über ihre Erlebnisse während derselben. Dieser Brief¹) ist abgedruckt im 41. Bericht des historischen Vereins zu Bamberg (1878) und erzählt die Ereignisse vom Ostersamstag an bis zur Abreise des Bischofs Weigand nach Forchheim. Ein kurzer Nachtrag späteren Datums ist angefügt. Ein zweiter, längerer, nicht vollständig erhaltener Brief derselben Äbtissin, aber von einer andern Schreiberin geschrieben, augenscheinlich

<sup>1) &</sup>quot;Inhalt, waß sich in unßern Closter hat zugedragen im Bauern und luthranerkrieg".

nach dem Diktat, ist an einen Geistlichen gerichtet. Das Konzept befindet sich im Bamberger Archiv. Er erzählt dieselben Ereignisse, wie jener nach Nürnberg adressierte, aber viel ausführlicher. In beiden Briefen wörtlich gleichlautende Stellen sind zur Kennzeichnung in unten stehender Wiedergabe des letzteren gesperrt gedruckt. Wo sich keine wörtliche, jedoch inhaltliche Übereinstimmung findet, wurde nur ein Wort unterstrichen. Die Orthographie ist möglichst beibehalten.

Urkundlich bezeugt ist fürs Jahr 1521 Äbtissin Clara Strogs († 1553), für 1528 Anna Königsfelder († 8. 5. 28).

Das Manuskript, dessen Anfang leider fehlt, umfaßt 8 eng beschriebene Folioseiten, und lautet folgendermaßen:

sy ein wenig gestilten, da must wir aber zuber mit pier hinauß geben, und keß und prot. wir kunten kaum protz geNug lassen pachen. wir musten ein mall all von dem disch auff sten, und essen und trincken lassen sten und musten alle pir in schefflein zu dem thor tragen, musten je 2 faß mit ein ander anstechen. Noch kunt wir sy je kaum gestillen. Wirdiger liber vatter, von der krumen<sup>1</sup>) mitwoch an legten uns die ratthern, unser ungetreue Nachtpaurn 9 auff den hoff, in der gestalt, daz kloster zu weschützen pey tag und nacht. O got des untreuen schutz! die must wir pey 8 tagen halten, jn essen und trincken tag und nacht geben, also daß sy einen tag pey acht firtel weiuß musten haben. War in nit geNuck, was sy gestunden, sunder schickten iren weibern und kindern heym in das hauß, oder forderten sy auf unsern Hoff, und musten wir sy auch mit trincken außhalten. Sy sassen an der winden<sup>2</sup>) und an den redfenstern und hörten was [wir]3) retten. Sy sachen, was wir auß und ein gaben und Nümen. Sy wolten auch Nymant zu unß lassen, dan wer jn ewen was, wolten unß keinen priff lassen herein geben, wesuchten 4) die läut, was sy zu unß oder von unß trugen. So wir

<sup>1)</sup> Die krume mitwoch ist der Mitwoch in der Karwoche, 12. April 1525.
2) Die Winde oder Scheibe bestand aus einem in einer Fensteröffnung um eine senkrechte Achse drehbaren Laden, an dessen unterem Ende eine Scheibe angebracht war, deren eine Hälfte außen, die andere innen stand. Durch Drehen wurden Gegenstände hinaus oder herein befördert. Auch bot die beim Drehen entstandene Öffnung Gelegenheit zum Reden, wie auch die Redfenster. Eine besonders gewählte Scheibenschwester oder "Windnerin" hatte für die Öffnung oder Schließung zu sorgen. An der Scheibe mußte so laut geredet werden, daß die begleitenden Zuhörerinnen es hörten. Vgl. Bericht des histor. Vereins i. Bamberg 1878 "Das Clarissenkloster zu Bamberg" v. G. v. H orn S. 30 f.

<sup>3)</sup> Die Klammer bedeutet, daß das betreffende Wort mit roter Tinte als Korrektur in der Handschrift nachgetragen ist.

<sup>4)</sup> statt "b" setzt die Schreiberin der Aussprache gemäß stets "w".

tranck hin auß gaben, so griffen sy in die kandel oder stutzen 1) mit den henden, und suchten, ob wir nit kleinat oder gelt hetten dar ein than. Sy gingen pey tag und Nacht umb das kloster, und auff das wasser und sachen, ob wir nit purpur oder kleinat außhetten geworffen, zu flochen 2). Das klostergut was jn [wol] wefolhen: sy hetten ümer sorg, es wurd jn etwaz entgen. Wir hörten auch, wie sy anschleg machten, wie sy das unsser wolten untter sich teillen, Von solchen abenteuer, die sy triben und anschlugen, wer vil zu schreiben.

Item waitter, am osterabent<sup>3</sup>) fru for prim<sup>4</sup>) kamen 2 des rats, mit namen einer marx Halbritter, der ander conratt Helmreich, wolten in daz kloster und den gantzen convent gegenwertig haben. Ich must sy her ein lassen und den convent weruffen. Da hilten sy unß für, einen eyd zu schweren der ritterschafft, landschafft und pauerschafft. wir werten uns des, so fast wir mochten, aber es half nit, wir musten schweren, oder aber ee ein stund verging, umb daz kloster kumen. also schwuren wir purgerrecht, doch mit aus Nemung etlicher artickel. also Namen sy den an und gingen ir straß. da hat sich mit red und wider red auf peden teillen pis um 11 or [verzogen, da] hilten wir erst prim mit wetrübten hertzen. dar Nach in der oster wochen kamen sy wider, die forgemelten hern, wolten wider in das kloster und den convent haben, must ich sy her ein lassen. alß der convent versamelt was, hilt sy uns fur 5) von wegen ein & rads, daz wir alle unsere kleinat der sacristey und der gemeyn wolten zeigen, und solche sy lassen weschreiben, als sy dan hetten gethan in allen klöstern und stifften. es hulff kein ausred, es must sein. dar Nach nit lang kumen ir 4, gaben fur, sy werden gesant, einer von radt, einer von der ritterschafft, einer von der geMeyn, und einer von der pauerschafft, ich solt sy in das kloster lassen, des ich mich güttlich wert, wan es was spat, umb complet 6) zeit, aber es half nit ich must es than, oder gewalt leiden. ich liß sy in daz kloster, und fürt sy in unser sumer rebentter 7), und verornt den

<sup>1)</sup> stutze ist ein Trinkbecher oder ein größeres Holzgefäß.

<sup>2)</sup> flochen: flüchten. 3) 15. April 1525.

<sup>4)</sup> prim oder prem ist das Morgengebet, zu dem gewöhnlich früh 6 Uhr geläutet wurde.

<sup>5)</sup> Der gesperrte Druck bedeutet, daß die betreffende Stelle wörtlich oder doch dem Inhalt nach auch in dem Prief derselben Verfasserin an die Äbtissin des Klaraklosters in Nürnberg sich findet, der von G. v. Horn als Beilage zu: "Das Clarissenkloster zu Bamberg" im 41. Bericht des historischen Vereins zu Bamberg S. 94 ff. abgedruckt ist.

<sup>6)</sup> Das Completorium ist das Abendgebet, das bei St. Clara nach 5 Uhr abends gehalten wurde.

<sup>7)</sup> rebentter aus refectorium, Speisezimmer.

convent, in unser gemeinen stuben zu weleiben, die dargegen stett, und Nym mit mir mein priorin 1) und radt schwestern, und wolten hören die maynung. da hilten sy uns fur, wie des rads meynung und wefall wer, jn die weschriben kleinat zu überantwortten, das sys mochten wehalten for schaden, ob einfall geschach, das sy wewart werden. da waren wir in grossen nöten und hatten sorg, die sach ging nit recht zu, wegerten von jn, unß einen kleinen wedacht zu Nemen in der sach, die weil wir untter ein ander ratt hilten, gingen sy aus dem rebenter, schlugen den rebentter zu. also waren wir verspert. die weil gingen sy in die stuben untter den convent. da waren wir in grossen ängsten, kuntten wir nit her auß, musten einen laden mit gewalt aufreissen, dar durch wir auß kamen. wie es uns aber dar Nach mit jn ging, und wie sy sich gegen uns hilten, wer vil von zu schreiben, der ferlichkeit der zeit halben, muß ichs in der ferder lassen. dan suma sumarum des ander tagß kamen wider 2, holten die kleinat, die schlugen sy ein in ein ledlein 2), und die ornat in ein grosse truchen. wir erpadten sy kaum, daz sy uns einen kelch lissen und ein vergoltz pecherlein, daz ander fürtten sy auff das radthaus, das geleiche thetten sy allen klöstern und stifften. da die ge Main das june ward, mit der pauerschaft, da wurden sy so ungerug3) dar umb, das die radt hern die gütter alle hetten zu jn geNume, daz sy leibß und lebens nit sicher waren. es waz unß dannoch ein kleine weschützung, dan sy hetten untter einander gesagt im her, was sy mit un solten anfahen, daz pest wer aus dem kloster. nun wil ich auch weitter schreiben, der zeit Nach. am oster abent hat der pischoff in etlich artickel verwilligt4), dar mit daz nit Noch grösser schaden geschech. da Namen sy etlich von der ritterschafft, etlich von der lantschafft. von dem ratt und geMeinen pauerschafft, und lissen einen frid ausschreyen auff ein mannet. und ewen alß wir unter der collacon 5) sassen, hub man an erstlich, in dem thum zu leutten, dar Nach läutt man alle die

<sup>1)</sup> Die Priorin war Stellvertreterin der Äbtissin und wurde alle 3 Jahre gewählt wie die Ratschwestern oder Diskreten, deren Zahl sich nach der im Kloster befindlichen Nonnen richtete.

<sup>2)</sup> kleine Lade oder Truhe.

<sup>3)</sup> unruhig, unwillig.

<sup>4)</sup> Der Vertrag zwischen dem Bischof und den Aufständischen ging dahin, daß Weigand erklärte, er wolle ihr einiger Fürst und Herr sein, und 18 Ausschußmitglieder, 9 von Seiten des Bischofs und 9 von Seiten der Aufständischen bestimmt werden sollten, die über die vorgebrachten Beschwerden zu entscheiden hätten. Vgl. den Wortlaut der Verfassung in dem bei Waldau (Beitrag zur Geschichte des Bauernkriegs besonders im Bistum Bamberg 1790) abgedruckten Bericht eines Zeitgenossen S. 27 ff.

<sup>5)</sup> Kollation: Abendtrunk im Kloster.

gelocken in der gantzen stat, und sang in allen klöstern und stifften te teum laudamus. des gelaichen thetten wir auch. da bliss man auff allen thurrnen, da liss man alle geschoss ab von alten wurg 1), und was in der stat was. da was ein solcher hal und thon von dem leutten, plassen und schisschen, daz ez erschrecklich ward zu hören. wir sungen und waintten mit einander. untter solchem singen und läutten erhub sich ein solcher grosser wint zwischen dem müllwerd und unserm kloster, und wurd ein solches saussen, und wurd gantz finster und dunckel, und ward sust allenthalben gantz hell und schön, und wurd ein solches wessen im lufft, daz wir unsser eygen gesanck kaum kuntten hören: wir hilten gantz, es weren eyttel possgeist, die außtriben weren worden von dem grossen leutten der glocken und dem lob gottes in allen kirchen. zu Nachtz an der oster Nacht, Nach metten kom ein solchs geschrey über unser kloster bey dem müllwerd, daz hörten vil schwestern. ein weil schrie es wie ein mensch, das sein not klagt, weint und häullet dar ein, ein weill lachet es und kuttert<sup>2</sup>), ein weil schrey es wie ein vogel. daz trib es lang an. die schwestern, die wachten, die hörten es, dan alle Nacht musten 4 schwestern wachen, die gantze Nacht umb gen und allenthalben aufsehen, daz nit feuer auff ging, und feint einfillen. der selben schwester hat ye gedäucht, daz es gantz an den fenstern wer gewest; wenn sy ye waren fur gangen, wer [jn] an all ir menschliche krafft gangen. solchs wachen musten wir lenger dan 4 gantz wochen alle Nacht treiben. an der oster nacht hetten die wechter in der Nacht einen schönnen regen pogen gesehen, der ward kreutzweiß über unser kloster geschrenckt gewest, Des sy sich hoch hetten verwundert, und sagten unß daz fru an der winden her ein 3). aber leider unser frid wert nit lang. des morgens frü an dem ostertag 4) schreib man uns auß dem her und verpott uns daz leutten wider, vergunten uns, daz uns unser vetter predigten, doch daz sy nichtz anderß sagten, [dan] das klar ewangeli, oder aber es wer wefelh geben, daz man jn solt von der kantzel werffen. da lass man uns heimlich mit versperter thor mess [lessen] 5). dar Nach musten die vetter wider heim, und musten sy lantz knecht weleitten. Item da Nun die gemein und pauerschafft merck, daz die ratt hern solchs groß gut von den klostern, stifften und ebteyen, auch ausserhalb der stat hetten zu Jnnen geNumen, und daz der

<sup>1)</sup> Das bischöfliche Schloß Altenburg.

<sup>2)</sup> kutern: wie ein Tauber (kuter) girren, verlachen.

<sup>3)</sup> Die Erzählung von dem doppelten nächtlichen Regenbogen findet sich ohne Zusammenhang in einer Nachschrift zu dem Brief an die Oberin des Klaraklosters in Nürnberg am Schluß derselben beigefügt.

<sup>4) 16.</sup> April 1525.

<sup>5)</sup> lessen ist von der korrigierenden roten Feder durchstrichen.

pischoff nit wolt verwilligen und Nachgeben irom wegern, und einen offen ausspruch desselben ir wegern nit wolt lassen than, da erhub sich allerst wider ein grosse auffrurer untter der gemein, und wolten mit gewalt über die ratthern und sy erschlagen. und umb die kreutzwochen sammelten sich die pauern wider und Namen erstlich Halstatt ein, die andern lagerten sich über XII taussent nit weit von unsserm kloster. wen wir wolten, sachen wir auff unsers klosters schlaff Hauß miten in daz her da stürzten sy ire gezelt auff, da hetten wir weder tag noch Nacht kein ru vor jn. sy hetten bey der Nacht über die fuuftzig feur feurn, die sach wir frey auff unserm schlaff. wir waren unsers lebens in den pedten nit sicher, also schussen sy mit yren geschossen, sy schlugen tag und Nacht den lerman auff und wolten mit gewalt in die stat, wolt man nit gar umb leib und gut komen, must man jn pey 500 mannen von dem statvolk hinauß geben, auch etlich der lantz knecht, die die stat hat westelt. die Hern und geMein must den pauren schweren, jn nit schedlich zu sein. da ward allerst angst und nott, dan die geMein wich ab von dem pischoff und dem radt und ville den paueru zu und wolte da mit gewalt alle kirchen, kloster, stifft zu stören und prechen, war auch untter jn weschlossen und wenant ein tag, an dem sy alle thurn der gantzen stat aller kirchen wolten prechen. aber got untter kam es durch einen mercklichen zufal der sy hintter dar an. Nach wegerten die peuern, man solt junen verginnen, einen freuntlichen zug durch die statt. kunt man nit abschlagen, dan es war da kein Hilf, jn widerstant zu than, aber sy musten schweren und geloben, kein schaden zu than. auf solchen iren eyd liß man ir pey 4 M in die stat. also waren sy alle gangen in der orning und kamen erstlich auf den minnchperg, da prachen sy iren eyd. sy triben die hern auß dem kloster und luffen jn die keller und truncken wie das vich, daz ubrüg lissen sy an die erde lauffen, daz thetten sy jn vil kellern, daz sy den fessern die poden außschlugen, und den weyn lissen in den keller lauffen, daz man jm wein wattet biß über die knorze. sy haben die schonnen schüssel, die parcella ist gewest, auf dem minnchperck, die der heilligen sant kunigunden ist gewest, zu kleinen stücklein zu hiben. vil pild haben sy jn der kirchen zu hiben, etlich köpfft, etlich durchstochen. die schönnen kreutzgen und leiden des Her, die siben sell mit den steinen pillden zurprochen, des geleichen in der kirchen sant getreuen, des geleichen vil jn andern vil kirchen, auch vor den kirchen. unser kirchlein ist rein vor jn weliben, dan wir sperten daz tag und Nacht. aber die pild da for dar ein haben sy auch gestochen, und solch tetten nit allein die paurn, sunder daz meisteil der jnnwonner, da Nun der unwiderprinlich schaden geschechen was an vil orten, da pracht man die paurn mit angst und mit Not kaum auß der stat. da hetten sy mit jn ge Numen die allter tüchr<sup>1</sup>), messgewant und ander ding, gehörent zu dem götlichen dinst, auch kutten und kleidr der geistlichen. die thetten sy an im her und sungen jn gespöt mesß, sy tantzen in den kutten, sy Namen die altr tücher um für kormenttell. ir ketzer gesang und spotlich schreyen und lachen hörtten wir frey jm unsern Klostr. sy hetten etlich pild jn [daz] her getragen: der hingen sy etliche auff, zu etlichen schuschen sy, etliche hautten sy die kopf ab. es ist nit dar von zu schreiben, was grosser posheit sy haben getriben. sy hetten ir eygen Herr schafft jm her: einen pader erwelten sy zu einem pischoff und einen sattler und einen rymenschneider zu zweyen Herzogen. die hilten sy als ire fürsten: man geNad jn, kredenz jn, und pliss jn zu disch, hetten auch ir eygen kantzley, ir eygen notarien und alle herlichkeit. wer widr und für wolt wandeln, must geleidt von jnnen Nemen, sust galt kein geleitt. aber dem pischoff pader ist sein herrligkeit übel außgangen, man im syder den kopf abgeschlagen, die for gemelt gross Herschafft, wen sy den purgern gepot oder sy fodert, so musten sy zu jn kumen in das her, und musten da hörn, was man jn gepöt. man muste jn auch ob 32) C mañen außt der stat geben, die sy fürten fur die schlösser, und sy anrüchten, die schlösser zu verprennen. wir sahen etlich feuer ju unser klostr, sunderlich daz schloss zu gich. sy schontten auch nit der schwangern edeln frauen: sy zugen in die kleider von den helssen, und andr vil grosser schmach und mutwillen, den sy triben. es was allenthalben grosse not: man leutte kein gelocken mer jn der gantzen stat, man hilt kein gotzdinst mer, man verspert alle kirchen; ja da der schad geschechen was: die minuchperg prediger, frauen prüder luffen mit yren prelatten in das her, kleitten sich wie die lantzknecht, stifften mer ungelücks dan andr leutt. dr abt auff dem minnchperg ging in geteilten kleidern, sach einem lantzknecht geleicher dan einem abt odr geistlichen man. deß geleichen ander mer. Nymant hilt geistligke odr götliche emptr, dan unsr vettr. am letzten verpot man jnß auch, dan waz sy heimlich thetten. wir dorften keine Notten singen, wir musten die tagzeit heimlich halten, wir musten daz schön frelich ostergesang alf unttr wegen |lasen]. am ostertag hilt man unf heimlich ein meß. dar Nach verpot man uns die vettr, dorft keinr pey wagnuß seins lebens zu uns gen. man verpot unß auch nichtz auß zu schreiben, Noch geschrifft ein zu Nemen, auch verpot man unser gesind nichtz unß zu antworten weder ein Noch auß, in solchem allen hetten wir keinen

1) Altartücher.

<sup>2)</sup> Im Parallelbrief: 2 oder 3 hundert.

menschen, pey dem wir hetten hilf odr zuflucht |heten |1 mügen haben. man gab unß einen luttrischen predigr, einen ausgeloffen, abtrünnigen, meyneydigen minnch von lamkam²), Marx rost geNant, ein poß knab, der wusch unß wol auß, einen schenttr der geistlichkeit. er ging in weltlichen kleidern und het ein langs messer an dr seitten. da er auff den predigstul gen, da gurt er das von jm, gabß unser ein kauffin 3) zu wehalten, piß Nach dr predig gurt er es wider umb. es kam ein so groß volck in die kirchen, daz sy nit all darjnnen kuntten weleiben. da wurden wir gezwungen, daz wir etliche weibber musten in daz kloster in den kor lassen, das sy ung auffsehen, ob wir bey der predig wern. wir lissen sy eingen deß Negsten wegß so wir kuntten, redt unsser keine kein wort ir keinr. Het jn hart und groß verschmacht, verklagten unß gegen den ratthern: wir hetten den prediger einen abtrinnigen meyneydigen minnch geheissen, kam auch fur die Hern, dar Nach gab man unß einen andern predigr, einen Capalan von sant mertten. der hett groß mitleiden mit uns, thet unß schönr ersamer predig zwü. da kamen allerst pösse weiber; jch gelaub, daz man sy nit pösser kan finden zu der gantzen stat. die must wir auch ju das kloster lassen. wie es un mit ju ging wer vil und lank von zu schreiben, was un fur sy triben mit wortten und wercken. aber wir hilten jn starcken widrpart, lißen uns denoch alß gar nit erschrecken, wan wir hoffeten hilf, dan man sagt, der punt wer ung zu hilf kimen, alß dan geschach. solt er aber Noch 14 tag sein angestanden, sy hetten unß warlich daz klostr geöffnet und unß auß dem klostr getriben. vor 4) etzlichen dissen tagen hub sich ein grosse auffruer jn der stad, also daz der pischoff Noch die ratthern weder leib & Noch gut sicher warn. da richten sich die gertner ubr daz heillig grab und schussen dar ein mit feur durch die winden und prachen die thör auff, daz die gutten schwestr kaum durch ir kirchen dar von kamen. es war ir Noch pey 32, war ir vor pey 40 oder 42 (?). dar von man verornt die gutten schwestr auf die jakober trinckstuben, ein theil kumen zu yren freinten, ein theil verdynckten sich. wie man aber ir klostr verwüst hat, wer vil von zu schreiben, wie sy die pild zu hiben haben spiß durch sy gestochen, und daz hochwirdig sacrment ge Numen und geschütt in ein sitz sigel, da ist es jnnen gelegen pey 6 wochen, wu es weittr dar Nach ist kumen, ist unß nit wissent. des geleichen haben

2) Kloster Langheim.

<sup>1)</sup> heten ist mit roter Tinte durchstrichen.

<sup>3) &</sup>quot;kaufin" wäre die Händlerin, jedenfalls aber ist das "k" zu streichen und zu lesen auff in.

<sup>4)</sup> Im Brief an die Oberin im Nürnberger Klarakloster heißt es hier: "am Dienstag vor der Kreuzwochen".

sy than zu schlüsselau, daz wirdig sacrment an die erden geschütt, mit füssen dar auff getretten und gesprochen: sey er got, sol er sich wer(n). sy fürten ein geladen fuder pettgewant aus dem klostr zum heilligen grab jn daz her. iren hausratt peutten sy untter sich. sy haben junen ein unwiderpringlichen schaden than. do daz ergangen was, do richten sich unser zinckenwerder an unß und wolten auch des geleichen mit unß handeln. sy kamen und wolten uns mit macht hin auß treiben, sy hiben ju die thor, und schlugen an die winden, und tobten als wern sy wehafft. eins teils wolten unß außteillen in ire heusser, einß teils wolten uns jn ein hauß jm zinckenwerd zu samen than. wir wertten uns mit dem grösten gewalt als wir mochten, sagten ju offenlich zu: ee wir irß für Nemen mit unß wolten verwilligen, wolte ee einhelligklich mit leib und gut verprennen jn dem klostr. machten eyllent ein supplication an die obersten Haupt läut und weklagten unß solchs frevels und gewaltz |vergerten | 1 | wegertten hilf und wewarung unsers leibs ere und gut. ju dem selben gepot man wider auff in der gantzen stat einen yden mit seiner werd widr auff den marck. da kamen widr pey den 8 taussent mannen zu samen, ein ydr mit seinr wer, da must dr pischoff allein in & her reytten, het geweint, daz ein zaher den andern het geschlagen, und het sich auff daz güttigß gegen erzeugt und erpotten und mit jnnen gehandelt. aber er ward umb sust. die ge Mein und paurn wolten kein gut than, es geschech dan ein offner ausspruch, die geistlichen zu vertreiben, und klostr und gotzhäusser ein zu reissen und verwüsten, dan ir hertz und gemütt war durstig, alle geistligke zu verdilgen. also wurd auf dissen tag abr kein frid Noch austrag. Nachmitag komen unser zinckenwerder wider von dem marck mit sampt anderm pöffel und Namen ire weiber mit innen, die solten da warten, wen man daz kloster aufstiss, daz sy auch hülfen peutten. warn sy for unsinnig, warn sy da gar wüttig. sy wolten unß mit gewalt auß dem klostr treiben. da wolten wir nit, wolten ee hinnen verprennen. da wurn sy zu ratt: einer wolt, man solt daz kloster anzüntten, dr ander wolt man solt es einreissen. untter disser angst schicken wir wider auff daz ratthauß, und wegerten hilf, als mitpurgern der stat. da schickt man uns 2 des rads und 2 haubtmenner, gestilten daz wüttig volck. aber ir etlich in dem radt hetten nit geacht, daz das klostr unterf zu oberst wer gangen. aber got half uns aber auß disser not, wie wol wir Noch dannoch ümer in grossen sorgen und nötten war n. wir wachten und sachen auß tag und Nacht. e[s] wachten jn der statt ubr Nacht pey taussent mannen. wan mau

<sup>1)</sup> vergerten ist mit roter Tinte durchstrichen.

wesorgt, die paurn, der ein grose menig vor dr stat lag, wurn mit gewalt ein faln und alles daz verderben, daz sy an kennen, alß dan zwey mal gantz Nahet ward. man schlug tag und Nacht auff jn dem her und jn dr statt mit den grossen herpaucken, das wir tag und Nacht so vil schrecken ein Namen: wir möchten gestorben sein. man schuß auch von alten wurg her ab gegen dem her, daz sich unser klostr weweget, daz wir for vorcht auf dem dormitter 1) nit mochten weleiben, sunder zu unterst in das klostr fluchen. man schuss offt ein<sup>2</sup>) puchsen odr 20 mit ein ander ab daz es ju unserm klostr alle vester erwagten 3), daz etczlich schwester vor grossem schrecken auf die erden villen. Item am donerstag4) vor dem auffertag um 10 or kume IV vom radt und wolten in & klostr, wolten den convent versamelt haben, des ich mich kaum erwert und dar zu pracht, daz sy untter daz gesicht gingen, und der convent must gegen würtig sein. Nünn hilten sy dem convent für, wie einß erbern radtcz ernstliche meinung und wil wer, erstlich daz wir wolten herein zu unß Nemen die schwestr, so Noch pey ein ander wern vom heilligen grab jn dem vorge Nautten Hauß, und solten sy mit und lassen essen auß einer schüssel, und solt zwischen unß und jn ein ding [sein], zum andern gepotten sy unß, unser regel und klostr sytten und gepräuch gantz müssig zu sten jn alle weg. zum 3 gepotten sy uns, daz wir allr vettr und parfüsser solten müssig sten gantz und gar. zum firden gepotten sy uns, wir solten westymen einen tag, dar an wir wolten an Nemen zu hörn daz klar ewangeli. wir Namen unß ein klein wedacht. erstlich gaben wir antwort, die schwester vom heilligen grab an zu Nemen, abr mit unttrschid und ausnemung etlicher artickl, so wir for wolten anzeigen einem erbern ratt unß untreglich der selben unß vor vergewissung, zum andern der regel halben der abzusten, gaben wir antwort also, was in unser regel mocht funden odr wewert werden widerwertig dem heilligen Ewangely, Cristlicher ornung odr gutten sitten, des wolten wir absten, weittr nit. zum 5) dritten der vettr wolten wir müssig sten, wan mocht erfunden wern, daz wir mit innen, odr sy mit unß ve etwas unpillichs odr unzymlichs wer gehandelt worn, dar umb wir sy pillich solten meyden. zum 4. der westimmung halben des tagß zu hörn das klar<sup>6</sup>) ewangelio, waß die antwort: wir

1) dormitter aus dormitorium "Schlafgemach".

3) erwagen: in Bewegung kommen.

<sup>2)</sup> im verglichenen Brief "pey 50 puxen nach einander".

<sup>4) 18.</sup> Mai 1525, im verglichenen Brief: am Dienstag.

<sup>5)</sup> Der verglichene Brief hat hier falsch: daz 4.

<sup>6)</sup> Im verglichenen Brief statt "das klar etc.": "lutterisch predigen".

wernß nit nottürftig, wir wern piß her vor ge Nugsam unttr wissen jn dem heyligen ewangelium, doch wir verachten daz nit Noch zu hörn, abr der falsen gloß und unwarhafftigen auslegung gäben wir keinen gelauben, verachten auch daz zu hören. Nach vil red und wider red ward daz die letzt antwort und weschluß von jn: wolten wir nit, so müsten wir. also schiden sy von. wir gingen mit grosser wetrübnis zu disch. alsy von unß schiden, gingen sy zu den schwestern von dem heilligen grab, alß vil ir Noch pey ein ander warn auf der stuben, und verhissen in, sy zu uns zu than. hetten jn auch dar pey verheissen, sy solten jn unserm klostr ein und auß gen, wie sy selbs wolten. da die schwestr daz vernumen hetten: ir etlich warn fro und verwilligten daz gern an zu Nemen, einß teilß fluchen zu morgens darvon: alß ir priorin und ander. am Mytwoch fru vor prem pracht man unß 21) auff einem karn, warn ser krank, wegerten zu peichten und das heillig sacrament. Ich entput jn: wir hetten keinen peichtvattr, wolten sy die heilligen sacrment haben, so solten sy es daussen verrichten. jeh wolt keinen fremden pristr jn daz klostr lassen. aber jeh must sy ungepeicht ein Nemen. dar Nach kumen widr 4 hern. ich must sy zu dem thor herein lassen, abr jn daz klostr wolt ich sy nit fürn. sy retten mit unß und wolten villeicht sehen, wie wir unß stelten gegen den frembten gesten. jn demselben kamen aber zwü in weltlichen kleidern, dar Nach 3, alß lang piß ir XI wuren, eytel alt kranck durfftig leut: piß un zwü warn ein wenig vermüglich. [es] ist mir kaum mein lebtag mein weil im klostr lengr gewest dan dieselben zeit. mich däucht, mein alt müttr und schwestr wern engel gegen jnnen, so jemer . . . . . . . . . . . .

Hier bricht mit der 8. Folioseite der Brief ab. Wahrscheinlich folgte nun, wie in dem angezogenen Parallelbrief eine Beschreibung der Not infolge Mangels an Lebensmitteln im Kloster und in der Stadt, die Klage über das "grausamische puntische Heer", das dem Bischof zu Hilfe kam, die Erzählung von der Flucht vieler (bei 8 hundert) Bürger aus Bamberg vor der drohenden Strafe, der Enthauptung von 12 Gefangenen auf dem Markt, dem Eintreten Weygands für seine Unterthanen bis zu seiner Übersiedelung nach Forchheim und der Befestigung von Altenburg nach Abzug des Bundesheeres.

<sup>1)</sup> Im verglichenen Brief steht statt 2: 3.

## Zur Bibliographie. \*)

\*Theodor Lauter, Pfarrer, Vorgeschichte und Einführung des Kölnischen Vergleichs von 1652. Ein Beitrag zur Geschichte des Simultaneum im Herzogtum Sulzbach. Regensburg 1894. 160 Seiten.

Die verdienstliche Arbeit stellt einen interessanten Ausschnitt aus den Verhandlungen gegen das Ende und nach dem dreißigjährigen Kriege dar, durch welche die konfessionellen Verhältnisse in Deutschland neu geordnet wurden, und ist zumal angesichts des Mangels von Untersuchungen über das Simultaneum mit Freuden zu begrüßen. Möchte es dem Verfasser vergönnt sein, bald die angekündigte 2. Hälfte folgen zu lassen. Ob die rechtlichen Folgerungen im 1. Kap. haltbar sind, erscheint uns zweifelhaft. Im Wesentlichen ist nur gedrucktes Material benützt, welches für die Vergleichsverhandlungen in Köln versagt, diese Lücke mit Hilfe handschriftlichen Materials auszufüllen, wäre wohl der Mühe wert.

\*Friedrich, J., Johann Adam Möhler, der Symboliker. Ein Beitrag zu seinem Leben und seiner Lehre aus seinen eigenen und anderen ungedruckten Papieren. München 1894. C. A. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 155 S. 8.

Aus dem Nachlaß Döllingers gibt der Verf. in dieser Schrift auf Grund urkundlichen Materials wichtige Ergänzungen zur Lebensgeschichte Möhlers, dem neben Döllinger wohl bedeutendsten bayerischen kath. Theologen dieses Jahrhunderts, namentlich zur Geschichte von dessen Berufung nach München und dessen dortiger Wirksamkeit, wobei man auch viele Einzelnheiten über die damalige Münchener theologische Fakultät erfährt. Von allgemeinerem Interesse dürfte noch der zweite Teil sein. in dem der unwiderlegliche Nachweis aus Möhlers Papieren und Vorlesungen geliefert ist, daß auch diese stolze Säule des Katholizismus wegen seiner abweichenden Äußerungen über Universal-Episkopat und Infallibilität des Papstes von dem vatikanischen Katholizismus geächtet werden mußte, und daß man kaum schärfer über den Jesuitenorden urteilen kann, als dies Möhler that und vor 60 Jahren ein bayerischer katholischer Theologe noch urteilen durfte.

Sepp, Joh., kgl. Univ.-Professor in München, Religionsgeschichte von Oberbayern in der Heidenzeit, Periode der Reformation und Epoche der Klosteraufhebung. München 1895. 309 S.

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

\*Sperl, August, Pfalzgraf Ludwig von Neuburg, sein Sohn Wolfgang Wilhelm und die Jesuiten. Ein Bild aus dem Zeitalter der Gegenreformation. Halle 1895. 88 S. Mk. 1.20. (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 48).

Die Bestrebungen des Vereins für Reformationsgeschichte dürften den meisten unserer Leser bekannt sein, hat derselbe doch gerade in Bayern warme Freunde, und allseitig wird man diese von kundiger Hand mit Wärme geschriebene Studie des auch sonst als Schriftsteller bewährten und geschätzten Amberger Archivsekretärs, in der die Entstehung des Protestantismus in Palz-Neuburg, seine Blüte unter Philipp Ludwig. und die durch den Übertritt Wolfgang Wilhelms eingeleitete Vernichtung derselben durch die Jesuiten in trefflicher und ansprechender Weise geschildert wird, dem Vereine neue Freunde gewinnen. Sie dürfte ganz besonders geeignet sein, in Laienkreisen verbreitet zu werden. Dabei mag daran erinnert werden, daß der Jahresbeitrag des Vereins, für den man durchschnittlich vier größere und zwei kleinere Volksschriften erhält, nur 3 Mark beträgt.

\*Weber, H., Der Kirchengesang im Fürstbistum Bamberg. Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchengesangs in Ostfranken. Köln 1893. J. P. Bachem. 64 S. 8.

Zur Geschichte des (katholischen) Kirchengesanges sind im letzten Jahrzehnt eine ganze Anzahl Spezialarbeiten erschienen. Diesen reiht sich die vorliegende Schrift, deren Verf., Lizealprofessor in Bamberg, speziell durch Moufang, die Pflege des Kirchengesanges in der Erzdiöcese Mainz (Katholik 1884 S. 406 ff.) angeregt ist, würdig an. Besonders wertvoll dürfte der II.. den deutschen Kirchengesang betreffende Abschnitt sein, für welchen der Verf. neben bekannten Vorarbeiten (z. B. Bäumker, das katholische Kirchenlied) auch aus handschriftlichen Quellen schöpfen konnte und auch die Verhältnisse in den benachbarten Diöcesen zur Vergleichung heranzieht. Daß der Verf. dem in der Zeit der Aufklärung und unter lutherischem Einfluß aufgekommenen deutschen Kirchengesang, der vollständig noch nicht hat verdrängt werden können, ablehnend gegenübersteht, ist begreiflich. Aus den mancherlei wichtigen Einzelnotizen hebe ich hervor, daß sich nach S. 43 im Archiv zu Bamberg eine 1479 geschriebene Gottesdienstordnung der Pfarrei Hof befindet, die sehr interessant zu sein scheint. Wann werden wir eine Geschichte der ev. Gesangbücher z. B. im Markgrafentum Brandenburg erhalten?

\*Lauter, Th., Pfarrer, Die Entstehung der kirchlichen Simultaneen. Würzburg, A. Stuber, 1894.

Der auf diesem Spezialgebiet bereits bekannte Verf. hat mit peinlichem Fleiß und nicht ermüdendem Kampf gegen die vis inertiae seitens Derer, welche von seiner Arbeit den Nutzen haben (S. 4), die bestehenden Simul-

- taneen zusammengetragen und deren Entstehung geprüft. Für Jeden, der sich über die bayerischen Simultaneen unterrichten will, ist das Buch unentbehrlich. Die historischen Daten sind, auch wenn der Verf. es nicht selbst bemerkt, mit Vorsicht zu benützen bei dieser speziellsten Ortsgeschichte nicht anders zu erwarten. Das beigegebene Ortsregister erleichtert die Benützung des Buches besonders.
- Hutzelmann, Chr., Geschichte der Stadt Bayersdorf und des Schlosses Scharfeneck. Fürth 1894, 69 S.
- Leitschuh, Fr., Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Bamberg. Bamberg 1894. 34 S.
- Donaubauer, Stephan, Nürnberg um die Mitte des dreissigjährigen Krieges. (Vom Oktober 1631 bis Mitte Juni 1632). Erlangen, Diss. 1893 (enthält auch für die kirchliche Geschichte Nürnbergs wichtige Notizen).
- Herb, Fr. Xav., Der Dom von Eichstätt in seiner baugeschichtlichen Entwicklung und Restauration. Eichstätt 1892. 54 S. gr. 8°. mit 4 lithogr. Tafeln und zwei Lichtdruckabbildungen.
- Knöpfler, A., Die Kelchbewegung in Bayern unter H. Albrecht V. München 1891.
- Meyer, Chr., Quellen z. Geschichte der Stadt Bayreuth. Mit einem Plane der Stadt Bayreuth vom Jahre 1624. Bayreuth 1893. XVI, 248 S.
- Ders., Hardenberg u. seine Verwaltung der Fürstentümer Ansbach und Bayreuth. Breslau 1893.
- Neustadt, L., Aus der Mappe eines Hohenzollern am uugarischen Hofe. 1. Heft. Breslau, Köbner. 1893. kl. 80. 80 S.

### Graf Ladislaus von Fraunberg

und

die Einführung der Reformation in seiner Grafschaft Haag.

Von

Pfarrer W. Geyer

in Ober-Allershausen bei Freising.

Walter Goetz veröffentlichte im "Oberbayerischen Archiv für vaterländische Geschichtskunde" 46. Band 1889 eine wertvolle Studie über Ladislaus von Fraunberg, den letzten Grafen von Haag, welche die persönlichen und politischen Verhältnisse desselben Grafen in erschöpfender Weise behandelt. Nur der reformatorischen Bewegung in dem Haag'schen Lande ist dortselbst mangels einschlägigen Quellenmaterials dürftig gedacht. Und doch ist der Versuch, dem Evangelium in Bayern eine Stätte zu bereiten, auch wenn er an der Ungunst der Zeit scheiterte, in mehr als einer Hinsicht interessant und wert, eingehend dargestellt zu werden. Nachfolgender Aufsatz will die Goetz'sche Arbeit nach dieser Richtung hin ergänzen, und nicht allein die Einführung der Reformation in Haag, sondern auch die Geschichte der in der Grafschaft wirkenden evangelischen Geistlichen auf Grund der vom Verfasser im Regensburger Stadtarchiv aufgefundenen Quellen beschreiben. Der Vollständigkeit halber sei mit Benützung der Goetz'schen Studie ein kurzes Lebensbild des Grafen Ladislaus vorausgeschickt:

T.

Die ehemalige freie Reichsgrafschaft Haag liegt in Oberbayern, im Bezirksamt Wasserburg, östlich von München. Der Markt Haag mit seinem Schloße war die Hauptstadt des kleinen,

rings vom damaligen Herzogtum Bayern umgebenen Landes; nicht weit entfernt davon lag das Dorf Kirchdorf, sowie das Kloster Ramsau, eine andere Pfarrei hieß Möhring (jetzt Rechtmehring) und endlich gehörten St. Wolfgang und Schwindegg in der Schwindau zu dem Besitztum des Grafen. Auch das Schloß Prunn im lieblichen Altmühlthal, bekanntlich der Fundort einer Handschrift des Nibelungenliedes, war Eigentum des gräflichen Hauses.

Die Grafen von Haag hatten ihr Land unmittelbar vom Kaiser und Reich zu Lehen erhalten, und waren nur in militärischen Dingen dem Herzoge von Bayern unterworfen, in administrativen und gerichtlichen Sachen dagegen völlig unabhängig. Sich in dieser Stellung zu erhalten, war unablässig das Ziel der Politik an diesem kleinen Hofe, und jede Verletzung und Antastung dieses köstlichen Kleinodes wurde mit allen Kräften abzuwenden gesucht, freilich nicht immer mit dem gewünschten Erfolg.

Der letzte dieser Grafen, Ladislaus, auch Laßla genannt, war, kaum 20 Jahr alt, voll Krieglust und Thatendrang, im Jahre 1524 mit Karl V. nach Italien gezogen, und hatte im Krieg des Kaisers gegen Franz I. von Frankreich den Befehl über eine kaiserliche Hauptmannschaft erhalten. Doch war das Glück ihm nicht sonderlich günstig: Er geriet, wie es heißt "von seiner Freche wegen" in die Gefangenschaft der Franzosen, und nur die Geldhilfe seiner Verwandten befreite ihn aus der Gefangenschaft, denn der Kaiser weigerte sich, die Auslösungssumme für ihn zu zahlen. Laßla fühlte sich dadurch schwer gekränkt und im aufwallenden Zorn ging er zu den Franzosen über. Die Folge war, daß er geächtet und seiner Grafschaft entsetzt wurde. Doch scheint der Kaiser diesen Treubruch nicht allzu ernst genommen zu haben - vielleicht reute ihn später sein Vorgehen gegen Ladislaus selbst - genug, der Graf wurde bald wieder in Gnaden angenommen und im Heere angestellt. Auch später empfing er öfters huldvolle Anerkennung seiner "getreuen Dienste", die ihn beim Kaiserhofe in eine nicht unbedeutende Gunst setzten.

In München wurde der lebenslustige Graf gerne gesehen, auch machte man den Versuch ihn in das fürstliche In-

teresse zu ziehen; und Ladislaus weilte mehr in München 1), als auf seinem Schlosse in Haag. Als er nach dem Tode seines Bruders Leonhard (1541), mit dem er die Grafschaft hatte teilen müssen, Herr des ganzen Ländchens geworden war und sich eines Tages geneigt gezeigt hatte, sich zu vermählen, bot sich ihm Herzog Wilhelm selbst zum Brautwerber an und lenkte seine Aufmerksamkeit auf die badische Prinzessin Maria Salome, Tochter des Markgrafen Ernst in Pforzheim. Dem Grafen zeigte dieser Gedanke eine glänzende Zukunft, zumal Maria Salome die Nichte des Herzogs Wilhelm war. Der Umstand, daß das badische Fürstenhaus dem evangelischen Bekenntnisse angehörte, fiel hiebei gar nicht ins Gewicht; und doch war dies der Anlaß, daß die Freundschaft des streng katholischen Münchener Hofes zu dem Grafen erkaltete, der mehr und mehr unter dem Einfluß seiner Gattin, einer treuen Anhängerin der Reformation, in evangelische Bahnen getrieben wurde.

Das Eheglück des gräflichen Paares wurde durch den Tod Maria Salomes jäh zerrissen (1549); auch waren die Kinder, die dieser Ehe entsprossen, im frühesten Alter schon gestorben. Um das Land nach seinem Tode nicht in die Hände Bayerns fallen zu lassen, mußte der Graf daran denken, sich von neuem zu verheiraten. Denn der junge Herzog Albrecht, der seinem Vater Wilhelm im Jahre 1550 in der Regierung folgte, war fest entschlossen, der Herschaft der reichsunmittelbaren Herren innerhalb seines Gebietes ein Ende zu machen, sei es im Guten oder im Bösen. In rücksichtsloser Weise verhängte er die

<sup>1)</sup> Auch später verkehrte Ladislaus öfters in München, der ihm von Herzog Albrecht V. zugefügten Unbilden vergessend, wie aus einem Brief seines Hofprediger Th. Molitor an Nic. Gallus hervorgeht. Molitor schreibt am 31. Oktober 1561. Der Graf sei wegen privater und bayerischer Angelegenheiten zu sehr beschäftigt, als daß er die sächsische Kirchenordnung, welche in Haag eingeführt werden sollte, durchsehen könnte. Insuper etiam fuit a prefecto venationis illustrissimi principis Bauariensis ad nuptias (ex instinctu tamen, ut aiunt principis) inuitatus, ubi per tredecim dies perseueravit, honestissimeque a principe susceptus et tractatus. Molitor fügt den Wunsch hinzu, diese Freundlichkeit von Seiten Albrechts möge keine Heuchelei sein absque omni detrimento evangelicae professionis. Regensb. Stadtarchiv Eccl. I, 59, 220.

igene fier die tendulah Haar — en von den kaperischen Herrigen linter angewar the Mittell for solvanderen Nachbarn ties wewalt filles et lawer - . with the lare des kleinen Lander eine sein beiräume wurde. Alle V riellungen Lablas iei Alleein freiheren zi its. its enillel der Kaiser eine für des Genden abent ungenstage Entscheitung und. Ladislans betelligte fich auch an dem bekanntlich erfolftissen Feldrage Karle V. and L. thringen, we have the franchischen Könige regardon derived a Festinger Meta. Total and Verlag merickmerennen, indes librie ibn wie trette treffend schreibt, der regrermeent le Kalser werde für seine Dienstiertiekeit; höhere partierae Interessen verytichteten fün dem Herr de von Bayern, und deuer verstand des Zeitzunkt zu bezitzen, sein langerseause Ziel zu erreillien. Über den Kipf des Grafen hinweg wurde über die Grafe haft Haaz verfügt, ins fem Alt recht V. die Aswartechaft auf Haaz nach Lank's Ted von Kaiser zugesagt ernen wagen Erspektanz. Withrend dessen in the Ladislans edélizer deux le daram ein Aussterben seines Hauses zu veranders. Un die mit dem fürstlichen H ie zu Ferrara gepflogenen Heirateverlag ilmgen zu Ende zu führen, machte er sich Januar 1966 personich auf und zog nach Italien. Der ihm respezeiente Ruf zu den Reichtums wurde durch sein prunk-Tilles Auftreien nich verstärkt. Er führte große Summen Geldes, Elemolien und Silbergeschirt mit sieh - trotz der Warnung heimleiber Fretz le vir welscher Tücke. Und diese Warnung war nur zu begrüt iet. Graf Ladislans hat später über seine Helrateze-elielte und die sich daran knüpfenden Streitigkeiten ein Livelle ver Tentlicht, das ein schlimmes Bild von der Hairzier und Treulmizkeit seiner neuen Verwandten entwirft. Um es kurz zu sagen: Man bewog den Grafen, mit seiner kuntigen Fran, Grann Aemilia de Piis et Carpi, der Nichte des regieren len Herzogs von Ferrara, einen Ehevertrag zu willieben, der für die Braut auberordentlich günstig gehalten war, namentlich für den Fall, daß Ladislaus sterben sollte. Wenige Tage nach der Trauung geschah es beim Mittagsmahl, daß ein Diener vor Labla eine von den übrigen in der Farbe verschiedene Schüssel hinsetzte, auf deren Grunde der Graf ein weibes Pulver entdeckte. Trotzdem sein Verdacht erregt wurde,

aß er davon, fühlte sich aber sofort unwohl und ließ sich Arzneien gegen etwaige Vergiftung reichen. Auch später wurde er schwer krank, sodaß er nur mit genauer Not dem Tode entrann. Er und seine Freunde führten diese Krankheit auf einen zweiten Vergiftungsversuch zurück. Es hatte also den Anschein, daß man den Grafen aus dem Wege räumen wollte, um sein reiches Erbe antreten zu können. Unter der Anklage, Ladislaus habe seine erste Gemahlin vergiftet und sei ein lutherischer Ketzer, nahm man ihm seine Gemahlin Aemilia und verbrachte sie in ein Kloster; sie selbst erklärte, daß sie nimmermehr zu ihm zurückkehren wolle. Man hat ihn zu Ferrara schändlich getäuscht und seine ihm rechtmäßig angetraute Gemahlin widerrechtlich geraubt, — das war das einzige Resultat seiner Brautfahrt nach Italien 1).

Doch ein Unglück kommt selten allein; ein Jahr nach seiner Rückkehr aus Italien wurde Ladislaus, der mittlererweile das evangelische Bekenntnis officiell in seiner Grafschaft eingeführt hatte, auf Befehl Herzog Albrechts unter nichtigen Vorwänden gefangen genommen und nach München gebracht. Man erhob anfänglich 5, später 17 Anklagen gegen ihn und hielt ihn fast 2 Monate in strenger Haft. Es war ein gewaltsames, rechtloses Vorgehen, das da vom Herzog Albrecht beliebt wurde. Goetz nennt es geradezu "eine verräterische Gewaltthat, die schließlich auf eine Gelderpressung hinauslief." Denn nur gegen ein Lösegeld von 25000 fl. — eine für die damaligen Verhältnisse ungeheure Summe - wurde Ladislaus in Freiheit gesetzt. Er strengte gegen diese unerhörte Behandlung zwar einen Prozeß beim Reichskammergericht an, aber dieser durch 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre hindurchgeschleppte Streit endete schließlich zu Gunsten Albrechts. Selbst vor den Schranken der Gerechtigkeit war also Laßla dem einflußreichen Feinde gegenüber wehrlos.

Einsam und freudlos vergingen Laßla's letzte Jahre. Er hoffte immer noch, sich von Aemilia scheiden lassen zu können, ein Ziel, das er seit seiner Rückkehr von Italien zu erre<sup>:</sup>chen gesucht hatte. Dann wollte er sich, — das war sein letztes

<sup>1)</sup> Goetz S. 138-144.

Projekt — mit einer Tochter des lutherischen Pfalzgrafen Wolfgang von Neuburg verheiraten; gehe er ohne Nachkommen mit Tod ab, so solle Wolfgang sein Erbe sein. Der Pfalzgraf war diesem Plane nicht abhold, aber Ladislaus starb vor seiner Verwirklichung am 31. August 1566 in einem Alter von 61 Jahren, von fast Niemand betrauert, als der letzte der Reichsgrafen von Haag.

Wiguleus Hund, der bekannte bayerische Staatsmann und Zeitgenosse Laßlas nennt ihn einen "seltsamen Kopf" und Goetz, sein jüngster Biograph, faßt das Charakterbild des Grafen zusammen in die Worte: "Ein eigenartiger, leicht erregbarer, aufstrebender Geist, der im Augenblick leicht einmal den rechten Weg verfehlen konnte; ein mutiger, kriegslustiger Sinn, der in seinem Selbstvertrauen nicht viel von der Religion und ihren Satzungen wissen wollte; ein Mann, der gegen die Mächtigen der Erde für sein gutes Recht zu kämpfen wagte, und in diesem Kampfe tragisch endete."

Im Ganzen und Großen kann man diesem überaus günstigen Urteile beipflichten, wenngleich man sich nicht des Eindrucks erwehren kann, daß dem Grafen Ladislaus vor Allem der sittliche Ernst mangelte, der z.B. seine Standesgenossen Pankraz von Freyberg oder Graf Joachim von Ortenburg in so hohem Maße auszeichnete. Herzog Albrecht trat den Besitz der Grafschaft Haag gleich nach dem Tode des Grafen an. Seine erste Sorge war, die katholische Religion wieder einzuführen. In kurzer Zeit war die Reformation in Haag bis auf die letzte Spur vertilgt.

Dies in flüchtigen Umrissen die Geschichte von Haag und seinem letzten Grafen.

### II.

Den ersten Anstoß dazu, daß Graf Ladislaus dem evangelischen Bekenntnis sich zuwandte, hat ohne Zweifel die Verehelichung des Grafen mit der badischen Prinzessin Marie Salome gegeben. Der alte Markgraf hatte ausdrücklich verlangt, daß Graf Ladislaus "seine in der reinen Lehre der Augsburgischen Konfession erzogene Tochter dabei bleiben lassen, auch des Glaubens halber sie wider ihr Gewissen nicht beschweren solle". Laßla sagte unbedenklich zu und blieb auch seinem Ver-

sprechen getreu; ja er machte sich auf Veranlassung seines Schwiegervaters mit der evang. Lehre mehr und mehr vertraut, empfing das hl. Abendmahl nach Christi Einsetzung und begünstigte die Ausbreitung der lutherischen Lehre in seiner Grafschaft, sodaß die meisten seiner Unterthanen sehr bald das evangelische Bekenntnis angenommen hatten, der Boden war ja in Bayern wohl vorbereitet<sup>1</sup>). Mit bitterem Groll berichtet deshalb der Chronist des Haag'schen Klosters Ramsau, wie Ladislaus von der alten Kirche abgefallen sei und sich der Vorteile eines Übertritts zur neuen Lehre teilhaftig gemacht habe. Im Jahre 1540, heißt es darin<sup>2</sup>), habe die Verfolgung von Seiten des Grafen begonnen, von dieser Zeit an habe der "ketzerische Funken" in ihm "gegloscht", bis er zur Flamme geworden sei.

Als nun Graf Ladislaus im Jahre 1555 (der Bericht<sup>3</sup>) nennt als Zeitbestimmung "vor der Fasnacht des vier und fünfzigsten Jars") jene unglückliche Brautfahrt nach Italien antreten wollte, kamen seine Unterthanen mit der Bitte zu ihm,

<sup>1)</sup> V. A. Winter, Geschichte der Schicksale der evang. Lehre in und durch Bayern. 2 Bände. München 1809 u. S. Sugenheim, Baierns Kirchenund Volkszustände im 16. Jahrh. Giessen 1842.

<sup>2)</sup> Citiert bei W. Goetz, Ladislaus von Fraunberg p. 127.

<sup>3)</sup> Graf Ladislaus hat, um die gegen ihn und das Reformationswerk in seiner Grafschaft erhobenen Anklagen zu entkräften, eine Denkschrift ausarbeiten lassen, in welcher er erklärt, daß er die Ausbreitung des göttlichen Wortes für ein sonderlich Werk Gottes erkenne, wofür er Gott täglich und getreulich danke "mit angehengten Hertzen seuffzen," Weil er aber durch ein bayerisches Mandat (davon später) verdächtigt werde, als wolle er durch seine Prädikanten anderer Herrschaften Unterthanen "aufwiglen, verfüren und Zu mir bringen, habe ich auß vilen, beweglichen vrsachen den vrsprung vnd gantze Action schriefflich Darzuthun nit künen vnterlassen". — "(† r ü n t licher warer Bericht, wie vnd welcher Zeit das haylig Euangelium auß sonderlich schickung Gottes, in der loblichen Graffschaft Hag, Alß des hailig Romisch Raichs Lehen, seinen vrsprung gewonnen, vnd biß her durch die Gnade gottes, Je lenger vnd mer gewachsen, vnd warhafftigklich die art vnd natur, deß Palmbaums an sich genommen, welcher Je fester man Jn schwert Je herlicher vnd schöner der wechst, wie vnderschiedlich und nach lengst volgend schriefften aufweissen." Regensburger Stadtarchiv Eccl. I, Fasc. 59, Nr. 189. 38 Doppelfolioseiten. Diese "Aktion" wurde vom Grafen am 4. Sept. 1561 an Gallus nach Regensburg geschickt. Eccl. I, 59, 195 Beilage.

er möge angesichts der Fastenzeit doch Vorsorge treffen, daß sie das Abendmahl nach Christi Einsetzung d. h. unter beiderlei Gestalt empfangen könnten. Ihre Pfarrer hätten dies Ansinnen rundweg abgeschlagen. Nun könnten sie dasselbe freilich in Regensburg, in der Pfalz (Neuburg) oder Augsburg empfangen, aber für die ältern Leute seien solch weite Reisen zu beschwerlich.

Auf Vorhalten des Grafen erklärten die Geistlichen seiner Grafschaft, daß sie die Berechtigung dieser Bitte wohl anerkennen, und daß sie das Abendmahl sub utraque gerne austeilen würden, wenn es ihnen nicht bei Strafe der Amtsentsetzung und Exkommunikation verboten wäre<sup>1</sup>). Dann würde die kirchliche Versorgung überhaupt aufhören und damit wäre weder dem Grafen noch den Unterthanen gedient.

Graf Laßla war mit seinen häuslichen Angelegenheiten zu viel beschäftigt, als daß er die kirchlichen Verhältnisse in seiner Grafschaft vor seiner Abreise noch hätte ordnen können: er hieß deshalb seine Unterthanen zunächst für sich selbst sorgen, wandte sich aber doch an einen benachbarten Gutsherrn, Hans Jordan von Hertzhaim zu Salbernkirchen, einen durch und durch evangelisch gesinnten Mann, der auch mit dem Regensburger Superintendenten Nic. Gallus im brieflichen Verkehr stand2), mit der Bitte, seinen Caplan Sebastian Halteinspil auf einige Zeit nach Haag zu senden und empfing mit seinem Gefolge und anderen Evangelischen (nahezu 100 Personen) das hl. Abend-Der Graf ordnete auch an, daß der gemahl sub utraque. nannte Geistliche während seiner Abwesenheit die kirchliche Versorgung seiner Leute übernehme, aber kaum war er abgereist, so erfolgte die Verhaftung Halteinspiels in Salbernkirchen, und mit der Verbringung des selbennach Landshut und darauf in den bischöflichen Kerker nach Salzburg schien diese erste reformatorische Bewegung in Haag zu enden.

Doch der oberbayerische Bauer hält an dem, was er einmal für richtig erkannt hat, mit außerordentlicher Zähigkeit

<sup>1)</sup> Die bekannte herzogliche Deklaration, in welcher den bayerischen Geistlichen die Reichung des Kelches an die Laien gestattet wurde, erschien erst am 31. März 1556. Vgl. A. Knöpfler, Kelchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V. München 1891. p. 19 ff.

<sup>2)</sup> Regensb. Stadtarchiv Eccl. I, 20, 1. I, 23, 100. I, 59, 203.

fest. So war die Bevölkerung von Haag durch diese Gefangennahme ihres lutherischen Prädikanten keineswegs entmutigt. Man einigte sich darüber, einen Brief<sup>1</sup>) an den in Italien weilenden Landesherrn zu schreiben, in welchen man den Grafen an sein Versprechen und seine Pflicht erinnerte, als christliche Obrigkeit der "Abgötterei zu steuern und die reine Lehre aufzurichten, damit sie armen gehorsamen Unterthanen an ihrer Seelen Seligkeit nicht gehindert werden, sondern Gottes gnädigen Willen erkennen, demselben mit allem Ernst nachsetzen und der unaussprechlichen Wohlthat ihres Heilandes und Seligmachers Herrn Jesu Christi nicht vergessen, sondern dafür dankbar sein möchten." Und weil ihre derzeitigen Geistlichen das Verlangen als recht und billig anerkennen, aber nur aus Menschenfurcht sich der evangelischen Predigt und schriftgemäßen Sakramentsverwaltung weigern, bitten sie vorläufig auf eigene Kosten einen evangelisch gesinnten Prediger aufstellen zu dürfen.

Mit der Überbringung des Gesuches wurde ein wackerer Bürger aus Dorffen in Oberbayern, Christoph Vogel betraut, (wir werden später noch von ihm hören), der den Grafen vermutlich in Roveredo antraf und ihn auf seiner Heimreise begleitete.

Graf Ladislaus hatte sich in Mantua gegen die von seinen heimtückischen neuen Verwandten gegen ihn erhobenen Vorwurf, ein lutherischer Ketzer zu sein, verwahrt und mit Recht; denn er stand zwar der evangelischen Lehre nicht gleichgültig gegenüber, war aber keineswegs offiziell als Lutheraner aufgetreten, und dann demonstrierte er gegen diesen Ausdruck, wie wir es heutzutage jederzeit auch thun würden. Nun aber kam durch die unglückliche Vermählung ein Grund hinzu, der ihn mehr und mehr ins protestantische Lager trieb. Mit allen Kräften suchte er die Scheinehe mit der Gräfin Aemilia zu lösen, und da ein päpstlicher Dispens, der doch sonst nicht allzuschwer zu erlangen war, nicht erwirkt werden konnte, versuchte Ladislaus die Ehescheidung durch evangelische Theo-

<sup>1)</sup> Der Brief ist in dem "Grüntlicher warer Bericht etc." abgeschrieben; er umfaßt 6 Seiten.

logen aussprechen zu lassen. Wir können diesen Grund, um deswillen er sich dem Protestantismus näherte, begreifen, ohne ihn im Mindesten gutheißen zu wollen. Der Graf erreichte auch bei den Evangelischen das gewünschte Ziel nicht. Weder Melanchthon¹) noch Gallus²) wollten zu dieser Scheidung die Hand bieten. Auch spätere Bemühungen nach dieser Seite hin, waren von keinem Erfolg begleitet. Aber trotzdem Ladislaus auch hier seine Hoffnungen fehlschlagen sah, setzte er sein Reformationswerk doch energisch fort. Er hatte sicherlich religiöses Interesse am Fortgang der Reformation im Haag, wenngleich damit nicht behauptet werden soll, daß sein offenes Eintreten für die evangelische Lehre einzig und allein eine That innerer Überzeugung war.

Schon auf der Heimreise hatte Ladislaus seinen Räten in Haag Anweisung gegeben, für einen evangelischen Kirchendiener Sorge zu tragen; auf erneutes Bitten und Drängen seiner Unterthanen wandte er selbst ernstlich Mühe an, einen geeigneten Prädikanten zu erhalten.

Als erster Geistlicher wurde alsbald Wolfgang Kosmann, aus Landshut gebürtig, angestellt. Die Lebensschicksale dieses Mannes sind wildbewegt, freilich meist selbstverschuldet. Kosmann war drei Jahre lang katholischer Geistlicher, kam aber, wie er schreibt<sup>3</sup>), durch die Lektüre lutherischer Schriften zum

<sup>1)</sup> Schon im Januar 1556 hatte sich Ladislaus an den Churfürsten August von Sachsen gewendet, mit der Bitte, von den Theologen und Juristen der Universitäten Leipzig und Wittenberg ein Gutachten einzufordern, ob er in Anschung aller Ursachen, vornehmlich weil man ihn widerrechtlich seines Ehegemahls beraubt, und weil er der Letzte seines Geschlechtes sei, mit gutem Gewissen zu einer neuen christlichen Ehe schreiten könne. Das Gutachten Melanchthons und der anderen Theologen und Juristen fiel ver neinend aus.

<sup>2)</sup> Das Regensburger Stadtarchiv enthält 13 Originalbriefe des Grafen Ladislaus an den Rat von Regensburg (Eccl. I, 11, 95) und an Nic. Gallus, Superintendent von Regensburg (Eccl. I, 59, 190–199. 201) aus den Jahren 1559—1562. Die ersten Briefe beschäftigen sich eingehend mit dieser Angelegenheit, während die anderen die Regelung der kirchlichen Verhältnisse in Haag, Berufung auswärtiger Prediger, Einführung der sächsischen Kirchenordnung behandeln.

Brief an Nic. Gallus aus dem Gefängnis in Salzburg 25. Juli 1560.
 Seiten Großfolio Orig. Reg. Stadtarchiv Eccl. I, 59. 208.

protestantischen Glauben und machte aus dieser seiner neuen Überzeugung keinen Hehl. Freilich kam er sich auch vor als Daniel "mitten in der Löwengrube." Auf Zureden seiner Freunde begab er sich 1556 nach Haag, wo er eine Anstellung als Schloßprediger fand. Zwei Jahre verrichtete er dortselbst seinen Dienst ohne Menschenscheu, die er auch darin zu erkennen gab, daß er trotz ernstlichen Widerratens des Grafen bayerische und salzburgische Unterthanen zum Abendmahl zuließ.

Er führt dies später als einen Grund an, um deswillen er von den benachbarten Bischöfen so sehr gehaßt wurde. Nun aber kam es zwischen ihm und dem Grafen zu einem Bruch. Kosmann war, wie aus anderen Akten zu ersehen ist1), keineswegs ein sittlich unanfechtbarer Charakter, wie es überhaupt zu jener Zeit oft schlimm genug mit den Geistlichen bestellt war, die aus dem katholischen Lager herüberkamen. Gar Manche erkannten das ganze Wesen des Protestantismus nur darin, das Abendmahl sub utraque specie auszuteilen und die Priesterehe (statt des Konkubinates) einzuführen, während sie ruhig bezahlte Seelenmessen hielten und ihre Schäflein an Wallfahrtsorte führten, und auch das anstößige Leben, welches sie von früher her gewohnt waren<sup>2</sup>), in ihrer neuen Stellung fortzusetzen sich nicht scheuten. Kosmann weigerte sich, dem Grafen in der Beichte die Absolution zu erteilen und rücksichtslos zufahrend, wie er war, erhob er vornehmlich drei Anklagen wider den Grafen. die an sich vielleicht nicht unbegründet waren, aber in dieser Form nimmer ausgesprochen werden durften: 1. Der Graf habe mit dem römischen Wesen noch nicht genug aufgeräumt, indem er katholische Geistliche in seiner Grafschaft noch dulde und in strittigen Fällen seine katholischen Unterthanen vor den andern

Bartholmeen Pfendthuebers, Oberwirt, Clag vnd petition contra Herr Wolffgang Cosmann predikant zum Haag. R. Stadtarch. Eccl. I, 59, 205.
 Copie 5 S. Sigmund Aichmairß Beschwer Petition contra Cosmann Eccl. I, 59, 206
 Copie 2 S. Wolfgang Cosmann Gegenbericht Eccl. I, 59, 207. Copie 11 S.

<sup>2)</sup> Über die moralische Vorkommenheit des hohen uud niederen Klerus in Bayern siehe Sugenheim, S. 91—176; auch Knöpfler, Kelchbewegung S. 42 ff. Der Münchner Professor für Kirchengeschichte leugnet nicht, daß der Klerus "wirklich moralisch und scientivisch in schlimmer Verfassung war," daß ein "sittlich durchaus intakter Priester fast eine Seltenheit genannt werden muß". S. 60.

begünstige; 2. daß er Erpressungen bei seinen Unterthanen verübe und 3. einen unerhört zügellosen Lebenswandel führe. Er schloß mit den Worten: "Herr Graf, das sollt ihr Euch für gewiß haben, es sei denn, daß ich augenscheinliche Buße und Besserung an Euch empfinde, soll Euch das Abendmahl Christi nimmermehr aus meiner Hand gelangt werden." Der auf beiden Seiten erbittert geführte Streit endete mit der Flucht des Pfarrers zu dem schon früher genannten Hertzhaim, und als Kosmann es gleichwohl wagte, nochmals in die Höhle des Löwen d. h. nach Haag zu gehen, um seinen Gehalt für die nächsten zwei Jahre trotzig zu fordern, ließ ihn Graf Ladislaus ins Gefängnis setzen und nach 8 Tagen dem Bischofe von Salzburg vorführen. Kosmann sucht in seinem Briefe an Gallus es so darzustellen, als ob er nur seines Bekenntnisses halber vor dem geistlichen Gericht sich habe verteidigen müssen, während andere Anklagen z.B. wegen Ehrenbeleidigung, Unmäßigkeit im Trinken, bloß erdichtet seien, um ihn ins Verderben zu bringen. Aber jene Anklagen waren nur zu sehr begründet. Da er überdies vor dem Salzburger Gerichtshofe wenig bescheidentlich seine Verteidigung führte, und wie er behauptet, von einem Wiederruf seiner Lehre nichts wissen wollte, wurde er von 1558-1562 in strenger Haft gehalten<sup>1</sup>). Die ganze Schuld schiebt Kosmann auf den Grafen Ladislaus, der Bürgschaft für

<sup>1)</sup> Er schreibt in seinem Briefe an Nic. Gallus: Also haben sie mich flux in einen andren wunder Graussamen thieffen Thurm geworffen, vnd ein gantz Jar darinnen lassen khuchen (keuchen). Was ich darinne erlitten, khann ich geschriftlich nicht klagen, Wie man mich auch drinnen hat gespeist, wais Gott — sie speisen mich wie ein vnvernünftigs Thierlein. Ach Gott wie oft wunsch ich mich von Inen hinunder in die Thurkhey, ich wolt es viel leichtlicher und Ertraglicher bey den wilden Thurkhen, den bey denn grossen Christen zur Saltzburg haben, Sollte Ich von Inen sterben, so were es mir ein leichtes, khan aber die Martter bev Inen nit erhalten -So habe ich begert man solte mich doch umb ein gewandt hinaus schreiben lassen, den das gewandt, das ich mit mir hinein gepracht, ist mir Alles an meinem leib verfault, vnd nun allerding nackhendt bin, haben mirs aber auch nit vergnugen (vergünstigen) wöllen; habe ich gebetten, sie sollen Aber mir ein gewandt geben, ich möge mich Sonnsten des vnzieffers nit erweren, das wöllens auch nit thun. In Summa, worumben Ich sie der hohen notturft nach bitte, das thun sie nit, Ich bin dem Lebendigen Theuffel selbst in der Schoß.

ihn geleistet und dann, "den Hals aus der Schlinge gezogen habe"1). Endlich gelang es ihm durch Vermittlung eines Gefängniswärters Christoph Rastatter und eines Salzburger Bürgers, Maximilian Weidner einen Brief samt seiner 47 Artikel umfassenden Confessionsschrift an Gallus zu senden. Das geschah im August des Jahres 1560. In den Briefen Kosmanns wie Weidners<sup>2</sup>) war die Hoffnung ausgesprochen, daß Gallus sich "bei ansehnlichen potentaten", besonders Christoph von Würtemberg für Kosmann verwende. Gallus that sofort die nötigen Schritte für die Befreiung des gefangenen Priesters. Doch hatte die daraufhin erfolgte Interzession Pfalzgraf Wolfgangs und der anderen protestantischen Fürsten Süddeutschlands bei dem Salzburger Bischof keinen Erfolg. Erzbischof Michael teilte dem Fürsten in einem Schreiben<sup>3</sup>) vom 28. Oktober 1560 in höflicher, fast moquanter Weise mit, daß Kosmann keineswegs auf Veranlassung des Bischofs oder wegen seiner dissentierenden Meinung in Religionssachen gefangen gesetzt, sondern vom Grafen Ladislaus ihm ausgeliefert worden sei, zumal Kosmann selbst begehrt habe, vor seinen ordentlichen Richter, den Bischof gestellt zu werden. Ohne Bürgschaft könne derselbe nicht entlassen werden, die Bürgen aber hätten "sich aus der schlingen getzogen vund ihne, den Kosmann henken lassen." Auch Graf Ladislaus, an welchen Pfalzgraf Wolfgang am 2. November 1561 sich gewandt hatte, antwortete<sup>4</sup>) unterm 21. d. M. ganz kurz, er habe die Akten<sup>5</sup>) über Wolfgang Kosmann zusammenstellen

<sup>1)</sup> Über Graf Ladislaus urteilt Kosmann: So waiß ich auch guetter massen woll, wie der Graue schinden khan, so er einen vnterthan ins netz bringt. Zudem so hat er das Spiel erst nicht anders angefang, den das er mich vmb meine zwei Jar Besoldung brachte. Und sage das frey vom Grauen, das er vnssern Herren so wol vmb Dreyssig pfennig dörfft verkhauffen, Alß Judas, So lieb hat er das Schendtlich gellt.

<sup>2)</sup> Der Gefängniswärter Rastatter hat einige Predigten des Nic. Gallus zu Regensburg gehört und in der Neuenpfarre dortselbst das hl. Abendmahl empfangen. Weidner scheint ein Württemberger gewesen zu sein. Er wandte sich in 2 Briefen (Regensb. Stadtarch. Eccl. I. 59, 209 u. 210) an Gallus.

<sup>3)</sup> Regb. Stadtarch. Eccl. I, 59, 211. Copie.

<sup>4)</sup> Regb. Stadtarch. Eccl. I, 59, 212. Copie.

<sup>5)</sup> Regb. Stadtarch. Eccl. I, 59, 205-207. Copie.

und abschreiben lassen, er schicke dieselben durch Martin Prätorius, (früher Pfarrer zu Weihering bei Neuburg,) welcher auch mündlichen Bericht zu erstatten in die Lage gesetzt sei. Begreiflicherweise war Pfalzgraf Wolfgang über diesen Handel, bei dem Gallus allem Anschein nach düpiert worden war, wenig erbaut; er brachte dies dem Regensburger Superintendenten gegenüber in nicht zu mißverstehender Weise auch zum Ausdruck, daß das Einschreiten der Fürsten zu Gunsten eines solchen Menschen "bey dem Bischoff vnd seim Hauffen etwas spetlich" sei, und daß Gallus aus diesem peinlichen Vorfall die Lehre ziehen soll, künftig hin "weltliche Sachen, so auß andern vrsachen hersliessen, nicht für Religions vnd glaubenssachen anzuziehen").

Daß diese Bemühungen in der That an einem Unwürdigen verschwendet wurden, geht aus einem Briefe<sup>2</sup>) des Pfarrers Thomas Molitor in Kirchdorf an Gallus hervor. Kosmann sei am 15. August 1562 zu ihm gekommen, ganz verändert in seinem Wesen, sodaß die anfängliche Freude des wackern Molitor bald der Befürchtung Platz machte, Kosmann habe seinen Glauben abgeschworen, zumal derselbe vom Lobe des Konvertiten Staphylus und des Papsttums überfloß. Indessen wollte er seinen Übertritt nicht zugestehen. Er stahl dem Molitor wichtige Familienbriefe, und trat in das Kloster Gars ein, von wo aus er seinen ehemaligen Freund Molitor und dessen Frau in schändlichster Weise verleumdete.

Nach dieser Abschweifung kehren wir wieder nach Haag zurück. Nach der Entfernung Kosmanns wurde 1558 ein anderer Geistlicher, Thomas Molitor, aufgestellt, der sich aber "aus Schickung Gottes und eigener Bewegung nicht lange darnach auch bekehrt und das Evangelium angenommen hat." Sogar der kath. Pfarrer Lienhard Segmüller, der mit Kosmann immerfort im Streit lag, war mit ihm wohl zufrieden und verstieg sich sogar zu dem Versprechen, 16 Gulden Dotationszulage zu geben, damit ihn die Gemeinde desto besser unterhalten könne. (Freilich hat es der biedere Pfarrherr bei dem Versprechen

<sup>1)</sup> Eccl. I, 59, 213. Orig. 2 S.

<sup>2)</sup> Eccl. I, 59, 226. Orig. 1 S. lat.

bewenden lassen.) Molitor wurde als gräflicher Hofprediger anch zu pelitischen Missionen verwendet. So reiste er im Juni 1569 nach Regensburg um den Rat zu bewegen, Gallus auf einige Tage zur Ordnung der kirchlichen Verhältnisse nach Haag zu "enturlauben"1). Sein Verdienst ist es vornehmlich, daß die von Gallus vorgeschlagene sächsische Kirchenordnung in Haag eingeführt wurde<sup>2</sup>). Er blieb anscheinend 6 Jahre im Dienste des Grafen und nahm dann eine Pfarrstelle in Sallern (bei Regensburg) an<sup>3</sup>). Im nächsten Jahre scheint er Exulant gewesen zu sein, denn sein Schwager Sigmund Altendorfer, Kanzleischreiber am kaiserlichen Hof in Prag, verwendet sich in zwei Briefen4) an Gallus eindringlich für ihn. Im Jahre 1566 befindet er sich einem Briefe<sup>5</sup>) des Pfarrers Jonas Frankus zufolge im Österreichischen zu Ober-Hollaprunn und endlich 1568 scheint der verdiente Mann einen arbeitsreichen, aber angenehmen Posten in Orth (Oberösterreich) durch den frommen Grafen Nicolaus von Salms erlangt zu haben 6). Sein Sohn Johannes Molitor wurde 1588 Pfarrer in Regensburg, starb aber schon im nächsten Herbst daselbst<sup>7</sup>).

Unter allen evangelischen Geistlichen in Haag ist Molitor<sup>8</sup>) der weitaus tüchtigste und zuverlässigste gewesen, der mit

<sup>1)</sup> Graf Ladislaus an den Rat von Regensburg. 11. Juni 1559. Eccl. I, 11, 95. Orig. 18. Der Rat lehnte es ab, wahrscheinlich um dem argwöhnischen Bayernherzog keinen Anlaß zum Streit zu geben, seinen Superintendenten nach Haag zu schicken mit der — etwas fadenscheinigen — Motivirung: "Da wir denselben täglich selb hochnotdürfftig sind", erklärte aber nichts dagegen zu haben, wenn Gallus dem Grafen mit schriftlichen Gutachten an die Hand gehe. Eccl. I, 11, 96.

<sup>2)</sup> Ladislaus von Haag an Nic. Gallus. 4 Sept. 1561. Eccl. I. 59, 195. "Ich bin des entlich vorhabens, die Sachsisch Kirchenordtnung, dieweil dieselb In vnser Religion die eltest, mit Gottlicher Hilff, euer vnnd ander Ratth ins werk zur bringen, vnnd stattlich auffzurichten." cf. auch Brief Molitors an Gallus. Eccl. I, 59, 220.

<sup>3)</sup> Regsbg. Stadtarchiv Eccl. I, 23, 137.

<sup>4)</sup> Eccl. I, 24, 140 und 44.

<sup>5)</sup> Eccl. I, 14, 70.

<sup>6)</sup> Eccl. I, 59, 230.

<sup>7)</sup> Serpilius, Diptycha Reginoburgensia p. 51 und R. Stadt, Eccl. I, 13, 18.

<sup>8)</sup> Briefwechsel des Th. Molitor mft Nic. Gallus. Reg. Stadtarchiv Eccl. I, 59, 220—230. Die Briefe datieren vom Oktbr. 1561 bis Febr. 1568.

regem Eifer an seiner wissenschaftlichen Fortbildung arbeitete. seine Berufspflichten gewissenhaft erfüllte und das Wohl der Haag'schen Gemeinde auf betendem Herzen trug. Mit tiefer Wehmut sieht er, wie des Grafen Geiz und Wankelmut ein Bleigewicht ist für jeden Fortgang des Reformationswerkes, wie in Haag unsaubere Elemente sich zusammenfinden, die mit ihrem zügellosen Treiben und ihren Intriguen den Rest von Gottesfurcht aus den Herzen der Leute reißen: kein Wunder. wenn er sich nach tüchtigen Geistlichen sehnt, die Haag nicht allein vom papistischen Kultus säuberten, sondern auch "dieses Chaos" in geordnete Bahnen lenkten. Hier lehre jeder, was ihm gutdünkt, es gibt keine Konformität in der Lehre, keine Konformität in der Sakramentsverwaltung, sodaß es nicht wunderbar ist, wenn jeder Tag neue Argernisse bringt. Er bittet den Gallus herzbeweglich, er möchte doch seine Hand nicht von Haag abziehen, und der armen, verstörten Kirche dieses Landes zu Hilfe kommen. In allen seinen Briefen tritt Einem der versöhnliche Charakter, der aufopferungsfähige, treue Seelsorger entgegen, der nicht um irdischen Lohnes willen seine Pflicht erfüllt, sondern um des Herren willen auf seinem undankbaren und gefährlichen Posten aushält wie ein Mann. Denn in Haag hieß es: Feinde ringsum. Molitor selbst ist den in Landshut schon in Bereitschaft gestellten Fesseln mit genauer Not entronnen. Wehe dem lutherischen Prediger, der sich auf bayerischem oder salzburger Gebiet blicken ließ! Er wurde sofort in den Falkenturm nach München oder auf die salzburger Feste geschleift. Es ist deshalb begreiflich, daß tüchtige Geistliche sich zweimal besannen, eine Stelle in der Grafschaft anzunehmen<sup>1</sup>), zumal bekannt war, daß der Graf

<sup>1)</sup> Gallus und Matth. Flacius schrieben (an Wigand?) Regensburg 12. Juli, daß in Haag eine Stelle zu besetzen wäre, und schildern die Vorteile, verschweigen aber nicht, daß der Graf "nonihil justo morosior, intractabilior et inconstantior est ac cum multis suis ministris et politicis parum commode egit. — Secunda difficultas est, quod nulla habet valde sequitia ac munita loca circumque atroces persequitores. R. St. Eccl. I, 25, 170. Ferner Gallus an Th. Molitor. Er sei über den Grafen Ladislaus sehr erzürnt, weil er die Geistlichen anstellen wolle auf Ruf und Widerruf (wie ein stall bueb auff versuechung) quae maxime me terrebat, inveterata consuetudo indigne tractandi ministros Christi. Eccl. I, 59, 229. 231.

sehr kärgliche Gehälter zahle und seine Geistlichen unbillig, um nicht zu sagen, unwürdig behandle. So mußte sich Ladislaus in Ermanglung besserer Kräfte einstweilen begnügen, "gemeine Prädikanten, bis er Gelehrtere bekommen möge, auf Versuchen anzunehmen." Auf solche Weise gelangte ein gewisser Veit Gilger zur Anstellung, der — ich entnehme die Notizen über ihn seinen Examenszeugnissen — früher einen bürgerlichen Beruf gehabt, infolge widriger Schicksale und Gefängnis um seines Glaubens willen der evangelischen Bewegung sich angeschlossen und "durch Lesen etlicher christlicher Bücher (!) einen ziemlichen Verstand" sich erworben hat. Er konnte Prüfungszeugnisse von den Superintendenturen Neuburg, Amberg und Regensburg aufweisen 1), welche allerdings die kaum genügende Befähigung des Kandidaten offen aussprachen. Aber wegen des übergroßen Pfarrermangels mußte zu solcher Aushilfe geschritten werden, die in mehr als einer Beziehung für die Haager Reformation verhängnisvoll geworden ist. Der Neuburger Generalsuperintendent Barth. Wolfhard hält es deswegen auch für angezeigt, die Annahme Gilgers zur Ordination damit zu begründen: "Wie wohl billig wohlgelehrte Leute zu dem hochwürdigen Predigtamt sollen befördert werden, und doch deren jetzt wenig gefunden" und dem Kandidaten den dringenden Wunsch nahezulegen "er werde sich täglich bessern."

Veit Gilger wurde nun 1560 zu Schwindegg bei Haag angestellt; er hatte bei seinen Kanzelvorträgen<sup>2</sup>) großen Zulauf, sodaß manchmal 3000 Personen zusammen kamen, um ihn zu hören. Es wird von ihm gerühmt, daß er der Augsburgischen Konfession gemäß sich gehalten, auch sich bereit erklärt habe, Jedwedem über seine Lehre Rede zu stehen.

Die Grafschaft zählte damals nur etwa 2000 evangelische Kommunikanten<sup>3</sup>), aber aus Bayern und aus salzburger Gebiet

<sup>1)</sup> Die Prüfungszeugnisse sind in den von Ladislaus herausgegebenen: "Warer grüntlicher Pericht" Eccl. I, 59, 189 in beglaubigter Abschrift aufgenommen.

<sup>2)</sup> Eine Predigt von Veit Gilger, welche er Ostern 1560 zu Haag gehalten hat, befindet sich im Regensb. Stadtarchiv Eccl. I, 43c 15. (über Evang. Luc. cap. 24, 76 Seiten 8°).

<sup>3)</sup> Knöpfler, Kelchbewegung S. 155.

kamen Viele nach Haag, um die Predigt des Evangeliums zu hören, das Abendmahl sub utraque zu empfangen, ja auch um ihre Kinder deutsch d. h. nach evangelischem Ritus taufen zu lassen<sup>1</sup>). Dieses "Auslaufen" seiner Unterthanen suchte Albrecht V. von Bayern mit allen Mitteln zu verhindern, und erließ deswegen folgendes strenge Mandat<sup>2</sup>):

"Ir sollt wissen, das der durchleuchtig hochgeborn Fürst vnnd Hr. Hr. Abrecht Pfaltzgraue bey Rhein, Hertzog der obren vnnd Nidrn Bayrn vnnser gnedig Herr vnnd Landsfürst, In Erfarung kommen, wie Inn der Grafschafft Hag, einer so seines Handtwerks ein Kesselschmied vnnd Pfannenflicker sein, hiuor auch anderer Orthen, heimlich entlauffen, vnnd ein unredlichen abschied genommen haben solle, an eines predigers Stat aufgestelt sein, welcher durch sein verfürische, Auch deß heiligen Römischen Reichs Religion friden, vnnd seiner F. Gn. Deklaration, zuwidergestelte, aufrürische predigen. In grossem lauf in die Grafschaft erweckt hab, Welches seinen fürstlich gnaden, als einem christlichen friedliebenden fursten, Kaineswegs leidenlich noch zu gedulden, derwegen Ist seiner f. Gn. Ernnstlich beuelch, will vnnd mainung, das sich niemands wed von mans noch weibspersonen, wed von Stetten, Märkten, Hofmarken, Dörfern, noch and orten, diß loblich fürstentumbs, fürterhin unter steen sol sollicher sachen halber. In die vermelt Grafschafft Hag zulauffen, Zugeen oder Kommen, wellicher aber kainer außgenommen, vber solliches dise Predigen besuchen werden, die sollen on alle Begnadung des Fürstenthumbs verwisen, vund hiemit darauß geschafft sein, daruor wiß sich meniglich zu hüten".

Nach dem jus reformationis und den zu jener Zeit geltenden Anschauungen war Herzog Albrecht berechtigt, seinen Unterthanen sogar das Hören dieser lutherischen Predigten zu verbieten. Auch scheint Veit Gilger in der That nicht den Anforderungen genügt zu haben, die an einen evangelischen Geistlichen billig gestellt werden dürfen. Graf Ladislaus schreibt über ihn und einen anderen Prädikanten, Herrn Christoph in einem Brief¹) vom

<sup>1)</sup> cbenda S. 66.

<sup>2)</sup> Warer grüntlicher Bericht etc. I, 59, 189.

<sup>3)</sup> Graf Ladislaus an Gallus. R. Stadtarch. Eccl. I, 59, 201.

23. Oktober 1562: Gallus habe ihm lose Fischer als Prädikanten zugeschickt, welche wahrlich, wie männiglich bekannt, leichtfertige, ungelehrte Leute gewesen, die leider, wie zu beweisen sei, nicht viel Gutes mit ihrem Predigen und Wandel angerichtet haben." Gilger wird auch kaum länger als ein Jahr in der Grafschaft gewesen sein, denn am 4. September 1561 war er mit zwei anderen Prädikanten, dem obengenannten Christoph (dessen Zunamen konnte ich nicht auffinden) und Jörg Talhamer<sup>1</sup>), Pfarrer in Möhring entlassen worden. 1562 finden wir ihn als Prediger in Schwanns<sup>2</sup>) (Österreich), von wo aus er nach Regensburg schreibt, daß seine Frau mit 4 Kindern an der schwarzen Pest gestorben sei und daß er von Gallus ein Zeugnis erbitte.

Die beiden letztgenannten Prädikanten brachten den Grafen durch Annahme fremder Unterthanen zur Beichte, durch zelotische Äusserungen wie z.B. "Welche Kinder nicht deutsch getauft sind, sind des Teufels" und durch Unmäßigkeit im Trinken (Einer ließ an einem Abend 22 Maß Wein in sein Haus holen) in Mißkredit bei dem bayerischen Fürsten und seinen eigenen Unterthanen.

Martin Prätorius, ehedem Pfarrer in dem pfalzneuburgischen Dorfe Weihering bei Reichertshofen kam 1560 als Pfarrer nach Haag. Graf Ladislaus war nämlich auf die Idee versessen, mit großen Fürsten wetteifernd die angesehensten Theologen in seinen Dienst nehmen zu wollen. So schickte er dreimal nach Neuburg, um den Generalsuperintendenten Barth. Wolfhard zu bewegen, eine Pfarrstelle in seiner Grafschaft anzunehmen. Wolfhard lehnte dieses Ansinnen mit dem Hinweis ab, daß er einen Ruf nach Hildesheim erhalten habe, und veranlaßte den Prätorius, an seiner Stelle nach Haag zu gehen. Der Bote, dessen sich Ladislaus bei dieser Mission bediente, war Christoph Vogel, jener Bürger aus Dorffen, der den Grafen mit der Bitte um Rückkehr in die Heimat in Italien aufgesucht hatte<sup>3</sup>). Der wackere Mann mußte indes seine

<sup>13)</sup> Jordan Hertzhaimer an Gallus. I, 59, 203.

<sup>28)</sup> Veit Gilger an Bürger Jüchholz in Regensburg. Eccl. I, 59, 88.

<sup>3)</sup> Goetz, S. 142.

Dienstfertigkeit bitter büßen: auf Befehl des Herzogs von Bayern wurde er unter der Anklage, er führe fremde Prädikanten ins Land, ins Gefängnis nach München gebracht und entsetzlichen Martern unterworfen<sup>1</sup>).

Übrigens scheint Martin Prätorius weder ein charaktervoller Mensch noch ein pflichteifriger Geistlicher gewesen zu sein, sodaß sein Abzug nach Neumarkt in der Oberpf. im Spätherbst 1562 für die Haager Kirche keinen Verlust bedeutete. Der sonst so mild urteilende Molitor entwirft kein schönes Charakterbild von ihm: Er verdächtige gern die Leute und habe die größte Lust, den Samen der Zwietracht auszustreuen. Auf sein Konto komme auch die Irrung zwischen Gallus und Er suche die Berufung der auswärtigen Geistdem Grafen. lichen zu hintertreiben, damit er mit seiner Eitelkeit und seinem Ehrgeiz den Ruhm des Primats in dieser Landschaft erhielte. Auch möchte es leicht sein, daß Prätorius von diesen Theologen seines Adiaphorismus und Synergismus überführt würde. Mit Molitor lag er immer im Streit, zumeist wohl wegen der Hinneigung Molitors zum Flacianismus, dem zu jener Zeit sehr viele süddeutsche und österreichische Theologen huldigten. Gallus war eben nicht umsonst der Freund und Mitkämpfer des Flacius, als daß er durch die Wucht seiner Persönlichkeit, und durch seine hervorragende theologische Bildung nicht einen mächtigen Einfluß auf seine ihm untergebenen Geistlichen nach dieser Seite hin ausgeübt hätte.

Die Pfarrstelle zu St. Wolfgang in der Schwindau wurde mit einem Ekklesiasten Thomas Karrer von Mühldorf besetzt<sup>2</sup>), (1561) den Molitor an Gallus zur Examinierung und Ordination empfohlen hatte, "auch wenn er nicht so gut bestehen sollte". Er mußte aber schon 1562 seinem Rivalen, einem ehemaligen "Mößpfaffen" Romanus Huber weichen, weil er, wie Huber mit großer Prätention an Gallus schreibt<sup>3</sup>), mit seiner Predigt ganz kindisch und unvollkommen sei und

<sup>1)</sup> Über die Tortur und das Verhör Christoph Vogels finden sich in Eccl. I, 59, 189 nicht weniger als 47 Folioseiten vor.

<sup>2)</sup> Thomas Karrer an Gallus. Eccl. I, 59, 214. 217 u. 218. Gallus an Karrer. ibidem 215 (Copie), dagegen Trauschein Orig. 216.

<sup>3)</sup> Romanus Huber an Gallus. 26, November 1562, Eccl. I, 59, 219.

weil an einem solchen Ort, sonderlich an der Grenze, wenig auf ihn geachtet werde. Auch über Karrer muß Molitor klagen, daß er bei seinem Abzug mit dem Herrn Desiderius von Neuenfrauenhofen (bei Erding) "ganz unbesonnen vnd unordentlicherweise" gezecht habe. Von seiner neuen Pfarrstelle bei Amberg aus schrieb er öfters an Nic. Gallus.

Im Februar 1562 hat Nic. Gallus auch einen "Gesellpriester" (Vikar) Ferdinand Spiz ordiniert¹), der eine Vokation seitens des Grafen beibringen konnte. Ob er indes in Haag wirklich Anstellung fand, ist zweifelhaft. Von kurzer Dauer war auch die Wirksamkeit des bekannten Joh. Friedr. Coelestinus in Haag, der 1563 wegen eines persönlichen Zerwürfnisses mit dem Grafen als erster Pfarrer nach Ortenburg in Niederbayern ging. Huschberg hat sich wohl geirrt, wenn er annimmt, daß Coelestin die brandenburg-nürnbergische Kirchenordnung in Haag eingeführt habe²). Aus dem Briefwechsel des Grafen mit Gallus geht unzweifelhaft hervor, daß die sächsische Kirchenordnung zur Einführung gelangte.

Der Vollständigkeit halber sei noch Martin Wolfius genannt, welcher als vertriebener sächsischer Pfarrer auf die Empfehlung des Gallus und Flacius hin im Sept. 1562 nach Haag sich begab und auf "Versuechen" in Möhring angestellt wurde. Der ränkesüchtige Prätorius verdächtigte ihn beim gräflichen Kanzler Dr. Georg Lefflad des Calvinismus, sodaß M. Wolfius eine 11 Seiten lange Apologie an den Grafen richtete³). Seinetwegen kam es zwischen Gallus und Graf Ladislaus zu einem heftigen Streit, der mit dem Abbrechen jeglicher Korrespondenz von Seiten des Gallus endete.

Der Graf gab die Hoffnung nicht auf, berühmte Männer, Koryphäen der Wissenschaft in sein Ländchen ziehen zu können und konnte deshalb die hohen Erträgnisse seiner Pfarrstellen nicht genug rühmen. Die zwei Jenenser Professoren Musaeus und Matth. Judex wurden mit Bitten bestürmt; Flacius

<sup>1)</sup> Ordinationszeugnis, ausgestellt an Nic. Gallus. Concept 1. S. lat.

<sup>2)</sup> Huschberg, Gesch. des Gesammthauses Ortenburg. S. 373 f. und Medikus, Evang. Kirche Bayerns. S. 387.

<sup>3)</sup> Regb. Stadtarchiv Eccl. I, 24, 109.

selbst empfahl den Plan, eine höhere Schule dortselbst zu errichten, in welche ohne Zweifel viele Adelige ihre Söhne schicken würden, dem Joh. Wigand, welcher eben zu jener Zeit Magdeburg verlassen hatte. Und als die Genannten die Berufung nicht aunahmen — Wigand und Judex, weil sie in Wismar und Rostock eine Unterkunft gefunden, Musaeus, weil ihm die bayerische Landesart nicht zusagte — hoffte er, daß wenigstens der Gothaische Superintendent Peter Eggerder sich der Vokation nicht weigern werde 1). Alle diese Bemühungen waren, wie leicht zu begreifen, ohne Erfolg. Molitor schreibt über diese seltsamen Bestrebungen des Grafen an seinen Regensburger Gönner: Der Grafe thue, gleich als würfe man solche hohe, von Gott erleuchtete und gelehrte Leute mit einem Prügel vom Baum herunter<sup>2</sup>), und Flacius Illyrikus urteilt angesichts des notorischen Geizes und der Unbeständigkeit des Grafen nur verächtlich: Miror stultitiam aut malitiam istius hominis<sup>3</sup>).

Als letzter evangelischer Geistlicher fungierte ein Schüler Melanchthons Dr. Kaspar Franke, Sohn eines Predigers zu Joachimsthal, in der Grafschaft, der nach dem Tode des Grafen, 1566 sofort convertierte und das Land wieder zur römischen Kirche zurückführen half<sup>4</sup>).

So war das teuer erkaufte Werk der Reformation, welches über das Haager Ländchen viel unruhige Zeiten gebracht und doch kaum 10 Jahre zu Rechten bestanden hatte, mit einem Male wieder vernichtet, und zwar so gründlich, daß man nach wenig Jahren keine Spur mehr von evangelischem Glaubensleben dort fand.

Wie ganz anders hat das evangelische Österreich Treue gehalten auch in den Zeiten härtester Unterdrückung!

Wenn man auch zugeben muß, daß die Verhältnisse für die Reformation in Haag, sowohl was Zeit als Ort anlangt, besonders ungünstig gelagert waren, und daß der frühe Tod Laßla's das Unglück noch vervollständigte, so wird auf der

<sup>1)</sup> Graf Ladislaus an Gallus. 8. Oktober 1562. Eccl. 59, 199.

<sup>2)</sup> Eccl. I, 59, 223.

<sup>3)</sup> Eccl. I, 59, 197.

<sup>4)</sup> Medikus, S. 387.

anderen Seite nicht geleugnet werden dürfen, daß die inconstantia et petulantia des Grafen in religiösen Dingen und ebenso das niedrige sittliche, religiöse und wissenschaftliche Niveau der Haager Geistlichen die Schuld tragen, daß dieser Versuch, dem Evangelium in Oberbayern eine Stätte zu bereiten, solch einen trübseligen Ausgang nahm.

# Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

### D. Lud. Enders,

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M.

Mg. Caspar Löner wurde auf des aus Nördlingen stammenden Wittenberger Professors Melchior Fend sowie auf Melanchthon's Empfehlung vom Rate zu Nördlingen im Jahre 1543 zum ersten Superintendenten dieser Stadt berufen, trat sein Amt im Januar 1544 an und blieb in demselben bis zu seinem, freilich schon bald, am 6. Januar 1546 erfolgten Tode. Er war für die Sache des Evangeliums bis dahin besonders in Hof, Ölsnitz und zuletzt in Naumburg a. d. Saale, in dieser Stadt als Domprediger, thätig gewesen. Für seine Lebensumstände im Besonderen verweise ich auf den betr. Artikel Bertheau's in der "Allgemeinen Deutschen Biographie", sowie auf Kolde, Andr. Althamer, 1895. S. 121<sup>1.1</sup>); Kawerau in Luthardt's Ztschr. f. kirchl. Wft. 1889. H. 9.

Die an ihn gerichteten Briefe sammelte nach seinem Tode sein Sohn Josua (1558 Rector in Thamsbrück bei Langensalza, 1591 Superintendent in Altenburg, daselbst gestorben 1595) und machte sich davon eine saubere und sorgfältige Abschrift. Diese ist noch erhalten und befindet sich jetzt in der königl. Bibliothek von Kopenhagen als MS. Thott. 371. Es ist eine

<sup>1)</sup> Letzterem gegenüber möchte ich doch die Tradition, daß Löner auch in Wittenberg gewesen und hier, wenn auch nicht als Student nach unseren Begriffen, sondern als schon gereifter Mann die Universität besuchte, aufrecht erhalten, da sein Name allerdings unter den Inscribierten in der Wittenberger Matrikel sich vorfindet, nämlich im Sommersemester 1526 als: Caspar Loener Erlebachensis (Förstemann, Alb. Acad. Viteberg. 1841. S. 128).

Papierhandschrift, in Pergamentdecke geheftet, 13 cm. hoch und 10,5 cm. breit. Auf der Decke steht mit großen Buchstaben: Josua loner<sup>9</sup>. Verschiedenes andere mit kleinerer Schrift Geschriebenes ist verblaßt und jetzt nicht mehr lesbar. Er setzte seiner Sammlung auf dem ersten Papierblatt folgenden Titel vor: Epistolae aliquot ornatif- | simorum nostræ æta- | tis virorum, colle- ctæ a Iosua | Lönero. Darunter steht mit anderer Schrift, aber wohl von derselben Hand aus späterer Zeit: Inuenis nonnulla viroru hic optima scripta | Inclyta quos merito iam Lumina nostra | vocamus. /. L: /.. Weiter unten hat ein späterer Besitzer der Handschrift eingetragen: Emi ao. 1663. d. 8. Septemb. 3 | a Studioso quodam pro 4 gr. Die Zeit der Abschriftnahme läßt sich aus dem unten folgenden Brief Nr. 24 vom 26. Juli 1544 annähernd bestimmen, indem dort der Briefschreiber Joh. Stör am Rande bezeichnet ist als: Sturio, jam Magister et Diaconus Ecclesiae Vittenbergensis, was er von 1554—1562 war. Was die Reihenfolge der Briefe betrifft, so hat der Abschreiber weder eine chronologische, noch eine sachliche Ordnung eingehalten, so daß er etwa nach den einzelnen Schreiben sie zusammengestellt hätte. Wir behalten deshalb auch nicht die Reihenfolge des Manuscripts bei, sondern geben sie, unter Verweisung auf den Ort, wo sie im Manuscript stehen, chronologisch geordnet.

Was den Inhalt der Briefe anbelangt, so ist dieser in mehrfacher Beziehung interessant und wichtig. Zunächst, da die weitaus größte Zahl derselben in die Zeit des Nördlinger Aufenthalts Löner's fällt, für die kirchliche Geschichte Nördlingens. Freilich vermissen wir dafür schmerzlich die eigenen Briefe Löner's — die ganze Sammlung enthält überhaupt nur einen einzigen Brief von Löner —, so daß wir aus den Antworten, welche ihm die Freunde auf Nachrichten und Anfragen von dort erteilten, meistens uns selbst das ergänzen müssen, was Löner geschrieben hatte. Aber auch so werden sie manchen Beitrag zur Vervollständigung der doch im Ganzen recht spärlichen Angaben liefern, welche Dolp, Gründl. Bericht von dem alten Zustand und erfolgter Reformation der ... Stadt Nördlingen. 1738. S. 74 ff. gibt. Neben den Verhältnissen Nördlingens und denen seiner unmittelbaren Nachbarschaft treten

besonders die Zustände Naumburgs, woher, wie schon erwähnt, Löner kam, und die persönlichen Verhältnisse seines dortigen langjährigen Freundes und Collegen Medler, der schon in Hof sein College gewesen war, in den Vordergrund. Auch einzelne Neuigkeiten, wie sie die Correspondenzen damaliger Zeit, wo es noch keine Zeitungen gab, vielfach enthalten, dürften, soviel ich wenigstens sehe, für unsere speciellere Kenntniß der allgemeinen Reformationsgeschichte von Belang sein.

#### Nr. 1.

(s. l. Wittenberg.) (1531 oder 1532.) 1)

Melanchthon an den Kanzler Christian Baier.

(Ep. II. fol. 1b).

Magnifico viro D. Christiano Bair, Cancellario, Doctori juris, suo patrono, Philip. Melan.

S. D. Magnifice D. Cancellarie, Olsnicenses cives cupiunt suam ecclesiam rursus commendari priori concionatori, qui vobis has literas reddet, idque autoritate vestra fieri cupiunt, ut concionator ad populum plus habeat autoritatis. Vir est optimus et bene eruditus et satis in Cancellaria notus, quare vos oro, ut eum suis civibus commendetis et concedatis ei illius ecclesiae administrationem. Alius, quem hactenus habuerant, contulit se ad aliam quandam parochiam ad Nicolaum Sack, et est ab Olsnicensibus honorifice dimissus, ne quid suspicemini secus actum esse cum eo. Oro vos, ut hunc bonum et doctum virum pro vestra humanitate commendatum habeatis. Bene valete.

#### Nr. 2.

Wittenberg. 4. Oktober 1534.
Nicolaus Medler<sup>2</sup>) an Caspar Löner in Ölsnitz.

(Ep. LXI. fol. 98.).

Praestantissimo et doctissimo viro Magistro Casparo Loener, Oelsniciacae Ecclesiae pastori et superattendenti, affini et majori suo observandissimo, M. Nicolaus Medlor.

<sup>1)</sup> Dieser undatierte Brief, im Corp. Ref. fehlend, ist nach der zweiten Vertreibung Löner's von Hof (13. Juli 1531) geschrieben. Die letzte Zeit zwischen der ersten Vertreibung und seiner Zurückberufung durch Markgraf Georg von Brandenburg hatte Löner in Ölsnitz zugebracht. Am 17. Aug. 1529 (de Wette III, 494) legt Luther eine Fürbitte bei Jonas für den neuen Pfarrer in Ölsnitz (Joh. Heyne?, der in einem Brief des Kurfürsten an Luther vom 6. Jan. 1538 "etwan Pfarrer zu Elßnigk" genannt wird, Burkhardt, Luth. Brfw. S. 299) ein, der dort blieb, bis er von dem Adligen Nickel Sack auf eine unter dessen Patronat stehende Stelle befördert wurde, worauf Löner, den hier Mel. dem Kanzler Christ. Baier empfiehlt, die Ölsnitzer Stelle wieder erhielt und hier bis zu seinem Weggang nach Naumburg im November 1541 verblieb.

2) Nic. Medler, geb. in Hof 1502, hatte mit Löner gemeinschaftlich die

Gratissimae mihi fuerunt literae tuae ambae, quibus me de reditu tuo certiorem fecisti, indicans profectionem illam tuam fuisse foelicem, teque omnes tuas res domi offendisse incolumes. Propterea ago gratias Deo nostro, qui non solum in nostris necessitatibus nunquam nos deserit, sed hactenus praeter omnem spem res nostras in optimum semper statum perduxit. Idem et posthac faciet hostibus nostris quautumcunque repugnantibus. Tu modo vide, sis animo forti et patienti in sufferendis molestiis, et Deus ipse eas in confusionem ducet. Neque enim ego sine cruce et molestiis hic vivo in sanctissimo loco: sed hactenus sic Dominus me per sanctum suum spiritum confortavit, ut maluerim hostes meos despiciendo quam dimicando vincere.

Adfuit ante aliquot hebdomadas apud nos Sebastiani pueri mei parens, homo superbus et vastus, qui licet puerum suum a me abstulit eumque M. Vito Winshemio 1), me non curante, commendavit, unicam praetexens causam, scil. famam ad se venisse, quod suus filius mihi ceteros seduxisset discipulos (id quod et verum est), tamen mihi nunc amicior factus est, quam antea unquam, postquam omnem rerum [statum |\*) rectius et melius hic cognovit. Non enim defuerunt mihi apud illum patroni, qui me absentem et justum defenderint, ita ut visus sit nonnihil poenitere: nec tamen audet consilium suum immutare. Ego vero non potuissem majori gratia ab eo liberari; semper istius hominis timui ingratitudinem etc.

Jam ut tibi vicissim novitates non adeo tuis dissimiles rescribam, scias, jam paucis diebus elapsis puellam scortum, quae suum liberum interfecerat, apud nos decollatam esse. Quae mortem tam constanti et imperterrito animo passa est, qualem fortitudinem non in despiciendo, ut Satanico dolo de Anabaptistis fertur, sed in patiendo nunquam in ullo viro cognovi, quotquot ego unquam in extremo supplicio poenas dare vidi. Erat enim immota et imperterrita, nec animum neque faciem immutans unquam. Factum palam audientibus omnibus hominibus confessa est, absolutionem accepit, nostram in-

Reformation hier eingeführt und war mit diesem am 13. Juli 1531 vertrieben worden. Er begab sieh nach Wittenberg, wo er von Luther mehrfach zum Predigen verwendet wurde, auch von hier aus die Stelle eines Hauskaplans bei der in dem nahen Lichtenberg wohnenden geflüchteten Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg versah. 1536, am 1. Septbr., wurde er auf Luther's Empfehlung als Pfarrer nach Naumburg berufen. Er nennt sich in unserm Brief M[agister], was er am 30. Januar 1532 wurde (Köstlin, Baccal, II, 20), Doctor wurde er, mit Hieron. Weller, am 14. Sept. 1535 (Förstemann, lib. decan. p. 31). Vgl. über ihn bes. Holstein, Medler und die Reformation in Naumburg (in Zeitschr. für preuß. Geschichte und Landeskunde IV, 1867. S. 271 ff.).

<sup>1)</sup> Veit Oertel, nach seiner Geburtsstadt Winsheimius genannt, geb. 1501, Lehrer der griechischen Sprache an der Universität und Dr. med.; starb 3. Januar 1570.

<sup>\*)</sup> Fehlt im MS.

vocationem clamando [?], ut fieri solet, expectavit et audivit. Tandem et ipsa diu oravit ad Deum genibus flexis, et cum orationem finierat, dixit ad eam spiculator: ,Circumspice, filia, nec timeas, diu nihil tibi faciam'; et in puncto procidebat truncus sine capite artificiose decollatus. Item fertur dixisse haec puella, se mortem libenter passuram esse, ut aliae puellae suo periculo cautiores, imo castiores viverent, quae vox cum ad Doctorem¹) delata est, dixit: ,Meretrices et publicani praecedent vos in regnum Dei; certe magnum istud exemplum misericordiae Dei est' etc. Datum dominica post Michaelis Archangeli. Vitembergae, anno 1534.

Nr. 3.

(Wittenberg.)

 $(14. \text{ Januar } (1542 \text{ oder } 1543)^2).$  Melanchthon an Löner.

(Ep. I. fol. 1.)

Egregia doctrina et pietate praedito D. Casparo Lonero, docenti evangelium in Ecclesia Naoburgensi, amico suo, Phil. Melan.

S. D. Etsi melius fecisset successor tuus<sup>3</sup>), si tuae ecclesiae εὐταξίαν a te bene constitutam non mutasset, tamen, si recte docet, sinas eum delectari suis ritibus. Nam crebrae mutationes plus offensionum pariunt. Deinde tuae prudentiae et gravitatis est, non rixari de ritibus. Nam in eo genere maxime utile est reipublicae prudentiores cedere morosioribus. Et puto tibi non ignota esse ingenia ejus loci, de quo scribis; amant pugnas et exigua dissensio saepe magnos tumultus parit. Oro igitur te propter Christum, ut totam hanc rem dissimules et tua moderatione obruas. Bene valc. Die 14. Januarii.

Nr. 4.

Nürnberg.

27. Mai 1543.

Johann Forster's) an Caspar Löner. (Ep. V. fol. 4.)

Venerabili viro D. Magistro Caspari Lonero, Ecclesiastae Dominicae aedis Naumburgi, Domino et amico suo observando, J. Forstherus.

<sup>1)</sup> Luther.

<sup>2)</sup> Das Jahr ergibt sich daraus, daß Löner am 9. November 1541 in Naumburg sein Amt antrat und im Januar 1544 bereits in Nördlingen war; ist unsere Vermuthung in Note 2 richtig, dann würde allerdings das J. 1543 mit Sicherheit anzunehmen sein, da Amsdorf erst am 20. Januar 1542 Bischof wurde.

<sup>3)</sup> Der Nachfolger Löner's in Ölsnitz war Paul Rebhun, der bekannte Verfasser biblischer Dramen; vgl. über ihn Holstein, die Ref. im Spiegelbild der dramat. Litteratur (Schriften des V. f. Rfgsch. XIV) S. 113 f. Die mutatio, über welche sich Löner beschwert hatte, scheint die Abschaffung der Elevation des Sacraments gewesen zu sein, die Rebhun, gegen seinen Willen, auf Amsdorf's Befehl vorgenommen hatte (vgl. Holstein S. 114).

<sup>4)</sup> Joh. Forster, geboren 1496 in Augsburg, war, nachdem er verschiedene

Gratia et pax in Christo servatore nostro. Mundi ingratitudinem erga tam ingens verbi divini beneficium satis exsecrari non possum, maxime cum videam eos habere exosos, qui fide, diligentia et eruditione ceteros antecellant; itaque aliud futurum nihil puto, quam poenam et ultionem Dei, qui Turca, Papa, peste, gladio, locustis 1), fame vastaturus sit omnia, quemadmodum ejusmodi mala earum ecclesiarum ingratitudinem et erga Dei verbum contemptum sequuta sunt, quibus apostoli Christi evangelion annunciarunt. Nec est, ut cogites, carissime in Christo frater, doctrinam evangelii apud te tuosque damnatos ac jamdudum judicatos Papistas esse neglectui, nam si in nostris sis regionibus, idem et senties et dices. Ideo transferri videmus quoque hunc thesaurum ad alias gentes, quae forte uberiorem fructum allaturae erunt etc. Ego tua causa cum M. nunc reverso egi, et volentem se praebuit, modo locus et conditio te digna praesto esset etc. Tardius hanc tuam sortem rescivi, alioqui Ratisbonam vocatus esses, quo D. Hieron. Noppum<sup>2</sup>) etiam conviciis vix permovere potui. Ibi tam ego libenter vixissem, si mea hic conditione fuissem liber, quam in universo terrarum orbe uspiam. Tamen tui non ero posthac immemor, modo animum tuum certius mihi aperias, quo certius etiam te indicare queam, si se conditio aliqua offerat. Porro hic 3) rerum omnium status nedum me, verum etiam omnes prudentes et pios sollicitos habet: maxima inter Principes est diffidentia, maximi audiuntur ubique terrarum motus. Video hic hinc inde per plateas discursitare milites; an tacite conscribantur, nondum mihi constat. Fama est Landgravium et Electorem Saxoniae esse in expeditione bellica 4). Domini dies mihi prope esse videtur, cum hunc rerum statum animo contemplor etc.

Haec tuae humanitati paucis significare volui, ut quae apud nos feruntur, etiam scires. Bene vale in Christo, doctissime vir idemque observande amice, una cum conjuge et liberis carissimis, quos ex me salutabis. Saluta etiam ex me eximium virum D. Ni-

Stellen in Zwickau, Wittenberg, Augsburg und Tübingen bekleidet hatte, seit 1541 oder 1542 Propsteiverwalter in Nürnberg, von wo aus er im Oktober 1542 bis Anfang Januar 1543 nach Regensburg ging, um die Reformation daselbst durchzuführen. Im Oktober 1543 verließ er Nürnberg, um als Hofprediger in Schleusingen die Reformation in der Grafschaft Henneberg einzuführen. Vgl. über ihn die kürzlich erschienene Biographie von Dr. W. Germann. 1894.

<sup>1)</sup> Über die Heuschreckenplage des vorigen Jahres vgl. u. a. Luther an Probst, 9. Okt. (de Wette V, 502).

<sup>2)</sup> Nopus (de Hertzhermerach, dioc. Herbi., inscrib. in Wittenberg 1. Juni 1519, Förstem. Alb. p.82), schon in Zwickau Forsters College, 1537 Rektor in Schneeberg, kam auf Forster's Ersuchen von Luther und Melanchthon empfohlen 1542 als Pfarrer nach Regensburg (Germann 18 ff. 29, 383).

<sup>3)</sup> in Nürnberg, während des gerade stattfindenden Reichstags.
4) Das Gerücht bezog sich auf das erwartete Eingreifen der protestan-

<sup>4)</sup> Das Gerücht bezog sich auf das erwartete Eingreifen der protestantischen Fürsten in den Geldrischen Krieg gegen den Kaiser.

colaum Medlerum et ejus familiam, cui brevi quoque scripturus sum. Datum Noribergae XXVII. die Maii 1543.

Nr. 5.

Wittenberg.

24. August 1543.

# Melanchthon an Nic. Medler. (Ep. IV. fol. 3.)

Clarissimo viro et egregia eruditione et pietate praedito D. Nicolao Metlero, Doctori Theologiae, amico suo P. Mel.

Der Brief selbst aus anderweitiger Quelle gedruckt im Corp. Ref. V, 163. Nr. 2745.

Mel. empfiehlt ihm die Nördlinger Angelegenheit, die Berufung eines Pfarrers dorthin. Da Medler selbst in Naumburg nötig sei, habe er an Löner geschrieben, dem Medler zureden soll, nach Nördlingen zu gehen. —

Der im Brief vorkommende Dr. Melchior, in Note \* richtig durch Fend ergänzt (unser MS. hat den vollen Namen: D. Doctori Melchiori Fendio), war jedoch nicht legatus Nordling., sondern Professor in Wittenberg, und war bei einem Besuch in Nördlingen, seiner Vaterstadt, vom Rat beauftragt worden, eine passende Persönlichkeit zu suchen; vgl. Fend's Brief an den Rat aus Naumburg vom 27. Aug. 1543 bei Dolp, Bericht von der Kirchen Ref. zu Nördlingen. 1738. Anhang Nr. XLVIII.

Nr. 6.

Naumburg.

27. August 1543.

### Caspar Löner an Melanchthon. (Ep. III. fol. 2.)

Praestantissimo viro D. Philippo Melanchthoni, Vitembergensis scholae celeberrimae primario duci, domino et praeceptori suo semper summe observando, Caspar Lonerus M.

Gratiam et pacem. Accepi literas praestantiae tuae 1), observande in Christo praeceptor, quibus hortaris, ut ministerium verbi in Ecclesia Norlingiacensi suscipiam, quod, quamquam multis gravissimis ex causis admodum difficile mihi sit, inprimis quod sciam, tantae ecclesiae onera majora et graviora esse, quam quae vires meae ferre possiut, ut interim taceam, quam molestum sit ac grave, cum tot puerulis migrare in alienam terram et ad populum ignotum: tamen si ita Domino et vobis praeceptoribus et majoribus meis visum fuerit, quibus me quantusquantus sum offero atque obedire, quoad vixero, decrevi, adeo ut nullis hortationibus mecum agere opus sit vobis, sed mandatis et jussis meum vero illa capessere et me idoneum judicatis tantae ecclesiae ministerium a), et vestro consilio

<sup>1)</sup> Unser Brief ist die Antwort auf den Melanchthon's vom 24. August, Corp. Ref. V, 162. Nr. 2744.

a) Die Satzkonstruktion paßt nicht; wohl fehlerhaft abgeschrieben.

Salutem. Accepi tandem dudum expectatas abs tua humanitate litteras, ornatissime vir, in quibus de rebus tuis, aliquibus saltem et quas inprimis scire cupiebam, mihi scribis. Maxime autem certus fieri desiderabam, ut qui maxime anxius et sollicitus sum de profectione tua aut reditu 1) ad proprias oves. Novi eos aegerrime valere sine suo pastore, neque absque gemitu expectare voces tuas. Nuper accepi praeter eas, quas t(ua) h(umanitas) mihi transmisit, a Cantzio<sup>2</sup>) litteras; in his vestram ecclesiam tuum adventum etc. hoc anno et ante Calendas Januarii 3) praestolari scribit. Ego sane maturandam esse profectionem censeo, id quod neque D. Philippus dissuadet, cui ubi priorem et majorem partem epistolae tuae legendam praebebam, subjiciebat: plane nihil opus esse Principis Electoris commendatione ac pacificae dimissionis seu abitus testimonio. Tua h(umanitas) et commendata et commendanda, si opus sit, ex his terris migrat vocata a principibus scholae nostrae viris, quorum commendationem et gratiam omnium regum benevolentiae anteferendam dicimus. Satis putamus, si salutato antistite, viro reverendissimo D. Ambsdorfio, iter in Christi pace ingredieris. Quod et faustum et felix tibi et toti domui ut sit, tota nostra ecclesia precabitur. Id quo crebrius fiat et liberalius, persoluto viatico a tua ecclesia excipiaris, seduli erimus hortatores ego et omnes mei, qui hic mecum agunt conterranei, hii enim singuli fere, potissimum autem quorum parentes vel magistratu funguntur aut alioqui autoritate quadam apud nostros pollent, tuam causam agent apud nostros. Nihil igitur tua humanitas moretur, mi D. Mgr., nihil est quod dubites quicquam de senatus nostri, imo tui aequitate. Christus Dominus Deus noster in sanctificationem nominis sui tuam profectionem et vocationem fortunet, Amen. Datae Wittembergae 14. Decembris 43.

#### Nr. 9.

Wittenberg.

26. Januar 1544.

### Melchior Fend an Löner. (Ep. XIX. fol. 24 a).

Magna pietate et eruditione egregio viro D. Casparo Louero, Pastori Ecclesiae Nordlingensis electo, domino et amico suo colendissimo, Melchior Fend, Doctor.

persönlich vorzustellen, vgl. CR. V, 183.

3) Nach Melanchthon's Brief an Medler vom 1. Januar 1544 (CR. V,

-281) war Löner zu Anfang des Jahrs noch in Naumburg.

berg (1519 Dr. art. liberal., vgl. Köstlin, Bacc. II, 17), zuerst Rektor in Torgau und in Plauen, erhielt dann eine philosoph. und darauf eine medicin. Professur in Wittenberg, und starb daselbst 8. November 1564.

1) Löner hatte sich vor seiner Annahme erst dem Rat in Nördlingen

<sup>2)</sup> Casp. Cantz, früher Carmeliter in Nördlingen, dann Gehilfe Billicans bei der Einführung der Reformation, darauf dessen Nachfolger; starb wenige Monate vor Löner. Er war Verfasser der Nördlinger Kirchenordnung von 1538 (Dolp 68; Anh. Nr. XLVII); andere Schriften von ihm s. Weller, Repert. Nr. 2926; Panzer, Annal. Nr. 2281; Dolp 62\*.

S. Nolebamus tuae humanitati occasionem ineundi tam horrida bruma itineris praebere, optime vir, ne in densissimo frigore tenera aetas et parvuli tui laederentur. Quare distulimus mittere testimonium, quod dudum petiisti, scholae nostrae publicum. Cum eo una literas mitto ad privatos aliquos cives Nordlingenses, praeterea ludi literarii illic moderatorem 1); hunc et ludum ejus tuae pietati commendo, quod scholae sint ecclesiarum praecipua membra, maxime hoc aevo, ne aegre ferat tua h umanitas) se obrui his nostris chartis, potuissent eae aliis transmitti nunciis. Cuperem mihi plures causas dari, quibus t. h. commendatam et spectatam nostris praebeam, aut saltem honestissimae conjugi tuae amicas comparem, quarum opera in re domestica pariter instituenda uti possit, neque dubito ei defuturas aliquot. Peto autem, ut inprimis utatur familiarius et crebrius conversetur viduae Agnetae meae, der alte Rhelerin, quam ego paene matris loco veneror. Quare eam tuae d. commendo, simul et bonum illum M. Gasparum Cantzium et to tam ecclesiam tuam, quam una cum suo antistite Dominus Deus noster tueri et in gloriam nominis sui conservare dignetur. Amen. Datum Wittenberg 26. Janua. Ann. 44.

#### Nr. 10.

Naumburg.

11. März 1544.

# Nicolaus Medler an Löner.

(Ep. XI. fol. 12a).

Egregia autoritate et doctrina praedito viro, Domino Magistro Caspari Loner, Ecclesiae Norlingiacae Pastori et Superattendenti vigilantissimo, Domino majori et fratri suo charissimo, D. N. Medler.

S. D. P. Subito mihi et ex improviso hic nuncius contigit, qui vel propter comites suos non expectare potuit, ut illi scripsissem prolixiores litteras, nam in hac ipsa hora, qua mihi concionandum est, ad me venit. Ideo paucis jam me cum omnibus compresbyteris et singulis nostris familiis scias quam certissime valere, idem quoque precamur tibi omnes. Modo ad te mitto duo egregia testimonia, alterum latinum, alterum germanicum, ex Academia Wittembergensi, cum nonnullis aliis litteris missa. Hoc jam praecipuum esse volui, quia hic praesens tabellarius videbatur fidelis, cui tuto possim ea committere. Ceterum cum alio quodam nuncio Nurmbergensi, qui mihi tuas retulit literas, 12. Calendas Martii datas, plura scribam, quare scias me eas accepisse. De nunciis tractandis nihil est quod dubites. Ego ita cum illis agam, ut libenter mihi serviant. Tu

<sup>1)</sup> Wolfgang Vogler von Gotha (inscrib. in Wittenb. Sommersem. 1537, Förstemann, Alb. p. 166; Magister 25. Januar 1543, Köstlin, Bacc. III, 14), von Melanchthon 17. Januar 1543 und von Fend 9. Februar zum Schulmeister dem Rat von Nördlingen empfohlen (Corp. Ref. V, 22; Dolp, Anh. CIV. CV). Er starb 1548 (Dolp 190. 192).

modo Nurmbergam tuas litteras mitte, et ego meas vicissim eo transmittam. Ex Comitiis 1) habemus certa nova, quod Elector noster in magna gratia sit apud Caesarem; Deus det felicem Comitiis finem, Baalitae nostri pro more mihi resistunt. Excitarunt jam quendam delatorem (?) a) monasterii Portensis (?) b) 2), Michaelem Lemmerman, qui adversus me valde sycophanticas scripsit litteras ad consiliarios Zicenses, nam Episcopum non agnoscit. Ego vero sum intrepidus, quia video eum mendacissimum esse, nam meam vitam reprehendit et conciones meas in genere sathanicas vocat et per omnia similis est Schwebingeri<sup>3</sup>) et ejusdem utitur argumentis. Habet praeterea etiam eosdem instructores et suasores, Johan. TIT. Christophorum \*) | am Rande: et maledictum Schnelreich |, id quod certo comperi. Sed ego hoc negotium ad Electorem nostrum devolvam, quem appellavi. Nolo istos meos esse judices in tam gravi causa, quorum facilitate fretus fortassis me accusavit Lemmerman. Sed tu Deum pro me ora diligenter, aliquando totum negotium ad te mittam. Scripsi his diebus etiam jussu Episcopi Magistro Georgio Schnel 4), qui Lutheri olim famulus fuit; sed responsum adhuc expecto. Doctor Morlin 5) habet honestissimam conditionem pastoratus in Gottingen. Bene cum tuis omnibus et salvus in multa saecula valeas. Salutant vos omnes et singuli singulos, mei pueri,

2) Cistercienserkloster in Pforta, <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Stunden s. w. von Naumburg, 1540 von Heinrich von Sachsen aufgehoben, 1543 von Moriz von Sachsen

in die Fürstenschule Schulpforta verwandelt.

\*) An dieser Stelle eine Zeichnung, wohl einen Hahn vorstellend.

4) Georg Schnell aus Rothenburg a. T. (vgl. de Wette IV, 435), Hauslehrer bei Luther (ib. VI, 147), 1537 zum Pfarrer in Herzberg durch Luther ordiniert (Buchwald, Ordiniertenbuch, Nr. 8), von wo er jedoch schon im Mai 1540 weggeht (Burkhardt, Luth. Brfw. 354 f.); wohin? Er schlug

die Stelle als Nachfolger Löner's in Naumburg aus.

<sup>1)</sup> Der am 21. Febr. 1544 eröffnete Reichstag zu Speier, zu welchem der Kurfürst am 18. Febr. angekommen war.

a) MS. devastorem.

b) MS. potensis.

<sup>3)</sup> Sebast. Schwebinger, Baccal., vom Volk wegen seiner Kenntnisse der "Grake" (Grieche) genannt, stand auf Seiten der Kanoniker, die er gegen Medler's Angriffe verteidigte, und geriet darüber mit diesem 1541 in Streit, der ihn auf der Kanzel einen Schwärmer, Münsterer u. s. w. genannt hatte. Die dabei gewechselten Anklage- und Verteidigungsschriften s. in Neue Mitteil. des thüring.-sächs. Gsch. V. II. H. 2. S. 212. 217; vgl. auch Holstein l. c. S. 283.

<sup>5)</sup> Joachim Mörlin, den sich Medler schon am 18. November 1543 als Nachfolger Löner's von Melanchthon erbeten hatte (Corp. Ref. V, 231, vgl. 238), hatte Zwistigkeiten mit seiner Gemeinde in Arnstadt, weshalb ihm Luther anrät, seine Stellung zu verlassen (22. November 1543, de Wette V, 604) und ihn am 26. Januar dem Amsdorf für die Stelle in Naumburg empfiehlt (ib. S. 624); doch schon am 6. Februar (ib. S. 627) beglückwünscht er ihn zu seiner Berufung nach Göttingen. Die Besetzung der Stelle Löner's zog sich lang hinaus, noch um Ostern (vgl. Brief 12) ist noch kein Nachfolger gefunden. Vgl. auch Wagemann in Herzog, RE. Z. X, 136.

uxor 1) et omnes compresbyteri nostri. Datum Naumburgi tertia feria post Reminiscere anno 1544.

(Fortsetzung folgt.)

# Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern

zusammengestellt

von

### O. Rieder,

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung 2).

IVa. Aus "Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Vereine von und für Oberbayern", Band 1 mit 48 (1839—1894).

Hefner, Joseph v., Leistungen des Benediktinerstiftes Tegernsee für Kunst und Wissenschaft: 1, (1839), 15.

Kunstmann, Friedrich, Beiträge zur späteren Lebensgeschichte des Grafen Konrad von Wasserburg (Anhänger des Papstes Innocenz IV. im Streite mit Kaiser Friedrich II.): 1, 36.

Höfler, Constantin, Urkundliche Beiträge zur Geschichte Kaiser Ludwigs IV. und anderer bayerischer Fürsten. Aus italienischen Archiven und Bibliotheken. (Auszüge aus den Regesten Papst Johanns XXII.): 1, 45.

Hoheneicher, Fr., Über einige altertümliche Denkmäler der Stadt Freising und ihrer nächsten Umgebung (Domkirche und andere Gotteshäuser). Mit 3 Holzschnitten: 1, 143.

Föringer, Heinrich Konrad, Die Glocke zu Gilching (Bezirksamts München II): 1, 149.

<sup>1)</sup> Medler hatte September oder Anfangs Oktober 1543 seine Gattin und im November 1543 seinen Sohn Samuel an der Pest verloren (vgl. CR. V, 196. 201. 230), aber bereits am 1. Januar 1544 ist er wieder verheiratet (vgl. CR. V, 281) mit Dorothea Brückner, der Witwe des Bürgermeisters Erhard Elbel von Hof (nach Schamelius, Numb. litter.; nach Holstein S. 285 war sie die Witwe des Abtes Thomas Hebenstreit von St. Georgen vor Naumburg).

<sup>2)</sup> Vergl. S. 41—46. Die fettgedruckten Ziffern beziehen sich auf den Band, die in gewöhnlicher Schrift auf die Seitenzahl (Anfang). Das Jahr, in welchem der betr. Band erschien, wurde, um Wiederholungen zu vermeiden, in der Regel nur da beigesetzt, wo er das erste Mal genannt wird. Zu bequemer und sicherer Orientierung über den Inhalt hat der Bearbeiter dem Titel bisweilen kurze Notizen, sowie Jahreszahlen (in Klammern) beigefügt.

- Kunstmann, Friedrich, Bemerkungen über eine ungedruckte Stelle aus der Lebensbeschreibung des hl. Bonifatius von seinem Schüler Willibald: 1, 154.
- Obernberg, v., Urgeschichte der innern oder bayerischen Zelle im Landgerichte Miesbach (Pfarrdorf Bayrisch-Zell): 1, 161.
- Geiß, Ernest, Geschichte der Pfarrei Trostberg (Bezirksamts Traunstein): 1, 206.
- Hoheneicher, Fr., Kleine Nachlese zur Geschichte Albrechts Sigismunds, Herzogs von Bayern, Fürstbischofs zu Freising und Regensburg (1652, resp. 1668—1685): 1, 253.
- Dachauer, Sebastian, Poapincella (Pfaffenzell, Zell bei Kufstein oder Bayrischzell?): 1, 286.
- Obernberg, v., Über zwei sich widersprechende Grabschriften in der Kirche zu Wilparting (Bezirksamts Miesbach): 1, 291.
- Her, Zwölf ungedruckte Urkunden, eine von Matthäus von Kamer mit Bartholomäus von Bern und dem Bischof Nikodem von Freising i. J. 1425 geführte Fehde betr.: 1, 313.
- Hefner, Jos. v., Über die Nonne Diemud von Wessobrunn (zur Zeit Papst Gregors VII.) und ihr literarisches Wirken. Mit einem Facsimile ihrer Handschrift: 1, 355.
- Kunstmann, Friedr., Historische Notizen über die Freisprechung leibeigner Priester in Bayern: 1, 374.
- Freyberg, Max Freiherr von, Traditionskodex des Kollegiatstifts St. Castulus in Moosburg: 2 (1840), 1.
- Hefner, Jos. v., Über die literarischen Leistungen des Klosters Scheyern: 2, 91.
- Geiß, Ernest, Ulrich der Kemnater, Summus Custos des Domstifts Freising († 1474): 2, 138.
- Hoheneicher, Fr., Resignationen der Pröpste und Aebte des Klosters Schäftlarn: 2, 147.
- Hefner, Jos. v., Über den Mönch Conrad von Scheyern, mit dem Beinamen Philosophus (im 13. Jahrh.). Nebst 2 Tafeln: 2, 155. Über die Fürstengruft und die Fürstenkapelle zu Scheyern: 2, 181.
- Hoheneicher, Aktenstücke, das Vorhaben des bayerischen Kurfürsten Maximilian Emanuel, sich mit einer protestantischen Prinzessin zu vermählen, betr.: 2, 203.
- Obernberg, v., Zur Geschichte der Kirchen und Ortschaften Westenhofen und Schliersee: 2, 281.
- Deutinger, v., Beitrag zur Geschichte des Schwedenkrieges im Bistum Freising: 2, 296.

- Obernberg, v., Zur Geschichte der Kirchen und Ortschaften Agatharied, Fischhausen und Josephsthal (am und unweit des Schliersee): 2, 297.
- Dachauer, Seb., Zur Geschichte der Kirche am Petersberge etc. (bei Hohenaschau): 2, 356. Zusätze und Verbesserungen: 3, 292.
- Buchinger, Notizen über die Stadt Burghausen von 1326 bis 1650: 2, 414 (Kirchengeschichtliches von S. 420 an).
- Hoheneicher, Spicilegium anecdotorum ad diplomatarium Frisingense. (Traditionsnotizen und Urkunden des Hochstifts Freising vom 10. bis 18. Jahrhundert): 3 (1841), 131, 273, 412; 4 (1843), 383; 5 (1844), 417.
- Föringer, Über die geschichtlichen Denkmäler in der Pfarrkirche zu Isen (Bezirksamts Wasserburg): 3, 141. Das Baramt des Domstifts Freising: 3, 295.
- Hefner, Jos. v., Leistungen des Klosters Benediktbeuren für Wissenschaft und Kunst: 3, 337.
- Würthmann, Friedrich, Erträgnisse und Lasten einiger Pfarreien in der Nähe Münchens (Gräfelfing, Baumkirchen, Oberhaching, Bogenhausen, Biburg, Ottendichl) im 16. Jahrh.: 3, 423.
- Pocci, Graf, Altar in Non (eine halbe Stunde von Reichenhall): 3, 428.
- Gumppenberg, Ludwig Albert Freiherr von, Das bayerische Groß-Priorat des Johanniterordens: 4 (1843), 68.
- Dachauer, Seb., Chronik von Brannenburg und den nächsten Orten der Umgebung.
  - In specie: die Kirche zu Br.: 4, 115: die Wallfahrtskirche Mariahilf auf der Schwarzlack: 119; Groß-Holzhausen (Pfarrdorf): 132; Alten-Beuern (mit uralter Kirche): 234; Beiträge zur Chronik des Pfarrbezirks Rohrdorf: 244; die Wallfahrtskirche am Kirchwald: 326; das Kirchlein zum hl. Kreuz: 328 (beide bei Nußdorf an der Tiroler Grenze). Degerndorf ("Tegerndorf, Tegardorf"): 5, 210; die Biber (das Kirchlein auf der B.): 213; das Kirchlein St. Margareth in Buchach: 219; die Pfarrei Au und deren Ortschaften: 372; die Pfarrei Pang mit den zugehörigen Orten: 14, 160.
- Zacher, Georg Urban, Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Dorfes und der Pfarrei Peiting (Bezirksamts Schongau). Mit 1 Tafel: 4, 147 (Gesch. der Pfarrei von Seite 178 au).
- Höfler, Const., Sammlung von Urkunden zu einer künftigen Geschichte der Unterhandlungen Bayerns mit dem römischen Stuhl (1479—1580): 4, 330.
- Kunstmann, Friedrich, Die Synode zu Kitzbühel (1419): 4, 411.

- Zacher, G. U., Eine alte Grenzbeschreibung des Hochstifts Freising (vor 1258!): 4, 425.
- Wiesend, G., Alte Schnitzwerke in der Kirche von Lanzing (eine Stunde von Tittmoning). Mit 2 Tafeln: 5 (1844), 130.

Bericht über ein mittelalterliches Denkmal auf dem Kirchhofe zu Waging. Mit Abbildung: 5, 133.

- Hefner, v., Über zwei mit Inschriften versehene Backstein-Denkmäler, ehemals im Kloster Thierhaupten. Mit 2 Textabbildungen: 5, 139.
- Buehl, J., Geschichtliche Anmerkungen über die Pfarrei und Hofmark Söllhuben und die dazu gehörigen Orte in Oberbayern: 5, 147.

Nachricht von dem zufällig entdeckten Vorkommen alter Wandmalereien auf Kalk in der Kirche zu Urschaling im Herrschaftgerichte Hohenaschau: 5, 281. — Beiträge hiezu von v. Hefner: 6, 139.

- Hefner, v., Über ein bei Unterornau, Landgerichts Haag, aufgefundenes altertümliches Kruzifix. Mit Tafel: 5, 287.
- Panzer, Beschreibung der Kirchen in Tholbath ("Tollbath") und Weißendorf (Landgerichts Ingolstadt): 5, 314.
- Dachauer, Regesten ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts-, Familien- und Landesgeschichte.
  - 8. Reihe: Aus der Pfarr- und Hofmarksregistratur von Pang und Puclach (Bezirksamts Rosenheim, 1331—1802): 5, 346. Anhang: Abschrift des Stiftungsbriefes der Kapelle im Pfarrhofe zu Pfaffing 1465: 365.
  - 10. Reihe (1314—1770; u. a. aus der pfarramtlichen Registratur zu Flintsbach): 8, 55.
- Föringer, Über den Gebrauch, Selbstmörder in schwimmenden Fässern zu bestatten: 5, 407.
- Buchinger, Geschichtliche Nachrichten über die ehemalige Grafschaft und das Landgericht Dachau bis 1800: 6, 3.

(Beschreibung der einzelnen Orte: Achloch—Dachau S. 30; Daxa—Feldmoching: 261; Fürstenfeld—Oberroth: 323; Odelzhausen—Wildenroth: 7, 97).

- Kunstmann, Friedrich, Schreiben des Schwesternhauses zum Pütrich in München an den König Emanuel von Portugal (Gesuch um die erledigte Stelle eines geistlichen Vaters, 1519): 6, 418.
- Wimmer, Fr., Probestellen aus einer Geschichte Herzog Albrechts V.
  von Bayern. I. Der religiöse Zustand Bayerns in den Jahren 1556—1561: 7 (1846), 45; II. Des bayerischen Rates Augustin Paumgartner und des Jesuiten Johannes Covillon Mission nach Trient im J. 1562: 7, 59; III. Die Jesuiten, zunächst ihre

- Lehranstalten, 1550--1579: 7, 71; Anhang, Covillon in Trient betr.: 7, 91.
- Dellinger, Joachim, Sandau, ehemaliges Benediktinerkloster und Dorf mit Marktrechten am Lech: 7, 169.
- Wiedemann, Theodor, Geschichte der Pfarrei Kirchdorf-Haunpold (Kirchdorf a. Haunpold, Bezirksamts Rosenheim): 7, 238. Berichtigungen und Zusätze: 455.
- Koch: Matthias, Mitteilungen zur bayerischen Geschichte aus tirolischen Urkunden und Handschriftensammlungen (III. Ludwig der Brandenburger bestätigt die Handfesten und Privilegien des Clarenklosters in Meran 1346): 7, 299.
- Geiß, Ernest, Regesten ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts-, Familien- und Landesgeschichte.
  - 9. Reihe: die Pfarrei Westerwarngau betr. (= Oberwarngau, Bezirksamts Miesbach 1297—1701). Mit einer Beilage: Reihenfolge der Pfarrer von 1102—1846: 7, 363.
  - 16. Reihe: Urkunden zur Geschichte des Klosters Rott (am Inu, Landgerichts Wasserburg): 13, 175 (970—1453) u. 313 (1454—1491): 14, 14 (1491—1726). Mit der Reihenfolge sämtlicher Aebte. Ergänzungen und Berichtigungen hiezu nebst der Series Priorum: 16, 219.
- Geiß, Ernest, Relation der Aebtissin Ursula Pfäffinger von Frauen-Chiemsee (1494—1528) über den pfälzisch-hayerischen Erbfolgekrieg: 8, 224.
- Gumppenberg, L. A. Freiherr von, Regesten ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts-, Familien- und Landesgeschichte. 11. Reihe: I. des Klosters Fürstenfeld (1273—1494): 8, 244: II. des Klosters Beuerberg (1314—1503): 8, 253.
- Raiser, v., Regesten von Urkunden des Klosters Kühbach (Bezirksamts Aichach), aus einem Kopialbande des historischen Vereins zu Darmstadt (1313—1664): 8, 390.
- Geiß, Ernest, Regesten zur Geschichte des Klosters Raitenhaslach (1200-1690, mit dem Verzeichnis der Aebte bis 1801): 8, 398.
- Koch, Matthias, Verzeichnis von Handschriften zur bayerischen Geschichte, welche in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart aufbewahrt werden (auch Kloster- und Kirchensachen berührend): 9 (1848), 141.
- Her, Urkundliche Beiträge zur Spezialgeschichte Bayerns:
  - 1.—3. Lieferung (aus Archivalien des ehemaligen Klosters Ettal): 9, 197: 10, 19 und 213.
  - 4. Lieferung: eine Fehde Christoph Loés mit dem Bischofe Sixtus zu Freising i. J. 1476 betr.: 12 (1851-52), 80.

- 5. Lieferung: Notizen über das Dorf Oberammergau (kirchliche und andere Gebräuche daselbst): 12, 203.
- 6. Lieferung: Grabstätten und Grabschriften des ehemaligen Leichenackers zu St. Salvator in München: 12, 262.
- 7. Lieferung: Drei Urkunden, eine Fehde Wolfgang Langbergers und Heinz Wolfs mit dem Freisinger Bischof Johann IV. um die Mitte des 15. Jahrhunderts betr.: 13, 102.
- Nagler, G. K., Beiträge zur älteren Topographie der Stadt München:
  - I. Die St. Nikolauskirche auf dem Haberfelde: 9 (1848), 211.
  - II. Die ehemalige Kirche des leidenden Heilandes auf dem Gottesacker, sowie die jetzige schmerzhafte Kapelle: 10 (1848), 3. III. Die alte Kapelle zu Unsrer Lieben Frau mit der St. Michaels-Gruftkapelle und Revision der Nachrichten über die Grabstätte des Kaisers Ludwig des Bayers etc.: 12, 234.
- Brenner, Joseph Anton, Chronik des Pfarrsprengels Pähl, k. Landgerichts Weilheim: 9, 219.
- Deutinger, M. v., Die älteren Matrikeln des Bistums Freising: 10, 122. Die Herausgabe derselben, sowie Beiträge zur Geschichte, Topographie und Statistik der Erzdiözese München-Freising: 10, 282.
- Beierlein, J. P., Medaillen auf ausgezeichnete und berühmte Bayern, in Abbildungen und mit biograph.-histor. Notizen (darunter auch Bischöfe, Aebte und sonstige geistl. Würdenträger, sowie für die religiöse Entwicklung bedeutsame Persönlichkeiten). 1. Lieferung: 10 (1848), 163; 2. Lfg.: 12 (1851—52), 115; 3. Lfg.: 13 (1852), 115; 4. Lfg.: 15 (1855), 37; 5. Lfg. (mit alphabetischem Inhaltsverzeichnis): 26 (1865—66), 345.
- Nagler, G. K., Das Madonnenbild in Ettal. Beitrag zur Geschichte des Klosters. 10, 205.
- Perfall, Maximilian Freiherr von, Historische Beschreibung mehrerer Ortschaften in der Umgegend von Greifenberg (Beuern, Eching, Ober- und Unterschondorf, Pflaumdorf mit 3 Einöden, sämtlich im k. Bezirksamt Landsberg): 10, 249.
- Her, Ein Hexenprozess zu Schongau vom Jahre 1587, aus den Originalakten geschichtlich dargestellt: 11 (1850—51), 128; Großer Hexenprozeß ebendaselbst von 1589—1592: 356.
- Geiß: Ernest, Wolfgang Graf zu Neukolberg, Kanzler Herzog Georgs des Reichen (auch Kirchen- und Pfarrgeschichtliches streifend): 11, 187.
- Deutinger, von, Eine bisher ungedruckte päpstliche Bulle, die Kirche zum heil. Johannes dem Täufer in Freising betr. (undatiert, aber zwischen die Jahre 1151 und 1181 zu setzen): 12 (1851—52), 223.

- Geiß, Ernest, Eine ungedruckte Urkunde Kaiser Friedrichs II. (Bestätigung des Besitzes des Hospitals in Ellingen für das Stift Berchtesgaden vom 11. Dezember 1212): 12, 224.
- Gerstner, Prospektus einer Geschichte der Stadt Ingolstadt in Oberbayern (Plan einer Neubearbeitung und Ergänzung von Dr. Mederer's Geschichte): 12, 304.
- Oberndorfer, Ignaz, Bericht über aufgefundene Fresco-Malereien in der Kirche zu Feldmoching (bei München). Mit 1 Tafel: 12, 317.
- Hefner, Otto Titan v., Original-Bilder aus der Vorzeit Münchens.
  Nr. 3. Seelhaus-Ordnung von 1543: 13 (1852), 21; Nr. 9. Die
  Zunft der deutschen Schulhalter 1279—1650: 42; Nr. 11.
  Fronleichnam im Jahre 1563: 57; Nr. 13. Hexenprozeß 1590: 68; Nr. 14. Die armen Siechen auf dem Gasteig 1293—1570: 72; Nr. 19. Stiftung der Dreifaltigkeitskirche 1704: 93.
- Stoß, P. Am., Alte Gemälde zu St. Leonhard am Wonneberg, Landgerichts Laufen (aus des Verfassers handschriftlichem Nachlaß): 13, 110.
- Dellinger, Joachim, Gelehrte und ausgezeichnete Männer aus der oberbayerischen Stadt Landsberg (darunter zahlreiche Geistliche): 14 (1852), 50. I. Die in Landsberg geborenen: 53: II. Die daselbst gewirkt haben: 96; III. Geschichte des Jesuiten-Kollegiums in Landsberg: 115.
- Klämpfl, Joseph, Topograph.-historische Beschreibung der Pfarrei Feichten, Landgerichts Burghausen: 14, 227.
- Kunstmann, Friedrich, Eine Freisinger Synode unter Bischof Albert I. (1158-1184): 14, 321.
- Wiedemann, Theodor, Die Maxlrainer. Eine historisch-genealogische Abhandlung: 16 (1856-57), 3 (Die M. als Reformatoren S. 86) und 227.
- Geiß, Ernest, Rudolph Volkart von Heringen, der Theologie und Arznei Doktor, Dechant bei St. Peter in München († 1465): 16, 209.
- Schnell, G., Die Pfarrei Arget, Dekanats Oberföhring und Landgerichts Wolfratshausen v. J. 1489 bis zur Gegenwart: 16, 295.
- Morawitzky, Max Graf Topor, Übersicht der von dem Kloster Benediktbeuren für das allgemeine Landesdefensionswesen im spanischen Erbfolgekrieg aufgebotenen Unterthanen, sowie der längs der Grenze gegen Tirol in den Gebietsteilen der Klöster Benediktbeuren und Tegernsee vom Jahre 1702 bis 1705 getroffenen Verteidigungsanstalten: 16, 306.
- Beierlein, J. P., Münzen bayerischer Klöster, Kirchen, Wallfahrts-

- orte und anderer geistlicher Institute. 1. Lieferung. Mit 2 Tafeln Abbildungen: 17 (1857), 39. 2. Lfg. Mit 1 Tafel Abbild.: 27 (1866—67), 110. 3. Lfg.: 38 (1879), 103.
- Buchinger, Johann Nepomuk, Erinnerungen an die Gründung und erste Verbreitung des Instituts der englischen Fräulein in Bayern:
  I. Leben und Wirken der Maria Ward; II. Zweck, Einrichtung und Regeln der englischen Institute bis zum 19. Jahrhundert;
  III. Das Centralinstitut zu München; IV. Die Filial-Institutshäuser: 17, 115.
- Dudick, B., Drei Urkunden aus der Vallicella zu Rom (Päpstliches Antwortschreiben an Herzog Wilhelm V. von Bayern, d. d. 10. Dezember 1594, über die Fortschritte der Türken; Briefwechsel zwischen Herzog Maximilian und dem päpstlichen Hofe wegen des Prager Sieges von 1620): 17, 189.
- Geiß, Ernest, Ungedruckte Urkunden und Regesten: 1) vier päpstliche Originalurkunden von 1196, 1228, 1245, 1280; 2) Regesten aus dem Dekanatsarchiv in Aichach von 1360—1609: 17, 197.
- Föringer, Eine Verhandlung über Totschläge vom J. 1473. Aus dem handschriftlichen Rücklasse Joseph Buehl's: 17, 208.
- Riedl, Karl, Miszellen zur Geschichte von Fürstenfeld (Kloster F. bei Bruck a. d. Amper) und seiner Umgebung: 17, 214.
- Grassinger, Joseph, Geschichte der Pfarrei und des Marktes Aibling: 18 (1857), 16, 163, 227. Geschichte der Pfarrei Berbling bei Aibling: 18, 299.
- Dannhauser, Konrad, Topographische Geschichte der Stadt Aichach und ihrer Umgebung: 19 (1858-60), 1.
- Fischer, Ludwig Wilhelm, Topographische Geschichte der Stadt Rain: 19, 43.
- Herrmann, Hermann, Topographische Geschichte der Stadt Reichenhall und ihrer Umgebung: 19, 91.
- Wagner, Joh. Jos., Topographische Geschichte der Stadt Traunstein: 19 (1858-60), 167.
  - Geschichte des k. bayerischen Landgerichtes Traunstein und seiner weltlichen wie kirchlichen Bestandteile: I. Abteilung: 26 (1865—66), 188. IV. Abteilung: Geschichte der Pfarreien des Dekanats oder Landkapitels Haslach: 28 (1868—69), 113, 300.
- Heiserer, Joseph, Topographische Geschichte der Stadt Wasserburg am Inn: 19, 251. (Eine ausführliche Beschreibung der Kirchen und Kapellen etc. daselbst von Seite 300 ab).
- Hundt, Friedrich Hektor Graf, Regesten ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts-, Familien- und Landesgeschichte.

17. Reihe: Urkunden des Klosters Altomünster in Oberbayern aus der Zeit des Besitzes des Ordens vom heil. Benedikt (1147—1487). In Auszügen: 20 (1859—61), 3.

Kloster Altomünster im Besitze des Benediktiner-Ordens 2. Lieferung, welche S. 199 ff. auch das Kloster Indersdorf be-

rücksichtigt: 21 (1859-61), 194.

25. Reihe: Regesten der Urkunden des Klosters Altomünster 2. Reihe, aus der Zeit des Besitzes des Brigitten-Ordens (1487 bis 1760): 38 (1879), 165.

- Daisenberger, Jos. Al., Geschichte des Dorfes Oberammergau: 20 (1859-61), 53, 115, 227.
- Geiß, Ernest, Die Reihenfolgen der Pfarr- und Ordensvorstände Münchens von der Gründungszeit bis zur Gegenwart, nach den urkundlichen Quellen zusammengestellt: 21 (1859—61), 3.
- Wiedemann, Theod., Arsacius Seehofer, Bürgerssohn aus München, der erste Teilnehmer an den Reformationsbewegungen in Bayern: 21, 61.
- Geiß, Ernest, Heinrich Bischof zu Kiew und die Wallfahrt St. Leonhard, Gerichts Aichach: 21, 73.
- Prechtl, J.B., Das Passionsspiel zu Oberammergau. Eine geschichtliche Abhandlung: 21, 97.
- Geiß, Ernest, Nekrologium des Klosters Niederschönefeld, Landgerichts Rain (vorzugsweise das 17. und noch mehr das 18. Jahrhundert behandelnd): 21, 167.
- Scheifele, J. G., Statistik und Topographie des Gemeindebezirkes und der Dorfschaft Niederschönefeld (mit kirchen- und pfarrgeschichtlichen Notizen): 21, 251.
- Zöpf, Bernhard, Geschichte der Pfarrei Obertaufkirchen (Bezirksamts Mühldorf) und der zu dieser Pfarrei gehörigen Filiale und ehemaligen Edelsitze: 21, 277.
- Prechtl, J. B. und Geiß, Ernest, Regesten ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts-, Familien- und Landesgeschichte.

  18. Reihe: Urkunden aus dem Schlossarchive zu Au in der Hallertau (1306—1800, auch Kirchen, Pfarreien und Klöster betr.). Mit einer geschichtlichen Einleitung über die Hallertau:

  22 (1863), 97, resp. 132.
- Gentner, Heinrich, Topographische Geschichte der Stadt Laufen.
  Aus seinem Rücklasse herausgegeben von Joseph Gentner:
  22, 217. (IV. Kirchliches Seite 273—291: V. Schule: 291 bis
  295; Verzeichnis der Pfarrer und Hilfspriester: 318—323:
  Guardiane des Kapuzinerkonvents: 324 f.: ältere Stiftungen zur
  Pfarrkirche Laufen: 325—329).

- Böhaimb, Karl August, Zur Geschichte und Beschreibung des unteren Lechraines (mit Kirchengeschichtlichem, insbesondere von Aindling und Schorn): 23 (1863), 1.
- Pfatrisch, Peter, Geschichte der Pfarrei Irschenberg (Bezirksamts Miesbach): 23, 76.
- Weech, Friedrich v., Sechzig Urkunden Kaiser Ludwig des Bayern (1314-1346, mit Beiträgen namentlich zur Klostergeschichte): 23, 143.
- Hundt, Friedrich Hektor Graf, Die Urkunden des Klosters Indersdorf (Bezirksamts Dachau). I. Band (Nr. 1-993 von 1120 bis 1470'. Mit 10 Siegeltafeln: 24 (1863); II. Bd. (Nr. 994-2428 von 1471--1806, nebst Registern über Personen S. 421; Orte 469, Worte und Sachen 488): 25 (1864).
  - Nachtrag zu den Urkunden: 31 (1871), 338.
- Lampart, Michael, Einige Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes Bogenhausen bei München: 26 (1865-66), 159.
- Kunstmann, Friedrich, Zur Lebensgeschichte des Grafen Rasso von Andechs (angeblichen Stifters eines Benediktinerklosters): **26**, 372.
- Grassinger, Joseph, Die Pfarrei Allershausen im k. Bezirksamte Freising, geschichtlich beschrieben: 27 (1866-67), 141.
- Hundt, Friedrich Hektor Graf, Die Benediktionskosten der Indersdorfer Propstei, insbesondere die Prälaten-Benediktion zu Attel (Bezirksamts Wasserburg) am 9. September 1635: 27, 279.
- Trost, Michael, Regesten ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts-, Familien- und Landesgeschichte. 21. Reihe: Regesten von Urkunden aus dem Archive der Stadt Pfaffenhofen (1348-1799): **27**, 306.
- Mayer, Anton, St. Christoph und seine Erzbruderschaft im Pütrich-Kloster zu München: 28 (1868-69), 109.
- Destouches, Ernst von, Das ehemalige Spital und die Kirche der Barmherzigen Brüder zu St. Max vor dem Sendlingerthore. Urkundlicher Beitrag zur Geschichte Münchens: 29 (1869-1870), 273.
  - Das ehemalige Spital und die Kirche der Elisabethinerinnen zu den hl. fünf Wunden daselbst: 29, 293.
- Zintgraf, Heinrich, Regesten ungedruckter Urkunden zur bayerischen Orts-, Familien- u. Landesgeschichte. 22. Reihe: Originalpergamenturkunden des 13. bis 15. Jahrhunderts (1236-1499), zunächst das Gerichtsgebiet von Landsberg und den Güterbesitz der ehemaligen Klöster Diessen, Wessobrunn und Benediktbeuren betr.: 30 (1870—71), 51.

- Grassinger, Joseph, Walpertskirchen, Pfarrei im Bezirksamte Erding, geschichtlich beschrieben: 30, 120.
- Genghamer, Jos., Zur Geschichte und Beschreibung der katholischen Pfarrei Königsdorf in Oberbayern, Bezirksamts München II. (mit Zusätzen von Pfarrer Leonhard Wagner daselbst): 30, 176.
- May, Jakob, Erinnerung an den Kardinal und Erzbischof Conrad I. von Mainz, Pfalzgrafen von Scheyern-Wittelsbach (1183-1200): 30, 245.
- Destouches, Ernst von, Urkundliche Beiträge zur Geschichte Münchens (davon Nr. 2. Das reiche Almosen): 31 (1871), 53.
- Schmitz, Clemens, Über die Freisinger und Regensburger Bischofsreihen im 10. Jahrhundert. Historisch-kritische Ergänzung zu v. Deutinger's Beiträgen: 31, 141.
- Ostermair, Franz Xaver, Beitrag zur Lebensgeschichte des verlebten Stadtpfarrers und Kapitelkämmerers Dr Franz Xaver Paulhuber in Ingolstadt († 1871): 31, 305.
- Oefele, Freiherr Edmund von, Zur Geschichte des Hausengaues (Kirchweihe zu Dürrenhausen 1063; Kirchweihe und Pfarrmarkung des Stiftes Habach 1073; klösterliche Bodenkultur am Walchensee im 11. u. 12. Jahrhundert): 32 (1872—73), 1.
- Guitzmann, Anton, Urkundliche Geschichte von Flintsbach, Bezirksamts Rosenheim: 32, 77.
- Geiß, Ernest, Tandern, Schloß und Hofmark (Bezirksamts Aichach) und seine Besitzer (auch Pfarrgeschichtliches bietend): 32, 226.
- Freyberg, Max Freiherr von, Geschichte der ehemaligen Hofmark Jetzendorf (Bezirksamts Pfaffenhofen) bis 1848: 33 (1874), 248 (Reihenfolge der Pfarrer etc. seit dem 15. Jahrh. Seite 335).
- Plaß, Joseph, Eine Schenkungsurkunde Herzogs Ludwig des Kelheimers (für das Kloster Scheyern, c. 1194): 33, 339.
- Hartmann, August, Weichnachtslied und -spiel in Oberbayern: 34, (1874-75), 1.
- Hundt, Friedrich Hektor Graf, Urkunden des 10. und der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts aus dem Bistum Freising: 34, 250.
- Schönwerth, von, Die Trauerzeit bei Sterbfällen: 34, 342.
- Eyb, Otto Freiherr von, Die Münzen und Medaillen der Stadt München, sowie jene, welche auf diese Stadt Bezug haben. Mit 2 Tafeln Abbildungen: 35 (1875—76), 1. (Die religiösen Gepräge Seite 47).
- Stubenvoll, P. Beda, Geschichtliche Skizze über das ehemalige Karmeliten-Kloster u. Karmeliten-Gotteshaus (nunmehrige Studienkirche) in München: 35, 88.

- Hartmann, Franz X., Sitten und Gebräuche in den Landgerichtsbezirken Dachau und Bruck bei der Geburt, der Hochzeit und dem Tode: 35, 194.
- Peetz, Hartwig, Die Weingüter des Klosters Herrenchiemsee. Kulturhistorische Resultate aus den Akten des k. allg. Reichsarchivs (1494-1794): 36 (1877), 55.
- Mayr, Martin, Zur Kritik der älteren Fürstenfelder Geschichtsquellen. Festgabe zur vierten Säkularfeier der Geburt Aventins: 36, 75.
- Trost, Michael, Geschichte des Marktes Geisenfeld (Frauenkloster daselbst; kirchliche Verhältnisse des Ortes): 37 (1878), 50. Anhang: Geschichtliches über das Pfarrdorf Ainan: 38 (1879), 42.
- Prechtl, J. B., Kurze Chronik des Marktes Wartenberg in Oberbayern (Bezirksamts Erding): 37, 237 (davon 2. Abschnitt: W. und seine Filialen in kirchlicher Hinsicht S. 278—292). Mit 1 Abbildung (Portal-Relief der St. Nikolauskirche).
- Schmidtner, Andreas, Die Glasgemälde in der Pfarrkirche zu Gauting: 38, 323.
- Kis, Aloys, Die Pfarrei Obing (Bezirksamts Traunstein). Ein Beitrag zur vaterländischen Spezialgeschichte: 40 (1881—84), 72. Berichtigungen dazu S. 184.
- Hartmann, Franz Scraphin, Über schwarze und weiße Kunst in den Bezirken Dachau und Bruck: 41 (1882), 119.
- Prechtl, J. B., Geschichtliche Nachrichten über Schloß und Pfarrei Inkofen bei Moosburg: 42 (1885), 74.
- Wessinger, A., Kaspar Aindorffer, Abt in Tegernsee 1426—1461. Ein Lebens- u. Zeitbild, nach den Quellen dargestellt: 42, 196.
- Prechtl, J. B., Beiträge zur Chronik der Pfarrei Fürholzen bei Freising: 44 (1887), 111.
- Lindner, P. Pirmin, Album Ettalense. Verzeichnis aller Aebte und Religiosen des Benediktinerstiftes Ettal, welche seit der Stiftung bis nach der Aufhebung verstorben sind: 44, 247.
- Glasschröder, Fr. X., Bavarica in römischen Bibliotheken (auch Kirchengeschichtliches darbietend): 46 (1889 - 90), 218.
- Wessinger, A., Die ältesten Bestandteile des heutigen Bezirksamtes Miesbach: 47 (1891-92), 225. Anhang: Catalogus Religiosorum Weyarensium (Augustinerstift Weyern) a prima fundatione sibi succedentium (bis zum Jahre 1795) Seite 251.
- Rambaldi, K. Graf von, Geschichte des Schlosses Eurasburg und seiner Besitzer (Geschichtliches für das Kloster Beuerberg enthaltend). Mit 2 Tafeln: 48 (1893-94), 1.

- Krallinger, Hans, Über das Volksschulwesen der Stadt Landsberg am Lech von den frühesten Anfängen bis zur Durchführung des Schulzwanges zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts: 48, 87.
- Fugger-Glött, Eberhard Graf von, Die alte Wallfabrtskirche zu Vilgertshofen (Bezirksamts Landsberg): 48, 179.
- Hager, Georg, Die Bauthätigkeit und Kunstpflege im Kloster Wessobrunn und die Wessobrunner Stukkatoren. Mit 16 Abbildungen im Text und 9 Tafeln: 48, 195.
- Krauß, Gustav, Über eiserne Kirchenglocken Oberbayerns. Mit Abbildungen: 48, 522.

# Zur Bibliographie. \*)

Lenz, Max, Aventins Berufung nach Straßburg in Zeitschr. für d. Geschichte d. Oberrheins. Neue Folge Bd. IX S. 629 f.,

zeigt auf Grund interessanter Briefe des Martin Bucer und des bekannten Augsburger Arztes und Politikers Gereon Sailer, daß die von Wegele in s. Biographie ins Jahr 1526 gesetzte Berufung des großen Geschichtsschreibers, über die wir hier erst Näheres erfahren, vielmehr in den Herbst 1531 fällt.

- Koch, A. u. Hildenbrand, Fr. Joh., Beiträge zur Geschichte der Stadt Frankenthal in der Pfalz. Frankenthal 1894. Progr.
- Froschmaier, G., Quellenbeiträge zur Geschichte des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg. Neuburg 1894, Progr.
- \*Sepp, Dr. Joh., Univ.-Professor in München, Religionsgeschichte von Oberbayern in der Heidenzeit, Periode der Reformation und der Epoche der Klosteraufhebung. München 1895.

Unter diesem Titel liefert der greise Münchner Historiker, der wohl als bester Kenner Oberbayerns und seiner Vorzeit gelten kann, in seiner plaudernden Weise mit wertvollen Beobachtungen aus der Heidenzeit beginnend in kleinen, lose mit einander zusammenhängenden Abschnitten eine Menge Bilder ans dem kirchlichen und religiösen Volksleben Oberbayerns. Auch wer seine Begeisterung für das Heidentum nicht teilt und nicht der Meinung ist, daß Oberbayern eine Religionsgeschichte für sich gehabt hat, wird von dem feinsinnigen Beobachter des Volkslebens Manches lernen können. Das ist das wertvolle darin, wenn der Verfasser sich freilich auch manche Kühnheiten gestattet, so z. B. die so späte Darstellung des "Selbdritt" als Nachahmung des Nornenbildes (!) aufzufassen S. 14. In historischer Beziehung sind wohl die auf das Ende des vorigen und Anfang des 19. Jahrhunderts bezüglichen Partien das wertvollste, doch laufen auch da, wie noch mehr in früheren

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

Perioden große Unrichtigkeiten unter, und die Verwechselung der "hutterischen" Sekte (Anhänger des Hans Hut) im Jahre 1560 mit den "Herrnhutern" (S. 142) ist immerhin ein ungewöhnliches Versehen. Daß Beuerberg kein Augustinereremitenkloster war, also nicht ein "Musterkloster" unter den von der Neuzeit organisierten "Augustinerobservanten" S. 128. sondern ein Augustinerchorherrenstift, hätte der Verf. schon daraus ersehen können, daß es von einem Probst regiert wurde. Aber auf das Einzelne (Culdeer, S. 26 den Juden Emmeran etc.) kann nicht eingegangen werden.

\*Kerler, Zum Gedächtnis des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal.

Unter dieser Aufschrift veröffentlicht Oberbibliothekar Dr. Kerler im Archiv des histor. Vereins für Unterfranken Bd. XXXVII Mitteilungen aus dem handschriftlichen Nachlaß — der unvollendet gebliebenen Selbstbiographie — des bekannten Würzburger Theologen der Aufklärungsperiode Franz Oberthur (vgl. über ihn J. B. Sch wab, Franz Berg, geistlicher Rat und Professor der Kirchengeschichte an der Universität Würzburg. Ein Beitrag zur Charakteristik des katholischen Deutschlands zunächst des Fürstbistums Würzburg im Zeitalter der Aufklärung, Würzburg 1869 S. 235 ff.), die schon an sich dadurch besonders wertvoll sind, weil sich in ihnen die Bedeutung des großen Kirchenfürsten in den Augen eines entschiedenen Gegners wiederspiegelt, und die dadurch zu einer sehr wichtigen Quellensammlung werden, daß der Herausgeber sie durch zahlreiche zum teil umfängliche Mitteilungen aus andern ungedruckten und gedruckten zeitgenössischen Quellen ergänzt und teilweise berichtigt.

- Leitschuh, F., Franz Ludwig von Erthal, Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, Herzog von Franken. Ein Charakterbild nach den Quellen bearbeitet. Bamberg 1894.
- Hübsch, G., Das Hochstift Bamberg und seine Politik unmittelbar vor dem ersten Einfalle der Schweden 1631. Unter grundlegender Berücksichtigung der politischen Verhältnisse des fränkischen Kreises zusammengestellt. (Heidelberger Diss.). Bayreuth 1894. Mk. 2.50.
- Muggenthaler, Ludwig. Der Schulorden der Salesianerinnen in Bayern von 1667—1831. Ein Beitrag zur Geschichte des höheren weiblichen Unterrichts und Erziehungswesens. (Sonderabdruck aus dem Jahrbuch für Münchner Geschichte). Bamberg 1895. 166 S. Mk. 4.
- Lommer, F. X., Geschichte der oberpfälzischen Grenzstadt Waldmünchen. II. Teil: Innere Geschichte. Bamberg 1894. Progr. Enthält die kirchliche Gschichte Waldmünchens. Der I. Teil erschien 1888.
- Doeberl, M., Die Markgrafschaft und die Markgrafen auf dem bayerischen Nordgau. München 1894. Progr. des Ludwigsgymnasiums.

# Quellen der pfalz-zweibrückischen Kirchengeschichte.

Ein Vorwort zur Revision der Pfarrbeschreibungen.

Von

### Hermann Jung,

Pfarrer und Kapitelssenior in Zweibrücken.

Seit unsere pfälzischen Pfarrbeschreibungen die letzte durchgreifende Revision erfahren haben, sind drei Jahrzehnte verflossen. Wenn wir auf grund kürzlich erfolgter Anordnung unserer hohen Kirchenbehörde jetzt an eine Ergänzung bezw. Neubearbeitung derselben herantreten, so sind es nicht blos die in den 30 Jahresberichten der einzelnen Pfarreien während des genannten Zeitraumes niedergelegten Notizen, aus denen es gelten wird, das Bemerkenswerte zu sammeln und je nach seinem Inhalt entweder dem ersten oder dem zweiten oder dem dritten Teile anzugliedern. Bei Bearbeitung des religiös-sittlichen Teiles können z. B. inhaltlich scheinbar weitabliegende Schriften wie Gebhardt: "Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre", Göhre: "Drei Monate Fabrikarbeiter" u. a. Wegweiser zu ganz neuen Bahnen sein. Verstehen es doch solche Menschenkenner, nicht blos selber zu beobachten, sondern auch zur Beobachtung und richtiger Schlußfolgerung Anweisung zu Bei Bearbeitung des statistischen Abschnittes wird gewiß das seit den letzten Jahren von der Eisenacher Kirchenkonferenz herausgegebene statistische Material zu interessanten Vergleichen, erfreulichen und unerfreulichen, wie sie früher nicht möglich waren, auffordern. Aber abgesehen davon ist es gerade für den historischen Teil unsrer Pfarrbeschreibungen eine beträchtliche Zahl von Studien, die in den letzten 30 Jahren veröffentlicht wurden und zur Berichtigung und Ergänzung der

16

Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte, I. 6.

Geschichte der einzelnen Pfarreien unserer Pfalz, insonderheit derjenigen des ehemaligen Herzogtums Zweibrücken manchen Stoff bieten.

Dank der Bemühungen des Ende der sechziger Jahre zu neuem Leben erwachten historischen Vereins der Pfalz, der im Jahre 1827 wie in den andern bayerischen Provinzen so auch in der Pfalz von König Ludwig I. gegründet, dann aber von den Sturmfluten der politischen Ereignisse hinweggespült worden war, herrscht seit 30 Jahren in der Pfalz ein reges, fröhliches Schaffen auf dem Gebiete der geschichtlichen Einzelforschung. Die jährlichen Mitteilungen des historischen Vereins geben hievon erfreuliche Kunde. Sind dieselben auch zum geringsten Teile kirchengeschichtlicher Natur, so fehlt es doch unter denselben auch nicht an solchen. - Die Anregung zur Erforschung und Erhaltung der deutschen Baudenkmale, welche anfangs der siebenziger Jahre der Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine gegeben, hat auch in unserer Pfalz ihre Früchte getragen, und Abhandlungen wie die über "die Grabdenkmäler des Grafen Johann Adluff von Eltz und seiner Gemahlin Katharina von Brandscheid in Mimbach", über "die prot. Kirche in Böckweiler" und "die prot. Kirche in Walsheim<sup>4</sup>, wie sie im 3. Band 5. Lieferung der unter dem Titel "die Baudenkmale in der Pfalz" von der pfälzischen Kreisgesellschaft des genannten Vereins erschienen sind, werden bei der Neubearbeitung der bezüglichen Pfarrbeschreibungen nicht übergangen werden dürfen. — Eine Fülle von Stoff, wie sie im Jahre 1865 den Verfassern der Pfarrbeschreibungen nicht zur Verfügung stand, bietet die zwei Jahre nachher als letzter Band der "Bavaria" im Druck erschienene, von einem Kreise heimischer Gelehrten bearbeitete "Landes- und Volkskunde der bayerischen Rheinpfalz", besonders der 6. Abschnitt: Volkssitte von L. Schandein, der 10. Abschnitt: Zur Geschichte der Volksbildung und des Unterrichts von E. Geib, und der 11. Abschnitt: Abrifs der Ortsgeschichte von J. G. Lehmann. — Nehmen wir hiezu noch die 1866 erschienene gründliche und ausführliche Darstellung der Vorgänge und Verhältnisse in der Pfalz während der Revolutionszeit von 1792-1798 von Dr. F. X. Remling und das seit seinem Erscheinen im Jahre 1810

in Vergessenheit geratene und vergriffene, 1892 durch Reallehrer G. Baer neu herausgegebene Schriftchen des früheren Zweibrücker Pfarrers und späteren Münchener Oberkonsistorialrates Phil. Kasimir Heintz über "das ehemalige Fürstentum Pfalz-Zweibrücken während des 30jährigen Krieges", so dürfte kaum eine Pfarrbeschreibung vorhanden sein, die nicht gerade bezüglich der zwei traurigsten Zeitabschnitte der letzten drei Jahrhunderte für ihre Lokalgeschichte aus diesen beiden Werken durch Spezialia, die darin mitgeteilt sind, ergänzt werden könnte.

Doch nicht um eine erschöpfende Aufzählung der in den letzten drei Jahrzehnten im Druck erschienenen größeren und kleineren Schriften, welche für die Orts- und insonderheit für die kirchliche Geschichte unserer Gemeinden mehr oder weniger Material bieten, ist es uns heute zu thun. Das trotz mancher Ungenauigkeiten und trotz einer Masse unberichtigter Druckfehler unstreitig höchst verdienstvolle Werk von Th. Gümbel, "die Geschichte der protestantischen Kirche der Pfalz", dürfte gerade in dieser Beziehung niemand, der nach Quellenmaterial sich umsieht, im Stiche lassen.

Ungedruckte Quellen sind es, auf welche wir vor der Neubearbeitung der Pfarrbeschreibungen die Beteiligten durch diesen Aufsatz wollen aufmerksam machen. Im vorigen Jahrhundert und zu Anfang dieses Jahrhunderts haben Historiker, wie Joannis<sup>1</sup>), die beiden Crollius<sup>2</sup>), Faber<sup>3</sup>), Wernher<sup>4</sup>), Wentz<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Joh. Chr. Joannis † 1735, bes. dessen "Kalenderarbeiten".

Joh. Phil. Crollius + 1767, Vater, und G. Chr. Crollius + 1779,
 Sohn, über deren zahlreiche Schriften vgl. Pfälz. Memorabile IV S. 134 ff.
 und VI S. 40 ff.

<sup>3)</sup> Joh. Georg Faber † 1811, "Stoff für den künftigen Verfasser einer pfalz-zweibrückischen Kirchengeschichte von der Reformation an", 2 Bände, Frankf. u. Leipzig 1790.

<sup>4)</sup> K. Ph. Wernher + 1786, Entwurf einer Kirchen- und Religionsgeschichte des Herzogtums Zweibrücken, Hanau 1782.

<sup>5)</sup> Joh. G Wentz † 1788, Symbolae historico - ecclesiastico - litterariae praesertim statum ecclesiarum Bipontinarum vicinarumque regionum inde a tempore reformationis quodammodo illustrantes, Pirminishusae 1770, ein sehr interessantes Schriftchen, das ich in der Zweibrücker Gymnasialbibliothek in Band Nr. 1282, betitelt: Scripta Bipontinorum varii argumenti, aufgefunden habe Vgl. auch Pfälz. Memorabile VII S. 113.

Heintz<sup>6</sup>) dieselben nachweisbar zurate gezogen. Dann aber lagen sie Jahrzehnte lang im Staube, der Vergessenheit verfallen, bis in den sechziger Jahren Dekan Dr. Schwarz<sup>7</sup>) in Bergzabern zu seinen Studien über Herzog Wolfgang sie durchstöberte. Später hat hie und da einmal ein Zweibrücker Dekanatsvorstand, wie Kirchenrat Krieger und Dekan Sturtz, zu einem interessanten Synodalvortrage sie benützt, in den letzten Jahren Dr. Keiper<sup>8</sup>), L. Eid<sup>9</sup>) und K. Kramer<sup>10</sup>) zu schulgeschichtlichen Forschungen und Veröffentlichungen sie teilweise verwertet. Dieselben bieten jedoch noch eine reiche, reiche Fundgrube für die uns interessierende Forschung. Es ist das sogenannte "Zweibrücker Kirchenschaffneiarchiv", von welchem wir reden.

Freilich sind es nur Rudera, welche von einem großen Schatz der Vorzeit hier noch vorhanden sind. Aber wer Zweibrückens Geschichte kennt, muß sich wundern, daß soviel noch in die Gegenwart herübergerettet worden ist. Sind doch die Urkunden des ehemaligen Klosters Wörschweiler, als im März 1614 der damalige Klosterschaffner Rothfuchs auf den unglückseligen Gedanken kam, am Fusse des Klosterberges Feuer anzulegen, um die Schlangen aus dem Gebüsch zu vertreiben, mit den Schlangen und mit den gesamten Klostergebäulich-

<sup>6)</sup> Phil. Kas. Heintz + 1825; seine Schriften sind verzeichnet bei Gümbel, die Geschichte der prot. Kirche der Pfalz S. 35.

<sup>7)</sup> Unter Benützung des literarischen Nachlasses des 1869 verstorbenen Dr. J. Ph. Schwartz erschien 1893 in der C. H. Beck'schen Verlagshandlung in München: Wolfgang von Zweibrücken von Karl Menzel, Prof. in Bonn.

<sup>8)</sup> Neue urkundliche Beiträge zur Geschichte des gelehrten Schulwesens im früheren Herzogtum Zweibrücken, insbesondere des Zweibrücker Gymnasiums, von Dr. Phil. K e i pe r, k. Gymnasialprofessor, Programm der k. Studienanstalt Zweibrücken. 1. Teil 1892, 2. Teil 1893.

<sup>9)</sup> Die pfalz-zweibrückische Elementarschule unmittelbar nach dem 30jährigen Krieg (1648—1706) von L. E i d, mit Porträt des Herzogs Friedrich Ludwig von Pfalz-Landsberg, Speyer 1893, Kommissionsverlag der Jäger'schen Buchhandlung.

<sup>10)</sup> Geschichte des Volksschulwesens im früheren Herzogtum Zweibrücken (1. Teil nebst Anhang) von Karl Kramer, Lehrer, Kaiserslautern 1892 bei Hermann Kayser.

keiten ein Raub der Flammen geworden. Haben doch bei der Okkupierung des Klosters Hornbach im Jahre 1631 die von dem Trierer Kurfürsten Philipp Christoph von Sötern abgesandten Mönche Alles, was sie von Büchern und Urkunden damals noch habhaft werden konnten, an sich genommen. Sagt uns doch der glaubhafte Bericht des Kammerdirektors David König vom Jahre 1683, daß im Jahre 1636 die Kaiserlichen in Ermangelung von Stroh ganze Stöße von Akten, Registern, Rechnungen, Büchern als Pferdestreu benützten, wobei jedenfalls auch die wertvollen Urkunden des Klosters Marienstein vom Orden der Reuerinnen, welche der damalige Superintendent in Zweibrüken in Verwahr hatte, zugrunde gingen. Berichtet uns doch Bachmann 11), dass in jenem verhängnisvollen Jahre 1677, in welchem die Franzosen die ehrwürdige Alexanderskirche in eine Ruine verwandelten "bei Sprengung des Kirchthurmes, in den Gewölben, auf dem sog. Bibliothekbau, allwohin man bei Verbrennung des Schlosses alle Akten über Hals und Kopf transportieren müssen, auf welche aber hernach die Kaiserlichen ihr Heumagazin gelegt, die meisten Rechnungen, Register, Akten und Dokumente verdorben, verbrannt, verloren und zerstreut wurden". Ist doch damals auch die wertvolle herzogliche Bibliothek nebst Archivalien auf 16 Wagen von den Franzosen fortgeführt worden, ohne daß bis auf den heutigen Tag festgestellt werden konnte, ob der wertvolle Schatz in Metz geborgen, oder, was uns wahrscheinlicher dünkt, dem Bruder des französischen Kriegsministers Louvois, dem damaligen Erzbischof von Rheims, zum Geschenk gemacht wurde 12).

Es war im Jahre 1864, als Professor A. Kluckhohn, der verdienstvolle Herausgeber des Briefwechsels des Kurfürsten Friedrich des Frommen, der historischen Kommission bei der k. Akademie der Wissenschaften, in deren Auftrag er eine Forschungsreise in die Pfalz unternommen hatte, berichtete,

Joh. H. Bachmann, Pfalz-Zweibr. Staatsrecht, Tübingen 1784
 Seite VII.

<sup>12)</sup> L Molitor, Geschichte einer deutschen Fürstenstadt, Zweibrücken Schuler'sche Buchhandlung 1855 S. 340.

daß er in der Sakristei der Alexanderskirche in Zweibrücken sehr zahlreiche und interessante Archivalien gefunden, daß sich aber diese für die Wissenschaft wichtigen Schätze in höchst unordentlichem Zustande befänden. Es war dies eben die Zeit, in welcher ein Personalwechsel im k. allgemeinen Reichsarchiv vor sich gegangen war, infolgedessen der erwähnte Bericht lange ohne Verfolg blieb. Erst 1872 nahm Dr. v. Löher gelegentlich einer Inspektion des k. Kreisarchivs in Speyer von den bezeichneten Akten persönlich Einsicht, und dessen im November 1876 wiederholter Besuch führte zwischen dem genannten Reichsarchivar und der Kirchenschaffneiverwaltung zu der Verabredung, daß im nächsten Frühjahr ein im Archivdienst erfahrener Reichsarchivsaccessist aus München die archivalisch wissenschaftliche Ordnung und Repertorisierung des Kirchenschaffneiarchivs vornehmen solle. Unbeschadet des Fortbezuges seines Gehalts als Bediensteter des Reichsarchivs wurde demselben aus der Kirchenschaffneikasse eine Tagegebühr von 5 Mk. zugesichert. Nachdem am 22. Mai 1877 Accessist Pius Wittmann mit der Arbeit begonnen, aber kaum 3 Wochen nachher schon als Kreisarchivsekretär nach Bamberg abberufen worden war, setzte Mitte Juni des genannten Jahres Accessist Otto Rieder, jetzt k. Reichsarchivrat in München, das begonnene Werk fort und beendete dasselbe Mitte Oktober 1878. Volle 18 Monate angestrengter Thätigkeit waren erforderlich, das vorhandene Aktenmaterial zu sichten, zu trennen, zu vereinigen, zu verzeichnen und zur Aufstellung zu bringen. Die Kirchenschaffnei hat hiefür den Betrag von 2745 Mk. aufgewendet. Die Übertragung der stenographierten Konzepte in mit Kurrentschrift hergestellte Repertorien nahm Herrn Rieder nach seiner Rückkehr nach München noch fast ein volles Jahr in Anspruch. Erst im September 1879 war auch das letzte der sieben Repertorien vollendet.

Fragen wir, bevor wir versuchen werden, einen kurzen Überblick über des Archives reichen Inhalt zu geben, nach seiner Entstehung, Zusammensetzung und Entwickelung bis zu seinem gegenwärtigen Bestand, so müssen wir etwas weiter ausholen. Die wechselvolle Geschichte der kirchlichen Stiftungen und der kirchlichen Aufsichtsbehörden in unserem Her-

zogtum — deren Archivalien sind es, mit denen wir es zu thun haben — ist auch die Geschichte unseres Archivs.

Herzog Ludwig II. (1514—1532) hatte bei der Einführung der Reformation in seinem Lande die Kirchengüter und Klostergefälle unangetastet gelassen. Unter seinem Nachfolger Wolfgang (1526-1569) ließ der Abt Johann von Kindhausen zu Hornbach sich die Reformation gefallen und trat sein Kloster freiwillig ab. Ebenso wurde das Kloster Disibodenberg von dem Abt Peter Limbach im Jahre 1560 übergeben. Aus dem Kloster Wörschweiler war der Abt Nikolaus von Diedenhofen, weil ihn der Herzog als Erb-, Schirm- und Kastenvogt wegen übler Haushaltung und Aufführung zur Verantwortung gezogen, entwichen, und nach dessen Tod hatten die beiden Konventualen Seebach und Oler 1558 auch dieses Kloster übergeben. Bis dahin hatten die Abte alle Einkünfte der Klöster selber verwaltet und genossen 13). Im Jahre 1555 aber setzte Herzog Wolfgang einen eigenen Klosterschaffner nach Wörschweiler, 1556 einen solchen nach Hornbach und 1560 einen solchen nach Disibodenberg. Außer den genannten Klosterschaffneien errichtete Wolfgang in jedem der 4 Oberämter seines Landes, in Zweibrücken, Lichtenberg (Kusel), Meisenheim und Bergzabern, die 4 Kirchenschaffneien, welche das in jedem Oberamt zu einem Korpus vereinigte kirchliche Vermögen zu verwalten Während diese Kirchenschaffneien ihre Einkünfte auf die Kirchen bezw. Pfarreien des betreffenden Oberamtes nach Bedürfnis und nach Maßgabe der vorhandenen Mittel zu verteilen hatten, wurde das Vermögen der eingezogenen Klöster nach erfolgter Einziehung Staatsgut und stand zur freien Verfügung des Landesherrn, nur mit der Beschränkung, daß die aus früherer Zeit auf dem Vermögen ruhenden Lasten, Kirchenbaulasten, Besoldungen u. dgl., soweit sie nicht spezifisch

<sup>13)</sup> Nach einer im Kreisarchiv in Speyer befindlichen Originalrechnung des Jahres 1552 bestanden die Einnahmen der Abtei Hornbach damals in: 2526 fl. Geld, 635 Malter Korn, 1136 M. Hafer, 102 M. Dinkel, 151 M. Spelz, 109 M. Gerste, 246 M. gemischte Frucht, 33 M. Kern, 3 M. Erbsen und 67 Fuder Wein. Vgl. F. X. Remling, Geschichte der ehem. Abteien und Klöster im jetzigen Rheinbayern, 2 Teile, Neustadt a/H. 1836, 1. Teil S. 79.

katholischen Kultuszwecken gedient hatten, auf den Träger des Klostervermögens übergingen. In Wolfgangs Testament vom Jahre 1568, bestätigt durch Kaiser Maximilian II. unterm 7. April 157014), wurde dann als des Herzogs ernstlicher und endlicher Wille ausgesprochen, "daß die Klöster Hornbach, Wörschweiler, Offenbach und Disibodenberg und derselben Einkommen zur Erhaltung der Schule Hornbach, Besserung der Pfarren und Kirchendienst im Fürstentum, auch Verlegung etlicher Stipendiaten und nirgends anderswohin angewendet werden, in gleicher Maße, wie wir oben der Neuburgischen Klosterund Kirchengefälle halber statuiert, gesetzt und verordnet haben, als hätten wir es hier von Wort zu Wort wiederholt". Bezüglich der Neuburgischen Klöster aber (Neuburg, Medingen, Medling, Eichenbrunn, Bergen, Purlnhofen und Beckendorf) lautet der angezogene Passus im Testament, daß dieselben "zu ewigen Zeiten unwiderruflich dabei bleiben sollen, dazu sie gehören und geordnet sind, nämlich zu Aufbauung, Aufpflanzung und Erhaltung der wahren christlichen Kirchen und Schulen des Fürstentums und sonst nirgends anderswohin, und, wann etwas übrig wäre, zu Spitalen und Unterhaltung der Armen, auch Besserung der armen Kirchen, auch Stipendiaten auf Universitäten". — Die Kirchenschaffner wie die Klosterschaffner standen unter der herzoglichen Rentkammer, welcher sie ihre Rechnungen und Verwaltungsakten zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen hatten. Die Rentkammer aber hatte eine eigene Registratur, in welcher die auf die Kirchen- und Klosterschaffneien bezüglichen Akten eine besondere Abteilung bildeten. -Nachdem während des 30jährigen Krieges bei den Einkünften des Herzogtums sich "allerhand Konfusiones und Unordnung eingeschlichen", setzte im Jahre 1663 Herzog Friedrich Ludwig (†1681), "damit alles um besserer Richtigkeit willen wieder in ordentlichen Gang gebracht und die geistlichen von den weltlichen Gefällen exacte separiert und abgeteilet werden" 15), den

<sup>14)</sup> Herausgegeben im Patriotischen Archiv, Mannheim und Leipzig 1789, Band X, 10—134 und 151—156; vgl. auch Karl Menzel, Wolfgang von Zweibrücken, S. 582 ff. Abschrift des Testaments im Kirchenschaffneiarchiv Repertorium V Faszikel 369 und Rep. IV Nr. 4380.

<sup>15)</sup> Vgl. Wernher a. a. O. S. 63.

gewesenen Landschreiber Joh. Hermann von Fölckling zum Verwalter sämtlicher geistlichen Güter und Gefälle ein und nominierte als diesem unterstellt: "die Schaffnereien Hornbach, Wörschweiler, Offenbach, Disibodenberg, Mölsheim, Kellerei Godramstein, item die Schaffnereien in den 4 Hauptämtern Zweibrücken, Neukastel (Bergzabern), Meisenheim und Lichtenberg (Kusel), desgleichen das Spital zu Zweibrücken, ohne was sonsten sich noch gegenwärtig finden oder hernach zugefügt werden möchte".

Ein Jahr nach solcher Neuordnung der kirchlichen Finanzen schuf derselbe einsichtsvolle Fürst auch eine neue kirchliche Aufsichtsbehörde, das reformierte Oberkonsistorium. In den ersten Jahrzehnten nach Einführung der Reformation im Zweibrückischen waren die ersten Pfarrer in Zweibrücken: Johann Schwebel, Kaspar Glaser, Chunemann Flinspach, mit der Aufsicht über sämtliche Pfarreien betraut gewesen, eine Arbeitslast, welcher ein Einzelner auch bei der größten geistigen und körperlichen Kraft nicht gewachsen war. Ein Fortschritt war es darum, als auf Andringen des Hofpredigers Codonius Herzog Wolfgang im Jahre 1564 neben dem Superintendenten in Zweibrücken, der von da ab, auch wenn er noch nicht diesen Namen führte, die Stelle eines Generalsuperintendenten einnahm, noch 3 besondere Superintendenten, auch Superattendenten, später etwas mundlicher Inspektoren genannt, für die drei Oberämter Bergzabern, Lichtenberg und Meisenheim ernannte. Dass es aber schon Wolfgangs Absicht gewesen, für sein Land ein Konsistorium zu bestellen, dürfte aus der von ihm herausgegebenen Kirchenordnung erwiesen sein, und daß er als Sitz dieses Konsistoriums nicht seine Residenz, sondern Hornbach in Aussicht genommen, erhellt aus der Urkunde vom 1. April 1558, durch welche er den Immanuel Tremellius zum Rektor der dortigen Landesschule ernannte mit der Verpflichtung, dem geistlichen Konsistorium oder Kirchengericht, das er daselbst anzustellen bedacht sei, tamquam assessor anzuwohnen. Wolfgangs früher Tod (1569) verhinderte die Ausführung dieses Planes. Nicht bloß unter seiner Regierung, auch noch unter seinem Sohn und Enkel blieb die Kanzlei die oberste Kirchenbehörde, bis unter dem obengenannten

restitutor Ducatus Bipontini auch in dieser Beziehung eine Neuordnung geschaffen wurde. Friedrich Ludwig richtete zunächst in den 4 Oberamtsstädten 4 Unterkonsistorien ein, welche aus einem herzoglichen Beamten, gewöhnlich dem Amtmann, und aus einem Geistlichen, gewöhnlich dem Ortspfarrer, bestanden. An diese Unterkonsistorien wurde dasjenige gebracht, "was der Altestenrat jeder Pfarrei auszumachen sich nicht getraute" 16). Dem Unterkonsistorium war es erlaubt, bei wichtigen Fällen noch einen Pfarrer der Klasse als Assessor beizuziehen. Über den 4 Unterkonsistorien stand das Oberkonsistorium, in welchem jedes der 4 Oberämter durch 2 Assessoren, einen Geistlichen und einen Kirchenältesten, vertreten war, während den Vorsitz ein vom Herzog ernannter Regierungsrat und in dessen Verhinderung der vom Landesherrn zum Vizepräsidenten oder Adjunkten bestimmte Pfarrer, gewöhnlich der Hofprediger, führte. Als erster Präsident des neuerrichteten Oberkonsistoriums wird uns der hochedelgeborne und gestrenge Herr Balthasar Schmied von Schmiedfeld, fürstlich pfalz-zweibrückischer hochverordneter Hofmeister, geheimer Rat und Oberamtmann in Zweibrücken, als dessen Adjunkt der wohlehrwürdige und hochgelehrte Herr Johann Adam Michaelis, fürstlich pfalz-zweibrückischer wohlverordneter Hofprediger, genannt. Alle 3 Jahre wurde das ganze Kollegium durch den Landesherrn erneuert. Sitz des Oberkonsistoriums war anfangs Zweibrücken, vorübergehend auch Meisenheim, nach einer Bemerkung von Wentz 17) scheint es je nach dem Wohnsitz seines Präsidenten und Adjunkten seinen Wohnsitz mitverändert zu haben, bis im Jahre 1724 Gustav Samuel das "von voriger schwedischer Regierung supprimierte 18) Kollegium in pristino vel potius renovato statu" wiederherstellte und von da an Zweibrücken tamquam Ducatus metropolis geblieben ist.

Ganz ähnlich wie das reformierte Oberkonsistorium wurde später auch ein lutherisches Oberkonsistorium eingerichtet. Schon während der Zeit der französischen Reunionen, als Pfalz-

<sup>16)</sup> Vgl. Bachmann a. a. O. S. 203.

<sup>17)</sup> A. a. O. S. 4 mox quoque alibi, ubi nimirum Archiconsistorii Praeses vel Adjunctus commorabatur.

<sup>18)</sup> Bachmann a. a. O. S. 243.

Zweibrücken durch Christian I. von Birkenfeld administriert wurde, war 1684 in Meisenheim ein lutherischer Pfarrer angestellt worden. Unter der Herrschaft der schwedischen Könige, Karl XI. (1692-1697) und Karl XII. (1697-1718), mit den lutherischen schwedischen Beamten und deren Dienerschaft wuchs die Zahl der Lutheraner von Jahr zu Jahr, zumal ein Patent Karl XII. vom 9. November 1698, in welchem Ausländer, Lutheraner und Reformierte, eingeladen wurden, sich im Lande anzusiedeln, nicht ohne Erfolg blieb. Das schwedische Gouvernement sah das Anwachsen der Lutheraner nicht ungern, sorgte für deren kirchliche Bedienung in ausreichendem Maße und bestritt deren Besoldung aus den Überschüssen der Klostergefälle. Im Jahre 1708, in demselben Jahre, in welchem der Grundstein zu dem lutherischen Gotteshaus in Zweibrücken, der heutigen Karlskirche, gelegt wurde, wurde das lutherische Oberkonsistorium konstituiert und mit dem Kammerrat Webel, dem Zweibrücker Pfarrer und Inspektor Follenius und dem Regierungssekretär Heinzenberg besetzt.

Wie bezüglich ihrer Zusammensetzung, so waren die beiden genannten obersten Kirchenbehörden auch bezüglich ihrer Kompetenz einander konform. Es lag ihnen ob: die Prüfung der Kandidaten im Kirchen- und Schuldienst, die Aufsicht über der Prediger und Schuldiener Lehre und Leben und über die Kirchendisziplin und deren Organe, die Censoren. Sie hatten darüber zu wachen, daß das Almosen richtig verwendet werde und den Pfarr- und Schulbesoldungen kein Eintrag geschehe. Sie hatten die Visitationsberichte der Inspektoren sich vorlegen zu lassen und zu verbescheiden, auch zuweilen durch ihre Organe, jedoch nur unter landesherrlicher Autorität und Anordnung, "solenne Kirchenvisitationen" im Lande zu halten. Sie hatten die geprüften Pfarramtskandidaten zu ordinieren, bei Erledigung der Pfarrstellen entweder einen schon im Amte stehenden Geistlichen oder zwei Kandidaten dem Landesherrn vorzuschlagen u. s. w. Unter ihrer Aufsicht und Leitung standen auch die Pfarrwitwenkassen, die reformierte, welche schon 1722, die lutherische, welche 1749 ins Leben gerufen wurde. Das reformierte Oberkonsistorium hatte überdies die Aufsicht über das Gymnasium wie über die in den Oberamtsstädten Lichtenberg (Kusel), Meisenheim und Bergzabern bestehenden Trivialschulen zu führen; auch war diesem lange Zeit das kleine Häuflein der französischen Flüchtlinge untergeordnet und anbefohlen, welche nach der Aufhebung des Edikts von Nantes im Fürstentum eine Zufluchtsstätte gefunden hatten, bis unter Christian IV. den Kolonisten ein Altestenrat unter dem Namen eines Konsistoriums bewilligt wurde, welcher dann unmittelbar der Landesherrschaft unterstellt war.

Alle Archivalien, welche von der erwähnten Geistlichen-Güter- und Gefälleverwaltung bei ihrer Errichtung im Jahre 1663 übernommen wurden samt denjenigen, welche von derselben von Jahr zu Jahr aufbewahrt wurden und bis auf unsere Zeit erhalten geblieben sind, ferner alle Akten, welche bei den genannten kirchlichen Aufsichtsbehörden, dem reformierten und dem lutherischen Oberkonsistorium, im Laufe der Jahre sich angesammelt haben, — das sind die Bestandteile unseres heutigen Archivs. Das "Zweibrücker Kirchenschaffneiarchiv" wird es genannt, weil von den erwähnten drei Verwaltungsstellen nach der kirchlichen Union in der Pfalz nur die Zweibrücker Kirchenschaffnei als eigene Verwaltung noch übriggeblieben ist.

Einem eigentümlichen, an und für sich nicht gerade erfreulichen Umstande ist es zu verdanken, daß dieses Archiv nicht wie das Staatsarchiv von Zweibrücken wegkam. Es war am 5. Mai 1755, da erging an das Verwaltungskollegium der geistlichen Güter und Gefälle der Befehl des mit seinen Reformierten lange schon nicht zufriedenen, 3 Jahre darauf auch öffentlich zur katholischen Kirche übergetretenen Herzogs Christian IV., die Mitglieder desselben sollten des Nachmittags sich versammeln, um eine fürstliche Verfügung zu vernehmen. Als dieselben im Sitzungssaale sich eingefunden hatten, erschien in Begleitung einiger Soldaten der herzogliche Kanzleidirektor Borngesser und eröffnete eine fürstliche "Vollmacht und Befehl", wonach augenblicklich die ferneren Sessionen untersagt, alle Akten aber samt dem auf 100000 Gulden geschätzten Kassenbestand von den Soldaten auf Tragbahren abgeführt wurden. So kamen unsere Archivalien zu den Rentkammerakten in das alte Schloß (die heutige Schloßmühle mit den anstoßenden Und während in der Revolutionszeit die Staats-Bauten).

archivalien, welche in dem im Jahre 1747 aufgeführten Archivbau (dem heutigen Landwehrbezirkskommando) am Marktplatz sich befanden, geflüchtet wurden, blieben die Rentkammerakten und die mit diesen vereinigten kirchlichen Archivalien wohlgeborgen und unberührt in ihrem damaligen Verwahr. Zur Zeit der französischen Herrschaft, von 1793 an, waren die geistlichen Güter und Gefälle zwar einige Zeit sequestriert; im Jahre 1797 wurden sie jedoch ihrem früheren Gebrauch zurückgegeben und unter Oberaufsicht des französischen Staates fernerhin verwaltet. Aus jener Zeit finden wir in der Registratur (Rep. IV Faszikel 2965a) einen Erlaß des Präfekten des Donnersberg-Departements an den Unterpräfekten des Arrondissements Zweibrücken, welcher bezüglich der Archivalien Nachstehendes mitteilt: Es sei angeordnet worden, daß die zu Zweibrücken in einem bâtiment national occupé befindlichen alten Papiere des Herzogtums hätten nach Mainz abgeliefert werden sollen, damit sie sortiert und an die Beteiligten abgegeben oder bei dem Greffier des Tribunals aufbewahrt würden: diese Anordnung sei aber nicht in Vollzug gesetzt worden; deshalb solle der Unterpräfekt nun 2 Kommissäre aufstellen: Stadtschreiber Colson, Archivar Spies und Rechnungsrevisor Egé sollen als Sachverständige die Akten sortieren und alsdann an die beiden Kommissäre abliefern, diese aber dieselben an die Berechtigten verteilen (repartir entre qui droit); alle übrigen Akten (le surplus des papiers) sollen auf Wagen nach Mainz verbracht und in dem Generalarchiv des Departements aufbewahrt werden. — Durch Beschluß der Güterverwaltungskommission vom 3. floreal XIII wurde hierauf Registrator Spies beauftragt, sämtliche der geistlichen Güterverwaltung zugeteilten Akten, Urkunden, Rechnungen, Verordnungen u. s. w. in Empfang zu nehmen. — Zur Aufbewahrung der so in den Besitz der Kirchenschaffnei gekommenen Archivalien wurde zuerst im 2. Stock eines in der Karlsstraße neben dem damaligen Gymnasialgebäude gelegenen Hauses 3 Zimmer gemietet, welche durch Einsetzung einer Thür in die Scheidemauer mit dem Gymnasium in Verbindung gesetzt wurden. Als dieses Haus im Jahre 1810 an einen andern Eigentümer überging, welcher eine höhere Miete verlangte, wurde Ende Juni des genannten Jahres die Miete gekündigt, und ein Teil der Akten wurde in die Kirchenkammern, der andere Teil in das Schaffner-Hertelsche Haus in der Pfarrgasse verbracht. Im Jahre 1826 wanderten die Akten in die Sakristei der Alexanderkirche, wo Professor Kluckhohn 1864 sie vorfand. -- Nachdem im Jahre 1867 gerade mit Rücksicht auf entsprechende Archivräume ein stattliches Haus, das heutige Kirchenschaffneigebäude, in der Lammstrasse erworben wurde und die Repertorisierung der Archivalien von sachkundiger Hand in den Jahren 1877 und 1878 stattgefunden hat, sind dieselben jetzt wohlverwahrt und wohlgeordnet.

Sieben Repertorien geben über das vorhandene Aktenmaterial genauen Aufschluß. Sachregister und alphabetisch geordnete Ortsregister erleichtern das Nachschlagen.

Repertorium I gibt eine Übersicht über die in der Registratur aufgefundenen Pergamenturkunden, 128 an der Zahl, nebst 4 Urkunden auf Papier. Drei Urkunden stammen aus dem 13., 5 aus dem 14., 32 aus dem 15., 75 aus dem 16., 13 aus dem 17. und 4 aus dem 18. Jahrhundert. Teils sind es Urkunden der Herzoge von Zweibrücken und ihrer Regierung, teils solche, welche Kirchenverwaltungen und Klostergüter betreffen. Die Originalien wurden aufgrund einer mit Herrn Dr. von Löher im Jahre 1876 getroffenen Vereinbarung an das k. Kreisarchiv in Speyer abgegeben <sup>19</sup>), Abschriften davon jedoch zurückbehalten.

Repertorium II umfaßt 311 Faszikel und enthält: Regierungsakten, Schulsachen, Stipendiatensachen, Reformationsakten (worunter Korrespondenzen über die Beschickung und die Verhandlungen des Tridentiner Konzils, Verhandlungen weger der Reformation des Kurfürsten Hermann im Erzstift Köln, Verteidigung Olevians gegen die von den kurfürstlichen Räten in

<sup>19)</sup> Das Kreisarchiv hatte auf 3000 (!) von den vorhandenen 5000 Aktenfaszikeln Anspruch erhoben, mußte aber mit den erwähnten 132 wertvollen Urkunden und weiteren 150 entbehrlichen Faszikeln sich zufrieden geben, nachdem bei dem mit Herrn Dr. v. Löher unterm 26. November 1876 bezüglich der Repertorisierung getroffenen schriftlichen Übereinkommen ausdrücklich der Verwaltung das Recht vorbehalten war, "ihrerseits zu bestimmen, was sie abgeben oder behalten will".

Trier gegen die Protestanten erhobene Anklage u. a.), die von Joh. Schwebel verfaßte Kirchenordnung, Akten, welche die Unionsversuche des Duräus betreffen, Akten von Pfarreien, meist deren Güterverhältnisse betreffend, Synodal- und Visitationsakten von 1555 an, Verfügungen der Zweibrücker Regierung in Kirchen- und Schulsachen von 1563 an bis 1632, auch solche in Ehesachen, Almosensachen, Bausachen, endlich noch Akten über Reichstags- und andere Reichsverhandlungen sowie einige fürstliche Privatsachen.

Repertorium III gibt ein Verzeichnis über die gebundenen Archivalien, im Ganzen 2009 Nummern. Dieselben beziehen sich auf Regierung, Gesetzgebung und Topographie des Fürstentums. Dann folgen 48 Bände Protokolle der geistlichen Güterverwaltung von 1685 an, 64 Bände Protokolle des reformierten Oberkonsistoriums von 1719 an<sup>20</sup>) und endlich mehrere hundert Bände Kirchenschaffnei-, Klosterschaffnei- und Kellereirechnungen mit Urkunden und Belegen von der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts an bis auf die neueste Zeit, darunter als älteste Rechnung diejenige des St. Fabiansstiftes zu Hornbach vom Jahre 1561 und die Wörschweiler Klosterschaffneirechnung vom Jahre 1563.

Über die eigentliche Kirchenschaffneiregistratur gibt Repertorium IV Aufschluß. Die 4450 Faszikel, welche wir hier verzeichnet finden, enthalten nicht bloß Akten der gegenwärtigen geistlichen Güterverwaltung in Zweibrücken d. h. der früheren Kirchenschaffnei Zweibrücken und der damit verschmolzenen früheren Klosterschaffneien Hornbach und Wörschweiler, sondern auch viele Stücke der vorerwähnten seit 1663 mit der Administration des gesamten Kirchen- und Stiftungsgutes im Herzogtum betrauten obersten Verwaltung und der von derselben abhängig gewesenen übrigen Rezepturen wie der Kirchenschaffneien Bergzabern und Meisenheim und der Klosterschaffneien Disibodenberg und Offenbach. Bei dieser Sammlung befindet sich außerdem eine Anzahl von Akten über Landes- und

<sup>20)</sup> Die Protokolle des lutherischen Oberkonsistoriums sind Repertorium VII Fasz 212 zu finden, und zwar solche von den Jahren 1736 1784, und 1786—1795.

Fürstensachen, die der ehemaligen geistlichen Güterverwaltung entweder von der Regierungsbehörde zur Nachachtung oder bloßen Kenntnisnahme mitgeteilt wurden oder durch Abschriften oder sonstwie zugekommen sind. Teilweise mögen diese auch der vormaligen Kabinets-, Regierungs- oder Rentkammer-Registratur angehört haben und bei der erwähnten Sortierung und Repartierung durch den Archivar Spies statt dahin dorthin geraten sein<sup>21</sup>).

Repertorium V verzeichnet die in der nördlichen Kammer der Alexanderskirche noch verwahrten Rechnungen, zusammen 794, darunter 249 Kirchen- und Almosenrechnungen von verschiedenen früher zweibrückischen Orten, 77 Kirchenschaffneirechnungen der niederen und oberen Gemeinschaft Guttenberg (1471—1725), 2 Kirchenschaffneirechnungen der hinteren Grafschaft Sponheim (1583 und 1589), und 466 Zweibrücker Almosen, Waisenhaus- und Schulpflegerechnungen (1604—1830). Außerdem liegen daselbst noch 233 Nummern Regensburger Reichstagsakten von 1731—1755, manche Jahrgänge ganz vollständig, andere dagegen mit Lücken.

Die beiden letzten Repertorien verzeichnen die Registraturen der beiden Oberkonsistorien, Repertorium VI diejenige des reformierten, Repertorium VII diejenige des lutherischen Oberkonsistoriums. Erstere umfaßt 1373, letztere 433 Faszikel, Wenn wir uns dessen erinnern, was oben bezüglich der Kompetenz dieser beiden kirchlichen Oberbehörden erwähnt wurde. so läßt sich daraus auf den mannigfaltigen und reichhaltigen Inhalt dieser Aktensammlungen ein Schluß ziehen. Von einer Skizzierung desselben kann daher füglich hier Umgang genommen werden. Da aber gerade diese beiden Registraturen für die Neubearbeitung der Pfarrbeschreibungen den meisten und den interessantesten Stoff bieten, habe ich in einem Anhang und in alphabetischer Folge für die einzelnen Orte des ehe-

<sup>21)</sup> z. B. Nr. 4389 Verzeichnis der im herzoglichen Garten angepflanzten Gewächse (1593); Nr. 4390 Verzeichnis derjenigen Personen, so jetztmals zu Hof gespeist werden (1595); Nr. 4395 die herrschaftliche Bierbrauerei betreffend; Nr. 4434 Korrespondenz mit der Böcking'schen Papierhandlung in Trarbach wegen Papier für die Rentkammer u. s. w.

H. Jung, Quellen der pfalz-zweibrückischen Kirchengeschichte. 257

maligen Zweibrücker Landes dasjenige zusammengestellt, was für die Einzelforschung von Bedeutung sein dürfte.

Möge meine Arbeit dazu anregen, die erschlossenen Funde ans Tageslicht zu fördern und in gangbare Münze umzuprägen! Gewiß wird die gegenwärtige Kirchenschaffneiverwaltung es nicht daran fehlen lassen, den durch Sturm und Wandel der Jahre und Jahrhunderte geretteten, ihrer Obhut anvertrauten, immer noch reichen Schatz für geschichtliche Forschungen zugänglich zu machen. Erweiterte und vertiefte Kenntnis unserer kirchlichen Vergangenheit wird das Verständnis uns erleichtern für die Gegenwart und heilsame Lehrmeisterin uns werden für die Zukunft.

### Anhang.

Quellenangabe für die Pfarrbeschreibungen einzelner jetzt pfälzischer Orte des früheren Herzogtums Zweibrücken.

### A. Repertorium VI des Kirchenschaffneiarchivs.

### Akten des reformierten Oberkonsistoriums.

- 1. Adenbach, Pfarrakten 841, Schulsachen 11.
- Albersweier, Kirchen- u. Pfarrsachen 12—14, Religionsbeschwerden 234, Pfarrbestellung 884, 890, Schule 1054.
- Alsenz, Kirchen- und Pfarrsachen 37—41, Religionsbeschwerden 560.
- 4. Altenglan, Pfarr- u. Schulsachen 42 u. 43; Pfarrakten 135, 884.
- Altenkirchen, Dispensationen und Kindtaufen 490, Trennung von der Pfarrei Miesau 735, Filiale Ohmbach 848, Schule 1056, Pfarr- und Schulsachen 44—47.
- 6. Altheim, Religionsstreitigkeiten 128, 130.
- Annweiler, Kirchen- u. Pfarrsachen 53—57, 60, Besetzung der 2. Pfarrei 881.
- Barbelroth, luth. Gottesdienst 389, Schule 1052, Kirchenstreitigkeiten 66.
- 9. Battweiler, Kirchenstreitigkeiten 565, Almosenrechnungen 36.
- 10. Bayerfeld, Kirchenstreitigkeiten mit Ransweiler 962.
- Becherbach, Pfarrgefälle 374 u. 375, Anschaffung einer Glocke 373.
- Bergzabern, Verzeichnis der Geistlichen im Amt B. seit der Reformation 939, Versehung verschiedener luth. Gemeinden 389, Pfarrbestellung 881, 883, Religionsbeschwerden in der Klasse B. 553, Prüfung von Schulkandidaten 1033, Pfarr- und Schulsachen 72—83, 90—92, 94—104, 109—114.
- 13. Berzweiler, Pfarrbestellung 884.

- Bierbach, Filiale von Ernstweiler 226, 372, Bestellung des Gottesdienstes und der Katechisation 1125, Vikariat 857 f., Kirchen- und Schulvisitation 396, Schule 1055, Religionsstreitigkeiten 118 f.
- 15. Billigheim, Aufhebung der ehem. kurpfälzischen Inspektion 1180.
- 16. Birkweiler, Religionsstreitigkeiten 128-131.
- 17. Bisterschied, Religionsbeschwerden 559, Pfarrsachen 375—377, Schulwesen 373, 1161 und 1162.
- 18. Bliesdalheim, Parochianen 1118, Schule 1045-48, 1055.
- Böckweiler, Filiale von Hornbach 290, 306, Einführung eines besonderen Kirchenbuchs 494, Kirchenstreitigkeiten 557, 1109, Schule 1055.
- 20. Bödinger Hof, Schulwesen 1041.
- Bosenbach, Vereinigung mit Essweiler 231, 276, 942, Besetzung der Pfarrei 864, katholische Religionsübung 562, Pfarr- und Schulsachen 135—136.
- Breitenbach, Versehung der Pfarrei 587, Trennung der Filiale Ohmbach 848, Religionsübung 555, Schulwesen 589, 1043.
   1056, Kirchen- und Pfarrsachen 138—143.
- Breitfurt, Parochianen 1118, Beschwerden gegen den Pfarrer 1121, Schule 1047, Almosenrechnungen 1123.
- 24. Brenschelbach, Filiale von H. 293, 294, Versehung des Gottesdienstes und Abendmahls 433, Einführung eines besonderen Kirchenbuchs 494, Religionsbeschwerden 556, Kirchen- und Religionssachen 146—147.
- 25. Bruchmühlbach, Schule 1040.
- Bubenhausen, Bestellung eines Pfarrers für die französischen und deutschen Gemeindeglieder 1312.
- 27. Bundenbach, Bau eines Bethauses 115.
- 28. Callbach, Filiale von Meisenheim 671.
- Contwig, Kirchenstreitigkeiten 751, Vergleich mit den Katholiken 378, Pfarrbestellung 885, Schule 1055, Almosenrechnungen 30, Kirchen- und Religionssachen 196-197, 199-205.
- 30. Dellfeld, Kirchenstreitigkeiten 565.
- 31. Dielkirchen, Pfarrakten 375-376, 554, 685, 854, 211-212.
- 32. Dierbach, Schule 1052, Schulsachen 213.
- 33. Dietrichingen, Schule 1044.
- 34. Dörrenbach, Kirchen- und Schulvisitationen 252.
- 35. Drusweiler, Kirchen- und Schulvisitationen 395, Schule 1052.
- Duchroth, Trennung von Lettweiler 945, Beschwerden wegen kirchlicher Auflagen 386, Pfarr- und Schulsachen 215.
- Einöd, kirchliche Streitigkeiten 224—227, Pfarrbesoldung 372, Schule 1055, Almosenrechnungen 31, Kirchen- und Religionssachen 218.
- 38. Einöllen, Kirchen- u. Schulwesen 254, 386, 682, Pfarralmosen 505.

39. Eisenbach, Schule 241.

40. Erbach, Religionsstreitigkeiten 570, 650, Vereinigung mit der

Pfarrei Homburg 889, Schule 654.

 Ernstweiler, Bestellung der Pfarrei 880, 892, Pfarrbesoldung 290, Besetzung der französischen Pfarrei 1312 –1316, 1321, der franz. Schule 1331, der deutschen Schule 1055, projektierte Vereinigung mit Wattweiler 1125, Wiederverbindung mit der Pfarrei Bierbach 120, Almosenrechnungen 31.

 Essweiler Thal, Tauschrezess mit dem Rheingrafen von Grumbach 275, Kirchen- u. Pfarrakten 276, 624, 942, Kirchenund Schulsachen 231.

43. Etschberg, Schule 241.

- 44. Frankweiler, Kirchen- und Schulwesen und bzgl. Streitigkeiten 254, 386, 570, 1054, 233-236.
- 45. Friedelhausen, Schule 629, 238.

46. Frutzweiler, Schule 594, 629.

47. Gangloff, Kirchen- und Pfarrsachen 71, 373-377, 239.

- 48. Gersheim, Eingriff des Pastors in die Walsheimer Kirche 1110.
- Ginsweiler, Schul- und Pfarrsachen 570, 841—842, Kirchenund Schulsachen 240.
- 50. Godelhausen, Schulsachen 241.

51. Godramstein, Simultaneum für die Katholiken 256-257.

- Grossbundenbach, Religionsbeschwerde 152—153, Kirchen- und Religionssachen 151—53.
- Grosssteinhausen, Filiale von Hornbach 295, 306, 311, Religionsbeschwerden 556, Schulsachen 287, 1050-51, 1055.
- Gutenbrunnen, Kirchen- und Schulvisitationen 396, Kirchenund Religionssachen 251.
- 55. Gumbsweiler, Kirchen- und Schulsachen 249-50.

56. Hachenbach, Filiale von Hinzweiler 276.

- Hagenbach, Religions- und Kirchenwesen im Amt 574-75,
   Pfarr- und Schulsachen 254-67.
- 58. Heiligenmoschel, Religionsbeschwerden 560, Pfarrbestellung 864.

59. Hengstbach, Filiale von Mittelbach 758, 760, 858.

- 60. Herbitzheim, Pfarr- u. Schulsachen 387, 1045-58, 1055. 1118.
- Herchweiler, katholische Religionsübung 562, Übertritt einer Lutherischen 523.
- 62. Herschweiler, Schule 850.

63. Hinterweidenthal, Bestellung der Pfarrei 886.

- 64. Hinzweiler, Simultaneum 558, Kombinierung mit der Pfarrei Hirschau und Anstellung eines eigenen Lehrers 942, Schulgefälle 231, Pfarr- und Schulsachen 274-76.
- Hirschau, Bestellung der Pfarrei und Schule 275, Kombinierung mit der Pfarrei Hinzweiler 942.
- 66. Hirschthal, Schulwesen 946.

- 67. Hütschenhauser Hof, Winterschule 656.
- 68. Höchen, Filiale von Breitenbach 140.
- 69. Hördt, Besoldung der aufzuhebenden Pfarrei 261.
- 70. Hofen, Bestellung der Pfarrei 338-39, Kirchen- und Schulwesen 340, 353, 394, 568.
- 71. Homburg, Pfarrbestellungen in der Klasse 891, neue Pfarrwittwenkasseordnung 930, desgl. Rechnungen 931, 936—37, Kirchen- und Schulvisitationen 1174, Religionsbeschwerden 571, Dispensationen vom 3maligen Aufgebot in der Klasse 515—16, Schulwesen in der Inspektion 1056, Beschäftigung armer Kinder und Bettler in der Strohfabrik 1079, Pfarrund Schulsachen 280—83.
- 72. Hornbach, Kirchen- und Schulvisitationen 1174, Versehung des Gottesdienstes und Abendmahls 433, Religionsbeschwerden 554, 556, Besetzung der Pfarreien 753, 872, 881, 885, Gartenstück des lutherischen Pfarrers 415, Pfarrwohnungen 752, Schule 368, Verzeichnis der Professoren am Gymnasium 939, Almosen 21, 752, Kapital- und Zinsausstände des Klosters bei der Landschaft 691.
- 73. Horschbach, Filiale von Hinzweiler 275-76, Schule 253.
- 74. Hundheim, Filiale von Hinzweiler 276, Schule 253.
- Ilbesheim, Vereinigung mit der Pfarrei Leinsweiler 895, Pfarrbeschwerden 613, Schule 1055, Kirchen- und Religionssachen 348.
- 76. Ixheim, Filiale von Mittelbach 758.
- 77. Jägersburg, eigenmächtige Annahme eines Winterschulmeisters
- 78. Kaiserslautern, projektierte Errichtung einer theologischen Fakultät 912, einer Universität 1184, Kirchen- und Religionssachen 360.
- 79. Karlsberg, Einpfarrung nach Homburg 280.
- 80. Karlsgebrücherhof, Einpfarrung nach Homburg 280.
- 81. Kirkel, Kirchenvisitation im Amt 440, Kirchenbeschwerden 646, 651, Pfarrbesoldung 372.
- 82. Kleinbundenbach, Religionsbeschwerden 152-53.
- 83. Kleinsteinhausen, Filiale von Hornbach 306, 311, Religionsbeschwerden 556, Kirchenstreitigkeiten 244-46, Schule 1050-51, Almosen 32.
- 84. Konken, katholische Religionsübung 562, Pfarrbestellung 892.
- 85. Kronenberg, Filiale von Odenbach 841, Schulsachen 596.
- Krottelbach, Schule 1042-43, Streitigkeiten wegen des "Hausfasses" 589.
- Kübelberg, Pfarrsatz 876, Dispensationen und Kindtaufen im Gericht 490, Kollekte zum Schulhausbau 163, Kirchen- und Religionssachen 597.

- Kusel, Religionsübung 555, Besetzung der Pfarreien 886, 947,
   Pfarrbesoldung 624, Bausachen 623, Kirchenstühle in der Stadtkirche 631, Friedhof 630, Kapitalforderungen des Landkapitels 21.
- 89. Lambsborn, Religionsübung 555, Bestellung der Pfarrei 872, Schule 1056, Almosenrechnungen 33, Pfarrakten 611.
- 90. Langenbach, Schule 594.
- 91. Lappentascher Hof, Vereinigung mit der Pfarrei Homburg 889.
- 92. Leimersheim, Besoldung der aufzuhebenden Pfarrei 261.
- 93. Leiningen-Heidesheim, Kirchliche Eingriffe der Grafen 470.
- Leinsweiler, Pfarrbestellung 376, Vereinigung mit der Pfarrei Ilbesheim 895, Verlegung der Konsistorialkirche von Annweiler dahin 60.
- Lettweiler, Religionsbeschwerden 688, Pfarrbestellung 880, Versehung der Pfarrei von Duchroth aus 215, Trennung von derselben 945.
- Lichtenberg, kathol. Religionsübung 562, Religionsbeschwerden in der Klasse L. 553, Verzeichnis von Geistlichen seit der Reformation 939, Pfarr- u. Schulinspektion 598—89, Filiale Quirnbach 959, Prüfung von Schulkandidaten der Klasse 1034.
- Limbach, Religionsübung 555, Pfarrbestellung 864, 889, 895,
   Pfarrbesoldung 372, 780, Pfarrwittwenkasse-Rechnungen 937,
   Schulsachen 372, 571.
- Massweiler, Kirchenstreitigkeiten 566, Patronatsrecht 875,
   Almosenrechnungen 34.
- 99. Mauschbach, Schulbestellung 1044, 659.
- 100. Menzweiler, Gottesdienst 376, Pfarrsatz 854.
- Miesau, Pfarrsatz 876, Dispensationen und Kindtaufen in der Pfarrei 490, Schule 1056.
- 102. Mimbach, Filiale Wattweiler 1125, Pfarrwittwenkasse-Rechnungen 937.
- 103. Mittelbach, Vikariat 856, 858—59, Kirchen- und Pfarrsachen 758—61.
- 104. Mühlhofen, lutherischer Gottesdienst u. Schulwesen 389, 1052.
- 105. Nerzweiler, Filiale von Hinzweiler 276.
- Neubreitenfeld, Eigenmächtige Annahme eines Winterschullehrers 1106.
- Neuburg am Rhein, Kirchen-, Pfarr- u. Schulsachen 254—57.
   263, 265—66, 887, 948.
- Neuhäusel, Kirchenbeschwerden 646, 651, Trennung der Filiale Bierbach 120.
- 109. Neukastel. Verzeichnis von Geistlichen in der Klasse 94.
- Niederauerbach, Kirchenbeschwerden 570, Union 192, Almosenrechnungen 30, Schulsachen 779-83.
- 111. Niederbexbach, Kasualienverrichtung 585, Filiale Ottweiler 646,

- 648, Limbacher Pfarrzehnten 647, Kirchen- und Religionssachen 785.
- 112. Niederhorbach, Kirchen- und Schulwesen 395, 1052.
- 113. Niederkirchen, Religionsübung 492, 555. Simultaneum 558, Pfarrakten 587, 880, 884, 886.
- 114. Niedermoschel, Religionsbeschwerden 560, Kirchen-, Pfarr- und Schulsachen 37, 40, 945.
- 115. Niederhausen, Religions-, Kirchen- u. Schulwesen 559, 254, 386.
- 116. Nünschweiler, Kirchenstreitigkeiten 566, Bestellung der Pfarrei 880. 882, Kirchen- und Pfarrsachen 793—94, 797—800.
- 117. Oberauerbach, Kirchenbeschwerden 570, Union 192.
- 118. Oberhausen, Beschwerde wegen kirchl. Auflagen 386, Schule 1052, Kirchen- und Schulsachen 834.
- 119. Obermoschel, Religionsbeschwerden 688. Pfarrbestellung 882, Mitversehung der Unkenbacher Schule 1073, Schuldforderungen des Almosens 714—15. Spital 21, Kirchen- und Religionssachen 837, 839.
- 120. Oberotterbach, Kirchen- und Schulvisitation 252.
- 121. Odernheim, Religionsbeschwerden 559, Kirchen- u. Schulwesen 254. 386, Versehung der Pfarrei von Duchroth aus 215. Kirchen- und Religionssachen 845.
- 122. Ohmbach, Pfarr- und Schulakten 587-89, 642-43, 848.
- 123. Ottweiler, Filiale von Niederbexbach 646, 648.
- 124. Petersbächel, Höfchen beim: Schulreichnisse 988.
- 125. Pfortz, Kirchen-, Pfarr- und Schulsachen u. A. 254-59, 261-63, 266.
- 126. Queichhambach, Religionsübung 555, Schule 242.
- 127. Quirnbach, Pfarrakten 587, 590.
- 128. Ransweiler, Kirchen-, Pfarr- und Schulsachen 573-77, 688. 884, 1055, Kirchen- und Religionssachen 962.
- Rehborn, Religionsbeschwerden 688, Pfarrbestellung 884, Schulsachen 968.
- 130. Reifelbach, Filiale von Meisenheim 671, Meisenheimer Almosengefälle 690, Kirchenältesten 682, Kirchen- und Religionssachen 969.
- Reipoltskirchen, Kasualien der Reformierten in der Herrschaft 492.
- 132. Reiskirchen, Religionsbeschwerden 570, Vereinigung mit der Pfarrei Homburg 889, Schule 654.
- 133. Rieschweiler, Kirchenstreitigkeit 566, Streit wegen des Stockborner Hofes 1067. Trennung von der Pfarrei Nünschweiler 794, Patronatsrecht 875. Almosenrechnungen 34, Kirchen-Pfarr- und Schulsachen 971-75.
- 134. Rimschweiler, Religionsbeschwerden 572, Schule 1041.
- 135. Rossbach, Schulbeschwerden 554, Schulsachen 978.

- Roth im ehemaligen Amt Maisenheim, Pfarrfiliale 374-76,
   Schulbestellung 850, Besuch der Gangloffer Schule 239.
- 137. Rubenheim, Pfarr- und Schulpräsentationen 387.
- 138. Rumbach, Bestellung der Pfarrei 882. 948.
- 139. Sand, Kollekte zum Schulhausbau 163.
- 140. Schiersfeld, Religionsbeschwerden 688, Erhebung zur Pfarrei und deren Besetzung 573, 872, 948.
- 141. Schmittshausen, Schulsachen 982-83.
- 142. Schmittweiler, Kollekte zum Schulhausbau 163, Filiale von Meisenheim 671.
- 143. Schönau, Religionsstreitigkeiten 570, Kirchen- u. Schulsachen 986, 990—91.
- 144. Schönborn, Pfarrfiliale 374, Schulbeschwerden 373.
- 145. Schönenberg, Kollekte zum Schulhausbau 163, Schulsachen 992.
- 146. Sitters, Schule 345.
- 147. Stambach, Vergleich mit den Katholiken 378, Union 192.
- 148. Trahweiler, Winterschule 594.
- 149. Uden-Cappeln, Pfarrbestellung 363.
- 150. Ulmet, Katholische Religionsübung 562, Pfarrbestellung 946.
- 151. Unkenbach, Simultanstreitigkeiten 839, Schulsachen 1073.
- 152. Vogelbach, Versehung des Gottesdienstes 611, Schulbestellung 1040, Kirchen- und Schulsachen 1090.
- 153. Wahlerhof, dessen Vereinigung mit der Pfarrei Mittelbach 758, 858.
- 154. Waldgrehweiler, Pfarrfiliale 374, Schule 1055.
- 155. Waldfischbach, Pfarrakten 1091.
- 156. Waldmohr, Kirchen- u. Schulvisitationen 1174. Pfarrbestellung und Besoldung 372, 881, 885, Streitigkeiten wegen des Gebrauchs der Vogelbacher Glocke 1090, Schule 1056, Almosenrechnungen 85, Kirchen- u. Schulsachen 1092—97, 1099—1101, 1103—6.
- Walsheim, Religionsübung 555, Pfarrei 290, 864. Kirchen-, Pfarr- und Schulsachen 1109—18.
- Wattweiler, Filiale von Mimbach 746, 748-49, Pfarrakten 1125.
- Webenheim, Filiale von Mimbach 745 49, Simultanansprüche 224.
- Websweiler Hof, eigenmächtige Annahme eines Winterschulmeisters 1106.
- Wiesbach, Filiale von Lambsborn 611, Almoseurechnungen 33, Schulsachen 1127—29.
- 162. Wilgartswiesen, Pfarrbestellung 864, Schulbesoldungsbeschwerden 355, Kirchen- und Religionssachen 1130—31.
- 163. Winden, lutherischer Gottesdienst und Schulwesen 389, 1052.
- 164. Winterbach, Trennung von der Pfarrei Contwig 191, Streit

wegen des Stockborner Hofes 1067, Schulgefälle 836, Almoseurechnungen 36, Kirchen- u. Religionssachen 1141.

- 165. Wörth, Kirchen-, Pfarr- und Schulsachen 254-59, 261-63. 265-66, 887, 948, 775.
- Wolfersheim, Pfarr- und Schulpräsentationen 387, Parochianen 1118, Beschwerden gegen den Pfarrer 1121, Almosenrechnungen 1123.
- 167. Zweibrücken, Nachricht über die beiden Konsistorien 426, Einrichtung und Bestellung des Konsistoriums, Kirchenrates und der Superintendentur 368, Akten des reformierten Oberkonsistoriums 802, 831, Kirchenvisitation im Amt 440, Konvent 309, Dispensationen vom 3 maligen kirchlichen Aufgebot in der Klasse Z. 515-16, Vervollständigung des Presbyteriums 454, Begebung der Kirchenstühle in der luth. Kirche 1076, Cathcarth'sches Familiengrab 528, Verzeichnis der Geistlichen im Oberamt Z. seit der Reformation 939. Pfarrbestellungen in der Klasse Z. 891, Bestellung der Vikariates 881, Vereinigung der Pfarrei Mittelbach 759, neue Pfarrwittwenkasseordnung für die Klasse Z. 930, bezügl. Rechnungen 931, 936-37, Projekt einer theolog. Fakultät und eines Lyceums 912 -13, Schulseminar 1009-12, 1031-32, Gymnasialakten 415, 945, 947, 994, 1026-27, Kapitalforderungen des Z. Almosens 21, Nachrichten über das Spital zu Z. 931, Kirchen-, Pfarr- und Schulsachen 1163 - 77.

#### B. Repertorium VII des Kirchenschaffneiarchivs.

#### Akten des lutherischen Oberkonsistoriums.

- Albersweiler, Abschätzung der lutherischen Kirche zur Brandassekuranz 114, Schulwesen 257.
- Annweiler, Feuerversicherung der luth. Kirche 114, Schulwesen 257, Schulprüfungsakten 15.
- 3. Battweiler, Schulwesen 255-56.
- 4. Bayerfeld, Bau der katholischen Kirche 18.
- Bergzabern, Schulsachen 26, Schätzung der luth. Kirche 114, Schulwesen in der Klasse 257.
- 6. Bierbach, Anstellung eines luth. Schulmeisters 234.
- 7. Brücken, Pfarr-Reichnisse 230.
- 8. Bundenbach, Schule 255-56.
- 9. Dielkirchen, Pfarrstreitigkeit 17, Orgelschuld 18, Schulsachen 54.
- 10. Effweiler, Almosenrechnung 8.
- 11. Großbundenbach, ausständige Kirchenkapitalien 33.
- 12. Homburg, französ. Kriegsschaden 117, Schulwesen 101.
- 13. Hornbach, Schulwesen 255, Union 106.

- 14. Konken, Almosen- und Kollektenrechnungen 8.
- Kusel, Almosen- und Kollektenrechnungen 8, Abschätzung der luth, Kirche 114, Pfarr- und Schulakten 198—99.
- 16. Menzweiler (Pfarrei Oberndorf), Kirchenbaulast 18.
- 17. Niederbexbach, Schulstreitigkeiten 245.
- 18. Ottweiler, Schuldifferenzen 245.
- 19. Pirmasens, Installierung eines Lokalkonsistoriums 119.
- 20. Vogelbach, Pfarrei und Schule 234.
- Volkerskirchen (heute Neuhäusel), Beschwerde des ref. Oberkonsistoriums wegen der von den Lutheranern erbrochenen Kirche 383.
- 22. Waldmohr, Glockenstreit 384, Kasuallisten 385.
- 23. Wallhalben, Simultaneum der Lutheraner 386.
- 24. Wattweiler, Kasuallisten 155.
- 25. Zweibrücken, Organisation des Kirchenwesens 119, luth. Gesangbücher 142-43, Schulwesen 256, Häuser- und Geldlotterie 7, französ. Kriegsschaden 117, Karlskirche 410, Lotterie für eine Orgel 411, Kircheustühle 413, Zensurprotokoll 421, Anstellung und Besoldung luth. Pfarrer und Lehrer 422-431.

### Zur Geschichte Eberlins von Günzburg.

Von

### D. Th. Kolde

in Erlangen.

Johannes Eberlin von Günzburg, der berühmte Prediger und Volksschriftsteller in der Reformationszeit, ist in neuerer Zeit mehrfach in monographischen Arbeiten gewürdigt worden, so von Bernhard Riggenbach<sup>1</sup>) und Max Radlkofer<sup>2</sup>), und besonders die letztere, auf umfassenden Spezialstudien beruhende Arbeit hat unsere Kenntnis der Geschichte des interessanten

B. Riggenbach, Johann Eberlin von Günzburg und sein Reformprogramm. Ein Beitrag zur Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Tübingen 1874.

<sup>2)</sup> M. Radlkofer, Johann Eberlin von Günzburg und sein Vetter Hans Jakob Wehe von Leipheim. Zugleich mit einem Überblick über die Bauernbewegung in Oberschwaben im Februar und März 1525 bis zum Ausbruch des Krieges und einer Geschichte des Leipheimer Haufens, Nördlingen 1887.

Mannes in seinen mannigfachen Beziehungen und Einwirkungen auf die Verhältnisse der Zeit in erheblicher Weise vermehrt. Aber auch jetzt bleiben noch manche Lücken bestehen, und vermißt man namentlich briefliches Material, welches uns über seine Schicksale aufklärte. Deshalb darf der Herausgeber auf das Interesse der Leser rechnen, wenn er im Folgenden einen Brief Eberlins und einen des bekannten Georg Vogler in Ansbach veröffentlicht, die von der Bewerbung Eberlins um die Pfarrstelle in Rothenburg a. T. Kunde geben <sup>1</sup>).

Die Briefe führen uns in eine der stürmischsten Perioden der Geschichte dieser Stadt. Vor Kurzem, es war im Juni 1525, — war durch Markgraf Casimir der Bauernaufstand in Rothenburg blutig unterdrückt, der Pfarrer Dr. theol. Deuschlin aus Frickenhausen, derselbe, der früher Professor der Theologie in Wittenberg gewesen<sup>2</sup>), dann im Jahre 1520 eine Austreibung der Juden in Rothenburg in Scene gesetzt hatte<sup>3</sup>), wegen Teilnahme am Bauernaufruhr mit sieben anderen am 24. Juni hingerichtet

<sup>1)</sup> Die Thatsache dieser Bewerbung war, wie ich nachträglich bemerke, aus einer Notiz in Schums Besprechung von Riggenbachs Buch in Göttinger gel. Anzeigen 1875 I, 808 Radlkofer bekannt (vgl. S. 521), nicht aber die Briefe selbst, die ich, unabhängig von jener Notiz in den Rothenburger Konsistorialakten im Kreisarchiv zu Nürnberg auffand.

<sup>2)</sup> Im Oktober 1505 wurde er in Wittenberg inscribiert als: Dns. Johannes Teuschleyn de Frickenhausen arcium magister. sacre theologie professor huius studij. Album Vitebergense ed. Förstemann. Lipsiae 1841, S. 27. Nachdem er schon vorher (oder inzwischen?) in Leipzig Baccalaureus der Theologie geworden war, wurde er am 7. November 1508 zum Licentiaten und am 11. November zum Dr. theol. promoviert. Vgl. Liber Decanorum Facultatis Theologiae Academiae Vitebergensis. Ex autographo ed. Förstemann. Lipsiae 1838 p. 3 f. Septima novembris Venerabilis vir magister Johannes Theuschlin de Frikenhausen baccalaureus formatus lipciensis ad licentiam est admissus. Vndecima mensis eiusdem prenominatus magister Johannes Teuschlin promotus est magister Theologie vesperijs et alijs fieri solitis premissis. Da er im Wittenberger Dekanatsbuch nicht mehr wieder erwähnt wird, wird man annehmen müssen, daß er bald darauf Wittenberg verlassen und vielleicht schon damals nach Rothenburg gekommen ist.

<sup>3)</sup> Vgl. H. Breszlau, Zur Geschichte der Juden in Rothenburg an der Tauber in Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland Bd. III, 302 f. u. bes. Bd. IV, S. 1 ff.

worden 1). Damit war die Pfarrstelle erledigt, und während man schon am 17. Juli 1525 wieder mit der römischen Messe begonnen hatte, hoffte man auswärts noch darauf, daß der Rat der Stadt, nachdem die Ordnung wiederhergestellt war, an dem Evangelium festhalten werde.

Um dieselbe Zeit hatte Joh. Eberlin, nach dem er seit dem 1. Mai 1524 in Erfurt als Prediger fungiert hatte<sup>2</sup>), ebenfalls in Folge der Bauernunruhen, denen er nach Möglichkeit entgegengearbeitet hatte, weichen müssen und war wieder nach dem Süden gewandert. In Ansbach, wohin ihn persönliche Angelegenheiten geführt zu haben scheinen, erfuhr er von dem ihm wie scheint schon von früher her bekannten Georg Vogler, dem späteren Kanzler, der damals noch oberster Sekretär in der Markgräflichen Kanzlei war, daß in Rothenburg eine für ihn passende Stellung offen sei. Vogler schrieb selbst am 9. September an den Rothenburger Bürgermeister Konrad Eberhard und veranlaßte auch Eberlin, am 11. September sich an den Bürgermeister und den Stadtschreiber Thomas Zweifel zu wenden. Er that es in einem charakteristischen Briefe, indem er sich erbietet, dem Wahn derer entgegen zu treten, welche die vergangene Empörung dem Evangelium Schuld geben, und darum bittet, ihm eine oder zwei Probepredigten zu gestatten. Die Antwort, die er darauf erhalten, findet sich nicht bei den Akten; bei der Stimmung, die damals in Rothenburg herrschte, wird sie sicher abschlägig gelautet haben. Die Stadt sollte noch beinah zwei Jahrzehnte lang römisch bleiben, und wenige Wochen später befand sich Eberlin in den Diensten der Grafen von Wertheim<sup>3</sup>). Die betreffenden Briefe haben folgenden Wortlaut:

<sup>1)</sup> Vgl. Aus Eisenhards Chronik von Rothenburg in Baumanns Quellen zur Geschichte des Bauernkriegs aus Rothenburg an der Tauber in Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart Bd. 139, S. 607. Vgl. auch Ludwig Enders in seiner Einleitung zu "Aus dem Kampf der Schwärmer gegen Luther." Drei Flugschriften (1524. 1525) in Niemeyers Neudrucken deutscher Litteraturwerke des XVI. u. XVII. Jahrhunderts Nr. 118 S. 21 ff.

Vgl. Radlkofer, a. a. O. S. 495 f. S. 521,

<sup>3)</sup> Radlkofer, a. a. O. S. 522.

I.

### Georg Vogler an Conrad Eberhard,

Bürgermeister in Rothenburg. Onolzbach, den 9. Septbr. 1525.

Mein willig freuntlich dinst zuuor, gunstiger lieber her vundt freundt. Nachdem eur gotloser vfrurischer Prediger, der Doctor vergangner tage, Vom leben zum tod gestrafft ist, vnnd Jr (wie Jch hore) Jetzt eins Christlichen Evangelischen Predigers mangelt, Bin ich, aus Christlicher Pflicht schuldig vnnd genaigt euch vnd gemeiner stat Rotenburg widerumb zu einem christlichen Prediger zu helffen, vnnd dieweil dann Johann Eberlein von Guntzburg meins achtens ein christlicher gelerter frumer Mann, Jetzt Inn andern seinen geschefften vand sachen zu mir hieher komen ist, hab ich mit Ime geredt, dos er sich zu euch, alls meines Versehens liebhaber Evangelischer wahrheit, fugen vnnd sich, nach eurm anzeigen offennlich Im Wort gottes, horen lassen, auch alsdann so er einem Erbarn Rathe gefiele, eur Prediger werden sollt, wie er dann hiemit thut, vnnd dieweil Ich Ine dann wie abgemellt für einen Rechten fromen Evangelischen Prediger hallte, Bitt ich euch Ir wöllet Ime vm gott vnd seines heiligen worts willen furderlich und beholffen sein, das will ich zusamt dem das Ir daran gottes willen beweist, freuntlich vmb euch verdinen. Datum Onoltzbach am Samstag nach Nativitatis Marie Anno XXV.

> Georg Vogler oberster Marggräfischer secretari.

Aufschrift:

Dem Erbaren vnd Achtbaren Conraden Eberharten Burgermeistern Zu Rotenburg vff der Tauber meinen gunstigen lieben hern und freund.

> Im abwesen Thome Zweifel Ratschreibern daselbst.

(Canzleivermerk: G. Vogler recomendirt einen neuen Prediger G. Eberlin nachdem der verfürische gottlosz Dr. ut ait vom leben zum todt gestrafft worden 1525.)

Or. Rothenburger Consistorialacten Tom I fol. 188 im Kgl. Kreisarchiv in Nürnberg.

II.

## Eberlin von Günzburg an Bürgermeister Conrad Eberhard und Thomas Zweifel in Rothenburg.

Ansbach d. 11. Sept. 1525.

Gnad vnd frid von Got. Erbarn, achtbare Herrn vnd freundt. In diser gschrift Ehr Jorgen Voglers finden Ihr das argument des handels darvmb ich auch ietzt an euch schreihe, Nahmlich wie bey

euch gottes wort geachtet werd als ein vrsal (sic), nechst vergangner emborung darvmb man auch vnserm Euangelio, woe durch gottes gnad newlich wider erschynen, die schuld gibt als wolle es alle oberkait vnd orden [fehlt ein unleserliches Wort] gewalt vertilgen, den gemainen man mutwillig machen alle burbrey furdern etc. das wahrlich nit ist, mehr aber leret es gedult gehorsam diemut zucht etc., alls meine vnd anderer rechten predige beweysen mag, so bin ich beredt (sic) durch christlich lewt, mich zu euch zefügen, bösen wahn wider gottes wort Ingefasst mit gotts hilff abzustellen, In hofnung, ain erber ratt vnd andere erber lewt wurden ain gfallen, und filen nutz davon entpfahen, So bin ich hie zu Ansbach ausz geschäften, darvmb ich hewt nit wol mag abziehen, aber die furgschrift schick ich euch Bittend, Ihr wollen erfahren ob man mich wolet lassen ainmal oder zwey predigen alain zu verhören, so wolt ich mich auff Donnerstag zu euch fügen, vnd sobald Ihr euch bereden und bewerben 1) bey denen dar an ligt, antwurt zu geben, wolt Ihr mir ainen botten hie her gen Anspach zu her Jorg voglers oder In her hans von Schwarzenberg husz schicken, wil ich Ihro trewlich lohnen. Ich wolt das mir botschaft käme auff nechst Mittwoch, So nichts dar an were wolt Ich auf Dornstag wider gen Nürnberg faren. Ihr als christlich lewt verstandt alles zum besten. mit euch bittet fur mich. Datum Anspach auf Montag nach Nativitatis Mariae 1525.

Sohen Eberlin von Güntzburg.

Den Erbarn vnd Achtbarn Conraden Eberharten Burgermeistern vnd Thoma Zweifel stattschreybern zu Rotenburg auff der Thauber Mynen Gunstigen liben heren.

Or. Rothenburger Consistorialakten Tom. I fol. 191,

### Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

D. Lud. Enders,

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M.

(Fortsetzung.)

Nr. 11.

Naumburg.

22. März 1544.

Nic. Medler an Löner.

(Ep. X. fol. 10b).

Eximia doctrina et eruditione et pietate praedito viro, Domino Mag. Caspari Lonero, Ecclesiae Norlingiacae Pastori et Superatten-

<sup>1) (</sup>Sic) hier muß etwas fehlen.

denti vigilantissimo, affini et fratri suo charissimo, Nicolaus Medler Doctor.

Gratiam et pacem in Christo. Charissime affinis et frater in Domino. Licet incertus sim, an hae litterae possint commode ex Frankfordia ad te pervenire, cum in multorum hominum manus prius quam in tuas incident, tamen ea, quae nunc maxime sunt necessaria, scribam. Litteras tuas, quas Domino Melchiori 1) scripsisti, Wittembergam misi et eas se quoque Dominus Philippus legisse ad me scribit 2). Is monuit me, ut te in principio ad modestiam hortarer, ne statim reprehenderes vel antecessores tuos vel vicinos Ulmenses ac Augustanos concionatores. Nosti viri istius modestiam; cur autem hoc scripsit, non satis intelligo. Sed utut est, oro te, ut rationem indocti populi habeas, et ut optima doctrina et bonis argumentis Scripturae eos in principio munias, priusquam vel aliquem in specie perstringas vel in ecclesia aliquid mutes. Nam omne principium, ut nosti, grave. Deinde OMNES MUTATIONES VEL SUNT periculosae vel saltem non carent persecutione. Ideo in principio lente progrediendum est, donec mentes hominum bene in certa doctrina sint instructae, et pro captanda benevolentia in principio nihil magis quam lenitate et modestia opus est. Et licet tu haec jam dudum expertus es, tamen, ut Domino Philippo obediam, ad te ista scribo. Quare mihi ignoscas et ipsi boni consulas hoc suum consilium, quid enim quaerat, nosti, nempe ut lucrifierent plurimi.

Ego jam ago ecclesiasten tuo loco et coguntur me Baalitae ferre, vel etiam inviti. Decanus 3) discessit et solus Sannio Wirzpurgensis observat domum [am Rande: juxta illud Terentianum] 4). Hui miseram familiam, quae hunc hominem gubernatorem habet. Scias praeterea, socrum tuam, me ac omnes compresbyteros nostros rectissime cum omnibus nostris valere. Idem tibi ac tuis precamur omnes. Datum Neumburgi, Sabbatho post Oculi anno 1544.

Nr. 12.

(Naumburg.)

(um Ostern, 13. April 1544.)

Medler an Löner.

(Ep. XV. fol. 18b).

M. Caspari Lonero Doct. Nicol. Medlerus.

Gratiam, pacem et consolationem in Christo Jesu Domino nostro, qui resurgens omnes suos et nostros vicit adversarios. Misi tibi, charissime in Domino affinis et frater, cum quodam Norlingiacensi,

<sup>1)</sup> Fend.

<sup>2)</sup> am 20. März, Corp. Ref. V, 333. Am 1. April schrieb Melanchthon an Löner selbst in der nämlichen Angelegenheit, CR. V, 347.

<sup>3)</sup> Caspar von Würzburg, Dechant und Scholastikus, vgl. N. Mitteil. l. c. S. 205.

<sup>4)</sup> Terent. Eunuch. IV, 7, 10.

qui Wittenbergae molam agit, testimonia a majoribus nostris scripta, et deinde breviter tibi Franckfortum scripsi. Interim non habui nuntium, licet nuper civis Norlingiacensis praeteriverat, sed ego gravedine capitis tum laboravi, quominus scribere potui. Nunc vero breviter nostrarum rerum statum accipe.

Mitto tibi litteras Geringi, dudum scriptas, quae apud me nuntium expectarunt. Socrus tua 1) morosiorem se erga me et Geringum gerit et plus pecuniae, quam promisimus, postulat. Ligna tua vendere nondum potuimus, quia aestas veniens reddit ea viliora, sed retinebimus ea ad futurum aliquem concionatorem, qui tibi succedat; nullus enim adhuc tibi successit. Quibus enim nos scripsimus, illi recusant conditionem, et qui eam ambiunt, nos habere nolumus. Itaque ego modo vice fungens adhuc sum. Praeter Wirtzburgensem<sup>2</sup>) nullus canonicus hic amplius residet, ita ut eorum collegium quotidie fiat debilius. Ego nuper unus ex his fui, qui novum senatum confirmaverunt. Doctor Funck modo noster consul est. Doctor Creitz 3) prorsus nullam amplius habet potestatem et ad festum Valpurgiae 4) omnino discedet. Jam longe aliam formam habet imperium Zicense. Decanus et Senior nostri Capituli meris mendaciis me apud Electorem accusaverunt, qui praecepit, ut coram audiremur. Sed ipsi recusant; ego vero scriptis dilui ipsorum mendacia. Johannes Hoch modo est urbis praefectus, Stadtvoit, quem eo promovit V estra G ratia (?), qui mihi insidiatur undique. Nec satis sinceri amici officium facit noster scriba Krotensis Faber 5), sed ego nihil eos moror. Dominus Doctor Steinhoff 6) persistit in suo candore et verum

Löner's Schwiegermutter war die Witwe des Bürgermeisters Conrad Feilscher von Hof (Schamelius I, 21 °).

<sup>2)</sup> Vgl. Nr. 113.

<sup>3)</sup> Melchior v. Creitz, früher Amtmann von Colditz und Leisnig, dann 1539 vom Kurfürsten entsandtes Mitglied der Visitationskommission in Herzog Heinrich's Landen, war vom Kurfürsten als Stiftshauptmann für die weltliche Verwaltung des Stiftes eingesetzt worden und erlaubte sich die größten Willkürlichkeiten. Nach wiederholten Klagen Amsdorfs wurde er seines Amtes entsetzt. Auch Luther, der ihn im Brief an Amsdorf vom 6. April 1543: tuus episcopus nannte (de Wette V, 555), schreibt jetzt am 8. März an Amsdorf (de Wette V, 634): Gaudeo te liberatum a Creytio tyranno. Vgl. auch de Wette V, 532. 584.

<sup>4) = 1</sup>. Mai.

<sup>5)</sup> Nicolaus Krottenschmid, Jur. Dr., Syndikus und Stadtschreiber in Naumburg, starb 15. Oktober 1561 (Schamelius I, Nr. 20; N. Mitt. I. c. 155). Er hinterließ Naumburger Annal. von 1305—1547 (herausg. v. Köster 1892), welche aber für die in unseren Briefen berührten Verhältnisse keine Ausbeute gewähren.

<sup>6)</sup> Steinhof, Dr. med. in Leipzig, Bürgermeister von Naumburg, mit Medler gemeinschaftlich um das dortige Schulwesen verdient, er erteilte selbst Unterricht (Schamelius I, 126; Holstein S, 280). Er ließ sich zugleich wohl mit seinem Sohne Johannes im September 1544 in Wittenberg inscribieren als: Joannes Steinhover Medicinae Doctor Lipzensis, Consul Naumburgensis (Förstemann p. 215).

amicum se in omnibus praebet, qui et cum suis recte valet. Nos timemus, ne iterum apud nos ingruat pestis, quod Deus avertat. nam subinde moriuntur puerperae. Bene vale.

Nr. 13.

(Kitzingen).

28. April 1544.

Georg Schmaltz 1) an Löner.

(Ep. LIII. fol. 87).

Integerrimo viro, Domino M. Caspari Löner, apud Nördlingam Pastori ac inspectori vigilantissimo, fratri suo percharo, Georgius Schmaltzius, parochus Kitzingensis, tuus totus.

Gratiam et pacem per Christum. Miror nec satis demirari possum, ornatissime D. Magister pastorque et episcope, te istuc atque adeo ad Suevos provectum ac profectum. Quare admiranda sunt opera Dei nostri. Equidem gratulor tibi eam dignitatem, Deus addat tibi salutem atque fortunet officium suum, Amen.

Scribis negotium tibi esse cum adversariis Christi; probe factum puta, dominatur enim Christus noster in medio inimicorum suorum<sup>2</sup>), et nisi hostes multos habeat, nihil gloriae reportat. Macte igitur virtute 3), vir optime! Ego, inquit, non derelinquam te etc. 4). Sunt sane etiam mihi hostes, verum non tam exteri, quani domestici. Nam multum exagitat nostrorum aliquot spiritus phanaticus, quem ego interpretor spiritum herilem, qui semper et in omnibus vult dominari sibique serviri, contra sapientiam spiritus sancti, qui vult, nos esse ministros et dispensatores, non dominos nec retentores, 1. Cor. 4. Caeterum Papistae non sunt mihi usque adeo molesti, gratiae sint Christo! et Senatus noster\*) satis commodus est, nec minus audiens populus. Quod vero ad rerum mearum statum attinet, ego cum uxore duabusque filiabus Hanna et Fide incolumem vitam ducimus nunc quidem, subinde tamen: pro mundi istius more: valetudinarii. Possedit me calculus cum Rege Cyprio 5), qui tamen jam longa intercapedine quieverunt a me torquendo.

<sup>1)</sup> Georg Schmalz, auch Schmalzing, Schmalzung, inscrib. in Wittenberg Wintersem. 1530/1: Georgius Schmalzing de Bareitt (Förstemann, Alb. p. 141), 30. Januar 1532 Magister (Köstlin, Bacc. II, 20), von Luther 20. Jan. 1534 dem Rat von Kitzingen als Prediger empfohlen (de Wette IV, 502). Stammt von ihm: Den [lege Der] Psalter Dauids vber die Hundert vnd fünfftzigete Psalmen Ynn gebets weys auß heyliger Göttlicher schrifft gegründt. Georgius Schmaltzing. Anno. M. D. XXVII. — Am Schluß: Gedruckt zw Zwickaw durch Gabriel Kantz. M. D. XXVII. (u. öfter)? Schm. soll dies Buch im Gefängnis gemacht haben. Vgl. Riederer, Nachr. IV, 309 ff.; Baumgarten, Nachr. v. merkw. Büchern S. 11. 285. 309.

<sup>2)</sup> Ps. 110, 2. — 3) Horat. Sat. I, 2, 31. — 4) Hebr. 13, 5.

<sup>\*)</sup> MS nostres

<sup>5)</sup> Diesen Ausdruck weiß ich sonst nicht nachzuweisen. "Cyprius" vielleicht scherzhafter Ausdruck für: Zipperlein? = Gicht?

De Stubenuol 6) illo certiorem te reddo, quod neque ope neque opera mea, sed sua ipius am Rand: Ecce temeritate factus est parochus Scheinfeldensis 7). Gaudeo profecto [am Rand: noch besser!] mihi multum, me per gratiam Christi ab ipso ac verbosissima ejus uxore omnium rerum scientiam sibi persuadente exoneratum esse. Judicabit olim, scio, Dominus, quid qualiterque mecum egerit, qui nullum unquam malum, ne tantillum quidem, ipsis intuli neque verbo neque facto. Haec paucula jam boni consule ac vale per Christum simulque ecclesia tua tota. Orabis etiam pro me mutuo. Die 28. Aprilis anno 1544.

Nr. 14.

Schwäbisch-Hall.

2. Mai 1544.

Johann Brenz an Löner.

(Ep. XXI. fol. 26).

M. Caspari Lonero Johan, Brencius.

S. in Christo. Accepi ab Huberino 1) veteri amico tuas litteras una cum literis D. Philippi Melanthonis 2), quod certe mihi gratissimum fuit. Etsi enim superioribus diebus diligenter investigavi, num tu ad Nordlingiam venisses et administrationem ecclesiae suscepisses, nihil tamen certi cognoscere potui. Quare, cum hoc mihi nunc tam D. Philippi quam tuis litteris perspicere significatum sit, gratulor et tibi et Ecclesiae Nordlingiacae plurimum, ac precor Deum Optimum Maximum, ut benedictione ejus ministerium tuum sit fortunatum. Nec dubito, quin qua es pietate praeditus, in hoc studium toto pectore incumbas, ut ecclesiam, cujus pastorem agis, in sana doctrina confirmes. Mea quidem opera nihil tibi prodesse potest, sed si ita visum est, licebit ea tibi pio tuo arbitratu uti. Ego quoad ejus a me fieri potest, nullus tibi deero. Nam me hoc officium tibi debere judico tam propter commune nostrum ministerium, quam propter veterem familiaritatem, quam tecum Onoltzbachii contraxi 3),

Ein Egidius Stubenvoll kommt unter den Diakonen von Ölsnitz vor, und ist daselbst der Nachfolger des in unsern Briefen später erwähnten Gallus Goldhahn. Da Dietmann, chursächs. Priestersch. III, 355 keine Jahreszahl für die Amtsdauer dieser Diakonen angibt, so läßt sich nicht bestimmen, ob der Ölsnitzer Stubenvoll mit unserem identisch ist und ob er das dortige Amt vor oder nach seinem Amt in Scheinfeld verwaltete.

<sup>7)</sup> Scheinfeld, Stadt in Mittelfranken.

<sup>1)</sup> Casp. Huber oder Huberinus, Prediger in Augsburg und dort der lutherischen Partei angehörend. Er war kurz vor dem 22. April bei Brenz (vgl. CR. V, 369).

<sup>2)</sup> Melanchthon schrieb am 1. April an Löner (CR. V, 349): Ad Brentium scribo, ac oro, ut tecum amicitiam contrahat. Dieser Brief fehlt bis jetzt, doch hatte schon am 25. März (CR. V, 339) Melanchthon Löner an Brenz empfohlen.

<sup>3)</sup> Brenz war von dem Markgrafen Georg zur Beratung über die Kirchenordnung nach Ansbach auf Mittwoch post purific, 1531 berufen worden (vgl. Beiträge zur bayer, Kirchengeschiehte, I. 6.

ac nunc etiam propter vicinitatem, qua profecto nobis fruendum est. Quod de diacono tuo 4) scribis, doleo. Equidem sic existimo: si ille non urget publice suam phanaticam opinionem, non esse etiam publicam contentionem de ea re excitandam. Multa possunt moderatione, multa prudenti dissimulatione corrigi. Sathan hoc ingenio praeditus est, ut, si eum contemnas ac rideas, proripiat se e medio: sin admiseris eum, ibi tum solet explicare et ostentare omnes vires suas. Quare si haec controversia, de qua scribis, inter vos adhuc privata est et tantum privatis colloquiis aut litteris constat, non est in publicam concionem proferenda, sed moderatione paulatim componenda. Non dubito, quin Dominus tibi spiritu suo affuturus sit. Nam si reliqua integra sunt, ista privata diaconi tui opinio nihil incommodi afferet ecclesiae. Quod si vero diaconus ista sua inepta et phanatica etiam publice doceat, ne sic quidem puto consultum esse ecclesiae, ut statim publice et nominatim refutetur. Possunt enim ea refelli opportuno suo tempore, ut plane aliud agere videaris. Possunt et ea argui colloquiis, ut diaconus hanc causam saltem moderatius agat, nec convellat publicas nostrarum ecclesiarum ordinationes, quae utuntur exorcismo et fidei professione in baptismo. Sed de hac re alias copiosius, si diaconus omnino in sua sententia perrexerit ecclesiam corrumpere. Rogamus Dominum, ut ipse ostium evangelio suo ubique aperiat et tueatur eos, qui illi accedere cupiunt. Monarchae hujus terrae nolunt aperire portas suas, ut ingrediatur rex gloriae; aperiet igitur eas monarcha coelestis. Hic est portus noster, hoc perfugium. Bene ac foeliciter vale, amicissime mi Caspar! Commendo precibus tuis me, meos collegas et ecclesiam. Ex Hala Suevica, die 2. Maji anno 44.

Nr. 15.

Naumburg.

8. Mai 1544.

Nic. Medler an Löner. (Ep. XIV. fol. 17b).

Magistro Casp. Lonero Doctor Nic. Medlerus.

S. I). Licet neque de fide neque prudentia tua unquam dubitaverim, et ego jamdudum te apud majores nostros excusaverim, divinans ita, quemadmodum factum est accidisse, tamen libenter ex litteris tuis cognovi rerum tuarum statum. Et Doctor Melchior 1) quoque

1) Fend.

Pressel, anecd. Brent. p. 104) und auch dorthin gegangen (ib. p. 105). Daß unter den dorthin berufenen markgräflichen Theologen auch Löner, damals noch in Hof. sich befand, wird unseres Wissens erst aus diesem Briefe bekannt. Seine frühere Bekanntschaft mit Löner bezeugt Brenz auch in einem Briefe an Melanchthon vom 22. April (CR. V, 368).

<sup>4)</sup> Löner geriet mit den beiden Diakonen, Jak. Schober und Georg Hieber, welche Zwinglianer waren, in Streit; mit welchem von beiden zuerst, denn unser Brief redet nur von Einem, vermag ich nicht zu sagen. Zur Sache vgl. Dolp 76 f.; CR. V, 368.

tecum sicut et ego compatitur, sed hortamur te ad patientiam. Videbis Domini auxilium super te. Expecta itaque Dominum et viriliter age.

Pecuniam, quae tibi apud nos restat, non committam nuntio alicui, nisi tu jusseris et aliquem significaveris. Vides enim, qualis hodie fides hominum et quae nostra sors sit. Itaque expectare te velim nostras nundinas, tunc tutius possit mercatoribus committi, cum quibus scripseris. Neque tamen modo tam multum restat. Oportuit enim judici et ligna et vecturam lignorum solvere, et nemo jam cupit emere ligna, et nescio, num tuto in aedibus tuis, non bene conclusis, jaceant necne; sed adhibebo in illis vendendis summam diligentiam. Habeas modo me et uxorem excusatum, quod non plura scripserim. Ego jam tempus non habeo et hactenus variis negotiis distractus scribere copiosius non potui. Migravi in aedes recenter exstructas circa diversorium Beandis et expecto donec parentur illae juxta scholam. Compresbyteri omnes adhuc sinceri sunt, excepto Bufonifabro<sup>2</sup>), qui incipit, ut est illorum hominum mos, paulatim a nobis deficere. Ego te cum singulis tuis, uxore, liberis et ancillis commendo Christo Jesu, qui te confortabit et conservabit adversus omnes mundi et Satanae furores et tumultus, Amen. Naoburgi, 8. Maji anno 1544.

(Fortsetzung folgt.)

## Dürers Stellung zur Reformation

vor

Oberbibliothekar Zucker in Erlangen.

Dürers Haltung in dem weltbewegenden Kampfe, dessen Anfang er miterlebte, kann nur dann richtig beurteilt werden, wenn man die Zeit vor und nach dem Auftreten Luthers entsprechend auseinanderhält. Zwischen 1518 und 1528, dem Todesjahr des Meisters, können wir von Zeit zu Zeit immer auf direkte Außerungen des Malers oder andere Zeugnisse hinweisen, die ihn auf Seite der evangelischen Partei stehend erscheinen lassen. Außerungen Luthers und Melanchthons bei seinem Tode nötigen gleichfalls zu demselben Schlusse. Um dem Urteil eine sichere Unterlage zu bieten. habe ich in der Schrift: "Dürers Stellung zur Reformation. Erlangen, Deichert 1886" das einschlägige Material chronologisch zusammengestellt. Von ultramontaner Seite versucht man indes immer wieder das zu bestreiten, indem man den Blick nach Möglichkeit trübt und verwirrt. Einer solchen Tendenz dient in erster Linie eine Schrift Webers, "Albrecht Dürer. Sein Leben, Wirken und Glauben, dargestellt von Anton Weber. Regensburg, Pustet", die 1894 be-

<sup>2)</sup> Krottenschmid, vgl. Nr. 125.

reits in zweiter Auflage erschienen ist. Der Verfasser hat es durch mancherlei Kunstgriffe fertig gebracht, die direkten Nachrichten und anderen Zeugnisse, die wir über die evaugelische Gesinnung Dürers haben, in eine solche Beleuchtung zu rücken, daß sie meist ganz belanglos zu sein scheinen; anderes ist dadurch für die vorliegende Frage verwendbar geworden, daß die Zeit, auf welche die einzelnen Notizen sich beziehen, außer acht gelassen, oder geradezu eine falsche Vorstellung hierüber erweckt wird; einige besonders unbequeme Zeugnisse dagegen werden als nicht von Dürer herrührend hingestellt. Daß das Durchdringen freierer evangelischer Anschauungen und ein Bruch mit gewohnten Vorstellungen vielfach sich nur ganz allmählich vollziehen konnte, bleibt gleichfalls unberücksichtigt. Was bei solcher Methode geleistet werden kann, sollen einige Beispiele erläutern.

Vielbesprochen sind die sogenaunten Apostelbilder, die Dürer auf das Rathaus seiner Vaterstadt gestiftet hat (jetzt in München), sowie die Unterschriften, welche ursprünglich zu den Füßen der Originale zu lesen waren, aber als anstößig sogleich entfernt wurden, als die Bilder in den Besitz des Kurfürsten Maximilian übergingen. In dem noch erhaltenen Briefe, mit dem Dürer die Bilder dem Rate übersandte, schreibt nun der Meister, daß er mit jener Schenkung einen längst gehegten Wunsch verwirkliche, frühere Gemälde aber seien ihm für einen solchen Zweck stets zu minderwertig erschienen. Bei Weber lesen wir davon keine Silbe, sondern p. 58 folgendes: "Da ... die Neuerer in der Stadt die Macht errungen hatten ... fürchtete Dürer für seine Bilder, wenn dieselben in einer Kirche sich befänden, deshalb beschloß er, sie dem Rate der Stadt zu widmen, wobei er hoffte, daß die katholischen Ratsherren . . . noch so viel Einfluß . . . . haben, daß die Heiligenbilder als Kunstgegenstände auf dem Rathause eine sichere Stätte erhalten." Hier sei gleich auch erwähnt, daß wir p. 141 eine ähnliche Neuigkeit erfahren. Dürers Frau hat bekanntlich ein Stipendium für Wittenberg gestiftet, was Melanchthon rühmend erwähnt. Das ist eine unbequeme Thatsache, doch man weiß Rat. Von dem Vorkommnis wird den Lesern mit folgenden Worten erzählt: "Seine (Dürers) alleinstehende Wittwe . . . . wurde zum Abfall von der katholischen Kirche genötigt, ja sogar veranlaßt, eine Stiftung für die Universität Wittenberg zu machen."

Die Sprüche unter obigen Bildern sollen ganz unverfänglich sein. Selbst in den Kreisen, für die Weber schreibt, dürften aber denkenden Leuten doch wohl, wie schon einst am Hofe Maximilians in München, Zweifel aufsteigen, darum wird der Besprechung derselben p. 29 die Versicherung vorausgeschickt: "Die Unterschriften . . . . können nicht als Beweismittel gebraucht werden, da sie nicht von Dürer stammen; denn J. Neudörffer berichtet, daß er der Schreib-

meister war, der "die vier Bilder bei den Füßen schrieb, und etlich sprüch heiliger Schrift bezeichnete". Daß Dürer die langen Sprüche von dem damaligen berühmten Nürnberger Schreibmeister Neudörffer auf seine Bilder setzen ließ, kann niemand auffallend finden, aber daß er sich gar nicht darum gekümmert haben sollte, was auf die ziemlich breiten Streifen geschrieben wurde, die er zu den Füßen seiner Bilder für Inschriften frei gelassen hatte, ist so widersinnig, daß auf obige ganz bestimmte Angabe Webers hin Jedermann auf den Gedanken kommen muß, dieselben seien wohl erst später, etwa nach Dürers Tod darauf gesetzt worden. Damit eine solche Vorstellung auch wirklich Platz greifen kann, ist bei obiger Anführung der Stelle aus Neudörffer mit gutem Bedacht weggelassen, daß der Schreibmeister angiebt, er habe die Tafeln in Dürers Stube beschrieben.

Für die deutsche Ausgabe seiner Apokalypse hatte Dürer im Jahre 1498 die in Nürnberg bei Koberger 1483 erschienene Übersetzung benützt, für jene Sprüche wählte er aber nun eine wesentlich verschiedene. Abgesehen von allerlei orthographischen Abweichungen, mehrfach anderen Wortformen, was beides bei solchen Citaten nicht in Betracht kommen kann, und dem Unterschied, daß ein "selb" nach einem "sich" ausgefallen, ferner "Zeitten" für "tagen" gesetzt ist, und daß ein unverständliches, also verschriebenes "sie" statt "sich" vorkomt, stimmt der Text der Aufschriften Wort für Wort mit der Übersetzung des Neuen Testamentes Luthers vom September 1522 überein. Der zu ziehende Schluß ergiebt sich da doch wohl von selbst. Woher sollte denn sonst im Jahre 1526 dieser übereinstimmende Text entnommen sein? Da das aber nicht recht erwünscht ist, so schreibt Weber trotzdem, man habe "frischweg behauptet, der Text sei aus der Übersetzung Luthers genommen, aber diese sei durch Redewendungen, Formen und Schreibweise gänzlich verschieden". "Um dem Leser ein eigenes Urteil zu ermöglichen", wird dann als Probe "nur die kürzeste Stelle aus Luthers: "Newe Testament" (Wuittenberg 1522)" zum Vergleich citiert. Es ist der Spruch aus dem Markusevangelium. Das sieht sehr exakt aus, und in dem vorgeführten Text finden wir wirklich nicht nur öfter eine verschiedene Schreibweise sowie einige andere Wortformen, sondern auch zweimal eine abweichende Wortfolge. Auf letztere haben wir Webers "Redewendungen" zu beziehen, denn weitere Unterschiede sind nicht vorhanden. Die Differenz in Bezug auf diesen vielleicht etwas erheblicher scheinenden Punkt erledigt sich jedoch in überraschender Weise. Weber citiert nicht die oben als Quelle genannte Septemberausgabe von Luthers Übersetzung, sondern die mehrfach veränderte Dezemberausgabe! Die so wichtig sein sollenden verschiedenen Wortformen sind, abgesehen von einem offenbaren Schreibfehler, "sie" für sich, folgende: "langs"

statt "langes", "dieselben" statt "dieselbigen", "dester" statt "deste" (nicht "desto" wie Weber giebt), "verdambnus" statt "verdamnis". Für jene Zeit bei einer um des Inhaltes willen zitierten Stelle gleiche Schreibweise und strenges Beibehalten der Wortformen zu verlangen, ist indeß eine Forderung, die niemand ernst nehmen kann, passiert es doch Weber selbst, obwohl er diplomatisch genau sein will, daß er in seinem eben erwähnten Citat die ihm geläufigere Form "desto" statt "deste" bringt, auch weist sein Abdruck der Dürer'schen Aufschriften über zwei Dutzend orthographische Abweichungen auf, ferner lesen wir dort "sie" für "sich", "aufgangen" für "aufganngen", und ausgelassen sind die Worte: "an euch" sowie "Unnd ir verdamnus schlefft nicht". Da dürfen wir dem Nürnberger Schreibmeister schon etwas zu gute halten.

In ähnlicher, um keine Auskunft verlegenen Weise, wird die auf einem Regensburger Holzschnitt der Coburger Kupferstichsammlung befindliche Aufschrift vom Jahre 1523 beseitigt, in der Dürer den Marienkultus verurteilt. Daß Dürers Handschrift vorliegt, ist ganz unzweifelhaft. Weber glaubt die fatale Außerung beseitigen zu können, indem er dieselbe als "eine unklar verfaßte und schlecht geschriebene Bemerkung" charakterisiert, die "einen geradezu entsetzlichen Stil" aufweise. Damit ist für ihn die handschriftliche Frage erledigt. Die Aufschrift soll vielmehr von dem Regensburger Maler Altdorfer herrühren, dem die Zeichnung des Holzschnittes von Weber gegen die Ansichten anderer zugewiesen wird. Das echte Monogramm Dürers unter jenen Zeilen hat ebenfalls nichts zu bedeuten; man braucht es ja nur als gefälscht zu bezeichnen. Ursprünglich soll das aus zwei ineinander geschobenen eckigen lateinischen A bestehende Altdorfersche Monogramm unter der Aufschrift gestanden haben, das nachträglich, so wird kurzweg behauptet, durch Einzeichnen eines D in das Dürer'sche verwandelt wurde. Daß die mit nicht breiter Feder gezogenen Striche des Monogramms auf dem Holzschnitt die Möglichkeit ausschließen, daß je Doppelstriche vorhanden waren, verschlägt nichts. Wohlweislich ist kein Facsimile des in Rede stehenden Dürer'schen Monogramms gegeben, sondern nur ein Altdorfer'sches Zeichen in einer jedenfalls ganz singulären, einem Dürer'schen A merkwürdig ähnlichen Form, dessen Herkunft nicht bezeichnet ist. Vielleicht haben wir in ihm das ungenau reproduzierte Monogramm des Regensburger Meisters vor uns, das einmal auf einer Bau-Inschrift sich findet.

Nicht minder bezeichnend ist folgendes. Es werden zwei bekannte Äußerungen Luthers und Melauchthons beim Tode Dürers angeführt. Nach der gegebenen Übersetzung hätte Luther an Eoban Hesse geschrieben: "Du magst ihn glücklich preisen, daß ihn Christus zu guter Stunde") fortgenommen hat aus diesen stürmischen Zeit-

<sup>1)</sup> Im Original nicht gesperrt gedruckt.

läuften etc.", und ganz objektiv lautet die den beiden Citaten beigegebene Bemerkung: "Wir sehen darin keinen unzweideutigen Hinweis auf das lutherische Bekenntnis". Mit Verwunderung aber sieht man beim Vergleichen des lateinischen Textes, daß Luther schrieb: "ut quem Christus sie instructum et beato fine tulit ex his temporibus turbulentissimis" etc., also: den Christus so gefördert in einem seligen Ende hinweggenommen hat etc. So hätte sich der Reformator über einen untreu gewordenen Anhänger nicht geäußert, darum sind auch die Worte: "sie instructum et beato fine" des Originaltextes mit der farblosen Wendung "zu guter Stunde" vertauscht. Zur Charakterisierung solcher Art braucht man keine Silbe zu verlieren, beigefügt sei nur noch, daß die in Düsseldorf erscheinende "Zeitschrift für christliche Kunst" das "objektive Untersuchung" nennt.

Eine ähnliche Tendenz wie Weber verfolgt Bole mit verwandtem Endresultat in einem der Frage gewidmeten Abschnitt seines Buches: "Sieben Meisterwerke der Malerei, Brixen 1893", p. 88-92, doch hat man einer Schlußbemerkung zufolge, Dürer nicht als einen "in jeder Hinsicht tadellos korrekten" Katholiken anzusehen. Erwähnenswert ist, daß auch Bole den Apostelbildern gegenüber dem Eindruck sich nicht verschließen konnte, daß die Kunst Dürers hier in ein anderes Geleise geraten sei, als man von römisch-katholischer Seite für wünschenswert hält. Der Grund hiefür wird in ganz richtigem Gefühl in den Bewegungen jener Zeit gesucht, dem eigentlichen Verständnis dieser Meisterwerke ist der Verfasser darum aber nicht näher gekommen. Trotz anerkennender Worte für die Schöpfung Dürers will Bole gerade hier , einen Niedergang von der Höhe der christlichen Ideale" konstatieren. Es wird der haltlose Vorwurf erhoben, der Maler habe seinen bitteren Unmut und Schmerz über die ganze, immer ärger werdende Misere in seiner Vaterstadt auf Paulus und Markus (der zähnefletschend!! dargestellt sein soll) übertragen. Im Grunde sieht der Verfasser in den Bildern nichts weiter als eine Darstellung der vier Temperamente auf allzu realistischer Grundlage. In Wirklichkeit hat Dürer seine Gestalten in etwas anderer Seelenstimmung geschaffen and höhere Ziele dabei verfolgt, als ihm hier untergelegt wird. Eben weil er mit innerer Befriedigung auf die Gestalten blickte, hat er gerade dieses Werk mit berechtigtem Stolz als Andenken seiner Kunst auf das Rathaus seiner Vaterstadt gestiftet. Sein Brief an den Rat neben dem, was die Bilder selbst aussprechen, klärt Jeden, der sehen will, zur Genüge hierüber auf.

In den beiden eben besprochenen Schriften wird die Überlieferung über gewisse Punkte geflissentlich verdunkelt; da auch, von tendenziösen Darstellungen abgesehen, vielfach zu beobachten ist, daß in rein künstlerischen Fragen dem Dürer'schen Schaffen gegenüber subjektives Ermessen allzugroßen Spielraum gewonnen hat, so ist es doppelt zu begrüßen, daß Lange und Fuhse sich der Mühe unterzogen haben, den litterarischen Nachlaß Dürers, soweit derselbe allgemeineres Interesse beanspruchen kann, in einer neuen Publikation zu veröffentlichen, die für die Betrachtung den Künstler selbst in seinen eigensten Anschauungen und Empfindungen in den Mittelpunkt rückt (Dürers schriftlicher Nachlaß, Halle a/S., Niemeyer 1893). Da die äußere Gestaltung, welche die Herausgeber dem Dürer'schen Text gegeben haben, dem Verständnis entgegenkommt, so wird diese zugleich vollständigste Ausgabe dessen, was wir schriftliches von ihm haben, das ihre dazu beitragen, daß das wahre Wesen des stets in die Tiefe gehenden Künstlers sich weiteren Kreisen erschließt. Unter dem neuen, was die Ausgabe bringt und ihre Erwähnung in diesem Zusammenhang veranlaßt, befinden sich auch einige an heilige Personen gerichtete Reime. Weber und andere verwerten das nach Kräften in ihrem Sinne, freilich ohne zu sagen, daß die Verse aus den Jahren 1509 oder 1510 stammen. Daß Dürer vor dem Auftreten Luthers die Lehren der römisch-katholischen Kirche für sich hinnahm, kann nicht bezweifelt werden. Bekannt ist überdies, daß er gerade um jene Zeit, nämlich im Jahre 1509, eine Messe für die Sebalduskirche gestiftet hat. Etwas Neues, das überraschen könnte, erfahren wir also durch jene Verse nicht.

# Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt

von

### 0. Rieder,

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung 1).

# IV b. Aus "Monatsschrift des historischen Vereins von Oberbayern." Jahrgang I—III (1892—1894.)

- Schneidawind, A., Beitrag zu einer Schulgeschichte der Stadt München von der Gründung der Stadt bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts (Vortrag): I, 2.
- Gierl, Joh. v., Sitten und Gebräuche an der ober- und niederbayerischen Grenze (Vortrag): I, 19.
- Fugger-Glött, Eberhard Graf von, Die Wallfahrtskirche zu Vilgertshofen (Vortrag): I, 49. Vgl. Oberbayerisches Archiv 48.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 227 ff.

Hager, Georg, Die Wessobrunner Stukkatoren-Schule (Vortrag): I, 51. Vgl. ebenda.

Wessinger, A., Alte Glocke von Agatharied (Bezirksamts Miesbach): I, Mainummer, 10.

Fink, F., Grabsteine in Kösching: I, Mainummer, 11.

Peetz, H., Ein Nachtrag zu den Artikeln über Haushalt auf dem Frauenwörth: I, Mainummer, 13.

Och, Fr., Eine Wessobrunner Medaille: I, 55.

Katharinenkirchlein bei Landsberg a. L.: I, 13.

Wandgemälde in der Franziskanerkirche zu Berchtesgaden: I, 43.

Krallinger, Hans, Über das Landsberger Volksschulwesen bis zur Durchführung des Schulzwanges am Anfang dieses Jahrhunderts (Vortrag): II, 1. Vgl. O.-A. 48.

Hager, Gg., Die Baudenkmale des Klosters Steingaden (Vortrag): Π, 4.

Döberl, M., Die politische und kirchenpolitische Thätigkeit der Cistercienser in der Zeit der Hohenstaufen (Vortrag): II, 49.

Ihre wirtschaftliche und kolonisatorische Thätigkeit mit besonderer Berücksichtigung der bayerischen Cistercienserklöster (Vortrag): II, 65.

Hager, Gg., Die Kunstdenkmale des Klosters Seeon (Vortrag): II, 82.

Die romanische Kirche von Mallertshofen (Madalhershova): II, 30.

Die bayerischen Cistercienserkirchen des Mittelalters: II, 73.

Mayer, J. A., Bayerische Klosternekrologien des 17. Jahrhunderts: II, 79 und 90.

Ruepprecht, Christian, Vermehrung der Universitätsbibliothek zu Landshut bzw. München aus den altbayerischen Klosterbibliotheken 1803: II, 95 und 111.

Werner, K., Die Teilnahme des Herzogs Ludwig I. von Bayern an der deutschen Kreuzfahrt i. J. 1221 (Vortrag): III, 49.

Stigloher, M., Gedenkrede aus Anlaß des vierhundertjährigen Bestehens der Liebfraueukirche in München (Vortrag): III, 52.

Hager, Gg., Der Abbruch der älteren Frauenkirche in München (Vortrag): III, 56.

Die spätgotischen Wandmalerien in der Kirche zu Feldmoching (Vortrag): III, 57.

Die Pfarrkirche zu Garmisch (Vortrag): III, 57.

Schmidt, F., Die Aufführung des Münchener Jesuitendramas im 16. Jahrhundert (Vortrag): III, 65.

- Hager, Gg., Die Hirsauer Klosterreform und die romanische Baukunst Bayerns (Vortrag): III, 102.
- Trautmann, K., Zwei Alt-Münchener Friedhöfe der Künstler-Friedhof bei St. Salvator und der Gottesacker bei den Theatinern — und ihre Toten (Vortrag): III, 117.
- Sepp, J., Der Baumkult in Altbayern und die mehrfachen Schicksalsbäume (Vortrag): III, 136.

Die Schimmelkapellen in Altbayern: III, 13, 25.

Trautmann, K., Die Pfarrkirche in Sandizell und ihre Meister: III, 129, 142.

Hager, Gg., Vom Stiftergrabmal in Ebersberg: III, 142.

# V. Aus "Verhandlungen des historischen Vereines in dem Unterdonaukreise" (Band 1: 1834—36), desgleichen "für Niederbayern" (Band 2—30: 1846—1894).

- Schuegraf, Chronik von den Schlössern Arnschwang und Rainkam, k. Landgerichts Cham etc. Bd. 1, Heft 1 1) (1834), S. 40.
- v. R., Zur Geschichte des Klosters und der Stadt Osterhofen: Bd. 1, Heft 2 (1835), S. 10.
- Verzeichnis der Fürstbischöfe von Passau mit Augabe ihrer Begräbnisorte. Bd. 1, Heft 2, Tabelle nach S. 34.
- Über die historischen Überreste der Kapelle und des Grabmals der Agnes Bernauer zu Straubing: Bd. 1, Heft 3 (1835), S. 5.
- Zur Reformationsgeschichte (in der niederbayerischen Stadt Cham: Erlaß des Kurfürsten Maximilian I. au den Pfleger daselbst und dessen Bericht aus dem J. 1626): Bd. 1, Heft 3, S. 53.
- Erhard, Alexander, Das ehemalige Nonnenkloster Niedernburg in Passau. Mit 4 Tafeln. Bd. 2, Heft 2 (1851), S. 19.

Kleine Beiträge zur älteren Geschichte, Topographie und Statistik der Stadt Passau und des gleichnamigen ehemaligen Fürstentums: Bd. 2, Heft 2, S. 34; Bd. 4 Heft 2 (1855), S. 47.

Die ältesten Gebäude der Stadt, historisch und topographisch beschrieben: Bd. 4, Heft 3 (1855), S. 61 (von Seite 80 an: kirchliche Gebäude). — Nachtrag: 5 (1857 – 58), 167.

Verzeichnis der Epitaphien in der Herrenkapelle am Dom zu Passau: 6, 116.

Klämpfl, J., Geschichte des Marktes und der Pfarrei Untergriesbach (Griesbach, Bezirksamts Passau): 2, Heft 3 (1852), S. 3.

<sup>1)</sup> Bei den ersten vier Bänden mußte auch das betreffende Heft angegeben werden, da erst mit dem fünften Bande eine durchlaufende Paginierung eintritt. Von da ab wird, wie beim Oberbayerischen Archiv, eitiert.

- Schütz, Maximilian, Beiträge zur Geschichte der vormaligen Herrschaft Wolfstein in Niederbayern (mit kirchengeschichtlichen Notizen): Bd. 2, Heft 3, S. 27.
- Härtl, M., Der Quincingau oder Künzengau etc., enthaltend das untere Vils- und Kolbachthal. Nach den besten Quellen bearbeitet (mit kirchengeschichtl. Beiträgen: Bd. 3, Heft 1 (1853), S. 33; Bd. 4, Heft 3 (1855), S. 3; Heft 4 (1856), S. 3; Bd. 8 (1862), S. 200.
- Winkler, Georg, Topographische, historisch-statistische Schilderung des Pfarrsprengels Ehing, Landgerichts Landshut. Ein Beitrag zur Kenntnis der bayerischen Hochebene an Land, Volk und Kultur (mit einer vom Verfasser gezeichneten Karte): Bd. 3, Heft 2 (1853), S. 21 (Pfarr- und Kirchengeschichtliches von S. 48 an).
- Werner, Joseph, Geschichte der Pfarrei St. Martin in Landshut: 3, 3 (1854), S. 1. Mit Urkundenkodex (S. 43), Übersicht des Klerus (S. 60), Pfarrsalbuch v. J. 1331 nebst Personenregister (S. 77), Verzeichnis der ältesten Grabsteine (S. 129) und 40 Wappenabbildungen.
- Klämpfl, Joseph, Beschreibung der Ortschaft und Pfarrei Lälling im bayerischen Walde (jetzt Lalling, Bezirksamts Deggendorf) 4, 1 (1855), S. 33.
- Denkscherz, Wenzeslaus, Münster, Dorf (hierin die ehemalige Benediktinerabtei zu Pfaffenmünster, später in Straubing, berührt): 4, 1, S. 65.
- Graßl, (Johann) Michael, Monographie über die Weiler u. Kirchen Feldkirchen, Theobald u. Stephansbergham (bei Geisenhausen) (sämtlich im Bezirksamt Vilsbiburg). Mit 3 Zeichnungen: 4, 1, S. 75.
- Wiesend, Das Patronatsrecht des Klosters Seligenthal (bei Landshut) über die Pfarrkirche zu Glatau (Klattau) im Königreiche Böhmen: 4, 1, S. 83.
  - Stiftung von vier Benefizien im Kloster Seligenthal 1392: 4, 3 (1855), S. 55.
- Fisch, Joseph, Historisch-topograph.-statistische Mitteilungen über der Pfarrbezirk Grainet (Untergrainet, Bezirksamts Wolfstein): 5 (1857—58), 123.
- Kornmüller, Joseph, Historische Daten über das alte Prämonstratenser-Kloster Windberg (Bezirksamts Bogen), chronologisch geordnet: 5, 191.
- Spörl, Johann, Der Bau und die Erbauer des Chors zu St. Martin in Landshut: 5, 263.
- Wiedemann, Theodor, Verzeichnis von Handschriften der k. Hof-

- und Staatsbibliothek München, welche die Geschichte der Stadt Landshut berühren (auch geistliche Sachen betreffend): 5, 280.
- Schuegraf, Joseph Rudolph, Die Stiftung der Pfarrei Puickhaim (im Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern "Poikam" geschrieben), k. Landgerichts Kelheim, durch Wernher den Puickhaimer von Puickhaim, herzoglich bayerischen Landrichter zu Kelheim: 6 (1858—59), 20.
- Hellmann, Urban, Das Kloster Seligenthal und seine Grundholden (zur Geschichte des 30jährigen Krieges): 6, 33.
- Graßl, Johann Michael, Geschichtliche und statistische Nachrichten über den Markt Geisenhausen, k. Landgerichts Vilsbiburg: 6, 57 (über die Pfarrkirche S. 71 ff.).
- Klämpfl, Joseph, Beschreibung der Pfarrei Kirchdorf bei Osterhofen: 6, 216.
- Schels, Alois, Vier Lieder aus Niederbayern (das erste ein Weihnachtslied, das letzte die Sakramentschändung durch Deggendorfer Juden i. J. 1337 behandelnd): 6, 236.
- Schuegraf, J. R., Chronik von dem Pfarrdorf Teugen (offiziell Teugn geschrieben), k. Landgerichts Kelheim: 6, 273.
- Stoll, Johann Baptist, Das St. Johanneskirchlein zu Kelheim oder das Monument Herzog Ludwigs I. von Bayern und das Falsum betreffs der Ermordung dieses edlen Fürsten: 6, 329.
- Wiesend, Anton, Die Glasgemälde zu Jenkofen, Landgerichts Landshut (zwei durch Herzog Heinrich den Reichen in der dortigen Kirche gestiftete). Mit einer Einleitung: 6, 343.
- Schuegraf, J. R., Das österreichische Lager bei Hengersberg 1742, aus dem Tagebuch des Abtes Marian Pusch von Niederalteich gezogen und neu bearbeitet (mit Beiträgen zur Geschichte dieses Klosters): 7 (1860), 3.
  - Das Karmelitenkloster zu Abensberg. Mit artistischen Beilagen: 7, 265.
- Lüst, Stiftungsbrief des Spitals zu Irbach, k. Landgerichts Straubing (1469): 7, 353.
- Schels, Alois, Zur Geschichte des Passauer Bischofs Dr. Friedrich Mauerkircher (al. Maurkircher, 1482-1485): 8 (1862), 341.
- Stoll, Johann Baptist, Dr. Johann Ferdinand Mayer, weiland Pfarrer u. Dekan zu Kelheim. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Bayerns im 17. Jahrhundert (auch Kirchen- u. Pfarrgeschichtliches enthaltend): 9 (1863), 59.
- Weininger, Hans, Das wilde Heer oder Nachtgejaid: 9, 139.
- Stoll, J. B., Kurzgefaßte Geschichte der Stadt Kelheim mit Notizen über die da befindlichen Baudenkmale und die wichtigsten Orte

in der Umgegend. Zur Erinnerung an die feierliche Inauguration des Befreiungsdenkmals auf dem Michaelsberg am 18. Oktober 1863: 9, 161 (II. Kirchenwesen, Lehr- und Wohlthätigkeitsanstalten Seite 236, 251 u.a.; Kloster Weltenburg etc. S. 324).

- Lamprecht, Johann, Regesten aus den bei der Kirchenlade des Pfarrgotteshauses zu Andorf (im Innkreise) inliegenden Stiftbriefen (20 Nummern von 1393 bis 1699): 9, 350.
- Groß, Jakob, Zur Abbildung des Grabsteines des Bischofs und Kanzlers Dr. Friedrich Maurkircher: 10 (1864), 94.

Chronik von Simbach am Inn und Umgebung: 10, 97. (Mit Pfarr- u. Kirchengeschichtlichem, incl. Schulwesen, insbesondere von Seite 216-230).

- Auracher, Franz Xaver, Zur Geschichte von St. Martin in Landshut: 10, 338.
- Klämpfl, Joseph, Geschichte der Grafschaft Neuburg am Inn. Mit 3 lithograph. Beilagen: 11 (1865), 55 (auch kirchengeschichtliche Notizen bringend, namentlich S. 123 ff. und 159 ff.).
- Kalcher, Anton, Regesten von Urkunden aus dem Pfarr-Archiv St. Martin zu Landshut: 1. Teil (1297—1365): 11, 190.

Beiträge zur Geschichte des Chorherrnstiftes St. Nikola bei Passau: 11, 227.

- Wiedemann, Theodor, Beiträge zur Geschichte der Pfarrei Eching im k. Bezirksamte Landshut: 11, 287.
- Maier, Gottfried, Die Bilder an der Bronzethür des Domes zu Augsburg. Ein Versuch ihrer Erklärung aus der Heiligen Schrift. Mit 2 Tafeln u. verschiedenen Zusätzen: 12 (1866-67), 81.
- Dollinger, Peter, und Stark, Nikolaus, Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt Abensberg (mit Beiträgen zur Kloster- und Pfarrgeschichte): Nr. 1—107 von c. 901—1449: 12, 249; Nr. 108—350 (1449 1865): 13 (1868), 1.
- Kalcher, Anton, Die Hofmark Geltolfing (Bezirksamts Straubing) und ihre Besitzer: 13, 301 (über Kirche u. Pfarrei s. S. 331 ff.).
- Zeininger, P. Adrian, Urkundenauszüge zur Geschichte des Marktes und Gerichtes Eggenfelden (mit kirchengeschichtlichen Notizen): Nr. 1—17 (1303—1407): 13, 343; Nr. 18—140 (1409—1491): 14, 305; Nr. 141—391 (1492—1648): 15, 105; Nr. 392—512 (1648—1833; mit Nachtrag): 16, 230.
- Primbs, Karl, Das Totenbuch des ehemaligen Franziskanerklosters in Landshut: 13 (1868), 349.
- Dollinger, Peter und Stark, Nikolaus, Die Grafen und Reichsherrn zu Abensberg. Aus Urkunden und Quellen bearbeitet (mit zahlreichen Notizen zur bayerischen Klostergeschichte, ins-

besondere betr. die Klöster Rohr und Schamhaupten, das Chorherrnstift Essing u. a.): 14 (1869), 1.

Prechtl, J. B., Beiträge zur Geschichte des Marktes Siegenburg (Bezirksamts Kehlheim) und der Schlösser Train und Ratzenhofen in Niederbayern: 14, 235.

Daraus einschlägig: Der Eremit Antonius S. 258 f.: Siegenburg in kirchlicher Hinsicht S. 274 ff. (Pfarrei Niederumelsdorf sowie Kirche und Benefizien zu Siegenburg); Benefizium in Train S. 295.

Akstaller, Franz, Beiträge zur Geschichte des Marktes Regen (mit pfarrgeschichtlichen etc. Bemerkungen): 15 (1870), 3.

Beiträge zur Geschichte des Marktes Zwiesel im bayerischen

Walde von 978—1868 (desgl.): 15, 23.

Erhard, Alexander, Regesten aus dem magistratischen Archive zu Passau. Fortsetzung. (Nr. CLI — CCL, 1400 — 1430: 15, 61; CCLII — CCC, 1431 — 1437: 16, 175; CCCI — CCCLXXXVII, 1436—1449: 17, 317).

Einschlägig insbesondere die Urkunden über den neugewählten Passauer Bischof Leonhard von Laiming und dessen Differenzen mit der Bürgerschaft und dem Herzog Albrecht von Österreich (von 1424 an).

- Härtl, Michael, Zur Geschichte des Klosters Aldersbach (Bezirksamts Vilshofen): 15, 85.
- A. Z., Beiträge zur Landshuter Geschichte, aus Archivakten entnommen. V. Grundsteinlegung zur neuen Kreuzkirche und zu dem dabei befindlichen Kloster (jetzt Gymnasium) 1696: 16 (1871), 195.
- Morawitzky, M. Graf Topor, Fragmente aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges als Beiträge zur Geschichte der altbayerischen Kreishauptstadt Landshut von Anno 1618—1648: 16, 197. (Beilagen IX—X behandeln die Überführung von U. L. Frauen-Bildnis aus Altötting nach Salzburg und zurück 1632: Seite 223—229).
- C. St., Die St. Afrakapelle zu Seligenthal mit ihren Skulpturen (Vortrag): 16, 325.
- Heinrich, Georg, Geschichte der Grafen von Roning-Rottenburg und Moosburg (mit Notizen zur Geschichte bayerischer Klöster): 17 (1872), 63.
- Braunmüller, P. Benedikt, Der Natternberg. (Abt. I bleibt für unsern Zweck außer Betracht.) (Abt. II mit Beiträgen zur Kirchenund Klostergeschichte): 17 (1872), 125. III. Die lobsamen Grafen von Bogen (desgl.): 18 (1874), 87. IV. Die bescholtenen Grafen von Bogen (ebenso): 19 (1875), 3.

- Haeutle, Christian, Eine fürstliche Nonne am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts (Margarethe, jüngste Tochter Georgs des Reichen von Landshut, im Dominikanerinnen-Kloster zu Altenhohenau): 17. 238.
- Dollinger, Peter Paul, Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt Neustadt a/D. Nach den Originalen des städtischen und pfarramtlichen Archives daselbst bearbeitet und mit gesammelten Dokumenten vermehrt. Nr. 1—87 (c. 843—1441): 19, 67; Nr. 88 200 (1442—1529): 19, 329; Nr. 201—227 (1529—1551): 22, 297; Nr. 228—300 (1551—1640): 27, 37; Nr. 301—450 (1641—1805): 28, 65.

(Fortsetzung folgt.)

#### Zur Bibliographie. \*)

Hübsch, Dr. Georg. Das Hochstift Bamberg und seine Politik unmittelbar vor dem ersten Einfalle der Schweden 1631. Unter grundlegender Berücksichtigung der politischen Verhältnisse des fränkischen Kreises zusammengestellt. (Heidelberg. Dissertation). Bamberg, Buchner 1895. (VIII u. 154 Seiten). Mk. 2,50.

Eine von großem Fleiße und historischem Talente zeugende, durchaus quellenmäßige, für die Bewohner des Bamberger Landes sehr viel des Interessanten bietende Arbeit. Der Verfasser, Seminarlehrer in Bamberg, arbeitete in erster Linie nach den "Bamberger Kriegs-Akten des 30 jährigen Krieges" des Kgl. Kreisarchivs Bamberg, welche erst im J. 1892 durch eine chronologische Anordnung benützbar gemacht worden sind. Weiter aber hat auch sonst das Bamberger Archiv, sowie die Münchener und Würzburger Archive benützt und eine Menge einschlägiger Druckschriften aus drei Jahrhunderten (auch eine schwedische) verglichen. Auf dem bischöflichen Stuhle zu Bamberg saß damals Johann Georg II. Fuchs von Dornheim. Nicht mit Unrecht hat der schwedische Feldmarschall Horn von diesem einmal gesagt, er sein rechter Fuchs, nomine et omine. Anfänglich nämlich hatte er mit aller Entschiedenheit das Territorial- und Reformationsrecht der fränkischen Ritterschaft bestritten und gewaltsamer Weise eine Reihe evangelischer Pfarreien, wie Weißenbrunn, Burkersdorf, Küps, Gärtenroth, Schmölz, Mitwitz rekatholisiert; ja auch das Reformationsrecht der Reichsstädte, hier in erster Linie Nürnbergs, wollte er in Anspruch nehmen, und das gesamte brandenburgische Gebiet reklamierte er für den Katholizismus, wozu ihn auf Grund des Restitutionsedikts vom J. 1629 die dort stattgefundene Annahme des Interims von 1548 die Handhabe bieten mußte, welche als gleichbedeutend mit der Annahme des Katholizismus zu betrachten sei. Als aber Gustav Adolf den Sieg bei Breitenfeld errungen hatte und weiter nach Königshofen, Scweinfurt und Würzburg vorgedrungen war, schlug er gegen den großen Schwedenkönig eine sehr devote, aber immer hinausschiebende Politik ein, welche dieser aber bald durchschaute. Er wollte zunächst in landesväterlichem Sinne seine Unterthanen mit dem Kriegsjammer verschonen,

\*) Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen. Ähnliche Beweggründe mag umgekehrt im evangelischen Lager die auffallend zaudernde Politik Brandenburgs und Sachsens gegenüber Gustav Adolf gehabt haben. Wie sehr hernach das Auftreten der kaiserlich-ligistischen Besatzung im Hochstifte, nicht bloß gegen die Gegner, sondern auch gegen die Freunde, diese landesväterlichen Besorgnisse rechtfertigte, davon lesen wir bei Hübsch viele haarsträubende, aktenmäßige Beispiele. — Von allgemeinem Interesse ist bei Hübsch namentlich auch der urkundliche Anhang Seite 144—154. Briefwechsel zwischen dem Bischof und dem König Gustav Adolf. — Es ist nur zu wünschen, daß die Arbeit des Dr. Hübsch, welche sich einstweilen nur auf das Jahr 1631 beschränkt, allerseits wohlwollende Aufnahme finden möge, so daß er die für diesen Fall am Schlusse seines Vorworts in Aussicht gestellte weitere Fortsetzung folgen lassen könne.

\*Baier, Dr. Johann, Dr. Martin Luthers Aufenthalt in Würzburg. Würzburg, Stahel'sche Buchhandlung 1895. (35 S.) 8. 60 Pf.

In diesem Schriftchen sucht der Verf., Präfekt des Schullehrerseminars in Würzburg, der auch eine Schrift über die Geschichte des alten Augustinerklosters in Würzburg in Aussicht stellt, gegenüber manchen falschen Lokaltraditionen, leider mit sehr unnötigen Ausfällen gegen Luther und die Reformation, festzustellen, was allerdings bei den neueren Lutherforschern nie in Zweifel gezogen wurde, daß Luther nur im Jahre 1518 auf seiner Reise nach Heidelberg am 18. April und dann wieder auf der Rückreise - der S. 24 f. angenommene Termin 4./5. Mai ist völlig unsicher — in Würzburg gewesen ist. Dabei hält er die Lokaltradition, daß er daselbst mit dem Künstler Tileman Riemenschneider zusammengekommen sei, für wahrscheinlich S. 21, während ich sie für eine Legende halte. Dagegen wird man dem Verf. gegen neuere Auffassungen beistimmen, daß die freundliche Haltung des Würzb. Bischofs Lorenz v. Bibra gegen Luther in jener Zeit, noch kein Recht zu der Annahme giebt, daß derselbe bei längerem Leben auch der wirklichen Reformation gegenüber sich freundlich gestellt haben würde. Die Behauptung, daß die Augustinerklöster Windsheim, Würzburg und Münnerstadt zu der sächsischen Kongregation gehörten und unter Staupitz standen, wird man, bis ein Beweis dafür erbracht ist, bestreiten müssen.

\*Schnabel, Jakob, Geschichte der protestantischen Pfarrei Würzburg. Festschrift zur Einweihung der St. Johanniskirche in Würzburg. Würzburg, Selbstverlag des ev. Vereins für Grombühl 1895. (75 S.). Mk. 1.—

Diese schön ausgestattete, auch mit trefflichen Illustrationen versehene Schrift, in der der Vf. nach einem kurzen Überblick über die Anfänge des Christentums, der reformatorischen und gegenreformatorischen Bewegungen eine mit vielem Geschick geschriebene Geschichte der protest. Gemeinde seiner Vaterstadt und ihrer Seelsorger bietet, darf als ein Muster einer Pfarrgeschichte in ihrer Verbindung von Darstellung und Statistik bezeichnet und aufs beste empfohlen werden. Es wäre zu wünschen, daß jeder Pfarrer zwar nicht immer für den Druck, dazu wird in den seltensten Fällen Veranlassung sein —, aber zu seiner eigenen Orientierung und namentlich zur Orientierung für seine Nachfolger, die dann nur fortzusetzen hätten, in derselben Weise die Geschichte seiner Pfarrei und seiner Vorgänger zu schreiben versuchte. So kämen wir zu fortlaufenden, in der Pfarrregistratur aufzubewahrenden Pfarrchroniken, die später für Amt und Forschung vom großen Wert sein könnten.

# Beiträge

zur

# bayerischen Kirchengeschichte

herausgegeben

von

D. Theodor Kolde,

ord. Prof. der Kirchengeschichte an der Universität Erlangen.

II. Band.



Erlangen 1896. Verlag von Fr. Junge.

K. b. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Junge & Sohn), Erlangen.

## Inhalts-Verzeichnis des II. Bandes.

| *                                                                                    | with the   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| H. Westermayer, Zur Bannangelegenheit Pirkheimers und Spenglers                      | Scite<br>1 |
| Th. Lauter, Religions- und Gewissensfreiheit im simultanischen Herzog-               |            |
| tum Sulzbach                                                                         | 8          |
| Th, Kolde, Briefwechsel zwischen Urban Rhegius und Markgraf Georg<br>von Brandenburg | 26         |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Fortsetzung)                                     | 34         |
|                                                                                      | 9.4        |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen              | 40         |
| Vereine in Bayern (Fortsetzung)                                                      | 43         |
| Zur Bibliographie                                                                    | 45         |
| R. Herold, Der Marktbreiter Kalenderstreit a. 1697—1699                              | 49         |
| Th. Kolde, Markgraf Georg von Brandenburg und das Glaubenslied                       |            |
| der Königin Maria von Ungarn                                                         | 82         |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Fortsetzung)                                     | 89         |
| Zur Bibliographie                                                                    | 94         |
| G. Bossert, Kaspar Esterer. Ein Charakterbild aus der Zeit der                       |            |
| Kelchbewegung im Herzogtum Bayern                                                    | 97         |
| Albrecht, Die Briefe des Wigo. Zur Kirchengeschichte Feucht-                         | 121        |
| wangens                                                                              |            |
|                                                                                      | 131        |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Fortsetzung)                                     | 132        |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen              | ***        |
| Vereine in Bayern (Fortsetzung)                                                      | 137        |
| Th. Kolde, Zum Glaubensliede der Königin Maria von Ungarn                            | 142        |
| Zur Bibliographie                                                                    | 142        |
| Hopf, Hans Jakob Wehe, erster lutherischer Pfarrer in Leipheim                       | 145        |
| W. Friedensburg, Dr. Johann Ecks Denkschriften zur deutschen                         |            |
| Kirchenreformation 1523. Aus Vatikanischen Handschriften                             | 159        |
| Albrecht, Die Briefe des Wigo. Zur Kirchengeschichte Feuchtwangens (Schluß)          | 196        |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen              | -          |
| Vereine in Bayern (Fortsetzung)                                                      | 205        |
| Zur Bibliographie                                                                    |            |
| Nat Dionographic                                                                     | 201        |

.

| - IV -                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                    | Seite |
| F. Vogtherr, Die Verfassung der evangelisch-lutherischen Kirche in |       |
| den ehemaligen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth                  | 209   |
| W. Friedensburg, Dr. Johann Ecks Denkschriften zur deutschen       |       |
| Kirchenreformation 1523. Aus Vatikanischen Handschriften (Schluss) | 222   |
| Th. Kolde, Zum Gedächtnis D. Wilhelm Pregers                       | 253   |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Fortsetzung)                   | 261   |
| Zur Bibliographie                                                  |       |
| F. Vogtherr, Die Verfassung der evangelisch-lutherischen Kirche in |       |
| den ehemaligen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth (Schluß).        | 269   |
| Jordan, Das Nürnberger Heilig-Geist-Spital und der Orden der       |       |
| Brüder vom hl. Geist                                               |       |
| G. Müller, Zur Geschichte des Wiedertäufers Georg Wagner           |       |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Fortsetzung)                   |       |
| Zur Bibliographie                                                  |       |

- - ·

•

·

### Zur Bannangelegenheit Pirkheimers und Spenglers.

Von

Pfarrer Dr. H. Westermayer in Fröhstockheim.

Die durch die Bannbulle gegen Luther erfolgte Nominierung der beiden Nürnberger durch den Nuntius Eck und deren Bemühungen um Erlangung der Absolution haben schon verschiedene Bearbeitungen gefunden: Roth, Einführung der Reformation in Nürnberg S. 81 ff.; Roth, Willibald Pirkheimer, Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 21; Hagen, Willibald Pirkheimer etc., Schriften des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 1882 4. Heft; Wiedemann, Dr. Eck; Drews: Willibald Pirkheimers Stellung zur Reformation; Ludewig: Politik Nürnbergs im Zeitalter der Reformation etc. S. 8 ff., so daß es sich hier nur um kurze Nachträge handeln kann, welche aber doch Manches in einer andern als der gewohnten Beleuchtung erscheinen lassen. Was gerade die Bannangelegenheit zu einer so interessanten macht, ist dies, daß sich in ihrer Behandlung die Stimmung des nürnberger Rats in den ersten Jahren der kirchlichen Bewegung deutlich kund gibt.

Der Rat spielt nämlich bei diesem Konflikt seiner beiden Bürger mit Rom die Hauptrolle, wie im Nachfolgenden gezeigt werden soll, so daß die vielfach scharfen Urteile über das Verhalten Pirkheimers und Spenglers an die falsche Adresse gerichtet sind. Es ist bekannt, daß der Rat von Anfang an sich seiner mit dem Bann bedrohten Mitglieder mit Rat und That annahm; daß Pirkheimer und Spengler sich statt direkt an den Papst an den Bischof wandten, geschah auf seinen Vorschlag, er ließ dem Herzog von Bayern vorstellen, daß einer seiner Unterthanen (Eck) zwei nürnberger Bürger schädige, trotz des Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. II. 1.

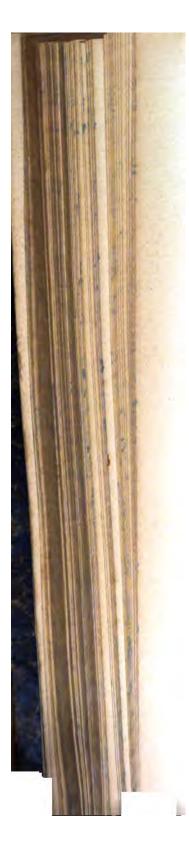

guten Einvernehmens der beiderseitigen Obrigkeiten. Er trat also mit seiner ganzen Autorität für die Angegriffenen ein, und wir bemerken niemals eine Gegenströmung der im Rat doch zweifelsohne vorhandenen katholischen Partei, wenn auch Spengler schadenfrohe, bissige Bemerkungeu zu hören bekam. Auch die Römischen nahmen Anstoß an der niedrigen Gesinnung des "Nuntius" Eck. Indem aber die Stadt sich als Schirm vor Pirkheimer und Spengler stellte, deren Privatangelegenheit zu einer städtischen Sache machte, erschwerte sie sich ihre Stellung wesentlich, und da die Interessen des Einzelnen mit denen der Gesamtheit nur zu häufig streiten, erwies sich diese Verschmelzung als eine für beide Teile unglückliche. Dieser — wir dürfen nicht eigentlich sagen — Fehler macht die Politik des Rates im Jahr 1520/21 zu einer so wenig befriedigenden.

Die Sachlage wurde für den Rat immer schwieriger, als sich immer klarer herausstellte, daß der neue Kaiser in der lutherischen Angelegenheit auf die Wünsche der Curie eingehe, Pirkheimer und Spengler aber zu der Zeit in den Verhandlungen mit Eck durch Vermittlung des Bamberger Bischofs und des Bayernherzogs um keinen Schritt vorwärts gekommen waren. Bis zu ihrer Liberation waren dem Rat die Hände gebunden durch die Rücksicht auf die Beiden, und er mußte sie doch unter allen Umständen frei haben in dem Augenblick, da das bestimmt und für die nächste Zeit erwartete kaiserliche Mandat wider Luther eintraf, dessen Publikation bei der Stimmung der Bürgerschaft unmöglich erschien. Andernfalls mußte dem Rat die Verweigerung der Publikation den Vorwurf des Einverständnisses mit den Gebannten zuziehen, und dies mußte im Interesse der Stadt vermieden werden, ebenso wie die Notwendigkeit der Achtvollziehung im Interesse der beiden Bürger, da die Gunst des Kaisers auf dem Spiel stand. Diese aber war von jeher der Richtpunkt der städtischen Politik gewesen; es gehörte zum abc der städtischen Diplomatie: nur im Anschluß an die kaiserliche Autorität neben engem Zusammenschluß untereinander können sich die Städte gegen die aufstrebende Fürstengewalt behaupten. Solche Traditionen einer glücklichen Politik sind Imponderabilien, welche bloß das Genie abschüttelt, Genialität ist aber entschieden nicht das Kennzeichen der Männer des nürnberger Stadtregiments gewesen; darum darf man es ihnen nicht zu sehr zum Vorwurf machen, daß sie die Erhaltung der kaiserlichen Gunst unter allen Umständen für ihre vornehmste Aufgabe ansahen, hinter welche anderes zurückzutreten habe.

Infolgedessen nahm der Rat, der bisher mehr beratend und unterstützend in die Angelegenheit Pirkheimers und Spenglers eingegriffen hatte, ungefähr von Ende November 1520 an, nachdem die direkten Verhandlungen mit Eck begonnen hatten, deren Sache vollständig in die Hand. Dafür sprachen sich schon die Rechtskonsulenten aus in ihrem unten anzuführenden Gutachten vom 22. November: Wiewohl die Bulle Pirkheimer und Spengler nur alleine betreffe, betreffe es doch Im grund einen erbarn Rat vnd gemeine Stat, sie sollen auch das Ir sach sein lassen". Und Scheurl schreibt an Hektor Pömer unter dem 16. Februar 1521: Ebnerio et Holzschuerio, nostrorum procuratoribus, etiam cum specialissimo mandato denegata est absolutio ad cautelam, oblata tamen pura et non respectiva, sed credo id quoque depensurum a decreto totius ordinis (Briefbuch Scheurls ed. Soden u. Knaake II, 124; bisher übersehen). Das quoque ist sehr bezeichnend — durch förmliche Ratsbeschlüsse wurde Pirkheimer und Spengler der Weg vorgezeichnet, und es ist keine leere Entschuldigung, wenn ersterer an Hutten schreibt: "ich habe dem Rat gehorchen müssen". (Roth, Einführung der Reformation in Nürnberg S. 85.)

Da das Gutachten der Rechtskonsulenten die Aktenstücke in der Bannsache Pirkheimers und Spenglers vervollständigt, (die andern finden sich in Riederer, Beitrag zu den Reformationsurkunden, und: Nachrichten zur Kirchen- etc. Geschichte Band 1 u. 2, ferner Zeitschrift für historische Theologie 1873 S. 438 ff.) und deutlich zeigt, wie gleichgültig die Stadt als solche der Bulle gegenüberstand, so sei dasselbe hier zum Abdruck gebracht:

"Nachdem Doktor Johann eck hieuor als ein Ernennt bebstlich beuelchshaber, einem erbern Rat geschrieben vnnd begehrt hab mit den luterischen puchlein vnd Vnns hanndlung einer Bulle gemeß die derselb eck an etlichen ortten hab publiziren laßen gemeß zuhalten vnd wie denn die Doctores gesehen vnnd verlesen, ist durch H. rep. Nuzln vnnd Lazarum Spengler auß beuelch der elltern Zuratschlagen beuollhen vnnd darauff Was Innen zuhandeln gezymen wellt geradschlagt wie hernachuolgt.

Vnnd habenn die gelerten Herren leßen ein schrifft von dem churfürsten Hertzog Friedrichen an H. Anthonium Tuchern vberschickt. In welichem Vnnter annderm Vermelt, das die bebstlichen Oratores yetzo zu cöln sich haben lassen Vermerken das In ecken macht nit stee yemannden sonderlich zu publiziren etc. Vnnd darauff einhelligklich beschlossen. Das einem erbern Rat kainswegen not sey einich appellation oder protestacion zuthun. Sonndern sollen also die sachen beruen lassen. Vnnd sich gar nichts besorgen. Es wertt hierynen auch gegen Inen als einem tapfern statlichen commun leichtlich nichts furgenommen werden. Vnnd sey hierynnen auff meinen g. Herrn von Bamberg aufsehen zuhaben als den ordinarium. Zu dem sey auch noch ein gute Zeit biß zu enndung des Termins. Zuvor so hab ein Rat gut Vrsachen nichts furzunemen, dieweyl Inen ainich original nit behenndigt worden.

Aber von wegen beder personen nemlich h. wilbald Birckheimer vnnd Lazarus Spengler darynnen sy ein merers zu bedenken. Zum ersten Wiewol die Verkhundung den yetzgenannten personen durch meinen gnedigen Hern von bamberg durch einen Notarium oder Secretarium Inen bescheen nur allein (betreffe oder) melden einige Ist betreffe es doch Im grund einen erbern Rat vnnd gemeine Stat, sie sollen auch das Ir sach sein lassen nit darumb das es dise personen belang Sonnder was hewt an disen sy dis mog morgen an anndern sein. Vnnd Obwol eck seins fürnemens einichen fug nit hab, so mache er doch dennoch die lewt etwas Vnrueig Vnnd Inen muehe. Vnnd sy yetzund der wegk von dem zureden was den beden zuthun gebüre nemlich So ratten sie: wiewol sie hieuor ad cautelam appelliert So haben sie doch noch etlich tag Ir notturfft Vnnd appellacion mit notturfft zubedenken, Vnnd sollen darumb ein treffenliche Appellations Zettl stellen lassen Vnnd darein nit allein gemeine beschwerung sonder der haubsachen halben Vnnd das gantz factum was sie sich erboten. Welchermassen sie auch an frembden Bistumben publiciert Vnnd das sich eck oder yemand Annders Zu Nurmberg kein gefährd oder sorgenns hab Zu beschweren Vnnd woll einen gewissen zugangk gehabt Vnnd mit einem — (2 unleserliche Worte) dann die gestellt vnnd vetzte Verlesen appellacion Zettl Ainige einfürn, dieweyl dieselb appellacion aigentlich für Vil psonen kommen Vnnd darynn gesucht werden. Vnnd soll Johannes Polraus gebeten werden ain appellacion zustellen dazu mag auch dienen die Appellacion luters ob man darauß etlich beschwerd finden mocht.

Vnnd so dann soliche Appellacion gestellt vnnd bescheen sy — so sy Ir rat Vnnd gutbedenken ervordere auch Item achtnus die appellacion meinem g.h. Von bamberg auch einem erbern rat zuuerkunden, Vnnd dieweyl aber Doctor Eck In dieser sachen ein berumbten bevelch hab, so sehen sie fur gut an das die Zwen H. Wilbalden Pirkheimer Vnnd Spengler Vorgenannten meinen g. H. von bamberg ansuchen vnnd Vnterthänigklich bitten. Das sein f. g. dem ecken soliche Appellacion wolt offenbaren Verkunden lassen, wo aber das von ernenntenn meinem g. H. wolt gewaigert werden, so eruorder die notturfft die den eck auch zuuerkunden, wo dann eck furder einen erbern Rat verner anlangen wird, müge dem geanntwort werden von disen sachen were Appelliert Vnnd stehen nichts mehr darvnnen Zuthun etc.

Item darbey habenn die gelerten meldung thun, dieweyl einem erbern Rat hieuor In manncherley Wege nemlich durch den marggrauen mit dem fewr anlegen Vnnd In annder Wege zu geschoben, sy dennoch In achtung zu haben wie mein g. H. von bamberg sich haltenn werde, dieweyl sich sein gnad gnedigklich hat Vermerken lassen. Item wo auch eck vernner etwas hanndeln wolt so muß er das durch den ordinarium thun, also das ein rat abermals uff das gnedig zusagen vnnd gegeben ratschlag meins g. H. von bamberg Irn vnnd gemainer Stathalber einicher sorgfeltigkeit nit sonnders bedorffen werden".

Derbey haben auch die gelerten von wegen H. Wilbalden Birkheimers Vnnd Spenglers gemelt das denselben beden keinswegs zuraten sy, einich Purgacion Zuthun vor dem ecken wie er wol einstails den wegk zeige ob sie wol durch dieselben auß der sach kumen mochten. Denn Ir erbieten sy Vormaln ramer dann gnug raeten act. Donnerstag nach putation marie 1520<sup>-1</sup>).

Wenige Tage nach diesem Ratschlag beschloß allerdings der Rat doch, zu appellieren und zu protestieren, weil inzwischen die Stimmung am bischöflichen Hof in Bamberg sich vollständig geändert hatte infolge des Almanachs eines Dr. Busch, einer in Nürnberg erschienenen illustrierten astrologischen Flugschrift mit starken Ausfällen gegen die katholische Geistlichkeit, welche der Würzburger Bischof bei einer Zusammenkunft mit seinem Bamberger Kollegen klug benützt hatte, um diesen gegen Nürnberg einzunehmen (Brief Spenglers an Pirkheimer vom 28. November 1520. Riederer, Nachrichten etc. II, 183). In demselben Atemzuge aber beschloß der Rat sein erstes Preßmandat, obgleich Bischof Georg auf eine vorherige vorsichtige Anfrage, ob der Rat der Bulle gemäß die lutherischen Bücher unterdrücken solle, mit "nein" geantwortet hatte. "Item auß beweglichen gutten ursachen vnd auft das eim erbern rat von wegen der Vberschickten Bäbstlichen pullen wider Doctor Martinum Lutter Augustiner ordens zu Witenperg außgegangen, damit sie von Doktor Iohann Ecken als nuntio apostolico requiriert sein. kain vngehorsam mög zugelegt werden auch weytter beschwerniß vnd nachtail zunerhueten. Ist bey aim erbern rat beschlossen derhalben vor Notar vnd zeugen ein aplation zu thun laut der gestellten vnd verlesen verzaichnuß. Vnd darneben den puchdruckern allen bey ains rats straff stattlich zu verpieten. Das Sy hinfuro keinerley doktor lutters pucher on sonder erlaubniß nicht nachdrucken sollen. H. Caspar nützel vnd Lazarus Spengler ratschreiber Act. 2a post Concepcionis marie Anno XX4 (Ratsverlässe ad annum 1520 Kreisarchiv Nürnberg). Diese Kombination der Appellation und des Preßmandats ist sehr bezeichnend für die Politik des Rats, dessen Bestreben darin aufging, nach beiden Seiten nicht anzustoßen, peinliche Unparteilichkeit zu wahren.

Allein ein solches auf zwei Achseln tragen ist nur möglich auf Kosten der Ehre, und in diesem Fall waren Pirkheimer

<sup>1)</sup> Ratschlagbuch ad annum  $1520~\mathrm{Nr.}$  3 fol. I ff. Nürnberger Kreisarchiv.

und Spengler die Opfer, für welche der anfänglich so wichtige Rückhalt an dem Rat im Lauf der Zeit zu einem verhängnisvollen wurde. Wie gesagt, dem Rat war die Liberation seiner Mitglieder so wertvoll, daß er sie selbst in die Hand nahm. Auf sein Andringen wandten sich Pirkheimer und Spengler an Eck selbst; er sandte den Eilboten nach Ingolstadt mit der Bitte um Bestimmung des Verhandlungstermins — der Brief steht sogar im offiziellen Briefbuch des Rats (Briefbuch ad annum 1520, Samstag nach Thomä, 22. Dez. Kreisarchiv Nürnberg) — im Auftrag des Rats reiste Dr. Rorer zu Eck, ebenso am 1. Febr. 1521 Dr. Voyt, um mit diesem wegen der Absolution Pirkheimers und Spenglers zu verhandeln, weshalb auch der Nuntius seine Erklärung, daß er die Beiden nicht mehr ad cautelam absolvieren könne, an den Rat adressierte, nicht an die zunächst Beteiligten. Ja sogar eine Ratsgesandtschaft, aus Hieronymus Ebner und Lazarus Holzschuher bestehend, ging an Eck ab, um bei diesem mildere Bedingungen zu erwirken. Etwas anderes läßt sich aus den oben angeführten Worten des Scheurl'schen Briefes nicht herauslesen, so sehr man sich gegen die darin liegende Demütigung des Rates sträubt. Da die Correspondenz zwischen Pirkheimer und Spengler infolge der Abreise Spenglers nach Worms mit dem 10. Jan. 1521 abbricht, ist die letzte Phase der Bannangelegenheit nicht mehr so genau zu verfolgen. Endlich feierte Eck seinen Triumph und absolvierte Pirkheimer und Spengler in der strengsten Form der absolutio simplex, nachdem der Bevollmächtigte vor Notar und Zeugen die begangene Ketzerei zugestanden hatte. Dies ergibt sich aus der bisher übersehenen Stelle in Scheurls Briefbuch II S. 126: "Concivis Leonardus Marstaller, qui Ingolstadii theologiam profitetur, illorum specialissimus procurator, rogatis tabellionibus et testibus tum confessus est, tum negavit, donec absolutionem meruit, quod audio mandatarios indigne ferre. Si ita jussum, ipsi viderint". Der letzte Satz läßt doch wieder erkennen, daß sich Pirkheimer und Spengler in einer Zwangslage befanden, daß nicht ihre eigne Entschließung, sondern Befehle des Rats für sie maßgebend waren. Wäre die Entwicklung ihrer Sache von ihrer eigenen Zustimmung begleitet gewesen, so wäre es ja auch unverständlich, weshalb sie über



dieselbe ungehalten waren. Von dieser Notiz eines gänzlich Unbeteiligten aus gewinnt der Ausspruch Pirkheimers: "Ich habe dem Rat gehorchen müssen" (vgl. oben) an thatsächlichem Gehalt.

Wenn er nun fortfährt: "Der bisher mehr mit Klugheit als mit Männlichkeit verfahren ist", so hat er entschieden recht, aber wo es sich um das Wohl eines Gemeinwesens unter verworrenen unklaren Verhältnissen handelt, dürfte dies kein Vorwurf sein. Nur das eine könnte man dem Rat als solchem vorwerfen, daß er den demütigendsten, weil kürzesten Weg der Verhandlungen mit Eck einschlug, der von Anfang an sich auf den Standpunkt gestellt hatte, daß Pirkheimer und Spengler überführte und von der letzten Instanz verurteilte Ketzer seien. Das Einzelinteresse mußte sich eben hier dem Gesamtwohl unterordnen. Ist es aber an dem, waren Pirkheimer und Spengler, wie wir oben gezeigt zu haben glauben, bei den Verhandlungen mit Eck völlig vom Rat und dessen Absichten abhängig, dann trifft sie auch nicht die Schuld an dem kläglichen Endergebnis, über welches sie selbst ungehalten waren, da es ihnen bei jedem mit den näheren Ursachen nicht Vertrauten den Vorwurf der Charakterlosigkeit eintragen mußte (vgl. die harten Urteile Drews' a. a. O. S. 75 ff.). Das einzige Mittel, um der gefährlichen Anteilnahme des Rats zu entgehen, wäre die Aufkündigung des Bürgerrechts gewesen, ein für uns moderne Menschen ja leicht zu vollziehender, aber für den Sohn des Mittelalters fast unmöglicher Gedanke, zudem bei den Gebannten und mit der Acht Bedrohten gleichbedeutend mit Rechtund Schutzlosigkeit.

# Religions- und Gewissensfreiheit im simultanischen Herzogtum Sulzbach.

Von

Theodor Lauter, Pfarrer in Edelsfeld (nun in Weissenbronn).

Durch den Kölnischen Vergleich vom 22. Februar 1652 (n. St.) wurde im Herzogtum Sulzbach i. e. dem ehemaligen Landgericht Sulzbach, den Ämtern Vohenstrauß und Flossen-

bürg, sowie dem der Kurpfalz (seit 1622 dann Pfalz-Neuburg) und Pfalz-Sulzbach gemeinschaftlichen Amt Weiden-Parkstein zwischen dem (katholischen) Erbprinzen Philipp Wilhelm von Neuburg als Verweser dieses Fürstentums und dem (evangelischen) Pfalzgrafen Christian August von Sulzbach das kirchliche Simultaneum, i. e. neben der seit der Restitution im J. 1649 allein berechtigten evangelischen Glaubensübung die freie Ausübung der katholischen Religion bei gemeinschaftlichem Besitz und gleichmäßigem Gebrauch der Kirchen und Kirchhöfe eingeführt und damit die Gleichberechtigung der beiden Konfessionen vertragsmäßig anerkannt 1).

§ 13 des die kirchlichen Rechtsverhältnisse des Herzogtums Sulzbach umfassenden II. Teils des Vergleichs bestimmte: "Da ein oder anderer sich zur katholischen oder auch evangelischen Religion freiwillig bekennen wollte, so soll es mit dem oder denen nach Inhalt des letzten Friedensschlusses (d. i. des westfälischen) gehalten und keiner darüber in einige Weise beschwert werden".

Sieht man von der Einräumung der Kirchen zu gleich berechtigtem Gebrauch, der Überweisung der Hälfte des Einkommens der Pfarrpfründen, der Mesnereien, der Pfarr- und Schulhäuser, welche wie vom Jahre 1543-1627, so von 1649 bis 1652 im Alleinbesitz und -gebrauch, bezw. genusse der Evangelischen waren, an die Katholiken ab, so wird man sagen müssen, daß durch die Einführung des Simultaneums im Sulzbacher Lande ein Rechtszustand geschaffen war, dessen sich im heil. römischen Reich deutscher Nation nur wenige Gebiete erfreuten. Denn sonst fast überall galt der Grundsatz: Cujus est regio, illius est de religione dispositio, den schon der Augsburger Religionsfrieden reichsgrundgesetzlich anerkannt hatte.

Aber freilich, das geschriebene Recht und dessen Vollzug standen nicht immer im Einklang mit einander.

<sup>1)</sup> Wie es hiezu in dem im J. 1624 einzig der evangelischen Religion zugethanen Ländchen kam, darüber vgl. mein 1894 erschienenes Schriftchen, "Die Entstehung der kirchlichen Simultaneen, Würzburg. A. Stuber" S. 27-38, dann "Vorgeschichte und Einführung des Köln. Vergleichs von 1652, Regensburg, W. Wunderling" (Separatabdruck aus den Verhandlungen des histor. Vereins der Oberpfalz 1894).

Nicht gar lange dauerte es, so hatten die Evangelischen Ursache, Beschwerden zu erheben und liefen solche in den Jahren 1712, 1720, 1723 und 1738 massenhaft bei dem Corpus Evangelicorum ein. Manche derselben waren freilich sehr äußerlicher Art, aber nach dem damaligen Rechtsbewußtsein wohl begründet. Dem Simultaneum in ecclesiasticis sollte und mußte auch ein simultaneum in politicis entsprechen. Wie das im J.P.O. für die Stadt Augsburg stipuliert wurde (Art. V § 4-9), so wurde es nach und nach auch im Sulzbacher Lande Praxis. Gleich bei der Einführung des Simultaneums in Weiden — am 28. April 1663 — (die reformierte Kurpfalz hatte der Einführung des Simultaneums im Gemeinschaftsamt widersprochen, im Heidelberger Vergleich von 1662 ihr Recht an Pfalz-Neuburg abgetreten) wurden die beiden Syndici, der alte evangelische und der neue katholische, angewiesen, alle Stadtämter mit der gleichen Anzahl von katholischen und evangelischen Personen zu besetzen, die Stellen des Medicus und des Stadtarztes alternieren, die Uhrrichter alle Jahre abwechseln zu lassen, wie sie selbst im Vorsitze des Stadtrates vierteljährlich abwechseln sollten. Diese Alternation z. B. des einzigen Syndikus und des Physikus in Sulzbach wurde zu Ungunsten der Evangelischen nicht eingehalten, sondern die Stellen nach einander mit katholischen "Subjekten" besetzt, worüber in den Jahren 1721 u. 1723 Beschwerde geführt wurde. Daß von den 4 Hofratsstellen in Sulzbach 2 mit Evangelischen, also zur Hälfte, besetzt werden sollten, hatte Pfgr. Theodor noch zu Lebzeiten seines Vaters zugesagt; später, als die Stellen "bedeutend" vermehrt worden waren, blieb es bei den zwei evangelischen Räten (Beschwerde vom 20. Februar 1736). "Wenigstens zwei" hatte Pfgr. Theodor zugesagt und daneben "Ein solches kapables Subjekt zu Haltung des Protokolls". Im Jahre 1720 reskribierte er auf eingelaufene Beschwerde, er werde einen zweiten Rat A.C. (Aug. Conf.) aufstellen, dafür aber das Hofratssekretariat und die Registratur, ad literam der Deklaration inhärierend mit katholischen Subjekten versehen lassen'. Im Jahre 1736 klagten die Evangelischen (während der von der katholischen Kurpfalz geführten vormundschaftlichen Regierung), daß alle Beamtenstellen, hoch und niedrig, mit Katholiken be-



setzt würden; für evangelische Landeskinder, so studiert hätten und dem Vaterland nützlich sein könnten, sei gar keine Aussicht vorhanden. Das gehe bis zu den niedersten Diensten herunter. Die Evangelischen würden dadurch benachteiligt und allerlei Hintansetzungen ausgesetzt, als minoris generis behandelt. Klage wurde auch schon im J. 1721 geführt, daß den Evangelischen die Erlangung des Bürgerrechts in Sulzbach erschwert, Güterkauf ihnen der Religion wegen verwehrt werde. Die Parität werde sogar auf die Zünfte auszudehnen gesucht und sollte kein Evangelischer aufgenommen werden, so lange nicht die gleiche Zahl von Katholischen erreicht sei.

In den dem Pfalzgrafen von Sulzbach direkt unterstehenden, bezw. allein zuständigen Ämtern wurden während der Regierung des Pfgr. Christian August († 1708), des einen Kontrahenten des Kölnischen Vergleichs, weniger Beschwerden laut als in dem gemeinschaftlichen Amt Weiden-Parkstein. Hier hatte der Pfalzgraf auf den Mitbesitzer, den Pfalzgrafen von Neuburg, (seit 1665 Kurfürsten von der Pfalz), Rücksicht zu nehmen. Und nachdem das Gemeinschaftsverhältnis im J. 1714 durch die Zahlung von 200000 fl., der schon seit 1652 feststehenden Ablösungssumme, sein Ende gefunden hatte, war es auch im übrigen Sulzbachischen anders geworden: Pfalzgraf Theodor war anderer Gesinnung gegen die Evangelischen als sein Vater Christian August. Dieser einst streng evangelische Fürst war ja freilich am 6. Januar 1656 zur katholischen Kirche übergetreten 1), worauf er die volle Territorialhoheit über seine Erblande erhielt, aber, wenn er auch den Evangelischen in Sulzbach schon gar bald den Mitgebrauch des Hochaltars in ihrer Pfarrkirche entzog, ganz und gar zog er den Lutheraner oder Evangelischen doch nicht aus. Ich will kein besonderes Gewicht legen auf seinen Testamentsentwurf vom 22. Mai 1705, da dieser kaum von ihm selbst herrührt, obwohl er sich auch noch i. J. 1706 mit dem Gedanken der Errichtung eines selbständigen evangelischen Konsistoriums trug, aber zugleich als einen schönen Zug aus seinem Leben möchte ich

<sup>1)</sup> Hopp lässt ihn im J. 1682 noch evangelisch sein. (Blätter für bayr. K.-Gesch. III S. 111.)



Zu dem rigorosen Vorgehen des Pfalzgrafen von Neuburg im Weidauischen konnte er seine Mitwirkung als Mitbesitzer nur schwer versagen und kaum war er sich über die Konsequenzen, die nicht vorauszusehen waren, klar. Die Verord-

nung, welche Hopp (l. c.) mit dem 4. Februar 1682 datiert, nach der von den Evangelischen im Amt Weiden - Parkstein unter dem 21. Juli 1738 beim Corpus Evangelicorum eingereichten Beschwerde am 19. März 1682 von Neuburg, am 24. Mai von Sulzbach aus erging, beschränkte sich dem Wortlaut nach auf die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen. Das aber war hier das Neue und Beschwerliche, daß die Kinder aus allen gemischten Ehen katholisch erzogen und darüber förmliche Reverse ausgestellt werden mußten. Bis dahin war es Regel und Gewohnheit, daß die Kinder aus solchen Ehen der Religion des Vaters folgten, doch konnte vertragsmäßig auch festgesetzt werden, daß die Söhne in der Religion des Vaters, die Töchter in der der Mutter erzogen wurden. Ersteres werde, brachten die Weidauer in ihrer Beschwerde vom Jahre 1720 vor, noch in den übrigen Teilen des Fürstentums Sulzbach zu beiden Teilen observiert. Dies ist freilich nicht richtig. Beweis dafür ist das Gravamen Nr. 10 des Pfarrers von Eschenfelden vom 9. Juni 1721. Er beruft sich auf ein fürstl. Dekret vom 1. Juni 1683, welches dafür militiere, daß die Töchter des evangelischen Müllers in Mänlas von seiner katholischen Frau evangelisch erzogen werden müßten. Diese hatten laut Kirchenbuch erst im Jahre 1698 geheiratet und kontraktlich die katholische Erziehung der Töchter festgesetzt. Der Müller prozessierte wegen der Erziehung seiner beiden Töchter in der evangelischen Religion seit dem Jahre 1715 (so auch noch im Jahre 1723). Der Ehebrief der Müllersleute wurde 1721 als einseitig und unrichtig bezeichnet und wegen eines im J. 1706 ergangenen fürstl. Dekrets erklärt, daß dieses als ex post ergangen den Müller nicht vinkulieren könne. "Es wollen dem Müller, auch wider seines katholischen Weibes Willen, die Kinder entnommen werden." Demnach hätte die katholische Mutter der evangelischen Erziehung ihrer Töchter mittlerweile zugestimmt, aber es wäre von Seiten des katholischen Pfarrers auf Ausführung des Ehevertrags gedrungen worden. Wenn im Religionspatent vom 6. April 1723 wegen der religiösen Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen die unbedingte und ausnahmslose Erziehung derselben in der Religion des Vaters festgesetzt wurde, so wurde doch hinsichtlich der bereits vorhandenen Kinder be-





Im Amt Weiden-Parkstein war der Rechtszustand ein anderer. Im Jahre 1682, berichten die Evangelischen, habe P. Superior Justinus in Weiden 1) einen fürstlichen Befehl, da die evangelischen Bürgerssöhne mit Vorliebe reiche katholische Bauerntöchter aus dem Leuchtenbergischen (später Lobkowitzischen) heirateten und so Geld ins Land brachten, erwirkt, wornach bei solchen gemischten Ehen Reverse ausgestellt, "gewisse" d. h. sichere, förmliche Verträge vor dem Oberamt errichtet werden mußten, wornach die Kinder aus diesen gemischten Ehen katholisch erzogen werden mußten, "wozu auch Sulzbach damals konkurrieret unter dem vorgewandten Absehen, die Leute von dergleichen Ehen abzuhalten". Anfänglich scheint von Sulzbach auf die Befolgung der Verordnung nicht besonders strenge gedrungen worden zu sein, auch machte sich deren Konsequenz, wie sie gezogen wurde, ja auch erst von 1703 an geltend. Nach Pfgr. Christian Augusts Tode brachte sie Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz als Mitbesitzer in Erinnerung und drang auf deren strenge Beobachtung. Pflzgr. Theodor ließ auch die Eltern mahnen, den Reversen nachzukommen, aber größeren Ernst sollte der Pfleger in Weiden keineswegs anwenden. Erst auf ein wiederholtes Schreiben des Kurfürsten vom 18. Februar 1711 befahl auch er entschiedenes Bestehen auf Erfüllung des Reversinhalts und Bestrafung im Ungehorsamsfall.

Die Sache rief große Aufregung nicht bloß im Lande, sondern auch sonst in den evangelischen Landen ungemeines Aufsehen hervor, weil damit der § 13 des II. Teils des Köln. Vergleichs aufgehoben wurde. Widerwillig genug, aber gezwungen hatten sich die evangelischen Väter der Verordnung gefügt, ihre Kinder in die katholische Schule geschickt, die

<sup>1)</sup> Örtel, corp. gravam. Evang. S. 893, Tretzel, (Aktenmässige Darstellung des Köln. 1797. Vergl. S. 95).

Firmung empfangen lassen, dabei aber doch mehr oder minder evangelisch erzogen in der Hoffnung, ihre Kinder könnten, majorenn geworden, den ihnen selbst abgezwungenen Schritt ungeschehen machen und sich für den evangelischen Glauben entscheiden, was denn auch vielfach geschah. Aber dem legte die Regierung einen Riegel vor; den Übertritt dieser Reversierten gestattete sie nicht. Sie mochten wollen oder nicht. sie mußten katholisch bleiben bis an ihr Lebensende. Traten sie über, so wurden sie mit Geld- Leibes-, und Freiheitsstrafen zum Rücktritt gezwungen oder mußten aus dem Lande weichen.

Auch von Vätern, die von auswärts in das Amt Weiden-Parkstein hereinzogen, wurde das Gleiche wegen ihrer mitgebrachten Kinder verlangt. Um den unliebsamen Folgen auszuweichen, verzogen manche solche Väter nach Floß und Vohenstrauß, wo die Reverse nicht eingeführt waren, aber auch das half ihnen nichts; sie wurden mit ihren Kindern an die an ihren früheren Wohnsitzen ausgestellten Reverse gebunden erklärt.

Noch am 19. Dezember 1698 erging von Sulzbach an Pfarrer Schätzler, damals in Kohlberg, ein Reskript: es sei notorium. daß einem jeden zugelassen, von einer Religion zur andern ohne Einrede zu treten, nur liege den Vätern ob, ihre Kinder, bevor sie die annos discretionis erlangten, zu der Religions-Kirche und Schule anzuhalten, welcher sie selbst zugethan seien (Örtel, l. c. S. 651, Tretzel. S. 91). Infolge davon nahmen die evangelischen Geistlichen die Übertretenden "ohne alle Widerrede" und Bedenken an; solche Evangelischgewordene hatten allerdings mancherlei Ungelegenheit durch Verarrestierung und Geldstrafen zu erfahren, doch wurden sie zur Auswanderung nicht angehalten. Aber nach 1709 trat das oben Gesagte ein. Wenn sie, die längst evangelisch geworden waren, sich verheirateten, die Männer mit evangelischen Frauen oder die Töchter mit evangelischen Männern, so mußten sie als Renitenten, wenn es zur Anzeige kam, entweder mit ihren Kindern zur katholischen Kirche zurück oder auswandern.

Wie gesagt, auch auswärts machte dieses Vorgehen Aufsehen. Markgraf Georg Wilhelm von Bayreuth remonstrierte dagegen sehr entschieden unter dem 8. September und 30. Ok-





Welche Folgen daraus erwuchsen, sieht man aus der Eingabe von Weiden-Parkstein vom 27. Juli 1738 (Örtel l. c. S. 893): die evangelischen Familienväter erfuhren schlechte Behandlung von ihren katholischen Kindern, was nicht wunder nimmt, da die Kinder in Kirche und Schule nur Verächtliches über die evangelische Religion hörten. Wenn die Kinder aber, zu den annos discretionis gekommen, zu der Religion ihrer Väter konvertierten, dann mußten sie auswandern, wenn sie sich nicht zum Rücktritt bequemten.

Sie wurden als "Reversrenitenten" bezeichnet: nicht die Väter, welche die Reverse ausgestellt hatten, denn diese wurden zwangsweise zu deren Erfüllung angehalten, sondern die Kinder, wegen welcher reversiert worden war und welche, majorenn geworden, deren Rechtsverbindlichkeit sich entziehen wollten.

Es versteht sich von selbst, daß in der von Weiden-Parkstein mit 51 Punkten beim Corpus Evangelicorum in Regensburg



eingereichten Beschwerdeschrift vom 21. März 1720 die Reversrenitentensache einen breiten Raum einnahm. In 6 Beilagen allegierten sie die wegen der Reverse ergangenen Reskripte: Von Neuburg d. d. 28. Novbr. 1709: die Beobachtung der Ehereverse wird erwartet, den akatholischen Pfarrern und Schuldienern die Entlassung ipso facto ohne Anhören gegen Unterschrift angedroht, wenn sie vor Ausstellung des Reverses kopulieren oder Kinder aus gemischten Ehen in die Schule aufnehmen würden. Sulzbach ordnete am 1. Dezember 1709 die neuerliche Publikation der Mandate wegen der Ehereverse an, Neuburg schärfte unter dem 21. Februar 1710 deren genaue Einhaltung ein, Sulzbach pflichtete am 18. März 1710 dem Neuburgischen Erlasse bei. Ein Reskript vom 13. Okt. 1710 zirkulierte bei den evangelischen Geistlichen gegen Unterschrift, worin ihnen befohlen wurde, das Mandat von der Kanzel zu verkünden; dem Pfarrer in Neukirchen wurde der Krankenbesuch bei einem Renitenten verboten, denn "dieser werde zur katholischen Religion gebracht und angehalten werden". Eine andere Beschwerde besagt: Während mehrere Kinder evangelischer Eltern zu Pf. Küffners Zeiten in Weiden, welche vom katholischen Geistlichen zum Katholizismus verleitet und darauf hin aus der evangelischen Religionsschule abgeführt worden waren (6 werden nahmhaft gemacht), "trotz erhobener Klage nicht wieder zu unserer Religionsunterweisung restituiert werden, will dagegen, wenn einige schon ad annos discretionis erwachsene Personen, deren Väter doch wieder zur evangelischen Religion revertieret, zur evangelischen priesterlichen Ehekopulation gelangen wollen, darnach durch katholische Beamte die eifrigste Hintertreibung gemacht werden". Auf letztere Beschwerde vom 12. September 1720 erging folgende Verfügung (Örtel, l. c. S. 695): "Nachdem sich nunmehro Kur- und hochfürstl. Herrschaften einhellig und konkurrenter durch gnädigste Befehle resolvieret, daß diejenigen Kinder und Leute, welche vermöge der simultanischen Observanz und publizierten Revers-Ordnung auf den katholischen Glauben hätten forterzogen werden sollen, deme aber zuwider zu der A. C. Religion verwendet werden, anzuhalten und nun auch des unlängst verstorbenen Wirts zu Kohlberg, Seb. Vorsters, weil er katho-



lisch gewesen — er war aber dann übergetreten — erzeugte drei Töchter und ein Söhnlein, wie das Protokoll d. d. 1. Aug. 1695 ausweiset, darunter begriffen (seien), den Moment aber vorkommt (i. e. so eben bekannt wird), daß eine von ermeldten drei Wirtstöchtern sich mit dem der A.C. zugethanen Herrn Pfarrer zu Kaltenbrunn Johann Schetzler versprochen und morgen schon die wirkliche Kopulation angestellt sein solle, als wird dem der A. C. zugethanen H. Pf. zu Kohlberg Joh. Barth. Bibel, wie auch Herrn Richter, Bürgermeister und Rat daselbsten mit dem auf Tag und Nacht eilfertig laufenden Boten bedeutet, daß sie in continenti und ohne den geringsten Zeitverlauf solches sowohl der Wirtstochter als Braut als auch dem H. Pf. Schetzler als Bräutigam vorhalten sollen mit dem Anhang, daß sie vermöge kur- und hochfürstlich nunmehro ergangener Resolution zu dem katholischen Glauben gehöre und wirklich angehalten werden wird; sollte aber bemeldtes Mensch oder vielmehr der Herr Pfarrer dessen Anstand und Bedenken tragen, so solle bei kur- und hochfürstl. willkürlicher Straf mit der Kopulation bis zum Austrag der Sache innegehalten werden. Sign. Pargstein, 10. Oktober 1711, nachts 10 Uhr. Cito". Als Reversrenitenten wurden auch die behandelt, deren Eltern sich schon vor Ausstellung der Reverse verheiratet hatten.

Im Generalbericht über die Weiden-Parksteinischen Religionsverhältnisse (bei Örtel S. 650 u. 651) wird betont, daß während des gemeinschaftlichen Besitzes Emigration niemals sei anbefohlen worden; erst seit 1714 werde dieser Zwang zur Anwendung gebracht.

Endlich, als auf kaiserlichen Befehl vom 14. November 1720 (der jedoch unterm 17. September und 17. Dezember 1722 wiederholt werden mußte) wenigstens die seit dem Badischen Frieden 3) veranlaßten Beschwerden, wie Pfgr. Theodor unterm 23. März 1723 ausschrieb, abgestellt werden mußten, schien Abhilfe geleistet zu werden, und man gab sich den besten Hoffnungen hin. Dem Befehl gemäß, "inner denen nächsten 8 Tagen ihre Beschwerden ordentlich, deutlich und

<sup>3)</sup> S. meine Entstehung der kirchl. Simultaneen S. 78 ff.

wahrhaft anzuzeigen", liefen solche aus den verschiedenen Amtern ein. Abhilfe brachte auch das Religionspatent vom 6. April 1723 für viele Beschwerden den übrigen Amtern, aber nicht dem Amt Weiden-Parkstein. Publiziert wurde das Patent im Gericht Sulzbach im September, sonst aber war es auch im Oktober 1723 noch nirgends geschehen. Doch geschah das wohl nicht gar lange darauf. "In Absicht auf das Parksteinische Landgericht wurde es aber revoziert und wieder kassiert, weil kaiserlicher Befehl "post Badensem" genauer und tiefer eingesehen worden" - das Reversmandat war d. anno 1682, die andern de annis 1709, 1710 etc., der Badnische Friede vom 7. Sept. 1714 — "und aus solcher Abthuung schädliche Folgen dürften erzwungen werden". (Bericht d. d. Baden, 18. November 1625 an den Reichshofrat, Tretzel l. c. S. 105.)

So half das Patent den Evangelischen in Weiden-Parkstein nichts. Die Beschwerden sind nach wie vor die gleichen (cf. Generalbericht bei Örtel um 1770, l. c. S. 650). Das Reversmandat wurde darnach auch auf solche ausgedehnt, welche außerhalb des Amtes mit einer katholischen Person sich verheiratet hatten und später ins Amt zogen, also einen Revers nicht unterzeichnet hatten, dann auf solche, welche sowohl im als außer dem Lande schon längst ohne Hindernis von der katholischen zur evangelischen Religion übergetreten und dabei lange Zeit ruhig gelassen waren.

Galt das Reversmandat in den übrigen Amtern nicht, so fehlte es doch auch da bis zur Publikation des Religionspatentes vom 6. April 1723 nicht an allerlei Beschwerden über Beschränkung der Religions- und Gewissensfreiheit.

Wie bereits am 21. März 1720 die Weidauer, so beschwerten sich die Sulzbacher (Bürgermeister und der Rat der Stadt, sowie die ganze evang. Geistlichkeit des Landgerichts) am 14. August 1720 (Ortel, l. c. S. 743) sub Ziff. 14, daß die Evangelischen bei den Solennitäten am Fronleichnamstage sich beteiligen müßten: die evangel. Bürgerschaft müsse mit dem Gewehr aufwarten, auf die Kniee fallen, Maibäume aufstellen etc. Der Herzog suchte sie mit Reskript vom 20. September zu beruhigen, indem er sie erinnerte, daß das bloße Hutabnehmen der verus et debitus cultus religionis bei weitem nicht sei, die



Daß das Simultaneum auch auf die Zünfte ausgedehnt wurde, haben wir schon gehört. Obwohl in manchen derselben früher gar keine oder nur wenige katholische Meister waren, sollten nun (Beschwerde vom 9. Juni 1721 Ziff. 16 und 17) die gleiche Zahl derselben herbeigeführt werden. Welche Folge sich für die Söhne evangelischer Meister, wenn sie ihren Vätern nachrücken wollten, ergab, läßt sich denken. Sie mußten zurücktreten und Fremden, Katholischen den Platz räumen. "Ein evangelischer Badergeselle wurde durch drei fürstl. Dekrete abgeschafft; sowie er die katholische Religion profitierte, wurde er in den Hofschutz und in das freieste Exerzitium seiner Profession gesetzt und der Widerstand des Handwerks durch Androhung von 20 Thaler Strafe im Keim erstickt. Zwei evangelische Schneidergesellen wurden nicht geduldet, nachdem sie übergetreten waren, in Schutz genommen. Als den einen im letzten Augenblick sein Entschluß reute, wurde er vor die Wahl gestellt, entweder mit den venetianischen Truppen fortgeschickt zu werden oder über Nacht sich zu besinnen und am andern Morgen auf dem Annaberge den katholischen Glauben zu profitieren". Dies einige Belege von vielen und aus den einzelnen Pfarreien.

Konvertitenmacherei werde (Ziff. 20) auch im Amthaus und im Gefängnis getrieben, weshalb ein evangelischer Amtsknecht

notwendig sei. Den evang. Geistlichen werde der Zutritt ins Gefängnis verwehrt, außer bis einem das Leben abgesagt sei; in einem solchen Fall sei dem evang. Pfarrer nur 2mal 24 Stunden Frist gegeben worden. Ein Pfarrer schreibt (Ortel S. 777): es mag sich ein Lutheraner noch so schlimm verhalten, so kann er mit Hilfe der Katholischen im Fall der Religionsänderung einen geneigten Richter erlangen. Überhaupt könne eine ziemliche Anzahl solcher mit List und Gewalt, mit Verheißung und Bedrohung abgeführter Seelen, wenn es not thue, aufgeführt werden. Aus Weiden ergehen März 1720, Ziff. 26 die gleichen Klagen; evangelische Verbrecher werden, wenn sie übertreten, gelinder gestraft, ja gehen oft ganz frei aus. Der Zutritt zu den Gefangenen werde verwehrt, dagegen katholische Geistliche zu evangelischen Inhaftierten gelassen, sogar geschickt. Es wurde befohlen, die Namen zu nennen, und sollte Untersuchung gepflogen werden, aber Abhilfe trat nicht ein, infolge dessen die katholischen Geistlichen in ihrem Bekehrungseifer sich gestärkt fühlten.

Daß viele Übertritte zur katholischen Kirche auf dem Lande im direkt Sulzbachischen vorkamen, möchte ich bezweifeln; es kommen nur wenige Klagen vor und in den mir zugänglich gewesenen Kirchenbüchern zweier größerer Pfarreien - die meinigen beginnen erst mit 1756 - habe ich keine Spur gefunden, außer von einem Müller, dessen Vorfahren 1649 seinen 1629 erzwungenen Rücktritt tief beklagt hatte und dessen Familie noch lange Zeit evangelisch blieb. Übertritte zur evangelischen Kirche werden freilich auch nicht berichtet. Die Entscheidung pro und contra fiel ins Jahr 1653 und dabei blieb es im Wesentlichen. Im Königsteiner Beichtregister stieß ich allerdings auf zwei Übertritte zur evangelischen Kirche, 1687 u. 1698 auf den zweier Frauen, aber die eine war von Neuhaus aus dem Bambergischen, die andere war aus Steiermark zugezogen. Auf Landeskinder stieß ich nicht. Daß deren Übertritt nicht gerne gesehen und erschwert wurde, ist erklärlich, saßen sie doch meist auf Häusern oder Gütern, die unter katholischer Jurisdiktion standen, wo also eine katholische adelige Familie oder Stiftung das Obereigentum hatte. Aber der Übertritt zur evangelischen Kirche ward nicht nur erschwert und möglichst gehindert, sondern oft genug verboten, ja auch rückgängig gemacht. Nach dieser Richtung ergehen die Beschwerden wieder vornehmlich aus dem Amt Weiden-Parkstein. Unter dem 21. März klagen sie dort: "Die Evangelischen dürfen keinen Katholischen, der übertreten will, annehmen und informieren, den evangelisch Gewordenen auch in den letzten Zügen nicht Trost zusprechen". Ein Opfer dieser Praxis war der Pfarrer Schätzler in Kaltenbrunn (Ortel, 1. c.906-914 Großfolio!). Er hatte zwei katholische Weiber - natürlich evangelischer Männer -, welche sich zum Übertritt gemeldet hatten, zunächst sechs Wochen lang hin- und zurückgehalten, dann aber auf deren beständiges Anliegen an- und aufgenommen und wurde deshalb von dem Kaplan daselbst, über dessen "turbationes und Eingriffe" er sich mehrmals bei der Regierung beschwert hatte, aus Rachsucht verklagt und die Sache so hingestellt, als seien die Weiber nicht aus eigenem Antrieb übergetreten, sondern von Pfarrer Schätzler dazu verleitet worden. Der Landrichter in Weiden ließ Letzteren vorladen und eröffnete ihm am 16. September 1729, es verbleibe bei der Observanz ante Badensem: ein evangelischer Pfarrer dürfe keine vermischten Religionspersonen ohne vorher ausgestellten Revers (der katholischen Kinderziehung) kopulieren. auch Katholische bei Verlust seiner Pfarrei nicht zur evangelischen Religion annehmen, und gab ihm den Auftrag, die beiden Weiber zur katholischen Religion zurückzuweisen.

Pf. Schätzler sowohl wie die ganze evangelische Geistlichkeit des Amtes Parkstein - Weiden verwahrte sich gegen diese Verfügung und "schändliche Behandlung vor dem Landgericht" unter Hinweis auf die "bekannte Parteilichkeit" des Landrichters in einer Eingabe an die Regierung, worin sie vorbrachten, das vom Landrichter allegierte Verbot sei niemandem bekannt. Vor dem Badischen Frieden seien Übertritte vorgekommen und statthaft gewesen, nur mit dem Unterschiede, daß die Evangelischen keinen wie die Katholischen zu ihrer Religion anreizen durften. Die Auslegung der Observanz vor dem Badischen Frieden sei etwas ganz Neues und werde dadurch die evangelische Religion indirekt umgestoßen, das Simultaneum annulliert, die Evangelischen eradiziert. Sie erklärten, sie

Th. Lauter, Religious - und Gewissensfreiheit im Herzogtum Sulzbach. 23

könnten und würden sich von der rechtmäßigen und wohl hergebrachten Observanz nicht abtreiben lassen.

Eine Zeit lang — über <sup>5</sup>/<sub>4</sub> Jahre — war alles ruhig; nur erwähnt Pf. Schätzler (am 19. Februar 1731), er habe, nachdem ihm jener Befehl zugegangen war, an Seine Durchlaucht eine Vorstellung eingereicht und keine ungnädige Resolution erhalten; da plötzlich, am 16. Februar 1731, fertigte ihm der Landrichter das Mutationsdekret auf die geringste Pfarrstelle im ganzen Lande, Eismannsberg, zu, womit die Verurteilung in den 4. Teil der Kommissionskosten mit 52 fl. 35 kr. — eine horrende Summe für die damalige Zeit — verbunden war. Der Abzugstermin war längstens bis Ostern, außerdem Besorg- und Veranstaltung von Oberamtswegen in Aussicht gestellt. In dem d. d. Sulzbach, 9. Februar ausgefertigten Dekret war dem Pf. Schätzler unfriedliche Aufführung, Ungehorsam gegen hochfürstl. Dekrete zur Last gelegt, statt schärferer Ahndung auf Mutation mit Pf. Bibel erkannt.

Pf. Schätzler, 60 Jahre alt, 35 Jahre im Predigtamt und 20 Jahre in Kaltenbrunn, legte sofort eine "Gravation" ein, er habe sich nicht gegen den Kölnischen Vergleich vergangen, sondern demselben gemäß gehandelt. Seine Pfarrgemeinde, sowie die ganze evangelische Geistlichkeit der Ämter Parkstein-Weiden verwendete sich für ihn: er habe mit dem früheren katholischen Pfarrer in bestem Einvernehmen gelebt, auch gegen des neuen Kaplans Lästerungen sich nichts Ungeziemendes in seinen Predigten zu Schulden kommen lassen; Pfr. Schätzler bat am 9. und 15. März um Aufhebung der Mutation oder wenigstens um einen Aufschub von ein paar Monaten. Die evangel. Geistlichkeit des Landgerichts Sulzbach, die die abschlägige Bescheidung früher erfahren hatte als er selbst, trat auch für ihn ein (19. März); Schätzler bat um Zulassung zur rechtlichen Defension (24. März), auch die Geistlichen von Weiden-Parkstein richteten nochmals eine Bittschrift an den Herzog (am 10. April), erklärten, Pf. Bibel sei eher der Kassation, als der Promotion würdig etc., aber an demselben Datum war Schätzlers Bitte um Zulassung zur rechtlichen Defension bereits abgeschlagen. Der Umzugstermin wurde auf den 26. dess. Monts. festgesetzt. In Sulzbach mußten das beiderseitige Mobiliar umgeladen 24 Th. Lauter, Religions - und Gewissensfreiheit im Herzogtum Sulzbach.

werden. (Die Gemeinden hatten ihre Pfarrer und Lehrer abzuholen.)

Die beiden übergetretenen Weiber sollten zum Rücktritt gezwungen werden, wurden mit Landesausschaffung bedroht, der Mann der einen Frau mit 200 fl., der der andern mit 250 fl. 1) gestraft, nachdem er ins Gefängnis gelegt, sein Weib viel drangsaliert, sie viel zwischen Weiden und Sulzbach hin-und hergezogen worden waren. Da der katholische Pfarrer das demnächst geborene Kind mit Gewalt taufen wollte, während es dem evangelischen verboten war, ließ der Vater die Taufe in Wilchenreuth vornehmen und wurde deshalb mit schwerer Strafe bedroht. Als ein zweites Kind geboren war, wurden weder der evang. Pfarrer, noch die Eltern wegen der Taufe weiter angefochten.

Über das eingeschlagene Verfahren mußte man sich um so mehr verwundern, als das Reskript des Herzogs Theodor vom 20. September 1720 die Evangelischen aufgefordert hatte, genau anzugeben, in welchen Stücken sie gegen ihre Dogmata und freies Religionsexerzitium beschwert worden wären und das Religionspatent vom 6. April 1723 ergangen war. Nach letzterem war "jedermann nach erlangter Majorennität und ermeldtem Diskretionsjahr der Übertritt zu ein oder anderer deren in hochfürstl. Landen die libertatem publici exercitii genießenden Religionen" freigegeben. Freilich, dieses Religionspatent vom 6. April 1723 wurde erst im September im Landgerichte Sulzbach, später auch im Amt Vohenstrauß und Floß, nicht aber im Amt Weiden-Parkstein publiziert; darum konnte man sagen, es kabe da keine Geltung. Und hatte der Herzog durch das Proklama vom 13. März 1723 seinen Entschluß kundgegeben, dem kaiserl. Befehl gemäß (s. o.) die "post Badensem eingeschlichenen Religionsgravamina zur vollkommenen Beruhigung unserer der A. C. zugethanen Unterthanen fördersamst hintanzulegen und abthun zu lassen", so konnte im Amt Weiden-Parkstein geltend gemacht werden, dieses gravamen gehe vor den Badischen Frieden zurück. Aber die Religionsversicherung, das Versprechen, dem Köln. Vergleich gemäß eine Konfession

Große Summen, wenn man bedenkt, daß der Ctr. Roggen damals
 fl. 30-45 kr. kostete, also höchstens 3 Mk.

Th. Lauter, Religious - und Gewissensfreiheit im Herzogtum Sulzbach. 25

gleich zu behandeln wie die andere, ging auch vor den Badischen Frieden zurück, auf den 7. April 1708.

Spielte sich dieses Drama in den Jahren 1729—31 ab, so vernehmen wir auch sonst, 1720 und noch 1738, besonders aus Weiden-Parkstein die gleichen Klagen über Erschwerung und Verhinderung des Religionswechsels zu der einen, über Begünstigung und Beförderung zur anderen. Eine weitere öfters vorkommende Beschwerde ist noch zu erwähnen (Eingabe der Weidener vom 21. März 1720 Ziff. 50): evangelische Kindbetterinnen in gemischten Ehen müssen sich in der Messe einfinden und weihen lassen. Dies hängt mit der besprochenen Reverssache unmittelbar zusammen.

Für die übrigen Amter brachte das Religionspatent vom 6. April 1723 Abhilfe, indem es als unbedingte Regel ohne Zulassung irgend einer Ausnahme, also auch unter Ausschluß der bisher gestatteten Ehepakten darüber, aufstellte, daß sämtliche Kinder nach der Religion des Vaters zu erziehen seien. Die bereits kommuniziert habenden Kinder waren in ihrer bisherigen Religion zu belassen; für die jüngeren trat das Patent sofort in Kraft. Mit erlangter Majorennität war die Wahl des Glaubensbekenntnisses frei gegeben. Der Religion halber sollte niemand in bürgerlichen Angelegenheiten, Meister- und Bürgerrecht, Kaufen und Verkaufen behindert, bei den bürgerlichen Ratskollegien und Stadtdiensten die simultanische Gleichheit und Parität künftighin eingehalten werden. - Ganz hörten die Klagen, besonders im Weidauischen, bis 1799 nicht auf. Gack schreibt: "Aber die Regierung hat den kurfürstl. Befehl nicht vollzogen". Als ob Karl Theodor sich das hätte bieten lassen!

## Briefwechsel zwischen Urban Rhegius und Markgraf Georg von Brandenburg

mitgeteilt von

D. Th. Kolde in Erlangen.

Die Bedeutung des Urban Rhegius, der anerkanntermaßen unter den reformatorischen Persönlichkeiten zweiten Ranges obenan steht, ist von G. Uhlhorn in seinem bekannten Werke 1) zur Genüge gewürdigt worden. Seit dem Erscheinen desselben ist natürlich mancher Nachtrag bekannt geworden<sup>2</sup>), gleichwohl dürfte auch der folgende Briefwechsel desselben mit Joh. von Schwarzenberg resp. dem Markgrafen Georg von Brandenburg, aus dem, wie ich nachträglich bemerkte, Döllinger 3) seiner Zeit ein paar Sätze mitteilte, nicht blos um der Correspondenten willen sondern auch weil er kleine Beiträge zur Geschichte der Reformation in Augsburg und im Markgrafentum bietet, von einigem Interesse sein.

Die Briefe führen uns in eine Zeit, in der man im Ansbachischen ernstlich an die Durchführung evangelischen Kirchentums dachte. Aus Nürnberg hatte man Andreas Althamer berufen. Nicht ohne Vermittelung Luthers war Joh. Rurer 4), der unter Markgraf Casimir das Land hatte verlassen müssen, von neuem für seine Heimat gewonnen worden, aber man wünschte eine bereits in hervorragender Weise erprobte und angesehene Persönlichkeit für die Gasamtleitung des Ansbachischen Kirchenwesens zu gewinnen. Wenzeslaus Link in Nürnberg hatte sich deshalb an Luther gewandt, und dieser empfahl in seiner Antwort vom 14. Juli 1528 5) den seit vier Jahren

5) De Wette III, 347.

Gerh. Uhlhorn, Urban Rhegius. Elberfeld 1861.
 Vgl. z. B. Th. Kolde, Analecta Lutherana. Gotha 1883. S. 45. 207. 453. Zeitschr. f. K.-G. II. 303. Einiges bei Bahrdt, Reformation der Stadt Hannover, Hannover 1891, S. 89, wonach sich sehr viele Briefe des Rhegius im dortigen Archiv befinden. Wrede, Ad. Die Einführung der Reformation im Lüneburgischen durch Herzog Ernst den Bekenner. Göttingen 1887. Ders., Ernst der Bekenner, Herzog von Braunschweig und Lüneburg. Halle 1888. Nr. 25, Die Schriften des Vereins für Kirchengesch. etc.

<sup>3)</sup> Döllinger, Die Reformation etc. Regensburg 1848, II, 60. 4) Vgl. Th. Kolde, Andreas Althamer in dieser Ztschr. Bd. I S. 98 ff. u. die Separatausgabe: Andreas Althamer, der Humanist und Reformator in Brandenburg-Ansbach. Mit einem Neudruck seines Katechismus von 1528 und archivalischen Beilagen. Erlangen 1895. S. 46 ff.

in Augsburger Diensten stehenden Urban Rhegius, von dem er soeben die Kunde erhalten, dass er sein zeitweiliges Schwanken überwunden und sich wieder ganz zu Luthers Abendmahlslehre bekannte. W. Link benachrichtigte hiervon den bekannten Landhofmeister Johann von Schwarzenberg und den Georg Vogler, welche mit einem Credenzbriefe vom 27. August 15281) den Castner<sup>2</sup>) von Vilshofen, Ulrich Grevenberger nach Augsburg abfertigten, um persönlich bei Urban Rhegius zu werben. Das Anerbieten mußte für denselben manches Verlockende haben. Seine Stellung war eine sehr schwierige. In der Stadt befehdeten sich die Parteien. Nicht nur galt es fortwährenden Kampf gegen die römischen Widersacher, sondern nicht minder gegen die Täufer und die Zwinglianisch Gesinnten. Schon oft hatte er daran gedacht, sich einen anderen Wirkungskreis zu suchen. So kam ihm diese Berufung, wie Luther annahm, nicht ungelegen. Aber die Kunde davon erregte Bestürzung. Jetzt zeigte sich, wie viele es gab, die ihn schätzten, und um dieser willen und in der Hoffnung, dass auch die anderen sich bekehren würden, beschloß er einstweilen zu bleiben, setzte aber sein Kommen in Aussicht, falls seine Hoffnung eine trügerische sein sollte, lehnte jedoch trotz wiederholter Werbung des Markgrafen und nicht geringer Anerbietungen desselben es schließlich ab, dem Rufe nach Ansbach zu folgen.

Doch mögen die Briefe selbst sprechen.

Urban Rhegius an Hans von Schwarzenberg. 31. August 1528.

Er hat oft wegen des geringen Eifers in Augsburg die Stadt verlassen wollen, will aber doch um der wenigen Frommen willen bleiben in der Hoffnung, auch die Übrigen zu gewinnen. Sollte er sich in dieser Hoffnung täuschen, wäre er bereit, falls man ihn noch begehrte, dem Rufe nach Ansbach zu folgen.

Orig. Ansb. Religionsakten, Tom. XI Bl. 29 im Kreisarchiv zu Nürnberg. Gottes guad vnd frid In Christo.

Der trew vatter vusers herrn Jesu Christi, ain vatter alles trosts sei ewiglich gelobt, durch sein aingebornen Son, der der christlichen

<sup>1)</sup> Ganz kurzes Credenzschreiben, dessen Abdruck nicht nötig ist, in den Ansbacher Religionsakten, Tom, XI Bl. 27 im Kreisarchiv zu Nürnberg. 2) Dasselbe, was Gleitsmann in Sachsen war.



Doch will ich der massen vff die kirchen zu Augsburg sechen, das ich dannocht dabey v. g. beruff kains wegs vergesse, dann wo sich in kurtze die sache bey vns mit wölte schicken, wie ich verhoft hab, vnd allsdann min dienst bey euch furter begert wurde, will ich von hertzen gern thon was man mir vertrawt, dann die vberreich gottis gnad, so ich In ewerm gotseligen furnemen erkenn, frewet mich so wol, das ich lust hette, all mein gnad von gott gegeben, furzustrecken, dormit das Euangelium recht bey euch würtzelt, will also ditzmal nichts abgeschlagen haben, wie wol ich itz meins berufs halb nichs kan zusagen, kan ich mitlerweil helffen vnd raten mit anzaigung glerter frommer leut zu förderung alles gutten, will ich kain vleyss sparen, dann sonderlich zu diesen Zeiten bedarff man visechens das man rechte leut hab, dieweyl der Satan nichs vnuersucht lasst, ob er das reich der finsternuß noch lenger möcht offenthalten wiewol es yn nichs helffen wirt, dann der herrlich grosstag der offenbarung Jesu Christi dringt mit seinem licht so stark herfür das die gefeß des zorns miessen zu schanden werden vnd der konig ewiger glorie sampt den vsserwelten kindern

<sup>1)</sup> Dieser Satz bis "befelchen" bei Döllinger, Reformation II, 60. Daraus bei Uhlhorn a. a. O. 142.

gottis wirt geoffenbart werden, wie es die propheten gottis geredt haben, Gott verleich v. gnad diesen tag mit fröden ainer gutten gewissen zu erwartten vnd neme mir v. g. min ainfeltigs schreiben In großer yl geschehen zum besten, wie mich v. gnad vnd der fromm her Görg Vogler Cantzler des christlichen fürsten, In aller trew bedencken, also will ich auch, den vatter aller barmherzickait trewlichen bitten, das er euch in der seligen erkenntnuzs Christi wölle ie lenger ie reichlicher begaben. Amen, mit erbiettung aller miner dinst, In aller demietigkeit vnd vnterdenikett.

IV. vlt. Augusti

v. g.

ao. 1528.

williger Urbanus Rhegius.

Dem wohlgebornen h. Hansen H. zu Schwartzenberg meinem gnedigen herrn.

II.

Markgraf Georg von Brandenburg an Urban Rhegius. 1528, 5. Oct.

Da Rhegius nicht in der Lage ist zu kommen, fordert er ihn auf, um Stephan Castenpauer zu werben, oder wenn dieser nicht kommen wolle, ihm einen andern gelehrten Prediger zu empfehlen. Concept. Ansb. Religionsakten Tom. XI p. 26 im Kreisarchiv zu Nürnberg.

Von gots gnaden Georg etc.

Wirdiger hochgelerter besonder lieber. Nachdem wir vnns alls ein ernstliche oberkait schuldig erkennen alles das zu thun, das zw furderung gottes eere vand seines ewigen rainen seligmachenden worts furderlich vnd dinstlich ist, vnd wir nun zw demselben geschickter frummer pfarhern vnnd prediger notturftig sind, die wir auch gern, wo wir fuglich mochten zw vnns pringen vnd erhalten wolten, wie Ir vergangner tag ausz dem was der Edel vnser landthofmaister vnnd vnser Cantzler, Rethe vnnd liebe getreuen Johanns H. zu schwarzenberg vnnd Georg Vogler danach vnser Castner zw Wilzburg Vlrich greuenberger mit euch hoben handeln laßen, zw guter mosz vermerckt habt vnd dieweil aber eur gelegenhait nit ist euch zw vnns zuthan, vnd wir bericht werden, das der wirdig hochgelehrt her steffan Castenpauer agricola 1) genant, doctor prediger zum heiligen kreuz zu Augspurg lenger nit do bleiben woll, Begern wir an euch gutlich bittend (wo gemelter doctor steffan ein gelerter geschickter christlicher man vnd kainer schwermerey anhengig ist sich auch von Augspurg thun will.) Ir wollet mit Ime reden vnd handeln, das er sich zw vnns thue vnd vffs ehest sich gein O. nolzbach verfuge, so wolten wir

Über denselben einiges neues Material bei F. P. Datterer, des Kardinals und Erzbischofs von Salzburg Matthäus Lang Verhalten zur Reformation (Freising 1890), Erl. Diss. 1892. Vgl. dazu meine Ergänzungen und Berichtigungen im Theol. Litteraturbl. 1893, Nr. 16.

mit Ime handeln vnd Ime einen guten stand alls einem prediger vnd vnserm rathe machen, do er Inn ainer wolfeilen zerung des Jars zum wenigsten hundert gulden haben soll. Wo es aber mit doctor steffan nichtz were, so wollet vnns sunnst einen gelerten christlichen man, der nit allain zu predigen sunder auch Inn sachen gottes wort zu furdern die mispreuch anzuzaigen vnd sein lere mit rechten reden vnnd schreiben zu uerkundigen geschickt sej zu weissen, vnnd euch Inn solichen alls ein getreuer diener gottes erzeigen. Des wollen wir Inn sondern gnaden gein euch erkennen vnd gewarten hierauff eure antwort bej diessem boten. Dat. Onolzbach am Monntag nach Michaelis Anno etc. xxvij.

Dem wirdigen hochgelerten vnserm lieben besondern hern Urbano Regio doctorn predigern zw sannt Anna zw Augspurg.

### III.

Vrbanus Rhegius an Markgraf Georg von Brandenburg. 1528. 11. Oct.

Castenpauer werde zunächst auf Bitten der Augsburger bleiben. Aus Oberdeutschland wüsste er Niemanden zu empfehlen, denn wenn es auch manche gelehrte Geistliche gebe, so seien sie entweder Schwärmer oder im Seelenregiment unerfahren, zuweilen auch leichtsinnig und frech. Andere, die fromm wären, seien unwissend in göttlicher Schrift. Er würde gern selbst kommen, falls er seiner jetzigen Stelle ledig wäre, fürchte aber, dass sein grosser Haushalt, mit dem auch schwer zu wandern sei, dem Fürsten beschwerlich sein würde, auch sei er kränklich u.s.w.

Or. Ansb. Religionsakten Tom. XI, 296 im Kreisarchiv zu Nürnberg.

Gottis ewige gnad zu reicher erkantnus vnsers H. Jesu Christi. Hochgeborner durchleuchtiger furst, Gnedigster her. Ich hab v. f. g. begeren empfangen, vnnd dem selben befelch nach an D. Stephan Kastenpaur geworben, den ich fur ain frommen gelerten man bisher erkannt hab, deshalb ich yn vor drei Jaren gen Augspurg beruefft, er ist auch lengst erfreut gewest, das Gott zu diesem zeitlichen gwallt vnd herlicheit v. f. g. auch hat zu erkennen geben, das onuberwintlich Reich Christi, das ietz der wellt durchs Euangelium zu offenbarung des Endchrists gepredigt wirt, vmb solche gnad hat er sampt mir Gott Inniclich gedanckt vnd were von stund an nach verlesnem brieffe v. f. g. zu dienen wegfertig gewesen, wo ynn nit etlich an disem furnemen hetten gehindert, dann zu dem, das er seins beruffs halb die gewissen erforschet, wurden etlich die inn berufft haben, ad partum (sic) haimlich sölchs seins furnemens bericht, do ward er gebetten, ietz zur zeit nit zu weichen, man wölte Im sein sold bessern, das bewegt yn noch lenger bey der kirchen zu Augspurg das Euangelium zu predigen, gutter hoffnung die frucht ains gotseligen lebens werde sich noch erzeigen, Danckt aber v. f. g. In aller demuetigkheit disz seins beruffs vnd wo es also die eer gottis erforderte vnd der kirchen condition zu Augsburg halben, enderung geschehe, erbeut er sich, v. f. g. alls dann zu dienen gantz berait, Sonst 1) wais ich ietz zu mal kainen In Oberteutschland, domit v. f. g. ratlich versechen were, dann es will vberall fälen an rechten hirten, findt man schon etlich gelert, so seind sy aintweders schwermer oder aber zum Seelen Regiment vnerfaren vnd zu jung, vnd ie vnerfarner, ie frecher, zu weylen auch leichtfertig vnd böser gewessen. Man funde etlich fromm, aber vnwissendt in göttlicher schrifft. Nun bederffte aber des Euangeliums Handl sölcher leut, die weren erfahren vnd gebraucht, dagt2) erber, gelert, gotsferchtig die wiszsten der seelen freihait also zu predigen vnd brauchen, das daneben kain frechait vnd mutwill bey den ainfeltigen entsprunge, was aber hierynn für sorg vnd aufsechens not sey, hab ich dise vier Jar wol erlernt, Meiner person halb, wer ich v. f. g. zu dienen lengst guttwillig gewesen, aber es hinderts ainstails mein beruff zu Augspurg, wann ich dann schon des beruffs halb ledig wer, alls vielleicht mit der zeit möcht fuglich geschechen, so hab ich ain vberlast, der villeicht v. f. g. zu beschwerlich wer, namlich ein eelich weib, fier klaine kind, ain mutter vast allt, zwo megdt, mit so vil volks, ist nit gut wandern, es braucht kosten. Dazu wais ich mich vor dem thor nit sicher, vor dem pundt, denn hie derff ich fur kain thor geen, ich wer alsbald von pfaffen vnd iren anhengern verkundschafft. Der Pundshauptmann hatt mir vor lengst den tod geswornn, allain vmbs Euangeliums willen, vber das alles hab ich so vil arbeit gehapt, das mir mein hopt flissig worden ist, muß zu weilen ain tag oder zwen der flisz halben feiren. Das alles villeicht v. f. g. nit fuglich were, wölte aber Gott das mein sach also stunde, das ich on grosse beschwerde v. f. g. Im Euangelio dienen möcht, kan ich nicht weyter (?), will ich doch dem gnedigen vatter Im Hymel danck sagen, das er v. f. g. zu eer seins hailigen namens vnd besserung der christlichen kirchen, mit seinem geist so gnediglich furt vnd leitet, in die recht gruntlich erkantnus seines Sones, dorynnen vuser hail steet, er wirts dabey nit bleiben lassen, sonder das angefangen werk zu seligem end bringen. Dieweil v. f. g. erkennt, das noch vil hocher kinder diser wellt nit wissen, namlich wie Gott vom Nabuchodnezer spricht, Danielis am andern, Gott des himels hat dir geben, das reich, die sterck, das gebiet vnd die eer, aller gewallt kompt von im, der hoch herschet Im Reich der menschen, vnd welchen er will, dem gibt ers vnd Im 33. Psalm, Ainem

Von hier bis "wohl erlernt" in ungenauer Wiedergabe bei Döllinger, Reformation II, 60. Hieraus mit Auslassungen bei Uhlhorn, Urban Rhegius S. 146.

<sup>2)</sup> So steht da. Döllinger hat das Wort ausgelassen. Nach Schmeller ist "dagen" so viel als schweigen, also "dagt" so viel wie "verschwiegen".

some grosse krafft, Nym war des herrn aug sicht auff die ynn med ein grosse krafft, Nym war des herrn aug sicht auff die ynn med ein die auff sein guete harren, vnd Sapient. am 6. Ain weyser sist ain grundlast des volks 1), besser ist weiszheit dann macht 2), Nun ist aber gottsfurcht ain anfang der rechten weysheit, welche dann allweg ist, wo Gottes wort hochgeacht wirt, Dorynnen ich vom vatter der glori durch Christum. v. f. g. wunsch allen christlichen verstand, weiszheit vnd verharrung In allem guttem. Befelch mich hiemit v. f. g. in willigem gehorsam zu allen zeiten.

Datum Augspurg 11. Octob. Ao. 1528.

v. f. g. williger untertheniger

Vrbanus Rhegius.

lem durchleuchtigen hochgebornen fursten vnd H. Herrn Görgen

### IV

Markgraf Georg von Brandenburg an Urban Rhegius. 1528. 14. Okt.

Antwort auf den letzten Brief. Wegen seines Eheweibes, seiner Kinder und seines sonstigen Haushalts sowie zeitweiliger Kränklichkeit trage er kein Bedenken; wenn er ihm dienen wolle, solle er ein Canonicat und ausserdem ein "Ratgeld" von 40 oder 50 Gulden erhalten und mit zu grosser Arbeit nicht beschwert werden etc.

Concept in Ansb. Religionsakten Tom. XI, 35.

Georg etc.

Wirdiger hochgelerter, lieber besonderer, wir haben eur antwort vf jungst vuser schreiben, wesz Ir bey dem wirdigen hochgelerten doctor Steffan Kastenpauern geworben, auch diszmals fur antwort empfangen habt, vnd wass Ir fur euch selbst vns zu dienen genaigt seit, sambt eur beslieslich christlich vermanung vnd gnad wünschung von got zu sondern gnedigen danck vnd gefallen vernomen, vnd wo Ir vns dienen wolt tragen wir gar kein beschwerd, das Ir ain Eeweib vier cleine kind, ein alte muter vnd zween maid habt, das Ir auch zu zeyten eurs flussigen haubts halben feiern must, sondern wir gedencken euch hie zu O. mit einem Canonicat, das zu gemeinen Jarn 1. C. f. ertregt zufursehen, vnd darzu ausz vuser Camern xl oder funfczigk gulden Ratgelds zegeben, dauon Ir vnd die eurn hie alls In ainer wolfeilen zerung wol enthalten

So giebt Rhegius nach der Vulgata Kap 6, 26 rex sapiens stabilimentum populi est.
 Ebenfalls nach der Vulg. Kap. 6, 1 Melior est sapientia quam vires.

mogt. So ist auch vnser maynung nut, euch mit vberflussiger Arbeit zu beschweren, sondern das Ir des tags ein stund oder wo es gesein mocht zwo, In heilliger schrift lest vnd vnns In zufelligen sachen gottes wort vnd vnser selen hail belangend euern Rath vnd gut bedencken mittailet, das wolten wir euch also vf eur gegeben antwort gnediger maynung nit verhalten, gutlich bittend, Ir wollet euch vf solchs vff ehest so es fuglich sein mag zu vns fugen, So halten wir dafur, die weg sein wol zu finden, das Ir eurn hauszrodt neben andern kaufmansgutern Ingeheimb vnd vnuermerkt sicher gein Nurmberg pringen konnt, vnd getrauen eur person mit der hilff vnnd gnad gottes auch wohl sicher hieher zebringen. Darauf wir nun weiter eur schriftlich antwort gewarten. hiemit got seliglich beuolhen.

Dat. O.(nolzbach) am tag Bucckhardi Anno Im XXVIIIten.
An Doctor Urbano Regio, predigern zu sant Anna In
Augspurg.

### V

Vrbanus Rhegius an Markgraf Georg von Brandenburg. 1528. 23. Oct.

Hat auf die erneute Berufung mit den Obersten des Rats gesprochen, die voll Freude über den Eifer des Markgrafen für das Evangelium daraus selbst den Anlass nehmen, "das Evangelium fleissiger zu handhaben", und ihn dringend gebeten haben, nicht fortzuziehen, welchem Wunsch er Folge leisten wolle.

Or. in Ansbacher Religionsakten Tom. XI, 33 im Kreisarchiv zu Nürnberg.

Gottis gnad In Christo.

Hochgeborner furst, Gnedigster herr, alls ich nun zum dritten mal v. f. g. brieff hab empfangen, hette ich, so vil an mir gelegen, auf v. f. g. gnedige vertröstung den beruff mit danck vnd vntertenigkheit angenommen, vnangesehen, die beschwerd in vorigen brieffen angezeigt, Es wollt sich aber keiniswegs gezymen, das ich vnersucht meiner Oberkheit, etwas furneme, dorum hab ich die sach nit dem hauffen, sonder fieren den obersten In gehaim furgehallten; Do sy nun höreten v. f. g. begeren an mich armen diener, wurden si vast fro vnd traurig, Si freweten sich, das v. f. g. sich der ewigen warheit vnd eer Gottis mit solchem christlichen ernst annympt vnd danckten sampt mir dem ewigen Gott fur dise sein reiche gnad, si namen ynen auch ab v. f. g. handlung ain sonderlichen trost vnd stercke, hinfüro allhie auch dester vleissiger das Euangelium zu handthaben, aber daneben bekumert si seer, das ich eben zu diser zeit sollte von yn ziehen, do man trewer predicanten dienst alls wol bedarff alls noch nie vnd ermanten mich deshalb aufs höchst das ich ietz zumal bey yn bleyben wölte, dann si kunten meinis diensts vnd meiner mitarbeiter noch nit geraten. Ditz ir anhalten mocht ich entlich mit kainem fug vnd gutter gewissen verachten, angesehen mein beruff vnd gegenwirtige gefar falscher leer, der ich begegne muß. Derhalb wölle v. f. g. mir vmb gottis willen nit zu vngnaden aufnemen, das ich armer vnwirdiger diener des hailigen Euangeliums nun zum dritten mal gnediglich ersucht, dannoeht v. f. g. christlichen willen nit kan erfullen, Dann es ist mir nit ain kleiner kummer, will aber, so ich ietz nit mer kan, v. f. g. jn meinem gebett gegen Gott allzeit eingedenk sein vnd yn bitten, das er v. f. g. durch seins wort gehorsame ain trews frommes volck gebe, vnd zu schutz der christenhait vnd eerliche furdrung des heiligen Euangeliums, v. f. g. auch leibliche gesundtheit lange Zeit verleihe jn zunemung aller christlichen tugend, Befilch mich hiemit v. f. g. In aller vndertenigkheit.

Augsburg 23. Octobris Anno 1528.

v. f. g. vnterteniger Diener

Vrbanus Rhegius.

Dem durchleuchtigten hochgebornen fursten vnd herrn H. Görg Markgraf zu Brandenburg etc. meinem gnedigsten herren.

# Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

D. Lud. Enders,

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M.

(Fortsetzung.)

Nr. 16.

Schwäbisch-Hall.

18. Mai 1544.

Joh. Brenz an Löner. (Ep. XX. fol. 24b.)

Excellenti pietate et eruditione viro, Domino Magistro Casparo Lonero, Pastori Ecclesiae Nordlingiacae, domino ac fratri suo in Christo amicissimo, Johannes Brencius.

S. in Christo. Scripsissem ad te copiosius, si putassem nuncium tuorum civium [am Rand: Stadtboth] tam cito ad me e Spira 1) rediturum. Nunc quia res ita cecidit, ignosces brevitati.

Caesariani post cladem illam Mediolani acceptam<sup>2</sup>) paulo

vom Reichstag.
 Gemeint ist wohl die Schlacht von Cerisole bei Asti am 11. April, in welcher der kaiserliche Feldherr Marchese Guasto gegen den Herzog von Enghien 10000 Todte und 2500 Gefangene verlor.

mitiores erga nostros facti sunt, quam nuper nobis significatum est. Duo Electores, Palatinus et Brandenburgensis, una cum Mani (?) et Maytricio 1), consiliariis Caroli, proposuerunt nostris, consentiente Carolo, tolerabiles conditiones de religione, videlicet Carolum in proximis Comitiis, quae in sequenti hieme indici ac cogi debent, propositurum librum de reformanda religione, ut de ca congruenter deliberetur ac decernatur. Interea episcopis bona ecclesiastica (haec enim fere Helena illa est, propter quam proceres isti pugnant) ad ea seu collegia seu monasteria cedant, ubicunque ea sita fuerint sive hanc sive illam religionem sectentur. Sunt et quaedam capita adjecta de Judicio Camerae ac praesertim, ut illa forma juramenti, qua assessores hactenus coacti fuerunt jurare "per omnes sanctos", mutetur; et ut nullus assessorum propter religionem Confessionis Augustanae abjiciatur. Has conditiones adversarii, ut audio, prorsus recusant. Nostri de ipsis hactenus deliberarunt, et cupiunt quaedam verba magis perspicue explicari. Quid futurum sit, Deus novit. Audio Principes ad sua reverti. Ac ita quidem mihi videtur, Spiram in his Comitiis minime "Spirum", hoc est, collectionem am Rand: σπείρος, cohors exercitus, circulus ut restis, sed potius Babylonem fore. In his tamen procellis nostra haec est consolatio, quod Christus conservaturus et propagaturus sit suam ecclesiam, Bene ac feliciter vale. Ex Hala Suevorum, 18. die Maji anno XXXXIIII.

Commendo Ecclesiam Halensem et collegas meos tuis precibus.

## Nr. 17.

Regensburg.

18. Juni 1544.

Wolfg Vogler 2), Schulmeister zu Nördlingen, an Löner. (Ep. XLII. fol. 69b.)

Doctissimo viro, artium et philosophiae Magistro, Caspari Loenero, Pastori ac divini verbi apud Nordlingiacenses praeconi celeberrimo, domino suo plurimum observando, Wolfgangus Voglerus, Magister, ludimoderator ibidem.

<sup>1)</sup> So in unserm MS., dessen Schreiber die Namen des Originals jedenfalls verlesen hat. Der erste "Mani" ist leicht zu korrigieren in "Navi" — Naves, der bekannte kaiserliehe Diplomat —, den anderen aber weiß ich nicht zu enträthseln. Man könnte an Christoph von Madruzzo, Bischof von Trient (1539—1567) denken, allein dieser war auf dem Speirer Reichstag nicht anwesend, wie sich daraus ergibt, daß den Reichstagsabschied Bischof Otto von Augsburg "von wegen des Bischofs zu Trient" unterschrieb. In den mir zugänglichen Werken habe ich nirgends die Namen der kaiserlichen Unterhändler in Religionssachen gefunden, auch die Gesandtschaftsberichte im Frankfurter Archiv nennen allein Naves namentlich, während es gewöhnlich heifst "die Verordneten der Kais, und Kön. Majestäten". Aber ist im Brief vielleicht doch Madruzzo gemeint und war Brenz falsch benachrichtigt worden?

S. Constitui, doctissime domine, Magister ac Pastor, quaedam videre loca, quorum videndorum mihi posthac plurimis de causis non facile dabitur, quae nunc est, occasio. Peto igitur pro tua summa humanitate, ut interim, dum absum, nihil negligi cures utque meae classis pueri ea repetant horis matutinis, quae a me in lectione Virgiliana praelecta sunt, eique oneri praesit supremus, quantum id patitur vel tempus vel suae classis onus. In reliquis, si modo poterit, pergat. Excuses me item apud Consulem Rötingerum vel alium quemcunque, ac me id resarcire velle meo nomine promitto\*). Spero enim, non tantum e re mea hoc iter susceptum futurum, sed etiam totius meae scholae. Non est autem, quod me expectes intra spacium quatuordecim dierum aut etiam aliquanto plurium; quaedam enim me impedient, quae nunc scribere non licet et copiosius a me, cum venero, dicentur. Alphabetariis praesint interim diligenter duo ex mea classe. Hoc si diligenter effeceris me vicissim gratissimum ac omnibus in rebus promptissimum habebis. Non est opus, ut plurimum ipse labores vel sollicitus sis; multum effeceris, si in meis collaboratoribus 1) exercendis, admonendis ac urgendis aliquid operae sumas. His paucis vale, doctissime domine Magister: plura scripsissem, sed non licuit. Datae Ratisponae 13. Junii anno 1544.

Nr. 18.

Kloster Zimmern. 2)

22. Juni 1544.

Joh. Fuchshuber an Löner. (Ep. L. fol. 81b.)

Ornatissimo viro, D. Magistro Caspari Lönero, antistiti Ecclesiae Nordlingianae, patrono suo longe amicissimo, Joannes Fuchshueber.

Gratiam et pacem per Christum Jesum, Amen. Venerabilis Magister Caspar, tuam Praestantiam certiorem facere non veritus [sum], hac nimirum spe et fiducia, quod prae te, cui arcana mea committam, neminem habeam. Ego enim una cum filio natu majore Austriam versus iter ingressurus. Ob id tuam Dignitatem summa qua possum diligentia oro atque obtestor, ut Deum pro me ores eatenus, quatenus foelicibus auspiciis revertam. Iis me tuae Amplitudini humiliter commendo. Valeat t. Venerabilitas bene ac foeliciter. Datae in Coenobio Zimmerensi, 22. Junii anno 1544.

\*) zu lesen: promittas?

1) Der Cantor und der Tertius, Wolfg. Ampffer (= Wolfg. Ampferach de Dinckelspuel? Förstem. Alb. Sommersem. 1538. S. 169).

<sup>2)</sup> Kloster Zimmern (Zimbern, Cymbern), 3/4 Meile nö. von Nördlingen, Cisterzienser-Nonnenkloster unter den Grafen von Oettingen, welche dasselbe säcularisierten; vgl. Zedler, Universal-Lex. s. v.; Dolp 202 und Anhang Nr. CXII ff.

Nr. 19.

(Wittenberg.)

24. Juni (1544.) 1)

# Melanchthon an Löner. (Ep. VIII. fol. 8b.)

Egregia eruditione et pietate praedito Domino Casparo Lonero, Pastori Ecclesiae Norlingiacensis, amico suo, Philip. Melanth.

S. D. Scio equidem non deesse tibi consilium, sed tamen simplici et pio studio te orandum esse saepius duco, ut teneram ecclesiam istic et prius variis tumultibus<sup>2</sup>) concussam placide foveas, quaedam, praesertim initio, dissimules ac toleres. Si moderate docebis salutaria, ipsius doctrinae bonitas animos meliores invitabit, conciliabit, sanabit, et tibi devinciet; id vidi accidere etiam aliis locis. Audio, rixas esse de restitutione humanarum ceremoniarum, quae istic antiquatae fuerunt. Hanc rem, obsecro, prudentia tua moderare. Veniam mihi dabis, qui fortassis inepta sollicitudine pecco. Sed tamen non est injustum nos de omnium ecclesiarum salute et tranquillitate sollicitos esse. Bene vale. Die Johannis Baptistae.

Nr. 20.

Wittenberg.

25. Juni 1544.

# Melchior Fend an Löner. (Ep. XVIII. fol. 23.)

Viro ornatissimo Dom. Mag. Caspero Lönero, Ecclesiae Nordlign. Pastori dignissimo, domino et amico summo suo, Melchior Fendius Doctor.

S. Tam opportuno oblato mihi nuncio non potui committere, quin scribam tuae Humanitati, optime Domine Magister, etsi nihil habeam, quod usque adeo te scire referat, maxime cum Dom. Philippus te certiorem literis suis reddit, quomodo te et tuam ecclesiam Brencio commendarit 3). Legi nuper responsum Brencii 4), quo omne studium et humanitatis officium erga tuam Humanitatem pollicetur, neque deerint quidam alii, qui te in ecclesia tua instauranda juvabunt. Dei est negotium, qui potens, ut tueatur id ipsum. Jucundiora nobis hic de vestris rebus subinde narrantur. Utinam Caesar et Principes nostri Germaniam non objiciant, aut externis hostibus devastandam aut civili bello nos mutuo conficiant etc. Nostra schola

Dass der Brief in dieses Jahr gehört, ergibt sich aus seinem Inhalt, wonach er im Anfang der Wirksamkeit Löners in Nördlingen geschrieben ist.

<sup>2)</sup> Canz hatte schon vor Löners Ankunft mit zwinglisch gesinnten Diakonen Streitigkeiten, vgl. Dolp 70.

vgl. Nr. 14.
 Brenz an Melanchthon, 22. April 1544 (CR. V, 368).

hic plurimum jam moeret et ob tristem Domini Baumgartneri 1), athletae Christi, casum et captivitatem. Fasciculo literarum, quem in Februario Numburgum misi et credidi tuae Humanitati in Sueviam deferendum, junxi D. D. Lutheri epistolam 2) ad Priorem domus Chartusianae 3) vicinae urbi vestrae, in qua Doctor vestram ecclesiam eidem Priori commendat meo impulsu. Nam is visus est mihi, cum exacto anno saepius colloqueremur de rebus ecclesiasticis, optime de Christi doctrina sentire. Precor nobis scribas, an ea commendatio vobis profuerit. Fideles illos tuos in religione cooperarios, hypodidascalos et sinceros amicos, Dom. Kantzium et Mag. Voglerum reverenter cupio per te salutari, praeterea uxorem tuam, honestissimam matronam, et totam domum et omnes, quos nosti amicos nobis. Datae Wittembergae, 25. Junii anni 44.

Nr. 21.

Naumburg.

28. Juni 1544.

Nic. Medler an Löner. (Ep. XVII. fol. 21.)

Gravissimo viro, Domino Magistro Caspari Lonero, Norlingiacae Ecclesiae Pastori et Superattendenti vigilantissimo, domino affini et amico suo charissimo, Doct. Nicol. Medler.

S. D. Satis tibi jam meam erga te fidem probatam esse credo, ideo nihil te velim de nostra amicitia dubitare. Quod vero non sacpius scribo, causa est interdum nunciorum vel penuria vel importunitas, interdum negotiorum meorum multitudo, quae indies crescunt. Nosti autem et in nundinis nostris meas interturbationes, quare, si ne nunc quidem satis copiose tibi scripsero, boni consuleres velim, licet me spero nunc aliquo modo tibi esse excusatum, qui proxime cum Norinbergensi nuncio scripsi et remedium contra caducum morbum miserim, quod te nunc accepisse credo. De Norlingiaco myropola mihi nihil constat, sed oportet magna adfuisse impedimenta, si ita est, ut scribis. Habeo certe subinde valde gravia negotia expedienda, de quibus scribere nunc non possum. Praeterea etiam tui

<sup>1)</sup> Auf der Rückreise vom Speirer Reichstag wurde der Nürnberger Rathsherr Hieron. Baumgärtner von dem Ritter Thom. von Rosenberg wegen alter Zwistigkeiten, die dieser mit der Stadt Nürnberg hatte, am 31. Mai gefangen genommen und erst 21. August 1545 gegen ein Lösegeld von 800 Goldgulden freigegeben. Diese That erregte großes Aufsehen. Die Wittenberger, Luther, Melanchthon, sowie der aus Nürnberg stammende Georg Major richteten an die Gattin Trostschreiben.

<sup>2)</sup> fehlender Brief.

<sup>3)</sup> Das Kloster Christgarten Karthäuser-Ordens, im Augsburger Bisthum im Ries gelegen, hatte ein Haus in Nördlingen, vgl. Dolp 204 u. Anh. Nr. CXV.

facessunt mihi negotium, qui immerito alios accusant, quorum iniquitatem ego hactenus patienter tuli. Et eos apud te deferre nolui, sed desinant mihi amplius esse molesti, aut ego pro meo jure illis resistam. Nihil est, quod dominus N. vel in te vel in tuos deliquit; muliercularum autem fabulas, cum eas ex utraque parte noveris, nihil cures. Aff[inis] Franciscus Reinolt, qui 6 fl., et M. Strey[t]pergerus¹) octo tibi debent pro lignis, petunt, ut illis /sic/ expectes ad proximas Lipsenses nundinas. Deinde etiam non videbatur modo usque adeo tutum, omnem pecuniam una vice mittere, vides enim casus varios quotidie accidere.

Mitto tibi excerpta ex quadam epistola Brentii ad Dom, Philippum<sup>2</sup>), quam Dominus Doctor Melchior Fendius ad me misit, ut hinc consolationem et consilium accipias et simul intelligas, te his viris esse commendatum. Quare fortis esto in tuo officio et in patientia omnes tuos adversarios vinces et confundes.

Apud nos modo omnia sunt in armis 3) in tota Saxonia, Hessia, Misnia et Turingia; quid sit, nescimus. Noster centurio Michael Peck ab Electore est avocatus. Dominus misereatur nostri et conservet suam ecclesiam, Amen. Salutant te Dominus Doctor Steinhoff 4), Valentinus Beyer 5) et Strey[t]pergerus valde amanter cum omnibus suis. Sed scriba noster 6) factus est more (??) omnium Stadtteuffel, et Doctor Funck jurisperditus, cum ipso studiose meae ecclesiasticae ordinationi insidiantur, ut sic novos habeam daemonas. Bene vale. Datum Naoburgi in Vigilia Petri et Pauli, anno 1544.

<sup>1)</sup> Mag. Joh. Streitberger aus Hof, studierte in Wittenberg (inscrib. Sommersem. 1532, Förstem 146; Baccalaureus 1538, Köstlin III, 1), seit 1538 Diakon an St. Wenzel in Naumburg, an Medlers Kirche, dessen Schwiegersohn er wurde; wurde 9. Febr. 1542 in Wittenberg Magister, Köstlin III, 13; Melanchthon (an Medler 20. März 1544, C.R. V. 334) hätte ihn gern als Nachfolger Löners gesehen, aber Amsdorf nahm ihn nicht; 1545 folgte er seinem Schwiegervater nach Braunschweig, und starb 10. April 1602, 85 Jahre alt, als Pfarrer und Generalsuperintendent in Culmbach.

<sup>2)</sup> vgl. Nr. 202.

<sup>3)</sup> Es ging damals das Gerücht, Heinrich von Braunschweig habe ein großes Heer gerüstet, vgl. u. a. Jonas an Georg von Anhalt 26. Juni (Kawerau, Jonasbr. II, 121).

<sup>4)</sup> vgl. Nr. 126.

<sup>5)</sup> Val. Bavarus (Beyer), schon 1533 Naumburger Rathsherr (Schamelius I, 151); von ihm rühren 2 handschriftliche Bände Rhapsodiae ex ipsius Lutheri et coaevorum ore her, jetzt in der Gotha'er Bibliothek, Cod. B. 1516.

<sup>6)</sup> Krottenschmied, Nr. 125.

Nr. 22.

Augsburg.

10. Juli 1544.

Wolfgang Musculus 1) an Löner.

(Ep. XXII. fol. 28.)

Eximia pietate et eruditione praedito M. Gasparo Lonero, Ecclesiae Nortlingiacae Pastori vigilantissimo, Domino suo ac fratri in Christo plurimum colendo, Wolfgangus Musculus.

S. D. Qui has literas reddit, Lonere in Domino charissime, adolescens est et graece et latine doctus, Philippi Mel. Witempergae jam quinquennio convictor, natione Pannonicus, patria Pestensis, pietatis evangelicae admodum studiosus. Commendavit hunc Philippus Argentinensibus fratribus, illi aliis Ecclesiis, quas in hac periodo invisit. Nam ob eam causam peregrinationem hanc suscepit, ut et aliarum Ecclesiarum pietatem, mores ac ritus videret. Benigue est et amanter ubique receptus, Senatus noster eum 10 cantharis vini honoravit. Te oro propter Christum communem servatorem, ut homini peregrino et a lingua nostra alieno, si qua in re adesse poteris, pro animi tui pietate facias, sciens illud Christi: Quicquid uni ex minimis meis etc. Bene vale, frater charissime! Saluta fratres symmystas perquam amanter. August. Vindel. 1544. 10. Julii.

Nr. 23.

Ulm.

26. Juli 1544.

Martin Frecht<sup>2</sup>) an Löner. (Ep. XXIII. fol. 29.)

Egregie pio et docto D. Gaspari Μισθοδότη, Nordlingensis Ecclesiae ut fideli ita perquam digno Pastori, D. et fratri

2) Martin Frecht, geb. 1494 in Ulm, zuerst Docent in Heidelberg, seit 1541 Pfarrer in Ulm, wo er sich zum strengen Lutheraner allmählich entwickelte und auch die anfänglich zwinglische Stadt lutherisch machte. 1548 erduldete er wegen Verweigerung der Annahme des Interims eine längere Gefangenschaft, mußte nach seiner Freilassung schwören, die Stadt Ulm auf ewige Zeiten zu meiden. Er starb 14. Sept. 1556 als Professor der Theologie in Tübingen. Den brieflichen Verkehr zwischen ihm und Löner scheint eben-

alls Melanchthon angeregt zu haben, vgl. Nr. 221.

<sup>1)</sup> Wolfg. Musculus (Mäuslin), aus Dieuze in Lothringen, geb. 1497, zuerst Prediger in Strasburg, seit 1531 in Augsburg, wo er zwischen den Lutheranern und Zwinglianern eine vermittelnde, doch mehr den letzteren zuneigende Stellung einnahm. 1548 durch das Interim vertrieben, wurde er 1549 Professor in Bern, wo er 1563 starb. — Melanchthon hat wohl den brieflichen Verkehr zwischen Musculus und Löner veranlast, um den Frieden in den oberdeutschen Kirchen zu erhalten. Am 20. März beklagt sich Mel. gegen Medler (CR. V, 334), das Löner in seiner Heftigkeit die benachbarten Ulmer und Augsburger Geistlichen getadelt habe; am 1. April empfiehlt er Löner (CR. V, 347) speziell den Ulmer Frecht sowie Musculus als "viros doctos, pios, prudentes et in munere suo sideles", und ermahnt ihn zur Einigkeit mit ihnen.

suo cum primis observando, Martinus Frechtus, Ecclesiae Ulmensis minister.

S. in Domino. Mihi vero potius quam tibi, observande Gaspar, istae tuae occupationes et insinuationes captandae et praeoccupandae fuerant. Sed tua Humanitas hac in parte facile meam rusticitatem vincit et me utcunque insequentem acoluthum post se longo intervallo relinquit. Diu equidem volui scribere ad antistitem Nordlingensis Ecclesiae, postquam accepi, illam ad puriorem reformationem perductam, quam forte ante tuum adventum factum fuerit, et cum tu ex Saxonia hospes eo pervenisses, tam vicinum literis saltem salutasse gratulabundus quoque et tuae Humanitati et ecclesiae tuae omnia fausta foeliciaque optasse debueram. Dabis ergo veniam mihi hac in parte hanc civilitatem non certe contemptu, sed negligentia quadam praetermittenti. Quod vero neglexi, adnitar, ut posthac volente Domino pro virili sarciam. Jam prorsus vero peccassem non tam in te optimum et humanissimum virum, quam in virum Dei Melanthonem nostrum, si hujus sanctis consiliis et tuis eruditis literis non respondissem. Valde enim gratum hoc debet esse pietatis officium, vicinos ecclesiastas, si non vivis, saltem mutis se invicem compellare literis et mutuam alere familiaritatem, praesertim in extreme malo et ingrato seculo. Admodum vero placuit, quod de sorore et sororio vetere amico scripsisti: quod soror veluti commoda πρόξενος occasionem ineundae inter nos amicitiae praebuerit. Non inter postremos extremum, quod nimirum modeste flagitas, sed inter primos non postremum te numerabo. Gratulor itaque non tam tibi tuaeque ecclesiae, cui tam fidelis et pie doctus contigit pastor, quam mihi ipsi, quod talem amicum, fratrem et vicinum Dominus obtulerit, qualem alii per saxa, per ignes inquirerent, ut invenirent. Itaque ipse me multo, quam tu te beatum, beatiorem existimo, et quae sunt fidelis et candidi amici officia curabo quam officiosissime. Rogo autem te vehementer, ubi ad Brencium nostrum . . . . ") mihi charum et observandum scripseris, eum meo nomine accurate salutes, pariter et Isenmannum 1), veterem congerronem. Bucerus hisce diebus ad me scribens jussit te quam officiosissime salutare, et puto Musculum nostrum communi nomine ad te scripsisse. Dominus quoque tibi et tuis symmystis prosperum foelicemque ministerii successum largiatur et, ut coepit suum opus, in vobis confirmet ad sui nominis gloriam et ecclesiae aedificationem, Amen. Bene vale, observande Gaspar, in co, qui est omnium benignus Μισθοδοτας, in quo et tu sis, quod vocaris, optimus Μισθοδοτιις. Ulmae raptim, postridie Jacobi anno 44.

a) Unleserliches Wort.

<sup>1)</sup> Joh. Isenmann (Eisenmann, auch Eisenmenger), geb. 1495 in Schwäbisch-Hall, seit 1523 Pfarrer daselbst, brachte Brenz dahin und war ihm langjähriger treuer Kollege, bis 1548 beide durch das Interim vertrieben wurden. Isenmann starb 1574 als Prälat im württemb, Kloster Anhausen.

Nr. 24.

Naumburg.

26. Juli 1544.

Johannes Stör<sup>1</sup>) an Löner. (Ep. XLI. fol. 68.)

Doctissimo atque excellenti Domino M. Casparo Lonero, Ecclesiae Nordlingiacensis Pastori, patrono suo charissimo, Joannes Stoer. [Am Rande: Sturio, jam Magister et Diaconus Ecclesiae Wittenbergensis.]

Quandoquidem, vir doctissime ac omnium Curiensium fautor optime, nullum argumentum tua Humanitate et Praestantia dignum haberem, a scribendo me hactenus abstinui; cum vero a Joanne Gering 2), t'use Dominationis affine, ad Naoburgenses rediens tam suavissime ad bonarum artium studia tuo nomine adhortatus essem, non potui, ne ingratus esse viderer, intermittere, quin me erga tuam D[ominationem] gratum etiam ostenderem, et quanquam his exilibus meis literis t uae Humanitati satisfacere minime queam, rogo tamen, ut aeque bonique consulere et ad animum potius quam ad literas D'ominatio | t | ua | respicere velit. Verum ingentes et sempiternas t use Dominationi gratias ago, quod tantam mei curam habendo, tam humanissime suavissimeque per affinem ad bionarum ar tium studia me adhortatus sis. Nostra enim aetas omni tempore pluribus et crebris admonitionibus maxime opus habet: vidimus enim saepissime multos et quidem bonos adolescentes in turpissimas res incidisse, et tantum ob unam hanc causam, quod neminem, qui eos admoneret, haberent. Potuissent autem a summis et optimis eo tempore viris sibi exemplum capere; verum eorum juventus adeo stolida et caeca ea non vidit. Ego si vera fatebor, t uam Humanitatem dignitatemque maxime semper amavi, quottidie adhuc magis magisque amo. Quare, cum tantam tuis admonitionibus vim inesse videam, etiam atque etiam eandem tuam Dominationem summa diligentia rogatam esse volo, ut idem saepe faciat. Ego vicissim operam dabo, ut officiis tuis humanissimis aliquaudo etiam respondeam. Interim tuam Dignitatem Deus optimus maximusque, te cum tota familia optima valetudine conservet, foelicemque omuibus filiis ad sua studia successum semper concedat. Rogoque tan-

Joh. Stoer (Sturio), in Hof geboren am 13. April 1525, inscrib. in Wittenberg 6. October 1543 (Förstem. p 207), Magister 19. Februar 1549 (Köstlin, Bacc. IV, 7), am 3. Juni 1544 zum dritten Diakon in Wittenberg ordiniert (Buchwald, Ordinationsb. Nr 1516), 1559 zweiter Diakon, starb als solcher und zugleich als Dekan der philos. Fakultät 30. Dez. 1561 (nach damaliger Rechnung 1562). Er war verheiratet mit Esther, der Tochter des Nic. Medler. Vgl. Eberi Calendar. ed. 1579. p. 141, 412; Erdmann, Biogr. der Pastoren etc. von Wittenberg. Supplem. S. 76.
 2) Über Joh. Gering vgl. Nr. 583.

dem maximopere, ut t[ua] D[ominatio] rudi meo calamo ignoscat.

Datae Naoburgi, septimo Calendas Augusti anno 1544.

(Fortsetzung folgt.)

# Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

## O. Rieder.

Kgl. Reichsarchivrat in München. (Fortsetzung.)

Heinrich, Georg, Schenkungsbuch des ehemaligen Augustiner-Chorherrnstifts Rohr (c. 2 Stunden südöstlich von Abensberg): 19 (1875), 177.

Der Kodex, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begonnen, reicht bis zum Ende des 13. Am Schlusse ein Index locorum (S. 217 ff.).

Höger, Franz Christian, Beiträge zum Rohrer Schenkungsbuche. Kritisches und Exegetisches mit besonderer Rücksicht auf mittelalterliche Topographie: 20 (1878), 3. (Alphabetische Indices Seite 19 und 29.)

Braunmüller, P. Benedikt, Hermann Abt von Niederaltach (1240 –1273, † 1275): 19, 245.

Härtl, Historische Notizen vom Markte Reisbach an der Vils (VI. Sektion u. Fortsetzung der Notizen über den Quincingau, das Vils- und Kollbachthal und das Kloster Aldersbach): 20 (1878), 68 (darin viel Kirchen- und Pfarrgeschichtliches).

Heinrich, G., Das Schenkungs- und Salbuch des Klosters Rohr. Eine Entgegnung: 20, 193.

Stadlbaur, Karl, Grabmal und Name des Baumeisters der St. Martinskirche zu Landshut: 20, 205 (mit 3 Tafeln).

Kloster Seligenthal bei Landshut, aus Akten gezogen: 20, 219. Die Kapelle des alten Schlosses zu Landshut (Vortrag). Mit 2 Abbildungen: 20, 239.

Die letzten Äbte des Klosters Oberalteich (seit 1593, mit einer Kloster- u. Kirchengeschichte und 4 Tafeln Abbildungen). Nach ungedruckten Quellen zusammengestellt: 22, (1882), 3.

Meyerhofer, Johannes, Zwanzig Urkunden-Regesten zur Geschichte der Ortenburger-Kapelle zum hl. Sixtus im alten Domkreuzgang zu Passan (aus den Jahren 1457—1638): 22, 175.

Schilling, J. A., Das alte Römerbad und ehemalige Pfarrdorf Göcking (Gögging) in Niederbayern (Bezirksamts Kelheim).



- Beiträge zur Chronik nach J. R. Schuegfaf's Manuskript, anderen Quellen und eigener Anschauung: 22, 245 (Kirchenund Pfarrgeschichtliches von Seite 254 ab. Mit Abbildung des Kirchenportals).
- Sax, Julius, Conrad II. von Pfeffenhausen, der 37. Bischof von Eichstädt 1297—1305 und der letzte Graf von Hirschberg. Bruchstück aus dem Entwurf einer Geschichte des Hochstiftes Eichstädt: 23 (1884—85), 11. (Die letzte Seite, 39, ausgenommen, völlig gleichlautend mit des Verfassers, Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstädt", Bd.I, Landshut 1884, S.150—177.)
- Stadlbaur, Karl, Die letzten Äbte des Klosters Niederalteich (1550-1803, mit anderen einschlägigen Notizen): 23, 41.
- Braunmüller, Benedikt, Monumenta Windbergensia. I. Teil: Traditiones. (Verbesserte u. vollständigere Wiedergabe des teilweise in den Monum. Boica, Bd. XIV, publizierten Urkundenmaterials: 23, 137.
- Höger, Franz Christian, Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg (aus dem Jahre 1444, mit Personen-, Orts- u. Sachregistern): 23, 233.
- Pammler, Joseph, Geschichte der Pfarrei Egglham und der Filiale Amsham (Bezirksamts Pfarrkirchen). Ergänzt und herausgegeben von Pfarrer Fuchs: 24 (1886–87), 53.
- Gams, Pius, Nekrologien der Mönche im Bistum Passau bayerischen Anteils zur Zeit der Säkularisation i. J. 1803 (aus den Klöstern Aldersbach, Asbach, Fürstenzell, St. Nicola, Niederalteich, Raitenhaslach, St. Salvator und Vornbach): 24, 153.
- Wimmer, Gesammelte historische Notizen über Ergoldsbach und dessen nächste Umgebung (Bezirksamts Rottenburg): 24, 179. (III. Klerus S. 198; IV. Kirchliches S. 203; V. Schule S. 214.)
- Schlicht, Josef, Steinach (Bezirksamts Straubing) und dessen Besitzer: 24, 217. (2. Die Pfarrei Steinach S. 239; 3. Das Benefizium S. 246: 4. Die Schule S. 257.)
- Mondschein, Johannes, Fürsten-Urkunden zur Geschichte der Stadt Straubing (Nr. 1-60 von 890-1433 mit Kirchen- u. Klostergeschichtlichem, insbes. das Karmeliterkloster daselbst betr.): 25 (1888, 95.
- Scharrer, Franz Ser., Ältere Geschichte des Schlosses Moos (Bezirksamts Vilshofen; mit Notizen zur Kirchen- und Klostergeschichte): 25, 183. Die Fortsetzungen in Band 26 und 27, sowie die "Neuere Geschichte des Schlosses Moos", erster Teil in Bd. 28, enthalten für unsere Zwecke nichts Neunenswertes; dagegen die beiden letzten Teile: 29 (1893), 3 (Kirchliches S. 14 f.); 30 (1894), 65 (desgl. S. 114 ff.).

- Hobmaier, Matthäus, Die Edelgeschlechter auf Niederaichbach (Bezirksamts Landshut).
  2. Abteilung. V. Die Grafen von Königsfeld zu Königsfeld auf Niederaichbach:
  26 (1889—90), 163. (Kirchen- u. pfarrgeschichtliche Bemerkungen S. 224 f., 232 f.).
- Auhofer, P. Erhard, Über Land und Leute im Pfarrsprengel Neuhausen bei Deggendorf vom Aussterben des Bognerhauses bis zum Aussterben der Forster zu Neuhausen (1242—1464; mit Beiträgen zur Geschichte des Klosters Metten): 26, 335.
- Mathes, Josef, Geschichtliches über die Pfarrei Veitsbuch (Bezirksamts Landshut): 27 (1891), 153.
- Spirkner, B., Beiträge zur Geschichte der Pfarrei Massing a/Rott (Diözese Regensburg). Mit einer Abbildung des Marktes vom J. 1702: 28 (1892), 229.
- Huberti, Ludwig, Übersicht über die bisherige Literatur zur Entstehungsgeschichte der Lex Bajuwariorum u. ihrer Zusatzgesetze (darin manche Zusammenhänge mit kirchlichen Dingen): 28 (1892), 3.
- Joetze, Karl Franz, Veit Aernpekch, ein Vorläufer Aventins (Würdigung seines Liber de gestis episcoporum Frisingensium, seiner verschollenen Klosterchronik etc.): 29 (1893), 45.
- Kalcher, Anton, Die Urkunden des Klosters Seligenthal in Landshut. I. Abteilung (Nr. 1 551 von 1232 1400): 29, 173.
  (Am Schlusse ein ausführliches Orts- und Personenregister, in eines vereinigt, S. 358—384.)
- Denk, Julius, Die Einführung des exercitium Augustanae confessionis in der Grafschaft Ortenburg und die daraus entstandene. Irrung. Nach gedruckten u. ungedruckten Quellen bearbeitet: 30 (1894), 3.
- Ow, Anton Freiherr von, Urkunden-Regesten aus dem Schloßarchive zu Haiming an der Salzach (Bezirksamts Altötting; 259 Nummern von 1330—1643, mit Kirchen- und Pfarrgeschichtlichem): 30, 127.

(Fortsetzung folgt.)

# Zur Bibliographie. \*)

- \*Hirschmann, Adam, Der heilige Sola. Ein historischer Versuch o. O. u. J. (Ingolstadt 1894 bei Gaughofer.) 84 Bl. 4°. 1 Mk. Von dem hl. Sola, dem jüngeren Zeitgenossen des Bonifatius und des Willibald von Eichstädt, um dessen Einsiedelei sich Kloster und Dorf Solen-
- \*) Die mit \* verschenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

hofen erhoben haben soll, wissen wir nicht viel mehr, als was die vor 842 von Ermanrich, einem Schüler des Rhabanus Maurus von Fulda geschriebene, inhaltlich dürftige und historisch ziemlich wertlose, wunderreiche Vita berichtet, die zuletzt von Holder-Egger in den Monumenta Germ. Script. XV, 1, 155 ff. ediert worden ist. Der Verfasser der vorliegenden, sehr schön ausgestatteten und sehr fleissigen Studie, kath Priester in Schönfeld, beschränkt sich aber nicht auf dieses Wenige, sondern stellt nicht ohne Gelehrsamkeit und umfängliche Litteraturkenntnis weitläufige Untersuchungen an über die Entstehung der Vita und namentlich über Gundhram, einen Neffen Rhabans, der in den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts von dem Hofe des Königs (Ludwig des Deutschen?) nach Solnhofen verbannt worden und Ermanrich zur Abfassung der Vita veranlasst hat. Über mehr oder weniger ansprechende Vermutungen kommt man freilich dabei nicht hinaus. Dasselbe gilt von den Untersuchungen über das Verwandschaftsverhältnis zu Willibald und über Zeit und Umstände von Solas Übersiedelung nach Solnhofen, die, wie sehr sich der gelehrte Verf. auch bemüht hat, gegenüber manchen vagen Behauptungen von Sax (die Bischöfe von Eichstädt) und von Suttner (im Eichstädter Pastoralblatt) zu sicheren Resultaten zu kommen, doch nur von Neuem den Beweis liefern, daß die Überlieferung zu einem klaren Bilde von der Persönlichkeit und Wirksamkeit des Sola nicht ausreicht. Eine hervorragende Persönlichkeit kann dieser Sola, der weder in den Briefen des Bonifatius noch sonst in der zeitgenössischen Litteratur erwähnt wird, nicht gewesen sein, und man könnte zu der Annahme versucht sein, da zuerst in einem Diplom Ludwig des Frommen von einer Cella Sola die Rede (Rettberg, Kirchengesch, Deutschlands II, 360), daß dieser "Sualus (Ermanrich auch: vulgariter Cella Solonis) oder Sualo", der sich merkwürdigerweise in dem Gau "Sualafeld" niederläßt, und dessen Todesjahr sogar seinem Biographen ununbekannt ist, obwohl er die Mitteilungen eines alten Dieners benutzt haben will, sein Dasein dem Wunsche verdankt, für Solenhofen einen heiligen Gründer zu haben, doch wage ich darüber noch kein Urteil zu fällen. Recht wertvoll sind schließlich auch die mit viclem Fleiß zusammengestellten Notizen über die Verehrung der hl. Sola und einige die Reformationszeit betreffende Mitteilungen aus dem Nürnberger Archive.

Schröder, A., Beiträge zum Lebensbilde Nachtigalls. Historisches Jahrb. der Görresgesellsch. 19. Bd. 1893. S. 83 ff.

Behandelt wesentlich die kirchliche Stellung des unter dem Namen Otmar Luscinius bekannten Humanisten aus Straßburg, der als Kanonikus von St. Moritz in Augsburg von 1525—33 eine Rolle in der Reformationsgeschichte Augsburgs spielte.

- Kayser, Fr., Aus dem Kapitelsbuche des Dekanats Haselach, Diöcese Speyer, aus dem 15. Jahrh. (Wiedergabe der aus dem J. 1400 stammenden Kapitelsstatuten.) Archiv f. kath. Kirchenrecht 1892. Bd. 66, Heft 1.
- Ebner, A., Die ältesten Denkmale des Christentums in Regensburg (betr. zwei Goldgläser aus dem 3. Jahrh. mit christlichen Darstellungen, ein Amulett, eine Grabinschrift etc.). Römische Quartalsschrift, 6. Jahrg. 1892, S. 154 ff.
- Ratzinger, G., Zur älteren Kirchengeschichte Bayerns (betr. die vita S. Emmerani in Analecta Bollandiana Tom. VII [1889], die gesta S. Hrodberti confessoris ed. Mayer. im 63. Bd. des

Archivs für österreichische Geschichtsforschung etc.). Historischpolitische Blätter 1892, S. 565 ff., 660 ff.

Paulus, N., Urban Rhegius über Glaubenszwang und Ketzerstrafen. Historisch-politische Blätter 1892, S. 817.

Dient dem Nachweise, daß Rhegius für Anwendung von Gewalt gegen Ketzerei etc. eingetreten sei.

- Daffner, Geschichte des Klosters Benediktbeuren 740 1803. München 1893.
- Lindemann, H., Die Ermordung des Herzogs Ludwig von Bayern und die päpstliche Agitation in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte Friedrichs II. Rostocker Dissertation, 1893

versucht den Beweis, daß durch die Bettelmönche die Anklage gegen Kaiser Friedrich verbreitet und so in die Chroniken aufgenommen worden sei.

\*Jäger, Joh., Die Cysterzienser-Abtei Ebrach zur Zeit der Reformation. Nach den Visitationsakten des Würzburger Bischofs Konrad von Thüngen vom J. 1531 und anderen urkundlichen Quellen. Eine kirchen- und kulturgeschichtliche Studie. Erlangen. Fr. Junge, 1895, 163 Seiten. 2 Mk.

Seine Thätigkeit an der jetzt in den Gebäuden des ehemaligen Klosters befindlichen Anstalt hat den Verfasser veranlaßt, sich mit der Geschichte der einst berühmten Cisterzienser-Abtei Ebrach zu beschäftigen. Aus der Fülle des vielfach noch ungehobenen Stoffes, — es existiert m. W. nur eine vom Verf. übrigens nicht erwähnte, zusammenfassende Geschichte der Abtei von Weigand, Gesch. der fränkischen Cisterzienserabtei Ebrach, Landshut 1834 -, wählte derselbe die Schicksale desselben während der Reformationszeit und schildert auf Grund eingehender archivalischer Studien zunächst unter ausführlicher Benützung des Tagebuches des Abtes Joh. Leiterbach (1503-1531) die allgemeine Lage der Abtei in der Zeit des Bauernkrieges, die großen Bedrängnisse, die sie nicht nur von den Bauern, sondern nicht minder durch den Bischof von Würzburg, den Markgrafen Casimir und die umliegenden Herren erfuhr. Nur teilweise, das lassen die Quellen deutlich erkennen, waren sie durch die Ungunst und Unruhe der Zeit überhaupt hervorgerufen, die meiste Schuld daran trugen die heillosen Zustände im Kloster selbst. Und wenn der Bischof Conrad von Würzburg von dem Papst sich wie eben die andern Cisterzienserklöster seiner Diözese, so über Ebrach das Visitationsrecht von Papst Clemens VII. erteilen ließ (daß das päpstl. Schreiben S. 35 ff. mit seiner Kenntnis der speziellen Zustände in Ebrach eine Antwort auf ein bischöfliches war, ist mir zweifellos), so konnte nicht nur der alte Wunsch, die Abtei sich unterzuordnen, sondern auch geistlicher Eifer die Triebfeder sein. Die Geschichte dieser Visitation, die, wie es scheint, fruchtlos bereits 1529 versucht worden und 1531 vom Bischof persönlich vorgenommen wurde und mit der Absetzung der Abtes endigte, ist nun der eigentliche Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Die Reichhaltigkeit des Quellenmaterials über diese Visitation, deren Akten im Würzb. Archiv sich erhalten haben, sowie andere Archivalien, die der Verf. zur Illustrierung und Erzgänzung der Visitationsprotokolle herbeigezogen hat, gestatten ihm hier ins Einzelne zu gehen, und so erhalten wir hier die Darstellung einer sehr eingehenden katholischen Klostervisitation, in einer Detaillierung, wie sie bei der Mangelhaftigkeit des Aktenmaterials m. W. für protestantische Visitationen bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Freilich ist das Bild von dem Treiben und den Zuständen der Ebracher Mönche, die doch nicht schlimmer waren als andere, ein sehr trübes, und die Resultate dieser Reformation sind neue unumstößliche Beweise für die Berechtigung der bekannten Anklagen der evangelisch Gesinnten gegen die verdorbene und verkommene Klostergeistlichkeit. Wie der Verf. nachweist, hat aber, obwohl die späteren Ordensgeschichtsschreiber damit alles Unheil begründen wollten, Luthers Lehre kaum irgendwie in Ebrachs Mauern Eingang gefunden. Unter dem viel kultur-historisch Interessanten, was die fleißige, hiermit bestens empfohlene Arbeit bietet, sei namentlich auch noch die zum Teil wörtlich im Urtext mitgeteilte Entscheidung des Bischofs, sein Bericht über die dortigen Zustände, der gereimte Bericht des Abtes Leiterbach über seine Drangsale im Bauernkrieg, sein Testament (S. 102), das Reliquienverzeichnis (S. 141) etc. hingewiesen.

Paulus, N., Wolfgang Meyer, ein bayerischer Cisterzienserabt des 16. Jahrhunderts. (Histor. Jahrb. der Görresgesellschaft 1894. XV. S. 575 ff.).

Behandelt Leben und Wirksamkeit des niederbayerischen Historiographen N. Mayer (Marius) der von 1514-1549 Abt des Cisterzienserkloster Alderspach gewesen ist und die Annales seines Klosters bis zum Jahre 1542 geschrieben hat. Nach den Mitteilungen von Paulus müssen diese noch ungedruckten Annalen (Mscr. in der Münchner Staatsbibliothek) sehr viel interessante Nachrichten zur Geschichte seiner Zeit enthalten.

- Bloch, H., Die Urkunden Kaiser Heinrichs II. für Kloster Michelsberg zu Bamberg. Neues Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. XIX, S. 603 ff.
- Stern, A., Eine Denkschrift von Friedrich von Gentz über die erste bayerische Ständeversammlung (geschr. am 20. Febr. 1819). Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1893. Bd. X, S. 331 ff.
- Paulus, N., Christoph v. Schwarzenberg, ein katholischer Schriftsteller und Staatsmann des 16. Jahrh. Hist.-polit. Blätter 1893. Bd. III, S. 10 ff.

Kurze Lebensgeschichte des römisch gebliebenen Sohnes, des bekannten Johann von Schwarzenberg, des Landhofmeisters des Markgrafen Georg von Brandenburg.

- Schmid, A., Geschichte des Georgianums in Münchens-Regenburg. Pustet. IV u. 412 S. Mk. 3.50.
- Silbernagel, J., Die älteste Stolgebührenordnung für das Herzogtum Ober- und Niederbayern. Archiv für kath. Kirchenrecht. 1893. Bd. 70, S. 108.

Enthält den Wortlaut der Stolgebührenordnung aus der Landes- und Polizeiordnung von 1616.



# Der Marktbreiter Kalenderstreit a. 1697—1699.

Von

## Rudolf Herold.

Pfarrer in Uffenheim.

Das Tridentinische Konzil hinterließ dem Papste die Aufgabe, an die Stelle des herkömmlichen julianischen Kalenders, welcher gegen die wirkliche Zeit um 10 Tage zurück war, einen verbesserten und richtigen Kalender zu setzen. Papst Gregor XIII., der 2. Papst nach dem Konzile, setzte zu diesem Zwecke eine Kommission von Astronomen und Gelehrten nieder und befahl der katholischen Christenheit unter dem 24. Februar 1582 mit der Bulle "Inter gravissimas" die Annahme des neuen Kalenders, welchen jene Kommission festgestellt hatte und der den Namen des gregorianischen führt. Um die bestehende Differenz auszugleichen, sollte auf den 4. Oktober d. Js. sofort der 15. folgen.

Die Aufnahme dieses Kalenders war selbst seitens der katholischen Länder eine verschiedene; Italien, Frankreich, Spanien u. a. führten ihn sogleich ein, andere verhielten sich zuwartend und abwehrend, wie Polen und Ungarn, wo die Einführung erst 1586 und 87 geschah. In Deutschland wurde er unter Rudolf II. auf dem Reichstag in Augsburg 1583 für die sämtlichen katholischen Landesteile zur Einführung gebracht. Die evangelischen Stände verwarfen ihn zunächst "wegen des unanständigen modi introducendi (wie es in dem Gutachten der theol. und jurist. Fakultäten in Tübingen d.d. 18. Juni 1698 heißt), dieweil derselbe unter dem Namen und Autorität des Papstes der Christenheit und dem römischen Reich, Beider Freiheit zuwider, aufgetragen werden wolle; calendarium pla-



Nachdem die kath. Stände schon a. 1583 den neuen Kalender angenommen, machten einige den Versuch, denselben auch ihren evang. Unterthanen zu "obtrudiren", obwohl von ev. Seite der Kalender wegen der Ordnung der kirchlichen Feiertage als ein "an- und connexum religionis" angesehen und seine Einführung als Kirchensache behandelt wurde. Auch die Gemeinde Marktbreit, in Unterfranken am Main gelegen, welche damals zur gefürsteten Grafschaft Schwarzenberg gehörte, mußte von ihrer kath. Landesherrschaft einen solchen Versuch über sich ergehen lassen, und zwar einen sehr gewaltsamen, der mit Gewaltmitteln, wie militärischer Exekution, zum Ziele geführt werden sollte, gegen welchen die Gemeinde sich mit Anrufung der benachbarten ev. Fürsten und Herren, mit Einholung des erwähnten Tübinger Gutachtens, mit Zuhilfenahme des Kammergerichtes in Wetzlar und des Corp. Ev. in Regensburg unter außerordentlich viel Nötigung und Drangsal wehren mußte.

In der Registratur des Dekanates Uffenheim, welches die Vermittlungsstelle zwischen Marktbreit und dem angerufenen Markgrafen in Ansbach bildete, findet sich ein Aktenband, aus dessen Inhalt man die Entwicklung des Marktbreiter Kalenderstreites schier von Tag zu Tag verfolgen kann. Da sind die Originalbriefe der Pfarrer von Segnitz und Obernbreit, zweier benachbarter markgräflicher Ortschaften, welche fort und fort den Uffenheimer Dekan Dürr von den jeweiligen Ereignissen unterrichteten; da sind Briefe des Hofrat Seefried in Ansbach, eines Schwagers des Dekans Dürr, welcher neben den amtlichen Berichten des Dekans, deren Konzepte alle vorhanden

<sup>1)</sup> Dänemark führte den neuen Kalender a. 1699 ein, England a. 1752, Schweden a. 1753, verschiedene Kantone der Schweiz erst mit der grossen Staatsumwälzung a. 1798.

sind, die Privatvermittlung zwischen dem Markgrafen und dem Dekane besorgte; da sind zahlreiche Kopien, z. B. von dem Tübinger Gutachten, von den Eingaben an das Kammergericht und nach Regensburg, von dem diplomatischen Gutachten des dortigen schwedischen Gesandten, von der ganzen Korrespondenz, welche zwischen Marktbreit und Regensburg hin und her ging, u. a. m., also zuverlässige Quellen genug, um die geschichtliche Entwicklung dieses für die fränkische Kirchengeschichte so bedeutsamen Kalenderstreites daraus entnehmen zu können.

Eine Darstellung dieses Streites dürfte aber um so angezeigter sein, als derselbe in der sonst so trefflichen und eingehenden Schrift des † Pfarrers Plochmann von Marktbreit: "Urkundliche Geschichte der Stadt Marktbreit, 1864" nur auf 3 Seiten kurz abgethan ist. Plochmann hatte keine Kenntnis von dem Uffenheimer Aktenmateriale, während die Akten der Stadt Marktbreit bis auf ein geringes Minimum verschwunden sind. Namentlich ist dort in dem städtischen Archive nicht mehr vorhanden, was sich auf den Kalenderstreit bezog, und von den sonst vollständigen jährlichen Stadtrechnungen fehlen gerade die bezüglichen Jahre 1696/1700; vermutlich waren die Kosten jener militärischen Exekution darin verzeichnet. Auch die dortige Pfarrregistratur enthält nur Unvollständiges in dieser Beziehung. Das Uffenheimer Aktenmaterial gibt die eingehenderen Ergänzungen zu Plochmanns kurzen Notizen über den Marktbreiter Kalenderstreit und ermöglicht erst die Darstellung seines Verlaufes1).

<sup>1)</sup> Nach gütiger Mitteilung des Herrn Professor Dr. Kaltenbrunner in Innsbruck, des gelehrten Spezialforschers in Sachen des gregorianischen Kalenders, ist bis jetzt nur das folgende wenige Material über den Marktbreiter Kalenderstreit veröffentlicht:

a) Tübinger Universitäts-Bedenken über die Beobachtung der neuen Zeit und Veränderung des Kirchenkalenders a. 1698, 36 S. 4°.

b) Considerationes des schwedisch-bremen'schen Gesandten bei dem Reichstage in Regensburg gedr. in Fritsch Supplementa adnotationum ad Tabulas Pacis Ryswicensis 1700 (auch in Oppera II, 858), ferner in Lünig Staats Consilia II, 1300 und in Monatl. Staatsspiegel 1698, Okt. S. 31.

c) Einige Akten und Bemerkungen in Moser, Teutsches Staatsrecht III.

d) Einige Briefe aus Regensburg in A. Carolus, Memorabilia ecclesiastica saec. a nato Christo XVII. Tübingen 1697 ff. Tom. II.



Zu Anfang d.J. 1697 fand sich 1) "in Marktbreit ein hochfürstlich schwarzenberger Commissarius ein und hat aus praetextirten, Vorwand gebenden hochfürstlichen Befehles die proposition gethan, daß Ihro hochfürstl. Gnaden zu Schwarzenberg ernster Wille und Meinung sey, daß hinfüro in den Flekken Marktbreit der gregorianische Kalender introduciret und somit die neue Zeit gefeiret, zu dem Ende auch alsobalden am vorgewesenen neuen Philippi-Jakobitage, woran man sonsten nach der alten evangelischen Zeit den grünen Donnerstag zu celebriren hatte, der Anfang gemacht werden sollte". Obwohl der Commissarius die Gemeinde "singulatim darüber besprach und sie dadurch zu trennen suchte", wehrte man sich doch "unanimiter auf das Bescheidenste" gegen den Befehl. Infolge davon "hat er Theils Rathsverwandte mit 2—3tägiger Emigration bedroht und sie hiedurch zu übereilen und zu einer anderen Resolution zu forciren getrachtet". Als sie aber concorditer sich vernehmen lassen, "sie wollten lieber insgesammt dieses flebile et miserum beneficium emigrationis ergreifen, als sothanem, neuerlichem und wider ihr Gewissen laufendem Zumuthen Platz geben", machte sich der Commissarius an die beiden Geistlichen, Pfarrer Justus Reiz und Kaplan Valent. Weinreich, und suchte sie "darzue zu disponiren mit angehäufter Versicherung, daß dardurch Deroselben das Geringste nicht an ihren Intraden entzogen, sondern auch die jura stolae ein als andern Weges auch von den Catholicis actibus angedeihen und überlassen werden sollten". Da auch die Geistlichen sich weigerten, wurden sie aunter dem Vorwand eines herrschaftlichen Befehles bedeutet, entweder die neue Zeit zu feiern oder cassiret und ihrer Dienste entlassen zu sein"; sie weigerten sich aber dennoch.

Dieser standhafte Widerstand von Seite der Gemeinde und der Geistlichen kam aus zweierlei Gründen, weltlichen und kirchlichen. Die von einem blühenden Handel lebende Gemeinde fürchtete Störungen in ihren geschäftlichen Beziehungen

<sup>1)</sup> Vgl. Supplicade und Bitte pro mandato cassatorio, inhibitorio . . . et de non amplius turbando etc. an das kaiserl. Kammergericht in Wetzlar v. Aug. 1698 durch den Anwalt Dr. Murg im Namen der Stadt Marktbreit (Uffenh. Dekanatsregistr. = U. R.)

und Interessen, wenn Marktbreit inmitten der ringsum ev. Gemeinden allein die neue Zeit habe; "das commercium werde Schaden leiden", wird in verschiedenen Eingaben hervorgehoben. Der Ausschlag gebende Punkt war aber der kirchliche. Man hatte a. 1695 in der benachbarten ev. Pfarrei Kaltensuntheim schwere Differenzen wegen der neuen Zeit mit den kath. Theilheimern gehabt, welche den vom würzburger Domkapitel erpachteten Zehenden auf der Kaltensuntheimer Flur mit aller Absicht gerade an den ev. Feiertagen alten Styles heimführen wollten; es kam darüber zu gewaltthätigen Händeln und 4 Wägen der Theilheimer wurden unter den Axthieben der Kaltensuntheimer in Trümmer geschlagen. Solche und ähnliche Vorkommnisse konnten natürlich in Marktbreit kein Vertrauen erwecken, um so weniger als von Seite der schwarzenb. Regierung schon Versuche genug gemacht worden waren, das kath. Religions-Exercitium einzuschmuggeln<sup>1</sup>). A. 1682 hatte dieselbe es durchgesetzt, dass bei Anwesenheit der Landesherrschaft oder ihrer Beamten im Amtshause zu Marktbreit ganz privatim kath. Gottesdienst gehalten werden dürfe; der Rat hatte nolens-volens nachgegeben. Damit hatte man sich zunächst eingenistet. Es währte nicht lange, so baute man im Amtshause eine Kapelle, setzte Glocken hinauf, hielt auch Kindtaufen und Hochzeiten darin, und auswärtige Kapuziner führten die Messe ein. Bis a. 1697 hatte man es schon dahin gebracht, daß der ev. Gottesacker mit Gewalt okkupiert und die kath. Leichen, welche bisher von den ev. Geistlichen beerdigt worden waren, unter Assistenz auswärtiger Kapuziner, kath. Kantoren und Schüler und mit öffentlicher kath. Prozession bestattet wurden; ja man hielt kath. Beerdigungen auf Kosten des ev. Gotteskastens. Der Kapuziner — auf der ev. Gottesackerkanzel war dabei das Hauptärgernis. Um diese Zeit wurde auch die herkömmliche jährliche Synode der schwarzenb. ev. Geistlichen in Marktbreit verboten. Auch andere Vorgänge

<sup>1)</sup> Vgl. Gegeninformation einer ev. Gemein Marktbreit . . . auf die schwarzenberger Information bei dem corp. cath. in Regensburg, 28. Sept. 1698, 14 Hochfolioseiten; desgl. Species facti, 2. Mai 1698, nach Tübingen abgegangen (U. R.)

ließen die Absichten der Regierung durchschimmern. Sehr anstößig war es den Evangelischen in Marktbreit, daß der dortige schwarzb. Amtsverwalter Wedel, ein fanatischer Katholik. Juden ohne Weiteres "in's Stättlein nahm", ja sogar einen Rabbinen; bei Evangelischen dagegen, die sich niederlassen wollten, verlangte er ein oder mehrere 100 Gulden Vermögensnachweis; "wenn es aber ein Katholischer ist, fragt man nicht, ob er viel oder wenig Vermögen, ein gutes oder schlimmes Zeugnis seines ehevorigen Wohl- oder Übelverhaltens habe". Die kath. Einwohnerzahl von 12 Bürgern war allerdings der Mehrung sehr bedürftig! Man erinnerte sich ferner auch der gewaltsamen Gegenreformation, wie sie an anderen schwarzb. Orten schon geschehen war. Darauf bezieht sich der Schluß der Marktbreiter Gegeninformation vom 28. Sept. 1698: "Wenn man alle diese Dinge, sowohl die Antecedentia als die concomitantia genau ponderiret und überlegt, ist auch leichtlich die Rechnung zu machen und ohnschwer auch de futuris et consequentibus zu judiciren, inmaßen die exempla vor Augen, indeme das Stättlein Scheinfeld, Geißelwind und andere allschon ganz reformiret, bei Dornheim auch mit Kindertaufen, Copuliren und anderem ein Anfang gemacht worden. Sed manum de tabula: sapienti sat!" Unter diesen Umständen hatte die ev. Gemeinde in Marktbreit gewiß allen Grund, jenen schwarzb. Befehl zur Einführung der neuen Zeit als einen neuen Versuch der Einschmuggelung des Katholizismus zu betrachten und sich mit allen Mitteln dagegen zu wehren, und das umsomehr, als "man auf vielfältiges geziemendes Verlangen und Bitten keine Abschrift (des vom Commissarius vorgeschützten fürstlichen Befehles) hat erhalten können" 1), so daß man denselben für eine Erfindung der eifrig kath. schwarzb. Beamten ansehen konnte.

Um den Widerstand der Gemeinde zu brechen, wurde der Bürgermeister vor die Regierung nach Schwarzenberg geladen<sup>2</sup>), "um ihme zu committiren, daß er der Bürgerschaft andeuten solle, daß man derselben die vergnügliche schriftliche Ver-

<sup>1)</sup> Vgl. Species facti. 2. Mai 1698.

<sup>2)</sup> Vgl. Supplicade, Aug. 1698.

sicherung geben wollte, daß ihnen, wenn sie sich... zum gregorianischen Kalender accommodiren würden, ein Weiteres nicht zugemuthet oder aufgedrungen werden solle". "Allein weil die Bürgerschaft ex retroactis leider wahrgenommen, daß, wann man im Geringen nachgeben, sie inskünftige dadurch nur Anlaß weiter zu greifen nehmen dörfften, so blieb sie bei ihrer einmal gefaßten Resolution beständigst" und meldete der Regierung, daß man sich mit einem Memoriale an den Fürsten in Wien selbst wenden würde, welcher daselbst das Amt eines kaiserlichen Ministers bekleidete. Man sandte auch den Lic. Wuttich als mandatarium mit entsprechenden Instruktionen an den Fürsten, der in Laxenburg weilte 1), und erinnerte ihn an die von seinen Vorfahren und ihm selbst wiederholt gegebenen Zusagen bezüglich der Aufrechterhaltung des ev. Religionsexercitiums.

Um diesem Memoriale größeren Nachdruck zu verleihen, sah man sich nach hochmögenden Fürsprechern um. Man wandte sich zunächst an den ev. Grafen Rechteren-Limburg, Georg Eberhard, welcher unterm 12. Mai 1697 ein Intercessionalschreiben an den Fürsten von Schwarzenberg erließ, welches den Fürsten erinnerte, daß das Vorgehen in Marktbreit "sowohl contra Instrumentum Pacis (Westphalicae), als auch gegen die eigenen fürstlichen Assecurationes" sei, und die Zuversicht ausspricht, es werde "das eingelegte freie Wort dero affligirten ev. Häufflein alleinig zum Trost vollgiltige Kraft und Effect... gnädigst angedeihen lassen". Diese hohe Fürsprache erreichte das gerade Gegenteil von dem, was sie sollte. Fürst Ferdinand nahm es seinen Marktbreiter Unterthanen gewaltig übel. daß sie die Sache vor eine auswärtige Herrschaft gebracht; er legte es ihnen geradezu als eine "nota conspirationis oder seditionis" 2) aus und ließ der Einersheimer Interzession gar keinen Effekt angedeihen. Unter'm 6. Dez. 1697 schreibt der Segnitzer Pfarrer Gebhardt an den Uffenheimer Dekan Dürr: "Die Limburger Intercession ist den Marktbreitern schlecht bekommen, Seine hochf. Gnaden haben gegen ihren Abgeordneten nichts Mehreres

<sup>1)</sup> S. Brief des Pfr. Gebhardt an Dekan Dürr in Uffenheim, 14. Nov. 1697.

<sup>2)</sup> S. Gegeninformation 1698.

resentiret, als daß sich seine Marktbreiter an fremde Herrschaft gehenket."

Nach dieser schlimmen Erfahrung suchte man in Marktbreit auf heimlicherem Wege zu erreichen, was auf offenem unmöglich war. Der nächste mächtigere ev. Reichsstand war Markgraf Georg Friedrich in Onolzbach. An ihn kam man auf indirektem Wege. Der Dekan Dürr im markgräflichen Uffenheim war die Mittelsperson, durch deren Hand Berichte und Bitten nach Ansbach, Instruktionen und Ratschläge nach Marktbreit gingen. Um den Dekan stets auf dem Laufenden zu erhalten, erstatteten die beiden markgräflichen Pfarrer Gebhardt in Segnitz und Strebel in Obernbreit sehr fleißig briefliche Berichte, zahl- und umfangreich, zeitenweise über den anderen Tag, auch "mediâ noctis" geschrieben und nicht selten mit "raptim und raptissime" bezeichnet. Der Ratschreiber Döllius in Marktbreit machte für den Dekan zahlreiche Kopien von ergangenen Befehlen, Verfügungen etc. Extraboten gingen hin und her; sogar der Obernbreiter Oberschultheiß überbrachte einmal mitten in der Nacht zu Pferde einen Brief seines Pfarrers mit bezüglichen Nachrichten. Dekan Dürr nahm die Sache sehr energisch in die Hand, reiste auch persönlich nach Ansbach, um bei dem Markgrafen Vorstellungen zu machen, wofür man dem Dekan in Marktbreit "1/2 Dutzend Thaler" in Aussicht stellte, und erstattete umfangreiche Berichte, deren Konzepte bei den Akten liegen. Die Neigung des Markgrafen zum Eingreifen scheint anfänglich eine geringe gewesen zu sein. In einem Briefe vom 4. Juli 1697 klagt der Segnitzer Pfarrer über die "brandenburger Saumseligkeit" und fragt: "Wo bleibt aber die Hülf aus dem brandenburger Zion?" Es mußten außer den religiösen und kirchlichen Gesichtspunkten erst politische Interessen in's Spiel kommen, ehe der Markgraf sich zu energischer Intercession herbeiließ, wie es im folgenden Jahre geschah. Es war nicht genug gewesen, daß der Dekan in seiner "Vorbitte an den Herren Markgrafen" unterm 8. Nov. mitteilte, die umliegenden markgräflichen Ortschaften hätten unter der Einführung des neuen Kalenders auch zu leiden (nämlich Sonn- und Feiertagsstörung durch Arbeiten der Katholiken), und unterm 12. Nov. in seiner "Nochmaligen Recomandation

der Marktbreiter an Herren Hofrath Seefried in Onolzbach" schreiben mußte: "Die benachbarten Ortschaften hätten über die Neuerung geklagt." Erst mußten politische Rechte des Markgrafen von Seite Schwarzenbergs verletzt werden, ehe er eingriff. Als der von Marktbreit nach Wien abgesandte Lic. Wuttich im November zurückkehrte, hatte er von einer markgräflichen Fürsprache nichts zu berichten und nur den fürstlichen Befehl mitzubringen: "Die Marktbreiter hätten sich zu accommodiren, der Fürst wolle vom Dekret nicht lassen").

Unterdessen war von den schwarzb. Beamten in Marktbreit ein Verfahren eingehalten worden, welches den Widerstand der Evangelischen nur noch mehr entflammen mußte. Der kath. Schulmeister forderte Anfangs Juli von dem ev. Kaplan den Gottesackerschlüssel und wurde von demselben an den Pfarrer gewiesen. Letzterer schickte "unter währendem Diskurse den Schlüssel geschwind und heimlich zum Bürgermeister"2); dieser berief sich auf den Rat und hier "fiel das resolutum dahin aus, daß sie ihn nicht hergeben wollten"; "wollte aber der Amtsverwalter nach kath, viå facti den Gottesacker aufbrechen und ihre verfertigte neue Totenbahre einlogieren, müßten sie es geschehen lassen, doch anderer Orten klagen". Am anderen Tage erschien der schwarzb. Kanzleidirektor Sturm, "hat nichts als gute Worte ausgeben", erreichte aber nichts. Zunächst war in dieser Sache Ruhe, bis Anfangs November eine kath. Frau und deren neugeborenes Kind starben 3). Auf das Verlangen des Amtsverwalters, den Gottesackerschlüssel herzugeben, konnte der Bürgermeister erwidern, er wisse nicht, wo er sei; 20 Bürger seien in sein Haus gekommen und hätten ihn abgefordert. Als der Vorschlag des Bürgermeisters, auf dem Rathause eine Zusammenkunft der Bürger zu halten, rotunde abgeschlagen und auch bei dem gerade in Wässerndorf anwesenden Kanzleidirektor nichts zu erreichen war, vielmehr der Gottesacker par force geöffnet werden sollte, rotteten sich die Bürger zusammen, läuteten Sturm, machten einen großen Aufstand und lagerten

Pfr. Gebhardt an Dek. Dürr, 14. Dez. 1697 u. Supplie, v. Aug. 1698.

<sup>2)</sup> ders.

<sup>4.</sup> Juli 1697.

<sup>3)</sup> ders.

<sup>14.</sup> Nov. 1697,

sich teils vor den Gottesacker, teils liefen sie ab und zu nach Wässerndorf zum Direktor. Dieser kam, brauchte viele harte und gelinde Worte und trieb endlich "durch gewaltig harte Vorstellungen und angedrohte Bestrafungen die Bürgerschaft so ein, bis sie die beiden Toten mit Kapuzinern begraben ließen". Solches Verfahren konnte den Widerstand in der Kalendersache gewiß nur bestärken. Doch hatten die vorgekommenen Unruhen zunächst das Gute, daß das fürstliche Dekret aus Wien vom 5. Nov. mit dem Befehle, auf den Andreastag den Anfang mit dem neuen Kalender zu machen, und mit der ernstlichsten Bedrohung der Renitenten und abermaliger Androhung der Kassation für die Pfarrer im Ungehorsamsfalle vorläufig suspendiert wurde — "bis auf Einlauf neuer Wienerischer Briefe".

Darüber ging das Jahr 1697 zu Ende. Es war Waffenstillstand auf beiden Seiten. Unterm 8. Dez. berichtet Dekan Dürr an den Markgrafen: "In Marktbreit ist alles stille"; es wäre nur den Marktbreitern von Schwarzenberg aus zu verstehen gegeben worden, sie sollten sich "bei aller Ungnad" an keine fremde Herrschaft wenden. Es war die Stille vor dem Sturme, den das Jahr 1698 entfesseln sollte.

In Marktbreit suchte man sich durch Gewinnung juristischen Beirates zu rüsten<sup>1</sup>). Man wendete sich zuerst an den gräflich Castell'schen Advokaten Schmidt in Wiesenbronn. Dieser machte Umstände: "er müsse erst die Zustimmung seiner Herren Grafen erholen". Dann wendete man sich durch den Segnitzer Pfarrer an Dekan Dürr mit der Bitte, er möchte den Ansbacher Advokaten Rosa, seinen Schwager, veranlassen, die Sache der Marktbreiter zu führen. Dieser entschuldigte sich, er sei mit Graf Eib'schen Affairen in Anspruch genommen, und schlug den Lic. Schemel vor, dem er an die Hand gehen wolle. Schemel erklärte sich bereit, vorausgesetzt, daß die brandenburger und schwarzenberger Regierung ihre Zustimmung geben, und bat um die vorhandenen Akten zur "Perlustration". Der brandenburger Jurist mit seinen Beziehungen zum Markgrafen gefiel der schwarzb. Regierung wohl nicht und wird ihre Zustimmung nicht erhalten haben, wenigstens ist von einem Ein-

<sup>1)</sup> Gebhardt'sche Briefe an Dek, Dürr v. März u. April 1698.

greifen desselben in die Sache nichts zu bemerken. Vielmehr war schließlich doch der Casteller Advokat Schmidt der Rechtsbeistand der Gemeinde. Außerdem stammt von der Hand des Dr. Murg in Wetzlar die Marktbreiter Eingabe an das dortige Kammergericht.

Die Rechtsverhältnisse 1) waren in Marktbreit ohne alle Verwicklung und lagen sehr klar, so daß über sie auch gar keine Differenz bestand. Marktbreit, vordem freieigen, wurde a. 1517 dem Domstifte Würzburg zu Lehen aufgetragen und stand dann unter der Herrschaft der Herren von Savnßheimb, welche a. 1550 die Reformation einführten. Georg Ludwig von Saynßheimb errichtete unterm 7. Aug. 1589 zu Nürnberg ein Testament<sup>2</sup>) dahin: "Im Falle des Aussterbens sollen die beiden ältesten weltlichen Grafen von Schwarzenberg zur Erbschaft der Güter... mit dem ausdrücklichen Beding zugelassen sein, daß sie die Unterthanen bei ihrer hergebrachten Religion ohne einige Verhinderung bleiben lassen sollen." Als dieser Fall eintrat, gab Graf Johann Adolf von Schwarzenberg mit eigener Hand und Siegel eine schriftliche Versicherung vom 25. Aug. 1644, daß die Marktbreiter Gemein bei ihrer Augsburger Konfession . . . erhalten und geschützt werden solle. Im J. 1659 fiel ein Teil von Marktbreit wieder an Würzburg, und der damalige Churfürst von Mainz, Johann Philipp, als Bischof von Würzburg, gab gesammter Bürgerschaft und Rat unterm 30. Nov. gnädigste Assekuration "in Schriften erteilet, daß dieselben bei dero bis dato geübter und erhaltener Augsb. Confession und deren frei ledigem exercitio ohne Turbation, Hinderung oder Abbruch männigliches hinfüro allerdings gelassen, erhalten und geschützet werden sollen". Gleiche Zusage und Versicherung<sup>3</sup>) hatte auch der regierende Fürst Ferdinand von Schwarzenberg a. 1665 bei der Erbhuldigung den Marktbreitern in feierlichster Weise gegeben und dieselben "bei der allernächsthin zu Augsburg vorgegangenen Reichselection und Co-

<sup>1)</sup> Gegeninformation v. 28. Sept. 1698.

Extract aus des Freiherrn v. Saynßheimb aufgerichteten Testaments und respective Fidei Commissi, geschehen Nürnberg den 7. Aug.1589. (Kopie in d. U. R.).

<sup>3)</sup> S. Species facti v. 2. Mai 1698.

ronation Ihro röm. kais. Majestät gegen (Marktbreiter) Abgeordnete gnädigst repetiret und de novo confirmiret". Man sollte denken, bei dieser Rechtslage der Dinge müßten alle eigenmächtigen Eingriffe zu Gunsten der kath. Kirche ausgeschlossen gewesen sein, zumal auch im Normaljahre 1624 Marktbreit rein evangelisch war.

Allein Gewalt geht vor Recht: Das sollte auch hier wieder einmal gelten. Anfangs April 1698 1) wurden der Bürgermeister Günthert, 4 Ratsmitglieder und 14 von der Bürgerschaft vor die schwarzb. Regierung geladen und ihnen unter dem Vorgeben, die halbe Marktbreiter Bürgerschaft sei schon für den neuen Kalender gewonnen, zugesetzt, alle Opposition endlich aufzugeben. Aber dieser Ausschuß "hat sich mit Gott resolviret und in Gott gestärkt, Arrest und Gefängnis ehender auszustehen als sich übertäuben zu lassen". Einige Tage nachher erschien in Marktbreit ein schwarzb. Regierungskommissär unter Assistenz eines Kanzleirates und drang härter als je auf die Annahme des Kalenders; er "sustinirte semel pro semper", wer oder welche sich dawider ferner opponiren würden, sollten den Ort räumen und emigriren, worauf der alte, jüngst abgekommene Bürgermeister Günthert, als auch der neu angetretene Pelschmann sich mutig dahin resolviret, daß ihnen zum Verkauf Hab und Gütter Jahr und Tag indulgiret würde. Es hat aber geheißen: nein, sondern in 4 Wochen sollten und müßten sie emigriren." Als hierauf der Rat erklärte, "daß sie weder den neuen Kalender annehmen, noch auch hinausziehen wollten, wenn sie nicht mit Gewalt hinausgejagt würden", wurde die Bürgerschaft versammelt und mit gleicher Härte bedroht. Ein alter Feuchtwanger Bürger, Mich. Müller, berief sich "nomine omnium" auf die alten Rechte und Zusagen, welche ihr gnädigster Herr hier an diesem Orte, dem Rathause, wiederholt habe, und auf ihre Religions- und Gewissensfreiheit und forderte die gesamte Bürgerschaft zur Erklärung auf. Als hierauf "der Commissar nochmals gefragt: Nun, ihr Bürger, wollt ihr die neue Zeit feiern und annehmen? schrieen sie alle

<sup>1)</sup> Pfr. Gebhardt an Dek. Dürr, 10. u. 21. April 1698,

mit lauter Stimme: Nein, nein! wir könnens nicht thun. Hierauf ist der Commissar erblasset, aufgestanden und ohne weiteren Wortwechsel vom Rathause weggegangen." Er versuchte es nun mit den beiden Geistlichen und hielt ihnen allen Ernstes vor, daß sie in ihren Predigten ihre Zuhörer von solchem pflichtvergessenen Gehorsam abmahnen und ihnen beibringen sollten, wie dieses ja einmal keine Religions- und Gewissenssache wäre". "Da aber diese mit guten Gründen dargethan, daß sie es gewissenshalber nicht thun könnten, ist ihnen die Cassation angekündigt worden, welche sie nun per decretum zwischen Furcht und Hoffnung erwarten müssen." Die beiden Geistlichen überreichten bei ihrem Verhöre eine schriftliche "Motion" (4 Hochfolioseiten), in welcher als neu die Berufung auf Ullstadt hervortritt: "Weil bekannt, daß zu Ullstadt, nur 5/4 Stunden von Schwarzenberg, der Freiherr von Frankenstein als Dominus loci, so gut katholisch, doch mit seinen ev. Unterthanen vigore Instrumenti pacis die alte Zeit feiern muß"; ferner erklären die beiden Geistlichen: "Wenn das ganze Frankenland den neuen Kalender annehmen wollte, wollten wir uns nicht ausschließen", und auf die Frage, ob es wider das Gewissen laufe, geben sie zu: "absolute nicht, aber relative", nämlich mit Rücksicht auf ihre Amtsanweisung, welche sie zur Beobachtung der hergebrachten Religionsgebräuche, also auch der hergebrachten Feiertage verpflichte, auf die Weigerung der Bürgerschaft, auf das Gewissen der Schwachen, auf die möglichen Konsequenzen etc. Die schriftliche Motion war umsonst, das Resultat war die thatsächliche Kassation der beiden Geistlichen. — Bezeichnend für den Stand der Sache um diese Zeit war der Befehl, welcher an die Marktbreiter Juden erging, sie sollten bei Strafe ihre Läden an den katholischen Feiertagen schließen, an den lutherischen offen halten, damit ein Anfang des neuen Kalenders gemacht werde.

So hatte man denn den Bogen möglichst straff gespannt, und schon jetzt war die Bedrängnis der Marktbreiter groß. Da sie aber nicht wagten, direkt den Dekan Dürr um Vermittlung bei dem Markgrafen anzugehen, so baten sie flehentlich durch den Segnitzer Pfarrer, der Dekan möchte sich ihrer Not annehmen und für sie an den Markgrafen schreiben. Der Dekan that es mit sehr beweglichen Worten 1) und unterstützte seinen Bericht mit einem Begleitschreiben an den Hofrat Seefried, in welchem er um fernere Verhaltungsmaßregeln und guten Rat für die Marktbreiter bat. Aber auch jetzt ließ sich der Markgraf noch nicht herbei, etwas Ernstliches zu thun.

Indessen war der schwarzb. Kommissarius "per Post nach Wien gegangen, um mündliche Relation zu erstatten?)". Das Resultat war ein vom Fürsten Ferdinand selbst gezeichnetes, aus Laxenburg vom 25./15. Mai datiertes ultimatum resolutum: die Kalendersache sei keine "Conscienz- sondern eine solche Sache, welche praecise in das politicum und prophan-Wesen einlaufet"; die Regierung habe schon ernstlichen Befehl, im Ungehorsamsfalle mit der darauf gehörigen Strafe zu verfahren; den Widerspenstigen solle eine Frist gesetzt werden, den Ort zu räumen und nach Entrichtung etwaiger Schuldigkeiten an die Herrschaft anderwärts sich hinzuziehen.

Mit diesem ultimatum war deutlich genug Anlaß gegeben, die Entscheidung der Sache auf prinzipiellem Wege zu suchen und so den Streit auszutragen. Es mußte klargestellt werden, ob die Kalenderannahme eine Gewissens- und Religionssache sei oder ob sie nur in das politische und prophane Wesen "einlaufe". Nach der Sitte der Zeit suchte man dies durch akademischen Ausspruch zu erreichen, den man irgendwo erwirken und der Reichsversammlung in Regensburg vorlegen wollte. In Marktbreit dachte man zuerst an die Universität Altdorf; Hofrat Seefried in Ansbach wurde von Dekan Dürr angegangen, das Marktbreiter Vorhaben in Altdorf zu empfehlen. Dekan Dürr selbst erinnerte an das Ministerium in Frankfurt und an die Universität Leipzig, trug 3) auch dem Markgrafen die Bitte der Marktbreiter vor, das Ansbacher Konsistorium oder Ministerium möge "eine zuverlässige Information geben, ob dieses Kalenderwerk ein mere politicum sei, auch das Gewissen und die Religion ganz und gar nichts touchire". Schließlich wandte 4)

<sup>1)</sup> Bericht des Dekan Dürr an den Markgrafen, 23. April 1698.

<sup>2)</sup> Pfr. Gebhardt an Dek. Dürr, 2. u. 25. Mai 1698.

<sup>3)</sup> Bericht des Dekan Dürr an den Markgrafen, 30. Mai 1698.

<sup>4)</sup> Pfr. Gebhardt an Dekan Dürr, 6. Juni 1698.

sich die Marktbreiter Gemeinde auf Anrathen ihres Herrn Consulenten" nach Tübingen an die dortige theol. und jur. Fakultät. Ein Extrabote (4. Juni), der auf Antwort warten mußte, überbrachte dorthin ein Schreiben von Bürgermeister, Rat und Bürgerschaft mit einer Species facti vom 2. Mai 1698, in welcher die Gerechtsame der ev. Gemeinde, der bisherige Verlauf des Streites bis zum Laxenburger Ultimatum zur Darstellung kamen und um die Beantwortung folgender Fragen gebeten wird: "1) Ob sie in ihrem Gewissen verbunden oder ohne Verletzung ihres Gewissens . . . , wenn sie, die Commun, den obtrudirenden gregorianischen Kalender acceptire und die neue Zeit feiere und celebrire ..? 2) Oder ob sie noch bescheidenlich darwider opponiren und lieber das beneficium emigrationis ergreifen und alles Widerwärtige über sich ergehen lassen solle..? 3) Ob gnädigste Herrschaft zuwider dem Religionsfrieden und ihren eigenen Contestationen . . . Macht und Gewalt habe, ... sie in ihrem althergebrachten Religionsexercitio und Kirchengebräuchen zu betrüben und ein Widriges zu verhängen, ... sie mit herrschaftlicher Straf zu belegen oder ihnen eine schleunige und schädliche Emigration zu injungiren?" Ende Juni kam die Antwort von Tübingen.

Unterdessen war es in Marktbreit sehr gewaltsam und stürmisch zugegangen. Auf das mehrerwähnte schwarzb. Ultimatum hatte man sich mit einem "Memoriale" unterm  $\frac{21. \, \text{April}}{1. \, \text{Mai}}$  direkt an den Fürsten gewandt mit dem Hinweis, daß Charwoche und Osterfest hätten ausfallen müssen, wenn man dem neuen Kalender gefolgt wäre, und mit der Bitte: "Gnädigste Herrschaft wolle den etwa intendirenden cursum einiger übereiligen Execution durch gnädiges Dekret sistiren" bis zur Erholung eines theol. Gutachtens. Die Antwort¹) war ein verschärfter Befehl, den Johannistag unfehlbar nach dem neuen Kalender zu feiern oder die Kassation für Pfarrer, Kaplan und Kirchner durchzuführen, auch die Judenschaft habe sich bei Strafe nach dem neuen Kalender zu richten. Desgleichen wurden die wiederholte Bitte der Geistlichen um Verschonung und

<sup>1)</sup> Pfr. Strebel von Obernbreit an Dekan Dürr, 9. Juni 1698,

Befehl und Verordnung Derer, so zu befehlen und anzuordnen haben, nicht mehr in den freien Willen Dessen, dem sie a legitima potestate vorgeschrieben werden, überlassen, sondern alsdann notwendig . . . und werden in das Gewissen dringen." Unter Hinweis auf die Nebenumstände, Anlaß und Zweck der Aufdrängung der neuen Zeit, auf die Skrupeln der Gemeinde, auf den gewalttätigen Modus der Herrschaft, auf die Zerrüttung und Verwirrung der Gemeinde, auf die ev. Majorität in Marktbreit, auf die wahrscheinlichen Konsequenzen, auf die Verantwortung gegen die Nachkommen wird begutachtet: ... sind wir der einmütigen und gänzlichen Meinung, daß ... Gemein zu Marktbreit den ihr obtrudirenden Kalender anzunehmen im Gewissen nicht verbunden sei". Auf die Rechtsfrage wird im 2. Teile gegen Schwarzenberg entschieden und erklärt, daß die Kalendereinführung nicht reine Polizeisache sei; Papst Gregor selbst habe es nicht so angesehen, sondern als ein Objekt der kirchlichen Jurisdiktion, cf. Einführungsbulle. Die Observanz dieses und des vorigen Jahrhunderts habe den Kalender als Kirchensache behandelt. Die kirchenrechtliche Frage in Marktbreit sei außer Frage, der Graf von Schwarzenberg in jeder Weise rechtlich verpflichtet, seine Unterthanen in allewege bei dem alten Herkommen bleiben und mit Neuerungen unbeschwert zu lassen. Die schwarzb. Strafandrohung sei ungebührlich, nachdem kein Verbrechen vorhergegangen; bezüglich der event. Emigration habe man das Recht auf den im westphälischen Frieden vergönnten Termin etc. Dem Hauptgutachten angehängt ist noch ein "Privatbedenken von der hochlöbl. Universität Tübingen", "welches wir um bedenklicher Ursachen willen vom Responso abzusondern und apart anzubringen vor rathsam erachtet". Es bringt die Antwort auf die Frage, ob man ferner opponieren oder emigrieren solle? Sie lautet: man solle mit allen Mitteln opponieren und schließlich emigrieren, wenn mit dem neuen Kalender sämtliche kath. Feiertage aufgezwungen werden wollen. Wenn Das nicht verlangt werde, solle man nicht "beim ersten rauschenden Blatt den Mut verlieren", sondern bescheidentlich supplizieren bei der Herrschaft, bei den benachbarten ev. Ständen, bei dem Reichstage in Regensburg und bei dem Kammergerichte in Wetzlar. Wenn Alles nichts hilft, soll man in diesem Falle die Sache dem allergerechtesten und mächtigsten
Richter im Himmel anheimstellen, und "stünde man alsdann
nicht nur ausser allen ohngleichen Urtheilen und Verantwortung, da man gleich das Extremum des Ausgangs nicht ergreifen würde." Das Begleitschreiben an die beiden Pfarrer vom
24. Juni gibt den guten Rat, das separate Privatbedenken nur
einigen vertrautesten und verschwiegensten des Rats Getreuen
gegebenenfalls mitzuteilen, "damit Alles vorsichtiglich gehandelt und nicht praecipitiret werden mögte".

Als dieses Responsum in Marktbreit ankam, war dort eine Zeit der größten Mutlosigkeit. Soeben war jene gewaltthätige Exekution vorgenommen worden, und eine zweite drohte auf dem Fusse zu folgen. Die Kommune schuldete1 noch von den Herren von Saynßheimb her dem Fürsten Schwarzenberg eine von demselben vorgeschossene Schuld von 1400 Thalern. Man benützte seitens der Regierung auch dieses Mittel, die Gemeinde zu vexieren und mürbe zu machen, indem mit Eintreibung dieser Schuld, nötigenfalls executive, gedroht wurde. Manches Haus trafen dann 300 Thaler. Ferner waren soeben die beiden Geistlichen wegen der Johannistagsfeier mit neuen 50 Thaler Strafe belegt worden. Sodann wurden sie vor die Regierung in Schwarzenberg zitiert2) und, als sie in Begleitung von vier Ratsherren dort erschienen, wurden sie sämtlich in Arrest genommen und je im gesonderten Raume gefangen gehalten. Sechzehn Bürger, welche sich nach Schwarzenberg aufmachten, um die Relaxation ihrer Geistlichen und Ratsherren zu erbitten, wurden sofort ebenfalls zurückbehalten; sie sollten Einen Tag Bedenkzeit haben und bei Renitenz Jeder sein Gefängnis. Achtzehn schwarzb. Dragoner wurden nach Marktbreit beordert, die übrigen Ratsherren, den Apotheker und andere vermögliche Bürger nach Schwarzenberg in Arrest zu bringen; sie sistierten fürs Erste 14 derselben im Marktbreiter Amtshause. Der Pfarrer Strebel 3) von Obernbreit, welcher

<sup>1)</sup> Pfr. Gebhardt an Dek. Dürr, 25. Juni 1698.

<sup>2)</sup> Ders., 5, Juli 1698.

<sup>3)</sup> Pfr. Strebel an Dek. Dürr, 7, Juli 1698.

eben die Abschrift jenes Tübinger Separatbedenkens im Marktbreiter Pfarrhause in Empfang genommen, lief bei der Ankunft der Dragoner zum Thore hinaus, um sich zu salvieren. Casteller Hofprediger Dietz1), dessen Mutter in Marktbreit lebte und welcher dahin gekommen war, um die Mutter über den arrestierten Vater zu trösten, flüchtete mit dem wertvollsten Hab. und Gut derselben in das Obernbreiter Pfarrhaus. Andere brachten ihre Sachen nach Segnitz und anderen benachbarten Dörfern in Sicherheit. Auf den bevorstehenden Jakobitag waren schon wieder 800 Thaler Strafe angedroht, wenn man ihn nicht nach der neuen Zeit feiern würde. Es schien, als sollte die ganze Gemeinde ruiniert werden, und auch das Tübinger Responsum, welches unter diesen Wirren in Schwarzenberg überreicht wurde, blieb ohne allen und jeden Erfolg. Da drohte der Mut zu sinken; Einige wollten schon zu Kreuz kriechen, weil von nirgends her Hilfe sich zeigen wollte.

Die schwarzb. Regierung sollte aber jetzt erfahren, daß allzu scharf schartig macht. Markgraf Georg Friedrich von Ansbach sah sich jetzt veranlaßt, sich ins Mittel zu legen. Man hatte von schwarzb. Seite das markgräfliche Ansehen gar gröblich verletzt2). Die Exekution in Marktbreit erregte die Besorgnis der markgräflichen Nachbarorte vor ähnlichen Attentaten, so daß der Obernbreiter Oberschultheiß gegen etwaige Gebietsverletzungen schon Vorkehrungen traf. Der Segnitzer Pfarrer wurde vom Amtsverwalter wegen seiner öfteren Anwesenheit in Marktbreit bedroht; ersterer fragte bei Dekan Dürr an, ob er es auf eine Gewalthätigkeit ankommen lassen solle, damit der Markgraf desto kräftigeren Anlaß zum Einschreiten bekomme. Die Exekution in Marktbreit wurde auch an 3 markgräflichen Unterthanen vollzogen; als die Uffenheimer Beamten Protest bei dem Amtsverwalter erhoben, gab er ihnen keine Antwort und ließ noch am Tage des Empfanges in einem markgräflichen Hause Exekution vornehmen. Das

<sup>1)</sup> Hofpred, Dietz an Dek, Dürr, Obernbreit d. 7. Juli 1698.

<sup>2)</sup> Berichte des Dek. Dürr an den Markgrafen v. 22. Juni, 4. u. 8. Juli 1689.

Alles erregte hohen Unwillen in Ansbach, und was die flehentlichsten Bitten bisher nicht vermocht hatten, das geschah jetzt. Schon anfangs Juli hatte der markgräfliche Kammerrat Staudacher an den Segnitzer Pfarrer geschrieben: "einer Intercession sowohl bei dem Fürsten von Schwarzenberg als auf dem Reichstage hat man sich gewiß zu versehen", und ein paar Tage darauf sandte der Markgraf seinen Hofrat Foerster in feierlicher Mission nach Schwarzenberg1). Derselbe reiste mit einem Hofratskanzlisten den ersten Tag (9. Juli) bis Windsheim, wo er übernachtete, den nächsten Tag nach Marktschönfeld, wo er sich in einem Gasthof einlogierte und sein Kreditiv durch den Kanzlisten dem Direktor Sturm von Schwarzenberg übermittelte. Letzterer ließ die Gesandtschaft in feierlichster Weise per Wagen einholen und ihr auch sonst jede Ehre widerfahren (mit Bewirtung und Herberge über Nacht). "Unterwegs", schreibt Hofrat Foerster in seinem diarium, "habe von einem zu Marktschönfeld wohnenden Juden, welchen ich, was alldort Neues passirt, gefragt, in Erfahrung gebracht, dass die auf dem Schlosse arrestirten Marktbreiter erlassen worden; man hätte über Windsheim Nachricht gehabt, dass dieser Sache halben Jemand von Ansbach würde abgeschickt werden, und bald darauf wären die Arrestirten befreit worden". Also schon ein Erfolg, ehe von markgräflicher Seite noch ein Wort gesprochen war! Weniger günstig ließen sich die nachfolgenden Verhandlungen an. Hofrat Foerster beschwerte sich im Namen des Markgrafen über die Verletzung seiner vogteilichen Jurisdiktion und verlangte Restitution des Arrestierten, sowie Satis-Der schwarzb. Direktor dagegen berief sich auf den faktion. Befehl seines Herrn und konnte zu nichts weiterem gebracht werden, als daß er Relation an denselben von dieser Brandenburger Gesandtschaft zusagte. Im übrigen ließ er sich dahin vernehmen, daß die Evangelischen in Marktbreit ganz und gar nicht zur Feier der blos römischen Feiertage verbunden sein

 <sup>&</sup>quot;Diarium" des Hofrat Foerster über "die von meinem gnädigsten Herren etc. bei der fürstl, schwarzb. Regierung gnädigst anbefohlene Verrichtung, 12. Juli 1698. – "Relatio" desselben an den Markgrafen ebenfalls vom 12. Juli ej. — (Kopien der beiden Schriftstücke in der U. R.)

sollten; man fürchte auch, im Falle des Nachgebens ein praejudicium zu schaffen, auf welches andere Evangelische sich
berufen könnten; die Marktbreiter sollten rationes politicas
bringen, etwa bezüglich Schädigung ihrer Nahrung, dann würden sie gar gern auf den alten Fuß gesetzt werden. Mit
diesem Bescheide, welcher den Marktbreitern wahrscheinlich
vertraulich an die Hand gegeben werden sollte, kehrte der Hofrat heim. In der Hauptsache war von Nachgeben keine Rede,
auf Nebenwegen suchte man aber doch um die vorhandenen
Schwierigkeiten herumzukommen. In Marktbreit aber herrschte
zunächst helle Freude, "so gross, dass sie nicht zu beschreiben
war", als die Arrestierten ganz unvermutet heimkehrten; doch
konnte man noch nicht "penetriren, aus was Ursach es geschehen"<sup>1</sup>).

Die markgräfliche Interzession war mit jener Gesandtschaft nicht beendet. Am 14. Juli erging ein Schreiben des Markgrafen selbst an den churbrandenburgischen Gesandten in Regensburg, Grafen von Metternich, er solle bei dem allgemeinen Reichskonvent Satisfaktion und Abstellung der schwarzb. Zumutungen begehren; desgleichen am 16. Juli ein Schreiben des Markgrafen an den Onolzbacher Hofrat von Metsch in Wien, er solle Audienz bei dem Fürsten Schwarzenberg suchen, das verschlossen mitkommende Schreiben überreichen und möglichst daran sein, daß die Marktbreiter nicht gekränkt und gehindert werden, solle auch Restitution der den brandenb. Unterthanen weggenommenen Mobilien verlangen und "daß der Amtsverwalter Wedel dem Oberamt Uffenheim wegen der violirten vogteilichen Jurisdiktion gestellt werde". Diese markgräfliche Interzession fiel in Regensburg auf einen guten Boden<sup>2</sup>); sogar kath. Gesandte ließen sich vernehmen, den Marktbreitern müßte das Weggenommene restituiert und Bedenkzeit gegeben werden, "ob sie wie in der Pfalz die hohen Festtage allein celebriern wollten", während freilich der churtrierische Gesandte den neuen Kalender für eine rein politische Sache erklärte. In Wien dagegen fiel die Interzession bei dem Fürsten Ferdinand

<sup>1)</sup> Pfr. Strebel an Dek. Dürr, 11. Juli 1698.

<sup>2)</sup> Pfr. Gebhardt an Dek. Dürr, 17. Juli 1698.

auf einen harten Boden. Er machte aus der Sache einen point d'honneur und wollte nicht nachgeben. Sein Gesandter erklärte 1) in Regensburg, "sein Herr würde in dieser res politica nicht weichen, möge emigriren, wer wolle". Auch machte man aus dem markgräflichen Schreiben zu Gunsten der Marktbreiter ein gross Wesen, wie heftig es sei und, wenn man zu solcher Weitläufigkeit Lust hätte, könnten auch Würzburg und Bamberg sich Schwarzenbergs annehmen<sup>2</sup>). Übrigens starb um diese Zeit eine Persönlichkeit, welche bisher im Hintergrunde der Geschichte gestanden und im Geheimen Öl in das Feuer des Streites gegossen hatte, nämlich die Fürstin Schwarzenberg, so dass es in einem Briefe aus Segnitz heißt: "Durch den Todesfall der Fürstin von Schwarzenberg werden die Marktbreiter hoffentlich auch mehr Ruhe und Tranquillität haben, weil sie dies Werk zumalen stark getrieben haben soll<sup>4</sup> 3). Es scheinen also auch hier weiblicher Fanatismus und Bigotterie gewaltet zu haben, und wenigstens von dieser Seite wurde die Kalendersache gewiß nicht als res mere politica angesehen.

Die markgräfliche Interzession hatte sich nur auf die brandenb. Unterthanen in Marktbreit erstreckt, so mußte der übrige Teil der ev. Bürgerschaft selbst für sich sorgen und andere Protektion suchen. Wir müssen deshalb in der Darstellung um einige Wochen zurückgreifen. Sofort nach jener Exekution im Juni wandte man sich mit einer sehr umfangreichen Supplik 1) an das ev. Reichskollegium in Regensburg. Unter Berufung auf die alten Rechte und erhaltenen Zusagen, unter Darstellung der bisherigen Eingriffe von Seite Schwarzenbergs in das ev. Religionsexercitium und der wegen des neuen Kalenders erlittenen Drangsal bat man um Interzession bei dem Fürsten Schwarzenberg, daß er seine eigenen Zusagen

G. F. Fabricius, sachsen-weimar. Gesandter in Regensburg, als regelmäßiger Korrespondent von dort nach Marktbreit unterm 4. Aug. 1698 (= Regensb. Mitteilungen).

<sup>2)</sup> Regensb. Mitteilungen, 5. Sept. 1698.

<sup>3)</sup> Pfr. Gebhardt an Dek. Dürr, 17. Juli 1698.

<sup>4)</sup> Supplique an "des h. römischen Reiches ev. Churfürsten etc. verordnete höchstanschnliche etc. Herrn Räthe, Botschafter und Gesandte" vom 27. Juni 1698. (Kopie in d. U. R.).

halte und den westphälischen Frieden nicht verletze. nächste Erfolg war, daß der chursächsische Gesandte bei dem schwarzenberger Remonstration erhob. Letzterer gab zwar zu, daß der neue Kalender stets als ein an- und connexum religionis bisher angesehen worden sei, fürchtete aber, daß sein Fürst einen point d'honneur aus der Sache machen werde, wie es hernach auch kam. Außerdem wünschte man in Regensburg, daß die benachbarten ev. Fürsten sich rühren sollten; auch das ist geschehen, wie oben berichtet. Es war demnach bei den ev. Ständen Geneigtheit genug vorhanden, Schwarzenberg in seine Schranken zurückzuweisen. — Neue Veranlassung zum Supplieren gab die Arrestierung der Geistlichen und Bürger auf Schloß Schwarzenberg. Unterm 21. Juli wandte man sich mit einem Memoriale "an das höchst ansehnliche ev. Reichscorpus zu Regensburg" und bat nun nicht mehr blos um einen Druck auf den Fürsten Schwarzenberg, sondern daß der Zustand von a. 1624 wieder hergestellt werde. Auch diese Supplik blieb nicht ohne Erfolg. Es wurde dadurch die Unterstützung der ev. Gesandten gewonnen, womit sie die Marktbreiter Sache bei dem Kammergerichte in Wetzlar vertraten 1). Anfangs August wurde ein Marktbreiter Bürger mit einem "Memorial pro Mandato auf den Religionsfrieden sine Clausula" nach Wetzlar abgefertigt. Für seine günstige Aufnahme bei dem Kammergerichte sorgten die ev. Gesandten in Regensburg mit "Recommendationen", mit welchen sie sich an den Kammergerichtspräsidenten, Grafen von Leiningen, und an andere Gerichtsbeisitzer wandten. Man suchte ein kaiserliches Mandat zur Aufschiebung der Sache zu erwirken; "wenn es gekommen, würde man sich der Marktbreiter mit mehr Nachdruck annehmen können", hieß es in Regensburg<sup>2</sup>). — Der vollständigere Titel jenes Memoriales an das Kammergericht lautet: "Supplicade und Bitte pro Mandato cassatorio, inhibitorio, restitutorio de non amplius turbando, nec non molestando sed manutenendo sine clausula, annexa citatione solita auf den Religionsfrieden".. "des Anwalts einer

<sup>1)</sup> Regensburger Mitteilungen, 4. Aug. und Antwort darauf aus Marl t-breit, 9. Aug 1698.

<sup>2)</sup> Regensburg. Mitteilungen, 11, Aug. 1698.

ev. ganzen Commun zu Marktbreit in Franken wegen des Fürsten zu Schwarzenberg, seiner Regierung und seines Amtsverwalters Wedel", ein umfangreiches Aktenstück des Anwalts Dr. Murg. Nach einer "narratio genuina" der bisherigen Ereignisse folgt der Hinweis auf das Normaljahr, auf den Augsb. Religionsfrieden a. 1555 und ganz besonders auf Art. V § 30 des westphälischen Friedens: "Kein Stand der römisch-kath. Religion zugethan darf dessen Unterthanen, so der Augsb. Konfession verwandt, weder in ihrer ev ... Lehre, noch in den hergebrachten Kirchengebräuchen, Ordnung und Ceremonien... in einiger Weise graviren, turbiren, vergewaltigen etc." Desgleichen beruft man sich auf den Recessus imperii novissimi von a. 1654, welcher in solchem Falle Restitution und zu deren Zweck mandata inhibitoria anordnet. Da periculum in mora, auch die Schaffung eines schlimmen Präjudizes zu besorgen sei, bat man um "geschärftes mandatum cassatorium" und um den Befehl, das widerrechtlich eingeführte Exerzitium der kath. Religion sofort aufzuheben und den Stand von a. 1624 herzustellen, die angemaßten decreta gänzlich zu kassieren, die gedrohten Strafen aufzuheben, die durch militärische Exekution abgenommenen effectus, einem Jeden das Seinige wieder zuzustellen und sich künftig dergleichen Turbationen gründlich zu enthalten. - Gegen alle Gewohnheit schnell erfolgte die Entscheidung des Kammergerichtes schon am 23. Aug., vielleicht auch deshalb so schnell, weil das Kammergericht selbst noch den alten Kalender führte. Es erging ein "Mandatum Dni Electi Imperatoris proprium" an "unsern lieben Oheim und Fürsten Ferdinand zu Schwarzenberg ... ", gegeben in Wetzlar, des Inhalts: "... als ersuchen wir dieselbe (E. Liebden) von kaiserlicher Macht, auch Gerichts- und Rechtswegen, hiemit befehlende, dass sie . . . in den nächsten zwei Monaten . . . von Gestalt und eigentlicher Beschaffenheit dieser Sachen dero ausführlichen Bericht, darnach man sich in Erkenntnis auf erwähnter Supplikanten Ansuchen zu verhalten wisse,... unserem Kammergerichte verschlossen einschicke und inmittelst der Sachen weiteres nicht verfahren"; "wenn E. Liebden Deme nachkommt oder nicht, so soll demnach darauf, was Recht ist, weiteres erteilt werden". "Darnach sie sich zu richten." - Die Marktbreiter hatten erreicht, was sie wollten: daß Kaiser und Reich selbst ihrer Sache sich annahmen.

Das Vorgehen der Marktbreiter bei dem Corp. Ev. und bei dem Kammergerichte, sowie die markgräfliche Interzession scheint die schwarzb. Regierung nicht so ganz ohne Sorge gelassen zu haben. Nicht lange nachdem der Markgraf jene Gesandtschaft nach Schwarzenberg geschickt hatte und die Supplik nach Wetzlar abgegangen war, erschien der Kanzleidirektor Sturm selbst wieder in Marktbreit<sup>1</sup>) und gab nun glatte Schmeichelworte aus: in Regensburg würde man nichts ausrichten; die Marktbreiter sollten von Schwarzenberg die Versicherung bekommen, daß sie zu den römischen Feiertagen nicht gezwungen und auch sonst in ihrer luth. Religion nicht angefochten würden. Rat und Gemeinde gingen aber auf Nichts ein, sie wollten der Sache ihren Lauf lassen. Auf die Mitteilung des Direktors, daß der Fürst eine Bedenkzeit von 6 Wochen bewilligt habe, entgegnete man, daß man es schon wisse. Die Bitte des Direktors, am folgenden Maria-Himmelfahrtsfeste die Fleisch - und andere Kramläden geschlossen zu halten, wurde abgeschlagen; man nahm diese Bitte als ein Vorzeichen, was künftig gefordert werden würde, wenn man auf den neuen Kalender einginge. Jedenfalls hätte der Direktor klüger gethan, die Gemeinde mit einer so unvorsichtigen Bitte nicht zu behelligen.

Die Sache nahm denn auch unaufgehalten ihren Lauf. Von Wetzlar her kam das aufschiebende Mandat, welches der Wetzlarer Kammerbote selbst in den ersten Wochen des September nach Schwarzenberg überbrachte<sup>2</sup>), und in Regensburg wurden diplomatische Verhandlungen gepflogen. Der treibende Faktor bei denselben war nicht, wie man erwarten sollte, der churbrandenburgische, sondern der chursächsische Gesandte<sup>3</sup>). In seiner Wohnung und auf seine Veranlassung hin fanden mehrere Versammlungen der ev. Gesandten wegen der Marktbreiter Sache statt. In der ersten Versammlung (9. Aug.) wurde mitgeteilt, daß gegen das gräfliche Haus Hohenlohe wegen der

<sup>1)</sup> Brief aus Marktbr. nach Regensb., 9, Aug. 1698.

<sup>2)</sup> Ratschreiber Döllius in Marktbr, an Dek. Dürr, 13. Sept. 1698.

<sup>3)</sup> Regensb, Mitteilungen, 11. Aug. 1698.

Kalendersache ein mandatum sine clausula vom Kammergerichte ergangen und daß ein Gleiches für Marktbreit zu hoffen sei, wie es dann geschah. Der churbrandenburgische Gesandte, v. Metternich, gab "ein stattliches Votum" ab, sein Churfürst habe "rescribirt, der bedrängten Gemeinde sich nachdrücklich anzunehmen und auf keine Weise zuzugeben, daß der neue Kalender obtrudiret werde etc.", solches sei dem schwarzb. Gesandten zu hinterbringen. Sämtliche ev. Gesandte schlossen sich dem an und faßten den Beschluß, den schwarzburg. Gesandten zur Erklärung aufzufordern. Dieses conclusum der Versammlung teilte der schwarzb. Gesandte zunächst dem kaiserlichen Kommissar mit. Letzterer wandte sich an den schwedisch-bremenschen Gesandten mit folgenden Fragen: ob man der Marktbreiter auch ferner sich annehmen, ob man einen Krieg deswegen anfangen wolle, warum die Frau Rheingräfin wider den Ryswyker Frieden den alten Kalender zu Kirn nach geschehener Restitution eingeführt habe? dische Gesandte erwiderte, der neue Kalender sei von den Protestanten von Anfang an als Religionssache betrachtet worden, die Sache würde nicht mit Krieg, sondern loco competenti ausgemacht werden, die Rheingräfin habe den Zustand von a. 1624 wieder herstellen lassen, es kämen überhaupt nur 2 kath. Bürger zu Kirn in Betracht. - Der schwarzb. Gesandte suchte auch seinerseits auf dem Reichstage für sich Stimmung zu machen und produzierte eine aktenmäßige Information, aber "ohne große fundamenta und rationes", wie ein ev. Diplomat darüber urteilte. Er machte den alten Versuch, die Sache auf das rein politische Gebiet hinüber zu spielen. Da er aussprengte, die Evangelischen wollten Krieg, remonstrierte ihm der chursächsische Gesandte, dass die "adsistence nicht anders zu verstehen als nach den Constitutionibus Imperii". Von schwarzb. Seite scheint man überhaupt ein gewisses Intriguenspiel geliebt zu haben. Man sprengte von dieser Seite auch das Gerücht aus, die Evangelischen seien in der Marktbreiter Sache selbst nicht einig. Der chursächsische Gesandte ließ daher das conclusum jener Gesandtenversammlung in seinem Hause von allen anwesenden Gesandten unterschreiben und sich von denselben beauftragen, das Protokoll dem churmainzschen Direktorium vorzuzeigen, aber nicht zu extradieren. Es war eine gänzlich falsche Nachricht, daß die Evangelischen nicht einig seien. Im Gegenteil, die ev. Gesandten waren in der Sache sehr eifrig. Der schwedisch-bremen'sche Gesandte hatte von seinem Könige ein für die Marktbreiter sehr günstiges Rescript erhalten, "daß er auf alle Weise für dieselben mitsprechen werde". Andere Gesandte, wie der churbrandenburgische, magdeburgische, württemberger etc., verlangten wiederholt das Tübinger Responsum zur Einsicht, sowie das in Wetzlar übergebene Memorie. Sachsen-Weimar hatte durch speziellen Befehl seinen Gesandten zum eifrigen Mitwirken veranlaßt, ebenso Churbrandenburg. Um den ausgestreuten Gerüchten zu begegnen, wurde eine weitere Zusammenkunft beschlossen.

Bezüglich der diplomatischen Aktion ist ein Schriftstück von der Hand des schwed.-brem. Gesandten hervorzuheben, welches er für seinen König fertigte, mit dem Titel: "Considerationes über die Frage, ob der röm.-kath. weltliche Reichsfürst seiner ev.-luth. Commun oder Stättlein den gregor. Kalender gegen sämmtlicher Innwohner, Rath und Bürgerschaft Willen mit Gewalt aufbürden könne?" Hier treten naturgemäß mehr die diplomatischen Gesichtspunkte in den Vordergrund. Nach einer sehr klar und ruhig fortschreitenden Darstellung der Marktbreiter Verhältnisse und Ereignisse wird bemerkt (Abschnitt III): 1) Wegen der Feiertage sei der Kalender keine rein politische Sache, sondern "gehöre ad rem ecclesiasticam. Dannenhero die ev. Gesandten noch diesen nämlichen Reichstag den 2./12. April 1664 in ihren votis einkommen lassen, daß in der Kalendermaterie die majora nicht gültig wären". 2) wird hervorgehoben, daß "alle ev. Stände bisher unwidersprochen den neuen Kalender auch nicht einmal provisionaliter annehmen wollten, wie sehr auch von kaiserlicher Majestät begehrt worden. Vielmehr sei die Kalendersache zu einer einmütigen Reichszustimmung auf die jetzigen prorogirte comitia verwiesen worden: Reichstagsabschied de a. 1654 § 158"; 3) wird darauf hingewiesen, daß bei "dem kaiserlichen Kammergerichte gemäß Decret a. 1583 die formalia nach dem alten Kalender justificirt werden müssen bis auf fernere kaiserlicher Majestät und der Stände Constitution". Schließlich wird begutachtet, dass der Fürst Schwarzenberg auf Interzession des Corp. Ev. mit ferneren Befehlen und Exekutionen umsomehr von selbst an sich halten sollte, als gedachtes Corp. Ev. erbietig und bereit sei, das völlige Kalenderwerk mit und samt denen kath. Ständen in Deliberation zu ziehen und zu einem beständigen Reichsschluß befördern zu helfen.

In die diplomatische Aktion griff man auch von Marktbreit aus noch einmal mit einer schriftlichen Eingabe an den Reichstag ein. Auf die erwähnte aktenmäßige Information des schwarzb. Gesandten erging von dort aus eine "... Gegeninformation einer ev. Commun zu Marktbreit . . . bei dem . . . corpus Cath. in Regensburg publiciret in pto des . . . neuen Kalenders und . . . der h. Feiertage", abgelassen den 28. September 1698, 14 Hochfolioseiten enthaltend. Es würde zu weit führen, den ganzen Inhalt dieser Gegeninformation darzulegen, welche den rechtlichen Zustand unter Berufung auf die öfter genannten Privilegien und Zusagen, besonders auf das Normaljahr 1624 hervorhebt. Als neue Gesichtspunkte, mit welchen der Beweis geführt werden soll, daß der neue Kalender nicht unter die Civil- und Territorialgewalt, sondern unter das Kirchenrecht falle, werden folgende angeführt: Sollte der neue Kalender nicht unter das Kirchenrecht fallen, so müßte man die päpstliche Einführung desselben als einen Eingriff in die Majestätsrechte des deutschen Reiches betrachten; die schwarzb. Regierung habe die Einführung nicht wegen der Kommerzien, sondern wegen der Feiertage befohlen; der neue Kalender störe den konfessionellen Frieden, welcher bisher zwischen den 200 ev. und den 10-12 kath. Einwohnern bestand und in gegenseitiger Verehelichung, Patenschaft etc. sich kundgab, "dieß vinculum sei nun aber aus Anstiften übelgesinnter Personen muthwillig und vorsätzlich getrennt und dadurch die Gemüther gegen einander verbittert worden". Ferner werden alte und jüngste Übergriffe der schwarzb. Regierung ins Feld geführt zur Erklärung des Mißtrauens, mit welchem man dem neuen Kalender begegne, namentlich die jüngst vorgekommene Vergewaltigung einer Schieferdeckersfrau, welche, ev. geboren, in der Ehe mit einem kath. Manne zum Katholizismus übergetreten und aus Gewissensbissen wieder zurückgekehrt war. Dieselbe wurde mit Gefängnis bedacht, mit der Strafe der Geige bedroht und schließlich vom Stadtbüttel öffentlich zur Stadt hinausgeführt. Ihr Bruder, der sie aufgenommen hatte, wurde mit 15 Thlr. Strafe und der Büttel, welcher sich anfänglich weigerte, die Strafe an ihr zu vollziehen, mit Anlegung der Beinschellen bedroht. Der ganze Zweck der Gegeninformation wird dahin festgestellt: man wolle nichts weiter als seine Unschuld offenbaren und die neue Auflage abwehren, in allen Zivilsachen verspreche man auch für die Zukunft den bisher stets bewiesenen Gehorsam. Diese Gegeninformation wurde mit einigen in Regensburg vorgenommenen "Änderungen in formalibus" dem chursächsischen Gesandten übergeben, "der sie gar gern und begierig angenommen").

Eine eigene Bewandtnis hatte es mit dem Tübinger Responsum, welches Anfangs Juli in Schwarzenberg übergeben worden war. Als seine Existenz in Regensburg bekannt wurde, äußerten sofort eine Anzahl der ev. Gesandten den Wunsch, daß es gedruckt werden möge<sup>2</sup>). Man kam diesem Wunsche in Marktbreit sehr bereitwillig entgegen und wandte sich an die Universität Tübingen mit der Bitte um die Erlaubnis und um die Besorgung des Druckes. Allein diese Bitte scheint dort auf Widerstand gestoßen zu sein; aus welchen Gründen, ist unbekannt. Da sich von Regensburg her die Forderungen des Druckes in schneller Aufeinanderfolge (11. Aug. Anfangs Sept. 8. Sept.) und immer dringender wiederholten (auch mit dem Bemerken, "es könnte ohne besondere Kosten auch in Regensburg gedruckt werden"), so erging von Markbreit eine höfliche Erinnerung nach Tübingen, aber auch ohne Erfolg. Als unterm 20. Oktober von Regensburg aus gerügt wurde, daß das "Tübinger Gutachten leider nicht einmal zum Vorschein kommen will", obwohl es von vielen Gesandten begehrt werde und es solle endlich gedruckt werden, wurde die höfliche Erinnerung nach Tübingen etwas kräftiger; der Druck sei "zu beschleunigen, widrigenfalls man es in Regensburg drucken lassen

<sup>1)</sup> Regensb. Mitteilungen, 20. Okt. 1698.

<sup>2)</sup> Regensb. Mitteilungen, 4. Aug., und Antwort, 9. Aug. 1698.

werde"1). Schließlich kam es zum Drucke; Ende November wurden die Exemplare in Regensburg "inter evangelicos ausgeteilet"2).

Mit allen diesen offiziellen Aktenstücken ausgerüstet wäre für das Corp. Ev. genügende Unterlage für eine thatkräftige Aktion zu Gunsten Marktbreits gegeben gewesen, und an dem guten Willen scheint es auch nicht gefehlt zu haben. Wenigstens war eine weitere Zusammenkunft der ev. Gesandten in dieser Sache noch für September in sichere Ausicht genommen, es kam aber nicht mehr dazu. Die allgemeinen Zeitverhältnisse brachten einen Stillstand in die weitere Aktion. Es bahnte sich bei dem Reichstage bereits an, was a. 1700 offizieller Beschluß werden sollte, nämlich die Annahme des neuen Kalenders seitens der evang. Reichsstände, wenn auch in modifizierter Gestalt.

Diese allgemeine Zeitströmung zu Gunsten des neuen Kalenders übte ihren Einfluß auch in Marktbreit und bei der schwarzb. Regierung, welche übrigens ihre scharfe Sprache bis zum Schlusse beizubehalten beliebte 3). Von beiden Seiten zeigte man sich zu einem Vergleiche in der Sache bereit. Unterm 14. August 1699 übersandte der Ratschreiber Döllius von Marktbreit dem Dekan Dürr "diejenigen vom hiesigen Rath und Gemeinde wegen Annehmung des neuen Kalenders dereinsten zum Ziele sich zu submittiren und das angenehme Opfer des Gehorsams zu leisten projectirten Punkten". Auch nach Regensburg erging ein "unvorgreiflicher Vorschlag, nach welchem man sich . . . wegen Annehmung des gregorianischen Kalenders submittiren könnte", bestehend aus folgenden 17 Punkten: 1. Allgemeine Amnestie. 2. Annahme des Kalenders blos zu Ehren des Fürsten und nicht zur Unterwerfung unter die kath.

<sup>1)</sup> Ratschreiber Döllius an Dek. Dürr, 31. Okt. 1698.

Regensburger Mitteilungen, 27. Novbr. 1698.

<sup>3)</sup> Noch im März 1699 gebrauchte der schwarzb. Kommissär Anethon in Marktbreit "große Bedrohungen" (Notiz eines Briefes aus Maynbernheim, 21. März 1699 in der Marktbr. Pfarrregistratur). Noch im Oktober 1699 drohte die Regierung mit "einer würklichen Exekution auf 1000 Thaler" (Brief vom 16. Okt. 1699 eben dort).

Klerisei. 3. Wiedereinsetzung der beiden Geistlichen. 4. Nur ev. Feiertage werden gefeiert, kath. auch ferner nicht eingeführt. 5. Kein Eintrag an den Einkünften von Kirche und Schule. 6. Der Gottesacker bleibt evangelisch wie a. 1624, kath. Leichen werden entweder von den ev. Geistlichen beerdigt oder nach Entrichtung der Stolien von auswärtigen katholischen. 7. Ebenso wird es bei Taufen und Hochzeiten gehalten, auch die Juden haben die Stolien zu entrichten. 8. Die eingezogenen 2 Malter Korn für die Pfarrpflege von der unteren Mühle werden restituiert. 9. Wallfahrten und Prozessionen werden abgestellt. 10. Auswärtige Evangelische werden in Marktbreit Bürger wie ehedem. 11. Fristen für die alte Schuld. 12. Der neue Kalender wird wieder aufgehoben, wenn die Commercien Schaden leiden sollten. 13. Das Ernennungsrecht der beiden Geistlichen bleibt Bürgermeister und Rat wie ehedem. 14. Die Ratsmitglieder werden wie ehedem von Bürgermeister und Rat frei gewählt. 15. Die haftenden Schulden bleiben bei dem Wegzuge eines Bürgers anf Grund und Boden 16. Restitution der weggenommenen Effecten ohne stehen. Kosten. 17. Garantie durch das ev. Reichskollegium. — Es sind zum Teil schwerwiegende Forderungen, welche damit erhoben wurden und manches von der schwarzb. Regierung an sich gezogene Recht derselben wieder zu entwinden suchten. In Regensburg meinte man 1): wenn diese Accordspunkte zu erreichen seien, solle man zufrieden sein, sie würden aber wohl einige Moderation leiden. Die mehrersten und wichtigsten seien zwar schon aggreiret, aber die Punkte wegen des Gottesackers, wegen der Pfarrbestellung, wegen der Wallfahrten würden von Schwarzenberg wohl nicht zugestanden werden; wegen dieser Punkte hätte man schon seinerzeit bei dem Kammergerichte ein Mandat erwirken und nicht blos simpel protestieren sollen, vielleicht wäre dann auch der Versuch mit dem neuen Kalender unterlassen worden. Gegen Punkt 17 erkläre sich der schwarzb. Kanzleidirektor trotz bereits vorhandenen Präjudizes, welches in dem Rezeß zwischen hochf. Gnaden zu Kempten und Graf Pappenheim vom 18. Juni 1692 vorliege. —

<sup>1)</sup> Regensb. Mitteilungen, 14, u. 21. Aug. 1699.

Übrigens waren die Ansichten in Regensburg geteilt. Einerseits meinte man, die Zustände der Gemeinde und im Reiche rieten zum Vergleiche, da auch das Kammergericht mit einem Erkenntnis "trainire"; der chursächsische und churbrandenb. Gesandte meinten, man solle "das gegenwärtige gute tempo nicht versäumen". Andere Gesandte rieten gerade deswegen vom Vergleiche ab, weil das Kalenderwesen überhaupt demnächst geändert werden würde.

Im September 1699 wurden die Akkordspunkte in Schwarzenberg übergeben. Das Resultat und der Schluß des ganzen Kalenderstreites war ein fürstliches Rescript vom 14./24. November, worin das gnädigste Gefallen ausgesprochen wird, daß "Bürgermeister und Rath, auch sämmtliche Gemeinde . . . ihren Unfug (!) erkannt, ihre Widersetzlichkeit bereut . . . und zu unterthänigstem Gehorsam und Annehmung des neuen Kalenders sich erboten"; ferner wird Amnestie erteilt und werden "Alle wieder zu vorigen Gnaden auf- und angenommen"; schließlich wird ausdrückliche Versicherung "von der beständigen und von allem Präjudicio weit entfernten intention", daß keine Beeinträchtigung im Religionsexerzitium entstehen solle, zu allem Überfluß nochmals gnädigst erteilt, "damit man daran desto weniger zweifeln und sich von übelgesinnten Gemütern eines Widrigen persuadiren lassen möge." Von den einzelnen Akkordspunkten ist weiter keine Rede. In der Hauptsache hatte Marktbreit erreicht, was es wollte: Sicherung des ev. Religionsexerzitiums trotz des neuen Kalenders. Wenn man bedenkt, daß der erste schwarzb. Befehl von Anfangs 1697 gerade die kirchlichen Feiertage im Auge hatte und offenbar ein erneuter Vorstoß im kath. Sinne sein sollte, so war der tapfere Widerstand der ev. Gemeinde in Marktbreit nicht verloren, vielmehr hat die schwarzb. Regierung, welche gerade bezüglich Ordnung und Sicherung der kirchlichen Dinge bindende Erklärung abgeben mußte, den Kürzeren gezogen, wie denn Marktbreit noch heute seiner großen Mehrzahl nach evangelisch ist.

# Markgraf Georg von Brandenburg und das Glaubenslied der Königin Maria von Ungarn.

### D. Th. Kolde in Erlangen.

Im Jahre 1534 wird zuerst im Magdeburgischen Gesangbuch bei dem schon vorher als Einblattdruck erschienenen und dann wahrscheinlich schon in dem Jos. Klug'schen Gesangbuch von 1529, und daraus in dem Erfurter und dem von Joh. Slüter herausgegebenen Rostocker Gesangbuch vom Jahre 1531 abgedruckten Lied: "Mag ich Unglück nicht widerstan" die Königin Maria von Ungarn, die Schwester Carls V. und König Ferdinands, als Verfasserin genannt.). Obwohl für diese Angabe auch der Umstand sprach, daß die Anfangsbuchstaben der Strophen den Namen Ma-ri-a wiedergaben, wollte zuerst Abraham Scultetus<sup>2</sup>) und bestimmter V. L. v. Seckendorf<sup>3</sup>) das Lied Luther zusprechen, der, wie wir wissen, der Königin nach dem Tode ihres Gemahls, des Königs Ludwig (29. August 1526) auf die Kunde von ihren evangelischen Neigungen eine Trostschrift schickte 4). Der Hymnologe Wetzel 5) machte dann darauf aufmerksam, daß in einem vielleicht zu Lutheri Zeiten aufgesetzten Mscr., zu Altdorf in der Universitätsbibliothek aufzufinden", über dem Gesange der Name der Königin ausdrücklich stehe. Auf Grund des von J. D. Köhler gelieferten Abdrucks nach jenem Mscr. 6) berichtigte jedoch Riederer 7) die Angabe

<sup>1)</sup> Vgl. Ph. Wackernagel, das deutsche Kirchenlied III. Bd. S. 118ff. (Die Einzeldrucke nach den Folgenden daselbst wohl zu früh (1526) angesetzt) Vgl. A. F. W. Fischer, Kirchenliederlexikon. Gotha 1879 II, 45 ff. — C. M. Wichmann-Kadow, Joachim Slüters ältestes rostocker Gesangbuch von 1531. Schwerin 1858 Fij.

<sup>2)</sup> Abr. Scultetus, Annales evangelii decas II (1620) pag. 90.

<sup>3)</sup> V. L. v. Seckendorf, Historia Lutheranismi II, 58.

<sup>4)</sup> Vier tröstliche Psalmen an die Königin zu Hungern. Luthers Werke Erl. A. 38, 370 ff. Vgl. dazu Enders, Luthers Briefwechsel V, 402.

<sup>5)</sup> Joh. Casp. Wetzels Hymnopoeographia Herrnstadt 1719 f. Bd. II, 149.

<sup>6)</sup> J. D. Köhler, historische Münzbelustigung Bd. V, Nürnb. 1733, S. 319 f.

<sup>7)</sup> J. Barth. Riederer, Abhandlung von Einführung des teutschen Gesangs etc. Nürnberg 1759, S. 311 f.

Wetzels dahin, daß nicht darüber, sondern darunter sich die Bemerkung finde: "Der edelen Kunigen fon Unger Gesang",

und bemerkte schließlich: "Meiner Einsicht nach ist hieraus nichts weder für noch wider jene Meinung, daß die Königin diesen Gesang selbst gemacht, zu schließen". Wohl nicht unbeeinflußt von der Thatsache, daß die Königin später als Regentin der Niederlande sich wieder unter das Papsttum beugte, blieb seitdem ihre Autorschaft bestritten, und wie andere, meinte auch Wackernagel, daß Luther der Verfasser des schönen Liedes sein könne, während der letzte, der sich meines Wissens mit der ganzen Frage beschäftigte, der gelehrte, vor einigen Jahren verstorbene Holländer Chr. Sepp, der das Meiste zur Frage nach der religiösen Stellung der Königin gesammelt hat, das Lied einem Unbekannten zuschreiben wollte 1).

Ein glücklicher Fund setzt mich in die Lage, den Streit zu Gunsten der Königin, wie ich meine, durch ein unanfechtbares Dokument zu entscheiden und zugleich neues über seine Entstehung und seine erste Verbreitung beizubringen. Ehe ich das betreffende Schriftstück, einen Brief des Markgrafen Georg von Brandenburg an seine Räte, mitteile, lasse ich erst eine getreue Wiedergabe des betreffenden Liedes nach dem erwähnten Altdorfer, jetzt Erlanger Mscr. 2) folgen, wobei ich gegen Köhler, der mehrfach die Schreibart geändert, dieselbe in ihrer Ursprünglichkeit beibehalte und seine Lesung noch in einigen Kleinigkeiten verbessere.

> mag ich vnglück nit widerstan, müsz vngnad han der welt vmb mein recht glauben, so weisz ich doch gott ist mein künst, sein huld vnd günst, die musz man mir erlauben, got ist nit weit

<sup>1)</sup> Chr. Sepp. Bibliographische Mededeelingen. Leiden 1883, S. 110ff., 137. 2) Das Lied findet sich Nr. 1744. (Ungenau beschrieben bei Irm is cher, Handschriften-Katalog der kgl. Universitätsbibliothek zu Erlangen S. 294) daselbst auf Bl. 291b ff., von einer offenbar weiblichen Hand in sehr schlechter Schrift mit Strophen- aber ohne Versabteilung eingetragen.

ein kleine czeit, er sich fer pirgt pisz er erwürgt die mich seinsz wortz berauben.

richt wie ich woll yczunt mein sach, weil ich pin swach vnd mich got forcht lest fynden, so weysz ich doch, kein gewalt bleybt vest der nit czü letzt, alsz czeitlich müsz ferschwinden, das ewig güt macht rechten mut, darpey ich beleib, wag gut vnd leib, got helf mirs vberwinden,

alsz dingsz ein weil ein sprichwort ist herr Jesü crist dü selbst wirst fur mich streiten, vnd sechen auf dasz vnglück mein sam¹) wer esz dein so's²) wider mich wirt reiten müsz ich dan daran, auf dieser pan, welt wie du wilt, got ist mein schilt, gluck czu auf vnser seiten.

Der edeln Kunigin fon vnger gesancg.

### Markgraf Georg an Statthalter und Räte.

1529. 15. Jan.

Von gottes gnaden Georg Marggraf zu Brandenburgk etc.
Vnsern gunstlichen grus lieben getreuen. Nachdem etlich, so
die menschen mer dann got lieben vnd forchten, jungst zu Onolczbach, als vns königlicher Mt. zu Hungarn vnnd Behem Mandat, das
sein Mt. In der Slesy vnnd Lausnitz wider gottes wort hat ausgeen

<sup>1)</sup> Köhler: als.

<sup>2)</sup> K.: so.

lassen, zugeschickt ist1), gancz beschwerlich vnd verzagklich, davon geredt haben alls must man von gottes wort abfallen, vnd dem gemelten widerwertigen Mandat, gehorchen, oder Land vnd leut verlieren, vogeacht wir verluren derhalben gottes gnad vnd ewige seligkeit etc. Geben wir euch zuwissen, das wir yezt In ko. Mt. Steten des Lands zw Lausnitz, dadurch wir gezogen, do auch des konigs Mandat verkundet vnnd angeschlagen sind, mer dann an einem ort funden gesehen, vnd von den des Raths selbst gehort, das sy vor der zeit das teglich gotloß meßhalten, vnd alle andere vncristliche Ceremonien abgestelt, das Sacrament wie mans gnant hat, auß den heusslein gethan, dagegen cristliche vnd In der heiligen schrifft gegrundte kirchengebreuch aufgericht, Inmassen vns vnser Cristlich pfarrer vnnd prediger nechst zu Onolzbach versamelt gewesen, geraten; das sy auch an allen ortten recht Euangelisch vereelicht pfarrer vand prediger haben, di gottes wort on alle scheuch lauter vnd rein verkunden, vnnd das man kein mess helt, dan an den feyertagen, so man Comunicanten hat, mit allen cristlichen deutschen gesangen, mer vnd besser dann es zu Nürmberg, oder in vnsern steten gehalten, Es wurdet auch an allen solchen ortten alle tag öffentlich flaisch verkaufft, gespeist und geesen, vnd ist vns dobey angezeiget, das es zu Görlitz vnd In anderen steten des lands, Oberen lausicz, auch also gehalten werd, das sie auch alle vugeacht des konigs mandat, mit der hilff gottes dobey besteen, vnd sunst dem konig in zeitlichen sachen, mit leyb vnd gut gehorsam sein wollen, was solten sich dan andere land oder leut des Romischen Reiches furchten, da kein forcht, ja wider vnd vber got, gar nichz zu furchten ist.

Wir schicken euch auch hierinnen verschlossen ein lied, das des konigs Swester Konigin Maria wider iren bruder gemacht, do er ir einen Cristlichen prediger verjagt hat, vnd dieweyl im land zu Merhen, das Euangelion lauter gepredigt, wurdet sich di Konigin yezt doselbsthien vf etliche ire eigene guter thun²), Also das got vnd sein wort in ewigkeit bleybt vnnd stercker ist, dan alle porten der hellen, der auch sein macht an diesem schwachen weybsbild sehen lest, vnd dadurch vil starcker . . . nn (Wort am Rande verklebt) kleynmutigkeit offenbart. solch liedt wollet Herr Hannsen Rurern von vnsern wegen geben, das er vns dy andern zwo stym darczu seczen lasse, vnd ir alle durch dises alles auch gesterckt vnd getrost

Vgl. Von der Lith, Erläuterung der Reformationshistorie, Schwabach 1730, S. 293.

<sup>2)</sup> Nach G. Bauch, Dr. Joh. Henckel, der Hofprediger der Königin Maria von Ungarn in "Ungarische Revue" 1884 IX. ff. S. 612 wäre Maria durch den Mangel an Nahrung für Menschen und Tiere aus Ungarn vertrieben worden und hätte sich nach Znaim begeben.

sein, bey gottes wort zu bleyben, auch dasselbig vber alle ding zu lieben vnd zu fudern, vnd wider nichts zu sein noch zu thun, das solch allein selig machend vnvberwintlich wort gottes mit sich bringt vnnd zulesst, wie vnnser ernstlicher beuelch, Euch den Stathaltern mit eigener hand vnderschriben gelassen, lauter vermag, verlassen wir vnns ernstlich vnd gentzlichen zu euch zur billigkeit gnediglichen zuerkennen. Datum Frankfurt an der Oder, am Freytag nach Erhardj Anno etc. xxviiij<sup>ten</sup>

Manu propria sst.

Vnnd dieweyl wir auch in den konigischen Steten vernomen, das sein Mt. alle Kirchenklaynotten zu haben begert, wie dann Beyern vnd andere fursten, dieselben auch inuentiren vnd verwaren lassen haben, beuelhen wir euch, Ir wollet von stundt an, alle kirchen klaynotter vnd ordinat in vnsern Steten, flecken vnd Ambten, Stifften vnd Clostern allenthalben inuentiren vnd verwaren lassen, das di sunderlich, so es zu einer aufrur keme, dauor got gnediglich sein wolle, vnuerruckt vnuerendert bleyben, biß of weytern vnnsern beschayd, vnnd welchermassen ir dasselbig daniden furnembt, das wollet alsbald vnsern haubtmans verweser vnd lanndschreyber of dem gebirg auch schreyben, dergleichen da oben auch vnuerzogenlich zuthun, verlassen wir vns genezlich zu euch. Datum uts.

Aufsch: Vnsern lieben getreuen Stathaltern vnd Rethen zu

Onolzbach.

Or. in Ansbacher Religionsakten XI, fol. 324 ff.

Daß nun aus der Unterschrift in dem Erlanger Mscr. in der That, wie Riederer meint, kein sicherer Schluß auf die Autorschaft der Königin gezogen werden kann, wird man um so mehr zugeben müssen, als ein Vergleich des vorliegenden Textes mit den von Wackernagel (III, 119 f.) wiedergegebenen Texten es sehr wahrscheinlich macht, daß wir hier zwar den ursprünglichen Text vor uns haben, aber schwerlich mehr als eine Abschrift des in einem von Wackernagel Nr. 157 nach einem Einblattdruck in der Darmstädter Bibliothek wiedergegebenen Textes, der schon die Königin als Verfasserin nennt.

Aus dem Briefe des Markgrafen geht nun aber mit Sicherheit hervor, daß die Königin spätestens im Jahre 1528 ein Lied im bewußten Gegensatz zu ihrem Bruder gedichtet hat, zu einer Zeit, als dieser ihr einen christlichen Prediger verjagt hatte und sie selbst, ob ihrer evangelischen Neigungen bedroht, sich entschloß, nach Mähren zu gehen, "dieweyl im land zu Mehren das Evangelium lautter gepredigt würde". Der Mark-

graf schickte das Lied als Glaubensstärkung seinen Räten, und vergleicht man das Lied "Mag ich Unglück nit widerstan" mit der von Georg so deutlich gekennzeichneten Situation, so wird man kaum bezweifeln dürfen, daß das von ihm geschickte Lied, das er auf der Reise nach seinen schlesischen Besitzungen kennen gelernt hat, eben jenes Lied gewesen ist. Da hiernach anzunehmen, daß erst durch ihn dasselbe nach Franken gekommen ist, so werden gegen Wackernagel die Nürnberger Einzeldrucke erst in das Jahr 1529 zu setzen sein. Der Markgraf ist auf seiner damaligen Reise auch durch Sachsen gekommen weil die weltlichen Visitatoren Hans Metzsch und Hans von Taubenheim ihn empfangen und durchs Land geleiten mußten, wurde zu Luthers Leidwesen die Visitation unterbrochen 1) -, und es wäre nicht undenkbar, daß durch ihn das betreffende Lied nach Wittenberg gelangte, wenn man nicht annehmen will, was mir weniger wahrscheinlich ist, daß der Markgraf es aus Sachsen mitgebracht hat. Jedenfalls ist beachtenswert, daß es in dem Slüterschen Gesangbuch und dem Erfurter (?) und dann doch wohl auch in dem Klug'schen Gesangbuch die letzte Stelle vor den Liedern aus der heiligen Schrift einnimmt, und daß neben ihm (bei Slüter nur durch ein einziges getrennt), das Lied des Markgrafen "Genad mir, Herr, ewiger Gott"2) zum ersten Male in einem Gesangbuch sich findet.

Vgl. Luthers und der Visitatoren Brief an den Kurfürsten vom 9. Jan.
 De Wette, Luthers Briefe VI, 98 f. und Burkhardt, Luthers Briefwechsel
 Anm. Vgl. auch L. Neustadt, Aufenthaltsorte des Markgrafen Georg v Brandenburg im Archiv für Gesch. u. Alterthumskunde von Oberfranken Bd. XV, Hft. 3. 1883 S. 43.

<sup>2)</sup> Wackernagel (III, 1171) giebt das Lied des Markgrafen Casimir "Capitan Herr Gott, Vater mein", welches sich schon im Erfurter Enchiridion von 1526 findet, das Lied des Markgrafen und das der Königin Maria wieder unter der Überschrift "drei Lieder für fürstliche Personen gedichtet". Die Frage nach dem Ursprung der beiden markgräflichen Lieder scheint ernstlich noch nicht in Angriff genommen zu sein. Wackernagel (III, 18) wußte nicht, worauf sich die Anspielungen auf Zerwürfnisse mit seinem Bruder in dem Liede Georgs beziehen ("3, 1 ff. Gieb mir auch fried ynn dieser zeit, das nicht durch streit wird brüderliche lieb zütrend" u. w. unten 9, 4 ff.). Dieselben spielen offenbar auf die Spannung an, die zwischen den beiden Brüdern nach dem Speierer Reichstage hinsichtlich der Behandlung der Religionssachen ausgebrochen war. Vgl. I. H. S[chülin], Leben und Geschichte

Danach ist die Vermutung — und mehr soll es nicht sein nicht ausgeschlossen, daß auch die Aufnahme des Liedes des Markgrafen in das Gesangbuch mit seiner Reise durch Sachsen zusammenhängt. Darüber, ob er als Verfasser des unter seinem Namen gehenden Liedes anzusehen ist, was bisher immer bezweifelt worden ist, soll damit nichts ausgesagt sein. Immerhin ist seine Freude an Lied und Gesang sehr zu beachten, läßt er doch seinem Stiftsprediger Hans Rurer in Ansbach den Auftrag erteilen, "das er vnns dy andern zwo stym darczu seczen lasse". Hiernach wird das übersandte Manuskript nicht blos den "Ton" angegeben, sondern auch Noten enthalten haben. Ob Hans Rurer, von dessen musikalischem Talent wir bisher nichts wußten, dem Auftrag entsprochen hat1), muß einstweilen dahingestellt bleiben. Ebenso vermag ich zur Zeit nicht den "verjagten Prediger" nachzuweisen. Wir wissen bisher nur von einem Prediger, der der Königin nahe gestanden hat, dem Hofprediger Joh. Henckel von Commerstadt, einem Manne, der wohl mehr Erasmianer als Lutheraner war, der auf dem Reichstage zu Augsburg von der Liebe der Königin zum Evangelium zu berichten wußte, und von dem die Evangelischen Gutes hofften?). Auch die naheliegende Meinung, daß es sich um eine nur vorübergehende Vertreibung des später wieder in Gnaden angenommenen Mannes handeln könnte, wird hinfällig, da nachweislich in der Zeit, in die die Bedrängnis des Predigers und der Königin fallen muß, Henckel bei dem Könige Ferdinand

des Marggraff Georgens, Frankfurt und Leipzig 1729, S. 50 ff. Hiernach wird das Lied spätestens 1527, aber noch vor dem Tode Markgraf Casimirs abgefaßt sein.

<sup>1)</sup> Nach Wackernagel III, Nr. 157 hat der Einblattdruck in der Bibliothek zu Darmstadt "unter der Überschrift drei Reihen Noten der Melodie ohne eingedruckten Text." Die ganze Melodie nach dem Bapst'schen Gesangbuch (vgl. Wackernagel, Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenlieds, Frankf. a. M. 1855, S. 198 ff.) bei G. Frh. v. Tucher, Melodien des evangelischen Kirchengesangs etc. Leipzig 1878, II, Nr. 424; doch vgl. dazu v. Winterfeld, Evang. Kirchengesang I, 56.

<sup>2)</sup> Th. Kolde, Anal. Lutherana, Gotha 1883, S. 145. Kawerau, Ionasbriefe I, 173, C. R. II, 168 ff., dazu der Aufsatz von Gustav Bauch, Dr. Johann Henckel, der Hofprediger der Königin Marie von Ungarn in der Ungarischen Revue 1884. IX. Hft. S. 599 ff.

in hoher Gunst stand, so daß dieser ihn am 18. Okt. 1528 dem Bischof von Breslau zu einer Prälatur empfahl<sup>1</sup>). Hier weist die Forschung noch Lücken auf, die vielleicht aus mir nicht zugänglichen ungarischen Quellen ergänzt werden können, doch wird man vermuten dürfen, daß die ganze Sache mit Luthers oben erwähnter Trostschrift an die Königin zusammenhängt, welche Zuschrift den Zorn der Gegner, namentlich des Hieronymus Emser erregte, der sich in seiner Übersetzung von Luthers Brief an den König Heinrich von England darüber äußerte<sup>2</sup>).

## Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

#### D. Lud. Enders,

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M.

(Fortsetzung.)

Nr. 25.

Naumburg.

12. August 1544.

Nic. Medler an Löner. (Ep. XIII. fol. 15b.)

M. Caspari Lonero, affini ac fratri suo carissimo, Nicolaus Medlerus D.

Gratiam et pacem in Christó, vir doctissime atque in Domino frater charissime. Binas abs te accepi literas, ad quas modo ordine breviter respondebo. Sed miror tamen, quod tu mihi nihil ad literas meas cum Alberto, olim praeposito sive oeconomo Witenbergensi responderis, cum tamen cum eo tibi 14 pro vaporario thaleros miserim, et postea etiam cum cive Normbergensi, quem mihi commendasti, rescripsi. Expecto itaque nunc responsum tuum, num pecuniam receperis, et ego satis diligenter rationem tibi de accepta et exposita tua pecunia feci.

<sup>1)</sup> Bauch a. a. O. S. 611. Beachtenswert ist eine Notiz bei F. Palacky, Gesch. von Böhmen, V. Bd. S. 519, der ohne Quellenangabe erzählt, die Königin hätte — im Jahre 1524 — einen deutschen Prediger bei sich gehabt, auf dessen Entfernung die ungarischen Prälaten und Herren drangen, worin Sepp a. a. O. S. 124 ff. ohne Grund den Joh. Hess, den Breslauer Reformator, vermuten wollte. Sollte die Palacky'sche Notiz nicht vielmehr einer späteren Zeit angehören?

Enders, Luthers Briefwechsel V, 402 f. Bruchstücke aus den Briefen Marias und Ferdinands darüber bei Buchholz, Gesch. Ferdinands I., Bd. IX. S. 11 ff.

Quod autem ad persecutiones tuas pertinet, esto patiens et fidelis in tuo officio, Dominus tibi aderit suo divino auxilio. Neque enim ego meam ecclesiam in uno anno instituere potui; haec paulatim et cum prudentia sunt agenda. Gratulor autem tibi, te a tanta esse liberatum belua, et quod nunc subinde te melius cum tuis habere intelligam, et quod tibi familiares fieri vicinos episcopos scribis. Nihil dubito, quin tandem ad tranquilliorem applicaturus sis portum: persta modo et perdura.

Porro nunc quoque de meis rebus addam. Scias me ter recusasse Brunsvicensem vocationem 1), sed postea victum auctoritate Domini Philippi?) me Brunsvigum visitasse, et ibi nibil esse, quod mihi non placeret summe. Nam senatus nihil magis quam ecclesias et scholas suas optime institutas esse cupit, tametsi jam recte institutae sint. Exhibuerunt itaque mihi tantam humanitatem, et eam quidem in principio, quam nunc per octo annos pro multis meis laboribus Neumburgenses mihi non exhibuerunt. Itaque dedi meum consensum, si hoc a majoribus nostris et ab Electore Saxoniae impetraverint, qui miserunt legatos, et nunc expecto Electoris voluntatem. Scis autem, quomodo sub meo degam episcopo et quomodo mei senatores erga me sint affecti; hi enim jam magis magisque utrinque mihi insidiantur. Sed proxime Deo dante, cum possum certum ad te habere nuntium, totam historiam de profectione et vocatione Brunsvicensi tibi scribam, ut melius omnia postea dijudices. Papistae nostri modo liberrime pro sua libidine vivunt et triumphant. Impetraverunt enim a Caesare mandatum, ut neque Elector neque Episcopus sibi in eos aut totum episcopatum etiam jurisdictionem sumat, sed juri sistere debet Elector Julio<sup>3</sup>) coram Caesare octavo, ni fallor, Octobris. Haec res prorsus

<sup>1)</sup> Nach dem Weggang des Superintendenten Mart. Görlitz nach Jena ließ der Rath von Braunschweig durch seinen Secretär Dietr. Preuß im Januar 1543 mit Medler wegen Übernahme der Stelle verhandeln. Dieser war anfangs geneigt dazu und scheint eine Zusage gegeben zu haben. Aber die Schwierigkeit, die Entlassung aus seiner Naumburger Stellung von dem Kurfürsten sowie von dem Bischof Amsdorf zu erlangen, auch eine später eintretende Unentschlossenheit Medlers sowie dessen seelsorgerliche Thätigkeit bei der erkrankten Kurfürstin von Brandenburg in Lichtenberg verzögerte die Übernahme der Stelle, welche ihm jedoch der Rath von Braunschweig während dieser Zeit offen hielt. Erst Spätjahr 1545, nachdem sein Weggang von Naumburg erwünscht geworden und er vorher noch einmal durch eine Reise nach Braunschweig die dortigen Verhältnisse persönlich kennen gelernt, zog er über. Man kann die einzelnen Momente teils in unsern Briefen, teils in denen Melanchthons an Medler von Corp. Ref. V, 74 an ziemlich genau, wenn auch nicht ganz lückenlos, verfolgen. Was Dr. Holstein, Medler und die Reformation in Naumburg (in Zeitschr. f. Preuß. Gesch. u. Landeskunde IV. 1867) S. 286 angiebt, ist ungenügend.

<sup>2)</sup> Melanchthon.3) Julius v. Pflug, der von römischer Seite erwählte Bischof von Naumburg.

insanire nostros Baalitas facit, nam modo omnes ad nos redierunt,

qui antea aufugerant.

Ego cum familia et compresbyteris, Doctore Steinhoff, Valentiano Bavaro, Domino Eckardo 1) et Streytpergero recte valeo. Idem precamur quoque tibi ac tuis omnibus. Bene vale. Datae Naoburgi 12. Augusti anno 1544.

Nr. 26.

Herlesberg.

16. August 1544.

Johannes Serlinus, Pfarrer in Herlesberg 2), an Löner. (Ep. XXXVIII, fol. 59b.)

Et pietate et eruditione clarissimo viro D. Gaspar Loener, concionatori Nordlin. laudatissimo, in Christo sibi amantissimo, Joannes Serlinus, Doctor, Minister Ecclesiae in Herlesberg.

S. Veniens ad me tabellarius Reipublicae Nordlingensis, illac iter faciens hisce diebus et consortem meam ut civem Nordlingensem salutans ex more, ut solent ex eadem patria nati se mutuo invisere et salutare, veridica nobis relatione narravit, apud Nordlingenses non in una tantum aede sacra, sed in pluribus ecclesiis verbi Dei ministros evangelicos desiderari. Rogat, consulit et monet crebro, ut ante saepissime consuevit eadem uxor mea scrutinium facere, an ibidem conditio vel status ecclesiasticus vacet. Nam cum ipsa sit civis Nordlingensis, desiderio desideravit, illuc se conferre et in patria sua mansionem facere. Accedit ad hoc etiam paupertas nostra, qua immodice premimur, cogorque nunc exercere re ipsa et factis, quod olim pueris meis scholasticis praelegi verbis ex Terentio3), qui ait: Paupertas onus est grave ac miserum. De qua paupertate mea non opus esse plurima scribere existimavi. Nam lator praesentium D. Martinus, communis amicus noster, vir divinarum humanarumque literarum eruditissimus, certiorem reddere te poterit de his omnibus, qui et ipse hoc paupertatis saxum in his regionibus volvit multo tempore. Est autem conditio mea tam tenuis et exigua, ut quotannis in proventibus et emolumentis 52 fl. et 3 modios (ut vocant) frumenti non excedat. Multi boni viri christiana pietate commoti, penuriam meam videntes, compatiuntur inopiae meae et ex fraterna compassione hortantur, ut statum quaeram lautiorem, in quo saltem alimenta et quibus tegamur, ut Apostolus seu ut vulgo dicitur, vic-

1) vgl. Nr. 472.

<sup>2)</sup> Weder über den Briefschreiber noch über den Ort, wo er war, vermag ieh eine Auskunft zu geben. Obgleich der Brief eine Anwesenheit Scrlins in Wittenberg und eine persönliche Bekanntschaft mit Luther anzeigt, so findet sich doch der Name weder bei Förstemann noch bei Köstlin, Über einen berühmten Holzschnitzer Scrlin in Ulm vgl. Jäger, Schwäb, Städtewesen I, 580.

<sup>3)</sup> Terent. Phormio I, 2, 44.

tum et amictum commodius et competentius habere possim. Quibus omnibus, praesertim conjugi meae, semel respondi: remorsum conscientiae subvereri me, si ad ministerium verbi non per legitimam vocationem divinam, sed per humanam industriam, opem seu favoreni promoveri me contingat. Illi contra: non unicum tantum, sed plura genera vocationis esse, affirmant. Tandem in mentem mihi venit verbum D. Martini<sup>1</sup>), quod, cum essem Vitebergae, his auribus audivi. , Non potest, inquit, christianus frater fratrem et proximum suum adjuvare, nec in defectu suppetias ferre, nisi necessitatem ejus intelligat, pernoscat et sciat'. Quis autem necessitatem suam melius, commodius aut clarius potest indicare, nisi ipse qui patitur? Sed quid verbis opus est? Ajunt te virum doctissimum et clarissimum non solum ingenio, eruditione, doctrina et verbi Dei egregia declamationo celeberrimum, sed et auctoritate et gratia apud senatum et populum Nordlingensem valere plurimum, unde facile mihi prodesse tuo gravissimo et prudentissimo consilio et ope adjuvare poteris, maxime apud senatum. Quod ut facias, iterum atque iterum rogo per illum, qui ait: ,Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis, Christum optimum maximum. In quo perbelle vale. Datae 16. Augusti anno 1544.

Nr. 27.

Naumburg.

21. August 1544.

Nic. Medler an Löner. (Ep. XLIX, fol. 79b).

Gravissimo et doctissimo theologo, D. Magistro Caspari Lönero, Nordlingensis Ecclesiae Pastori et Superintendenti vigilantissimo etc., Nic. Medler Doctor.

Gratiam et pacem in Christo. Ego magnam ex tuis literis consolationem accepi, qui jam in summa persecutione versor; nam intelligis, non modo tu, sed et ego, Dominum Deum nos non deserere, qui alterum per mortem avocavit, alterum per infamiam abegit, qui tibi insidiati sunt <sup>2</sup>).

Mitto tibi totam historiam Brunsvicensis vocationis legendam, ita tamen, ut aliquando exemplar mihi cum certo nuntio remittas 3). Scias, miris modis clam me accusatum esse apud nostrum Epis-

2) Die beiden zwinglisch gesinnten Diakone, vgl. Nr. 14<sup>4</sup>. Durch unsere Briefstelle wird Dolp S. 77 berichtigt, welcher sagt: "Der Friede konnte nicht ehender erhalten werden, bis man die zwei Diaconos jedoch nicht in Ungnaden beurlaubet."

<sup>1)</sup> Luther.

<sup>2)</sup> Dieß ist jedenfalls geschehen, ohne daß Löner eine Abschrift davon behielt, welche sein Sohn sicher dem Briefbuch einverleibt hätte. Diese historia würde uns erwünschte Auskunft über manchen nach dem vorhandenen Material noch dunkel bleibenden Punkt in der Berufung Medlers nach Braunschweig geben.

copum a nostro scriba [am Rande: Krotenschmit] et Doctore Funck, id quod tamen non audent fateri, et mihi meas etiam justissimas conciones calumniatos esse 1), et cum prorsum iu suam partem traxerint ipsum הכבלה (sie eum posthac Hebraice 2) appellabo ad te scribendo), superbiunt supra modum, sed ego ab Electore impetravi audientiam, sicut in historia in fine leges. Hoc tantum agunt, ut cum ignominia me vel invitum abigant: quid ergo faciendum esse putas? Ego cum ipse jam in maxima sim tentatione et omnino obrutus negotiis, neque tibi neque aliis de me quicquam polliceri possum, sed si quid praestare possum, faciam. Tu me obtundis et fere enecas, quod vis, me tibi eum promovere aut de ipso ex me torquere consilium, quem tu ante quam ego novisti, et qui antea tibi turbas dedit. Ego semel ab aliquo deceptus, fugio postea eins laqueos.

Miror, quod usque adeo nihil ad meas literas mihi responderis jam plures; quis ergo nunc ex nobis super raritate aut brevitate literarum arguendus erit? Ego profecto, postquam redii a Brunsviga, aliud nihil feci, quam perpetuo scripsi.

Jam est Dominus Doctor Martinus in Zeitz, et illic aliquot dies permanebit3). Scribit libellum contra Schwermeros4), sed nescio quos. Ego ipsum non audeo accedere, quia הגבוון non amplius mihi scribit, inde colligo eum mihi inimicum factum. Dominus Doctor Martinus per Magistrum Georgium Majorem, qui jam secum est 5), respondit mihi, ut in nomine Domini hinc discedam, sed Hegmon ad meos accusatores multo aliter dixerat.

Difficile est ad vos mittere ministros verbi, tum quod nostrates non libenter habent, tum quia bonos non habemus, quibus carere possimus ipsi. Ego vero, si de me certior factus fuero, postea libenter etiam aliis operam meam impendam, sed meae res modo in eo loco sunt positae, ut ipse quid faciam nesciam.

Si nuntium nactus fuero, scribam Domino Philippo et Fendio de tuis rebus. De Naogeorgo 6) nihil audivi, sed cum me fugit, ego ipsum non curo.

<sup>1)</sup> Holstein l. c. gibt hierüber keine weitere Auskunft.

<sup>2)</sup> d. h. nur mit hebräischen Buchstaben geschrieben, denn das Wort selbst ist das griechische hysuchr.

<sup>3)</sup> Luther ging am 11. August (vgl. CR. V, 462 f., nicht am 13., wie de Wette V, S. XXI angibt) nach Zeitz zu Amsdorf und kehrte am 27. nach Wittenberg zurück.

<sup>4)</sup> Kurz Bekenntniss D. M. Luthers vom heiligen Sacrament, Erl. 32, 396, gegen Schwenkfeld und die Schweizer gerichtet. Vgl. über diese Schrift Köstlin, Luther <sup>2</sup> II, 593; Kolde, Luther II, 545. 5) Daß Georg Major der Begleiter Luthers auf dieser Reise zu Amsdorf

gewesen, ist unseres Wissens seither noch unbekannt.

<sup>6)</sup> Thomas Naogeorgius (Kirchmeyer), geb. 1511 zu Hubelschmeiss bei Straubing in Baiern, 1535 Pastor in Sulza, 1541-1546zu Kahla, wo er

Precor Dominum, ut te cum tuis omnibus incolumem conservet. Saluta deligenter omnes tuos etc. Datae Naoburgi 21. Augusti an. 1544.

(Fortsetzung folgt.)

### Zur Bibliographie. \*)

\*Loserth, Dr. Joh., Doktor Balthasar Hubmaier und die Anfänge der Wiedertaufe in Mähren. Aus gleichzeitigen Quellen und mit Benützung des wissenschaftlichen Nachlasses des Hofrates Dr. Josef Ritter v. Beck. Brünn 1893. Verlag der hist.-statist. Sektion. 217 S. 8.

Obwohl der auf dem Gebiete der Sektengeschichte rühmlichst bekannte Verfasser, dessen Auffassung der viel umstrittenen Frage nach der Entstehung des Täufertums ich nicht ganz billigen kann, wie schon der Titel angiebt, vor allem die "Anfänge der Wiedertaufe in Mähren" darstellen will, so gehört das vorliegende Buch doch sehr wesentlich in die bayerische Kirchengeschichte. Denn der am 10. März 1528 als Ketzer in Wien verbrannte Balthasar Hubmaier stammte aus dem Städtchen Friedberg bei Augsburg und hatte erst eine rühmliche Thätigkeit als Prediger und Professor in Ingolstadt, dann als Prediger in Regensburg, in welcher Eigenschaft er wesentlich die berühmt gewordene Vertreibung der Juden aus dieser Stadt veranlaßte, hinter sich, ehe er nach längerem Verkehr mit den Züricher Reformatoren in die wiedertäuferische Richtung kam. Und was sich über diese anfängliche Entwicklung des Mannes feststellen läßt, hat der Verf. in trefflicher Weise dargethan. Aber auch die späteren Partieen des Werkes, in denen Hubmaiers täuferische Thätigkeit geschildert und seine sehr selten gewordenen Schriften besprochen werden, greifen vielfach in die bayerischen Verhältnisse ein und liefern wichtige Notizen auch zur Geschichte der bayerischen Wiedertäufer. (Vgl. auch das Verzeichnis von Wiedertäuferschriften S. 10 ff.) Unerklärt finde ich S. 161, wie Hubmaier dazu kam, eine Schrift dem Markgrafen von Brandenburg zu widmen. Leider vermißt man in dem trefflichen Buche ein Namenregister, wodurch dasselbe noch viel nutzbarer geworden wäre.

<sup>1544</sup> den Streit über die Sünde der Auserwählten durch seine In primam S. Johannis epistolam annotationes erregte (CR. V, 296; de Wette V, 40, aber auf 25. Jan. 1544 zu datieren). 1546 verzichtete er infolge eines Streites mit seinem Superintendenten Aquila in Saalfeld auf sein Amt, begab sich nach Süddeutschland und starb, nachdem er verschiedene Predigerstellen in Kaufbeuren, Kempten, dann 1548—40 in Stuttgart und Wiesloch in der Pfalz bekleidet, wahrscheinlich 1578 zu Esslingen. Er ist, besonders durch sein Drama Pammachius (1538, neu herausg. in Lat litterat. Denkmäler des 15. und 16. Jahrh. Berlin 1891. H. 3), der bedeutendste Tendenz-Dramatiker der Reformationszeit. (Vgl. Holstein, die Reformat. im Spiegelbilde der dramat. Lit. des 16. Jahrh. (Schriften des V. f. Rfgsch. XIV) S. 199; Th. Naogeorgius, Pammachius, hrsg. von J. Bolte u. E. Sohmidt, 1891 (Lat. Litteraturdenkmäler des XV. u. XVI Jahrh. Heft 3 S. IV).

<sup>\*)</sup> Die mit \* verschenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

- Kerler, Oberbibliothekar in Würzburg, Päpstliche Urkunden für das St. Stephans Kloster zu Würzburg aus den J. 1228—1452. Mitgeteilt nach den auf der Würzburger Bibliothek befindlichen Originalen im Archiv des historischen Vereins von Unterfranken. Bd. XXXVII. 381—91.
- \*Solger, Ernst, Geschichte der Stadt und des Amtes Königsberg in Franken. (Mit 3 Abbildungen). Coburg, E. Riemann jun. 1894. Mk. 1.50.

Die ansprechend geschriebene Geschichte der thüringischen Enclave enthält auch einige kirchliche Nachrichten, leider aber sehr wenig über das Königsberger Augustiner-Eremitenkloster.

- Albert, Alfons, Franken, eine kulturgeschichtliche Skizze. Münnerstadt 1893. 8. 106 S. Gymnasialprogramm.
- Du Moulin Eckart, Dr. Richard Graf, Bayern unter dem Ministerium Moutgelas 1799—1817. 1. Band (1799—1800). München 1895. 439 Seiten.
- Riezler, Sigmund, Die bayerische Politik im schmalkaldischen Kriege (Abhandlungen der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften III. Cl., XXI. Bd. 1. Abt.). München 1895. 4°.
- \*Baier, Dr. Johannes, Kgl. I. Seminarlehrer und Präfekt, Geschichte des alten Augustiner-Klosters Würzburg (gegründet c. 1262). Mit 5 Abbildungen. Würzburg 1895. 98 Seiten.

Das Würzburger Augustiner-Eremitenkloster hat unter den deutschen Klöstern dieses Ordens (siehe ihre Aufzählung in meiner Geschichte der deutschen Augustinerkongregation S. 413) niemals eine hervorragende Rolle gespielt. Gleichwohl berechtigt die Thatsache, daß die dortige Augustinerniederlassung neben der zu Münnerstadt allein die Stürme der Zeit überdauert hat, zu einer Monographie. Was der Verfasser zunächst bietet, ist nach allgemeinen einleitenden Bemerkungen über die Augustinereremiten eine ausführliche Baugeschichte des alten Augustinerklosters, in dem seit den 20er Jahren dieses Jahrhunderts das Schullehrerseminar sich befindet, die aber nur lokales Interesse hat. Darauf folgt unter dem Titel: Über das äußere und innere Leben im Kloster eine Spezialgeschichte, die durch die vom Vf. beliebte, vielfache Rubrizierung des Stoffes und durch die Notwendigkeit, über die Gesamtgeschichte des Ordens (bis zur Reformationszeit zumeist im Anschluß an mein Buch) in möglichster Kürze zu referieren, nicht immer sehr klar ist, und wie wertvoll auch die vielen vom Verf. zusammengebrachten Notizen sind - und für die spätere Zeit ist namentlich A. Höhn (chronologia provinciae Rheno-Suevicae ord. T. F. Eremitarum S. p. Augustini, Wirceburgi 1744), der in Würzburg geschrieben hat, die Hauptquelle, einige Nachrichten lieferte auch das Ordinariatsarchiv und das Klosterarchiv zu Münnerstadt -, so haben wir es doch, wie der Verf. bescheidentlich selbst anerkennt, mehr mit einer Materialsammlung für eine künftige Geschichte zu thun, die denn auch noch eingehendere und schärfere Charakteristiken der hervorragenden Männer, die zeitweise im Würzburger Konvent gelebt haben, liefern müßte. Für die von mir schon (Beiträge I, 188) beanstandete Behauptung, daß Würzburg zur Zeit als Luther dort einkehrte, unter Joh. von Staupitz als dem Generalvikar der (sächsisch) deutschen Augustinerkongregation stand, wird ein Beweis nicht erbracht. Daß Würzburg urspränglich der reformierten Kongregation unterstellt war, auch daß Staupitz es wie alle sächsisch-thüringischen Klöster, zu denen es gehörte, sich unterwerfen wollte, ist richtig, aber der Verf. sagt doch selbst unter Berufung auf meine Ausführungen, daß Staupitz das Projekt aufgeben mußte, S. 47, die geplante Vereinigung kam nicht zustande, und von einer Vertretung Würzburgs oder Münnerstadts auf den Kapiteln der deutschen Kongregation unter Staupitz findet sich keine Spur, und wenn Luther ex monasterio nostro Wirceburgensi schreibt, so ist das noch kein Beweis für die Zugehörigkeit, das heißt einfach "aus dem Augustinerkloster", und endlich war, nachdem der alte Kampf zwischen Provinzialen und Observanten vorüber, der Gegensatz nicht so groß, daß Luther in Würzburg nicht wohnen konnte, zumal der dortige Prior Petrus Wieglin, wie Bayer in dankenswerter Weise nachgewiesen, 1515 in Wittenberg studiert hatte.

Am 10. November verschied nach längerem Leiden

### Herr Dr. H. Westermayer,

Pfarrer zu Fröhstockheim.

Des schmerzlichen Verlustes, den die bayerische Landeskirche durch den frühen Tod des erst 29jährigen, trefflichen Geistlichen und Gelehrten erlitten hat, darf billig auch an dieser Stelle trauernd gedacht werden, ist doch der Frühvollendete, wie den bayerischen Lesern dieser Zeitschrift bekannt ist, derjenige gewesen, der den ersten Anstoss zur Herausgabe dieser Zeitschrift gegeben, und der, wo er nur immer konnte, mit dem glühenden Eifer der Jugend für die Neubelebung des Studiums der heimatlichen Kirchengeschichte zu wirken suchte. Seine eigenen Leistungen auf diesem Gebiete erweckten die schönsten Hoffnungen für die Zukunft, rastlos war er thätig in der Erforschung der Archive. trotz der an ihm zehrenden Krankheit beschäftigten ihn bis in die letzten Tage eine Reihe schriftstellerischer Pläne. Der Herr hat es anders gewollt, aber die vielen Anregungen, die der Entschlafene seinen Freunden gegeben hat, werden nicht ohne Nachwirkung und ohne Segen bleiben. Er ruhe in Frieden!

Die Redaktion:

D. Th. Kolde.

## Kaspar Esterer.

Ein Charakterbild aus der Zeit der Kelchbewegung im Herzogtum Bayern. 1)

Von

#### Gustav Bossert.

Jede Zeit, in der alter und neuer Glaube mit einander um den Sieg ringen, zeigt neue Bildungen, in denen der alte Glaube sich sein Dasein zu fristen sucht, indem er von den neuen lebensfrischen und zugkräftigen Gedanken sich anzueignen sucht, was irgendwie als verdaulich, als vereinbar mit dem Alten erscheint. Sehr häufig täuscht man sich über die Unvereinbarkeit der zusammengeschweißten Elemente, man hofft für das Alte neues Leben und neue Farbe, aber die neuen Elemente erweisen sich zu lebenskräftig, sie saugen dem Alten die letzte Lebenskraft aus, zuletzt wirft man es als welke Schale weg. Oder aber steht das Alte doch noch zu mächtig und festgewurzelt da, das Neue muß sich unter der Hand biegen, dehnen und drehen lassen. Es dient nur dazu, der fast verlöschenden Flamme neue Nahrung zu geben, daß sie als mächtige Lohe wieder emporschlägt. Das Alte hat zwar nicht neues Leben, aber eine neue μόρφωσις τῆς εὐσεβείας gewonnen. In solchen Zeiten tauchen religiöse Zwitterbildungen auf. Hier feiert der Synkretismus seine Triumphe. Hier finden sich redliche Geister, in deren Brust zwei Seelen mit einander ringen, bis sie zur vollen Klarheit der Glaubenserkenntnis gelangen. Hier treten kluge "Beidenhänder" hervor, welche mit ihrer Zeit und den durch einander wogenden Meinungen zu rechnen ver-

Vgl. Knöpfler, Al., Die Kelchbewegung in Bayern unter Albrecht V. München 1891.

Beiträge zur bayer, Kirchengesebichte, II. 3.

stehen, doppelte Buchführung üben und dabei ihr Schäfchen ins Trockene bringen. Hier finden sich Exspektanten, die vorsichtig sich zurückhalten, bis das Zünglein auf der Wage sich auf eine Seite neigt, hier andererseits stürmische Geister, welche vielleicht einige Zeit im Vordertreffen einer neuen Bewegung stehen, aber bald enttäuscht über deren Tragweite wie Lots Weib zurückschauen und darüber innerlich Schiftbruch leiden. Ja wer zählt sie alle die mannigfachen Mischgestalten, welche eine gährungsvolle Zeit hervorbringt? Begegnen uns im Kampf des Christentums mit dem Heidentum der alten Welt wie mit dem Heidentum in Ostindien Mischbildungen, sie fehlen auch nicht im Kampf der Geister im sechzehnten Jahrhundert. Ein Erasmus mit dem Janusgesicht, ein Wil. Pirkheimer, ein Billikan, ein Wizel, aber auch ein Rupert von Mosham lassen sich nur von dem oben angegebenen Gesichtspunkt aus billig beurteilen. Das Ende eines Franzesko Spiera und des Augustiner-Provinzials Joh. Hofmeister in Günzburg, das Nic. Paulus nicht mehr beschönigen kann<sup>1</sup>), zeugt laut von der Macht des neuen Glaubens und dem Jammer der unentschiedenen Geister. Noch schmerzlicher war der Zusammenstoß der neuen durch die Reformatoren geschaffenen Glaubenswelt mit der alten Kirche im Interim. Welch schwankende Gestalten traten hier hervor! Wie viele Beidenhänder! Mag immerhin der Pfarrer von Nassau vereinzelt dastehen, der es fertig bringt, seinem Volk in Nassau das Evangelium zu predigen und in seinem Filial Bernsfelden Messe zu lesen, der Sohn des Waffenschmieds von Bretten, der praeceptor Germaniae, der schon auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 zeitweilig eine Rolle spielte, die einen Luther auf der Koburger Feste aufs tiefste erregen musste, erweist sich im Interim als Mann von allzu weichem Metall. (Vgl. mein "Interim in Württemberg". [Schr.d. Ver. f. Ref.-Gesch. Nr. 46. 47.])

Für das Herzogtum Bayern war der Anfang der Regierung des Herzogs Albrecht eine Zeit der schwersten inneren Gährung. In weiten Kreisen hatte der Protestantismus trotz des Drucks

<sup>1)</sup> Paulus, Nik. Joh. Hoffmeister. Freiburg i. Br. Histor. pol. Blätter 1893, 589 ff. Bossert, Joh. Hofmeister, ein deutscher Franzesko Spiera. Barmen 1892. Blätter für württb. Kirchengeschichte 1894, 70.

von oben Anhänger gefunden. Die alte Kirche befand sich nahezu in einem marasmus senilis. Die Zugeständnisse des Kaisers im Interim, so gering sie waren, sie schädigten die alte Kirche. Die Messe als versöhnendes Opfer ex opere operato hatte das Interim preisgegeben. Die Priesterehe, deren Verbot dem Papalismus Lebensbedingung sein mußte, war hier zugestanden. Erwiesen sich die alten Bollwerke der römischkatholischen Frömmigkeit an diesen zwei Punkten brüchig, so musste im Volk wie in der Priesterschaft die Frage entstehen, ob denn nicht der ganze Bau ebenso morsch sei, man konnte stillschweigend Zugeständnisse machen, ohne dass man das Auge der Oberhirten und ihren gelinden "Fuchsschwanz" allzusehr fürchten musste. Denn die Mittelbehörden der geistlichen Obrigkeit, die Dekane mit den Landkapiteln, hatten ihre Thätigkeit eingestellt.

Auch die Deklaration des neuen Herzogs, womit er das stürmische Andrängen der Landschaft im Jahr 1556 zu beschwichtigen suchte1), musste lähmend auf die alte Kirche wirken. Sicher war Albrecht ferne davon, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt und den Bruch der Fastengebote zu billigen, aber indem er allen, welche das Abendmahl unter beiderlei Gestalt begehrten und an Fasttagen Fleisch aßen, Straflosigkeit zusicherte, ermutigte er das Volk in seinem Verlangen. Die Priesterschaft mußte demselben nachgeben, wollte sie ihre Gemeinden nicht von sich stoßen. War man an einem Punkt nachgiebig gewesen, hatte man hier die Gewohnheit der Kirche der Schriftmäßigkeit geopfert, so war die Thüre für das lebenskräftige Schriftprinzip geöffnet. Unwillkürlich wurde jeder Priester zur Frage gedrängt: Was von den Einrichtungen der Kirche, was von ihrem Gottesdienst ist schriftgemäß? Ein Zugeständnis führte zum andern, auch bei denen, welche sonst gerne am Alten festgehalten hätten. Mannigfach sah man das alte Gewand der Kirche mit neuen Lappen bedeckt. Nach festen, klaren Grundsätzen, nach denen Altes abgethan, Neues eingeführt wurde, darf man nicht fragen. Vielfach machte sich die Will-

Vgl. Preger, Konr., Pankraz von Freyberg auf Hohenaschau (Halle 1893 [Schr. d. Ver. f. Ref.-Gesch. Nr. 40]) S. 6.



in Stuttgart hervorriefen. Jene 6 Aktenstücke machen uns mit einem bayrischen Landpfarrer aus der Zeit der "Kelchbewegung", welche A. Knöpfler eingehend geschildert hat (München 1891), bekannt. Wir lernen seine innere Entwicklung, seine Bildungsmittel, seine Stellung zu den Fragen der Zeit, die Art, wie er Gottesdienst hielt, und seine Schicksale kennen, welche ihn zuletzt auf kurze Zeit in den Dienst der evangelischen Kirche Württembergs führten. Der Mann selbst ist wenig bedeutend, aber das Bild, das wir von seiner Entwicklung und seiner Stellung in den religiösen Fragen wie von dem kirchlichen Leben in seiner Gemeinde erhalten, ist wertvoll. Wie schwer ist es doch, eine klare Vorstellung von dem Mischzustand in den Landgemeinden des Herzogtums Bayern in jener Zeit zu gewinnen! Auch Knöpfler kann bei aller Reichhaltigkeit seines Buches nicht ins Einzelne gehen und solche individuelle Züge aus dem kirchlichen Leben nur vereinzelt hervorheben.

Das wichtigste Aktenstück umfaßt 12 Blätter (2 leer) mit

der Bezeichnung: Responsion Herrn casparn esterer gewesen pfarrers zu prutting. Auff die 47 fürgehaltenen Articul, daruber er yeczo zu Salzburg gefangen ligt. Eine neue Kanzleihand hat dazu 1559 geschrieben; in Wahrheit gehört das Aktenstück in das Jahr 1558. Die weiteren Akten geben Schreiben in Sachen Esterers von dem Richter zu Wildenwart (18. Febr. 1559), vom Pfleger zu Rosenheim an Pankraz von Freiberg (31. Mai 1559), von letzterem an den württembergischen Rat Balth. Eyßlinger (4. Juni 1559), von Herzog Christoph an seine Kirchenräte (4. Juni 1559) und den Bericht der Kirchenräte an den Herzog in Esterers Sache (16. Juni 1559), wie eine nicht datierte Aufzeichnung der Kirchenräte Brenz, Alber, Gräter, Engel über ein mit Esterer angestelltes Examen und seine künftige Verwendung.

Kaspar Esterer war ein Kanonikus von Herrenchiemsee und zwar ein "Eingebner" wie er sich selbst bezeichnet, also ein Mann, dessen Eltern ihn mit entsprechender Mitgift in das Kloster Herrenchiemsee gebracht hatten. Seine Heimat und seinen Bildungsgang kennen wir nicht, da er darüber nichts Genaueres angiebt, sondern sich auf seine Personalien beruft, welche er dem Prälaten bei der Bewerbung um seine Pfarrei übergeben hatte. Vielleicht findet sich diese Schrift noch im Reichsarchiv oder Kreisarchiv München. Eingetreten war er in Herrenchiemsee c. 1541. Dort dürfte er auch seine erste Bildung empfangen haben. Später wird er wohl von dem Prälaten auf die Universität Ingolstadt geschickt worden sein. Darüber würde die leider noch nicht gedruckte und doch für die Geschichte des Humanismus, der Reformation und Bayerns so überaus wichtige Matrikel von Ingolstadt Auskunft geben. Mitte der fünfziger Jahre war er Gesellpriester in Au bei Rosenheim. Wie Sepp (Religionsgeschichte von Oberbavern S. 134 ff.) zeigt, war jene Gegend reich an Pfarrern, welche der Reformation zuneigten. In Au war David Preu mit seinem Kooperator Martin Stadlberger und seinem Vikar Arsacius Preu der bayrischen Regierung 1558 ff. als Anhänger der Neuerungen bekannt. (Vgl. Sepp S. 135, 166.) In Stadlberger werden wir Esterers Nachfolger als Gesellpriester oder Kooperator zu sehen haben. Wenn Preu Esterer als Gesellpriester zu sich berief, so wird man daraus

schließen dürfen, daß Esterer, wenn nicht schon damals ein Gesinnungsgenosse von Preu, so doch ein weicher bildsamer Charakter war, von dem Preu ein Eingehen auf seine Richtung hoffen konnte, war doch Esterer (s. u.) mit der Litteratur der Reformatoren jedenfalls schon länger bekannt. Denn einen Mann von ausgeprägt römischer Richtung würde Preu kaum gewählt haben, hätte er doch stets dessen Angebereien beim herzoglichen Pfleger und beim bischöflichen Fiskal zu fürchten gehabt.

Für den Geist, der im Pfarrhof zu Au herrschte, ist es sehr bezeichnend, daß Esterer dorthin eine Anzahl Bücher bringen konnte, welche der einfachste Priester von streng römischem Geist sofort als ketzerisch erkannt hätte. Im Jahr 1554 ("fünfthalb Jahre" vor seiner Gefangenschaft in Salzburg) hatte Esterer aus der Bibliothek eines verstorbenen Pfarrers zu Traunstein für die damals beträchtliche Summe von 12 fl. Bücher gekauft, aber sofort einem Mietherren 1), dem späteren Pfarrer zu Feichten, die Hälfte für 6 fl. abgetreten. Aus diesem Erwerb stammten die Bücher, welche 1558 zu Salzburg seine Ankläger wurden. Darunter waren Schriften von Veit Dietrich, der Katechismus von Brenz, eine Schrift von Kaspar Kantz<sup>2</sup>). Der Pfarrhof von Au war ein Sammelpunkt für die Umgegend. Der Pfleger von Ried, Wolf Dietrich von Maxlrain, empfing dort 1558 von David Preu das heilige Abendmahl in beiderlei Gestalt (Seppl. c. S. 166). Fremdes Volk strömte herzu. Esterer hatte als Gesellpriester die Aufgabe, die Leute aus Neukirchen in der Pfarrei Kirchdorf zu speisen, wenn sie den weiten Weg zum Gottesdienst in Au gemacht hatten. In Salzburg wehrte er sich gegen den Verdacht, als hätte er das fremde Volk herbeigelockt, er habe nur auf dringendes Anhalten ihnen zu essen gegeben. Daß ein katholischer Priester eine Speisewirtschaft hielt, war im Mittelalter nichts Unerhörtes und findet

<sup>1)</sup> Die Abschrift der Antwort Esterers auf die 47 Art. giebt: einem Murherren. Die Vorlage hatte sicher Mietherren, d. h. einen gegen Wochenlohn angestellten, jederzeit entlaßbaren Priester.

<sup>2)</sup> Gemeint ist Kaspar Kantz, Die rechte Euangelische vnd apostolische Messz geteutschet gedruckt, ..., ym M.CCCCC vmd xxiiij yare. Wieder abgedruckt Herold, Siona 1893, S. 85. Im Mscr. Rantz.

sich heute noch in den abgelegenen Gebirgsgegenden. Aber die bischöfliche Kurie hatte den Argwohn, daß man in Au nicht nur in der Kirche Propaganda gemacht habe. Esterer behauptete dagegen, seine Gäste seien ihm persönlich unbekannt geblieben.

Wie lange Esterer in Au blieb, läßt sich bis jetzt nicht feststellen. Jedenfalls war er noch 1556 daselbst. Denn in diesem Jahr hatte der Pfleger von Aibling ihm das Mandat des Herzogs Albrecht mit dem Auftrag mitgeteilt, es abzuschreiben, und hatte von ihm einen Bericht gefordert, wie er es mit der Kommunion halte. An Mariä Geburt dem 8. Sept. hatte er dem Pfleger das Mandat zurückgegeben und ihm einen Bericht zugestellt, in welchem er gestand, daß er das Abendmahl unter "zweier Gestalt" reiche, aber auch die Gründe dargelegt, welche ihn dazu "gezwungen" hätten. Der Pfleger sandte den Bericht durch einen eigenen Boten an die herzogliche Regierung. Diese schwieg, während Esterer sich dem Herzog gegenüber zu demütigem Gehorsam erboten. Die Regierung schien seine Gründe anzuerkennen und sein Verfahren zu billigen. Ihr Schweigen ist zu begreifen, denn der Bericht von Esterer machte ihr klar, daß die herzogliche Deklaration die Kelchbewegung nur gestärkt hatte. Was Esterer 1558 in Salzburg zu seiner Verteidigung geltend machte, wird er auch in seinem Bericht ähnlich gesagt haben: "Solches zu thun (das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu reichen) wäre ich nicht so kühn und fürwitzig gewesen, wo ich nicht durch Hochgedachte Deklaration gegen seiner F. G. und geistlicher Obrigkeit so hoch vertröstet wär worden, denn ichs vormals keinem Menschen also gereicht habe." Wir sehen also, die Deklaration hatte dem armen Priester den Mut gegeben, dem Beispiel seines Pfarrers zu folgen und dem Drängen des Volkes nachzugeben. Aber Esterer war keineswegs so stark von der Nichtberechtigung des Abendmahls unter einer Gestalt überzeugt, daß er nicht anders zu belehren gewesen wäre, wenn die Regierung ihr Schweigen gebrochen und ihr Mißfallen an seinem Bericht klar ausgesprochen hätte. Wenigstens erklärte Esterer 1558 in Salzburg: "Wenn mir daselb mal (auf seinen Bericht) ein einiger Buchstab von wegen unseres gn. Fürsten und Herrn



Inzwischen war Esterer von dem Prälaten von Herrenchiemsee auf die Pfarrei Prutting nördlich vom Chiemsee befördert worden. Hiebei verbot ihm der Prälat, keine Fremde in seinem Pfarrhof zu speisen, wie in Au, er wollte also den Zulauf aus der Umgegend abschneiden, aber in betreff des Abendmahls gab er ihm keine Vorschriften. Auch er muß also die Deklaration des Herzogs als ein Zugeständnis betrachtet haben, das der geistlichen Obrigkeit das Einschreiten gegen die neuen Calixtiner in Bayern unmöglich mache. Wohl hatte der Erzbischof von Salzburg ein Büchermandat erlassen, das den Priestern die Schriften von Joh. Wild 1), Hofmeister, Wizel 2), Nausea und die Katechismen Wizels, Heldings und Groppers empfahl. Aber dieses Büchermandat war Esterer nicht zugekommen, auch hatte er kein Wort davon gehört. Dagegen hatte er durch den Prälaten von Chiemsee ein gedrucktes Buch: Ritus communionis catholicum, dem auch ein Katechismus und die Deklaration beigegeben war, im Auftrag des Herzogs<sup>3</sup>) zugestellt erhalten. Vielleicht ist damit der 1557 bei Baumann in Salzburg erschienene: Libellus agendarum circa sacramenta, benedictiones et caeremonias secundum antiquum usum ecclesiae Salisburgensis gemeint. Aber niemand fragte darnach, ob das Buch auch gebraucht werde.

Wenn dem Pfarrer von Prutting weder erzbischöfliche Mandate zukamen, noch ein Nachweis über den Gebrauch der Salzburger Agende auferlegt wurde, so zeigt sich darin ein alter Mangel der katholischen Kirche, wie ein durch die Reformation beförderter Schaden derselben. Die regelmäßigen, in bestimmten kurzen Fristen auf einander folgenden Visitationen der Pfarr-

Vgl. das Mandat vom Dez. 1553 und die erzbischöfliche Instruktion bei Knöpfler S. 11 und 17. Knöpfler nennt Wild S. 11 Feri. Es ist Joh. Ferus, Prediger in Mainz.

<sup>2)</sup> In der Vorlage Bicelium, nachher Wicelius.

<sup>3)</sup> Oder des Erzbischofs. Im Mscrr. heißt es nur "unsers gn. Fürsten und Herrn". Vgl. Knöpfler S. 49, wo keine klare Auskunft gegeben ist.

längst eingeschlafen, während die junge evanne sehr bald die Wichtigkeit der Visitationen erB. in Württemberg jede Pfarrgemeinde jährlich
rühjahr und Herbst visitiert wurde. Aber auch
nhalt der Kapitel war auseinandergebrochen, die
Dekane hatte aufgehört. Esterer war nie zu einem
en worden. Nie hatte sich der Dekan um seine
s Pfarrer bekümmert.

seine Richter einiges Recht haben, aus dem Umlie ihm eingestandenermaßen zugekommene Agende
eite legte und ketzerische Bücher gebrauchte, zu
ß er "freventlich, wohlbedacht und wissentlich"
laration des Herzogs gehandelt, so konnte Esterer
nit vollem Recht geltend machen, daß ihn nieund ihm Irrtümer oder Fehler in seiner Glaubensder seiner Amtsverwaltung nachgewiesen habe.

Umgebung kam Esterer bald zu Ansehen. Der lidenwart, ein Diener des Pankraz von Freiberg, nem Herrn gegenüber als einen guten, gelehrten ligen" (charakterfesten) Priester (18. Febr. 1559). Itscher, Pfleger von Rosenheim, kannte ihn und nin einem Schreiben an seinem Schwager Pankraz 31. Mai 1559 als "sehr gelehrten Priester", was tener Ehrentitel für die Priester war. Ob er auch lich von Chiemsee auf Hohenaschau ansäßigen Freiberg selbst bekannt war, muß dahinstehen. allerdings in seinem Schreiben vom 4. Juni 1559 aus, er gedenke mit Esterer vor dem Herzog von wohl zu bestehen, aber das konnte Pankraz auch warme Empfehlung seines Schwagers v. Kitscher chters in Wildenwart hin aussprechen.

r Gemeinde stand Esterer auf gutem Fuß. Mit en konnte er in Salzburg seine Richter auffordern, intsverwaltung den Messner und die Gemeinde zu erster Gesichtspunkt für ihn war, "niemand einen ben" oder "über sein Gewissen zu beschweren". der ängstlichen Rücksicht auf seine Gemeinde nicht berufen, durchgreifende Neuerungen einzu-

führen, zu denen seine Gemeinde nicht reif war, war er doch selbst in seiner Glaubenserkenntnis noch nicht zur vollen Klarheit gekommen. Wie in seinen Anschauungen Altes und Neues durcheinander liefen, so trug auch der Gottesdienst das Gepräge eines gemischten Wesens an sich.

Für den Kirchengesang waren seine Pruttinger nicht geschult, die neuen Lieder der Evangelischen hatte sie niemand singen gelehrt. So stimmte denn Esterer nach dem Evangelium, das er am Altar gelesen, an: Nun bitten wir den heiligen Geist, um dann auf die Kanzel zu gehen. Nach der Wandlung sang sein Pfarrvolk den Glauben oder das Vater unser, da sie sonst keinen Gesang kannten. Messe hielt er nach dem Missale, wie es in seinem Manual stand, obgleich er sie nur als sacrificium repraesentativum betrachtete oder gleich dem Abendmahl für ein Gedächtnis des Leidens und Sterbens Christi. Er begnügte sich aber nicht, die Leute zur Kommunion während der Messe aufzufordern, sondern hielt dieselbe auch besonders, doch stellte er es jedem frei, ob er während oder außer der Messe kommunizieren wollte.

Für das Abendmahl hatte er sich eine eigene Liturgie zurecht gemacht. Etliches nahm er aus dem sehr abgegriffenen Büchlein von Kantz, das er aus dem Nachlaß des Pfarrers in Traunstein erworben hatte, etliches aus der Agende von Veit Dietrich. Die Einsetzungsworte nahm er aus 1. Kor. 11, sprach dieselben aber nicht am Altar, sondern auf der Kanzel. Um nicht mit der Aufbewahrung der Abendmahlselemente in Not zu kommen, schrieb er die Zahl der Kommunikanten genau auf und weihte nur so viel, als nötig war. Reichte die Zahl der geweihten Hostien nicht, so teilte er sie, merkte er, daß zuviel übrig bleiben, so gab er den Kommunikanten zwei derselben. Für den Bedarf der Kranken weihte er die voraussichtlich nötige Anzahl Hostien, welche er nach altem Brauch im Ciborium aufbewahrte.

In betreff des Abendmahls hatte er auf der Kanzel verkündigt, daß es jedermann freistehe, es unter einer oder beiden Gestalten zu empfangen, da er niemand beschweren wollte. Aber die Leute verlangten es stürmisch unter beiden Gestalten, und ihr Pfarrer lehrte, wie wir sehen werden, im Katechismusunterricht nur von diesem. Doch scheint er den Kranken keinen geweihten Wein gereicht zu haben. Auch mischte er bei allen Kommunionen den Wein mit Wasser, indem er dabei sprach: De latere domini nostri Jesu Christi exivit sanguis et aqua in remissionem peccatorum nostrorum.

Das Sakrament in Prozession herumzutragen, schien Esterer seiner ursprünglichen Bestimmung zu widersprechen, denn Christus spreche: Esset und trinket, auch sei es in der ältesten Kirche nicht Sitte gewesen, aber weil es die Kirche jetziger Zeit für gut angesehen, trug er es auch herum, um niemand Anstoß zu geben. Die Verehrung oder Anbetung des Sakraments ante ciborium vel in elevatione vel in processionibus hatte er niemand verboten, denn es handelte sich für ihn hier um geweihte Hostien, in denen nach seiner Anschauung Christi Leib war, während er eine Anbetung des (ungeweihten) Brotes oder Weins für eine "öffliche (offenbare) Abgötterei" gehalten hatte.

Die Beichte hielt Esterer nach altem Brauch und achtete auf die casus reservati. Deshalb absolvierte er mit den Worten: Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis tuis perducat te in vitam aeternam et ego autoritate mihi in hac parte concessa absolvo te in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Die satisfactio in der Beichte verstand er nicht dahin, daß sie die begangenen Sünden abtragen (versöhnen) soll, denn das gehört dem einigen Mittler und Lamm Gottes zu, der reinige allein mit seinem Blut von allen Sünden, sondern sie soll dazu dienen, daß der Sünde künftig gewehrt und das Fleisch im Zaum gehalten werde. Deshalb legte er den unerwachsenen Kindern, welche zur Beichte kamen, auf, etliche Tage oder Wochen ein Gebet zu sprechen, die Erwachsenen aber ermahnte er ernstlich, hinfort nicht mehr zu sündigen, dass sie Gott nicht baß zum Zorn reizen und ihre Sache ärger werde, ohne ihnen eine besondere Leistung aufzulegen.

Bei der Taufe gebrauchte Esterer das am Osterabend geweihte Wasser, das zu jeder Taufe aus dem Meßnerhaus gebracht werden mußte, obgleich er ungeweihtes Wasser "nehner" (näher) im Pfarrhof haben konnte. Auch sonst hielt er sich an die alten Taufzeremonien, brauchte Asche und Salz, sprach den Exorcismus und die Abrenuntiaton, nicht in der Meinung, daß sie ex divino praecepto nötig seien, aber er wollte sie halten, da sie die Kirche nun einmal eingeführt, wofern sie nur dem Glauben nichts benehmen. Die Vermahnung an die Taufpathen las er aus Veit Dietrichs Agende. Von dieser benützte er auch vier Stücke für die Einleitung der Eheleute. Er las aus Gen. 2, wie Gott den Ehestand eingesetzt, aus Matth. 19 wie die Eheleute einander verpflichtet und verbunden sein sollen, aus Eph. 5, wie sie sich gegen einander halten sollen, und aus Gen. 3, wie Gott Adam und Eva ein schweres Kreuz auferlegt habe.

Auch die letzte Ölung hielt er, wenn sie begehrt wurde, und ließ dazu nach altem Brauch den nötigen Vorrat von Öl von Chiemsee holen. Denn über die Siebenzahl der Sakramente, wie sie von alters her gezählt worden, wie er sie auch gelehrt worden sei, wollte er nicht streiten.

Auch sonst war er sehr konservativ. Am Palmsonntag weihte er die Palmen, am Karfreitag sang er die Passion und predigte darüber, hielt die Kollekte für alle Stände und legte des Herrn Bild ins Grab, betete die Vesper vor demselben und sang die "Pundpermette" 1), am Ostersonnabend weihte er das Taufwasser und die Osterkerzen, wie auch allsonntäglich Salz und Wasser und besprengte die Leute damit. Esterers Standpunkt gegenüber den Zeremonien ist kein anderer als der der Augustana im 15. Art. Er ließ sie bestehen, wenn er sie auch nicht für nötig ansah, nur sollten sie dem Glauben nichts benehmen, d. h. nicht als verdienstliche Mittel zur Erwerbung der Gnade betrachtet werden. Er betrachtete sie als "adiaphora, die man zu zeiten propter communem tranquillitatem ecclesiae proque ratione temporum wohl mindern, mehren oder anders machen könne." So konnte der Gottesdienst in Prutting mit wenigen Ausnahmen als der alte römischkatholische erscheinen. doch war ein anderer Geist in die Kirche eingezogen. Esterer lehrte seine Gemeinde allein an die Versöhnung durch das Blut Christi glauben, er lehrte sie als einzige Quelle christlicher

<sup>1)</sup> Herzog, th. Realencyklopädie IX, 502 Pumpermette d. h. Rumpelmette, weil nicht dazu geläutet wurde, sondern mit hölzernem Geräte ein Geräusch gemacht wurde.

die Schrift betrachten. Denn von der christlichen nichts angenommen, "es sei denn ihres Hirten is Stimme anhelig (einhellig) und nicht zuwider." is, welche diesen beiden Grundsätzen nicht widerlit er sich zurück und wollte nicht disputieren, dem Urteil der Kirche unterwerfen, wofern nur artikel daraus gemacht werde. So mochten seine nigfach das Bild des Schwankenden, Unfertigen und in machen, aber daß sie in ihrem letzten Grund siche Richtung hatten, beweist der eine Umstand, in Salzburg bekannte, er habe sein Volk nach dem von Brenz unterrichtet, der doch im wesentlichen ist als der Luthers.

zu lange konnte Esterer seines Amtes in Prutting ngen Gerüchte über ihn und andere Priester ein, Phätigkeit beim Herzog und beim Erzbischof in ges Licht stellten. Man sagte ihnen nach, sie einem der Deklaration entgegengesetzten Sinn, e, sie hätten den Gottesdienst in evangelischer altet, evangelische Kirchengesänge und Psalmen e hielten Winkelschulen und geheime Zusamment die Angst steigerte die überaus bescheidenen as Maßlose, man hielt die strengsten Maßregeln

1558 wurde Esterer mit verschiedenen Priestern d wahrscheinlich infolge der 1558 begonnenen haftet und nach Salzburg gebracht. Auch seine n untersucht, mit Beschlag belegt und nach Salz-Hier wurden den Gefangenen 47 Artikel vorsie zu beantworten hatten. Die Antwort Esterers eorg Wildperger, Richter zu Wildenwart, in Abschaffen und übersandte sie am 18. Februar 1559 von Freiberg. Offenbar sah Wildperger in dem in freudiges Bekenntnis eines Märtyrers der evanche. Ein Bekenntnis ist auch, aber es gehört Entwicklungsstufe an als die Glaubenslehre der geben wurde. Sie waren von manchem Satz wenig



befriedigt, denn sie kannten die evangelische Lehre in viel schärferer, klarer und folgerichtigerer Ausprägung. Wer Esterers Bekenntnis richtig beurteilen will, muß sich in die ersten Jahre Luthers und seiner Zeitgenossen versetzen. Wie bescheiden war Luther gewesen im Anfang seiner Wirksamkeit, wenn ihm nur die Schriftwahrheit, wenn ihm nur die sola fides unverkümmert gewährt würde! Esterer war in einem Land aufgewachsen, wo das immer noch ansehnliche Gerüste der alten Kirche noch stand, wo von oben her ihre Herrschaft geschützt wurde, wo auch an der Landesuniversität in streng katholischem Sinn gelehrt wurde. War Esterer auch zu jung, um Ecks Schüler gewesen sein zu können, Ecks Nachfolger waren nicht weniger der Reformation abhold, als er. Nie war er etwas Anderes in seiner Jugend gelehrt worden, als den Glauben der katholischen Kirche, bis er die Schriften des Pfarrers von Traunstein erwarb und Gesellpriester in Au wurde. In seinem Prutting waren die nächsten evangelischen Prediger, die er etwa brieflich oder mündlich befragen konnte, die in Regensburg, allzu entlegen, um sich von ihnen zu klarer Erkenntnis der evangelischen Lehre führen zu lassen. Auch war Esterer kein Mann der Initiative. Das, was er aus den evangelischen Schriften in sich aufgenommen, wagte er erst dann in Thaten umzusetzen, wenn das Volk "heftig darum anhielt" und ihn mit Bitten fast zwang". Angstlich hütete er sich, Anstoß zu geben oder die Gewissen zu beschweren. Vgl. auch Luthers Rechtfertigung der Zeremonien in Wittenberg 1536: De ceremoniis agetur cum tempore propter rudes. (Kolde, Anal. 223.) Von diesen Gesichtspunkten aus wird sich verstehen lassen, daß Esterers Bekenntnis ein Bild des Mischzustandes bietet, der damals vielfach im Herzogtum Bayern herrschte und auch im Gottesdienst zu Prutting sich fand 1).

Die erste Frage, welche die bischöflichen Richter Esterer vorlegten, lautete, wes Glaubens er sei. Er antwortet: "Hie wirt ich villeicht gefragt, wie ytz bei dem gemainen volkh

<sup>1)</sup> Im folgenden bleiben alle Fragen und Antworten weg, die oben bei der Schilderung des Gottesdienstes in Betracht kamen. Die erste Antwort gebe ich wörtlich zur Charakteristik des Ganzen.





stlich und werden im ewigen Leben mit himmbelohnt. Hebr. 6 (10), 2. Petr. 1 (11). Marc. 9 (41).

Esterer hatte nicht erkannt, daß der Begriff im Widerspruch gegen den "Gehorsam des ht und gar nicht in seine Lehre von der Vera Christum paßte. In der Sakramentenlehre Siebenzahl der Sakramente und ihre Bedentung sittel der Gnade zu. Bei der Beichte wollte er Stücke Reue, Bekenntnis vor denen, "welche die rwählt," und Genugthuung, aber diese in pädatt, in meritorischem Sinne unterschieden wissen"). In könne die Genugthuung der Genugthung Christi en und nützlich wirken. Nur im pädagogischen er auch die schweren Bußen, welche die alte euten auferlegt habe, als Fasten, hartes Lagersen, um das Fleisch im Zaum zu halten.

hre vom Abendmahl wehrt sich Ersterer gegen haft mit dem "Zwingel Carlstadt, Oecolampadion Schwärmern." Gefragt nach dem Unterschied hendmahl und Laienkommunion, erklärt er alle Gedächtnis des Leidens und Sterbens Christi, ans Verdienst der Mensch im Glauben sich zueibt also für die Messe nichts übrig, als daß sie repraesentativum, "ein Wiedergedächtnis und des Leidens und Sterbens Jesu Christi sei." Den er, vollends den eines Sühnopfers hat die Messe agen nicht.

g ist die Erklärung Esterers über das Verhältnis eib und Blut zu den Elementen. Auf die er glaube, daß im Amt der h. Messe Brot und lie Konsekration des göttlichen Wortes in das und Blut Christi wesentlich verwandelt werde, Id nach geschehener Konsekration das wahre und ude Fleisch und Blut Christi mit seiner wahren unter der äußerlichen Gestalt vor und nach der naftig ganz und wesentlich vorhanden sei", ant-

wortete Esterer: Ich glaube nicht anders. Dagegen in der 27. Antwort lehrt er vom Abendmahl, in dem Brot oder der Gestalt des Brotes sei der wahre Leib Christi und in der Gestalt des Weins Christi wahres Blut wesentlich gegenwärtig. Während er dort bei der Messe die Wandlung, die Transsubstantion, zugab, giebt er beim Abendmahl die lutherische Lehre wieder, und doch kann ihm eigentlich das Verhältnis der Elemente zu Christi Leib und Blut kein anderes sein bei der Messe, wie beim Abendmahl, da im Grund für ihn beide eines sind. Es ist hier etwas Unfertiges, Schwankendes in seiner Lehre, wie sich das auch bei der Verehrung des Sakraments zeigte. Esterer gesteht das auch zu, wenn er auf die 28. Frage. ob das konsekrierte Sakrament Brot und Wein bleibe oder nur die Gestalt, sonst aber in Christi Leib und Blut transsubstanziert werde, antwortet: Ob Brot und Wein nach der Konsekration in ihrem natürlichen Wesen oder allein die blossen Gestalten bleiben, hat mich bisher gar nicht angefochten, denn die Hauptsache steht nicht in continente, sondern in contento, gebührt mir Einfältigen nicht zu disputiren, untergieb mich einfältiglich der Kirchen judicio, dieweil es auch kein Artikel des Glaubens ist. So römisch-katholisch diese Erklärung von der Unterwerfung unter das judicium der Kirche klingt, so darf man doch nicht vergessen, daß für Esterer die Kirche an das Wort Gottes gebunden ist. Im Grund steht Esterer doch auf evangelischem Boden, denn die Hauptsache ist ihm Christi Leib und Blut, nicht Brot und Wein, und nicht der Modus ihrer Verbindung mit dem Leib und Blut Christi.

Seine evangelische Überzeugung tritt klar in der Antwort auf die 24. Frage hervor: Was für ein Nutzen in dem Sakrament des Altars empfahen, und ob es zur Vergebung der Sünden genommen werde. Hier antwortet Esterer geradezu mit den Worten des lutherisch-brenzischen Katechismus: "Das zeigen uns diese Worte an: Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden, daß wir festiglich glauben sollen, Christus sei für uns gestorben und habe sein Blut für uns vergossen, durch welches Blutvergießen der Mensch von allen seinen Sünden gereinigt werde 1. Joh. 1 (7). Wer diesen Worten glaubt, der hat ohne allen Zweifel, wie sie

Darauf empfängt er zu einem gewissen Wahr-Danksagung (denn dieses Sakrament ist bei den αριστία genannt worden) den Leib und Blut Jesu

ftig wehrt sich Esterer gegen die Beschuldigung, t, daß man unter einer Gestalt weniger empfange, den, und daß die, welche unter einer Gestalt n, verdammt seien. Der Dinge habe er keines geich waren später die württembergischen Theologen ten Teil seiner Erklärung sehr wenig zufrieden. rd nicht vergessen dürfen, wie behutsam Luther g 1522 vorgegangen war, um die Gewissen nicht die noch in den Satzungen der päpstlichen Kirche en. Daß sich Esterer in der Frage auf der Kanzel erklärt sich aus seinen Grundsätzen, wonach er will die Gewissen nicht beschweren, sondern sich i für den einen oder andern Ritus entscheiden im Katechismusunterricht, wo er Brenz folgte, stverständlich vom Abendmahl unter beiden Geich aber, wie man nach seiner Erklärung annehmen e Polemik einzulassen. Die Salzburger Richter h nicht mit Esterers bisherigen Erklärungen über bendmahl, sondern wollten noch eine Erklärung er in der Messe. Ihre 33. Frage lautete, ob er eib und Blut Christi im Sakrament des Altars s, Gott angenehmes Opfer halte, welches in der irche im Amt der Messe für Lebendige und Tote. aristus zu richten komme, und unaufhörlich zu sterer hatte darauf schon früher geantwortet, er z: "Ich halte es für ein solches Opfer, wie der is davon schreibt homilia 17. ad Hebreos 1), und wie gemeldet, und daß es allein denen zu gut kommt, len Glauben ihnen applizieren, und nicht ex opere it hatte Esterer deutlich den römischen Meß-

es Übersetzung (Polemik S. 432, N. 19): Nicht ein anderes der Hohepriester, sondern dasselbe bringen wir allezeit oder r des Opfers Erinnerung. opferbegriff aufgegeben; selbst die württembergischen Theologen waren mit Esterers Antwort zufrieden.

Bei der Taufe wurde Esterer auffallenderweise nicht nach 'seiner Lehre, sondern nur nach den Riten gefragt, die wir oben schon kennen gelernt haben. Man war also sicher, daß bei der Taufe keine Irrlehre zu befürchten sei. Über die Ehe stellten die Salzburger Richter nur eine Frage (37), nämlich ob sie jedermann ohne Unterschied erlaubt sei. Esterer antwortete, Christus nehme Matth. 19 (v. 12) drei "Geschlecht" aus, 1. die, welche von Natur Eunuchen und zum Ehestand untüchtig seien, 2. die, welche um eines empfangenen Schadens oder Mangels willen sich schneiden lassen, 3. die, welche sich selbst um des Reichs Gottes willen schneiden. Unter diesen Dritten werden vielleicht die Geistlichen auch begriffen, welche ewigen Cölibat halten sollen. Von den Geschiedenen schwieg Esterer, seine Außerung über den Cölibat verrät eine innere Unsicherheit, weshalb sie die württembergischen Theologen später mit einem Strich anzeichneten, um ihn weiter zu befragen und zu belehren.

In betreff der Heiligen verehrung wurde Esterer gefragt (38), ob man die hochgelobte Mutter "Gottes", die Apostel, Märtyrer und andere Heilige, die bei Gott im Himmelreich leben, demütig ehren, auch um Hilfe und Fürbitte anrufen solle. Esterer antwortete: Wer wollte die hochgelobte Mutter "unseres Herrn Jesu Christi" nicht hoch loben und preisen, die weil sie die hohe Majestät Gottes als einen "Ausbund" vor allen andern Weibern vorgezogen und gesegnet hat? Ja wenn alles Laub und Gras Zungen hätte, könnten sie ihr Lob nicht genugsam ausreden. Auch die andern Heiligen soll man ehren und in gottseligem Gedächtnis halten wegen ihrer Glaubensbeständigkeit, ihres heiligen Wandels und herrlicher Wunderwerke, die der allmächtige Gott durch sie gewirkt hat, und ihren Fußstapfen nachfolgen. Daß wir sie aber anbeten sollen, haben wir kein Gebot aus biblischer Schrift. Augustinus: Sancti sunt honorandi propter imitationem, non adorandi propter religionem" 1).

<sup>1)</sup> De vera religione c. 55.

ser durchaus evangelischen Erklärung, in welcher Mittlerstellung der Heiligen stillschweigend abwies, r auch die württembergischen Theologen zufrieden. die Richter in Salzburg erfahren (43), wer Esterers atgeber und Förderer gewesen, ob er auch Schule as er darin gelesen, und wer seine Schüler seien. ärte, er wisse von keinem Anweiser, Ratgeber und r das ernstliche Anhalten des Volks habe ihn beale halte er nicht, da er mit Studieren und seiner genug zu thun habe. Die Richter waren damit ligt, sie hoffen offenbar Auskunft über Männer, wie Freiberg, zu erhalten. Sie drangen deshalb noch sterer (45), "da er so freventlich wohlbedacht und regen des Herzogs Deklaration gehandelt, wer ihn estärkt oder dazu verführt, auch dabei zu schirmen haben vertröstet". Esterer antwortete: Allein sein inn oder Unverstand, daß er die Deklaration vielnig verstanden. Da man auch noch argwöhnte, Zusammenkünfte oder Winkelschulen bestehen, Esterer noch (46), in welchen Wirtshäusern sie geen, und welche Bauern daran teilnehmen. Esterer nichts. Die Bauern kommen nur in den Branntzusammen, da man vielmehr (besorg ich) mit gottäch, unzüchtigen Haingarten<sup>1</sup>), mit Spielen von junge Volk verwöhnt, denn daß man von der rift und heiligen Sakramenten redet. Damit traf n wunden Punkt. Das Wirtshausleben blühte unrie uns die von Sugenheim<sup>2</sup>) mitgeteilten Berichte die katholische Geistlichkeit pflegte dasselbe, ohne rhirten einschritten, aber Versammlungen zur Erntete man, und man setzte sie ebenso voraus, wie ufern. Esterer schloß sein Bekenntnis mit den bin ich auch der Meinung, was ich Unfug hab, tehen. So will ich auch (mit Verleihung göttlicher

diche Zusammenkünfte außerhalb des Hauses" Lexer, Kirchén- und Volkszustände im 16. Jahrh. S. 543 ff. Vgl. Gnade) in keinem Irrtum wissentlich oder mutwillig verharren, sondern, wo ich aus heiliger Schrift eins überwiesen würde, denselben gern widerrufen. Dazu verleih mir¹) Gott der Vater die Gnade des heil. Geistes durch Christum. Amen.

Die Richter ließen sich mit der Belehrung Esterers und seiner Genossen Zeit; diese saßen geraume Zeit im Kerker. Da nahm sich Georg Wildperger, Richter und Diener des Pankraz von Freiberg, Esterers an. Bei einer Zusammenkunft mit seinem Herrn in München im Anfang des Jahres 1559 bat er ihn, sich für Esterers Befreiung zu verwenden. Am 18. Februar erinnerte er den Hofmarschall an diese Unterredung und bat ihn, da er sich auf dem Reichstag in Augsburg befand, auf dem Reichstag für Esterers Entlassung aus dem Kerker zu wirken, und übersandte ihm Esterers Bekenntnis. Der Hofmarschall muß auf diese erneute Bitte hin nicht müssig geblieben sein, denn Ende Mai war Esterer frei. Er war jetzt gesonnen, sich nach Württemberg zu begeben und bei Herzog Christoph um einen Dienst anzuhalten. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Pfleger von Rosenheim Georg von Kitscher, um ein Empfehlungsschreiben an dessen Schwager Pankraz von Freiberg. Der Pfleger, der nicht zu sagen wußte, wie und unter welchen Bedingungen Esterer freigeworden, empfahl ihn warm am 31. Mai 1559 an seinen Schwager, der persönlich bei Herzog Christoph in Augsburg ein gutes Wort für Esterer einlegen sollte. Mit diesem Schreiben erschien Esterer am 4. Juni in Augsburg bei Freiberg, der ihn sofort mit einem Schreiben und Esterers Bekenntnis an den württembergischen Rat Lic. Eyßlinger 2), Herzog Christophs einflußreichen Berater, sandte. Freiberg sprach die Hoffnung aus, mit Esterer wohl zu bestehen. Denn er wußte wohl, daß Herzog Christoph es mit der Prüfung der Empfohlenen ernst nahm. Eyßlinger stellte Esterer sofort dem Herzog vor, der noch am 4. Juni seinen Kirchenräten schrieb, Casparer Esterer, gewesener Pfarrherr zu Pruttingen, sei lange wegen der wahren christlichen Religion zu Salzburg gefangen gelegen. Nach seiner Entlassung sei er

<sup>1)</sup> Mscr.: mich.

<sup>2)</sup> Freiberg schreibt Eissinger.





Für die volle Unbefangenheit und Überzeugungstreue, mit welcher die Kirchenräte auch die Sache Esterers behandelten, spricht die Art, wie sie trotz der Wünsche des Herzogs M. Andr. Leoninus für unbrauchbar zum Schuldienst erklärten und ihn der Kanzlei überwiesen, um dort Rechtssachen zu bearbeiten und besonders die Kirchenräte zu beraten, wofür er den Tisch bei Hof, zwei Kleider und 16 fl. empfangen sollte.

Das Bild Esterers macht den Eindruck der Redlichkeit und Aufrichtigkeit mitten in einer gährenden Zeit. Es trägt nicht die Züge eines fertigen abgeklärten, innerlich zum Abschluß gekommenen Mannes. Denn er ist ein Kind einer Übergangszeit in Bayern. Aber sein Bild läßt uns gerade jene Zeit genauer erkennen. Zugleich sehen wir bei genauerer Betrachtung das neueste Rettungsboot der Janssenschen Geschichtsdarstellung wieder einmal gründlich auf den Sand geraten. Nachdem die ultramontanen Geschichtskünstler in der These, daß die Retormation nur durch den Druck von oben, durch die Gewalt der Fürsten und Stadtobrigkeiten, dem Volk aufgezwungen worden, ein Haar gefunden, macht man neuestens "das Geschrei der

<sup>1) (</sup>Binder) Württembergs Kirchen- und Lehrämter (Tübingen 1799) S. 995.

nd Prädikanten" für die "Revolution" verantwortfarrer von Prutting aber bezeugt: das ernstliche s Volks hat mich bewogen.

## Die Briefe des Wigo.

r Kirchengeschichte Feuchtwangens.)

Von

Pfarrer Albrecht in Unterampfrach.

tlichen Kunstblatt für Kirche, Schule u. Haus vom Nr. 3 findet sich ein Aufsatz des damaligen Pfarrers n Feuchtwangen, in dem er anläßlich der kunsthistorischen es noch heute dort zu sehenden Kreuzganges auf eine eschichtliche Merkwürdigkeit aufmerksam macht, näm-Anzahl von Briefen eines gewissen Wigo, der am Aus-. Jahrhunderts und im Anfang des 11. Jahrhunderts Benediktinerklosters zu Feuchtwangen gewesen ist. Ob der erwähnten Abhandlung nicht einen etwas kühnen en hat, wenn er erklärt, "der ganze Charakter dieses so sehr zur Zeit Wigos, daß man wohl nicht irrenm denselben zuzuschreiben", möchte ich dahingestellt jedenfalls erklären sich manche Kunstkenner für eine chung jenes Kreuzganges. Aber wenn Engelhardt sagt dieser Zeit (ums Jahr 1000) haben wir interessante enkmale, die uns ungemein lebendig in den Zustand und er Zeit einführen", so wird ihm darin jeder Recht geben, riefen eingehender sich beschäftigt hat. Der verstorbene rzbischof Steichele schließt sich in seinem Werk "Das ourg 1) dem vollkommen an, wenn er bemerkt: "diese ir uns kostbare Reliquien und die lauterste Geschichts-Feuchtwanger Zustände am Ende des 10. Jahrh. und , Freuden und Sorgen in lebendigen Bildern uns vor ren." Auch Professor Hauck hat in seinem neuesten irchengeschichtlichen Werk dieser Wigobriefe Erwähnung ie in ihrer Bedeutung für die Kulturzustände jener Zeit gt 2). Durch den Aufsatz Engelhardts aufmerksam gerch das Werk Steicheles bestärkt, habe ich zum Studium unwichtigen Briefe mich entschlossen. Dabei war es Linie darum zu thun, dieselben in einer möglichst gem den Text anschließenden Übersetzung wiederzugeben

Steichele, Das Bistum Augsburg, historisch-statistisch bed. S. 337.

auck, Kirchengeschichte Deutschlands III, 328.



und sie so den auf gleichem historischen Boden lebenden zugängig zu machen.

Aus dem codex epistolaris Froumundi, einer Briefsammlung des gelehrten Scholastikers Froumund von Tegernsee, die gegenwärtig in der Staatsbibliothek zu München sich befindet, hat Steichele in seinem oben angezogenen Werk im ganzen 15 Briefe zum Abdruck gebracht. In dem 1. Abdruck aus dem Jahr 1729 von dem hochverdienten Benediktiner Pez (Pez thesaurus anecdotorum novissimus VI, 115) findet sich unter Nr. 7 ein Brief aufgeführt, der auch von Steichele als nicht hineingehörig, weil nichtwigonianisch, gestrichen wird. Während dieser aber hiefür lediglich formelle Bedenken geltend macht, und zwar mit Recht geltend macht, paßt dieser Brief auch seinem Inhalt nach nicht zu den übrigen. In dem 6. Brief Wigos nämlich, der an den Bischof Luitold in Augsburg gerichtet ist, ist am Schluß auf ein Schreiben hingewiesen, das von Wigo unter der gleichen Adresse abgeschickt wurde und das sich, wie aus dem Brief hervorgeht, jedenfalls mit den allgemeinen Verhältnissen des Klosters befaßt hat. Wenn nun in dem mit den Worten: "Hoc autem exemplar epistolae" eingeleiteten von Pez aufgeführten Brief jenes verloren gegangene, aber wiedergefundene Schreiben gemeint sein soll, so ist ganz unverständlich, wie der Feuchtwanger Klostervorstand darin ein Detail aus dem Schulleben behandelt, ganz abgesehen davon, daß damals und unter den damaligen Verhältnissen ein solches noch kaum ins Leben getreten sein konnte, und daß sonst in den Briefen soviel wie nichts davon sich findet. (Die Worte "Hoc autem exemplar epistolae" stammen keineswegs von Wigo selbst, sondern sind durch irgend jemand andern in den Text geraten.) Dieser Brief wird also sowohl aus äußern als auch innern Gründen außer Betrachtung bleiben müssen.

Der von Steichele als letzter aufgeführte Brief, der an dem Verfasser nahestehende Privatpersonen adressiert ist, trägt kein andres Indicium für die Autorschaft Wigos an sich als dies, daß der Verfasser sich mit W bezeichnet, und daß auch der Schluß an wigonianische Wendungen erinnert, und wohl nur deßhalb hat Pez ihn aufgenommen. Aber mit Bestimmtheit läßt sich höchstens so viel behaupten, daß der Brief von einem mönchischen Schreiber stammt. Übrigens bietet derselbe wegen seines Charakters als Privatbrief kein weiteres kulturgeschichtliches Interesse.

Anßer den beiden kurz besprochenen Briefen, von denen der eine sicher nicht wigonianischen Ursprungs ist, und der andre keine besondere Anhaltspunkte für die Abfassung durch Wigo bietet, verdient noch der 12. Brief (bei Steichele) vorläufige Erwähnung, und zwar deßhalb, weil er sich von allen übrigen dadurch unterscheidet, daß er nicht aus der Feder Wigos stammt, sondern an ihn gerichtet ist.



Übersetzer manche Schwierigkeiten; die Satzkonstruktion läßt gleichfalls zu wünschen übrig. Da fehlt vor allem die Einfachheit und Klarheit des Satzbaues, die regelrechte, geordnete Verbindung von Haupt- und Nebensätzen. Es hat oft den Anschein, als wären die Gedanken und Gefühle mit dem Schreiber durchgegangen, als wollte er alles, was sein Herz bewegt, in einem Satz zusammendrängen. Daher in manchem Brief lange und schwer zu entwirrende Perioden. Die Sprache Wigos kann überhaupt als eine gezierte, gekünstelte, oft schwülstige und ziemlich dunkle bezeichnet werden. Einzelne Ausdrücke bleiben als cruces interpretationis stehen oder sie geben nur bei einer spitzfindigen Deutung oder gewagten Korrektur einen Sinn, ganz abgesehen davon, daß die Handschrift einige Lüken aufweist und einigemale eine Korrektur nötig macht.

Ich könnte nun die vorliegenden Briefe in der nach dem Abdruck Steicheles aufgeführten Reihenfolge wiedergeben. Da dem Briefsammler wohl lediglich darum zu thun gewesen ist, die Briefe eben zu sammeln und als interessante Schriftstücke der Nachwelt zu überliefern, kam es ihm wahrscheinlich auf eine bestimmte und feste Ordnung weniger an. Allein ich möchte, bevor ich an die Übersetzung gehe, in das Ganze, soweit es möglich ist, eine gewisse Ordnung bringen, wodurch einerseits die Übersicht erleichtert, andrerseits für eine event. spätere kulturgeschichtliche Darstellung vorgearbeitet wird. Da ist nun eine verschiedene Einteilung möglich. Man könnte nach dem Inhalt der Briefe scheiden zwischen solchen, welche sich mit den speziell klösterlichen Verhältnissen beschäftigen. und solchen, welche mehr allgemeiner Natur sind. Die ersteren charakterisieren sich hauptsächlich als Klage- und Bettelbriefe, die letzteren als Empfehlungs- und Dankbriefe. Oder man könnte eine mehr formelle Einteilung wählen und nach den Adressaten ordnen. Da sind 3 an weltliche Herren gerichtet, während die übrigen ausschließlich an geistliche Vorstände adressiert sind, nämlich 4 an den Oberhirten und Wohlthäter des Klosters, Bischof Luitold von Augsburg, 2 an einen Abt Theoderich oder Dietrich, je einer an einen Abt Gozbert, an einen Archipresbyter G. und an einen Abt Eberhard, welch letzterer wieder an den Leiter des Klosters Feuchtwangen geschrieben hat. Das Dankbarste, freilich auch das Schwierigste wäre eine zeitliche Einleitung, eine Ordnung der Episteln nach der mutmaßlichen Zeit ihrer Abfassung. Daß dafür sich nicht unbedingt sichere Feststellungen machen lassen, dürfte wohl einleuchten; immerhin scheint die Sache eines Versuches wert, umsomehr als in den Briefen selbst verschiedene Anhaltspunkte gegeben sind.

Der von Froumund als erster aufgeführte Brief wird wohl seinen Platz behaupten: denn es ist einleuchtend, daß Wigo nach der Übernahme des Klosters, das in den denkbar traurigsten Verhältnissen sich befand, und das zu heben er sich sehr angelegen sein ließ,

s zu thun hatte, als für dasselbe eine ebenso mächtige önnerin und Schutzberrin zu gewinnen, wie es die neid war. Dafür sprechen aber anch außer dem Utilieinzelne Stellen des Briefes selbst. Wenn Wigo in gespricht von den "fratres Phyuhtwaugensis ecclesiaer congregati" und weiter unten von dem "monachile eodem loco nuperrime degere incipientium", so beweist e Nengründung des Klosters und das nuperrime, daß dung eben erst erfolgt ist.

### 1.1) Brief.

chsten Herrin, der edelsten Mutter von Königen und heid<sup>2</sup>) der Erlauchten und stets Unüberwindlichen legen · Feuchtwanger Kirche, die sich aufs neue zum Dienst n, den Ausdruck tiefster Ergebenheit in Christo dem Ben (titulum summae salutationis in Christo salvatore). hl, das alle Vereinigungen der Gläubigen Eurem frommen emoriae — Handschr. memoria gegenwärtig sind; darum eseelt von dem Wunsche, Ihr möchtet den geringen rche des großen Gottes unsres Erlösers ebenfalls kennen, er klösterliches Vorhaben, an derselben Stelle neuermen: - darum also haben wir es für recht und billig nes Euch ans Herz zu legen (intimandum), damit wir urer Herrlichkeit dann die Stürme weltlicher Angriffe cularium impulsionum) getrost zu ertragen vermögen. imlich dafür, daß die Kirche überglücklich sein werde, sie zu unsrer Zeit eine so gütige Mutter zu haben den; und wir sind der Meinung, daß die Scharen der e mit Eifer der Askese obliegen, (plebes monachorum studio deservientes), unter solch einer Beschützerin wohl eren einziger Geist (solum ingenium) durch Weisheit en ist, daß sie sich das ganze Reich unterthänig macht. neit dieser schönen Hoffnung ermutigt hören wir nicht lange Dauer und Festigkeit Euer Regierung Tag und n. Ferner erflehen wir von Christus in anhaltendem recamine), daß den seligen Geistern unsrer Herrscher ßigkeit des himmlischen Reiches (amoenitatem coelestis werde. Lebet wohl!" -

bei Steichele als zweiter aufgeführte Brief behauptet Derselbe beginnt mit den beiden Anfangsbuchstaben Abbati Theodorico, Abt Theodorich (Steichele). "Aus

rn Rande findet sich die später nachgetragene Überschrift: uhtwangensi monasterio facta imperatricem Adalheid.
1., mit dem Beinamen die Heilige, 951 mit Kaiser Otto I. er ihm wie unter ihrem Sohn Otto II. und Enkel Otto III. fluß, † 16. Dezember 999.

dont lubalt des Briefes gewinns man den Eindruck, als ob Theodorich Abe you Fouchtwangen gewesen ware und sich nan für einige Zeit Aus Binsieulerleben zurückgezogen hätte. Während seiner Abwesenbeit versah Wigo die Stelle des Vorstehers. So meint der württembergische Gelehrte Dr. Bossert in seiner Abhandlung über die Einpergissione dem Urnwald. Liese Annahme hat vieles für sie hund giebt den Schilissel zur Lösung mancher sonst schwer zu lösenden Schwierigkeiten dieses Briefes. Wenn wir uns dieselbe aneignen. or en choint der Brief als ein Bericht über die Zustände des Klosters durch den Verweser Wige an den eigentlichen Abt Theodorich. Daß inner Brief bald abgefaßt sein muß, ist aus ihm selbst zu entnehmen. Die hanen Klagen, die er über die Beschwerden und Mühseligkeiten seines Ames anstimmt, beweisen wohl, daß er noch ein Neuling in Siesem Amt und der Bürde desselben ungewohnt ist. Dazu weist die cans geringe Besetzung des Klosters auf die ersten Anfange hin. Endlich beißt es von der Zurückstellung des Bruders Adalgoz, daß sie kürzlich erfolgte, als das Kloster den Vater verlor. Dieser Fall trat ein. da Theodorich als Einsiedler sich zurückzog und den geuanuten Bruder mitnahm. Dies geschah aber nuperrime, ganz kurzlich: also erst ganz kurze Zeit hat Wigo seinen Posten inne und wir dürsen annehmen, daß er gleich nach dem Empfehlungsbrief an höchster Stelle seinem direkt Vorgesetzten Bericht erstattet und sein Herz ausgeschüttet hat.

### 2.2) Brief.

"Dem Abt Theodorich, dem eifrigsten Förderer des Mönchsteliens widmet ungeheuchelte demütige Ergebenheit (colore deterso simulationis devotae subiectionem oboeditionis) Wigo, der unwürdige Verwalter des Klosters unsres Herrn, des Erlösers. Wir können Kurer väterlichen Teiluahme nicht verhehlen. wie Geschäfte jeder Art von allen Seiten uns belästigend bedrängen: denn, wie wir hoffen. vorungt ihr keinesfalls unsern Bitten den Trost Eures Mitleids. -Wir haben jüngst die Brüder unsres Klosters besucht und den Bruder Helperich (?), der uns von dort zur Aushilfe überlassen worden war. (adjutorem inde concessum) zurückgebracht . . . . vor unsern Abt brachten wir die Klage über alle jene Dinge, die Eure Erfahrung in den Mühseligkeiten des Lebens sicherlich recht wohl kennt. (Die Worte cui rei concessionem nobiscum recusanti — geben in dieser Fassung keinen Sinn und enthalten offenbar ein Verderbnis). In den vielerlei Beschwernissen, die uns fortwährend drücken und belästigen, finden wir in keines Bruders Trost Erleichterung, denn der eine ist zu krank, der andre zu überhäuft mit verschiedenartigen

<sup>1)</sup> Württemb. Vierteljahrsheft. 1881. S. 67 ff. 2) Am obern Rand findet sich die nachgetragene Überschrift: Ad Theodoricum heremitam in silva or.



127

s daß dem, der allein arbeitet, auch nur eine kurze fatmen gegeben werden könnte. Alle Schlüssel des ich selbst mit mir herum am klingenden Gürtel, von alben herabhängen (undique appensis — absol, Particip). für eine regelmäßige Ordnung auf das Peinlichste bald muß ich Mundvorrat herbeischaffen, bald die n, dazwischen für Erfrischungen sorgen (refectorius), n zu Diensten für alle Hausgenossen wie für alle uns kommenden Gäste (domesticis interius commorantibus spitibus supervenientibus). So bitten wir denn, daß er Adalgoz, der kürzlich, als das Kloster den Vater viduato monasterio) zurückgestellt wurde, mit Eurer Unterstützung beigegeben werde. Wir haben in allen ig dem Folge geleistet, wofür wir im Betreff seiner ften erhalten haben, und haben ihn zu nichts wider gezwungen. Darum geht nun die gemeinsame Bitte dahin, daß er mit aller Rücksicht auf den Euch horsam (praecepto vobis debitae oboedientiae) ihnen ng im klösterlichen Dienst überlassen werde; nicht als lurer Hut entzogen sei - niemand nämlich von uns urem Befehl entziehen -, sondern weil es notwendig wir es sagen dürfen -, daß Ihr uns die Wohlthat Liebe entgelten lasset (ut bonum rependatis caritativae Den Bruder Engilpert1) mögt Ihr - so bitten wir tlich vom Guten zum Bessern anspornen. Lebet wohl!"

dritte Stelle dürfte der bei Steichele als vierter aufadressiert au den Bischof Luitold, gehören. Die Ervon allen Briefen allein vier dem Oberhirten des Klosters
daß der Verfasser dem Bischof ein unbegrenztes Verabringt und alle seine Anliegen ihm vorträgt, diese
echtigt an sich sehon zu der Annahme, daß Wigo solich seine klösterliche Niederlassung in Augsburg in
brinnerung gebracht hat. Doch auch der Brief giebt
dafür. Wenn Wigo daselbst von einer congregandi
einer zu vereinigenden Herde spricht und hernach
die Förderung der brüderlichen Siedelung dem Verchofs zuzuschreiben ist, so beweist dies einmal, daß
noch am Anfang seiner hirtlichen Thätigkeit steht und
die von Augsburg aus unterstützte Wiederaufrichtung
noch in frischer Erinnerung ist. Vor allem aber die

Engilpert ist wohl in Tegernsee gewesen, und dort hat Wigo ich daselbst nicht viel Gutes über ihn gehört; deßhalb bittet ich, der ihn von Tegernsee her wohl kannte, seinen Einfluß id zu machen. Schilderung der baulichen Zustände des Klosters, wie Wind und Schnee in der Kirche und in den Wohnungen der Mönehe ungehinderten Zutritt haben, legt den Schluß nahe, daß die Neuniederlassung noch sehr jungen Datums ist.

#### 3. Brief.

"Luitold, dem durch göttliche Gnade mit dem Gewand des höchsten Priestertums Geschmückten, wünscht Wigo, der wehrlose Hirte der zu vereinigenden Herde die Freude überirdischer Seligkeit in Christo. Daß der Verlauf der wichtigen Sendung (cursus effectuosae legacionis) zu unserm Kloster geglückt ist, dafür preisen wir erstlich den allmächtigen Gott, der mit sicherm Schritt und Weggeleite (directaneo gressu vialique ductamine) immer diejenigen führt, die in ihres Herzens Bemühung (conamine) um ihn sind. Die Förderung aber unsrer brüderlichen Siedelung 1) schreiben wir dem Verdienst Eurer Frömmigkeit2) zu, weil Ihr durch3) unsern Boten, der durch unsre Unkenntnis und Lässigkeit ganz schlecht unterrichtet war, brieflich lebendige Worte gewürzt mit feinem Scherz (facecitate aucta) an uns gerichtet habt. Widerwillig ertragen wir die Belästigung, daß wir, zum Gottesdienst in der Kirche versammelt, das Gekreische der Vogelscharen nicht zu übertönen vermögen, die von allen Seiten leichtbeschwingt (penigero volatu) durch die offenen Fenster dringen, ferner, daß wir, hingestreckt auf dem schneedeckten Fußboden, von allen Seiten mit Schnee überschüttet im Schmutz uns wälzen (caenosi volutamur). Doch dies würden wir gemeinsam noch willig ertragen, wenn wir nur den Altar des Herrn vor Schnee schützen könnten. Die angezündeten Kerzen werden vom Zugwind bewegt und verlöschen rasch zerfließend (multum lacrimantes). Wenn Ihr zum Verschluß der Fenster einige Leintücher spendet, so könnt Ihr leicht diese unsre Klage stillen. Schließlich bitten wir noch mit demütig geneigten Nacken (flexo collo nostro), Ihr möchtet anordnen, daß eine beliebige Menge Eisen zur Wiederherstellung der Eisengeräte, die uns notwendig sind, unserm Schmied (Vulcano) überschickt werde (transmitti -Hdschr. transmite)."

Ob aber Wigo nicht in erster Linie verpflichtet war, dem Abt des Mutterklosters über die Feuchtwanger Zustände Mitteilung zu machen; ob nicht der Brief an Gozbert dem Abt den Vorraug vor dem eben erwähnten hat? Dagegen möchte ich geltend machen, daß Wigo im 2. Brief die Bemerkung einfließen läßt, er habe die Brüder

2) vestrae pietatis Anwend. wie sanctitas vestra.

<sup>1)</sup> Deductio eigentl. das Ausführen einer Kolonie, dann die Kolonie selbst.

<sup>3)</sup> In dem Satz quod – direxistis – weil – gerichtet habt ist eine Korrektur vorgenommen worden, weil ohne eine solche kein rechter Sinn herauszubringen ist.

(Tegernsee) besucht. Da ist doch wohl auzunehmen, ser Gelegenheit dem dortigen Abt mündlich und einein Feuchtwanger Leben und Wirken berichtet hat, mit einem schriftlichen Bericht nicht allzueilig hatte. er Brief an Gozbert zeitlich wohl die nächste Stelle liegt die Vermutung nahe, daß der Brief an Luitold oder zu Wintersanfang geschrieben ist, wo die Regenmeestürme sich in so unliebsamer Weise geltend machen, Schnee überschüttet im Schmutz sich wälzten" -, der ert aber fällt in den strengen Winter, was aus der er den Kirchbau zu ersehen ist, "daß der stürmische nimmernd zu Stein und Bein gefrieren läßt." Darauf Wunsch hin, es möchte Gozbert im Frühling, also es Winters, den Sigihard schicken. Im Klosterpersonal Mehrung eingetreten; noch steht Wigo mit einem uder in Predigt und Seelsorge allein, nur 2 hochebte Greise (vielleicht Weltpriester, die nichts mehr werden erwähnt. Auch der Neubau der Kirche bzw. ng hiezu spricht für eine frühzeitige Abfassung des Briefes.

#### 4. Brief.

dem Abt, der mit klösterlicher Festigkeit nach Art igen väterlich regiert (patrissanti), wünscht Wigo mit em Dienst abgeordneten Mitbruder alles, was die Kindewährten Vater wünschen (quidquid tenelli maturo Ihr in Eurer letzten Zuschrift die Keime der Neuvinterlicher Zeit gedeihen sehen wollt, ist verwunderstürmische Winter nicht zu grünen und Frucht zu (viridescere in fruges), sondern vielmehr alles zu Stein chimmernd gefrieren läßt (in lapides rigescere albicantes). ir allzubegierig nach dem Schmuck eines salomonischen Frund zu einem ähnlichen Bau legen wollen, so hat n Salomo aller Vorrat, wie er von David bereit ge-I Chron 23, 2-5), nicht so sehr die Aufgabe ermsres Herzens Sitz das edle Bauwerk erfreut, das zu icht auf vergänglichen Stein (lapidosa materia et ura), sondern auf die Verehrung des bleibenden Fundaerstützung Eurer Hoheit zu Ehren unsres Oberhirten inlich pontifex = der Oberhirte κατ' έξοχήν = Christus). uns ausgesandt zu sein, nach Vorschrift der göttlichen der er je zwei Jünger aussandte zur Belehrung der rir beklagen, nicht ihr Wirken nachahmen zu können, I in je zwei geteilt (tricies et sexies in binarium), wenn e Heiligkeit, so doch, um einen kühnen Ausdruck zu t ita poëtizemus), durch ihre große Anzahl die Wirkung r. Kirchengeschichte. II. 3.



Die Bitte um Unterstützung durch Brüder, welche Wigo sowohl mundlich als sehriftlich ausgesprochen hat, findet Berücksichtigung, und weitere Brüder sind von Tegernsee nach Feuchtwangen unterwegs. Ihr Weg führt über Augsburg. Da möge denn der Bischof sich ihrer annehmen. Das ist die Veranlassung zum 5. Schreiben, das ausgangs des Winters abgegangen sein wird. Denn es ist anzunehmen, daß die Abordnung der Brüder gleich mit Beginn des Frühjahrs erfolgte. Dies dürfte aber auch aus dem Brief selbst hervorgehen. Am 5. Tag vor Theophanie, also am 1. Januar, gab der von Augsburg kommende Priester Willihard im Auftrag des Bischofs dessen Verwunderung Ausdruck, daß die Feuchtwanger Brüder über ihr Ergehen so selten Nachricht gegeben hätten. Darauf versichert Wigo, daß am Freitag, dem Tage nach dem Fest der unschuldigen Kinder<sup>2</sup>), also am 29., ein Brief abgeschickt worden ist, wahrscheinlich ein Dankbrief für die im ersten Schreiben erbetenen und inzwischen erhaltenen Sachen; daher die Behauptung, daß "infolge Eurer Gnade es bei uns mit allem gut steht". Die nächste Veranlassung zum Schreiben gab dann erst wieder die Sendung der Tegernseer Brüder.

(Fortsetzung folgt.)

<sup>1)</sup> cf. Luc. 10, 1, we allerdings in den meisten Handschriften die runde Zahl $70\ {\rm genannt}$ ist.

<sup>2) [</sup>Sexta feria, quae proxima dies erat post natale infantium In Rücksicht auf die Regierungszeit des Gozbert von Tegernsee (982 - 1001) und die des Herzog Heinrich III. (siehe weiter unten) ergiebt sich, daß unter den Jahren jener Zeit, an denen der 29. Dez. auf einen Freitag fiel, nur 982 in Betracht kommen kann. Damit wäre ein wichtiges Datum für die Datierung der Briefe gewonnen. Th. Kolde.]

## Reformationsgeschichte Augsburgs

geteilt von Prof. D. Kawerau in Breslau.

n in Augsburg an Seb. Weifs1) in Zerbst. 1528. März 7.

vager, ir solt wissen, das es nach ubel zeusteyt by sse ketzerey yst bey uns, funfferley secten: etliche ey Christus keyn godt gewest, sunder eyn prophet2), gen, das brot oder Sacrament sey nicht Cristus leib tliche teuffen yderman widder, darnach seind die l papisten, und ist eyn solcher jammer, das die gantz betrubt ist. man koppffet alle tage, zeu zeeitthen vj. en x menschen3), mussen auch alle tage und nacht antzknechte yn der stadt umbherghen, auff das nicht erde, es seind die widderteuffer Bo unsinnich, das sie awen und juncfrawen dem tode entkegen lauffen, dreyopffe abgeslagen, zungen ausgebrochen, aus der stadt et. es ist auch von doctor Peitinger, unserm stadtget, das bey uns zeu Auspurgk, Wormbs, Speyr, Strasnen, Regenspurgk, Ingelstadt, Wein in Ostereich ausent gekopffet seyn, es ghet gantz erbermlich zeu. aben ein consilium in Bern gehalten mit yhren pfaffen ringel vonn Zurich mit tausent Sweycern bis gen Bern den und haben beslossen, das sie k . . . . . . . . . . went Sweizern sthet, das Sacrament . . . . . . zeweirley gestalt geben und do sie . . . . . . . . . , n sie gesungen und godt gelobet, daß sie von dem egodt erloßet wurden seindt, es ist hie gantz Swaben iern Osterich Kerntten Steyermark etc. verfforcht in widderteuffer oder ein Zwingelscher bey uns predigt, nzentausent zeuhoren, wan die andern doctores predigen.

ohl derselbe, den Luther Sebast. Albinus nennt und am s didascalos für Josef Levin Metzsch empfiehlt (Enders VI teb. p. 110: Fr. Sebastianus Albinus Augustinianus Mgr. nensten., 3. Apr. 1522 in Wittenberg inscribiert.

ugusten., 3. Apr. 1522 in Wittenbberg inscribiert.

11 der "Nieolsburger" Artikel: Christus sei nicht Gott,
Prophet (Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte. München
eachtenswert ist, daß der Briefschreiber die Anhänger dieses
Gros der Wiedertäufer unterscheidet.

enangaben des Verfassers sind wohl gründlich übertrieben. an nur, daß Augsburg in jenen Schreckenstagen im ganzen e der Täufergemeinde hingerichtet habe (Roth S. 229). Zur itteraturangaben bei Enders VI 169 u. 264, ferner Egelhaaf,

im 16. Jahrh. II 42. her 7. März 1528 (Enders VI 222): [quod] pueri in plateis a Deo pisto liberatos. Zwingel illuc a mille viris ductus et seindt yr kaum sechs oder siebin menschen auffs meysthe<sup>1</sup>). gott erbarm sich des grossen yrthums. ist zeu besorgen, das wyr eymall alle eynander erwurgen und ersthechen. die reichstetthe ligen fast alle voll mit knechten. auch die fursthen slaen alle tage viell swermer todt, es hilfft aber nicht, jhe mehr man sie todt, jhe mher er auffsthen, das ein sonderliche plage von godt mus seyn. datum Auspurgk im acht und zwenczisthen jar, sonabent nach Invocavit.

E. W. Joachim Helm, burger zeu Auspurgk.

Dem wirdigen und hochgelarthen Sebastian Weiß, magister und schoulmeister zeu Zerwist<sup>2</sup>) meinem lieben swager.

Magd. Cop. 104, gleichzeitige Kopie, stellenweise beschädigt; die Abschrift verdanke ich der Güte des † Herrn Prof. C. Krause in Zerbst.

## Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

D. Lud. Enders,

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M.

(Fortsetzung.)

Nr. 28.

Naumburg.

25. August 1544.

### Johann Streitberger an Löner.

(Ep. XII. fol. 13b.)

Clarissimo viro, egregio viro et doct. praed. Magistro Caspari Lonero, Pastori Ecclesiae Norlingiacensis, Domino suo patrono et majori carissimo et colendo, Johann. Streitpergerus Magister.

S. D. Certo consilio hactenus toto hoc tempore, quo Norlingiacum tenes, carissime Domine Magister et patrone, abstinui officio et munere scribendi ad te. Nam durissima illa initia gubernationis tuae saepe audivi a Domino Doctore<sup>3</sup>), cum exponeret ea communibus nostris amicis et fratribus, cum quibus et ego una, non sine

Auch diese Zahlen werden mit Vorsicht aufzunehmen sein. Es war die Zeit, in der selbst Urb. Rhegius vorübergehend ins Lager des Zwinglianismus übergetreten war, wenn auch dicht vor seiner Rückkehr zu Luther (Roth S. 167).

<sup>(</sup>Roth S. 167).

2) Über die Johannisschule in Zerbst fehlen, wie Hr. Archivrat Kindscher mitteilt, Nachrichten aus den Jahren 1527-43. 1527 hatte sie nur einen Schulmeister und einen Baccalaureus, der vierteljährlich 3 flor. bezog. 1527 hatte der Rector scholae St. Roth seine Stelle aufgegeben. Auch über die fürstliche Bartholomäusschule fehlen aus diesen Jahren die Nachrichten.

<sup>3)</sup> Medler.



vale cum tuis omnibus, conjuge honestissima matrona imis. Ego cum carissima mea Rebecca, quae jam

271. er 1545 nach Braunschweig ging, folgte ihm Streitberger, nn, dahin.



admodum vicina est partui, quae etiam te tuamque conjugem diligentissime salutat, et Aurelio 1) [am Rande: filio meo] etiam, Christo gratiae, valeo. Bene vale iterum. Nauburgi postridie Bartholomaci anno MDXLIIII.

Nr. 29.

Naumburg.

9. Oktober 1544.

#### Medler an Löner.

(Ep. XVI. fol. 20.)

Magistro Caspari Lonero D. Nicol. Medlerus.

S. D. Ego non memini, me nuper tibi recusasse meam operam omnino in mittendo aliquo diacono, nam de hoc negotio fideliter cum Domino Philippo et Doct. Melchiore<sup>2</sup>) egi, et optarem te habere Johannem Roth 3); sed cum interim alium susceperis, ego quiescam posthac.

Venit ad te Dominus Gallus [am Rande: Golthan ] 4), utinam bonis et felicibus auspiciis, id quod ego vobis utrisque opto et precor.

Dedi nuper 13 fl. Witenbergae tuo nomine Domino Doctori Melchiori Fend, ut tu a parentibus studiosorum, qui ex vestratibus Witenbergae sunt, eam pecuniam reciperes; reliquum decimum quartum florenum socrui tuae exposui. Mitto itaque acceptae et expositae pecuniae rationem; ego nunc meam partem quoque libenter contribuam.

Quod nunc addam, nihil habeo, nisi quod recte, laus Deo, cum meis valeo. Exitium meae comoediae nuper scripsi. Certo nobis promissa est in brevi visitatio; faxit Christus, ut feliciter succedat! Quam turbam ollarii cum centurione nostro Michaele Peck excitaverint, audies ex Domino Gallo; longum enim esset hoc scribere. Volo, ut epistolae loco Dominum Gallum excipias. Salutant te. uxorem et omnes liberos tuos officiosissime uxor et liberi mei et totus ordo presbyterorum candidorum. Mitto tibi libellum dono, quem jam recens Lutherus edidit contra Sacramentarios 5), qui te consolabitur. Bene vale. Datae Naoburgi, quinta feria post Francisci anno 1544.

2) Melanchthon und Fend.

<sup>1)</sup> Aurelius Streitberger war 1577 Inspektor des Gymnasiums zu Hof und starb 1612, 69 Jahre alt, war also zur Zeit unseres Briefs 1 Jahr alt.

<sup>3)</sup> Ein Ioannes Rot Bambergensis ist am 7. Januar 1541 inscribiert (Förstem. 186) und wird am 4. Sept. 1544 Magister (Köstlin, Bacc. III, 17); er kam jedoch nicht nach Nördlingen.

<sup>4)</sup> Gall Golthahn (Aurogallus) war bis 1546 Diakon in Nördlingen (Dolp 95). Kam er von Ölsnitz oder ging er erst nach Nördlingen dorthin? Dietmann, chursächs. Priestersch. III, 355 hat keine Jahrszahlen. 5) Vgl. Nr. 27°.

Nr. 30.

18. Oktober 1544.

Medler an Löner. (Ep. XLVIII. fol. 78b.)

viro eximia auctoritate, virtute, eruditione praedito, Lönero etc., Nordlingensis Ecclesiae Pastori et i, affini et majori s[uo] c[olendo], N. Medler, Doctor. et pacem in Christo. Nostrae res omnes sunt in pristino uidem valemus Dei gratia, sed hominum mira perfidia est, quam hoc tempore dissimulare oportet, quare tu equo animo feras; ego incipio jam patientiam habere. olationem accepturum ex Domini Galli am Rande: alli praesentia. Göringus1) noster proprias sibi quas 20 fl. mutuo accepit a Domino Doctore Steinbus factus est fideijussor Franciscus Reinelt noster, ione, ut ego et tu illi vicissim spondeamus, ne solus amnum, si Göringus, quod absit! fidem non servaret. ententiam nobis rescribe. Nolo autem Göringum hoc os vicissim simus Francisco fideijussores, ne nostra ntatur. His modo vale. Uxor mea et singuli liberi es et singulos reverenter salutant. Datae die Lucae

Nr. 31.

(Oktober od. November 1544.)

Wolfgang Musculus an Löner.

(Ep. XXXIII. fol. 44 b.)

st unvollständig, da Bl. 45 a, auf welchem Jahr und Datum uscript fehlt. Die ungefähre Zeitbestimmung ergiebt sich aus elle des Melanchthonschen Briefes.

o et perhumano M. Casparo Lonero, Nörlingensis ori fidelissimo, fratri in Domino charissimo, Wolf

culus.

di has reddit, Caspar in Domino charissime, ex eorum et, qui tibi ac ministerio verbi bene volunt. Hodie me equutus est, officiumque hoc reddendi tibi literas meas, e scribere vellem, ultro obtulit, quam piae mentis contemnere nec potui nec debui. Interea dum hic chilippi Mel. accepi doloris et christianae sollicitudinis haec inserta sunt<sup>2</sup>): "Meministi versum Aristophanis<sup>3</sup>)

wandter (Vater?) des Nr. 58 erwähnten Joh. Gering, aus

. V, 495 v. 5. Oktober; in der Adresse Melanchthons hat Fornamen Eutychius. phanis Pax v. 596.





de ollis inter se collisis: καὶ πίθος πληγεὶς ὑπὸ ὀργῆς ἀντελάκτισεν πίθω. Sic civiles discordiae saepe utrique parti exitio sunt, quod et metui antea saepe, et nunc metuo eventurum nostris ecclesiis moto rursus θορύβφ περί δείπνου<sup>1</sup>). O rem miseram et omnium lachrymis deplorandam, quod illud ὅσιον σύμβολον τῆς ἀγάπης belli cogitur esse materia seu occasio." Haec ille. Terret haec contendendi libido plurimos bonos, ac nescio quid inde patrocinii adversariis nostris futurum timent. Quis autem offendiculum hoc, quod ex hac contentione in ecclesia renovabitur, satis deplorare poterit? Quapropter omnino orandus est Deus pacis ac verae concordiae, ut tandem in verum consensum ac pacis studium redire largiatur, et astus Satanae, qui his intestinis nostris dissidiis causam veritatis pessundare et regnum Antichristi tueri constur, prorsus extinguat. Bene in Domino vale, ac Deum pro nobis et ecclesia nostra ora, sunt enim revera periculosa tempora. Saluta . . . \*) isthic et amicos. Datae Augustae . . . .

Nr. 32.

Wittenberg.

9. Januar 1545.

### Melchior Fend an Löner.

(Ep. XLIV. fol. 72.)

Eximia doctrina et pietate viro, D. M. Casparo Lonero, Pastori Ecclesiae Nordlingens is vigilantissimo, domino et amico suo colendo, Melchior Fend Doct.

S. Expectanti jucundissima, admodum tristia scribit tua Humanitas, charissime ac colende Domine Magister. Gravissime fero optimi viri et fratris mei dilectissimi Kantzii<sup>2</sup>) obitum. [Am Rand: erat diaconus Nordlingensis. Sed longe gravius me contristatur vestrae Ecclesiae turbulentissimus status et inconstantia eorum, quos constantissimos sperabam. Sed cum divinitus videamus regi universalem Christi ecclesiam, experietur et t[ua] Humanitas particularem vestram Deum non deserturum. Quare etiam a nutritoribus vestris regibus derelinquimini, quorum nonnulli jamdudum ab initio etiam mihi suspecti fuerunt, ut Deum solum suspiciatis, observetis, eique, quae sua sunt propria, committatis. In ea igitur vocatione tua, quae vere divinitus et non humanitus, ut mihi scribis, tibi contigit, expectes Dominum, viriliter agas, confortetur cor tuum, sustineas quaedam. Sed quid sus Minervam?<sup>3</sup>) | Am Rand: Vide Erasmum in Adagiis. | Nota est mihi t uae D ignitatis constantia et fides, quibus Heliae spiritu et exemplo etiam Athanasii, si quid tam durum tibi eveniret, confirmatis (?)\*) eluctabere. Videmini mihi, soli vos duo, t[ua] H[umanitas]

<sup>1)</sup> Streitigkeiten über die Abendmahlslehre.

<sup>\*)</sup> Unleserliches Wort.

<sup>2)</sup> Vgl. Nr. 8<sup>2</sup>.

<sup>3)</sup> Vgl. Cic. Acad. I, 4. (Der Dumme will den Klugen belehren.)

<sup>\*)</sup> Im Ms. confirmatur?

cus¹) [am Rand: Volfgangus Voglerus, ludirector am vestram praesentare; sed quid tum? ubi duo vel regati in meo nomine, dicit Dominus, ibi sum medius. In plurimos apud vos esse, qui non flexerunt genua hoc est, qui non sunt infecti fanaticis opinionibus. In collecti fratrueles superstites, maxime autem viduam, te Khalerin, non ignotam D. M. Volfgango, plae²) et aliis, qui scholae vestrae inserviunt. Hanc quoquam modo conjugi tuae familiarem. Dominus cum tota Ecclesia vestra, maxime vero domo, uxore ur et gubernet. Datae Wittenberg. 9. Januarii

(Fortsetzung folgt.)

# Kirchengeschichtliches hriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

O. Rieder,

· Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung.)

andlungen des historischen Vereins für den Regenng 1—4, Heft 1: 1831—1837), dann "Oberpfalz " (Jahrg. 4, Heft 2 — Jahrg. 47: 1838—1895). 3)

ing eines mit gemalten Wappen verzierten alten es des Catalogus episcoporum Ratisbonensium. Mit der Tabelle über die Bischöfe von Regensburg. 43.

atz, Das Merkwürdigste von der Herrschaft, dem e und Kloster Kastel (Kastl) im Regenkreise. Sulz-(Rezension): 1, 57.

l. Nr. 91.

führt unter den Praeceptores der lateinischen Schule einen (1545—1572) an, der jedenfalls mit unserm Jac. Agricola war nach unserm Briefe also schon vor 1545 Praeceptor. ren findet folgender Wechsel im Titel statt: für die on Regensburg (Band 4, Heft 2 — 5: 1838—1841); der on Regensburg (Band 6—8: 1841—1844); von Oberpfalz Band 9—46: 1845—1894); dann der Oberpfalz und Regens-1895). Band 4 und 5 tragen zugleich eine besondere 1. und 2. Band. Mit dem 9. Jahrgang "der gesamten begann, unter Vergrößerung des Formats, eine fortlaufender 1. Band der neuen Folge; von da sind auf jedem einzelnen mangegeben. In unserer Zusammenstellung citieren wir wegen nur nach der die ganze Serie berücksichtigenden



Gumpelzhaimer, Christian Gottlieb, Grabstein der Prinzessin Anna, Tochter Kaiser Ludwigs, zu Kastel (Kastl) v. J. 1319. Mit einer lithographischen Zeichnung. 1, 66.

Mayer, Franz Xaver, Artobriga Ptolomaei oder Weltenburg, das mutmaßlich älteste Kloster in Bayern: 1, 87.

Das alte Aureatum oder heutige Eichstätt: 1, 107.

Essing (Altessing, Kirchdorf im Bezirksamt Kelheim) und das Schulerloch: 1, 133.

Die "eillenden drei Heiligen" (in der Pfarrkirche zu "Oetting", jetzt Etting bei Ingolstadt): 1, 158. Vergl. daselbet auch S. 128. Sonderbarer Tausch (eines Klerikers gegen einen anderen durch König Ludwig, Karlmanns Vater): 1, 169.

Eine Tradition an das Kloster Schäftlarn aus dem Jahre 784:, 1, 170.

Verrichtungen eines Provisors zu Zell bei Dietfurt (1500): 1, 170.

Forster, Beschreibung von Etterzhausen (Bez.-Amts Stadtamhof): 1, 177 (Kirche und Schule S. 186—189; Klöster im Hofmarksgericht 207—210).

Verzeichnis der katholischen Pfarrer zu Nittendorf (im gleichen Bezirksamt) von 1645—1827: 1, 221.

Mayer, Fr. X., Tiburnia oder Regensburg und die ältesten Bischöfe in Bayern aus römischer und agilolfingischer Zeit. Ein Beitrag zur ältesten Kirchen- und Pfarrgeschichte in Bayern (Ankündigung und ausführliche Inhaltsanzeige eines Werkes): 1, 247.

Gandershofer, Georg Maurus, Chronik des Marktes und Badeortes Abach (Abbach) nächst Regensburg. Aus archivalischen und anderen verläßigen Quellen (972--1831): 1, 277 (Reihe der Pfarrherren S. 391).

Mayr, Michael, Miscellaneen zu einer Chronik vom Schlosse und der Herrschaft Kürn, k. Landgerichts Regenstauf. Nebst Zusätzen von Josef Rudolf Schuegraf. 2 (1833/34), 1. (Die Familiengruft und Kapelle der Paulsdorfer im ehemaligen Minoritenkloster in Regensburg S. 109—111; Nachtrag S. 342 ff.). Hiezu vergl. Anton Resch, Beschreibung der Paulsdorferschen Kapelle und der darin befindlichen Grabmäler: 4 (1837—39), 130.

Reisach, Marquard, Graf v., Notizen über Pokale, Trinkgeschirre, Kirchengefäße und dergleichen aus alter und neuer Zeit: 2 (1833/34), 200.

Krempel, Anton (aus dessen Notizen von G.), Ursprung des Marktes Geiselhöring: 2, 224 (Sieben Kirchen angeblich aus Römerfesten erbaut S. 231 f.).



- Mayer, Franz Xaver, Monographien oder topographisch-historische Ortsbeschreibungen des Landgerichtsbezirkes Ritenburg (Riedenburg): 4 (1837-39), 181. (Bei mehreren Orten ein besonderer Abschnitt über kirchliche Verhältnisse.) Über Riedenburg selbst (in kirchlicher Beziehung) handeln S. 328 ff. und Bd. 36. Urkundliche Geschichte von Essing (Alt- und Neuessing) und Randeck: 5 (1841), 30 ("Kirchliche Verhältnisse" S. 49 ff.; vgl. 1, 133).
- Schuegraf, Josef Rudolf, Hailsberg (Heilsberg, Bez.-Amts Regensburg) und die Truchsessen von Hailsberg und Eckmühl: 6 (1841), 73 (über Einführung der Reformation 1553: S. 95 f. Ablaßbrief für die Schloßkapelle zu H. von 1344: S. 100 -102; Urkunden, betr. das Predigerkloster zu Regensburg 1273, die "Alte Kapelle" daselbst 1275 und das Kloster Niederalteich 1308: S. 118-120 u. 129-135).
- Diener, Johann Georg, Um welches Jahr fing die Reformation in Amberg an? 6, 214.
- Schuegraf, J. R., Chronik von Michaelsberg (jetzt Michelsberg) und Bodemstein (Bodenstein), k. Landgerichts Nittenau: 6, 323 (ein paar Notizen über die Kirche zu Michelsberg S. 325 f.).
- Prechtl, Johann Baptist, Geschichtliche Nachrichten über Markt und Schloß Lauterhofen (Lutrahahof Caroli Magni; Luttraof Ludovici Pii) in der Oberpfalz: 7 (1843), 1 ("Nachrichten über die Pfarrei" S. 35—40, 44—47, 52—57; Urkundenanhang: Stiftung der Frühmesse 1439 S. 57—61).
- Voith, Ignatz, Edler und Ritter von, Fronau in der Oberpfalz (Bez-Amts Roding): 7, 113 (über die Kirche daselbst S. 120—136).

  Die Wappen in der Kirche von Fronau, historisch heraldisch untersucht von Josef Plaß. Mit einer lithographierten Abbildung am Schlusse des Bandes. 25 (1868): 127.
- Mayer, Franz Xaver, Der bayerische Nordgau. Eine kritisch-historische Abhandlung, 7, 159 (dessen Christianisierung S. 202 ff.).
- Fink, Josef v., Über die Privilegien des Klosters Ensdorf 7, 214. Erläuterungen und Zusätze zu dem (1819 vom Verfasser publizierten) Versuche einer Geschichte des Vizedomamtes Nabburg 7, 256 (Erwerbungen des Klosters Ensdorf 8. 276 f.; Pfarrverhältnisse von Perschen 278—280).
- Gsellhofer, Fr. Ser., Beiträge zur Geschichte des Pfarrdorfes Affecking in Niederbayern und des Pfarrdorfes Walderbach in der Oberpfalz 7, 302; des Klosters Walderbach 310.
- Zerzog, Julie von, geb. von Thon-Dittmer, Skizzen über Pettendorf (Bezirksamts Stadtamhof) 8 (1844), 28 (Frauenkloster und Kirche daselbst).

Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Klosters U. L. l, gesammelt aus Gemälden, Grabsteinen und ander-Dokumenten etc. 8, 41.

atz, Die alte Pfarrei Pfaffenhofen, jetzt Kastel (Kastl):

er, Georg Maurus, Litterarisches Repertorium über den erpfalz und Regensburg: 8, 188. (Enthält namentlich Abteilung, beginnend S. 198, welche die "specielle über größere Bezirke, Ämter, Herrschaften etc., dann Ortschaften des Kreises" in alphabetischer Folge der te aufführt, wertvolle, auch für vorliegenden Zweck Zusammenstellungen).

ige von J. R. Schuegraf S. 313-316.

I., Notizen zur Geschichte der Stadt Vilseck etc. 8, chliches von Seite 249 an).

Jos. Rud., Ein Lobgedicht auf Regensburg von Hans Iit erläuternden Anmerkungen. (Auch die kirchliche Stadt hervorhebend): 9 (1845), 1.

n, Salbuch des Damenstiftes Niedermünster zu Regensdem 13. Jahrhundert. Mit einem Vorworte, einem rsonen- und Sachregister und einem Urkundenanhang:

Josef, Tiefenbach in der Oberpfalz. Aus Quellentopographisch beschrieben: 9, 133 (über die Pfarrs. S. 138 ff.; dann speziell "Kirchliche Geschichte", er die Schule S. 143—155).

z., Grundriß zu einer Abhandlung über die ehemaligen gteien in der obern Pfalz (Vogtei über Ensdorf, ldsassen, Michelfeld, Reichenbach, Gnadenberg): 9, 170.

X Xaver, Welches ist das wahrscheinliche Entstehungs-Bistums Eichstätt? Eine historisch-kritische Abhand-187.

s, Historisch-topographische Notizen über die Pfarrei (Landgerichts Burglengenfeld): 9, 208.

Anton, Urkundliche Beiträge zur Regierungs-Geschichte udwig des Bayern: 9, 253 (hinsichtlich des päpsterdiktes s. Seite 263 f. und 285 – 289).

J. R., Kurze Geschichte der Erfindung der Glocken, ere geschichtliche Nachrichten über die ältesten Glocken kengießer der Stadt Regensburg: 9, 295.

(Fortsetzung folgt.)



## Zum Glaubensliede der Königin Maria von Ungarn

(siehe oben S. 82 ff.) ist noch nachzutragen, daß darüber noch J. Bolte in seinem Aufsatz: "Königin Maria von Ungarn und die ihr zugeschriebenen Lieder" in der Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Litteratur Bd. 35, 1891 S. 435 ff. handelte, und ganz besonders deshalb, weil sehr zweifelhaft sei, ob die Königin das Deutsche genügend beherrschte, um sich darin auch in poetischer Form zu bewegen, der Meinung war, daß "ein mitfühlender Zeitgenosse das von protestantischem Geiste durchwehte Trostlied für sie dichtete und ihr in den Mund legte", was mir durch das Zeugnis des Markgrafen Georg widerlegt zu sein scheint. Th. Kolde.

## Zur Bibliographie. \*)

\*Hüttenbach, Osk, Frh. Lothar von, Prof. am bischöflichen Lyceum in Eichstätt. Die Jesuitenkirche zu Dillingen, ihre Geschichte und Beschreibung mit besonderer Berücksichtigung des Meisters ihrer Fresken Christoph Thomas Scheffler (1700—1756). Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 17. u. 18. Jahrhunderts. Mit 19 Abbildungen. Stuttgart, Paul Neffs Verlag. 76 S. gr. 8. Mk. 3,60.

Der Verf. giebt zuerst größtenteils auf archivalischem Material fußend eine gedrängte Darstellung der Verhältnisse, unter denen durch Kardinal Otto Truchsess von Augsburg die Universität Dillingen entstand und in die Hände der Jesuiten kam. Darauf folgt eine ausführliche Baugeschichte der 1610 begonnenen und 1617 geweihten Jesuitenkirche, die wie die meisten (8.17 werden die Kirchen der oberdeutschen Provinz nach ihrer Gründungszeit aufgezählt) aus Prinzip "nach außen meist einfach wie das Ordenshabit, nach innen prunkend, um das Volk anzuziehen" werden sollte. Mit Recht nennt er sie, weil sie gewöhnlich die feste Niederlassung besiegelten, "Siegeszeichen", weshalb bei ihrer Einweihung, wie damals in Dillingen, die höchste Prachtentfaltung, namentlich auch durch großartige Theateraufführungen, geübt wurde. Nach verschiedenen Mitteilungen über die Geschichte des Jesuitencollegs in der Schwedenzeit und den nächsten fünfzig Jahren folgt eine sehr genaue Darstellung des großen Umbaues der Kirche und ihre unter dem Einfluß des durch den Jesuitenkünstler Andrea dal Pazzo (1642-1709) aufgekommenen neuen Geschmacks unternommene prachtvolle Ausschmückung. Wie schon der Titel angiebt, beschäftigt sich der Verf. aber speziell in eingehender und interessanter Weise mit den großen Fresken des von der heutigen Kunstforschung wieder mehr geschätzten Meisters Scheffler, und stellt in der letzten Abteilung seiner Schrift, die wohl die wertvollste ist, m. W. zum erstenmale alles zusammen, was wir über das Leben und Wirken des für die bayerische Kunst im vorigen Jahrhundert so wichtigen Meisters (geb. c. 1700 in Freising, gest. 1756 in Augsburg) noch wissen. Als Curiosum mag erwähnt werden, daß in dem einen die Jesuiten verherrlichenden

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

inger Kirche, Joh. Canisius, der erste Rektor von Dillingen, wie er den Fuß auf das Haupt Luthers setzt (S. 53). Leider hlreichen, dem Text beigegebenen Abbildungen einige so laß man kaum etwas erkennen kann.

Ludw., Franz Kolb, ein Reformator Wertheims, und Berns. Sein Leben und Wirken. Mit 15 Beiarunter die von Franz Kolb im Jahre 1524 eingete evangelische Gottesdienstordnung und das von ihm in Jahre verfaßte erste Bekenntnis der Stadt Wertlanger Dissertat. 1895. 131 S.

Franz Kolb wußte man, obwohl man ihm in der Reformaler verschiedensten Gegenden begegnete, bisher nicht eben ls fehlte es an der Zusammenfassung des zerstreuten Materials. diese mit sehr großem Sammelfleiß verfaßte Monographie reilich bleiben auch jetzt noch manche Lücken z. B. Einhäuserorden, zeitweiliges Verlassen desselben, Fortgang von ie durch die Vermutungen des Verfassers noch nicht ausgefüllt eressiert hier vor allem die Thätigkeit des Kolb in Nürnberg, e zum erstenmal mitgeteilten Akten über das Verhör, welches rdachtes der Schwärmerei vor der Nürnberger Geistlichkeit e, von Wichtigkeit (S. 123). Nicht minder wertvoll ist aber ung des wohl wirklich von Kolb verfaßten, höchst originellen schlags, auf den bereits Engelhardt, Ehrengedächtnis der Renken S. 156 hingewiesen hatte, d. h eines vom Grafen von aßten Gutachtens über die bekannten 23 Ansbacher Artikel, als Material für den später verbotenen Speierer Reichstag ls irreführend muß übrigens die Ankündigung im Titel bewonach der Leser die von Franz Kolb im Jahre 1524 ein-. Gottesdienstordnung erhielte. Thatsächlich findet er nur ine Nachlese II, S. 616, vgl. Enders, Luthers Briefwechsel abgedruckt) den längst bekannten und allseitig gewürdigten Luther, in welchem derselbe u. a. darüber berichtet, wie er akten, hauptsächlich Taufe und Abendmahl, zu halten pflege.

nr., Ein Augsburger Philosoph. Beilage zur Allgem. 895, Nr. 294. Beilagen Nr. 245 (23. Okt. 1895.)

a Titel behandelt der Verf, die philosophischen Bestrebungen der am 22. Januar 1696 in Augsburg geboren, 1724—44 euren, 1744—1757 Pfarrer an der Kreuzkirche von da bis zu ov. erfolgten Tode, Pfarrer und Senior an der Ulrichskirche zu Er ist derselbe, der auch eine "urkundenmäßige Geschichte a Kirche zum hl. Kreuz" geschrieben hat.

Münchner auf auswärtigen Universitäten. In Jahrbuch eschichte Münchens. 1894. S. 300.

Der Franziskaner Stephan Fridolin. Ein Nürnberger des ausgehenden Mittelalters. Historisch politische l. 113, S. 464.

dem Prediger bei St. Clara in Nürnberg, dessen Tüchtigenmeyer, Sammlung von Aufsätzen zur Erläuterung der e (Ulm 1827, S. 198) gerühmt hat.



Paulus, N., Johann Wintzler. Ein Franziskaner des 16. Jahr-hunderts, in der Zeitschr. "Der Katholik". III. Folge. IX. Bd. 1894. S. 40 ff.

Heide, Dr. Gustav, Realschullehrer in Fürth, Beiträge zur Geschichte Nürnbergs in der Reformationszeit. 1. Nürnberg im schmalkaldischen Kriege. 2. Das Interim in Nürnberg, in v. Raumers Historisches Taschenbuch. Sechste Folge 11. Jahrgang. Leipzig 1892.

\*Forschungen zur Kultur- und Litteraturgeschichte Bayerns. Herausgegeben von Karl v. Reinhardstöttner. 1. Buch. 1892. II. 1893. III. Ansbach u. Leipzig 1894. à 6 Mk.

Dieses groß angelegte, treffliche Unternehmen des überaus rührigen, um die Erforschung der Kultur- und Litteraturgeschichte Altbayerns längst verdienten Verfassers, das die allgemeinste Beachtung verdient, sei hiermit auch den Lesern dieser Zeitschrift aufs Wärmste empfohlen. Aus dem reichen Inhalt soll als von besonderem Interesse hervorgeboben werden, K. v. Reinhardstöttner, Volksschriftsteller der Gegenreformation in Alt-bayern Bd. II, S. 46-139, eine treffliche Übersicht über die gesamte Polemik gegen die evangelische Bewegung in deutscher Sprache mit reichem Litteraturnachweis und besonderer Berücksichtigung des letzten hervorragenden Münchner Volksschriftstellers vor dem dreissigjährigen Kriege, Aegidius Albertinus † 1620. – Luthers bekannter Gegner, der Ingolstädter Joh. Eck, wird als Geograph gewürdigt von S. Günther, Johann Eck als Geograph. Ebenda II, 140 ff. J. Friedrich (Döllinger und Platen II, 69 ff.) giebt aus des Dichters Platen auf der Hof- und Staatsbibliothek aufbewahrtem Tagebuch sehr wichtige Mitteilungen über die beiderseitigen Beziehungen Döllingers und Platens, die uns einen wertvollen Einblick in des ersteren Entwicklung auf der Würzburger Universität gewähren. In die Geschichte der Aufklärung führen die Aufsätze von Richard Graf Du Moulin Eckart, "Aus den Papieren eines Illuminaten", des späteren Regierungspräsidenten der Pfalz von Zwack, Bd. III, S. 186 ff. und K. v. Reinhardstöttner, "Andreas Zaupser" Bd. I, 121 ff., und so wäre noch Manches anzuführen, was vom kirchengeschichtlichen Standpunkt als wichtig und wertvoll bezeichnet werden könnte.

\*Johann Eberlin von Günzburg, Ausgewählte Schriften. Bd. I. Herausgegeben von Ludwig Enders. (Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. Nr. 139—141. Flugschriften aus der Reformationszeit XI.) 228 S. Mk. 1.80.

Enthält mit Einleitung und (am Ende beigefügten) Erläuterungen einen genauen Neudruck einer der wichtigsten Schriften des hervorragenden Volkschriftstellers der Reformationszeit, "die 15 Bundesgenossen", wofür man um so dankbarer sein muss, als gerade dieses Werk nur auf den wenigsten Bibliotheken vollständig zu haben und der billige Neudruck das Original durchaus zu ersetzen im stande ist.

Wachter, Friedr., Kaplan bei St. Gangolf in Bamberg, Pottenstein. Geschichte des ehemaligen Pflegamtes und der Pfarrei Pottenstein sowie der Filiale Kirchenbirkig und des Herrschaftssitzes Kühlenfeld. Nach urkundlichen Quellen bearbeitet. Bamberg, Schmidtsche Buchhandlung, 1895. 8. 183 S.



hiezu Radlkofer, S. 137 etc.), während die andere eine Art Pastoraltheologie ist, dem Wehe gewidmet unter dem Titel: "Wie sich ein Diener Gottes in all seinem Thun halten soll" (Radlkofer S. 226 etc.). Aus diesen beiden Schriften erfahren wir einiges Weniges von den persönlichen Verhältnissen Wehes, der lange Zeit nur unter den Namen Hans Jakob bekannt war, bis Pastor Strobel in den "Freiburger Beiträgen" seinen vollen Namen zu weiterer Kenntnis brachte.

Danach lebten seine Eltern bei ihm in Leipheim, wahrscheinlich im Pfarrhause selbst, auch hatte er Weib und Kind, was vielleicht für das Verhalten des Ulmer Rates gegen ihn von Einfluß war. In Leipheim und Umgebung war er sehr beliebt, wozu schon seine natürliche Bescheidenheit und Freundlichkeit viel beigetragen haben mag; doch war seine Gemütsart allem Anscheine nach etwas heftig, sein Temperament zu leidenschaftlichen Erregungen geneigt.

Nach Dr. Dieterich (Jubelpredigt vom Jahre 1617) hat er seine reformatonische Thätigkeit zu Leipheim im Jahre 1524 begonnen, sie reicht aber ganz sicher noch in das Jahr 1523 zurück. Im benachbarten Ulm1), zu dem Leipheim damals gehörte, hatten sich schon bald reformatorisch gesinnte Stimmen erhoben. Vor allem war im Sinne Luthers der Franziskanermönch Eberlin von Günzburg aufgetreten, der sicher auf die Überzeugungen seines Vetters Wehe keinen geringen Einfluß übte. Doch mußte Eberlin trotz der Fürbitte des Ulmer Rates für den beliebten Prediger die Stadt bald verlassen, nachdem die über sein Auftreten erbitterten Klosterbrüder ihn ausgestoßen hatten. Sein Nachfolger im Predigtamte an der Barfüßerkirche, Heinrich Kettenbach, wirkte in gleichem Sinne wie er, mußte jedoch auch bald den Anstrengungen seiner Gegner weichen. an deren Spitze der Dominikaner Peter Hutz genannt Nestler stand. Unter den Laien zeichnete sich namentlich der Arzt Wolfgang Rychard durch seine Thätigkeit für die Sache der Reformation aus. Nach Kettenbachs Abgang war nur noch der Prediger an der Frauenkircke Johann Diepold, genannt

<sup>1)</sup> Vgl. zu folgendem Keim, die Reformation der Reichsstadt Ulm. Stuttgart 1851.

n evangelischem Sinne thätig, doch bekam er en Gehilfen an Johann Höflich. Dessen Auslieferung von Konstanz förderte die Sache der Reformation recht, wie denn jetzt auch einige vom Rate nnen wurden, so besonders der Bürgermeister erer. Der Rat sah sich infolgedessen genötigt, h Gesinnten einen evangelischen Prediger zu war fiel die Wahl auf Konrad Sam von Brackenhätigkeit für den schließlichen Sieg der evangein Ulm von hervorragender Bedeutung ge-

ner Zeit, da Sam nach Ulm berufen wurde, der in seiner Mehrzahl noch keineswegs entschieden les Evangeliums eintrat, fällt der größte Teil schen Thätigkeit Wehes in Leipheim. Zunächst Sinne Luthers, wie denn seine ganze kirchliche erisch gerichtet war im Gegensatz zu Ulm, wo em Auftreten Sams immer mehr zu den Grundbekannte. Es hat sich da bei Wehe jedenfalls rlins geltend gemacht, der Luther mit vollem war.

er das Sakrament unter beiderlei Gestalt aus lie Messe zu lesen. Seine Predigten fanden bei eil seiner Gemeinde vollen Anklang. Scharen-Leute auch aus dem benachbarten Günzburg r aus Ulm fanden sich Hörer ein. Die Günzkeit sah nicht gerade wohlwollend dazu und farrkinder beim Stadtrate unter Beziehung auf kt und das Mandat des Nürnberger Reichstages f ein Verbot des Kirchenbesuches in Leipheim er Einwohner erging. Einige Übertreter des-Rat in den Turm sperren, auch wurde einigen bnis im Kirchhofe versagt. Den Wehe aber von Günzburg hart an, daß er seinen Günzern nicht ausgeboten hätte. Wehe erwiderte ihm wegen der Zwistigkeit, die daraus nach ichkeit hätte erwachsen müssen, nie besonders Günzburger zu ihm gekommen wären. Allein





Die Vorgänge bei Einführung des lutherischen Gottesdienstes, insbesondere auch der Austeilung des heil. Abendmahles unter beiderlei Gestalt schildert der Verfasser der Weißenhorner Historie, Thoman, in der Weise, daß es dabei "überaus ubel und frevelich" (Baumann, S. 59) zugegangen sei. Man habe das Bildnis unserer lieben Frau vom Altare genommen und unten an den Predigtstuhl gehängt, die Bildnisse der 12 Boten aus der Kirche hinausgetragen und in den Kot getreten, von der Kanzel habe der Pfarrer verkündigt (Baumann, S. 60), er wolle hiefür sein Leben lang keine ketzerische Meß mehr haben, wie er vormals gethan hätte, und wenn es nicht wider die brüderliche Liebe wäre, wollte er gerne, er hätte so viel Menschen umgebracht, als er Messen gehalten hätte. Als er von dem Predigtstuhle gegangen, hätten seine Anhänger das Te Deum gesungen, dann hätte er viel Partikel aufgelegt und ohne alle christliche Ordnung und der Kirche Brauch konsekriert und hätte zum gemeinen Volk gesagt, wer das Sakrament unter beiderlei Gestalt nehmen wollte, sollte es am Altare empfangen, was von vielen geschehen wäre. Danach hätte der "Eschei" (Flurwächter) Thurenbeck ein Partikel in seine Hand genommen und es dem Pfarrer gegeben. Wir müssen diese Mitteilung der Weißenhorner Historie sehr behutsam aufnehmen. Daß der lutherisch gerichtete Wehe die Bildnisse der Apostel in den Kot habe treten lassen, ist durchaus nicht wahrscheinlich, und daß dem römisch gesinnten Thoman eine Konsekration nach lutherischem Ritus als gegen die Ordnung der Christenheit und den Brauch der Kirche erschien, ist ja begreiflich genug.





Rat seinen Gesandten beim Bundestage, dem Bürgermeister Ulrich Neithart, den Auftrag gab, dem Bischof anzuzeigen, dab er sich des Pfarrers zu Leipheim entschlagen und ihn von dort verwiesen habe, andrerseits aber mußte man doch schon einigermaßen Rücksicht nehmen auf die evangelisch Gesinnten im Rate und in der Bürgerschaft; daher der Rat beim Bischof Wehes Bitte um eine Untersuchung seiner Lehre und seiner Aufführung durch eine Kommission unterstützte. Da mag man wohl auf eine strenge Handhabung der Mandate gegen Wehe zeitweise verzichtet haben.

Aus dem Jahr 1524 wird uns nun von diesem nichts mehr berichtet, ebensowenig aus dem Anfange des Jahres 1525. Nun aber beginnt für ihn eine verhängnisvolle Zeit, die Zeit, da der Bauernkrieg auch Leipheim in Mitleidenschaft zog.

Die Unruhen hatten sich im Juni 1524 in der Landschaft Stühlingen nordwestlich von Schaffhausen erhoben, hatten dann immer weiter um sich gegriffen und zur Bildung dreier Haupthaufen geführt, der Allgäuer, der Baltringer und der Seebauern. Diese schlossen nach gemeinschaftlicher Beratung ihrer Abgesandten in Memmingen, die am 6. März 1525 begann, eine christliche Vereinigung mit gemeinschaftlicher Bundesordnung vom 10. März dieses Jahres. Ihre Forderungen machten die Bauern geltend in den bekannten 12 Artikeln. christliche Vereinigung und zwar zunächst an den Baltringer Haufen schloß sich wahrscheinlich in den ersten Tagen des März ein weiterer größerer Hauf aufständischer Bauern an, den wir mit dem Gesamtnamen Leipheimer Haufe bezeichnen wollen. Er bestand zunächst aus Leuten der Weißenhorner und Kloster Roggenburger Gegend, wo die Bewegung anfangs Februar begann. Versammlungen in Ettenbeuern am 25. Februar und am 6. März führten zur Errichtung einer Bruderschaft, zu der man anch die benachbarten Adeligen beiziehen wollte. Dieselbe befahl auch den Pfarrern, daß sie bei Strafe der Absetzung nur das heilige Evangelium predigen sollten. An diesen Versammlungen soll auch Wehe sich beteiligt haben. Was das Verhalten der Leipheimer betrifft, so liefen sie sehr bald in großen Haufen den Bauern zu, so daß der Ulmer Rat am 3. März sich zu folgendem Beschluß veranlaßt sah (bei Radlkofer S. 638 etc.):



ins Pfarrhaus gegangen sein, soll sich ein "geschmalztes Brot" haben machen lassen, auch angeordnet haben, es solle alles im Hause hinweggetragen und das Pfarrhaus selbst "niedergeworfen" werden. Er soll aber auf Bitten eines Weibes seinen Befehl zurückgenommen haben.

Nach Wiederholung des Begehrs um Einlaß in Weißenhorn begann ein Angriff aller Bauern auf die Stadt, der ihnen aber sehr schlecht bekam. Sie mußten mit blutigen Köpfen abziehen und traten den Rückzug nach Leipheim an.

Währenddessen war der Truchseß gegen den Baltringer Haufen vorgegangen. Derselbe leistete nicht gerade sehr energischen Widerstand und zog sich bis Munderkingen, einem Wilhelm Truchseß gehörigen Städtchen, zurück. Hier traf den Georg Truchseß der Befehl des Bundes, schleunigst umzukehren, um sich gegen den Leipheimer Haufen zu wenden. Vermutlich hörte er schon auf dem Wege von dem Rückzuge der Bauern nach Leipheim und wandte sich deshalb über Ulm direkt dahin.

Hier hatten die Bauern auf die Kunde von der Rückkehr des Truchsessen Anstalten zum Widerstande getroffen. An der Ulmer Straße, am sogenannten Bibersteig, hatten sie eine äußerst günstige Stellung vorbereitet, in welcher sie dem bündischen Heere gegenüber treten wollten. Steil führt hier die Straße, von Ulm aus gerechnet, den Biberberg hinan. Auf der einen Seite bot die Donau und das sog. Jungholz den Bauern Schutz, auf der andern hinderte ein Moor eine starke Entwicklung der feindlichen Streitkräfte, namentlich ihrer Reiterei, und unten am Berge zwischen den beiden Heeren floß der Biberbach, an dem die Bauern eine Art Wagenburg errichtet hatten. Hätten sie nun frischen Mut gehabt und eine tüchtige Leitung, so hätten sie entschieden ihren Gegnern einen schweren Stand bereiten können. Aber an beiden fehlte es. Es scheint überhanpt keine recht einheitliche Befehlsführung vorhanden gewesen zu sein und, was den Mut der Bauern anlangt, so schossen sie mit Falkonetten fest darauf los, sobald die ersten Reihen der Feinde in Sicht kamen. Als sie aber die große Heeresmasse des Truchsessen sich entwickeln sahen, daüberkam die Bauern eine förmliche Panik und sie wendeten sich nach Leipheim zu in die Flucht. Der Truchseß, persönlich der Gegend kundig,

entkommen, sei aber von einem Bauern verraten und darauf hin von Reitern gefangen genommen worden, welche ihn an ein Halfter gelegt und nach Bubesheim geführt hätten. Das Pförtlein in der Stadtmauer am Pfarrhause, durch das Wehe entfloh, ist heute noch vorhanden. Es führt hinaus an die Bergabhänge, welche am südlichen Donauufer sich hinziehen. In ihnen finden sich schluchtenartige Einschnitte und, wenn sie damals so reich mit Niederholz bewachsen waren wie noch vor einigen Jahren, hatte Wehe gar nicht nötig, sich eine Höhle zu graben. Das Terrain bot wenigstens für kurze Zeit von Natur schon Schlupfwinkel genug. Nach Thoman und Holzwart soll er noch einen Versuch gemacht haben loszukommen. dadurch daß er seinen Häschern 200 fl. als Lösegeld geboten habe, die er bei sich führte, und 600 fl. dazu, die sich in seinem Tische finden sollten. Allein vorausgesetzt auch, daß Wehe in der That 800 fl. besessen hätte, so konnte er sich doch unmöglich der Hoffnung hingeben, daß man gerade ihn gegen dieses Geld freilassen würde, musste vielmehr von vorne herein als wahrscheinlich annehmen, daß man sich sowohl seiner Person als seines Geldes bemächtigen würde.

Wir übergehen nun, was in Leipheim selbst weiter erfolgte, die über die Stadt beschlossene, aber doch noch abgewendete Plünderung und die weitere Bestrafung der Stadt und beschäftigen uns nur noch mit dem Schicksale Wehes. Derselbe wurde bei Bubesheim nebst anderen Gefangenen vor den Truchseß geführt, um von ihm gerichtet zn werden. Das Urteil lautete auf den Tod durch das Schwert. Mit Wehe wurden noch einige Gefangene gerichtet; der mitgefangene Pfarrer von Günzburg wurde, nachdem er längere Zeit mit dem Truchsessen hin und hergeführt worden war, um 70 fl., desgleichen mit dem Verlust seiner Pfarrei gestraft, wozu noch das Verbot kam, im Augsburger, Konstanzer und Speierer Bistum zu predigen.

Unter den Gefangenen, welche zum Tod verurteilt wurden, befand sich Jörg Ebner, genannt der Bayer. An diesen wandte sich nach Thoman der Truchseß zunächst. Derselbe leugnete entschieden alles, dessen man ihn schuld gab, und behauptete, er habe nie etwas Böses gethan; aber der Bürgermeister Diepold Schwarz von Weissenhorn hielt dem Bayer ein Stück nach

waß sie thuen, nicht darumb, daß ich so gerecht





sonder ir unwuessen halb." In dem fueret ine der set sat den platz, kniet nider und sprach: "Vatter in deine set Svelche ich meinen gaist" und ward also gericht."

So weit der Schreiber des Truchsessen. Die Darstellung erwisch, aber tief ergreifend. So, muß man sagen, stirbt ein überzeugungstreuer, frommer Christ und dieses Ende man anschauen, wenn man ein schließliches unparteiisches under Wehe fällen will.

Das freilich muß zugestanden werden, daß die vorhandenen den bezeugen, er habe sich bei den aufständischen Bauern wehalten und sei mit ihnen gezogen, und wenn dies auf heheit beruht, so soll es in keiner Weise in Schutz genommen den. Doch muss man bedenken, daß nur katholische Quellen berichten und daß unter diesen namentlich die Weissenter Historie sich als keineswegs unparteiisch beweist.

1st Wehe aber wirklich mit dem Bauernhaufen gezogen, hat er es sicher nicht gethan, um Rebellion zu predigen. Anseichts des gewissen Todes, dem gegenüber er sich als entschiedenen Christen beweist, versichert er seinem Nichter: "Herr, mir geschieht unrecht, ich habe nichts aufzeitiges gepredigt sondern das göttliche Wort." (Baumann S. 553).

Während Thoman von Wehes Mitangeklagten Jörg Ebner erzählt, er habe seine Schuld bekennen müssen, da ihm der Bürgermeister Schwarz als Zeuge gegenüber gestellt worden sei, weiß er von Wehe nichts derartiges zu berichten. Dagegen bezeugt der Schreiber des Truchsessen mit offenbarer Teilnahme seine Standhaftigkeit bis in den Tod.

Es ist auch bemerkenswert, dass wir von einem geordneten Verfahren gegen Wehe gar nichts lesen, daß von Zeugen, die man ihm gegenübergestellt, gar nichts erwähnt wird. Der Truchseß hat ihn nach seiner Gefangennehmung in kürzester Frist hinrichten lassen, nachdem er "von ihm viel anders arfahren".

Um Aufruhr war es dem Manne sicher nicht zu thun; noch weniger war er geleitet von gemeiner Gewinnsucht. Was lesen wir in dieser Hinsicht in den Quellen? Indem Thoman von dem Zuge nach Weißenhorn berichtet, weiß er doch eigentlich von Wehe nichts weiter anzuführen, als daß er sich

en im Pfarrhause ein "geschmalztes Brot" bereiten nd er den Befehl alles im Pfarrhause hinwegzutragen niederzuwerfen selbst widerrufen haben soll. Freilich an seiner Erzählung über Wehes Gefangennahme kung folgen: "Auf das, so er soll 800 fl. gehabt 3 man seine Frömmigkeit spüren, wie er so treulich nern Schatz umgegangen ist, angesehen, daß er nicht zuvor gar nichts gehabt hat, außer daß er große nachte. Der hat recht brüderliche Liebe gehabt." S. 83.)

en immer wieder vorausgesetzt, daß Wehe wirklich is sich angeschlossen und daß wirklich 800 fl, bei ihm vurden, so ist ja höchst wahrscheinlich, daß man eiten der Bauern die Verwaltung der gemeinschaftder anvertraut hatte, die dann naturgemäß in use deponiert waren, und es braucht sich dabei icht um geraubtes Gut zu handeln; denn es ist doch nehmen, daß das auf dem Zuge nach Weißenhorn Bargeld von den Einzelnen in der eigenen Tasche urde; man muß vielmehr an die regelmäßigen Beiträge schaftlichen Kasse denken, welche von den einzelnen dern zu zahlen waren, wovon auch Thoman selbst Baumann S. 63.)

Aufruhr zu predigen, sich mit unrechtem Gute zu das war nach unserer Ansicht keineswegs der Wehe in das Lager der Bauern trieb. Was aber ir können darüber nur Vermutungen aufstellen. haben verschiedene Beweggründe zusammengewirkt. En uns daran erinnern, dass dem Wehe die Stadt uf Betrieb des Bischofs Stadion und des schwäbischen rboten, daß ihm die Pfarramtsführung abgenommen nötigt war, die Stadt zu verlassen. Wenn man nun m der schon früher (S. 149f.) geschilderten Verhältnisse Anfange milde gegen Wehe auftrat, so änderte sich gewiß, wenn etwa Wehe, ähnlich wie Luther, nach er Bauernbewegung den damals wirklich schweren, wenn auch ohne aufrührerische Absicht, vertrat,

was bei seiner milden Gemütsrichtung sehr wahrscheinlich ist. Geächtet war er bereits, wer weiß, ob er nicht im Anschluß an die Bauern das letzte Mittel zu erkennen glaubte, sein Leben und seine Freiheit zu sichern, welche durch seinen bisherigen Eifer um die neue Lehre gefährdet waren. konnte er wohl meinen, er würde durch seine Beteiligung an der Bauernsache manches Schlimme abwehren, mancher Roheit und Gewaltthat stenern, wie sich ja sogar bei Thoman Anhaltspunkte für diese Meinung finden. Man kann das z. B. recht gut herauslesen aus Thomans Darstellung von der Verschonung des Attenhofer Pfarrhofes, der eingerissen werden sollte; auch spricht dafür der Umstand, daß beim Erscheinen der Bauern vor Weissenhorn (hier erwähnt Thoman ausdrücklich die Anwesenheit Wehes) diese zunächst nur begehrten "sie einzulassen und ihnen Essen nnd Trinken um ihren Pfennig zu geben". (Baumann S. 72.)

Aber welches auch immer die Beweggründe Wehes gewesen sein mögen, wir müssen doch sagen: Hat er sich wirklich der Bauernbewegung irgendwie thätig angeschlossen, so können wir das nicht gut heissen. Luther hat es bei all seiner Teilnahme für das gedrückte Volk doch anders gemacht. Wenn unser Wehe es dem grossen Reformator nicht gleich gethan, wenn er sich in die Bauernbewegung mit eingelassen hat, so hat er dann für sein Vergehen schwer gebüsst. Zu einem gemeinen habsüchtigen Rebellen aber, als welchen Thoman ihn darstellt, wollen wir ihn doch nicht stempeln lassen und den Christenmut, den er angesichts des Todes bewiesen, die Standhaftigkeit, die er auf der Richtstätte noch an den Tag gelegt, wollen wir doch anerkennen, auch wenn ein trüber Schatten aus seinem Leben nicht zu entfernen sein sollte.

Es ist eine eigentümliche Fügung, daß Luther und Wehe auf Einem Gedenksteine bei einander stehen. Auf dem Wege zwischen Leipheim und Bubesheim, dort, wo die Hinrichtung Wehes stattgefunden haben soll, hat am Lutherjubiläum 1883 die Gemeinde Leipheim beiden ein gemeinsames Denkmal errichtet. Es besteht aus einem einfachen Stein, der auf der einen Seite die Inschrift trägt: "Gestiftet an Dr. Martin Luthers 400. Geburtsfeste von der Gemeinde Leipheim,

er 1883"; auf der andern Seite die Worte: "Zum un Hans Jakob Wehe, ersten luth. Pfarrer in 5. April 1525".

im Jahre 1883 diesen Gedenkstein setzte, wußte Anscheine nach in Leipheim nichts davon, daß auf erdacht thätiger Teilnahme am Bauernkriege ruht. Esen Stein einfach dem Andenken des ersten luth. In Leipheim geweiht und dem Gefühle des Dankes uck geben wollen, daß Wehe der Bahnbrecher für torische Lehre in Leipheim war und als solcher itten Verdienste erworben hat. Es ist sein Leben jeden Verdacht eines trüben Schattens erhaben, das bedauern, werden aber allezeit der Wahrheit ben und wirkliche Fehler, die Wehe etwa begangen, chönigen, aber auch seiner Thätigkeit, soweit sie sreiche gewesen ist, ein dankbares Gedächtnis

# nann Ecks Denkschriften zur deutschen Kirchenreformation 1523.

us Vatikanischen Handschriften

mitgeteilt von

### Walter Friedensburg.

folgenden veröffentlichten Denkschriften Dr. Jogehören in ihrem Hauptteil dem Pontifikat Papst an. Sie entstanden in einer Zeit, als es sich len begann, daß die Bannbulle der römischen er Luther vom Jahre 1520 und das Verdamdes deutschen Reiches wider denselben vom Jahre im stande seien, der von dem Augustinermönch Bewegung Halt zu gebieten. Ganz im Gegenteil! m täglich zu und es konnte das Ansehen gewinnen, von Sieg zu Sieg eilend, Deutschland bald völlig und von der Obedienz des Papsttums endgiltig dig losreißen würde. Es begreift sich denn frei-



lich, daß in dieser Epoche auch die Thätigkeit der Anhänger der bestehenden Ordnung sich neu belebte. Von dem Irrwahn zurückkommend, als seien mit einfacher Verdammung der neuen Lehren diese selbst abgethan, mußte man sich auf katholischer Seite angetrieben fühlen, den Ursachen des Abfalls von der römischen Kirche nachzugehen, und danach trachten, die Quellen zu verstopfen, aus denen das Neue seine Nahrung zog. Dabei ist es denn sehr bezeichnend, daß jetzt gerade der Mann, welcher einst selbst nach Rom geeilt war, um das mittelalterliche Rüstzeug der Kirche wider Luther in Bewegung zu setzen, an derselben Stelle seine Stimme ertönen ließ, um der Reform am eigenen Leibe der Kirche als der unumgänglichen Voraussetzung eines erfolgreichen Kampfes wider die neuen Lehren das Wort zu reden. Seitdem hatte sich freilich auch der Schauplatz in der ewigen Stadt verändert: an Stelle des weltfrohen Medicäers Leo's X., dem nichts ferner lag, als die Umsetzung der Reformbeschlüsse des Laterankonzils in die Wirklichkeit, war Adrian VI., den eine ernstere Auffassung seines Berufs beseelte, mit der Tiara geschmückt worden. An Adrian aber wurde, bald nachdem derselbe seinen Sitz in Rom aufgeschlagen hatte, Dr. Eck von seinen weltlichen Herren, den Herzögen von Bayern, mit kirchenpolitischen Aufträgen gesandt<sup>1</sup>), welche ihn für Monate an Rom fesselten. Daß in dieser Zeit zwischen Eck und den Kurialen auch die große Frage des Zeitalters nicht außer Verhandlung bleiben konnte, liegt auf der Hand; und in der That haben sich Niederschläge solcher Besprechungen in verschiedenen Handschriften der Vatikanischen Bibliothek erhalten.

Die für uns wichtigste dieser Handschriften ist der Cod. Vat. lat. nr. 5316. Derselbe zählt 45 Blätter, welche mit Ausnahme der Blätter 35 – 37 von einer und derselben gleichzeitigen Hand beschrieben sind. Die Zählung ist eine doppelte, indem sowohl die Seiten wie die Blätter gezählt sind; die Seitenzählung ist die ältere, da auf sie im Text selbst Bezug genommen

Vgl. unten Abschn. III sowie Wiedemann, Dr. Joh. Eck (Regensb. 1865) und von Druffel, Die bayerische Politik im Beginne der Reformationszeit 1519 bis 1524 (S.-A. aus den Abh. der bayer, Akad. der W. III. Cl. XVII. Bd. III. Abteil. 1885).

überschlägt das zwölfte Blatt, was sich, da dasm voraufgehenden und folgenden durch den Text zusammenhängt, nur durch ein Versehen erklärt; die Blätter 35 und 36, welche, von anderer Hand augenscheinlich nicht zum ursprünglichen Bestand rift gehört haben. Doch auch die Folienzählung, an die Stelle der ausgestrichenen Seitenzählung ist anscheinend alt. Die elf ersten Blätter haben eine dritte Zählung, indem sie mit den Zahlen ezeichnet sind, was auf ehemalige Zugehörigkeit zu ren Ganzen hinzudenten scheint, wobei freilich das eser Zählung an einer Stelle, wo der Text keinen acht, auffallend bleibt. Die Sache ist übrigens eringerer Bedeutung, als, worauf wir noch zurücker erste Abschnitt unseres Codex weiterhin ausprior oder prima instructio bezeichnet wird, woähr gegeben ist, daß wenigstens unmittelbar Zucht voraufgegangen sein kann, der Codex also nicht verstümmelt auf uns gekommen ist2). Immerhin e einen Teil eines Miscellanbandes gebildet haben, n Ende des vorigen Jahrhunderts seinen gegeniband, den das Papstwappen Pius' VI. ziert, er-

ser Codex nicht Urschrift, sondern gleichzeitige hellt u. a. aus widerholten falschen Lesungen oder u. s. w., wie sie für einen Abschreiber charakd. Öfter finden sich die Fehler von einer zweiten ert, von welcher auch gelegentliche Zuthaten — Randus. s. w. — herstammen, worauf wir zurückkommen. hört das, was von der erwähnten Schreiberhand hermen; es sind detaillierte Vorschläge, wie die Mißer katholischen Kirche und an der römischen Kurie und mit welchen Mitteln der Kampf wider das

ten im Abschnitt VIII.

ies auch deshalb betont, weil der Codex Spuren einer Zählung nält, wobei aber Lage A fehlt, während auf fol. 1ª unten iskel-B erscheint, dem fol. 11ª ein C und fol. 24ª ein D entLuthertum von Seiten der letzteren aufzunehmen und durchzuführen sei. Das wird denn freilich nicht in einer zusammenhängenden methodischen Darlegung durchgeführt, sondern das Ganze löst sich in eine Reihe einzelner Gutachten auf, welche bald diesen, bald jenen Punkt vornehmen, einander ergänzen, sich auch — und zwar vielfach — widerholen, jedoch so, daß an der Einheitlichkeit des Verfassers und im großen und ganzen auch des Anlasses und der Zeit der Entstehung kein Zweifel bleiben kann.

Was den Verfasser betrifft, so ist das Ganze zwar ohne Überschrift und Namen des Autors überliefert, doch macht sich letzterer selbst namhaft: "et ego Johannes Eckius promitto".... lesen wir einmal¹), und ein anderesmal spricht der Autor (wiederum in erster Person) von seiner Schrift de primatu Petri, welche er einst Leo X. übermittelt habe²). Daß andererseits an einer Stelle auch von Eck in der dritten Person die Rede ist³), hat lediglich stilistische Bedeutung und kann um so weniger als Argument für Beteiligung eines anderen an der Abfassung verwendet werden, als nicht nur fast in allen Abschnitten sich Beziehungen ergeben, welche nur auf Eck gedeutet werden können, sondern vor allem auch das Ganze in Stil wie in Auffassung einheitlich und von Anfang bis zu Ende von demselben Geiste getragen erscheint.

Merkwürdig ist eine Stelle inmitten des Codex, an der das Schema zu einer Umarbeitung des Voraufgehenden gegeben wird<sup>4</sup>). Und dieses Schema findet sich nun an einem anderen Orte, im Cod. Vat. lat. 4896 fol. 99—118<sup>5</sup>), ausgeführt, wo wir also

<sup>1)</sup> Abschnitt II.

<sup>2)</sup> Abschnitt VIII.

<sup>3)</sup> Abschnitt V.

<sup>4)</sup> Abschnitt VIII zu Anfang.

<sup>5)</sup> Die Hs. enthält auf 473 Blättern Akten und Briefe kirchengeschichtlichen Inhalts aus der Reformationsepoche, meist abschriftlich, von verschiedenen Händen. Das uns hier beschäftigende Stück, von dem übrigens
Dittrich im Historischen Jahrbuch der Görresgesellschaft V. 371 ff. einen
Auszug giebt, ist vom Codex 5316 unabhängig, was dadurch erwiesen wird,
daß Auslassungen der letzteren Handschrift sich in 4896 ausgefüllt finden
u.s.w. In 4896 bricht die Handschrift am Schluß unvollständig mit dem
Blattende ab; die noch erkennbare Lagen-Einteilung deutet aber darauf

Fassung unserer Gutachten haben, welche augenen Zweck verfolgt - ohne ihn indes völlig zu erin die Stelle der oben charakterisierten losen An-Gedanken und Vorschläge der ursprünglichen ne methodische, logisch fortschreitende Darlegung Das Stück trägt den Charakter einer Reinschrift; unter den Augen des Verfassers selbst entstanden in Paar Randvermerke von Ecks Hand. Da diese ktion jedoch (worauf wir zurückkommen) nur einen umfaßt, was Cod. 5316 enthält, so ist die ursprüngg der letztgenannten Handschrift unserem Abdruck gelegt worden 1), wofür außerdem und hauptsächlie Absicht bestimmend war, den ursprünglichen eser Aufzeichnungen nicht unkenntlich zu machen. leich wir oben sagten, daß Zeit und Anlaß der ieser ersten Redaktion im großen und ganzen als einnommen werden müssen, so giebt doch die Art der Über-Codex 5316 ohne weiteres an die Hand, daß wir lichen Sinne des Wortes mit Gelegenheitsschriften en, mit einer Reihe einzelner Aufzeichnungen, nden, wie es der Anlass mit sich brachte, - genauer es der Gang und Verlauf der Besprechungen nahe e Eck, sei es mit dem Papste selbst, sei es mit Kurie gepflogen haben wird; denn durch die Anfgegangener mündlichen Verhandlungen erklärt sich htens am leichtesten der Mangel an logischer Ane nicht minder die Gedankensprünge, das Aphorider Darlegung anhaftet u. s. w. Wiederholt erbietet s der Verfasser auch, auf Wunsch den einen oder Gegenstand näher auszuführen und zu begründen. sich dann in der That weiterhin entsprechende ihrungen und Begründungen finden, so läßt uns larer die Art des Zustandekommens unserer Denk-

noch zwei Blätter sich angeschlossen haben, die wohl nicht m Ende unseres Abschnittes VIII entsprechende Stück enthalten

t in den Textnoten alles Erforderliche über die Gestaltung der angegeben worden, s. bes. zu Abschnitt VIII. schriften erkennen: teils aufgefordert, teils sich selbst erbietend seine Anschauungen über die Erfordernisse der Zeit und Sachlage, wie er sie, wo sich Gelegenheit darbot, mündlich vortrug, zu Papier zu bringen, schrieb Eck das nieder, was uns in der ursprünglichsten Form im Codex 5316 vorliegt.

Zwei Männer haben dem Anschein nach auf diese Niederschrift eingewirkt: Papst Adrian VI. selbst, an den sich mehrere Abschnitte ausdrücklich richten, und der ehemalige Nuntius in Deutschland und nächste Sinnesverwandte Ecks an der römischen Kurie, Girolamo Aleandro. Des letzteren Hand ist es, von welcher im Codex 5316 die vorerwähnten Korrekturen und Randvermerke herrühren, ein Umstand, welcher die Vermutung von einer gewissen indirekten Teilnahme Aleanders an der Entstehung unserer Aufzeichnungen sehr nahe legt; vielleicht hat er die Niederschrift geradezu veranlaßt.

Steht dergestalt der allgemeine Charakter der Denkschriften Ecks fest, so bleiben noch die einzelnen Phasen der schriftlichen Abfassung zu untersuchen und auf ihre genaue Entstehungszeit hin zu prüfen. Für beides liegen freilich nur vereinzelte Anhaltspunkte vor, die immerhin ein gewisses weiteres Eindringen in diese Materie gestatten. So giebt sich der Abschnitt Cod. 5316 fol. 1a-4b als einheitlich aufgezeichnetes und zwar als erstes Stück des Ganzen kund durch die Bezeichnung als erste Instruktion, welche sich weiterhin im Texte findet 1). Für alles übrige fehlen freilich so bestimmte ausdrückliche Hinweise und es bleibt zur Bestimmung des unmittelbar Zusammengehörigen nur der Inhalt übrig, nach welchem ich das Ganze in zehn Abschnitte zu zerlegen versucht habe. Für die Chronologie der Entstehung dürfte im allgemeinen die Reihenfolge, in der sich die einzelnen Abschnitte in unserem Codex vorfinden, maßgebend sein, eine Annahme, der auch die vereinzelten bestimmten Anhaltspunkte, welche sich darbieten, nicht widersprechen. Ein solcher begegnet zunächst im Abschnitt II, zu Anfang, wo Eck eine erneute Bulle

<sup>1)</sup> Vgl. in unserem Abschnitt II zu Anfang: Videatur instructio prima, prima pagina, und ebendaselbst weiterhin: juxta articulos per me designatos in priori instructione in ultima parte, wo beidemal kein Zweifel bestehen kann, daß unser Abschnitt I gemeint sei.



an Adrian gerichteten Abschnitte und der Fortfall aller Beziehungen auf diesen, aller Hinweise auf den "deutschen" Papst, den "Theologen", welche die ersten Abschnitte enthalten, im Cod. 4896 legt obige Vermutung sehr nahe. Dazu kommt die Erwägung, daß gerade der Thronwechsel an der Curie einen Anlass zur Umarbeitung, zur erneuten Zusammenfassung dessen, was in loserer Form bereits unter dem Vorgänger zu Papier gebracht worden war, darbieten mochte, während unter Adrian, nachdem diesem, wie doch kanm bezweifelt werden kann, die Gutachten der ersten Abschnitte vorgelegt worden waren, eine Gelegenheit zu erneuter Darbietung in stilistischer Umarbeitung nicht recht abzusehen ist. Dagegen war es, wenn Eck nach dem vorzeitigen Tode Adrians nicht aller Erfolge seiner Mühe verlustig gehen wollte, für ihn dringend geboten, die Summe dessen, was er dem Verstorbenen vorgetragen hatte, so weit es unter dem Nachfolger noch aktuellen Wert besaß, letzterem vorzulegen, und diesem Zwecke, diesem Bedürfnis entspricht die Fassung des Codex 4896 durchaus.

Würde nicht, was ferner den Abschnitt X betrifft, die Reihenfolge in der Handschrift ohnehin für die Entstehung unter Clemens sprechen, so ließe sich auch hier eine ähnliche Erwägung anstellen. Der genannte Abschnitt bietet eine kurze Aufzählung derjenigen Mißbräuche an der Kurie und im Kirchenwesen, welche Eck in erster Linie zur Abstellung empfahl. Ahnliches findet sich schon in den früheren an Adrian gerichteten Denkschriften, teilweis sogar in den Abschnitten, welche auch in die Redaktion 4896 aufgenommen waren; trotzdem konnte es nicht überflüssig erscheinen, in einem Zeitpunkt, wo die Reformkommissionen des neuen Papstes ihr Werk beginnen sollten, nochmals prägnant und ohne Umschweife diejenigen Punkte zu bezeichnen, welche in Deutschland den vornehmsten Anstoß erregten, der Ketzerei am meisten Vorschub leisteten und die ohne einschneidendere Anderung, ohne größere Umwälzungen zurückgenommen oder modifiziert werden konnten. Wie es übrigens scheint, bilden die s. g. Nürnberger Gravamina der deutschen Nation die Grundlage dieses Stückes 1).

<sup>1)</sup> Vgl. weiter unten.

ehnte Abschnitt bildet den Schluß des Cod. 53161); ögen wir zwei anderen Handschriften der Vaticana

odex enthält, außer dem, was wir daraus mitteilen, noch folgen-11b-16a (zwischen Abschnitt V u. VI) Excerpte aus Luthers der Abschaffung der Privatmesse, über die Mönchsgelübde und lonischen Gefangenschaft der Kirche — nach der Reihenfolge it Angabe der bezüglichen Blätter im Drucke, augenscheinlich ührend; am Schluß des 2. Excerpts heißt es: Finiunt impietates otis hae charta scribendae; absurdiora in bullam conjiciantur lominus Noster re ipsa illas impietates finiat. Etwas tiefer nks von derselben Hand: fiat. - b) fol. 19a-20b (zwischen u. VII) Excerptum a consilio quod deputati a conventu prinbergae proposuerunt respondendum oratori sedis apostolicae; nde von anderer Hand bemerkt ist: precipuus et decanus ut atorum fuit Johannes de Schwartzenberg paro, a consiliis adderanissimus. — c) Daran schließt sich fol. 21n 23n Hos or ego Huldrichus Zwinglius me predicasse in laudabili civitate : (die 67 Schlußreden Zwinglis für die Züricher Disputation 1523). — d) fol, 38a-40a (vor Abschnitt IX) Lutheranorum os conjuratae conclusiones, mit Vermerk von derselben Hand; otis ex villa N. domini Padensis in Schwitz, oris (sic)? capti episcopo Constantiensi praesentati. Etwa 140 ziemlich radikale ächlich gegen die Heiligenverehrung, Fasten. Mönchsgelübde Diese Stücke sind augenscheinlich alle von Eck beschafft und mit seinen Denkschriften, gleichsam als Belege, der Kurie mitht in denselben Zusammenhang gehören, wie schon angedeutet, u. 36; 35b enthält ein Verzeichnis der Mitglieder von Reichsen (wohl vom 3. Nürnberger Reichstag) in den Angelegenheiten len, der Reformation und der Religion; die Rückseite — fol. 35 a resse Aleanders (Clementi VII a secretis ac ejusdem Palatinae oraefecto). Auf fol. 36a sodann findet sich folgendes von der hannes Cochlaeus:

s contentiosis praecipuis articulis, qui nune inter propuguavangelicae et papalis potestatis maxime sunt contentiosi.

trum papa cardinales episcopi praelati et concilia potestatem et habeant, extra divina praecepta et prohibitiones condere leges sub damnatione animae suae ad tenendum et credendum

an papa et concilia divinam scripturam prophetarum, quatuor n et apostolorum mutandi addendi aut diminuendi potestatem m habeant.

tibus modis praedictae scripturae dívinae in locis obscuris interlarari valeant,

Verba Johannis Fabri ad Jo. Cochlaeum.



noch Ergänzungen zu entnehmen, die wir als Abschnitte XI und XII anschließen. Beide werden ausdrücklich als von Eck herrührend bezeichnet und stehen inhaltlich wie zeitlich mit den Denkschriften des Codex 5316 in Verbindung. Nr. XI, dem Cod. Vat. lat. 6198¹) entnommen und an einen nicht genannten Prälaten — vielleicht Aleander — gerichtet, beschäftigt sich wiederum mit einem Reichstag (conventus), welchen der Papst mit einem Legaten zu beschicken beabsichtigt. Gemeint kann nur der (dritte) Nürnberger Reichstag von 1524 sein; der Legat ist also Campeggi, dessen Sendung zwischen dem 24. Dez. 1523²) und dem 8. Januar 1524³) beschlossen wurde, woraus sich die Entstehungszeit des kurzen Gutachtens ergiebt.

Wichtiger ist die Denkschrift unter nr. XII, welche wir aus dem Cod. Vat. lat. 3209 mitteilen 4. Sie betitelt sich: Pro

Norimbergae quando degimus, quotidie pugno, prima enim nocte trahebar in splendidam quorundam principum comitum et baronum coenam, illic ubi primi Lutherani mihi praevalere non poterant, en alliud convivium instituum et Osiandrum vocant, hunc ad Sanctum Laurentium declamatorem, miserant illi schedam super qua disputationem fieri volebant, quam et hic praesentem habes, audivisses certe miranda in quas metas semper rejecerim hominem, erant et illic tredecim comites atque barones, durabat quoque conflictatio nostra ad horas quinque et ex graecis atque latinis libris, quos mecum habebam, plus semel mea probavi etc. vale.

Norimbergae 12. januarii etc. 24.

Ex his facile conjicitur quam neccessarium sit hoc tempore de authoritate ecclesiae et sedis apostolicae atque etiam scripturae bona fundamenta jacere et plane ostendere quam nihil valeat scriptura sine authoritate ecclesiae, contra vero quam bone valeat etiam sine scriptura ecclesiae authoritas: id quod os improbis et male credulis atque de literali sensu praesumptuosis facile obturare queat. — fol 36b ist unbeschrieben; auf fol. 37a endlich findet sich ein Gutachten des Kardinals Soderini

- Der Codex enthält Miscellanea aus dem 15. und 16. Jahrhundert (345 Bl., moderner Einband). Unser Stück, daselbst fol. 13a, ist Reinschrift von der Hand der Redaktion 4896.
  - 2) Balan, Mon. ref. Luther. nr. 136 ff.
- 3) Die Konsistorialakten (cod. Barberin. XXXVI. 2 fol. 10<sup>6</sup> und 16<sup>a</sup>) notieren die Ernennung Campeggis zum Legaten für Deutschland zweimal, zum 8. Januar und 1. Februar 1524; die Kreditive sind vom 17. Januar (Balan 1, c. nr. 143).
- Der Codex z\u00e4hlt 391 Bl.; der Einband tr\u00e4gt das Wappen der Barberini (Urban VIII); er enth\u00e4lt vermischte Aufzeichnungen, Kollectaneen und Ab-



Schrift, auf welche diese letzte Hindentung zu beziehen ist '); wogegen ich die beiden Instruktionen mit unseren Abschnitten VIII (= Redaktion 4896) und IX identifizieren möchte. Und sollten wir nicht auch jene "Durchsiebung" der Beschwerden der deutschen Nation haben, nämlich als Stück X? Denn wenn wir auch in letzterem eine ausdrückliche Hinweisung auf einen Zusammenhang mit den Gravamina vermissen, so paßt inhaltlich, scheint mir, der Name Durchsiebung der letzteren vollauf; das Stück stellt einfach diejenigen Beschwerdepunkte zusammen, welche in Ecks Sieb als nach seiner Meinung begründet zurückgeblieben sind 2).

Der Gedankenkreis, in welchem sich Ecks Ausführungen bewegen, ist kein weiter; der Inhalt derselben läßt sich in wenige Sätze zusammenfassen. Eck sucht die Frage zu beantworten, welche Wege die Kurie einschlagen müsse, um das Luthertum siegreich bestehen zu können. Die Antwort ist: nicht durch ein Universalkonzil, welches wenigstens fürs erste angesichts der europäischen Gesamtlage – nicht zu erreichen, wohl auch überhaupt nicht das richtige Mittel ist gegenüber der "partikularen" Bewegung, als welche dem Verfasser die durch Luther veranlaßte Abwendung von der Kirche noch erschien. Ebensowenig aber ist durch einfache Verdammung der Irrlehrer auf Sieg zu hoffen: das würde auf die Betroffenen selbst keinen Eindruck machen; höchstens könnte es die bisher Treugebliebenen ermutigen, weswegen man immerhin eine neue Bulle erlassen möge, insbesondere um wider die seit dem Ausgang der ersten neu aufgekommenen ketzerischen Richtungen

<sup>1)</sup> Daß freilich schon zur Zeit Adrians diese Gegenstände zur Sprache gekommen waren, lehrt unser Abschnitt I gegen Ende (Alia media generalia §§ 11, 12), wo es wörtlich heißt: De duce Friderico principe electore. Augustenses totiens requisiti non parent nec bullae apostolicae nec edicto. Man sieht, daß hier die "media" nicht angegeben sind, wobei sich denn fragt, ob Eck sich gescheut hat, seine mündlich kundgegebene Ansicht in dieser heiklen Materie überhaupt zu Papier zu bringen, oder ob unsere Abschrift den betreffenden Passus ihrer Vorlage unterdrückt hat,

<sup>2)</sup> Das anhangsweise beigegebene Stück nr. XIII ist nicht von Eck. Es findet sich im Codex 6209 unmittelbar nach Stück XII, aber von anderer Hand geschrieben. Inhaltlich und zeitlich steht es, wie man sieht, den voraufgehenden Stücken nahe.

ellung zu nehmen, sowie inzwischen erschienene chriften zu verurteilen (letzteres jedoch, soweit es einer Bulle möglich ist, zugleich mit ihrer Widers wesentliche aber, was die Kurie wider die neuen thun kann und muß, ist zweierlei: erstens an eine eform der Mißbräuche, welche ihr wie der Kirche nhaften, energisch und ohne Zeitverlust herantreten, s in Deutschland den alten Brauch der jährlichen nd dreijährigen Provinzialsynoden wieder ins Leben n diesen Synoden aus ganz systematisch den Kampf euerungen zu organisieren und durchzuführen. Dies na, welches in unseren Gutachten immer aufs neue l. Vor allem interessant ist es dabei, Eck in der Weise wider die kurialen Mißbräuche und wider sigkeit und Indolenz der deutschen Geistlichkeit hen.

e ersteren betrifft, so genügten seinem Eifer die en von Reformen, welche Papst Adrian schon Anrch seinen Nuntius Chieregati vor dem versammelten eiche hatte abgeben lassen, durchaus nicht; er erendung Chieregatis mit keinem Worte und ermahnt achdrücklicher den Papst, endlich Thaten sehen zu lenen er jenseits der Alpen Glauben finden werde. Zusammenhang des Ganzen fallen die Abschnitte III, kirchenpolitischen Aufträge verzeichnet, die Eck er Herzöge von Bayern mitbekommen hat, und VI, ge gewidmet ist, wie die Kurie trotz des gegen derungen herrschenden Misstrauens Geld zu einer christlichen Unternehmung wider die Türken zugen möge, bis zu einem gewissen Grade heraus. ohl nur scheinbar. Zumal die Forderungen Bayerns e (welche wir übrigens auch aus den Entwürfen k aufgesetzten Instruktionen kennen) bilden das der Stellung und des Auftretens des Ingolstädter n Rom, der auch in seinen Gutachten deutlich len Standpunkt des deutschen Laienfürstentums, n Gegensatz zum Episkopat, und ganz speziell tritt, auf dessen Verhältnisse er immer wieder



exemplifiziert. Von hier soll auch das ganze Reformwerk für Deutschland seinen Ausgang nehmen, hier die erste Provinzialsynode zusammentreten, welche die Probe für den gesamten Plan und das Muster für alle künftigen deutschen Synoden werden soll. Diese Probe- und Mustersynode aber soll, wie Eck weitläufig motiviert, unter den Auspizien Herzog Wilhelms von Bayern in dessen Hauptstadt München stattfinden. Man sieht, wie es Eck verstand, den weiteren Standpunkt des Kirchenmannes mit den Sonderinteressen seines Auftraggebers— und, wenn man will, des deutschen Laienfürstentums überhaupt — aufs beste in Einklang zu bringen.

T

Cod. Vat. 5316 Fol. la-4b.

#### Contra Ludderanam haeresim quae agenda.

Cum non minus malum sit haereseos in ecclesia Dei quam Turcica infestacio, omnibus modis vigilanter et citissime huic pesti San<sup>mus</sup> Dominus Noster occurrat; nam quantulacunque mora noxia est et detrimentosa, et adhuc sum in sententia quam obtuli papae Leoni domino apostolico fe. re. in punctis principalibus<sup>1</sup>).

- 1. Cum Ludderani non terrentur fulmine excommunicationum aut alliciuntur thesauris ecclesiae nec vincuntur scripturis, quas intelligere nolunt, ideo frustra jam agitur cum bullis, frustra cum brevibus, frustra cum disputationibus, licet a scripturis non sit cessandum pro solatio fidelium, ut et catholica possint defendere et ea quae ab haereticis objiciuntur repellere noverint, et tauquam ab auro Tolosano<sup>2</sup>) caveat sedes apostolica a cruciata mittenda.
- 2. Quae cum archiduce Austriae sint agenda aut cum oratoribus suis <sup>3</sup>).
- 1) Man erinnere sich, daß Eck bei seinem ersten Aufenthalt in Rom i. J. 1520 die Verdammungsbulle gegen Luther und seine Anhänger ausgebracht hatte. Wiedemann S. 150 ff.; Ranke, Deutsche Geschichte I S. 249 ff.
- 2) Korr. von Aleander aus Toletano. Der Ausdruck ist aus Cic. Tusc. 5, 5, 14.

  3) Der Gesandten des Erzherzogs Ferdinand gedenken die Konsistorialakten Adrians (Abschr. Cod. Barb. XXXVI. 12) mehrfach; zuerst zum 9. Februar 1523: fuit consistorium publicum, in quo fuit praestita obedientia nomine Ill<sup>mi</sup> domini Ferdinandi archiducis Austriae, cujus oratores fuerunt domini Petrus de Corduba et Hieronymus Balbus (l. c. fol. 176<sup>a</sup>); weiter zum 24 April (ib. fol. 189<sup>a</sup>) und zum 4. Mai (ib. fol. 190<sup>b</sup>): Rev. dominus Hieronymus Balbus episcopus Gurcensis (seine Ernennung zu dieser Würde erfolgte im Konsistorium des 23. Februar: l. c. fol. 178<sup>b</sup>) orator archiducis Austriae petiit licentiam recedendi ad dominum suum, offerens praefatum archiducem pro sede apostolica omnia facturum, ut deceret bonum principem.

cum Caesare aut fratre ejus vicario agenda sint contra eriales 1).

et aliis ducatibus contingentibus, boc est pro provincia Salissburgensi<sup>2</sup>).

veteres imitetur pontifices et prudentiam Julii novissimi ponat et aliqua constituat contra certos abusus ecclesiata quod non trahant laicos in actionibus personalibus ecclesiasticum.

San<sup>mus</sup> Dominus Noster in suis concessionibus nolit dat laedere jus patronatus laicorum; quod non intendat de concessione non Germano providere de ecclesia parormania; quod non intendat venire contra concordata quod nolit concedere regressus in mense ordinariorum; praedecessoribus suis privilegia collata sine grandi et na causa revocare, et his similibus plus operabitur quam as, centena milia brevium mittet aut nunciorum.

Catholici sperant<sup>3</sup>), quod papa novus aliquid facit erum, quod spei nostrae satisfacit, quod Germanus iae consulit<sup>4</sup>).

Dominus Noster cum magna animadvertentia debet des sint singulorum principum animi in hoc negocio non solum secularium, sed etiam episcoporum ordinum, nitatum, et sic benemeritos gratiis et privilegiis condonet, ibus modis vel alliciat vel deterrent.

essarium esset semper nuncio apostolico unum peritum pertum, qui conditiones accedentium posset explicare et cio etc. <sup>5</sup>)

ndo episcopi singuli quisque pro se nititur extirpare leranam, nihil utilis consequitur, quia vicino idem non iti rebellionem parant. itaque San<sup>mus</sup> Dominus Noster

den hier nur angedeuteten Punkte 2 und 3 erhalten weiterhin ng. Uebrigens führt Aleander an dieser Stelle die Namen ichen Ortschaften bei, rücksichtlich deren der Erzherzog zu nämlich: Hall, Rotenburg, Innsbruck, Meran, Trient); dieselben er Ausführung dieses Punktes unten.

berschrift deckt sich nicht völlig mit den folgenden, zum Teil gehaltenen Ausführungen; doch hat Eck, wie sieh u. a. in zeigt, die heimischen Verhältuisse sowie die ganz speziellen Aufträge seines Landesherrn stets in erster Linie vor Augen. erant zweimal.

 consulit ist nach Art einer Überschrift herausgehoben. Die das Relativum (im Text aufgelöst: quod) erscheint sonst eher

iter unten Ecks Erläuterungen über die Haltung der einzelnen weltlichen Fürsten zur Kirche und Glaubenssache.



praefigat diem archiepiscopo et episcopis ad certam civitatem, in qua omnes unanimiter conveniant, et illuc mittat aliquem vicarium aut locumtenentem sedis apostolicae, et cum effectu agatur de doctrina Ludderi ac corruptis clericorum moribus corrigendis, et credo nullam aliam civitatem in provincia Saltzburgensi esse commodiorem quam Monachium, regiam principum nostrorum 1)

5. Et illuc convenirent episcopi non solum cum suis consiliariis, sed etiam eum notabilioribus praelatis ac majorum locorum insignibus plebanis<sup>2</sup>), quo sic ea quae essent in communi necessaria in infimo et medio statu ac supremo, ad libram examinis venirent et bona remedia statuerentur.

5. Et quo acceptiora et gratiora essent în eodem concilio conclusa, scriberet San<sup>mus</sup> Dominus Noster archiduci Austriae ut aliquos mitteret de suis consiliariis, tanquam advocatus una cum ducibus Bavariae, quo auxilium praestarent et favorem exequendi et manutenendi conclusa contra Ludderum et alia quaecunque, nam sic et ipsi possunt gravamina, quae habent a clero, proponere et his remedia inveniri et magis strennui erunt ad conservandum in quod ipsi semel consenserint. det antem San<sup>mus</sup> Dominus Noster instructionem vicario mittendo, puncta assignando quae debeant proponi et concludi etc.

Nolo illa jam specialiter assignare; tamen si San<sup>mo</sup> Domino Nostro placuerit, paratissime annotabo<sup>3</sup>).

6. Hoc apud nos est exploratissimum, si omnes hystorias a Christo repetamus et legamus, nullum fixum et firmum fieri remedium pro reformatione disciplinae ecclesiasticae, nisi revocetur antiquus mos synodorum provincialium et diocesanarum, hunc morem si revocaverit Sanctitas Tua, Adriane papa, non solum nomine et officio, sed etiam ipsa re eris beatissimus pater fidelium, sanctissimus dominus ecclesiae, ut <sup>4</sup>) singulis annis diocesana synodus in autumno et metropolitana in triennio celebretur post pascha; et advocati synodorum auctoritate apostolica constituerentur jam archidux Austriae super synodis Brixinensi Pataviensi ac Viennensi ac Chiemensi ac Secoviensi; Bavariae duces super Frisingensi ac Ratisponensi, ambo duces <sup>5</sup>) simul super Salzburgensi synodo ac metropolitana.

7. Et quia frustra esset leges optimas condere, nisi essent qui exequantur, constituendi sunt judices synodales secundum quantitatem diocesium et opidorum, qui in minimis clerum emendare habeant et

<sup>1)</sup> München ersahen die Herzöge auch zur Mahlstadt für ein etwaiges deutsches Provinzialkonzil: vgl. den Entwurf ihrer Aufträge für Eck nach Adrians Tode bei von Druffel a. a. O. S. 62 (656) Z. 15 v. u

<sup>2)</sup> ac majorum — plebanis, am Rande nachgefügt von Aleanders Hand. 3) Eingerückt wie oben Omnes Catholici sperant. — In Abschuitt V erörtert Eck in der That den Inhalt der dem päpstlichen Kommissar mitzugebenden Instruktion.

<sup>4)</sup> Am Rande von Aleanders Hand: Synodi.

<sup>5)</sup> Soll wohl heissen: der Erzherzog und die Bayernherzöge.

clerum a laicis oppressum defendant et exorbitantem si enormitas criminis expostulaverit, episcopo praesenmo concilio synodali, et ab his judicibus ad episcopum are liceat, aut ab episcopo ad synodum, a synodo ad manum: in summa priscus mos revocetur, et non rovidere de expensis, quia vel secundum proventus et beneficiatis imponatur una collecta, per judicem sui ada, aut de absentiis et pensionibus decima pars acciquod justissimae essent expensae et sufficientes pro cursoribus etc.

edum malos mores, sed et doctrinas malas et hacreses lerent; nam jam saepe episcopus vel est remotus vel quousque malum invaluerit; judices synodales facilius cere et providere confinia eis deputata, et imploratum ulare facilius posset excitari justissimo et aequissimo ante, et si unus judex vellet esse negligens, semper a vicino vel vicinus posset plures secum convocare, nia latissime possunt explicari de modo forma etc., si

Nostro placuerit.

unc finem, cum sacra concilia primam contineant auctoricras litteras, mirum quod hactenus illorum publicatio n tam ingenti librorum excusione immortalem gloriam bit San<sup>mus</sup> Dominus Noster, ut conciliorum acta quam curet a calcographis excudi etc.

nti synodo haec forent tractanda contra Ludderanos.

haec sit res fidei, ideo primates ecclesiae, viri ecclesiis incipere debent ea facere quibus principes saeculares
animentur; tantae enim hactenus fuerunt pusillaniam in locis pleno jure ad eos in spiritualibus et temetantibus adhuc nunquam collegerint libros ludderanos
combusserint.

inprimis episcopi aulas suas a Ludderanis purgent, consiliarios scribas capellanos teneant ludderanos aut liam; nam omnia episcopi mandata, pontificia et Caesaren si primi subsellii senatores Ludderum tuentur et Romanam ecclesiam mille lacerant modis. idque non faciat episcopus, sed praestito juramento quod si quis iarium haeresim ludderanam abjurare noluerit, cum a ellat sub pena suspensionis irregularitatis etc.

Abschnitt ist wieder eingerückt; am Rande von Aleanders zeichen.

lgendes (bis zu Ende, Punkt 18 incl.) findet sich in der Cod. 4896 gegen den Schluß.



- 3. Postea extendant manus ad omnes officiales eorum extra aulam, ad praefectos opidorum castrorum, ad judices granarios, quos simili modo abjurare faciant haeresim Ludderi et de obediendo pontificiis et Caesarianis mandatis in causa fidei et sacramentorum.
- 4. Cum suo moderamine idem etiam attentent apud suos vasallos, qui feuda ab eis accipiunt, sub amissione feudi, et praecipue nullum vasallum de novo instituant nisi obedientiam Romanae ecclesiae in his quae sunt fidei et sacramentorum juraverit. quae omnia quilibet episcopus prudenter et caute agat pro qualitate aulicorum et vasallorum; nam una regula adamussim dari non potest, sicut nec unus syrupus sanat omnes infirmitates.
- 5. Curent in eorum opidis pleno jure ad eos spectantibus libros ludderanos colligi et comburi in publico; modum autem ipsi observent et inquirant meliorem secundum subditorum qualitatem et conditionem; nam ubi tumultum timerent, inmissis equitibus et peditibus clausas portas teneant et per praecones proclamare curent vicatim omnes libros exhiberi sinc tumultu sub pena amissionis omnium bonorum, qui sic exhibiti, famulis de domo in domum eos colligentibus, postea in unum publice comburerentur, et in proclamatione plus praetenderent Caesareanum mandatum et imperatorium nomen quam pontificium, ut sic clerus minus traheretur in odium.
- 6. Ante librorum collectionem et combustionem diligenter inquirant qui sint in praefato opido magis famosi in haeresi ludderana. libris itaque collectis et combustis mox duo aut tres vocentur, cum quibus severiter agatur de abjuranda haeresi ludderana, cum obligatione terribilium penarum si ad vomitum redierint; quod si pertinaciter obduruerint, contra eos procedatur vel publice vel occulte secundum quod utilius videtur, utrum magis conducat pro qualitate personarum; nam sic instituit jus Westphalorum Carolus magnus in Savones
- 7. Concipiant mandata severiter, ad quorum observantiam praefectos judices burgimagistros et consiliarios civitatum et oppidorum novo juramento astringant; delatores et accusatores clandestine constituant; et bonorum publicationem Ludderanis indicant, et medietas Eonorum vel fisco aut hospitalibus et leprosariis cedat, pars delatoribus tribnatur; praefectos judices et burgimagistros repertos negligentes cum effectu sine pietate puniant.
- 8. Et inprimis sacerdotum curam gerant in dictis opidis, ne qua levi suspicione quis corum notetur Ludderanus. quod si suspicio aliqua orta fuerit, indicatur sacerdoti mox purgatio et juramentum abjurandae haeresis; in qua si succubuerit et convictus fuerit, mox mox puniatur secundum quantitatem excessus in pecunia, carceribus aqua et pane, relegetur, suspendatur, privetur beneficio, ad perpetuos carceres condemnetur etc.
- 9. Et ne episcopi timore expensarum fugerent degradationes, bonum esset per summum pontificem aliquas solennitates auferri in

eresis dumtaxat, quo celerius et efficatius praedicta ero extirpari posset; quia demonium illud non ejicitur torturis, ut quos non allexit pietas et benignitas, ritas.

us ad minores aut sacros ordines promoveatur, nisi tum praestiterit de non sectando et adhaerendo haeresi imiliter nullus instituatur in officio vel beneficio, nisi r juraverit. et inprimis illud observetur in praedicabanis ac divinorum cooperatoribus, unde nullus advena pulo permittatur nisi de speciali licentia ordinarii loci, cum fratres mendicantes maximum detrimentum attulerint io, haeresim Ludderi latissime propagando, San<sup>mus</sup> ster curet etiam praedicatores fratrum mendicantium praesentari et juramentum praestare sicut saeculares am major jam est ratio praesentandi praedicatores quam confessoribus, sicut experti sumus Augustae Norinbergae nae Rotenberge etc.

quo efficatius episcopi haec exequantur, ne unus in r altero volente blandiri Ludderanis aut pusillanimitate dent episcopi quod eodem die seu eisdem diebus haec t, quilibet in sua ditione: nam sic fama crit major et tabilior, plus terrebuntur Ludderani videntes res serio

n papyro calamo cera et plumbo.

reniant quoque inter se episcopi in synodo ut, si quis criba nobilis eques aut familiaris ab aliquo episcopo m praedictam recesserit, nullus alius episcopus eum m familiarem recipere nec patiatur in omni ditione sua

et apud publica hospicia in eorum dominiis provideant ujus damnatae sectae ad ea diverterit et vel verbo fendere aut sacrae fidei nostrae injuriari tentet, quod primum benigne moneat ut ab his desistat, quia eum r; quod si ad hujusmodi monitionem cessare noluerit, spes sub debito juramenti teneatur illud denunciare di aut aliis per episcopum deputatis.

raefecti civium magisfri aut hospites noverint aliquem dderanos libros vehentem, hospes potestatem habentibus pena centum florenorum; potestatem autem habentes

capiant et comburant et bibliopolam puniant.

cum capitulares canonici communiter se subtraxerint ab scoporum, ideo cum omnibus punctis praefatis agendum nis quoque capitulorum observentur tam quoad clerum quam quoad oppida eis subjecta.

nde dieses Absatzes eine Klammer, dazu; 'fratres mendicantes' Hand Haec 1) et alia similia sub gravissimis penis et censuris essent injungenda episcopis et praelatis exemptis in synodo metropolitana

per commissarios Sanmi Domini Nostri.

17. Et cum eadem contingant, quoad rem Ludderi attinet, episcopos Augustensem Constantiensem et Eistettensem, bonum esset ut vel pontifex vel commissarii auctoritate pontificia vocarent praedictos episcopos ut per graves et de ludderana hacresi non suspectos consiliarios et nuncios comparerent in synodo, et quod ad praedicta pertinet, ipsi per omnia similiter facerent et facere deberent sub eisdem penis et censuris.

18. Postquam archiepiscopus et episcopi fecissent eorum officium in hac haeresi extirpanda, tunc oportune convenirent aut per se aut per nuncios, et tunc ducibus comitibus et civitatibus imperialibus per nuncios suos insinuarent hunc modum, petendo quod ipsi in

destruendo haeresi ludderana hunc rigorem observarent.

Alia media generalia contra perfidiam Ludderanum?.

1. Deputentur per singulas provincias plures commissarii, qui omnia jura inquisitorum habeant, qui una cum ordinario aut etiam per se excluso ordinario habeant potestatem inquirendi Ludderanos, eos excommunicandi, suspendendi, benefitiis et etiam dignitatibus praepositalibus aut abbatialibus<sup>3</sup>), dummodo dignitas episcopalis non fuerit, privandi et ad alias penas juris procedendi.

2. Et quod hec potestas eis latissime extendatur ad exemptos et non exemptos, etiam ad fratres mendicantes, qui difficiliter recedunt ab corum singularitate; et quod habeant potestatem invocandi, immo compellendi ordinarios sub certis censuris et penis ut eis auxilium praestent pro executione; similiter potestatem haberent

brachium saeculare invocandi et requirendi.

3. Et quo majoris essent auctoritatis, utile foret et proficuum ut etiam commissionem haberent a Caesarea Majestate et mandatum ut ipsis petentibus et invocantibus brachium saeculare, quod tunc illud eis impartiretur sub pena amissionis feudi, si esset vasallus imperii, et amissione omnium privilegiorum imperialium quoad civitates, cum aliis oportunis remediis.

4. Conduceret forsan pro majori auctoritate commissariorum ut haberent beneficiorum in mense apostolico vacantium collationem ad certum numerum et certam quantitatem, sic etiam praedicti commissarii apostolici haberent potestatem conferendi beneficia certae

1) Eingerückt

3) suspendendi — abbatialibus fehlt im Cod. 5316 (findet sich im

Cod. 4896).

<sup>2)</sup> Von dem Folgenden finden sich die ersten fünf Punkte ebenfalls in der Redaktion des Cod. 4896, ohne diese Aufschrift eingeordnet in den dritten Abschnitt (Tertium principale).

quae non essent de jure patronatus, vacantia per udderanorum, item haberent dispensare in quarto gradu is et affinitatis et hujusmodi parvas facultates, ut sic ssent gratificari viris bonis, eis auxilio et consilio in gocio fidei assistentibus.

autem commissarii essent futuri in locis et territoriis incipum aut communitatum, quo majorem haberent paratius auxilium, bonum esset ut Sanmus Dominus itteret voluntati principis aut communitatis nominandi ures commissarios a pontifice acceptandos, dummodo etur esse integer doctus et fidei catholicae zelosus.

simum foret in hoc negocio Sanmum Dominum Nostrum Suevicam pro defensione fidei catholicae ac haeresis extira manuteneret edictum Caesaris et exequeretur: ita quod, bus suis prudentissime providerunt, sic et in praesenti deputarentur certi capitanei aut senatores aut judices, rent recursum commissarii pontificii, implorando eorum quominus Liga Suevica posset recusare, utilissimum Dominum Nostrum a divo Caesare habere literas, quibus ae executionem sui edicti ad petitionem praedictorum m. et si hoc fieret, jam Suevia Bavaria et pro magna nia essent liberatae ab hac peste heretica.

ım archidux Ferdinandus frater sit Caesaris et ejus in us et latissima habeat in eo dominia, Austriam Stiriam Carniolam Wirtenbergum Alsatiam Brisachgoiam cum comitatibus Tirolis ac Goriciae, ideo utile esset ut us Noster aliquem continuum nuncium haberet in curia d quem alii commissarii apostolici haberent recursum rem redderent ubi vel Caesaris aut archiducis mandatis , qui diligenter pro horum extractione laboraret, ille s eodem de causa Caesarem in Germania reversum o hoc solo negocio fidei.

sarium est Sanmum Dominum Nostrum agere contra m fratrum Heremitarum s. Augustini, exemptam alioquin sedi apostolicae subjectam, in omnibus monasteriis quae entzeßlao, provinciali vicario, haeretico 1), quia major ta; unde in detestationem criminis velut alii templarii eberent et monasteria eorum2) in hospitalia aut alios tenda, quod faciliter foret, si electio daretur et postea ncipum dominorum aut communitatum, ubi sumt hujus-

ria, ut Dresen 3) etc.

laus Linck.

ii - corum ist am Rande von Aleander nachgetragen.



10. Omnibus similiter universitatibus mandandum ut in promotionibus nullus cancellarius aut procancellarius conferat licentiam nis prius abjuraret hacresim Wicleff Huss et Ludder, et quod deincept non sequantur corum hacresim nec defendant doceant etc.: sub pens perjuris et omissione omnis privilegii doctoralis et magistralis.

11.1) De duce Friderico principe electore.

12. Augustenses totiens requisiti non parent nec bullae apostoliene nec cdicto.

13. Et quia ob initio plures decepti splendore evangelii ludderan ac Paulinae theologiae non curaverunt bullam pontificiam, postea auten videntes fructus ludderanae theologiae: officium missae pessundari sacramenta omnia conspurcari, redeunt ad gremium ecclesiae catholicae: sed quia Leo papa fe. re. reservavit sibi absolutionem horum ideo ut parcatur multitudini et redeuntes ecclesia materno affecturecipiat et congratuletur filio redeunti ac gaudeat de ove perdita committendum est pluribus ut potestatem absolvendi habeant etc.

14. Licet autem apud Ludderanos nihil valeat pontificia auctoritas, tamen pro solacio fidelium et ut stabiliores in fide inflammentum et confortentur, ideo San<sup>mus</sup> Dominus Noster deberet bullam facero publicari novam contra Ludderum, plures haereticos articulos inserendo de missa, de sacramentis, de votis, de transgressionibus humanorum praeceptorum et ecclesiasticorum, et mitteret solum archiepiscopis er principibus, qui communicarent postea suffraganeis et sic pariterinvulgarent.

15. Cogitet San<sup>mus</sup> Dominus Noster quot milia hominum pereum in ista haeresi, tot milia non jejunant, comedunt carnes in tempore prohibito, non confitentur, non communicant, aut communicant non confessi aut sub utraque specie: quot milia substrahunt sanctis debitam venerationem, conculcant cultum divinum, spreverunt missas anniversaria et preces pro demortuis facere negligunt, omnia ecclesiae mandata floccifaciunt, mille injuriis Deum, Christum Dei filium Mariam, sanctos et catholicos qui hanc sedem apostolicam sequuntur afficiunt.

<sup>1)</sup> Hierzu vgl. oben S. 170 Ann. 1.

atholici Germani audita electione tam docti et eruditi pontificis conceperunt spem perdendae heresis: at in hil consolationis receperunt. Sanuns Dominus Noster ios etc.

11.

Ibidem fol. 5ª-7b.

## ro Sanmo Domino Nostro Adriano VI.

te Sanmus Dominus Noster edat bullam in communi abusus manifestarios vel curiae vel episcoporum, quia vices Germanorum et satisfaciet expectationi suae; nam idiverunt ipsum summae doctrinae et integrum, et ideo t eum emendaturum aliqua gravamina. si non facit nus Noster, audivi a multis quod disperant nullum qui emendet nisi vel Turcam vel Antichristum: tanritatis et honestatis collocant in hunc unum pontificem.

ideatur instructio prima, pagina prima 1).

magis repriment ludderanam haeresim et erunt alaosiores ad resistendum Turcae: alioqui desperant existi-Deum velle affligere ecclesiam suam propter peccata

e etiam Sanmus Dominus Noster emittat bullam contra confirmando veterem domini apostolici Leouis et aderrores manifestarios, et illud omnino hac quadragesima adum. nominatim aliqui Ludderani exprimerentur²).

mora vellem aggredi studium Wittenbergense totum nagogam sathanae. quia si illustrissimi principes vicini, r et Georgius Saxo3), non verentur inhibere ne subdominiis adeant studium Wittenbergense, cur summus ir illud exuere privilegiis studii generalis? quia Ludocant curatos animarum, praedicatores, et aliqui ministri t illuc sacerdotes juvenes trufatores ut imbibant per nidium haeresim istam.

beneficiati non accederent sub amissione beneficiorum. anitate jam cum episcopo Misneusi per breve vellem em electorem Fridericum Saxonem brevissimis verbis,

nde von derselben Hand: Videatur in alia informatione. genscheinlich der Eingang des Abschnittes: Pro Bavaria et

rte nominatim - exprimerentur sind in der Handschrift achfolgenden Bemerkungen über Erzherzog Ferdinand und gerathen, wo sie offenbar nicht hingehören. ex folgt nochmals vicini.





ut reformaret suum studium: alioquin minaretur studio privationem privilegiorum.

Qui sint zelosi contra Ludderanos.

Ex principibus:

Archidux Ferdinandus per se est animatus christiane; tamen instigandus est et cum oratoribus suis loquendum etc. 1).

Comes Palatinus elector jam rectius sapit quam in dieta Wormaciae; tamen adhuc monendus est etc., sicut possem dare modum.

Marchio Brandemburgensis elector est totus purus.

Wilhelmus comes Palatinus et Bavariae dux totus bonus.

Georgius Saxoniae dux totus bonus, ardet in hoc negocio.

Marchio Badensis Philippus bonus.

Lantgravius Hassiae bonus; tamen moneudus simili causa sicut comes Palatinus elector.

Praesidens ducatus Wirtenbergensis nomine archiducis Ferdinaudi2) totus bonus.

Malos bene novit San<sup>mus</sup> Dominus Noster.

Et neutrales qui, si non promovent, nihil impediunt.

Ex ecclesiasticis:

Episcopus Misnensis.

Episcopus Argentinus.

Archiepiscopus Treverensis.

Episcopus Augustanus quantum potest.

Episcopus Tridentinus.

Episcopus Brandenburgensis.

Episcopus Herbipolensis.

Episcopus Constantiensis. Sunt boni sed pusillanimes, deside-

Episcopus Eistettensis.

rarem ut majori ardore aggrederentur rem fidei.

Episcopus Brixinensis.

Episcopus Merseburgensis.

Administrator Pataviensis.

Coadjutor Wormaciensis si est confirmatus FlerBheimer 3), esset optimus et multa posset ad Rhenum facere.

Paucissimi sunt qui opponant se murum pro Israel.

1) Aleander fügt hinzu: Tirol, Austria, Brisgaudia, Sungaudia. — Vgl. oben den Eingang von I. und unten am Ende dieses Abschnittes, wo auch über die Behandlung des Kurfürsten von der Pfalz einiges nähere angeschlossen wird.

2) Bekanntlich Wilhelm Truchses von Waldburg, der auch am Ende

dieses Abschnittes mit Namen aufgeführt wird.

3) Philipp von Flersheim, Domherr und Koadjutor zu Worms. Seine Bestätigung erfolgte am 17. April 1523; vgl. die Konsistorialakten zu diesem Tage im Cod. Barber. XXXVI. 12 fol. 188b.

primo pauci se exponent tautis periculis, et Ludderani primo pauci se exponent tautis periculis, et Ludderani el alibi mox libellis famosis invadent cos et diffamabunt: terunt exequi, nulla fiet eis obedientia, nulla assistentia ortet plures eligi per unam provinciam de assensu principum hujusmodi provinciae, qui simul habeaut comsede apostolica et etiam a principibus, ut sic sit parata executio, alioquin omnino nihil operabitur, juxta artidesiguatos in priori instructione in ultima parte<sup>2</sup>).

nus doctos theologos accipere, in Bavaria tantum reperieres theologiae in tam amplissimo ducatu extra studium
bus si committatur, plus vexabuntur et nihil proficient.
ittatur praelatis, nullus pro se libenter se immiscet, quia
tam doctus ut possit resistere cavillis et inductionibus
n, vel ipse aut conventus non exponet se et monasterium
et diffamationibus.

eruditione valeat et pro nihilo ducat omnia mundana pro amore domini nostri Jesu Christi et sancta fide n habebit adjutores quomodo parabit executionem, et se ac rebellantibus quomodo imponet frenum.

mper consultior et optimus modus mihi visus est per provincialis et diocesanae, ubi in arduis negociis semper n una quarta diocesi possent convenire et cum gravitate dere et habere assistentiam principum ibi dominantium t, possent doctum virum advocare, cujus consilio uterenrendis malis nodis.

nma non est alia commodior via et facilior emendandi tos et tollendi sectam ludderanam quam per synodos et multo efficatior quam per concilium generale, quod cum otest congregari. et in universali non bene applicatur speciales morbos secundum varietatem personarum re-

San mus Dominus Noster et experiatur in synodo Bavariae: itiat maximum commodum, nullum potest omnino subesse detrimentum.

Joannes Eckius ausim hoc promittere de ducibus Bafideliter protegent sanctam synodum et deputatum vicasidentem synodi nomine San<sup>mi</sup> Domini Nostri ac sedis

genden fünf Absätze (— imponet frenum) finden sich wiederum on 4896, im unmittelbaren Anschluss an die fünf Artikel über n (aber ohne Fortführung der Zählung).

ima pars der prior instructio bilden die alia media generalia 5). — Dieser Hinweis fehlt selbstverständlich in der Reod, 4896.

nde von Aleanders Hand: Synodi.

apostolicae, in omnibus quoque conclusis et decretis ac diffinitionibus, quae per cundem praesidentem ac sacram synodum pro emendandis ac corrigendis corruptis ecclesiasticorum moribus et tollendis scandalis ac haeresi ludderana reprimenda fuerint conclusa, decreta et diffinita, fidelem exhibebunt assistentiam et implorato eorum auxilio per ducatus comitatus et dominia eorum executionem facient paratam, et eorum praefectis vicedominis et judicibus ut idem faciant cum effectu mandabunt 1) omniaque constituta per synodum adjuvabunt fideliter compleri.

Ausim etiam promittere de universali studio Ingolstattensi, quod est totum catholicum et huic sedi apostolicae addictissimum, quod quandocunque deputandi per synodum provincialem aut diocesanam in causa ludderana aut alia ecclesiastica egebunt consilio doctorum theologiae aut juris, quod fideliter illud impendent et, si opus fuerit et deputandi petierint, unum aut plures personaliter destinabunt ad deputandorum praesentiam, qui fideliter assistant consilio et auxilio quatenus pro augmento fidei et honore hujus sanctae sedis omnia

optatum consequantur effectum.

Et ego pauperculus promitto pro me quod, si quicquam possum praestare auxilii consilii directionis et favoris in hoc sancto negotio in synodo futura assistendo vicario misso a San<sup>mo</sup> Domino Nostro, ego meis impensis id paratissime faciam, omnem conditionem et qualitatem personarum, quantum est mihi possibile, develabo ipsi domino vicario et ubique, secundum quod Deus altissimus dederit et expertus sum jam per aliquot annos, fidelissime aperiam eidem sedis apostolicae vicario, nullis laboribus et vigiliis parcendo, nulla pericula vitando, nulla odia humana, solum ut scandala et haereses extirpentur, etsi sciam me non posse facere sine gravissimo odio Ludderanorum, taceo de odio quod timere habeo quorundam dormitantium episcoporum.

Et quandocunque sedis apostolicae vicarius aliquid agere habet cum illustrissimo principe meo aut consiliariis ejus, aut eorum implorare auxilium ad illud vel aliud negocium fidei, ego polliceor me id facturum summis viribus et accuratissima diligentia. attentet San mus Dominus Noster magno zelo hanc viam et Deus diriget gressus

suos in viam pacis et prosperitatis.

Non apparet mihî via possibilis cito et constanter comprimendi hacresim et salvandi ecclesiam et emendandi clerum nisi illa, quae posset durare et vigere, et tuuc magnae de se expectationi in Germania satisfaciet San mus Dominus Noster.

Non dubito si prosequatur hanc synodum San<sup>mus</sup> Dominus Noster, tantum utilitatis ex eo sentiet ecclesia quod et Sanctitas Sua cogitabit cogere synodum in aliis provinciis, et alii catholici principes

<sup>1)</sup> cod. mandabit und gleich hernach adjuvabit.

intelligentes utilitatem hujus viae, passim instabunt apud ostolicam pro hujusmodi synodis. annuae enim synodi cessatumultu Henricorum cum pontificibus, et paulatim cessanittere 1), quod jam in aliquibus episcopatibus per 40 annos abita synodus. cogitet San mas Dominus Noster quanta crevit

San<sup>mus</sup> Dominus Noster amplecteretur illam viam, melius totius fieri, ut scriberet archiepiscopo ut convocaret omues os ad dominicam primam vel secundam post octavas cor-

de his omnibus paratus sum pro virili omnia manifestare Suae quae ad hoc divinum opus sunt necessaria et uttilia.

omnia sunt committenda literis et malum est in eos i possunt proscribere: tamen San mus Dominus Noster saloponat oratoribus archiducis.

r in oppido Hall comitatus Tirolis patiatur Ludderanum m Urbanum Regium? nam dum episcopus Brixineusis ntiquum praedicatorem Ludderanum Geistspitz<sup>3</sup>), ipsi mox alium pejorem priori.

opido notorii sunt qui nihili pendunt sacrum officium essionem, venerationem sanctorum, et publice comedunt ebus ab ecclesia prohibitis.

patiatur fratrem Menradum Minoritam praedicare in Inßetiam sui regiminis praesidentibus contra jejunia, usum ationes, festorum celebrationes et alia ecclesiae statuta? patiatur similiter insanire Rotenbergenses 4), a quodam jam triennio ferme seductos, dormitante cardinali Salis-

patiatur Bigendinum <sup>5</sup>) Ludderanum predicare et seducere

idem patiatur fieri per plebanum in Tridentino apud

) Wirtenbergensis est sanissimus agente domino Wilo de Waltpurg locumtenente archiducis.

n toto comitatu Tirolis patitur publice venumdari libros alios libellos famosos?

Passus ist nicht recht verständlich, f derselben Seite (6b) weiter unter Freilassung des Raumes n Rande von Aleanders Hand ein Merkzeichen und die Worte

rselbe der weiterhin Spitzgeist genannt wird g Herrschaft in Tyrol (Unterinnviertel).





- 8. Cur patitur plebanum et cooperatores in Rotenburg comitatus sui Hohenberch 1) predicare Ludderana et seducere populum?
  - 9. Cur patiatur in Riedlingen, in Feltkirchio et aliis opidis? Hortetur ut agat

Augustensibus
Norinbergensibus
cum Norlingensibus
Meiningensibus
Campidonensibus
Campidonensibus

cum (comitibus de Otingen<sup>2</sup>) in Hornberg et comite Ulrico de Helfenstain in Wisenstaig) comitibus de Montfort ad Lacum comitissa de Montfort in Tettnang<sup>4</sup>) —

Comes 5) Palatinus elector esset landaudus quod ita suppetias tulisset Treverensi et reprimeret Ludderanos, hortandus esset ut diligenter mandaret omnibus suis subditis ut caverent hujusmodi haeresim, ecclesiasticum et saecularem ordinem volentem turbare et omnem obedientiam auferre.

Adhortandus ut Ludderanos expugnaret tanquam fidei hostes et patriae perditores.

Weissenburg<sup>6</sup>) imperiale opidum in finibus Suevie notorium<sup>7</sup>) Ludderanum acceptavit, Butzerum apostatam ex ordine praedicatorum et qui publice uxorem in matrimonium accepit: hunc habent propredicatore.

San<sup>mus</sup> Dominus Noster posset facere ei<sup>8</sup>) commissionem contra Weissenburgenses aut curare ut Ferdinandus vice imperatoris committeret.

Idem est cum lantgravio Hassiae.

<sup>1)</sup> Hs. scheint Hehenberch zu lesen; gemeint ist die Grafschaft Hohenberg im schwäbischen Österreich, deren Hauptort Rotenburg am Neckar ist.

<sup>2)</sup> Sic? Undeutlich, aber doch wohl kaum an andere Grafen zu denken. Freilich finde ich keinen öttingenschen Ort Hornberg. [Vid. Harburg. D. Red.]

<sup>3)</sup> Herrschaft und Stadt an der Vils unweit Ulm, gehörte den Grafen von Helfenstein.

<sup>4)</sup> Am Bodensee, Sitz einer Montfortschen Nebenlinie.

Am Rande von Aleander ein unleserliches Wort oder Zeichen.
 Eingerückt. Am Rande von Texteshand: pertinebat ad abbatem, a quo receserunt.

<sup>7)</sup> sic? Im Worte von Aleander corrigiert.
8) D. i. dem Kurfürsten von der Pfalz.

#### III.

## Ibidem fol. 8ab.

Domino Nostro Adriano VI nomine Illuoram prinriae nepotum ex sorore Maximiliani Caesaris proponuntur 1).

negligentiam ordinariorum in emendandis corruptis cleri buniendis sacerdotum criminibus ac reprimendis Ludderasibus odium laicorum in clerum extinguatur et scandala petunt hos auctoritate apostolica constitui judices per um latissima in maximo ecclesiasticorum numero<sup>3</sup>):

abbas Tegernsee abbas Scheirn ordinis abbas Ebersperg S. Beneabbas Wesseßbrun dicti abbas Atel4). abbas in Ratenhasslach abbas in Farnpach abbas in Aspach (abbas in Furstenzell<sup>5</sup>). abbas in Weihenstefen abbas in Osterhofen abbas in Malarstorff abbas in Allesperg 6) abbas in Prufnig abbas in Windberg abbas in Obernaltach abbas in Nidermaltach 7).

Omnes infulati isti in criminalibus et civilibus deputarentur judices auctoritate apostolica, et contingunt s) dioceses Saltzburgensem Augustensem Pataviensem Estattensem Frisingensem ac Ratisponensem, cum facultate quod tres ex eis possint procedere contra criminosos usque ad degradationem inclusive.

ermit die bei Wiedemann abgedruckten Instruktionsentwürfe etc. or Johann Egkens abvertigung in Rom anno 23: S. 676—678; modo agendi de canonicatibus: S. 678—80; die Instructio und das Verzaichnuß waß d. Johann Egkius . . . bei Bapsteit handlen sol: S. 684—692, welches letzte Aktenstück vorem Anbringen fast Punkt für Punkt entspricht, wie hierunten achgewiesen wird.

ausgeführt im Verzaichnuß S. 684 f.

as Verzeichnis der ansechilisten prelaten so von Papstlicher egirt mechten werden in criminalibus et civilibus excessibus ze O. S. 687.

Attl am Inn. — Das oben angeführte Verzeichnis nennt noch Benediktbeuern, Rott, Steingaden, Fürstenfeld und den Propst

assen der Propst zu Reichersberg.

ach bei Vilshofen? Wiedemann a. a. O.: Abersperg. — Es
ex die Äbte von St. Veit bei Neumarkt und zu Sanct Salvator.

lassen die Äbte von Piburg [?] und Metten [?].

decanus S. Mariae in Minchen decanus Mospurgensis praepositus in Pfafenmunster decanus in Oting

in civilibus tautum quotidauis delictis et tumultibus cleri<sup>1</sup>).

- 2. Ut officiales episcoporum et archidiaconi non trahant laicos in actionibus personalibus et realibus ad tribunal ecclesiasticum, maxime quando saecularis judex sine mora paratus est exequi et ministrare justiciam: maxime querela vulgi<sup>2</sup>).
- 3. Ob paucitatem theologorum haeresis ludderana roborata et aucta. vix tres doctores theologi per amplissimum illum ducatum Bavariae<sup>3</sup>). principes desiderant augeri studium Ingolstattense, in quam rem princeps aliqua beneficia, quae sunt de jure patronatus, vult donare, ut et cathedrales ecclesiae aliqua donent, quae imprimis debent fovere et habere theologos. sic est in aliis studiis et hodie Eystet dat unam praebendam<sup>4</sup>).
- 4. Petit monasterium s. Augustini in Monacho, quod prius fuit sub congregatione Saxonica jam haeretica, recipi in protectionem sedis apostolicae, et eis concedi per breve quod usque ad finem negocii ludderani vel ad revocationem San<sup>mi</sup> Domini Nostri possint per se stare vel se aliis jungere ejusdem ordinis; item quod possint recipere et personas et monasteria venientes et venientia ab haeretica congregatione Saxoniae, et quod ipsa electione electus inter eos haberet jura et privilegia, sicut habuit vicarius Saxoniae ante lapsum in haeresim, usque quo res pervenirent ad meliorem statum<sup>5</sup>).
- 5. Leo X fe. re. dedit privilegium facultati theologiae absolvendi studentes sententiam<sup>6</sup>) excommunicationis etc., et in alis casibus episcopalibus per decennium. et quia iter est nemorosum et a praedonibus periculosum ad Eystet, concedatur in perpetuum ordinario theologiae canonico Eistetensi cum potestate subdelegandi <sup>7</sup>).
- 6. Cum tot sint beneficio in ducatu ad ecclesiasticam collationem spectantia, Leo papa fe. re. dedit 12 nominationes principi Wilhelmo, quarum septem sunt sortitae effectum. supplicant ut quinque reliquae revalidentur et de novo cuilibet 12 concedantur, quo etiam corum

1) Vgl. die Verzaichnuß S. 687 f.

maxime querela vulgi Zeile für sich eingerückt. - Vgl. ebendaselbst
 685 (Item so untersten sich usw.).

3) Vgl. oben S. 183.

4) Entspricht dem Punkt 3 der Verzaichnuß a. a. O. S. 689; vgl. auch die Abvertigung S. 677 (Nota beim Papst zu erlangen der universität zu uniren die thumherrnpfründten etc.) und ausführlicher die Instructio pro modo agendi de canonicatibus.

5) Punkt 4 der verzaichnuß (8, 689 f.); vgl. S. 677.

6) Sic.

7) Vgl. die Verzaichnuß S. 692: . . . darzu perpetuum privilegium de absolvendis studentibus excommunicatis universitatis.

periantur obedentiam principum suorum esse gratam o Nostro et acceptam1).

ntiqua concessione Innocentii in diebus festivis pro salina<sup>2</sup>). ure patronatus in Minchen et quatuor levitis Alexandri VI

bligatione facta pro annata ex parte ducis Ludovici de Frisingensi, ex qua nihil percepit 4).

fratre Leonhardo 5).

parrochia Hohenwart PeterBberg 6).

peat villanos et artifices pauperes in dispensationibus et gratiose, quando non ex malicia aut certa scientia

vilegium per breve pro scribis cancellariae, ut possint nissiones ducales in criminalibus et torturis absque hoc nt notam irregularitatis 8).

## IV.

## Ibidem fol. 9a-9b.

Germania et totus christianus orbis clamet post liberum nerale et oecumenicum, quod jam faciliter colligi non si colligeretur, cavillarentur aliqui non esse liberum, aut um, possent laici velle se immiscere, sicut in responsione

rgae expresse postularunt etc.:

en fraudaret San<sup>mus</sup> Dominus Noster ecclesiam et fideles tione quam conceperunt, edat bullam generalem etc.: o Sanctitas Sua omnino cuperet cogere universale conformatione utriusque status, pro bona pace christianorum

ande von Aleanders Hand: 80 monasteria praeter ecclesias athedrales. (Von 80 Klöstern spricht auch die "Instruction" bei . 681; während das ,Verzeichnuß ebendaselbst S. 686 von bis stift und clöster ausser der gemeinen pfarrn und priesterschaft aichnuß Punkt 5: bei Bapstlicher heiligkeit zu erlangen novam super antiquas nominationes und darzue etlich noch mer a gen . . . (S. 690).

selbst Punkt 6: Sol doctor J. Egk . . eine bull und indult Bapstlicher Heiligkeit super instrumenta saline in Reichenhall, cht feirtag und werchtag arbeiten und irn gang haben müessen

selbst S. 691 Absatz 1 und 2.

selbst S. 690 f.; vgl. S. 683 (Punkt 4). Aktenstücken bei Wiedemann nicht erwähnt.

chnuß: zum sibenden soll er solicitirn damit die bullen dem wart über ir pfarrn daselbs . . . expedirt werden (S. 690). Vgl. unkt 3).

ntspricht nichts bei Wiedemann.

die verzeichnuß am Schluß (S. 692). eginnt die Redaktion des Cod. 4896.



principum, pro extirpandis haeresibus, pro obviandis incursionibus Thurcicis; tamen quia non possit commode ob maximas principum discordias, tamen ut invigilet gregi commisso, quantum in se sit, velit providere Christi fidelibus etc.:

Quod 1) velit concordata principum nationis Germanicae servare et eis non derogare, nisi ubi principes ipsi consenserint.

2. Regressus nolit concedere in beneficiis extra mensem summ.

3. Coadjutorias canonicatuum nec successores nisi in mense suo.

4. Non velit providere de beneficio curato in Germania non Germano.

 Annatae, quae camerae apostolicae solvuntur nomine mediorum fructuum, non excedant antiquam taxam; et si idem beneficium bis aut pluries vacaverit in anno, quod semel dumtaxat solvatur annata.

 Idem in confirmationibus episcoporum, quod nolit excedere antiquam taxam, sed potius habere rationem ecclesiarum per bella et

alia incommoda notorie egestate pressarum.

7. Quod summopere studebit et curabit ut dignis beneficia con-

ferantur, ad quod alios collatores similiter hortetur.

 Quod episcopi moderentur pompam saecularem, vestituum laicalem et alia scandalosa, convivia venationes etc. neglectis pauperibus.

 Quod non trahant laicos ad tribunal ecclesiasticum in causis prophanis, actionibus personablius et realibus, non data saecularium

judicum negligentia2).

- 10. Unde non solum in laicos, sed nec etiam in clerum sint ita proclives ad sententiam excommunicationis ferendam, cum ab ecclesia ejici non nisi pro gravibus peccatis debeant fideles, sicut Corinthius fornicarius.
- 11. Episcopi notorios concubinarios non patiantur et praecipue nephandum tollerantiae nomen et rem omittant, ubi accepta pecunia delinquentes impune permittunt, ut qui in sordibus sit, sordescat adhuc 1).
- 12. Episcopi nolentes exercere officia episcopalia alios surrogant suffraganeos, quibus tamen per sinistras practicas non provident sicut providere proponunt apud sedem apostolicam. unde fit ut in immensum cum magno murmure et scandalo populi depilent pauperes ecclesias. hortor San<sup>mum</sup> Dominum nostrum ne id fieri permittat<sup>3</sup>).
- 13. Cum fomenta haeresum mali ministrent praedicatores verbi divini, ideo injungat ordinariis quod non admittatur non prius auditus probatus et juratus de adhaerendo ecclesiae; et ut evangelium

Ausführung der kurzen Bemerkungen in der ersten "Instruction" oben S. 173 f.

Randvermerk von Texteshand: possit reservari ad synodum metropolitanam.

<sup>3)</sup> Cod. permittant.

in octobri vel septembri.

thuc in ecclesiis remansit solum nudum nomen synodi missa et perdita; hodie adhuc in singulis diocesibus festum agit plebs per totam diocesim et tota plebs ei .seudt'.

cesana

psis synodis a tempore Henricorum omnis rigor eccleciplinae periit in Germania, quae optima erat sub idalrico Volfgagno Erhardo Chunrado Bonifacio Wilibaldo nam cum nemo esset qui episcopos corrigeret, neminem , omnia pro libito vel indulgenter tollerarent aut mu-

96 geht hier über auf die in Cod. 5316 viel später (fol. 23b sqq.; enden Reformvorschläge: Indulgentiae moderandae usw. filicet undeutlich. tarent, officialibus eorum ad quaestum intentis et animas negligentibus: ob defectum synodorum patuit via haeresibus, nam episcopo Pragensi dormitante haeresis Wikliphi, in Anglia extincta, fuit in Bohemia validissime radicata; idem in Luddero contigit, qui per synodos facile fuisset repressus.

Tribus stabilietur synodus diocesana: primo auctoritate apostolica, secundo judicibus synodalibus a synodo deligendis; tertio assistentia advocati synodalis. si unum ex illis defecerit, sequitur deformatio

morum in clero et omnis hinc 1) status corruptio.

Pro his facienda est instructio vicario sedis apostolicae deputando ad primam synodum:

[1] In primis <sup>2</sup>) decernatur quotannis fieri synodum diocesanam in hoc ipso die quo antiquitus solebat celebrari. quodsi et res et nomen synodi esset in aliqua diocesi amissa, jam in septembri vel octobri diem deligerent.

Forma synodi praescriberetur ut convenirent per diocesim omnes dignitatem habentes in ecclesiis collegiatis cum uno canonico, omnes abbates et praepositi monasteriorum, decani rurales capitulorum cum duobus condeputatis sibi, ex quibus judices synodales deligantur, diocesi qualibet in quartas divisa<sup>3</sup>), quodsi diocesis esset nimis ampla, ut parceretur expensis et vagandi occasio non daretur, possent duae synodi celebrari successive.

Judices autem deligantur viri docti prudentes honesti Deum timentes etc., qui in circo eis deputato clerum delinquentem emendent, in gravioribus episcopo praesentent errores corrigant, discordantes curatos cum subditis reconciliare studeant, clero oppresso assistentiam contra saeculares faciant, errores suborientes comprimant, si res est ardua, vicinos judices in circo suo advocent. in summa ut omnia fiant ad honorem Dei et ecclesiae aedificationem.

[2] Secundo quod in triennio celebretur synodus provincialis post pascha, ubi majora illic referantur aut ubi episcopi synodum diocesanam audire nolucrint; sic tamen quod in causa depositionis aut suspensionis episcopi auctoritas summi pontificis juxta sacrum concilium Nicenum reservetur incolumis.

[3] Tercio diligenter inquirantur antiquarum synodorum decreta et constitutiones (hoc faciat Eckius) in provinciis illis; et quae bona sunt et utilia ac nostrae aetati idonea, revocentur et revalidentur.

[4] Quarto contra fomentum haeresis ludderanae libri colligantur in qualibet diocesi per singula capitula ab universo clero sub pena

1) Sic?

Von hier an bis zu Ende dieses Abschnittes findet sich das gleiche in der Redaktion des Codex 4896, wiederum unter dem "tertium principale",
 Cod. divisi.

eficii et suspensionis ob officio, et praefigatur terminus piscopus faciat et de praelatis provideatur.

to decernatur ut nullus episcopus praelatus archidialoco jurisdictionis temporalis¹) patiatur librum aliquem n constet fuisse impressum ante edictum Caesaris (quod concilii Lateranensis executionem ordinavit de impresjuxta formam et constitutionem Lateranensis et edicti it a deputato ordinarii admissum et revisum.

oncluso deferatur hoc ad advocatos synodi et illud et in oppidis dominorum suorum. et Bavariae duces mi, qui libros famosos detestantur.

ab episcoporum suffraganeis 3) incipiatur, quomodo non pitae provisiones, etiam quae coram summo pontifice deoque ad dignitatem episcopalem elevant homines qui itione nec auctoritate celebres erant et famati, ex villis ligentes aut divinorum cooperatores aut sigillatores, co contentantur stipendio aut nullo aliquando; qui ut ste statui satisfaciant, inhoneste nundinantur ac negochrismate benedictionibus consecrationibus etc. hinc li murmur excitatur; stupendum esset dicere quantas nes in una campana (ut ipsi dicunt) baptizanda, in cimiteriis etc.

onachi aut canonici regulares extra septa monasterii in ant, ubi dum a carcere monasterii absolvuntur, laxis a secularium sacerdotum scandalosam vitam superant; sed acerdotes saeculares ecclesiis deserviant legittima istis incia; non enim fuit mens summi pontificis, vel saltem ur, quod in incorporationibus parochiarum omnino raebendas extingui.

confessio sit nervus christianae disciplinae et constitutio neilii non possit executioni mandari, maxime hoc pericuno Ludderani et alii confessionem perverso errore judinecessariam), ideireo constituetur in synodo accedente arii San<sup>mi</sup> Domini Nostri ut ex privilegio audientes omina confitentium in scheda pastori loci consiguent, oscere vultum pecoris sui, sicut in aliquibus locis er solent facere.

scandala tollenda statuatur ne fratres praesentati juxta ne dudum absolvant in casibus episcopo reservatis.

emporalis von Aleander am Rande nachgetragen; in Cod. 4896 im Text.

chnitt IV.

Kirchengeschiehte, 11. 4.





Hic 1 videantur statuta per Nicolaum Cusanum cardinalem ac sedis apostolicae per Germaniam legatum in synodo Bambergensi 2).

| 10 | Injungendum foret episcopis ut cum utrumque profiteri debeant testamentum et parati reddere rationem omni poscenti de fide, ut vel unum in theologia legittimo tempore promotum et doctum in curia teneant; nam sic viri periti et in sacris literis exercitati consilio et directione uti poterit in reprimendis haereticis, in obviandis

erroribus ac animarum saluti provisionibus etc.

[11] Et cum in curia Romana et extra constituantur saepe graves pensiones et immodice onerentur ecclesiae, adeo quod postea non inveniant viros bonos qui habeant industriam regendi ecclesias et pascendi populum, et cum hoc ruunt domus dotales et collabuntur, quod dominus solum est intentus pensioni et vicarius nimium oneratus non potest conservare in edificiis et structuris; ibi ubique intendant judices synodales et provideant ne is qui portat labores et aestus dies ac ministrat altari, fraudetur sua competentia et nimium oneretur; similiter ne domus dotales corruant, quod si non poterit transigere negocium in annua synodo, conventum de omnibus formet et utrique malo remedium apponatur<sup>3</sup>).

### VI.

#### Ibidem. Fol. 17 nb

In <sup>4</sup>) concessionibus gravantibus aliquam totam provinciam San mus Dominus Noster prudenter et caute procedat, cum qualitas temporum, circumstantiarum bonum judicem morum exhibeat: unde in hujusmodi rebus non obest per indirectum et quasi aliud agendo per medias personas caute tractare negocium concedendum, affirmando vel negando, aliquando duas personas constituendo contrarias, quibus tertius ille auscultans promeret conceptus cordis liberius, et ita plane posset San<sup>mus</sup> Dominus Noster certificari de circumstantia rerum in partibus, ubi hujusmodi concessio esset facienda.

In collectis seu steuris aut subventionibus, utcunque nominemus, in Germania, certe si bonus modus adhibetur, facile obtinentur atque immensa crescit pecunia, tamen haec sunt adprime observanda:

- 1. Ut saecularis domini potestas accedat et consensus.
- 2. Dein ordinariorum
- 3. Tertio quod laicis et clericis imponatur.

1) Eingerückt.

2) Codex 4896 am Rande (nicht von Texteshand): Inveniantur ista statuta si possibile est. - Vgl. Hefele Conciliengeschichte S, 41 f. (v. J. 1451).

3) Hier folgen im Codex fol. 11 b - 16 a die oben erwähnten Auszüge Ecks aus Luthers Schriften de privata missa abroganda, de votis monasticis und de captivitate Babylonica.

4) Dieser ganze Abschnitt fehlt in der Redaktion des Cod. 4896.

to secundum qualitatem regionum disponantur collectores es pecuniae collectitiae tales quibus verisimiliter credat populus cos non decipi in exponenda pecunia, sicut jam fuerint decepti, quod non uni vel alteri est commit-

civitates liberae essent, bonum esset unum deputari per dificem, unum nomine ordinarii duos ex parte civitatis. orinceps dominium teneret, utile esset unum deputare per tificem, unum per ordinarium, tertium a familia principis, communitate provincialium qui pertinent ad principem i. sic enim futurum esset ut totus populus et clerus et ad praestanda subsidia, quod, nisi hujusmodi cautelis ar morbus ille, semper cum timore, cum amaritudiue simi praestabunt, imprecantes malum omnibus qui vel cuniam.

cicis et clericis collecta imponitur, pie similiter onera re communi: sin aliter fiat, prudens videt quid mali rec inequalitas, et nibilum proficeret una pars sine alia, plurima, exempli gratia archidux Austriae ex Austria ria Carniola Alsatia Brisgaudia Suntgoia Wirtembergo is et Goricio praeter suos annuos redditus, si imponetur nobiles, cives, praelatos quoad temporalia, et rusticos, na in sola steura ad 600 000 florenorum rhenensium aliud Bavaria: si princeps imponit majorem steuram in sola rit levare 200 000 fl. renensium 1), quodsi imponerent in libet mensurae vini unum denarium ultra antiquos datios, ter multa milia fl. congererentur.

apa et imperator conniveret ducibus et communitatibus, ut aponere de consensu provincialium, qui deputarent levantes ias. mille essent hujusmodi modi colligendi pecuniam contra expeditione; solum curetur ut habeatur modus ut regentes entiantur, postea plebs ruit ultro in hanc sententiam et facit ebet aut ferme potest. si qua res est paulisper infecta, se decipi aut quia timent pecunias coartari in istos vel sicut saepe experti sunt omnia vilescunt.

res sit magna, hostis maximus et robustus, nihil adhue le esset San<sup>mum</sup> Dominum Nostrum inducere archiducem, is non sufficiat tanto oneri, quod tamen se aliis et alii se rehiduci etc., ut moris est, et unus ex eis vel unus tertius ous deligatur capitaneus. ille sic delectus habebit contindefectibilem, quam omnes sine ordine constituti jam vetus verbum: unitas fortior.

xemplum-renensium von Aleander unten auf der Seite unter chen nachgetragen. ein unleserliches Wort. Et is totius exercitus impensas omnibus confoederatis imperaret, hactenus nihil actum est per omnes Christianos, etiam Thurca jam instante, quasi si audirent fabulam agi aut comediam.

Si non provideatur, quid archidux juvenis solus expediet? adeo omnia adhuc sunt indesposita inordinata ut quasi patentissimum sit Deum iratum peccatis nostris obcaecare homines, ut non videant vel advertant quid periculi eis immineat: ita negligenter aguntur omnia.

Posteaquam imperium non potuit resolvi super negocio Thurcico, saltem San<sup>mus</sup> Dominus Noster per suum oratorem conciliasset foedus, primo quia archidux Austriae habuisset consensum assistentium ex omnibus dominiis suis avitis; deinde adjunxisset ei duces Bavariae et Palatinum electorem cum fratre ex parte dominiorum quae habet in superiori Palacio; adjunctus fuisset Salisburgensis, his ita confectis postea bono modo possibili fuissent conjuncti Bohemi Poloni et Hungari boni, quibus esset confidendum, si illud foedus ita fuisset compactum, quid desiderari posset ad resistendum Thurcae in terra? interea forte Deus fecisset concordiam inter capita Christianitatis, ut postea non solum resister hosti, set etiam invadere auderet Christianitas, tale foedus vir prudens et sagax et bonus et qui alioquin magni foret status, facile confecisset, his similia plura adnotare possem, licet sciam minutula et contemmenda, tamen que viris prudentibus darent materiam cogitandi.

(Schluß folgt.)

## Die Briefe des Wigo.

(Zur Kirchengeschichte Fenchtwangens.)

Von

Pfarrer Albrecht in Unterampfrach, (Schluß.)

5. Brief.

"Liutold, dem Bischof, der mit Hirtentreue und kluger Vorsicht die Hut der Schafe Christi überwacht, widmet Wigo und dessen Mitbruder, der unwürdige Neuling (im Dienst) des göttlichen Erlösers stetes Gebet um das himmlische Heil in Christo. Fest überzeugt 1) von Eurer Einwilligung (auctoritate lepide persuasi) und veranlaßt durch die Einsamkeit (singularitate) unsrer in Verlassenheit lebenden Siedelung (solitariae conversationis nostrae) haben wir, höchster Hirte, uns durch Botschaft (annavimus eigentl. wir haben schwimmend erreicht) an das von Meeresstürmen sicherste Gestade gewendet und zu dem Ankergrund der festesten Hoffnung, nämlich

<sup>1)</sup> oder leicht gewonnen durch den Rat Eurer Heiligkeit.

ützenden Busen unsres Abts, auf daß (quo) er gernhe, rch den Mangel an Mitbrüdern (raritate fraterna) ge-Schäden (fluctuationes eigentl. Schwankungen, Unsicherheilen durch fromme Vermehrung unsrer Bruderschaft in Festigung. Wenn diese nun der Weg der Vorsehung der Stadt Augsburg führt, so geht unsre Bitte dahin, sie unterstützen durch Zuweisung von Reisegenossen (adciorum itineris), durch Stellung von Pferden und Fuhrfreundlich bewirten lassen und dann sie uns zuzusenden 'illihard der Priester kam auf der Rückkehr von Euch zu uns or Theophanic. Derselbe gab uns zu verstehen — worüber ndern — dass wir weder mündlich noch schriftlich Nachricht tten, was wir trieben und was wir vollbrächten. Möge die r Heiligkeit stark sein im Herrn! Bei uns steht es in-Gnade mit allem gut. Um uns bei der ganzen Unsicher-Verkehrs (conversationis nostrae - Hdschrft, nostra) zu reiben wir alle Briefe der Reihe nach auf. Am Freitag, en Tage nach dem Tag der unschuldigen Kinder, haben Brief durch einen Boten abgesandt, damit er Euch vorwenn Ihr in Augsburg wäret, mit dem Aufdruck Eures tätigt werde."

rüder sind inzwischen eingetroffen. Ostern ist vor der Herzog Heinrich von Bayern weilt in der Nähe. Diese läßt Wigo nicht vorübergehen, ohne sein Kloster der Huld zu empfehlen und sich zugleich ein sichtbares Zeichen Id zu erbitten, eine Portion Fische für die Feiertage. es für nötig erachtet, die Entstehung und Existenz seines im Herzog so nachdrücklich einzuprägen, dürfte wohl den ussen, daß diese Existenz noch unbekannt also auch noch ims war, daß der Brief wahrscheinlich vor dem ersten Ostergo als Feuchtwanger Klostervorstand erlebte, verfaßt wurde. Schluß richtig, dann kann der Adressat nur Heinrich III., Bayern, gewesen sein, der von 983—985 regierte. 1)

## 6. Brief.

rich, dem erhabenen Herrscher seines christlichen Volkes, Brüder, wie sie vereinigt sind im Kloster zu Feuchten demütigsten Dienst ihrer Gebete in Christo. Mönche Beilegung dieses Namens genannt, in der That besonders ener Eurer Herrschaft und Brüder des Klosters des hlg. d. h Tegernsee) verweilen wir nach Weisung unsres

oben Anm. z. S. 130.



Vaters Gozbert, während die übrigen geblieben sind, im Kloster Feuchtwangen, nach Kräften dienend der Gewohnheit mönchischen Lebens. Glücklich die Kirche, die mit vollem Recht (perdigne) glücklich sich preist, gestützt auf einen solchen Fürsten! Euer weitberühmter Name, der stets in liebevollem Herzen getragen, hier und dort im Munde der Leute (sermocinando) überall in höchsten Ruhme sich ausbreitet (diffundit für diffunditur), hat unsrer Wenigkeit verraten, daß Ihr in uns hochwillkommner Nähe verweilen werdet 1) (essentiam vestri fore). Darum senden wir gleichsam aus unwirtlicher Einöde, wo die Erde keine Weiher hervorzubringen vermag. und wo sozusagen ganz und gar unbekannt ist, was ein Fisch ist, an Eure erhabene Hoheit (die Bitte), daß Ihr, falls Eure Weiher, die gesegnet (latus eigtl. breit, ansehnlich) mit dem nötigen und gewöhnlichen Vorrat (debita copia) und von Gott mit Recht noch mehr zu segnen sind, etwa von überstüßiger Fischbrut wimmeln, den Befehl geben möget, unser Osterfest durch ein Geschenk au Fischen (piscigena largitione) zu verschönern, indem Ihr uns so Eure gewohnte Mildthätigkeit erweist, welche Ihr Euch vor Gott zu einer frommen Fürsprecherin gemacht habt, stets voll Erbarmen gegen die Dürftigen. Lebet wohl!"

Nach den aus der ersten Zeit des wigonianischen Wirkens stammenden 6 Briefen folgt eine Anzahl von Klagebriefen, deren Abfassung in die spätere Zeit fällt. Die chronologische Reihenfolge genau zu bestimmen, ist nicht leicht, doch lassen sich auch hiefür wieder aus den Episteln Schlüsse ziehen. Je mehr das Kloster unter Wigos trefflicher Leitung sich aufschwingt, desto mehr wächst die Mißgunst der Umwohner; je größer der Klosterbesitz wird, desto schwieriger gestaltet sich die Verwaltung desselben. Dem vou Steichele als 3. gezählten Brief geben wir die Nummer 7. Wonn Wigo in demselben dem frühern Abt Dietrich, der sich ins Einsiedlerleben znrückgezogen hat, mitteilt, daß die Diener der Nachbarn einen Kleriker körperlich mißhandelt haben und daß von vielen Seiten sich mannigfache Zwistigkeiten ergeben, wenn er um ein Buch der kanonischen Gesetze zur rechtmäßigen Beilegung der entstehenden Streitigkeiten ersucht, so ist daraus wohl zu schließen, daß nicht bloß die weltlichen Angriffe sondern auch die Klosterbibliothek noch im Anfangsstadium sind und daß zwischen jenem 1. Brief an Theoderich und diesem schon eine geraume Zeit liegt, weil dem Adressaten sicher der Name des mißhandelten Klosterbruders genannt worden wäre, wenn er ihn noch von seinem Feuchtwanger Aufenthalt her gekannt hätte.

<sup>1)</sup> Über den mutmaßlichen Aufenthalt siehe Steichele pag. 338.

## 7. Brief.

ochgebietenden Dietrich sendet Bruder Wigo seinen Grußtes allmächtigen Gottes. Wie infolge der Lässigkeit des die wenigen Schafe zu schaden kommen, so ist es gebien infolge unsrer Schwäche und Unklugheit die Diener barn vereint einen unsrer Kleriker mißhandelt haben detriverunt). Und siehe es ergeben sich noch manche (variae conflictationes) von vielen Seiten. Um diese den nach kanonischer Weise niederzuschlagen, bitten wir, ist, wenn anders irgend ein Buch der kanonischen Gestech vorhanden ist 1), uns dasselbe leihen und durch en Boten übermitteln. Lebet recht wohl!"

chste, achte Brief<sup>2</sup>) geht an Bischof Luitold von Augstvoll von Klägen über Unbilden, die dem Kloster von ines gewissen Richard zugefügt wurden, wie überhaupt gemeine Geringschätzung und Feindseligkeit gegenüber a. Schon länger währt dieser Zustand, und der bischöftzer hat schon davon hören müssen, aber die Unbilden fortwährend. Wenn es in dem 2. an Luitold gerichten noch heisst: "Bei uns steht es mit allem gut", dann istände als schon länger dauernd und bekannt bezeichnet wird der Brief mit Sicherheit in die spätern Jahre der en Vorstandschaft zu verlegen sein.

## 8. Brief.

d dem Bischof, der durch die Vorsehung der göttlichen mückt ist mit dem Amt des Kirchenregiments (presucht Bruder Wigo, der Vorstand des Klosters zu Feuchtnur immer an demütiger Bitte und Dienstwilligkeit ein em Erbherrn wünscht. Da uns jede Gelegenheit zu ren abgeschnitten ist (detersa', so bewegen wir oft tief ene thränenvollen Klagen, in denen die Kinder Israel anmerten, daß Moses und Aaron sie stinkend gemacht Pharao und den Ägyptern (Exod. 5, 21), während wir et ipsi) von noch härterem Schimpf mannigfacher Not bedrückt werden. Geschädigt durch blutige Wunden 3), Klage erhoben über vielfache Unbilden, die uns oft und seiten des Sohnes jenes Richard in verletzender Weise urden; aber wir verspürten ganz und gar keine Besserden.

factorum für liber edictorum, liber constitutionum schon zu Jahrhunderts. ele 10.

übertragen zu fassen.

rung, sondern wegen dessen, was wir vor Euch gebracht hatten. sind wir nur allen Bewohnern dieser Gegend verhaßt geworden. Niemand nämlich liebt uns, niemand verehrt uns, weil weder der Knecht noch der Freie (nullus supratonsus nec circumtonsus) vor Gott und den Menschen sich scheut. Alle verfolgen uns feindselig. und vornemlich jener oben Genannte, der, nachdem wir von Euch hieher zurückgekehrt waren, noch kecker geworden, möglichst viele Schwaben (Suevigenas) zusammenrottete, weil er keine heimische Unterstützung (civicum adiutorium) gefunden hatte. Und von ihren Rossen ließ er unsre Wiesen größtenteils abweiden; unser einziges Wasser, das wir ihm oft verboten, fischt er fortwährend ans, bald heimlich, bald ganz offen. In all diesen Dingen haben wir keinen Beschützer, weil Euch fortwährend allerlei Geschäfte belästigen, und unser Vogt (der weltliche Schutzherr) von allen Seiten durch feindliche Angriffe in Anspruch genommen und in Atem gehalten wird (detentus dilaceratur). Und darum werden wir, von keiner Seite beschützt, bald da bald dort kläglich von einem solchen Kerl mißhandelt (a tali quassamur homullo), jedoch hoffen wir zuversichtlich, daß wir geschützt werden von dem Haupt des Reiches 1). Lebet wohl!"

Im 9. Brief nach unser Zählung wendet sich Wigo an einen Grafen E., dessen Vorfahren dem Kloster eine Salzquelle geschenkt haben. Da in dem Betrieb derselben sich Unregelmäßigkeiten und Unredlichkeiten herausgestellt, sollte der Adressat die Angelegenheit nach den in der Schenkungsurkunde festgelegten Bestimmungen ordnen. Daß Wigo in der Begrüßung von einer Bruderschar (agmen fraternum) spricht, möge nicht übersehen werden. Es ist dies immerhin ein Beweis dafür, daß im Laufe der Zeit eine bedeutende Mehrung der Ordensbrüder stattgefunden hat. Auch der Umstand, daß zur Besorgung derartiger Geschäfte eigens ein Bruder aufgestellt ist, zeugt von einer zeitgemäßen und festen Ordnung in der Verwaltung des Klosterbesitzes.

### 9. Brief.

"Dem E., der durch seine Grafenwürde und weithin berufene Pflege der Tugenden dem ruhmvollen Stammbaum seiner beiderseits (alterutrius) edlen Abkunft Ehre macht, entbietet Wigo, der bestellte Wächter in dem Feuchtwangen genannten Orte mit seiner Bruderschar demütigen Gruß in Christo. Daß durch fruchtbringende Stiftungen (fructuosis dispensationibus) vieler Gläubigen den hl. Stätten Besitzungen übergeben worden sind, darüber freut sich das Herz aller Gutgesinnten, die da nicht zweifeln, daß durch Hingabe des

<sup>1)</sup> Statt regi dürfte regni zu lesen und mit dem Haupt des Reiches dürfte Gott gemeint sein.

es das himmlische gewonnen wird. Von der Liebe zu Hoffnung geleitet, haben, wie uns erzählt wird, Eure m Kloster unsres Erlösers einen Anteil geschenkt von die in lebendigem Sprudel Salz hervorquellen läßt. wiß, daß Ihr am besten wißt, was geschenkt worden ist lchen Gesetzen die dazu gestifteten Knechte zu dienen oc concessis mancipiis serviendum sit). Deshalb haben m Rat als das beste erfunden, mit einmütiger Zustim-Vogts, was dem Kloster durch die Güte Eurer Voriesen wurde, Eurem Schutz zu übertragen. Denn es richtet, daß die fremden Aufseher mehr ihrem Vorteil ten Eifer nachgehen. Weil wir nun in allen weltlichen ten, die uns betreffen, Eure Unterstützung zu genießen uffragium habere), wenn Ihr geruht, so schicken und ir Eurer christlichen Milde den Bruder, welchen wir eschäfte besorgen ließen, damit wir durch ihn immer heben können nach Maßgabe dessen, was Ihr als beetz für unsre Dienerschaft kennt, daß nämlich niemand perechtigten Frondienst bedrücke, und daß von ihr nicht teshaus zu erhebende und zu leistende Zinszahlung zu l abzuführen verabsäumt werde. Wiewohl nämlich gar en die irdischen und nichtigen Dinge allzusehr ankleben, ieden sind, daß solche gestiftete (hujusmodi data patrienitus sublata) Erbgüter ihnen gänzlich entzogen sind, bei frommen Nachkommen nicht vergessen sein die rrliche Vergeltung für ein solches Erbe (ejusdem heredi-. obj.), wenn ihnen die gleiche Demut wie den Vor-Seite steht (comitatur) in der Verehrung und untertung (devote mancipando) des Gottesdienstes, damit die as der Mensch von Natur verwirkt hat (debuit) in Zulichen Lohn besitze (nämlich die Seligkeit). Lebet wohl!"

r Klosterbesitz, desto mehr Klosterleute, desto mehr orge für den Vorsteher. Dies tritt uns in dem 10. Brief ) entgegen, in dem Wigo dem Bischof Luitold gegenführt, einmal daß die Weiber der von Augsburg gegenleute keine Wollarbeit verrichten wollen, was zur der Meßgewänder dringend wünschenswert gewesen wäre, aß nach einem Mißjahr, welches die Ernte von 60 Tagrernichtet hat, der größte Notstand eingerissen ist, solezu unmöglich erscheint, den zahlreichen Handwerksund Arbeit zu verschaffen. Wenn Wigo einleitend von en Zähigkeit thörichter Geschwätzigkeit dem Bischof bricht und damit wohl auf seine früheren Briefe hiner ferner erwähnt, daß die Meßgewänder durch die

Länge der Zeit völlig aufgebraucht sind, so gibt uns dies einen Anhalt für eine spätere Abfassung dieses Briefes. Auch die Größe des Klosterguts und des Klosterpersonals spricht dafür.

## 10. Brief.

"Luitold dem Gebieter, dem Beschützer der Kirche Gottes, dem katholischen Oberhirten weiht Wigo, ein armselig Menschenkind (humilis homullus) den demittigen Dienst anhaltender Gebete in Christo. Mit der gewohnten Zähigkeit unsrer thörichten Geschwätzigkeit verlegen wir uns gar sehr auf dringendes Bitten und ersuchen Euch um recht Großes, weil wir merkten, daß Ihr bisher nur Großes schenktet. Seidene Meßgewänder1), die wir bis jetzt infolge Eurer Barmherzigkeit in genügendem Maße besaßen, haben wir jetzt nicht mehr, nur die einzelnen Brüder je eines, und diese sind durch die Länge der Zeit fast völlig aufgebraucht. Deun keine Frau von denen, die nach Eurer Weisung2) uns übergeben sind, nimmt sich der Wollarbeit an, weil, wie die Leute hier zu Land behaupten, sie keineswegs einem solchen Geschäft unterworfen seien. Über unsern Mangel an Getreide haben wir Euch kürzlich ohne Erfolg Mitteilung gemacht, weil im vorigen Jahr, so wie wir es auch heuer kommen sehen, die Unfruchtbarkeit des Bodens, die schwankenden Temperaturverhältnisse (aëris inaequalitas), die Rauheit des Winters und die scharfen Reife (pruinaeque mordacitas) auch die Früchte der bessern Lagen, die wir zur Nutznießung haben, überall auf mehr als 60 Morgen vernichtet haben. Wir sind ratlos, was mit jenem Gesinde 3) zu thun sei, das da und dort sich umhertreibt und sich über verschiedene Orte zerstreut, ohne hinreichende Mittel für den notwendigsten Lebensunterhalt zu besitzen. Dies und Sonstiges vorausgeschickt, sprechen wir voll Mitgefühl (compaciendo) von unserm Hausgesinde, das uns täglich laut jammernd stört und Nahrung und Kleidung aufs dringendste (hyberbolice eigtl. in übertriebener Weise) fordert, nämlich die Schneider, die Maurer an der Kirche und den übrigen Gebäuden, daueben die beiden Köche, ein Holzsammler, zwei Gemüsegärtner, zwei Bäcker, der Kuhhirt, der Sanhirt, der Ziegenhirt, der Roßhirt, die Schuster, Wäscher, Bierbrauer, die jetzt täglich müßig gehen. - Wir können nämlich keinen Gast aufnehmen oder mit einem Trunk erquicken, weil die, welchen Ihr es auferlegt hattet, uns kein Bier geben. Den Armen,

Sericis tunicis — jedenfalls die Meßgewänder —. Der Dativ erklärt sich wahrscheinlich daraus, daß Wigo egere oder carere bringen wollte, dann aber statt dessen das geläufige habere sich entschlüpfen ließ.

Vestro jure oder auch: nach Eurem, d. i. schwäbischem Recht.
 Familiola vielleicht die Schutzbefohlenen, die nächsten Unterthauen des Klosters; dann später domestici = das Hausgesinde des Klosters.

us Barmherzigkeit aufgenommen haben 1) und denen, die dort hieher zusammenströmen, wagen wir nicht, Erzuschlagen. Den Brüdern wollen wir die nicht geringe ein, der jeden Sonntag als Liebesgabe nach der Fußkredenzen ist und an den andern hohen Festen gemit jenem Geld kaufen, das uns unsre beiden Herren ben 2). Gar viel derartiges, was uns fehlt, hoffen wir, von dem Vater unsres Klosters, der, wie wir öffentlich seid. Lebt wohl!"

haben wir die wichtigsten der Briefe aufgezählt: nun b zwei von Wigo verfaßste in Betracht, der eine an den er G. in Tegernsee, in dem es sich um die Bestrafung ters Namens Ortwin handelt, der andre an den Abt dem Wigo sich für genossene Wohlthaten bedankt. ssungszeit des ersten ergeben sich keine Anhaltspunkte, loch fällt gewiß in eine spätere Zeit, weil inzwischen ster ein Abtswechsel sich vollzogen hat, an Stelle Gotzrd getreten ist. Vielleicht hat der neue Abt bald nach seines verantwortungsvollen Postens an Wigo, den er s sehr fromm und tüchtig kennen gelernt hat, geschrieben seine Fürbitte dringend ersucht. Es wird nicht allzusein, wenn wir dem Brief an G. (Steichele 8) die elfte, Eberhards an Wigo die zwölfte, dem Brief Wigos an dreizehnte Stelle einräumen. Den Schluß soll dann erwähnte Brief an den Vater G. und die Mutter E.

## 11. Brief.

hrwürdigen Archipresbyter G. bietet Wigo, der Feuchtne unwürdiger Verwalter, Gruß in Christo. Wir haben
der Presbyter Ortwin, der Eurer Schule unterstellt ist,
Euch vergangen habe. Und wir haben darüber uns
dich (non modicum) geärgert, weil er natürlich nicht
ng hat, wenn er Euch beleidigt. Aber weil er nach
luß schuldig befunden worden ist, bitten wir Eure
daß Ihr das Maß der ihm verdientermaßen aufzunße um unsrer demütigsten Bitte willen aufschieben
eir uns von Angesicht zu Angesicht (facietenus) sehen
hen. Keineswegs aber deswegen verlangen wir das,

os dürfte quos zu lesen sein. nandatum ist die Fußwaschung zu verstehen, s. Joh. 13, 14. chrift finden sich zwei Abweichungen, nämlich fratri statt nandatam statt mandatum. damit wir ihn Eurem Dienst entziehen (excusare), da wir doch mit all den Unsern Euch in aller Ergebenheit Dienste widmen, soudern vieles und noch andres haben wir, wenn Ihr geruht, mit Euch zu besprechen. Lebt wohl!"

#### 12. Brief.

"Wigo, dem verehrungswürdigen Herrn und Gebieter1), hervorragend in allem Guten, und allen den geliebten Brüdern weiht E., der leider (pro pudore) in allen Stücken vom Rechten abirrt, die nnlösbare Verbindung reiner Liebe. Weil denn nun eine jegliche Aufgabe, in sich selbst schwächlich, der fremden Unterstützung bedarf, so bitte ich demütig, wohl bekannt mit Eurer gewohnten Frömmigkeit, Ihr möchtet an die bei meiner Abreise mir verheißene Tröstung gedenken, die Ihr jetzt geruhen möget, mir auf mein unterthäniges Ersuchen zu gewähren. Denn gar sehr bin ich in Furcht, wenn ich bedenke, was ich nach meinem Gelübde, das ich längst, wenn auch noch so bedrängt (quamvis coacte) in allen Stücken zu halten gelobt habe, schuldig bin: gar sehr also bin ich in Furcht, daß ich schlaff und matt einem solchen Werke gegenüber befunden werde und irgendwo in Gottes Ungnade falle (divinam aliquo modo incurram offensam). Darum mußte jetzt die Versöhnung und Gnade Gottes eifrig erstrebt werden (sudandum foret), weil ich ja, wie Ihr wißt, das, was ich inständig und unermüdlich hätte erbitten sollen, leider (eheu) in arger Saumseligkeit (recrastinatione) und Widerspenstigkeit (recalcitratione) zurückgewiesen habe. Deshalb bedarf ich gar sehr (satis) Eurer und der andern ebenso Gottesfürchtigen Unterstützung und Fürbitte, damit mir nicht begegne, was die hl. Schrift ausruft: "Weil du weder warm noch kalt befunden, sondern nur lau erscheinst, darum sollst du ausgespien werden aus meinem Munde. Lebet wohl!"

#### 13. Brief.

"Wigo, der unwürdig ist des Namens eines Abts, mit seinen Feuchtwanger Brüdern, widmet beständige Dienstwilligkeit und anhaltendes Gebet dem verehrungswürdigen Abte Eberhard. In jeder Beziehung haben wir bis heute den Trost Eurer väterlichen Güte genossen, indem wir ohne jedes Verdienst unsrerseits das Ohr Eurer Frömmigkeit bestürmten, aber Euch den ewigen Lohn wünschten. Solche Gefühle der Güte werden vom Himmel eingegeben. Diese Boten und dieses Briefchen, wie Ihr es durch unsern Bruder Adalgoz verlangt hattet, richten wir an Euch, damit Ihr daraus erkennen möget, daß unsre Boten die Sendung ausführten. (Die Handschrift hat partaret — corr. patrarent.) Lebet wohl!"

<sup>1)</sup> Er heißt hier decanus.

## 14. Brief.

eliebten Vater G. und der würdigen Mutter E. entbietet e und ein an Jahren jüngerer Bruder Gruß in Christo. In lange des Verkehrs mit Euch beraubt sind, darüber öfter in tiefem Leid. Gar sehr aber vertrauen wir bigkeit und wünschen (statt putamus optamus gelesen) als die Fülle der Liebe und Teilnahme, die Ihr uns in. Keinen andern Dienst haben wir zur Verfügung; mt als sicher an, daß wir stets zu dem allmächtigen ir Eure Seligkeit hienieden und im Himmel. Lebt wohl!"

# Kirchengeschichtliches schriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

0. Rieder,

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung.)

häffer, Wilhelm, Das Geschlecht der Hohenfelser: 9, elheid v. Hohenfels, Stifterin des Klosters Seligenpforten ;; auch andere Klöster und Stifter werden berührt).

J. R., Cham während der böhmischen Unruhen von 1628, mit einem Anhange von acht Original-Urkunden: 16), 50. (Gegenreformation und Restitution der geistläter S. 59 ff.)

Johann Andreas, Die Entstehung des Klosters Waldn deutschen Reimen des XIV. Jahrhunderts (aus einem der Münchener Hof- und Staatsbibliothek): 10, 76.

albert, Beiträge zur Geschichte und Topographie der enzstadt Furth im Walde. Mit Urkunden-Beilagen. 10, irchliches S. 111, 117 f., 123 f., 129, 148, 154, 161, 72 und 178 f., an letztgenannter Stelle die Reihenfolge rer).

J. N., Zur Urgeschichte der Franken: 10, 253 (über

ung des Bistums Eichstätt S. 282 ff.).

us, Allersburg in der Oberpfalz, historisch-topographisch ben: 10, 293 (Kirche und Pfarrei S. 294, insbesondere 43).

J. R., Über die ehemalige Propstei Hohenstein (zum Reichenbach gehörig, Landgerichts Tirschenreuth): 10, 344. ichte des Domes von Regensburg und der dazu gehörigen , größtenteils aus Original-Quellen bearbeitet. I. Teil:



11 (1847), Seite III—XXI und 1—266. Mit 8 Abbildungen.

— II. Teil: 12 (1848), S. III—XXIII u. 1—311. Mit einem Anhang von 10 Urkunden und 10 Tafeln am Schlusse (Inhaltsübersicht über die beiden Teile in Band 11, Seite XX u. XXI; eine eingehendere über den II. Teil in Band 12, S. 365).

Nachträge Bd. 16 (1855), S. 1—294: I. Regensburger Dombaurechnung von 1459 (S. 7) mit Anmerkungen (S. 127) und angehängter Regensburger Steinmetz-, Maurer- und Decker-Ordnung von 1514 (S. 177); II. Berichtigungen (S. 223) und Rechtfertigungen (S. 283). Mit 5 lithographierten Tafeln.

Drei Rechnungen über den Dombau aus den Jahren 1487, 1488 und 1489. Mit Erläuterungen: 18 (1858), 135.

Ausführliche Besprechung der "Geschichte des Domes zu Regensburg" in dem pietätvollen Lebensbilde "Josef Rudolf Schuegraf, der verdiente bayerische Geschichtsforscher, von Hugo Graf von Walderdorff": 27 (1871), 328-340. Auch das äußerst reichhaltige Verzeichnis seiner Schriften (S 385 ff.) enthält manches Einschlägige.

Weitere Arbeiten über den Regensburger Dom s. in Jahrg. 28 f.
Schuegraf, J. R., Glossen über ein Zinsbuch der Stadt Amberg
vom Jahre 1585: 13 (1849), 86 (mit "niedergeschriebenen
gereimten heiligen Sprüchen" — zum Teil in lateinischem Gewande — "daß man mit vollem Rechte behaupten darf, dieses
Buch könne sowohl als Muster einer Rechnung, als eines Erbauungs- und Gebetbuches aufgestellt werden"; — Widerstand
gegen den Calvinismus S. 88).

Mooyer, Ernst Friedrich, Auszüge aus zwei Nekrologien des Klosters St. Emmeram zu Regensburg (aus dem 11. bis 17. Jahrhundert. Mit historischen Nachweisen zu den in den Monumenta Boica XIV. 366—405 außer einem Salzburger Nekrologium bereits gedruckten Excerpta): 13, 272. Anhang, betr. Einzeichnungen über Regensburg aus verschiedenen andern Nekrologien, S. 406—411.

Schuegraf, Jos. Rud., Lebensgeschichtliche Nachrichten über den Maler Michael Ostendorfer in Regensburg (derselbe fertigte auch Zeichnungen von Kirchenbauten etc.): 14 (1850), 1.

Fuchs, Joh. B., Pfarrgeschichte von Gnadenberg 14, 77 (I. Die Gründung der Pfarrei Hagenhausen S. 79; II. Die Stiftung des Klosters Gnadenberg 87; III. Die Reformation 117; IV. Die Pfarrei Eismannsberg 128; V. Die Wiedereinführung des Katholizismus 133; VI. Die Salesianer-Nonnen von Maria-Heimsuchung in München 154; VII. Die Pfarrei Gnadenberg seit der Säcularisation 159. — Unter den Beilagen gehören hierher: I. und II., die Frühmesse zu Hagenhausen betr. 1399 u. 1410: S. 166 ff.; III. Verzeichnis der Pfarrer und Frühmesser etc., dann der Äbtissinnen 172 ff.: IV. Sonstige Klosterpersonen 177 ff.; VI. Rechnungsposten über Almosen etc. S. 182 ff.).



207

ranz Naver, Oberpfälzische Sagen und Legenden: 14, 189. er gehören etwa: Die Priestersäule zu Schwandorf (1654) 0—193; Die Kirche zu Bärseh'n (Perschen!-vgl.7, 278 ff.) abburg S. 208—210. — Bd. 15, S. 177; Die Goldmonstranz Gilgenberg S. 186; Der Traghimmel in der Kirche von berg (1688): S. 202; Die Frühmette im Kloster Speinshart 6) S. 217; Der Strang in der Kirche von Habsberg (1727): 23; Die Sterne auf der Kirche von Freistadt; S. 227. — rische Sagen: Die Kunigundenglocke in Bamberg S. 240. colaus, Adertshausen in der Oberpfalz, historisch-topographisch prieben: 14, 217 ("Kirchliche Geschichte" von S. 233 an; peeie die Pfarrkirche S. 242; die Wallfahrtskirche Stetten S. 245: Reihe der Pfarrer S. 254).

Josef, Die Grabstätte des Pfalzgrafen bei Rhein und ogs in Bayern Johann (von der Oberpfalz) in Neuburg inburg!) vor dem Walde. Historisch-kritisch beleuchtet: 281. (Beilagen, die Pfarrkirche zu Neunburg betr., S. 319 ff.) -Schäffer, Wilhelm, Geschichte der Stadt Weiden: 153, 1. (Enthält viel Kirchen-, Pfarr- und Klostergeschichts, was der Hauptsache nach aus den Inhaltsübersichten der Inen Kapitel ersichtlich ist; am Schlusse, S. 148 ff., die Series ehorum.)

ersuch einer Geschichte des Landgerichtsbezirkes Weiden. einer Einleitung als Ergänzung vorstehender Geschichte: 1856), 65. (Dekanate Stadt Kennath und Nabburg und Pfarreien S. 92 ff.; Christianisierung S. 98 ff.; Kirchliches Weiden und den gleichnamigen Gerichtsbezirk S. 127 f.; hichte der übrigen zehn Pfarreien des Landgerichts mit den hörigen Orten, beides in alphabetischer Anordnung S. 138 261; Kirchliche Einteilung des Landgerichts S. 287 ff.) istorisch-topische Beschreibung der Stadt s. in Band 19.

Josef von, Geschichtliche Nachrichten von dem (dem eritenkloster in St. Salvator zustehenden) Sinzenhofe, jetzt kgl. Militärkanzlei in Regensburg, und Erklärung der daran dlichen griechischen Inschrift: 15, 153.

# Zur Bibliographie. \*)

Ludw., Alt-Nürnberg. Geschichte einer deutschen Stadt, Zusammenhang der deutschen Reichs- und Volksgeschichte, einem Titelbild und einem hist. Plan der Stadt. Nürn-1895.

mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung erlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.





\*Gothein, Eberhard, Bilder aus der Kulturgeschichte der Pfalz nach dem dreißigjährigen Kriege. (Badische Neujahrsblätter herausg. von der Badischen historischen Kommission). Karlsruhe, G. Braunsche Hofbuchhandlung 1895. 63 S. 1 Mk.

Der bekannte Nationalökonom und Historiker an der Universität Bonn, dem wir neuerdings die umfassendste Arbeit über Ignatius Loyola (Halle 1895, M. Niemeyer) verdanken, schildert hier in hübscher Darstellung die Versuche des thatkräftigen Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, der verrotteten Zustände nach dem 30 jährigen Kriege auf dem Gebiete des Münzwesens, der Landwirtschaft und des sonstigen Wirtschaftslebens Herr zu werden. Im Anschluß an die Polizeiverordnung von 1658 mit ihren rigorosen Forderungen in Bezug auf Kirchenbesuch, Sonntagsheiligung etc. wird S. 60 ff. auch das kirchliche Gebiet berührt.

\* München. Seine geschichtliche, örtliche und monumentale Entwicklung unter den Wittelsbachern, nebst einem Führer durch die Stadt. München 1895, A. Bruckmanns Verlag. 168 S.

Dieses vortrefflich ausgestattete, mit 54 Ansichten und einem Stadtplan gezierte Schriftchen, das auf Veranlassung des Lokalkomitees der Münchner Katholikenversammlung herausgegeben ist, enthält in seinem ersten Teile auf 110 S. eine sehr gute, wissenschaftlich fundierte und überall mit Belegen versehene Übersicht über die Geschichte Münchens nach den verschiedenen Seiten seiner Entwicklung, worin natürlich auch die Geschichte seiner Kirchen, Kapellen und Klöster eine große Rolle spielt.

\* Grupp, Dr. G., fürstl. Öttingen-Wallensteinscher Bibliothekar. Reformationsgeschichte des Rieses von 1539—1553. Mit Bildern und Ansichten. (Auch unter dem Titel: Öttingische Geschichte der Reformationszeit). Druck und Verlag von Th. Reischle in Nördlingen. O. J. (1893). 160 S. gr. Okt. 3,50 Mk.

Das vorliegendeBuch, dessen Verf. sich die Reformation in folgender Weise erklärt: "einige theologische Schreier beherrschten Fürsten und Volk und blindlings hörte ein grosser Teil der Geistlichen auf sie" (S. 155), und der, obwohl er jeder Polemik abhold zu sein vorgiebt, sie in seinem stark ausgeprägten Ultramontanismus bis auf "die heutige Militär- und Steuerlast" ausdehnt und auf das "Phantom des modernen Militärstaates, der sein (des Bauern) Geld und seine Kinder fordert", — bereitet dem Leser, wie mit Bedauern konstatiert werden muß, nur Enttäuschungen. Von einer Reformationsgeschichte des Rieses, welche der Hauptitel verspricht, ist keine Rede. Was der Verf. liefert, sind zumeist Miscellaneen kulturgeschichtlichen Inhalts zur Geschichte der Grafen von Öttingen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Erst mit S. 89 kommt er wirklich eingehender auf die Reformation in dem Öttinger Gebiet zu sprechen. Aber obwohl ihm das Material bekannt sein mußte, wie nur irgend einem, erfährt man wenig Neues und das Alte wird zu wenig berücksichtigt, so scheint er die Arbeit von T. F. Karrer, Gesch. der luth. Kirche des Fürstentum Öttingen, Ztschr. für luth. Theol. 1853. S. 658 ff., die er doch wenigstens aus dem von ihm datierten kleinen, zusammenfassenden Büchlein von Pfarrer G. A. Maier, aus der Reformationsgeschichte des Rieses 1529-1648 (Nördlingen 1877) gekannt haben muß, nicht beachtet zu haben. Davon, wie es eigentlich zur Reformation in jenen Gebieten gekommen, oder von den dabei hauptsächlich mitwirkenden Persönlichkeiten, namentlich der Geistlichen, wird der Leser schwerlich eine klare Vorstellung gewinnen. Das Beste sind die Mitteilungen über das Deutschordenshaus S. 104 ff., und über die Zeit des Interims; wertvoll ist auch die Liste der Pfarrer aus dem Jahre 1552 auf S. 153 ff. und der Brief Bucers au Grf. Ludwig aus dem Febr. 1546, den man aber gern in extenso haben möchte. Unvollständig ist das Register, dagegen ist die Ausstattung nur zu loben.





Dem entsprechend wurde denn auch, nachdem die Kirchenvisitation während des Jahres 1528 in den Gebieten der beiden beteiligten Reichstände durchgeführt worden war, nach langen Verhandlungen zwischen dem Markgrafen Georg dem Frommen und dem Rate der Stadt Nürnberg eine umfassende gemeinschaftliche Kirchenordnung vereinbart, welche im Jahre 1533 in den beiden fränkischen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth sowie im reichsstädtischen Gebiete von Nürnberg zur Einführung gelangte.

Hiedurch war die Reformation in diesen Landen im wesentlichen gesichert, es hatte in ihnen die evangelische Lehre und die evangelische Kirche eine Heimstätte gefunden. Einen Mangel jedoch hatte die Kirchenordnung von 1533; sie regelt nämlich lediglich die Lehre und Zeremonieen, während sie die eigentliche Kirchen verfassung nicht berührt, und zwar mit gutem Grunde. Man erwartete nämlich beim Beginne der Reformationsbewegung allseits den allmählichen Übertritt des Episcopats zur neuen Lehre; erst als dieser ausblieb, ja die Bischöfe sich der Sache des Evangeliums größtenteils sogar feindselig gegenüberstellten, und man so nicht, wie gehofft, die bereits bestehende Kirchenverfassung einfach herübernehmen konnte, da galt es, dem neuen kirchlichen Leben auch eine äußere kirchliche Gestaltung zu geben. Außerdem kommt hier noch besonders in Betracht, daß bei der engen Verbindung zwischen Kirche und Staat im Gebiete des Markgrafen und der Reichsstadt und bei der Verschiedenheit der Staatsverfassung eines fürstlichen und eines städtischen Gebiets eine einheitliche Kirchenverfassung für beide Gebiete nicht möglich war. Nur der eine Grundgedanke, der jedoch zunächst noch nicht näher ausgestaltet wurde, zieht sich durch die Kirchenordnung von 1533 selbst sowohl als auch durch die ihr vorhergegangenen Verhandlungen, nämlich daß die weltliche Obrigkeit als solche das Kirchenregiment besitzt, während nach der von den sächsischen Reformatoren beeinflußten kursächsischen



Vogtherr, Kirchenverfassung in Ansbach und Bayreuth.

211

nung die Übernahme des Kirchenregiments durch den rn als ein "Amt der Liebe", als ein Notbehelf er-

Prinzip hat in der Praxis bald Wurzeln geschlagen, den wir denn, wie im Jahre 1556 der damalige Ansheralsuperintendent Karg in einer schriftlichen Vorden den Markgrafen Georg Friedrich<sup>2</sup>) diesem in seiner it als Landesherrn auch das "Kirchenregiment" mit en zuschreibt: "Damit demnach E. f. G., als die das Regiment auch bey Eurer hand haben, ir ampt ehren, Und der kirchen Zu nutz müglichs Vleiß Unnd inn diesem fall an inen kein mangel erscheinen te ich dafür . . . . ."

e des Mangels näherer Vorschriften der Kirchenon 1533 über änßere Kirchenverfassung mußte es in schen Fürstentümern bei den Bestimmungen der älteren er Kirchenordnung von 1528 verbleiben, welche in zten Artikel, "Superattendenten" überschrieben 3), nn auch ganz dürftige Bestimmungen über Kirchenenthält. Auf Grund derselben setzte der Markgraf Gutachten der Visitatoren zur Aufrechterhaltung des Visitaton Erreichten für jedes Amt einen oder erattendenten ein4). Einer dieser ersten Supern. Pfarrer Adam Weiß zu Crailsheim, suchte die telsbrüderschaften neu zu beleben und schlug deshalb ben die Wahl der Superattendenten sowie die censura i übertragen und die Einkünfte der durch die neue stillschweigend beseitigten alten Kapitel für Kirche, l Arme, insbesondere für die Wittwen und Waisen

Westermayer a. a. O. S. 119 und 134, dann Kolde, Martin II S. 247.

erüber unten.

druckt bei Westermayer a. a. O. S. 152.

Verzeichnis dieser ersten Superattendenten, auch speculatores geeinem Aufsatze in den Blättern für bayrische Kirchengeschichte Schritte zur Neuordnung der Kapitel in der Markgrafschaft -Ansbach 1528 ff." von Bossert abgedruckt (I. Jahrgang 1887/88 verstorbener Kapitelsgeistlicher zu verwenden<sup>1</sup>). Hiedurch war zwar der Keim zu einer künftigen Kapitelsverfassung gelegt, doch drang Weiß mit seinen Vorschlägen vorerst nicht durch, wie denn überhaupt das neugeschaffene Institut der Superattendenten sich nicht in dem Maße einlebte, daß es jetzt schon zu kirchlichen Neubildungen gekommen wäre. Im Gegenteile, es scheint nach und nach die Autorität der Superattendenten und an manchen Orten sogar deren Funktion wieder geschwunden zu sein<sup>2</sup>).

So waren denn die kirchlichen Verhältnisse in den beiden Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth lange Zeit hindurch durchaus unbefriedigend und bedurften dringend einer Regelung. Unter dem ersten evangelischen Markgrafen Georg dem Frommen ist es indessen zu einem entschiedenen Vorgehen nicht mehr gekommen. Erst dessen Sohne Georg Friedrich, der seinem 1543 verstorbenen Vater folgte, jedoch wegen seiner Minderjährigkeit erst im Jahre 1556 die Regierung über das Fürstentum Brandenburg-Ansbach selbständig antrat und 1557 auch das Fürstentum Brandenburg-Kulmbach dazu erhielt, war es beschieden, während seiner langen Regierungszeit von 1556 bis 1603 die kirchlichen Verfassungsverhältnisse in den fränkischen Fürstentümern einer gründlichen Regelung zu unterziehen.

Den äußeren Anstoß zur Neuordnung der Dinge gaben zwei Eingaben des von 1553—1576 als Stadtpfarrer und Generalsuperintendent in Ansbach wirkenden Georg Karg vom Sommer 1556, worin er dem siebenzehnjährigen Markgrafen Georg Friedrich die traurige Lage des Ansbacher Kirchenwesens vorstellte³). Besonders klagt er darüber, daß "die Superintendentz inn E. f. G. fürstenthumb und land mit spezial Und general superintentz Und aufsehern inn kein gewiße ordnung gefaßet, Und nach nottdurfft nicht bestelt, daher denn allerley Übel erfolgen". Er erklärt, daß er sich gezwungen sehen würde, Gewissens halber von seiner Stelle zurückzutreten, falls nicht

<sup>1)</sup> Bossert, a. a. O. S. 39.

<sup>2)</sup> Westermayer, a. a. O. S. 43.

<sup>3)</sup> Die beiden Eingaben finden sich als Nr. 11 und 12 in einer Sammlung von Urkunden aus der Reformationszeit bei dem kgl. Stadtpfarramte Skt. Johannis zu Ansbach.



der hohen Oberkeit bestünde, zu ieder Zeit vnnachleßlich neben den amptleuten E. f. G. vnd R. Und deßelbigen verordneten general vnd algemeinen superintendenten, so sie anders der etliche ernennen Wurden, in schrifften, dem Ubel vnd ergerniß Zu weren, anzaigeten, Und der pfarhern absterben Und Wie die pfarhen sonst möchten verledigt werd, gleichfals vermelden.

"Zum fünfften das dieselbige Decani iarlich hieher Zusamen kämen, vnd miteinander von allerley sachen Zum kirchen Regiment gehörig conferiren vnd durch mithilff E. f. G. vnd R. alle Ding Zum besten richteten."

Zur Beratung über die von ihm gemachten Vorschläge empfahl Karg die Einberufung einer Synode der horvorragendsten Geistlichen des Fürstentums nach Ansbach, falls nicht von diesen mittelst Ausschreibens ein schriftliches Gutachten erholt werden wolle. Der Markgraf entschied sich für den ersteren Weg. So wurden denn "die fürnembsten Pfarrherrn, Prediger vnd Decanen" nach Ansbach berufen, wo am Mittwoch, den 7. Oktober 1556, eine Synode abgehalten wurde, wie der noch erhaltene Bericht hierüber<sup>1</sup>) vom gleichen Tage ausweist.

Das Ergebnis der Beratungen dieser Synode war eine vom Markgrafen Georg Friedrich erlassene Kapitels- und Synodalordnung vom 26. Oktober 1556²), neben welcher eine Instruktion an die weltlichen Beamten vom nämlichen Tage einherging³). Diese Ordnung entsprach im wesentlichen den Vorschlägen Karg's, ausgenommen daß sie über die Beigabe von coadiutores an die Superintendenten und von der Abhaltung regelmäßiger, jährlicher Generalsynoden in der Landeshauptstadt zur Beratung kirchenregimentlicher Angelegenheiten nichts enthält. Das ganze Fürstentum Ansbach wurde in 10 Superintendenturen eingeteilt, indem zu den 5 fundierten Kapiteln Crailsheim, Cadolzburg, Gunzenhausen, Wassertrüdingen und Fenchtwangen⁴) noch 5 neue zu Schwabach, Uffenheim, Wülzburg, Leutershausen und Kitzingen errichtet wurden. Hiebei wurden nach

<sup>1)</sup> Nr. 17 der Urkunden des Pfarrarchivs Skt. Johannis zu Ansbach.

<sup>2)</sup> Nr. 16 der Urkunden daselbst.

<sup>3)</sup> Nr. 15a der Urkunden daselbst

<sup>4)</sup> Vgl. Herold Rudolf, Ein Stück Kirchengeschichte, Geschichte des Dekanats Uffenheim, S. 5.



es hinfüro damit gehalten werde, und was des Superintendenten Amt und Geschäft seyn soll" vom 2. Juni 1565¹), welche zu den bereits bestehenden zwei neue Kapitel, Neustadt a./A. und Baiersdorf ins Leben rief, das Institut der Kapitelssenioren und Kamerare schuf und die Abhaltung jährlicher Spezialvisitationen durch die Superintendenten anordnete. Ursprünglich nur für das Fürstentum Ansbach bestimmt wurde diese "Fundation", wie aus zwei Verordnungen des Markgrafen Georg Friedrich vom 22. Mai 1572²) hervorgeht, auch auf das Bayreuther Gebiet übertragen.

Da jedoch auch die Fundation von 1565 den Bedürfnissen noch nicht vollständig genügt hatte, so wurde im Jahre 1578 zur Abstellung der vorgefundenen Mängel eine Synode der Superintendenten nach Ansbach berufen<sup>3</sup>), welche eine Vermehrung der Fundationsordnung von 1565 und den Erlaß der Synodalartikel vom 1. November 1578 <sup>4</sup>) zur Folge hatte.

Fast ebenso langsam als mit der Ordnung der Kapitel ging es in den fränkischen Fürstentümern mit der Regelung des Konsistorialinstituts von statten. Zwar sind auch hier schon die Keime zur späteren Entwickelung in den der Kirchenordnung vorhergehenden Verhandlungen zu erblicken. In mehreren Gutachten aus dem Jahre 1531 hatten die Ansbacher Theologen und insbesondere der Reformator Brenz von Schwäbisch-Hall zur Erhaltung der "Kirchen Polizey" die Einsetzung von Visitatores oder eines senatus presbyterorum, eines Konsistoriums, verlangt. Dasselbe sollte den christlichen Bann handhaben, über die Aufrechterhaltung der Kirchenordnung wachen, in Ehesachen erkennen und eine neue Eheordnung erlassen. Jedoch scheiterten die Bemühungen der markgräflichen Theologen an dem entschiedenen Widerspruche der Nürnberger 5).

<sup>1)</sup> Abgedruckt im Corpus Constitutionum Brandenburgico-Culmbacensium (den sog. Bayreuther Landeskonstitutionen), Bayreuth 1746, Teil I S. 349 ff.

<sup>2)</sup> Abgedruckt im Corpus Constitutionum Teil I S. 346 ff.

<sup>3)</sup> Herold, a. a. O. S. 17.

<sup>4)</sup> Abgedruckt im Corpus Constitutionum Teil I S. 361-371.

<sup>5)</sup> Westermayer, a. a. O. S. 84, 86 und 93.



für diese ihre Behauptungen keine Quellen an. Während e für Errichtung des Kulmbacher Konsistoriums ange-Jahreszahl nahezu richtig ist, muß das zu Ansbach ziemlich früher bestanden haben.

verlässig erscheint in Ansbach ein Konsistorium unter Namen zum erstenmale im Jahre 1553. Damals sich Markgraf Georg Friedrich mit dem Abte und

Vestermayer, a. a. O. S. 43,

ledieus, Geschichte der evangelischen Kirche im Königreich Bayern des Rheins, S. 111 und Corpus Constitutionum Teil I S. 289 f. r. 20 der Urkunden des Pfarrarchivs Skt. Johannis zu Ansbach.

161.

a. O. S. 126.



Konvente des Klosters Ebrach über verschiedene bezüglich der Stadt Schwabach schwebende Streitigkeiten, wobei u. a. festgesetzt wurde, daß, "wann ein Pfarrer bey dem Consistorio zu Onolzbach examinirt und praesentirt, Selbiger nacher nach Nürnberg in den Ebrachischen Hoff kommen, und allda die Belehnung zu thun schuldig seyn solle").

Daß dem Ansbacher Konsistorium außer der Prüfung und Präsentation der Geistlichen schon frühzeitig die Ehesachen übertragen waren, erfahren wir mit Bestimmtheit aus der einen der beiden schon mehrfach erwähnten Eingaben des Stadtpfarrers Karg an die fürstliche Regierung vom Jahre 1556<sup>2</sup>). In derselben klagt er, daß er als Stadtpfarrer von Ansbach nicht nur "die pfarr versehen, sondern auch die Ordinanden examinieren Und im Consistorio inn Ehesachen beysitzen Und mit Urteilen soll". Hier wird die kirchliche Oberbehörde in ihrer Eigenschaft als Ehegericht schon mehrfach "Konsistorium in Ehesachen" genannt. Über dessen Besetzung ist dem Berichte über die bekannte Ansbacher Generalsynode vom 7. Oktober 15563) zu entnehmen, daß es ursprünglich nur aus geistlichen Mitgliedern bestand, da der Bericht zur Erleichterung der Geschäftslast des Konsistoriums fordert, für die Entscheidung der Ehestreitigkeiten zu demselben einige Hofräte als ständige Beisitzer abzuordnen. Überhaupt muß es mit der Kompetenz des Konsistoriums in Ehesachen zweifelhaft gestanden haben, weil in jenem Berichte angeregt wird, "ob nicht das am Weg wäre, das das Consistorium allhie dermassen von neuwen confirmiert und bestettigt wurde, daß kein verwirrter, strittiger Ehehandel, so durch die Ambtleut und Pfarher, zwisch den Partheyen nicht möcht gütlich hingelegt werden, außerhalb des hiesigen Consistoriumbs mehr geordnet noch dessen geurteilt, sondern dieselben hieher ge-

<sup>1)</sup> Vgl. die lateinisch geschriebene von einem unbekannten Verfasser herrührende "Brevis Notitia Monasterii B. V. M. Ebracensis 1738 (ohne Angabe eines Druckortes) S. 118, dann ein im Besitze des historischen Vereins für Mittelfranken befindliches Manuskript "Kurze archivmäßige Beschreibung des Burggrafentums Nürnberg" S. 132 ff.

<sup>2)</sup> Nr. 11 der Urkunden des Pfarrarchivs Skt. Johannis in Ansbach.

<sup>3)</sup> Nr. 17 der Urkunden des Pfarrarchivs zu Skt. Johannis in Ansbach.

Vogtherr, Kirchenverfassung in Ansbach und Bayreuth.

219

vürden." Ob die gemachten Vorschläge thatsächlich vurden, ist nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln; die und Synodalordnung von 1556 wenigstens enthält über petenz und Zusammensetzung des Konsistoriums nichts. eint die Sache schon damals außerhalb dieser Ordnung worden zu sein; denn wie das "Ausschreiben wegen gerichtsordnung" des Markgrafen Georg Friedrich vom ber 1567¹) in der Einleitung besagt, hatte derselbe schon vor Zeiten die Vorsehung und Verordnung laß allhier zu Onolzbach die fürfallende strittige Eheicht ferner, wie vor Jahren geschehen, an Unserm hte, sondern an Unserm bestelten Consistorio fürgeund erörtert werden sollen".

Jahre 1565 erfuhr das Konsistorium durch das "Reskript er Personen Forum betreffend" vom 12. Juni ds. Js.<sup>2</sup>) eiterung seiner Zuständigkeit. Hiedurch wurde zweierleit, nämlich einmal, daß der obersten Kirchenbehördentlichen Rechtsstreitigkeiten von Geistlichen, an sich vor "die Stadt- und Bauerngerichte" gehören überwiesen sein sollten, dann daß das Konsistorium dere Kirchenhändel, nämlich der Kirchendiener und Amt betreffend, auch allerhand andere Begen zwischen den Geistlichen und anderen Unterthanen neiden habe, die bis dahin vor die Hofräte gehört

weit hatte sich bereits das Ansbacher Konsistorium It, ohne daß bis jetzt für das Bayreuther Oberland iste Kirchenbehörde bestanden hätte. Dort wurden die in wie früher im Ansbachischen durch die Hofräte er-Doch machte sich auch hier nach und nach das Beach Errichtung eines Konsistoriums geltend. Nach einer ist 1558 in Bayreuth abgehaltenen Generalsynode der superintendenten des Oberlandes von Bayreuth, Kulmfund Wunsiedel wurde während der Jahre 1561—1564 entume Bayreuth eine neue General-Visitation vorge-

pus Constitutionum Teil I S. 296 ff.

pus Constitutionum Teil I S. 284 f.

nommen 1). Hiebei war schon im Jahre 1562 den Visitatoren ein Gutachten abverlangt worden, wie ein geistliches Konsistorium einzurichten wäre 2). Dem entsprechend wurde denn auch bald mit der That vorgegangen. Sicher noch im Jahre 1565 ist zu Kulmbach ein zweites Konsistorium für das Fürstentum Brandenburg-Kulmbach errichtet worden, da die Ehegerichtsartikel vom 20. Juni 1565 3) in ihrem Artikel I bestimmen, daß Personen, welche sich mit zweien zugleich verpflichten, durch den Pfarrer oder weltlichen Gewalthaber an das Konsistorium und Ehegericht, "innerhalb des Gebürgs gen Onolzbach, auf dem Gebirg gen Culmbach um rechtlichen Entscheid gewiesen werden sollten".

Die beiden Konsistorien erhielten in dem Edikte vom 16. Oktober 1567<sup>4</sup>) eine gemeinschaftliche vorläufige Ordnung. Während nach demselben in der Abteilung für Ehesachen ein "Direktor oder sonst ein Rechtsverständiger aus den Räthen unserer Regierung" den Vorsitz führte, war das Konsistorium bezüglich der übrigen ihm übertragenen Angelegenheiten ein rein geistliches Kollegium, welchem der Generalsuperintendent vorstand<sup>5</sup>).

Zum vollständigen Abschlusse gelangte die kirchliche Verfassungsbewegung in den fränkischen Fürstentümern erst durch die Einführung der Konsistorial-Ordnung des Markgrafen Georg Friedrich vom 21. Januar 1594. Dieselbe nimmt sich die kursächsische Kirchenordnung vom Jahre 1580°) und die dieser zu Grunde liegenden sächsischen Generalartikel von 1557,7 aus welchen viele Stellen wörtlich herübergenommen sind, zum Vorbilde und ist in dem mehrfach erwähnten Corpus Constitutionum Brandenburgico-Culmbacensium Teil I S. 253--284 vollständig

<sup>1)</sup> Lang Karl Friedrich, Neuere Geschichte des Fürstentums Bayreuth, 3. Teil, Nürnberg 1811, S. 361 und 362.

<sup>2)</sup> Lang, a. a. O. S. 363.

<sup>3)</sup> Corpus Constitutionum Teil I S. 291 ff.

<sup>4)</sup> Corpus Constitutionum Teil I S. 296 ff.

<sup>5)</sup> S. hierüber Kraußold, a. a. O. S. 235.

Abgedruckt bei Richter, Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, Bd. II S. 401 ff.

<sup>7)</sup> Vgl. Richter, a. a. O. Bd. II S. 178 ff.

1). Sie zerfällt in zwei Teile, von welchen der Artikeln von der Einrichtung, Besetzung, Wirkungs-Geschäftsgang des Konsistoriums selbst handelt, de zweite Abteilung in 11 Generalartikeln sonstige elegenheiten, jedoch keineswegs in erschöpfender andelt, weshalb auch der Schluß für den Fall des eine Vermehrung der Generalartikel sowie eine bänderung der Konsistorialordnung selbst vorbehält. Tede denn auch in der Folgezeit thatsächlich Gebrauch (Fortsetzung folgt.)

Konsistorialordnung für die brandenburgischen Fürstentümer Bayreuth vom 21. Januar 1594 ist noch im Originale voralte Handschrift wird im Sekretariat des kgl. protestantischen zu Ansbach sorgfältig aufbewahrt. Dies Original ist auf Pergaben und mit einer starken schwarz-weißen Schnur (d. s. die chen Farben) geheftet.

erseite des Titelblattes trägt in großen Buchstaben die Inschrift:

Consistorial Ordtnung dd. 21. jan: 1594.

interen rechten Ecke des Titelblattes befinden sich ungefähr in Pergamente eingepreßten, jedoch stark verwischten und desehr vollständig zu entziffernden Worte:

Praesentum (?) Consistorium
Per Mk Princ, Carolum
Lai . . . . ac (?) Die XXIIII
Januarii Anno Chr.
M.D.XCIV.

Fitelblatt folgt zunächst ein leeres Blatt, dann auf 24 Blättern, is 24 fortlaufend nummeriert sind, die Konsistorialordnung selbst. schriften sind durch Anwendung von Rundschrift, bezw. Druckgehoben und schön ausgeführt, während der Text selbst schwer In letzterem finden sich verschiedene Korrekturen in roter jedoch sämtlich rein stilistischer Natur sind.

Von Gottes gnaden Georg Friderich Marggraff zu Branndenburg vnnd In Preussen etc. Hertzog etc. e beschriebene Blatt 23 enthält den Schluß: id geschehen aus vnserm Fürstlichen Hoflager Onolzbach den

Georgius Fridericus.

nzigsten Januariy Anno 1594.



# Dr. Johann Ecks Denkschriften zur deutschen Kirchenreformation 1523.

Aus Vatikanischen Handschriften

mitgeteilt von

## · Walter Friedensburg.

(Schluss.)

VII.

Ibidem fol, 23h-29b.

## Indulgentiae moderandae').

Thesaurus ecclesiae quam turpiter fuerit expositus etc., homo novit et scandala qu'ae nata fuerint a collectoribus illorum. compertum est quod aliquid pro expensis prandii dederint hospitibus aut obtulerint dare schedas indulgentiarum et, quod turpissimum est, malis mulieribus pro nocturno salario. fuerunt frequentissimae indulgentiae, una vix cessit alteri.

1. Et plenarias indulgentias dare per duas aut tres provincias pro una ecclesia fratrum mendicantium quid boni? et tribus annis indulgentiae fuerunt collectae ad fabricam s. Petri et tamen vix equus posset ibi stare.

Sed pulchre sicut Romani nundinabantur de indulgentiis, ita et Germani: imperator non admittebat nisi haberet partem de tunica domini; sic et episcopi et eorum vicarii, expeditissimi denariorum aucupes, partem sibi de illis vendicabant.

Fuit in diocesi Ratisponensi unus deprehensus ex commissariis, qui ex urbe venit, audivit confessiones, absolvit etc. et tamen non erat sacerdos, sed laicus conjugatus. hic postea adhuc Rome fuit ante triennium impune, quamvis dominus apostolicus fuerit plenissime de negotio informatus.

#### 2. Indulgentiae cardinalium

minuantur, quilibet veniens ex urbe portat secum literas tot sigillis onustas a cardinalibus 20 vel 30. dant indulgentias sine cognitione causae, sine meritis, aliquando cardinales nesciunt, sed famuli apponunt sigillum et recipiunt modicam pecuniam, unde necesse est indulgentias vilipendi, certum est quod si indulgentiae fuissent non tam vilis precii et tam frequentes, in hac necessitate ecclesiae contra Thurcas papa majus subsidium habuisset ex indulgentiis a fidelibus

<sup>1)</sup> Das folgende findet sich auch in der Redaktion des cod. 4896 fol.  $100^{\,a}-102^{\,a}$  (nach dem Abschnitt De reformandis et ponendis in bulla: (ygl. VIII zu Anfang), 'aber stark verkürzt, indem vielfach nur die Rubriken gesetzt sind.

quam posset habere ex decimis decimarum totius Galliae iae,

Facultates ordinum monasteriorum.

c hospitale sancti Spiritus in Saxia, Maria de pace in perta loca et monasteria Germaniae certis diebus habent inplenarias saepius in anno; unde necessarium est vilescere m, cum certis diebus fratres s. Spiritus in Germania conpecuniis tantas facultates quas aliquis fidelis ante 400 in aqua et pane venisset ad sanctum Petrum Romae, non unde omnes essent revocandae et quod volentes habere erent a Romano pontifice et exprimerent antiquas concestunc pontifex posset de gratia aliquid concedere, sed cum e. nunquam tamen concedat plenarias indulgentias.

## Confessionalia pontificum.

deo largi et prodigi fuerunt pontifices confessionalium ut stabulo Romano infimae sortis homo, nulla habita meritone, pro duodecim personis petierit sub forma Beatissime blissimas facultates, quas ante 400 annos papa non dedisset unde non laudata fuit illa liberalitas pontificia, sed conquod debuit esse incitativum et nutritivum devotionis, fuit tionis, scio autem mulieres in Germania quae colo sufficonfessionalia: tantum honoris impendunt tantis con-

nulatio beneficiorum in unum immeritum, incompatibiles.

ntes in urbe nihil faciunt nisi nundinari beneficia, non 10 aut 20 aut 30 habuerunt beneficia; semper instant. In urbe qui 10 aut 20 resignarunt aut potius vendiderunt et adhue totidem habent, sieut ille qui jam me theologum pro fide jam citavit copista super una parochia 1, qui et praeposituras canonicatus prebendas, ut aliquot asini vix fferre, scio unum cui pontifex ante menses dedit praepocanonicatum in ecclesia, qui jam ante annum confessus ere 14 dignitates et beneficia, et adhue super multis litigat! obviaret pontifex, si statueret quemlibet supplicantem exninia beneficia quae obtineret, aut pensiones quas ex ecclest, sub pena amittendi etc., et quod non derogaret huic ni, jam mirabilia videret pontifex quam multorum capitum sent in urbe.

d. die detaillierte Beschwerde Ecks weiterhin und das dazu in der mitgeteilte Dokument; doch scheint der hier nur kurz erwähnte em andern kaum identisch zu sein.



## Perpetui beneficiorum mercatores.

[6] Et cum adulescens juxta viam suam gradiens etiam cum senuerit non recedat ab ea, hujusmodi beneficiopolae, etiam cum ad patriam pessimis moribus et scandalis revertantur, adhuc continuant artificium, omnibus diebus vitae suae inhiantes beneficiis, pauperes vexant, facili odio lites concitant, proprios procuratores et canes venaticos in urbe tenent et malus corvus malum profert ovum. et hi curtisani a nostris dicuntur vel Romanenses, adeo infames a nostris habiti sunt lenones et usurarii, unde necesse est pro odio illorum etiam Romam esse nostratibus odiosissimum, tales sunt N. N. N. N.

Cogitet pontifex in illa accumulatione beneficiorum quomodo cultus Dei minuatur, negligatur salus animarum, pauperibus hospitalitas substrahitur, populi devotio attenuatur, ecclesiarum jura pereunt, aedificia ruunt; papa, Caesar, fundatores et tota ecclesia intercessoribus fraudatur, patrimonium Christi in canes lenones et meretrices exponitur! o dii!

## Ementita impetrantium officia.

[7] Et quae haec facilitas Romani pontifici in concessionibus, et quam apertissimum mendacium in Romani pontificis ignominiam et contemptum, cum illum scribat familiarem suum, alterum continuum commensalem etc., et propterea alteri praeferendum, cum forte nunquam viderit pontificem. commendetur virtute quis alteri praeferendus est, eruditione, meritis, non figurentis.

## Conductitii impetrantium tituli.

[8] Et haec fraus improbissima, quod beneficiopolae omnia avarissime expiscantes, omnibus reddentes se invisos, ementiuntur nomina titulorum et collitigantium. ipsi \*enim litigant beneficia sub nomine alicujus idiotae Germani, cui non dant obolum de beneficio, adeo quod etiam nomen alicujus Itali substituunt; sicut in parochia mea, quam dedi studio generali Ingolstat¹), quidam vicinus meus beneficiopola impetravit illum sub nomine Jacobi de Sanctis Carpensis, pueri 14 annorum, et iste debebat paeferri theologo, qui 14 annis theologiam fuerat professus in studiis generalibus. prohibeatur sub pena amissionis.

## Collusio beneficiopolarum.

[9] Et pulchre lupus cum lupo convenit; nam qui sunt in urbe litigantes, conjungunt se notariis et aliis familiaribus et promittuut eis medietatem quicquid obtinuerint, sic quando unus est notarius et continuus familiaris judicis coram quo vertitur lis, omnia facit quo suus collusor impetret vota sua, et mille fraudes intervenire possunt, prohibeatur ergo hujusmodi pensionum divisio (collusio).

Vgl. unten zu Punkt [13] und das dort erwähnte und weiterhin mitgeteilte Aktenstück,

#### Pensionum redemptio.

Et quid possit excogitari usura detestabilius quam quod beneauponatores, postquam obtinuerunt pensionem in beneficio, ciunt eam redimi semel pro semper. hoc non est beneidere: hoc est pulchre Christum velle decipere, iuhibeatur amissionis juris ad illud beneficium.

## Pensionum divisio et translatio.

Beneficiopolae, cum jam de illo, jam de alio beneficio sortiannanus tradunt, dividunt pensiones in tres quatuor quinque nullus ex illis gerit curam ecclesiae aut domus dotalis aut n. et intolerabile est quot pensiones conferunt in alias ine consensu ordinarii collatoris; nam est nequissimus dolus; ad vitam percipit pensionem, eo decedente credit possessor tum a pensione; tunc venit alius ostendens per instrumenta oi cessionem in pensione et a pontifice confirmatam.

## Pensiorum perpetuatio.

Sed et hoc diaboli inventum est, cum beneficiopolae litigant o possessore, qui amans pacem redimit vexationem et consionem, hic fraudis plenissimus desiderans mortem illius lucrum consequi vult ex illius morte; ideo primo reservat ssum in ignominiam et in detrimentum ordinarii collatoris, lente possessore ordinarius credit se velle conferre: tunc mana est prius in nido per regressum; secundo ipse facit dividi et medietatem ejus imponit alteri beneficio, ad quod m jus omnino habet. in finem, quando ille prius moritur litem, non solum habet beneficium totum per regressum erat, sed etiam vult habere illam pensionem super alio quod assignatum erat in assecuratione solum pensionis, non od terra se dilataret et dehisceret istos mercatores et negoatrimonii Christi!

# Perpetua lis.

Cum bonus vir obtinet possessionem alicujus beneficii in mense , nunquam potest esse tutus a lupis Arabiae, quia in primo enit unus qui eum citat. quem si reddat contentum redixationes, in secundo triennio citat eum alius, et hunc oportet lat etiam contentum, et sic deinceps, sicut mihi jam contiarochia cujus titulum gero nomine universitatis1). primo

ngenscheinlich bezieht sich auf diesen Fall eine Supplik Ecks, welche n nämlichen Kodex 5316, in Abschrift von Texteshand, vorfindet Sie ist undatiert; ihr Inhalt und die Bezeichnung des Papstes als weist auf Adrian.

autet: Beatissime pater, cum in majo de anno 1519 vacasset parolesia S. Mauricii Ingoltstat. Eistetensis dioceseos, curavit dux Wilir bayer. Kirchengeschichte. II. 5.



institit impetrans; hunc papa fecit contentum quod cessit mihi. fui 17 septimanas in urbe<sup>1</sup>), nemo fecit mihi verbum; papa supra pectus suum promisit mihi securitatem. deinde cum essem nuncius apostolicus in causa fidei, venit alius lupus et me citavit sub clausula generali non expresso nomine meo. hunc quoque papa fecit cedere. fui iterum tribus mensibus in urbe2); nemo mihi fecit verbum. postea post triennium et 4 menses<sup>3</sup>) venit beneficiopola et denuo me cita-

helmus ut mihi Johanni conferretur ab abbate in Niederaltach, habente privilegium apostolicum ut in utroque mense possit conferre. eandem tamen ecclesiam impetravit Jodocus Ehinger a Leone papa X fe. re.; ego tamen curavi etiam mihi de novo provideri per sedem apostolicam. et dum post disputationem Lipsicam me contulissem in curiam Romanam et pro virili omnem operam adhiberem et servicium cum magnis laboribus in conficienda bulla contra Ludderum et informandis dominis Rmis cardinalibus, tunc dominus apostolicus promisit me debere esse tutum et securum in ecclesia mea parochiali et illi omnem curam illius permitterem, effecitque cum Jodoco Ehinger ut mihi mox cederet. me autem publicante bullam apostolicam non sine maximo periculo et discrimine vitae per Saxoniam, surrexit quidam Valentinus Grab, qui meo nomine fraudulenter suppresso citationem contra me impetravit. quae cum mihi esset insinuata, mox de ea certiorem feci Leonem papam X fe. re., qui per literas Rmi cardinalis S. Quattuor [Lorenzo Pucci] mihi rescripsit, semel se promisisse mihi securitatem, de illa dubitare non debeam, me stare tutum.

Postea per dominum Citadinum Rmus cardinalis S. Quattuor mihi transmisit supplicationem signatam de cessione Valentini, nec fui ab aliquo infestatus nec comparui in judicio etc. usque ad mortem Valentini Grab,

qui superiori anno vita functus est.

Nescio quid Christophorus Schiritinger, alioquin praebendis pensionibus dignitatibus et officiis onustissimus, impetravit a Sanctitate Vestra et me pauperem theologum fecit citari, dum autem ampliorem clementiam sperem a summo pontifici theologo quam alius praestiterit, faciat Sanctitas Vestra ut theologus pauper securus et tute maneat sicut hactenus fuit ultra triennium, non tam in favorem meum quam celebris generalis studii Ingolstaten-

sis, quod administrationem illius ecclesiae modo habet etc.

Et cum juxta regulam collitigans debet surrogari defuncto, ego debebam surrogari in jus Valentini defuncti; si Christophorus obtinuit illud, impetratio fuit surreptiva et potissimum quia Valentinus defunctus dixit ad procuratorem meum quod cesserit mihi, et propter hoc procurator meus non curavit me surrogari in jus defuncti. ex quibus omnibus San<sup>mus</sup> Dominus Noster habet justissimam causam imponendi perpetuum silentium Christophoro. si Sanmus Dominus Noster committeret causam audiendam a Rmo cardinali de Campegiis, qui novit alias negocium de parochia, et auditis utcumque juribus possit postea facere relationem Sanmo Domino Nostro, et ita efficacius adversario meo silentium imponeretur ex rationabilibus causis.

Et cum is qui legitime certaverit, debeat habere stipendia ecclesiae, cur non theologus tot periculis suae vitae ac laboribus afflictus in causa Ludde-

rana recipiat parochiam, maxime in favorem studii generalis?

Eckius pauperculus.

1) Im Jahre 1520.

2) Oktober bis Dezember 1521 (Wiedemann S. 184 f.).

3) Nämlich seit der Verleihung der Pfründe, welche im Mai 1519 stattfand (also ca. September 1522).

i ungerem manus, adhuc non essem tutus de aliqua quarta

# Indoctorum provisio.

Pudet videre quantum nascatur scandalum, cum tam rudes ntur apud sedem apostolicam, qui etiam nesciant legere latine.

## Surrogatio in jus defuncti.

Et illa bella versutia curtisanorum quod, scientes vetulum em pinguis beneficii, movent ei litem, jure vel injuria non quia solum sperant mortem ejus, quo mortuo faciunt se in jus defuncti et sic acquirunt illud pingue beneficium a.

## Pensionum moderatio.

Dum olim pensiones non assignabantur nisi esset expresnon excederent tertiam partem fructuum, sub Julio et erunt ad medietatem, et mirum est quae aequitas venerit in contifici, quod tantum voluit dare dormienti quantum labotamen medietate sunt contenti beneficiopolae, sicut narrant, quam medietate gravant beneficia; cui est providendum.

#### Gratiarum concessio.

Ego in codice canonum, in decreto Paschasii, in decreto, in decreto Ivonis, addo et in decreto Gratiani, nihil reperio de ideo est res nova, quae adeo aucta est crescente malicia de litium infinitus numerus. faciat pontifex ut¹) non det illas apectativas, nisi sicut forte initium habuerunt, quod alicui det benemerito aut alias ob rationabilem causam provideat am, et non cuilibet stabulario beneficiopolae etc.

li modo incipiunt jam crescere preces regales, quia Carolus eces dedit super beneficiis (et vult illis parem vim esse sicut entificis) quam Maximilianus et Fredericus dederunt.

#### Nova jura.

Cum jus habeatur commune, scriptum et ad studia generalia in quo professores continue versantur, quid opus est tot incellariae jus commune ledere?

# Jus patronatus.

Mire autem odiosum est quod curtisani fingunt beneficium et mille technis postea invadunt jus patronatus laicorum, o est molestum nostris, ut si cui fratrem quis occidisset, um tragediam citaret ac si semed jus patronatus ei fuerit sanos lesum.

od. et.



## De compositionibus.

Compositio res est nova, aute tempora Sixti ut ferunt incognita, et fiunt compositiones super beneficiis et super causis penitentiariae.

#### De beneficialibus compositionibus.

[20] Apparet esse vel symoniacum vel symoniae velum pro collatione beneficii accipere pecuniam. fateor quod pro necessitate pontificis potest applicare sibi partem fructuum beneficiorum, sed hic duo monentur: primo quod ista compositio habuit ortum, sicut et annatae, quod pecunia illa solum in usum contra Infideles debeat reponi et applicari: an istum oculum habuerint pontifices superiorum aetatum, ipsi viderint; unde, cum conscientia nobis sit necessaria quoad Deum, et fama quoad proximum, si papa habet causam recipiendi hujusmodi compositiones, tunc explicet per quandam constitutionem declaratoriam, quo mala suspicio symoniae de eo tollatur, et ne sequentes pontifices non attendentes causam, sed solum factum praedecessorum et theologi symoniam committant. quod si non haberet causam sufficientem, amputet illas compositiones.

Secundo dubitatur quomodo possit componere super totis fructibus beneficii, unde postea debeat vivere qui servit beneficio? et imprimis non videtur excusabile a symonia quod aliquando incorporantes abbaciam, parrochiam, coguntur prendere aliquando duplum fructuum, quia isti dantes solum habent oculum ad lucrum. ideo facilem credunt jacturam duorum annorum, cum sequentibus anuis majus lucrum accedat. et quando istae uniones factae sunt in diminutionem cultus divini, in detrimentum pauperum, qui prios ibi sustentabantur: hic revocet papa, casset, annullet facta praedecessorum, hic virum se ostendat et credimus ei.

Dare monasteria in commendam cardinali aut episcopo sine urgentissima causa, est ecclesiam catholicam defraudari et Deo debitum honorem substrahere.

#### De compositionibus in penitentiaria.

[21] Compositiones istas nesciverunt sancti, nescivit ecclesia; inventum autem est filiorum hominum. in sacris literis et consiliis nos reperimus partes penitentiae: orationes elemosinas et jejunia et quae illis adhaerent; commutationes illorum non reperio in ecclesia Dei ante Gregorium tertium<sup>1</sup>); sed sub illo opera pietatis et penitentiae ceperunt commutari in pecuniam, sicut in veteri testamento erat commutatio oblatorum, quae commutatio tandem reducta est ad cistam pontificis.

<sup>1)</sup> Am Rande von Aleanders Hand: Gregorius tertius vir prudens et bonus floruit anno domini 730, magnus propugnator ecclesiasticae libertatis et a scriptoribus plurimum laudatus.

nic emergunt primo quomodo factum est quod in penitenificis, quae deberet esse apotheca medicinarum animae, exibus generibus satisfactionum, illa sola commutatio manserit, entum et aurum, dimissis et nec cogitatis aliis medicinis uomodo est quod non imponuntur satisfactiones nobis in is comendatae? et postea relinquitur liberum penitenti an ere satisfactoria aut illa redimere per pecuniam? quomodo i qui in gradu prohibito contrahunt ignorantia (politice invincibili aut alias sub existente racionabili causa, cur dicitur: ,oportet tantum solvere; solves tantum et habebis'. m pro minori facere?" quomodo est quod, cum a sacris conratio habita sit deligendorum presbyterorum qui peniraesunt, quod hodie ista officia sunt venalia? et illi qui minus sciunt de sacris literis et canonibus patrum quam lyra? quomodo est quod penitentiae loca amplius non obat olim? non ne pudor est quod ecclesia graeca, quam haereticam (sicut est haeretica), observet antiquum penitentibus et pro nulla pecunia admittit exclusos, quod ecunia illa omnia admittimus, adeo quod credam nullum nitentiaria qui sciat quomodo penitentes debeant tractari canones!

nodo est quod pro nullo enormi crimine aliquis excluditura, et quando aliquis non solvit 8 vel 6 duc., excludatur, is zodomitis symoniacis templum libere ingredientibus? nodo est quod penitentiariis apud sanctum Petrum nulla fit sed sedentes hic ad stipem mox absolvunt confitentes et alo simplices etiam enormia confitentes cogunt ad festinan-

ites: ,hoc nihil est, hoc nihil est; dicas gravia!' quia non

mimas, sed duos julios aut tres et cito se vult expedire, es possit audire.

nodo est quod si pro augmento cultus divini proposita apud ios, ubi debent collaudare catholicos, ipsi volunt habere

o dii1).

nodo est, cum statuta penalia sint odiosa et ideo restringenda, ecclesia prohibuit aliquos in matrimonio conjungi gradu nitatis primo secundo tertio et quarto gradu conjunctos, et um inequali gradu distent respectu stipitis, quod a remotiori atatio, illi pro emungenda pecunia cogunt pauperes et etiam ripere unam bullam, declarationem ratione gradus propinquiex eodem vinculo contra jus, contra naturam, contra aequinde quilibet videns statim judicat eos vel maliciosos vel morantes.

nodo est quod narrant pontificem vive vocis oraculo commipapa nunquam vidit?

dii anscheinend von Aleanders Hand.





Quomodo est quod procuratores advenientes et petentes docent mentiri et dicunt ita et ita oportet te narrare, et quando est clausula apposita quam diffitetur petens, dicunt oportet ponere (non curant an sit verum vel falsum), alioquin non conceditur.

In summa si vellet reformari, oportet constituere duos aut tres bonos viros qui examinarent procuratores et scriptores penitentiariae, et invenient sulphur ignem flammam et spiritum procellarum.

Emendentur<sup>1</sup>) corrupti mores sacerdotum et praelatorum juxta sacrorum canonum observantiam et veterum patrum instituta.

Dispensationes ad plura incompatibilia quam duo non dentur nisi qualificatis juxta formam juris communis, nisi ex magna et urgenti causa<sup>2</sup>).

Praelati hortentur et episcopi ac reliqui sacerdotes ut honestam teneant familiam, non scurras mimas histriones et scandalum praebentes simplicibus.

Cum ex primitivae ecclesiae instituto ac apostolorum sanctorum usu intelligamus magnam fuisse praelatis ecclesiae de pauperibus curam, admoneantur episcopi et praelati, ut pauperum quoque curam gerant per civitates eorum.

Episcopi ac praelati sacerdotes et levitas habeant honestis vestimentis indutos. attente quoque provideant ne quis in familia sua quoquo modo beneficiatus et in sacris ordinibus constitutus vestes portet versicolores nec eo habitu utatur qui ecclesiastico ordini parum conveniat. presbyteri non deferant vestes colorum, qui a jure prohibentur.

Lascivus vestitus versicolor, incisus, nimis brevis et militaris, indusiis, auro aut variis coloribus consuto non utantur.

Omnes beneficiati et clerici tonsuram deferant et coronam, vestes longas ac decentes ordini sacerdotali et ecclesiastico, byrrha similiter decentia, non militaria, vestitu non nimium exquisito nec lascivo. vestes non sint militari more virgatae fimbratae aut aliter indecente accommodatae.

Clerici neque barbam neque comam nutriant.

Si monentur et perseverant per tres menses in prohibito vestitu, tum excommunicentur. si adhuc per tres menses perseveraverint, a perceptione fructuum ex beneficiis quae habent suspendantur; quod si adhuc sex mensibus perseverent, legitima monitione praecedente beneficiis omnibus privatus sit et esse censeatur.

Am Rande von gleicher Hand: Concilium Lateran. sessio nona 135.
 Zwischen diesem und dem folgendem Absatz Durchschuss von 6 Zeilen Breite.

<sup>1)</sup> Das Folgende auch in der Redaktion des cod. 4896 (fol. 108ª bis 113ª), aber in abweichender Anordnung. Es bildet dieser Abschnitt den Hauptteil jener Redaktion.

) sacerdotes caste ac continenter vivant juxta canonum praeoncubinarii puniantur, et cum effectu concubinas deponant s excommunicationis suspensionis etc.

tollatur diabolicum tollerantiae nomen, quo non posset iniquitas praelatorum ostendi, cum non solum qui faciunt, ui consentiunt 2).

adulterio convicti aut confessi de stupro aut alioquin pueros tes ex incontinentia [puniantur]<sup>3</sup>) juxta canonicas sanctiones; bertas episcoporum synodi et judicum commutare penam qualitatem personarum et locorum.

victi de symonia juxta sacros canones puniantur.

libet habens beneficium cum cura vel sine cura, si post ses ab obtento beneficio divinum officium non dixerit legittimo ento cessante, beneficiorum suorum fructus suos non faciat obmissionis, recitationis officii et temporis, sed eos tamquam perceptos in fabricas hujusmodi beneficiorum vel pauperum as erogare teneatur.

altra dictum tempus in simili negligentia contumaciter perlegittima monitione praecedente beneficio ipso privetur, oter officium debetur beneficium, intelligatur autem officium quoad hoc, ut beneficio privari possit qui per 15 dies saltem non dixerit, ideo nulli beneficium conferatur qui horas s dicere nequit.

antationibus sortilegiis divinationibus ac necromantia non sacerdotes nec qualibuscunque superstitionibus prohibitis. s in his inventi infamia notentur; si vero non destiterint,

ur beneficiisque et officiis ecclesiasticis priventur.

d4) diocesani monentes judices exemptorum delinquentium, unierint eos, quod ordinarii locorum non obstantibus exemp-

eos puniant juxta sanctiones patrum.

eadem bulla mandatur quod fiant concilia provincialia in synodi episcopales pro morum correctione et controversiarum e et mandatorum domini observatione juxta antiquorum jussum.

quod exempti etiam teneantur adire ex eadem bulla.

impressoribus sessione decima folio 151.

d constitutus in sacris ordinibus aut alias de jure ad illos n studiis generalibus ultra quinquennium non audiat philo-

er am Anfang der neuen Seite am Rande links oben: Ex Lateran.

e; der Schluß des Satzes scheint zu fehlen (ebenso cod. 4896). hlt beiden Redaktionen; in 5316 ein entsprechender Raum ge-

n Rande Sessio decima 149.





sophiam vel dialecticam, nisi simul etiam theologiam audiat vel sacros canones.

Querelae infinitae super officiis curiae Romanae in cancellaria, in penitentaria, in camera apostolica, et super innumeris fraudibus, super beneficiis litigantium impetrantium surrogatorum etc.

Ad morum reformationem.

Renovetur concilii Lateranensis constitutio generalis de ordinatis et beneficiatis negligentibus dicere horas canonicas.

Sacerdotes beneficiati missas legant et alia faciant secundum literas fundationis. qui autem hoc facere neglexerint, secundum delicti et negligentiarum exigentiam pena arbitraria puniantur.

Curati, eorum vicarii et cooperatores officia consueta et missarum solennia in suis ecclesiis debite perficiant, et maxime in diebus festis: in illis populum non negligant; quod si fecerint, puniantur.

In administratione sacramentorum quoque diligentius sint, ne eorum culpa aliqui negligentia aut indigni admittantur, neque alioquin committant per insolentiam inscitiam cupiditatem aut levitatem quod sacramentis sit injuriosum, fidei nostrae adversum aut sacris canonibus, aut quod pusillam plebem possit scandalizare. et hoc districte observetur.

Ideo curati subjectos non onerent indebitis exactionibus nec ad indebitas oblationes adigant. pro sacramentis quoque, sepultura et aliis spiritualibus non paciscantur neque subdito petenti sacramentum denegent, si consueta solvere noluerit. sed postquam sacramentum administravit, super juribus suis parochialibus contra illa solvere negantem apud judicem ecclesiasticum agat.

De praedicatoribus i) concipiatur statutum in optima forma, ut evangelium pure ac caste praedicetur ac interpretetur non pro cujusquam voluntate, sed secundum quod sancta mater ecclesia, sancti doctores et sancti patres docuerunt, ut sit in edificationem audientium. et praesertim nihil doceatur de haeresi Ludderi Husß Waldensium Arrii Helvidii Vigilantii Nestorii Sabelli Felicis et aliorum in²) ecclesia condemnatorum. similiter anilia commenta et fabulae rejiciantur, quae non idoneis sunt prolata autoribus aut ab ecclesia recepta.

Et in summa haec doceant praedicatores quibus subditi ad dilectionem Dei et proximi ac obedientiam debitam inducantur, non quibus scandalizentur aut ad rebellionem aut haeresin seducantur<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Dazu Vermerk De praedicatoribus sessio IX fol. 170, der in cod. 5316 an eine falsche Stelle, nämlich an den unteren Rand von fol. 26 b, geraten ist.

<sup>2)</sup> cod. 4896 ab.

<sup>3)</sup> non quibus - seducantur von Aleanders Hand.

entur superiora de fratribus mendicantibus 1) et praesendiis praedicatoribus.

n jam plures lupi rapaces in vestimentis ovium incedant, nini conantes veneno haereticorum corrumpere, ideo probanis, perpetuis vicariis, divinorum cooperatoribus ne gabundum ad predicandum admittent non habita ordinarii si alioquin manifestissime constet de integritate et sana raedicaturi.

ndi sunt ergo praedicatores ut plus animarum salutem um temporalem aspiciant nec vanam gloriam in his quaeres etiam mendicantes juribus parochialibus in sermonibus dicent nec praelatis ecclesiae scandalose detrahant, sed us onera portet ac in adjutorium datus sublevet pastorem, ose conculcet.

si quae lis inter divini verbi seminatores oriatur, illam populo inculcent detrahendo famae alterius, sed a judice habente hanc rem sinant trutinari; nam infinita scandala Germania orta sunt.

quoad hoc, quando orirentur scandala ex praedicatoribus, arius loci in exemptos quoque haberet potestatem compes; nam ad scandala compescenda praesentarium requiritur et facile. quod si ad curiam semper advocatur, interea ur virulenter maledicentiam, se ulturi contra diversarios, praestatur pabulum animabus, sed demoniorum regnum

arma sacerdotum lacrimae esse debeant et orationes, na inhonesta et indecentia non deferant.

ont<sup>2</sup>) sacerdotes a blasphemiis rixis tumultibus conflictibus bus compotationibus et omni ebrietate. quod si quicim admiserit, per judicem synodalem puniatur secundum litatem. quod si tantus sit delinquentis excessus, eum episendum remittat.

mnino caveant ne indebitis temporibus nocte vagentur, suspectis locis, aut inhonestis clamoribus seu tumultibus ter cantus faciant aut instrumentorum aut tibiarum sonos t fieri procurent, unde laici invidiae fomentum accipiant et scandala.

eandem rationem choras ac alia spectacula (nisi honestis truptiis fuerint invitati) mundana et convivia publica

clericum negociatorem jura ut pestem fugiendum tradaut, negociatione (de jure clericis non admissa) sacerdotes nullam mercaturam exerceant, nullam tabernam seu cau-

oben S. 177 n. 11; dieser Hinweis fehlt in cod. 4896. Rande Juxta Lateranense concilium de blasphemiis.





Quia per absentiam verorum curatorum aut per immodicas pensiones domus dotales ecclesiarum collabuntur, ideo ubi et quando opus fuerit secundum exigentiam et necessitatem domus et facultates ecclesiae, portio de absentia aut pensione arrestetur pro restauratione domus applicanda. idem fiat in residente curato sed negligente, ubi portio fructuum pro fabrica domus restauretur.

Cum sacerdotibus ab intestato decedentibus episcopi omnem illorum substantiam usurpent ecclesiis quibus decedentes serviebant indigentibus, ideo deinceps semper medietas ad illam vel illas ecclesias proveniat unde decedens sumpserat emolumenta: quae medietas etiam proportionabiliter inter ecclesias distribuatur, sicut in proventibus prius decedenti inferebant.

In clero ad sacros ordines promovendo prudens et diligens adhibeatur investigatio, ne ebriosi, ad sanguinem fundendum humanum celeres aut aliis notoriis sceleribus inquinati admittantur. et inter promotos differentia et gradus attendatur, qui ad curam animarum agendam aptus sit aut ad simplex tantum benificium suscipiendum.

Cum leges per dissuetudinem contrariam populi tollantur et experiamur nullum omittere nuptias infra septuagesimam propter prohibitionem ecclesiae, et tamen magnum murmur oritur inter pauperes, cum episcopi injungant singulis annis ne curati solemnisent nuptias in facie ecclesiae nisi accepta a contrahentibus pecunia, pauperes hinc vociferantur: itaque autoritate apostolica aboleatur lex nullius medicinae, ut deinceps libere possent nuptias celebrare usque ad quinquagesimam exclusive. quod si omnino aliquid sit dandum, constituatur et detur certum quod ad fabricam ecclesiae vel hospitale loci, ut pauperes tempore carnisprivii etiam exhilarentur.

Praeventos morte sepeliri prohibent episcopi nisi ob eis obtenta licentia, ubi tamen solum pecuniae ratio habetur sine alia inquisitione. cum autem molestum sit aliquando mortuum tantopere tenere in domo, quia aliquando magna est distantia ad ordinarium duarum vel trium dietarum, oriuntur magna murmura contra plebanos, maxime quando praeventus fuit bonae vitae. providendum esset ut sufficeret vel decani ruralis aut judicis synodalis licentia, postquam plebanus loci testimonium praeberet praeventum tempore pascali fuisse confessum et sacramento eucharistiae provisum juxta comnis utriusque de peni. et remiss. 1) et quod plebani notabiles in majoribus oppidis, postquam constaret eis praeventum fuisse obedientem praedictae constitutioni ecclesiae, absque alia licentia possent facere illum sepeliri.

<sup>1)</sup> Decret. Greg. IX lib. 5 tit. 38 c. 12.



235

er sum episcopum quendam Germaniae per amplissimam suam demandasse singulis curatis ut confessos de certis en absolverent nisi datis tot et tot pecuniis, puta solutus es det 4 plap., conjugatus cum conjugata adulterans det fornicatus cum moniali det 10 plap. etc. unde maximum uit ortum et scandalum et multi peccatores occulti per pecuniae proditi. nescio an adhunc duret; tamen esset ampuxta antiquas constitutiones synodales s. Bonifacii Moguntini, ntur plebani in aliquibus diocesibus (cum auctoritatem animarum curam ex ipsa institutione seu investitura) actum ad plebem de novo. et mittitur eis illa auctoritas ad coguntur solvere quilibet unum florenum. cum autem aucupium denariorum, quia postea gravant curati etc. deo e medio tollatur.

ua statuta de clericis venatoribus et aleatoribus restituantur, um gravamen habent ecclesiae in provincia Salißburgensi, tuo aliquo curato potestas saecularis inmittit praecones, antur et faciunt magnas expensas in aedibus dotalibus, veniat novus possessor. moderatio de illis facianda esset enda in synodo, cui consentirentur primo praelati in locis habent jurisdictionem temporalem; postea illud idem del saeculares principes.

lus in Germania vivens in sudore vultus sui mire gravatur nultitudine: nam multo plura sunt festa apud nostrates arbe. horum ratio habeatur et bono consilio pro qualitate et locorum — obtutu cultus divini — illorum ratio multitudo enim festorum quae non aestimantur a laicis,

era festa non bene celebrentur.

copi augent medios fructus in institutione beneficiorum tas in curia Romana. habeatur illorum moderatio, potissia velint etiam a possidentibus in mense apostolico habere medios fructus.

edratici ratio in veram rationem pristinam institutionis suae

electionibus theologicis in ecclesiis cathedralibus ac colxta fundationes et confirmationes ratio habeatur.

rantur1) defectus in causis matrimonialibus apud episcopos.

#### VIII

Ibidem fol. 29b-33a.

Ordo omnium praedictorum rotunde.

tribus cardinibus stat omne negocium, ideireo quia contraria curantur et haeresis Ludderi propter abusus curiae

s von Aleander am Rande unter Verweisungszeichen nachgefügt; l. 4896.

inn der Redaktion 4896 (fol. 99a).



Romanae fuit exorta et propter corruptos mores cleri aucta et propagata, ideo San<sup>mus</sup> Dominus Noster pro pastorali officio edat bullam reformatoriam aliquorum defectuum et excuset se de difficultate concilii universalis colligendi, quod quum primum fieri possit, velit facere illud et convocare et plura ac majora reformare.

De reformandis et ponendis in bulla videantur annotata superius

in pagina 171).

Iten ea quae sunt in 44 usque ad 49 pag.2).

20 3

Fiat una bulla condemnatoria haeresis ludderanae et approbetur antiqua bulla et addantur novi errores, videantur folia 22 usque ad 294).

Ludderani scriptores post editam bullam

Carlstadius
Oecolampadius
Philippus Melanchthon
Urbanus Rieger
Ulrichus Hutten
Nicolaus Amssdorfius 5)

Accipiantur errores absurdissimi ex illis et qui primo obtutu statim horrendi videantur omni audienti.

Et quia stultus est judex qui in sententia exprimit causam, quia, licet sine causa non debeat deffinire, non tamen debet illam inserere sententiae, ne offerat materiam disputanti:

Tamen bonum est quod committatur uni aut pluribus doctis viris, qui auctoritate sacrarum scripturarum, sanctorum patrum et conciliorum rejiciant haereses et ostendant causas quibus licite juste et debite articuli illi fuerint pro haereticis condemnati. caveant tamen illi a sophismatibus, caveant a recentioribus theologicis, maxime cucullatis, quia solum irridentur. —

Bullae primae et secundae copias autenticas mittent ad omnes metropolitas, ad principes notabiliores et communitates: electores tres

1) pagina von Aleander korrigiert statt fo. und 17 hinzugefügt. --= fol. 9\*; d. i. Abschnitt IV zu Anfang (cod. 4896 fol. 99\*-100\*).

2) Entsprechend stand hier: item ea quae sunt in fo., von Aleander korrigiert und ergänzt. — = fol. 23b-26a, d. i. Abschnitt VII erster Teil (cod. 4896 fol. 100a-102a).

3) cod. 4896 fol. 102a (Secundo principaliter fiat etc.).

4) 22 usque ad 29 von Aleander angefügt (folia irrthümlich belassen).—
Cod. 4896 sagt: et addantur novi errores sicut latissime per Eccium sunt

extracti. — Vgl. auch Abschnitt IX zu Anfang.

5) cod. 4896 läßt Karlstadt aus; dagegen finden sich von Ecks
Hand am Rande hinzugefügt folgende Namen: Otto Brunsfeldius;
Johannes Lonicerus; Henricus Kettenhammer [soll heißen: Kettenbach],
Wenzeslaus Linck; Johannes Larnig [?]; Martinus Bucer; Jacobus Spitzgeist [vgl. oben]; Johannes Wanner [in Constanz]; Mattheus Zellius.

m Palatinum, Fridericum Saxonem, Joachimum Brandenm; ad alios; item Ferdinandum archiducem; Wilhelmum ducem; Georgium Saxoniae ducem; Erichonem Brunsvilucem; ad Henricum Ottonem ex comitibus Palatinis Rheni; imirum marchionem Brandenburgensem; ad Philippum em Badensem; Wilhelmum 1) lantgravium Hassiae; ad ligam i; ad Argentinenses, Norinbergenses, Augustenses, Constan-Frankfordenses, Colonienses, Ertphurdianos, Thuricenses et enses.

nittendus esset aliquis ad Germaniam, tunc iste forte deberet nus destinandi ad principes hujusmodi bullae exemplaria

33).

cio cum stultorum sit et diabolo tentatorum dicere hanc contemnendam, quia certe salus tot animarum in haeresi untium desyderanda est, scriptura sacra praecipit nobis ut vulpeculas, parvulas oportet capere: nemo expectat ut ant. instet ergo pontifex, si cum tot animabus damnandis quoque ob negligentiam officii sui condemnetur.

unque non video nisi duas vias possibiles: unam de inquisialiam de synodo, juxta morem praeceptum a concilio Chartaet Toletano ac novissime a concilio Lateranensi, quod etiam

esyderavit fieri de abusibus ecclesiasticis.

inquisitoribus videantur annotata pagina 4) 6 et 75).

nen plurimae orientur difficultates de inquisitoribus juxta superius pa. 6) 107). praeterea oportet quod papa provideret nes ut haberent expensas pro cursoribus notariis assessoribus

rei Kreuze über dem Namen.

d. 4896 (fol. 103ab) läßt hier die beiden in Abschnitt I und II en Passus über die Universität Wittenberg folgen, eingeleitet durch : Duo tamen omnino addantur in bulla: unum de studio Wittenuod exuatur privilegiis. nam cum studium u. s. w. [Dabei am n Ecks Hand Wittemberga. Basilea. Ertphurdia.] — Darauf folgt: quia fratres tam mendicantes quam alii monachi, licet adversentur olicae, tamen cum urgentur ab ordinariis locorum, ipsi praetendunt es et privilegia apostolica, his oportet latissime derogari. Decerun quod locus ubi moratur Ludder aut eum declinare contigerit stadio Dolschio et Joanne Egrano [diese drei gehören bekanntlich igen, welche Eck in die Verdammungsbulle gegen Luther kraft der standenen Vollmacht eingesetzt hatte], sit subjectus ecclesiastico (Dann weiter: Tertium principale etc.)

d. 4896 fol. 103b. andert statt fo.

i. fol. 3b-4a (cod. 4896 fol. 103b-104b).

eändert statt fo.

i. fol. 5b (cod. 4896 fol. 104b-105a), dann weiter das folgende l. 105a-106a (—demandarit).



Ideo semper placuit mihi alia via de synodis, etiam quando scripsi ad dominum apostolicum Leonem X de primatu Petri<sup>1</sup>). et si ista via acceptaretur a San<sup>mo</sup> Domino Nostro, sicut debet acceptari, si antiquis conciliis Aphricano et Toletano ac novissime Lateransi vult acquiescere:

Tunc ista sunt facienda:

Primo San<sup>mus</sup> Dominus Noster deputet virum gravem et doctum in solida theologia, qui exemplo suo non scandalizet Germaniam, sed faciat honorem sedi apostolicae verbo et exemplo, et sic consoletur et pascatur Germania.

Secundo quia plus vident oculi quam oculus et magni commodi est hominem extraneum et advenam habere indigenum spectatae integritatis, cujus consilio pro qualitate temporum locorum et personarum melius posset consequi finem intentum, ego consulerem deputando a San<sup>mo</sup> Domino Nostro adjungi patrem Gregorium Reischium, priorem Cartusiae in monte sancti Johannis apud Friburgum Brisgogiae, virum doctum et integrae vitae, qui diu in mundo conversatus, antequam ingrederetur ordinem, plurima advertit et pluribus annis visitator ab ordine fuit deputatus et Maximiliani imperatoris a confessionibus. profecte sperarem hunc plura posse facere quam alium quemcunque Germanum in superioribus partibus.

Ut veteres inculpatissimi revocentur mores et consuctudines, synodorum antiqua revocentur nomina, antiqua observentur synodorum decreta.

Itaque destinandos pro hac synodo antiquo more vicarios suos faciat pontifex et sic appellet et praesidentes concilii faciat. sic in Asianis Graecis Aphricanis Arelatensibus et Germanis fuit observatum conciliis et synodis.

Et<sup>2</sup>) largissimam ei det facultatem praesidendi in hac synodo per unam bullam, in qua det ei nomen vicarii sui, presidendi facultatem et definiendi in concilio, item puniendi quoscunque etiam episcopali et archiepiscopali dignitate fulgentes.

Item statuendi statuta et canones pro synodis tuturis habendis, pro reformandis corruptis cleri moribus, judicibus synodalibus constituendi, procedendi ad penas juris, suspensionem privationem et excommunicationem etc.

Etiam contra saeculares in crimine haeresis etc., cum potestate constituendi inquisitores etc., et abrogandi consuetudines malas qua-

<sup>1)</sup> Vgl. Wiedemann S. 150, 517 f.

<sup>2)</sup> Am Rande Aleander: in provinci Saltzburgensi; ebenso 4896 von Texteshand.

longitudine dierum praevalentes etc., et cum potestate li alios principes etiam electores, similiter et episcopos et copos extra provinciam Salzburgensem.

procedendi contra quoscunque Luderanos aut de Ludderana chementer suspectos ad privationem dignitatis beneficiorum ate tradendi curiae saeculari.

contra universitates, si quando Ludderanos tenuerunt aut unt, procedendi etiam usque ad privationem privilegiorum, auctoritate prohibendi ne ecclesiastici se eo conferant sub ssionis beneficiorum et inhabilitatis ad eadem.

sum potestate absolvendi redeuntes ad gremium ecclesiae et la faciendi et illa etiam quae specialiter ei demandarit.

haec detur instructio duplex sigillatim super omnibus quorum pars videatur superius pagina 19 ad 21 1) et ad 56 2).

studiis pag. 7 et pag. 93).

ad rem Ludderanam cum episcopis pag. 3. 4. 54).

ensio ad alios episcopos vicinos pagina 6.

ructio habeat duplices copias manu alicujus secretarii sub-

Ea quae pertinent ad promotionem synodi 5).

a jure cautum est episcopum diocesanam, archiepiscopum tanam seu provincialem synodum habet 6) convocare 17 dis. cum seq. 7), ideo nollem quod papa convocaret hanc synoper breve mandaret archiepiscopo Salisburgensi ut ad certum ninandum pro synodo provinciali convocaret omnes suos os ut praesentialiter compareant in propriis personis etc. quod non veniant cum solis suis consiliariis, sed notabiliores praelatos et doctos viros afferant.

fol. 10a—11a (oben Abschnitt V: Pro his facienda est instructionde); entsprechend cod. 4896 fol. 106a—108a (Inprimis decerv.). — Im cod. 5316 hieß es zuerst pag. 19 et 20; daraus korrigiert ad 21 und fügt hinzu et pag. 51 ad 56.

nd 21 und fügt hinzu et pag. 51 ad 56. fol. 27\*—29b (Abschnitt VII, zweite Hälfte); entspechend cod. 4896 113\*. In Cod. 5316 hieß es zuerst pag. 7 et pag. 51 usque ad 56; der korrigiert.

fol. 4ª und 5ª (Abschnitt I gegen Ende; Abschnitt II zu Anfang); bringt an der entsprechenden Stelle den Art. 10 am Ende des s I (Omnibus similter universitatibus...).

fol. 2a, 2b, 3a (und 3b), vgl. die betr. Stellen in Abschnitt I; in fol. 113b—116a folgt der ganze Passus In praesenti synodo haec tenda contra Lutheranos (— rigorem observarent).

tenda contra Lutheranos (— rigorem observarent). auch cod. 4896 (fol. 116<sup>b</sup> bis zu Ende) in unmittelbarem Anschluß ssus In praesenti synodo (s. vorige Anm.).

ereti pars prima dist. 17.

Et a laicis oratoribus petatur an velint acceptare suorum principum, et quod notarius hacc adnotet 1).

Et juxta antiquam consuetudinem omnes se subscribant: rica papae primum; deinde archiepiscopus et episcopi etc. qua omnibus dicta sunt, propria debemus subscriptione roborare: Vennadius in Aphricano concilio: quia in prosperum finem provident Dei omnia devenerunt ecclesiae negocia, oportet vos in scriptis man propria haec roborare; synodo VI<sup>2</sup>).

Faustinus episcopus, Philippus et Asellus presbyteri legal Zosimi papae in concilio Aphricano<sup>3</sup>). Interfuit s. Augustinus.

Theodorus episcopus Dalmata<sup>4</sup>) et Agathon diaconus legat papae Silvestri in concilio Arelatensi primo.

Claudianus et Habitus presbyteri, Eugenius et Quiricus discon

fuerunt vicarii papae in secundo concilio Arelatensi 5).

Julius episcopus, Rhenatus presbyter et Hylarius diaconus fuerunt vicarii pape Leonis magni in synodo Ephesina 6).

Osius Cordubensis et N<sup>7</sup>) vicarii papae in concilio Nicaeno<sup>8</sup>) et Sardicensi <sup>9</sup>).

Lucentius et N fuerunt vicarii papae Leonis in concilio Calcedonensi 10).

Theodorus et N fuerunt vicarii papae Adriani in concilio Frankfordiensi etc. 11). —

Unus ex episcopis in conclusione synodi petat a vicario papae ut curet San<sup>mum</sup> Dominum Nostrum fideliter informari de aetis<sup>13</sup>/ synodi et quod approbet et confirmet etc.

Dieser Satz eingereückt; zwischen ihm und dem folgenden 2 Zeilen Breite Durchschuß; in 4896 geht der Text ohne Abschnitt etc. weiter.

Breite Durchschuß; in 4896 geht der Text ohne Abschnitt etc. weiter.

2) Als 6. (afrikanische) Synode wird die von 419 (vgl. nächste Anm.)
bezeichnet: Hefele, Conciliengeschichte II S. 109.

<sup>3)</sup> Zu Carthago 419; vgl. Hefele Conciliengeschichte II S. 109. ff.

<sup>5)</sup> Nach Hefele I S. 170 war Papst Silvester auf der ersten Synode zu Arles (i. J. 314) durch die von Eck zur zweiten dortigen Synode genannten Geistlichen (die Priester Claudianus und Vitus und die Diakonen Engenits und Cyriacus) vertreten; die 2. Synode zu Arles fand 353 statt: Hefele S. 629, der die Bischöfe Vincentius von Capua und Marcellus aus Campanien als Gesandte des Papstes Liberius nennt.

<sup>6)</sup> Hefele II S. 335.

<sup>7)</sup> Statt N hat der Codex (ebenso 4896) hier und im folgenden Lücken. 8) Nach Hefele I S. 258, der Osio von Corduba unter den wenigen in Nicaea anwesenden lateinischen Bischöfen erwähnt, war der Papet dort durch die Priester Victor und Vincentius vertreten.

durch die Priester Victor und Vincentius vertreten.

9) In Sardika war Papst Julius durch die Priester Archidamus und Philoxenius vertreten; Bischof Osio von Corduba führte aber den Vorsitz. Hefele a. a. O. S. 523.

<sup>10)</sup> Über die p\u00e4pstlichen Legaten in Chalcedon vgl. Hefele II 8.385, 40-11) Vielmehr die Bisch\u00f6fe Theophylactus und Stephanus. Hefele III 8. 636.

<sup>12)</sup> Hier bricht der Text des cod. 4896 mit dem Blattenle als

oatiatur dissolvi synodum nisi prius locus et tempus di post triennium notentur per archiepiscopum colligendae.

#### IX.

## Ibidem fol. 41 a-42a.

Beatissime Pater, fe. re. Leo pontifex contra Lutheranam sim certam ordinationis bullam emiserit, in qua et certos rit, tamen quasi ab inicio id erat necdum aliqui libelli a ti fuerant. interim tamen quia prioribus erroribus quasi sserunt, unde necesse erit priorem confirmare sententiam errores interim natos aut in genere aut in specie conquod ut commode fiat ac recte peragatur, legendi erunt jusmodi sacrosanctae sedis Romanae libri aliquot a Luthero nilia exemplaria in totum orbem divulgati. erunt autem

itas Babylonica.

ana libertas.

isio contra Ambrosium Catharinum

ones.

roganda missa privata.

tis monasticis.

ium Lutheri.

biles Germaniae.

evolutis et cum diligentia perspectis necesse erit errata quia non solum contra sacerdotes et episcopos et pontianum illiusque sacrosanctam sedem<sup>1</sup>) ubique impudenchatur Lutherus ac abominandis vocabulis appellat, quare siam illa signari, et Christiana pectora haec audientia a ipta discant ex hominis immodestia quid de doctrina essint ac debeant.

nter illos errores non nisi majores bullae inserantur et illa minutula, quae posseut novam parere contentionem. quisquis, conceperit bullam, studeat ut quantum fieri per aliquid vel evangelicum vel Paulinum vel tale quid a cra immisceat: totus enim orbis solidam scripturam audire

hac nova condemnatione facta tres aut quattuor doctissimi essint haberi, specialibus libris de articulo in articulum eddant cur hii ac tales articuli damnati fuerunt, et faciant ita ut hi qui in hanc horam traditione Martini seducti sese cognoscant, quasi in speculo aliquo deformitatem ntuentes. nam etsi in bulla priori multa fuerint damnata,

illiusque sacrasanctae sedis.

tamen aliqua videbantur adeo obscura, immo quaedam adeo indifferentia ut visum fuerit quandoque viris etiam doctissimis partem contrariam veriorem esse quam ea quae damnata fuerint.

Item in bibliotheca Vaticana sunt quidam antiquissimi graeci authores et potissimum de primitiva ecclesia. bonum foret illos transferri et in publicum prodere, ita ut viderent omnes quantum aberrasset Lutherus.

Item in eadem bibliotheca sunt latini auctores optimi nondum impressi: Hireneus scilicet, sancti Policarpi discipulus, Prosper Reginus episcopus, sanctus Remigius super Matheum, Victor Antiochenus super Marcum, et alii quam multi. tamen graeci auctores interire incipiunt; qui si perdantur, in toto perditi erunt, nam alibi non inveniuntur.

Item quod ad omnes archiepiscopos Germaniae talis condemnationis bulla mittatur et quod archiepiscopi suis suffraganeis mittant.

Item licet ipsius Martini libri antea damnati fuerint, tamen novum non erit si denuo damnentur, si quidem de Arrio et multis hereticis factum esse legimus, qui non modo semel, sed saepissime condemnati fuerunt.

Item interseratur bullae quod quisquis errores prius aut modo damnatos scribendo aut praedicando asseruerit, quomodo contra illam procedendum sit.

Item quod quivis ordinarius aut illius in spiritualibus vicarius plenam potestatem habeat procedendi contra omnes et singulos proterve et obstinate vel scriptura vel praedicatione Lutheri errores tuentes vel defendentes.

Item quia multi inter Germanos docti sunt qui certos libros etiam scripserunt, tamen divulgare non audent propter dialogos illos impudentissimos, qui pejores sunt omnibus libellis famosis, unde contra illos et istorum libros ac impressores acerrime procedendum est.

Item quia Basileae Argentinae et Augustae multa Lutherana impressa fuerunt et imprimuntur quotidie, unde necesse erit non solum ad episcopos sed et magistratus scribere quo illa tollant atque provideant.

Item quia in certis monasteriis sunt quidam praedicatores etiam religiosi totam Lutheri sectam tenentes, quibus nec superiores ordines resistunt, unde si talis inveniatur, videtur mihi tradenda facultas ordinario qui possit movere superiorem quo talem concionatorem corrigat aut saltem avertat; quod si non fecerit, jam ordinarius contra talem procedere possit ac debeat.

Item quod ad Ferdinandum et principes Germaniae, qui Norinbergae sunt, mittatur legatus<sup>1</sup>), qui pie mansuete ac cum scripturae

<sup>1)</sup> Hierzu vgl. die Einleitung.

consultet quibus modis et ipsi juvare et assistere possint nuationem proxime factam confirment.

bonum esset ibidem et apud Helvetios agi, apud quos covisum fuerit, omnis jurisdictio ecclesiastica in contemptum

Wittenbergae copia studentium maxima fuit et est, qui anc viam discentes domum redeunt et constantissime, immo sime quo semine imbuti sunt, tenent docent atque con-unde et hic sano aliquo remedio utendum erit.

condemnationes illae mittantur ad universitates Germaniae digniores, scilicet Lovanium Coloniam Erfordiam Viennam gam Lypseam Friburgum Tubingam Angilostadium.

processio trium dierum per totum universum orbem ad npus adfuturum insinuetur, quo pax a Deo in ecclesiam sti fideles demittatur et hostibus fidei praevalere possimus. quod in omnibus brevibus, quantum fieri potest, sit vinum ac [quod] sacram Dei scripturam, immo spiritum Dei

no scio quae et qualis sit Lutheranorum cathena, per quam eragatur, et credo, si viginti ex doctissimis Germaniae de aliquibus provideatur, ne literati spreti esse viderentur, media pacata esset. oportet enim Cerberum quandoque are.

#### X.

# Ibidem fol. 44a-45a.

edandum Lutheri tumultum inter alios, Beatissime Pater, abusiones quasdam e medio tolli, quibus per Vestram sublatis mitiora erunt omnia. et melius sanctiusque fuerit am sedem Romanam cedere quam demum cadere. et ut oportet imprimis:

jura patronatus laicorum salva permaneant juxta concordata nec facile derogetur eisdem etiam ad cujuscunque petiec res una in causa fuit ut nobiles illi Germani ceperint de Romana sentire.

m<sup>1</sup>) causae prophanae in prima instantia non facile trajudicium sedis Romanae. sunt enim multi indebite Romam orum causa nec huc pertinuisse videtur.

m si quem familiarem Sanctitatis Vestrae futurum esse qui beneficium aliquod a nobili possideat, illius beneficium m non a Sanctitate Vestra, sed a laico vero patrono eratur, contigit enim etiam quod peregrini quidam nulla

Rande von derselben Hand nec etiam episcoporum.



alia ratione Romam quam causa devotionis huc venientes mortui sunt, quibus quidem mortuis beneficia laicorum per Sanctitatis Vestrae praedecessores aliis collata sunt.

- 4. Item religiosis mendicantibus nulla beneficia dentur.
- 5. Item concordatis principum nationis Germaniae non facile derogetur, verbum horribile est et male inter Germanos auditur.
- 6. Item reservationes, quae totas provincias absorbent, minime dentur, quid enim est dotare unum et perdere mille? nec in ulla gratia se Sanctitates Vestra sub juramento obliget nolle revocare gratiam obtentam
- 7. Item ordinariis praejudicia in incorporationibus et exemptionibus non fiant.
- 8. Item super novis officiis erigendis nulla cogitatio fiat; imo si fieri potest, quaedam officia non necessaria cassentur aut saltim possessoribus morientibus non ultra conferantur.
- Item quivis in sua patria provideatur in beneficiis ac pensionibus, maxime in minoribus pensionibus ac beneficiis, ita ut non conferantur vel Hispanis vel Italis beneficia germanica neque e converso.
- 10. Item non fiat aliqua declaratio quam mentalem vocant, quae est abominanda coram domino, quumque sit contra conscientiam, quomodo non potest edificare ad gehennam?
- 11. Item in commendis habeatur ratio monasteriorum; nam commendatarii devorant omnia neque monasteria restaurant neque personas ex fundatione Deo servire debentes intertenere solent.
- 12. Item impetrationes quas piscationes vocant, nullae habeant effectum.
- 13. Non multiplicentur regulae concellariae, sed potius jus conservetur. et quanto propius ad antiqua jura accedunt, tanto melius se res omnes habebunt.
- 14. Item ex privilegio sedis apostolicae exempti apud ordinarios multos excessus faciunt, scandala causant, dum sunt laicorum debitores solvere nolunt, et per ordinarios coerceri non possunt. hic ergo provisio fiat, ne crimina maneant impunita.
- 15. Item prorsus non detur coadjutor sine consensu; cassentur accessus; nam utrobique nihil aliud agitur quam quod datur occasio machinandi in mortem alterius.
- 16. Item ut regula de triennali possessore locum obtineat; nam post decem annos frivole et temere sunt plurimi molestati etiam sine causa nova.
- 17. Item super quaesito jure non fiat impositio silentii, nisi ex maximis causis, et quod aliquid in recompensam detur.
- 18. Item constituatur certus modus in assignationibus fructuum sive de media sive de tertia parte.

tem in parochiis ratio habeatur, quod unus non habeat el quadraginta parochias, qui tamen nunquam vult praediorsan nunquam intendit fieri sacerdos.

tem Sanctitas Vestra in locis ubi perficiuntur praelati per

liberam electionem non impediat.

tem dispensationes et absolutiones, etiam commissiones ieri potest ordinariis, non extraneis praelatis committantur. tem indulgentiae si dentur ad partes, non habeant clausulas in sacra theologia non receptas, et detur informatio comnam per abusum indulgentiarum, temeritatem commissario-aedam alia<sup>1</sup>) venimus in hunc magnum labyrinthum.

tem quod religiosi de ordine mendicantium non intromittant bus papalibus, nec etiam episcopalibus, sed sint contenti

m de sepulturis 2) ].

tem de ordine et habitu religionis in Romana curia nullus per viam contradictorum<sup>3</sup>) seu affixionis Campi Floris etc.; rtes loci ordinario commissio fiat et ibi verificentur narrata. tem privilegiis per praedecessores datis non facile derogetur injusta vel intollerabilia fuerint.

tem non dentur bullae per todidem clausulas insolitas is et derogatoriarum derogatorias; sed sit sermo: est est,

tem cum tempore deputentur viri utriusque juris periti, decisiones in canonistarum opinionibus variis decernant et rtem assumant, ut possit fieri certa iusticia; alioqui tot sunt quot favorabiles judices; nam in una et simili causa dantur temporibus sententiae omnino contrariae et ab annis quadrait ut quot consulentes erant, tot habebantur sententiae; sse est hic adhiberi remedium.

Ex pectore christiano.

XI.

Cod. Vat. 6198 Fol. 13a.

pater. ex quo multi principes non venerunt et ita etiam non cri ad conventum, sicut solet fieri in absentia Caesaris, acc legatio utilis sit reipublicae christianae ac sedi apostodomino legato honorifica, per bostam 4) certificandus esset imperatoris archidux Ferdinandus et totus conventus de to, qui jam se accingeret itineri, ad effectum ut ipsi quan-

von Aleanders Hand in eine hier gelassene kleine Lücke einretal. Gregor IX lib. III tit. XXVIII.



totius vocarent et sub paenis moverent alios principes ut confestim advolarent ad conventum, et maxime principales absunt, qui sedi apostolicae essent utiles: archiepiscopus Treverensis, comes Palatinus elector Ludovicus et comes Palatinus dux Bavariae Wilhelmus.

Non tamen credo decere sedem apostolicam, sicut existima N. N., ut illis specialia brevia mittantur ut veniant ad conventum, quo videretur quid subdubitare pontifex in causa sua, et Ludderani hoc sentientes mira comminiscerentur. sufficiat eis per legatum presentari brevia, ut dixi aliis instructionibus.

R<sup>me</sup> pater, in brevibus tam hic quam in partibus scribendis in hac materia curet hic S. D. N. et alibi R<sup>mus</sup> d. legatus ut secretarii apposito in hac materia inserant vel modum loquendi vel autoritatem sacrarum literarum, provideat<sup>1</sup>) omnino de illo.

Et cum latissime serpserit haec pestis, decernatur legatus in bulla non modo ad Germaniam, sed etiam ad Datiam Suecam Norbegiam Bohemiam Prussiam et Livoniam, non obstante quod cardinalis R<sup>mus</sup> S. Sixti ad eadem loca directus sit legatus 1), quia ille res Turcicas, ille Ludderanas curat etc., et ad quemcunque locum eum declinare contigerit, quia etiam Veronae dicitur esse Ludderanus praedicator etc.

Eckius.

#### XII.

Cod. Vat. 6209 Fol. 296a -- 298b.

#### Ekius.

Pro mittendo praelato in causa Ludderi.

Ultra prolixam instructionem plurium foliorum, ultra etiam cribrationem centum articulorum, ultra compendiariam etiam instructionem<sup>3</sup>) placuit illa subnectere.

Aute omnia res non differatur, quia periculum est in mora et maximum in haeresibus, nec expectanda pax principum; nam interea haeresis adeo inhaereret medullis et spargeretur ut expungi facile non posset, ex praeteritis id novimus: nam dum Sigismundus imperator negligentius curat Hussitas, pacem ecclesiae expectans longaevo schismate turbatam, adeo invaluit haeresis quod nec Germanicis nec Hungaricis viribus in hunc diem potuit extirpari.

Habeat bullas ut supra, item brevia ac instructiones respondendi ad gravamina, item ad quaedam Ludderana, ut annotatum est, et

<sup>1)</sup> Sic!

<sup>2)</sup> Der Cardinal von S. Sisto, Thomas de Vio, war von Adrian VI. nach Ungarn geschickt worden. Am 18. Januar 1524 wurde er von Clemens zurückberufen. (Consistorialakten im Cod. Barberin. XXXVI. 2 Fol. 14a: Deinde exposuit negotia Ungariae et revocavit R<sup>mum</sup> dominum cardinalem s. Sixti legatum, alias destinatum per fe. re. Adrianum ad partes Ungariae).

<sup>3)</sup> Vgl. die Einleitung S. 169 L.



In eodem concilio deputentur, utut in synodo diocaesana constituatur<sup>1</sup>), secundum quod videbitur magis expedire, certi viri boni et graves per dioceses undiquaque, qui inquisitorum loco habeant procedere contra Ludderanos aut monere episcopos ut procedant, aut principes saeculares, et secundum quantitatem diocesis constituantur plures aut pauciores, quatuor aut sex cum vicario episcopi.

Statuatur modus quomodo nullum ordinent, nullam instituant in benefitio seu praebenda, nullum admittant ad praedicandum nisi jura-

verit de non adhaerendo haeresi Ludderanae.

Et similiter forma praescribatur qua infamati de hac haeresi se purgent coram vicario episcopi aut judicibus synodalibus, et cum papa Leo sibi et successoribus reservaverit potestatem absolvendi hac haeresi infectos, ut parcatur multitudini, vicarius papae in concilio det nomine pontificis hoc sibi demandantis potestatem absolvendi revertentes vicario episcopi et judicibus illis synodalibus.

Et omni anno quater aut bis conveniant judices synodales cum episcopo aut ejus vicario, deliberantes de rebus necessariis ad hanc haeresim extirpandam, vocatis ad hoc doctis viris, ubi arduitas rei expostulat. et de fratribus mendicantibus, praedicatoribus idem statuatur quod de saecularibus clericis, ne illi destruant quod saeculares aedificant,

et in hoc nullum relevet privilegium.

Et cum inter centum articulos gravaminum missorum a principibus Germaniae solum 26 respiciant sedem apostolicam et curiam Romanam, reliqui omnes concernant clerum in partibus, et aliquae sunt gravamina spetialia contingentia unam provintiam et non aliam: et cum visum fuerit patribus in congregationibus aliquos articulos juste esse propositos, vicarius papae de his melius informatus in partibus statuat, ordinet ac provideat hujusmodi abusibus et corruptelis, quibus adeo devinciet sedes apostolices sibi mentes laycorum ut eo libentius obediant mandatis sedis apostolicae contra haeresim istam, omnibus autem ita in ordinem redactis et constitutis mittantur citius per vicarium papae ad papam, ut hic confirmentur et roboris obtineant firmitatem.

Ut autem vicarius papae omnia possit pro bono fidei et ecclesiae catholicae conficere, oportet eligere locum, ubi principes sunt in bona obedientia sedis apostolicae et hostes haeresis Ludderanae, qui vocati etiam ad protectionem et assistentiam concilii sint protectores testes et executores concilii, quando a vicario papae episcopis aut judicibus synodalibus fuerint implorati, impetrato ab eis mandato ad omnes vicedominos capitaneos praefectos judices burgimagistros etc. ut assistant contra haereticos, quando a praedictis fuerint implorati et vocati.

<sup>1)</sup> Vor constituatur hat der Codex nochmals deputentur, was wohl zu tilgen ist, obschon auch so die Richtigkeit des Textes zweifelhaft bleibt.

est provintia Saltzburgensis prima ab egressu Italiae, in hidux Austriae, principes Bavariae Wilhelmus et Ludovicus is Roberti Palatini Ottohenricus et Philippus, una tantum erialis Ratispona, qui omnes sunt catholici et devoti sedi et illa provintia est minus infecta quam alia, maxime t hic nihil mali haberet timere vicarius papae et sedis

oi res bene processisset in hoc concilio, posset secundum rovintia Rhenana, Moguntina sub dominio comitis Palatini n provincia Saxonica sub duce Georgio Saxone, catholicis

autem in oppido principis layci celebrandum est concino ne Ludderani calumnientur si fieret in oppido alicujus
uod sacerdotes in suis dominiis concluderent quae vellent;
ud laycos et plebem plus autoritatis accederet, si audirent
vel alium principem celebratum concilium contra Ludderum.
derani plus exterrerentur, si apud principem saecularem
rto minus auderent illud rejicere et criminari, cum sie
verent principem hac calumnie; nam etsi aliquos occiderit 1),
eat captivos dux Bavariae, tamen Ludderani nunquam ausi
attingere, quinto principes etiam erunt magis parati et diliexequendum et ferendum auxilium judicibus synodalibus,
eorum oppido fuerit conclusum et determinatum.

ituantur inquisitores super universitate Viennensi.
si judices synodales congregati non possint se resolvere

occurrentem, conveniant cum episcopo et judicibus vicinae t metropolitano, quod si res videatur difficilis et ardua, mox

fex et sacrum collegium eligant duos cardinales protectores

sedem apostolicam.

quos omnes catholici et judices synodales possunt scribere currentia, quae postea referant ad pontificem et sacrum et rescribant singula judicibus synodalibus aut catholicis e et sacro collegio visum fuerit super difficultate orta. ista via ita fuerit visa San<sup>mo</sup> Domino Nostro, quod mum et stabile adhibeatur remedium, tunc mittendus in principum poterit huc dirigere suam intentionem, imquod principes et alii status imperii velint exequi edictum cut receperunt, et quod papa velit antiquum morem ecclesiae e conciliis. et quia gravamina assignata per principes plures ea clerum in partibus et spetialia, pontifex curabit his

wissen aus diesen Jahren nur von einer Hinrichtung als Strafe i in den bairischen Landen, der eines Bäckerknechts im Juli 1523 n. Winter, Gesch. der Schiksale der evangel. Lehre in Baiern I vgl. v. Druffel, die bairische Politik S. 657 (63).





provideri in conciliis; illic possint quilibet pro oportunitate sua offerre illa gravamina etc.

Et maxime agat de duce Frederico Saxoniae et civitatibus imperii. sicut alibi latius descripsi etc.

#### XIII.

#### Ibidem Fol. 299 ab.

Est autem significandum San<sup>mo</sup> Domino Nostro herrorem Lutheranae sectae, qui in horas non solum pululat, sed undique prorumpit; adeo enim pernitiose totum populum germanicum invasit ut jam non videantur nobis majora timeuda discrimina in fidem nostram, summum pontificem et sacrosanctam sedem apostolicam. verum quanto studio precibus et minis conati sumus illi resistere, nemo est qui non sciat; quamobrem adhortandus est San<sup>mus</sup> ut antequam tota natio haec pereat, cum sit adhuc spes multorum servandorum et reducendorum. velit prospicere media oportuna, quibus errantes oves et nondum pestifera contage infectae saltem preserventur. media autem quae nobis potiora videntur post diutinas cogitationes, sunt ea que sequuntur.

Inprimis quod in ista imperiali dieta per Summum Pontificem ac Caesarem vel eorum oratores instaretur quod juxta decretum novissimi concilii Latheraneusis ac ordinationes et constitutiones factas in dieta Bermatensi et anno praeterito Noribergae, nequis sub penis illis decretis et constitutionibus contentis audeat imprimere vel impressos libros vendere cujuscunque generis et facultatis sint, nisi prius ab ordinario vel ejus vicario approbarentur (prout latius in dictis constitutionibus et ordinationibus et decretis continetur).

[2] Secundo ne aliquis cujuscunque professionis et religionis audeat pulpitum ad praedicandum ascendere, nisi prius fuerit praesentatus ordinario et ab eo approbatus, sub privatione offitii et benefitii, et latius ad arbitrium etc., et invocato etiam ad hoc brachio saeculari, si opus erit. et si superioritates in hoc essent negligentes vel contumaces, fiscalis imperii contra eos procedat etc.

[3] Tertio quod illi qui erunt sic ab ordinariis assumpti et approbati, sint viri modesti bonae vitae docti et persuasivi, inhaerentes semper evangeliis (sicut jam populares omnes expetunt) cum expositionibus super evangeliis ab ecclesia approbatis, non nominando in spetie aliquem doctorem vel scriptorem in sacra scriptura.

[4] Quarto quod Caesarea Majestas seriosissime scribat principibus imperii tam ecclesiasticis quam saecularibus et etiam principalioribus civitatum imperii, non modo sub poenis in constitutionibus imperialibus declaratis, sed etiam sub indignatione Suae Majestatis et privatione omnium feudorum privilegiorum exemptionum et tandem sub comminatione ferri et ignis.

nto quod summus pontifex literis persuasoribus potius ribus hiisdem principibus et civitatibus imperii scriberet

to a Sua Sanctitate mittatur orator ad istam dietam non s quam discretus et prudens, quo maxime opus crit, et cum magna pompa.

timo quod papa studeat pro pace universali, qua secuta r et aptior erit provisio in expeditione contra Turcas etam Lutheranam.

avo ut indicatur concilium quantocitius fieri potest, quia il actum erit. sed cum concilium non ita cito fieri posset s requirit, interim [secundum] superiores annotationes ieri possent ne populus christianus taliter in precipitium etiam addito ut interim aliqui oratores principum possent convenire et de provisionibus necessariis et opportunis onec concilium commodius celebraretur. oratores possent delicet pontificis, Caesaris, regis Gallie, si cum eo pax Anglie Polonie Ungarie Sermi principis et aliquorum acipum Germanie, qui istam sectam pestiferam Lutheri

o et ultimo non adjuvantibus suprascriptis remediis virga est, hoc est igni et ferro.

# um Gedächtnis D. Wilhelm Pregers.

Von

### D. Th. Kolde in Erlangen.

D. Januar 1896 starb plötzlich zu München der kgl. derialrat Dr. theol. Wilhelm Preger. Mit ihm hat die protestantische Landeskirche Bayerns r. d. Rh. en Mann der Kirche verloren, sondern auch die e Wissenschaft betrauert in ihm einen ihrer gen Vertreter der kirchenhistorischen Forschung in ande. Und je seltener gerade dieses Gebiet der lange Zeit, abgesehen von den berufsmäßigen Verterhalb der Landeskirche litterarisch gepflegt wurde, r verdient die rastlose Thätigkeit des bescheidenen er lange einsam seine eigenen wissenschaftlichen



Wege ging und sich die Muße für seine Arbeit bis in die letzten Jahre seines Lebens in einem beschwerlichen Lehrberufe mühsam abringen mußte, an dieser Stelle zum ehrenden Gedächtnis desselben besonders hervorgehoben zu werden. Zwar ist es hier nicht möglich, seine Arbeit, wie sie es verdiente, nach allen Seiten in umfassender Weise zu würdigen, aber es entspricht der Absicht dieser Blätter, nicht blos kirchengeschichtliche Darstellung zu liefern, sondern auch ein Repertorium für die kirchengeschichtliche Forschung zu sein, wenn ich den Versuch mache, die wissenschaftliche Thätigkeit des hochgeschätzten, und von jedem, der ihn kannte, hochverehrten Gelehrten kurz zu skizzieren, und seine Arbeiten wenigstens nach Möglichkeit aufzuzählen.

Der Lebensgang des Entschlafenen war verhältnismäßig einfach. Geboren am 25. August 1827 zu Schweinfurt, absolvierte er das dortige Gymnasium, studierte von 1845-49 in München und Erlangen, kam nach bestandenem theologischen Examen in das Predigerseminar nach München, wurde 1851 Religionslehrer an den Gymnasien (lange Zeit auch an der städtischen Handelsschule) Münchens, seit 1868 als Gymnasialprofessor und zwar zuletzt am Wilhelmsgymnasium, hatte daneben aber auch lange Zeit am Gymnasium Geschichtsunterricht zu erteilen, welcher Thätigkeit sein viel gebrauchtes, zuerst 1864 und seitdem in 13 Auflagen erschienenes "Lehrbuch der bayerischen Geschichte" (Erl. u. Leipzig 1895), sowie sein "Abriß der bayerischen Geschichte" (Erl. 1866 10. Aufl. 1843) ihre Entstehung verdankten. Anfang 1890 wurde er zum Rat in dem kgl. Oberkonsistorium ernannt, aus welcher stiller, aber segensreicher Thätigkeit er am 30. Januar durch einen unerwartet schnellen Tod abberufen wurde.

Seine erste selbständige Arbeit war seine, übrigens mehr dogmatisch als historisch gehaltene Schrift: "Geschichte der Lehre vom geistlichen Amte auf Grund der Geschichte der Rechtfertigungslehre" (Nördlingen 1857), deren besonderes Verdienst vor allem in der damals sehr zeitgemäßen Bekämpfung der "gesetzlichen", richtiger wohl noch katholisierenden Aufstellungen Löhes und Kliefoths über das Wesen des Amtes besteht. Eine Art Nachtrag dazu lieferte ein in

Leipzig 1867. "Vorarbeiten zu einer Gesch. der Mystik" im 13. und 14. Jahrh. Ztschr. f. Hist. 1869. "Meister Eckhart und die Inquisition." Abh. d. bay. Ak. d. Wiss. III. Cl. XI, 1869. "Über das unter dem Namen der Mechthild von Magdeburg herausgegebene Werk "das fliefsende Licht der Gottheit" Sitzungsber. d. Akadamie d. Wissenschaften zu München 1869 II. "Die Theosophie Meister Eckharts und deren neueste Darstellung". (Ausführliche Besprechung von Lasson, Meister Eckhart, Berlin 1868, über welches Werk er sich schon früher in der Zeitschrift Germania 1869 II. ausgelassen hatte). Zeitschrift f. luth. Theol. 1870 II. "Der altdeutsche Tractat von der wirkenden und möglichen Vernunft." Sitzungsber. d. Akad. 1871 "Dantes Matelda." Sitzungsb. 1873. "Das Evangelium aeternum und Joachim von Floris." Abh. d. Akad. XII, 3, 1874. Nach diesen zahlreichen Vorarbeiten konnte W. Preger, dem im Jahre 1868 die wohlverdiente Auszeichnung zu teil geworden war, zum außerordentl, Mitglied der hist. Klasse d. bayer. Akademie der Wissenschaften ernannt zu werden, den ersten Band seines Hauptwerkes erscheinen lassen: "Gesch. der deutschen Mystik im Mittelalter" 1. Th. (bis zum Tode Meister Eckharts). Leipz. 1874. Ihm folgte nach einer weiteren einschlägigen Arbeit: "Die Briefbücher Susos" in Zeitschrift für deutsches Altertum N. F. W. VIII, im Jahre 1881 der II. Teil: "Altere und neuere Mystik in der ersten Hälfte des XIV. Jahrh. Heinrich Suso", und nachdem der Verf. abgesehen von anderen weiter unten zu erwähnenden Arbeiten in den Sitzber, der Akad. 1887 II. W. "über die Zeit einiger Predigten Taulers" gehandelt hatte, 1893 der dritte Teil: "Tauler. Der Gottesfreund vom Oberlande. Merswin."

Der großen Schwierigkeit der Aufgabe war er sich wohl bewußt; handelte es sich doch darum, mit den Mitteln und der Methode moderner Forschung zum ersten Male das Ganze einer Bewegung zu schildern, deren Einzelentwicklung längst noch nicht allseitig erschlossen und über deren Wesen wie Ziele in den Kreisen der Forscher noch große Uneinigkeit herrscht. Auch war er sich darüber klar, bei dieser ersten zusammenfassenden Arbeit, für die dem rastlosen Forscher immer neues, zum Teil noch gänzlich unbeachtetes Material

zu eingehender Spezialuntersuchung nötigte, in nkten noch nichts Abschließendes liefern zu können, ner Bescheidenheit wollte er schon, wie er es in e zum ersten Bande ausspricht, zufrieden sein in seiner Arbeit wenigstens die Grundmauern und einen künftigen Bau erkennen würde". Es ist ihm nnt gewesen, den groß und umfassend angelegten le zu führen, aber auch wer nicht überall mit ihm mt, wer z. B. sogleich im Anfang eine schärfere des Begriffs "Mystik" wünschte und, wie das nicht l geschehen, an der Durchführbarkeit der Untervon praktischer und spekulativer, häretischer und Mystik zweifelt, wird doch immer das Werk Pregers ob der darin niedergelegten sorgfältigen Einzelals ein bleibendes Denkmal echt deutschen Gees ansehen müssen, welches der Ausgangspunkt ren Arbeit auf diesem Gebiet bleiben wird und larum die Anerkennung verdient, die es in weiten er Wissenschaft erfahren hat. Die theologische Erlangen ernannte ihn schon nach Erscheinen des des Ende 1874, wie es in dem von Frank verfaßten isst: "propter singularem eruditionem sagacitatem n qua quam pridem Matthiae Flacii vitam ac docn nuper mysticorum mediae aetatis Germanicorum ivestigavit examinavit enarravit", zum Doktor der die bayerische Akademie der Wissenschaften das f zu ihrem ordentlichen Mitgliede, und später wurde ie Ehre zu teil, in die bei der Akademie bestehende Kommission als ordentliches Mitglied berufen zu reilich hat ihm sein Werk auch scharfe Fehde eini dem u.a. der gelehrte und scharfsinnige Dominikaner nen Abschnitt aus der Geschichte der deutschen r bisher immer ihren Glanzpunkt abgegeben hatte, reichen wollte, daß er die Behauptung aufstellte, die genannten Meisterbuch erzählte, bisher immer auf ogene Bekehrung eines "großen Meisters der heiligen urch einen Laien, den Gottesfreund von Oberland. h eine Dichtung, weder der große Meister noch der payer. Kirchengeschichte. II. 5.

Gottesfreund hätten existiert, vielmehr sei das Meisterbuch und was sonst unter dem Namen des Gottesfreundes zehr eine Dichtung oder eine Mystifikation von seiten des Strassburger Rulman Merswin. Ebendiese kühne aber mit großem Scharfsinn vorgetragene Hypothese, über die die Akten nach nicht geschlossen sind, war es, die Preger dann im dritten Bande seines Werkes, indem er den Gründen des Gegners im einzelnen nachging, mit großer Sorgfalt bekämpfte.

Wie umfassend und vielseitig aber auch diese die Mystik betreffenden Arbeiten waren, zu denen noch eine Beine einschlägige Artikel in der "deutschen Allgemeinen Biographie" und in der "protestantischen Realencyklopädie" kamen. 30 fand er doch noch Zeit zu Spezialarbeiten auf dem Gebiete der bayerischen Geschichte. Als Gymnasialprogramm erschien seine Arbeit über "Albrecht von Österreich und Adolf von Nassau\* München 1865, 2. Anflage. Leipzig 1866. — Duzu kamen folgende in den Abhandlungen der Akademie gedruckten wertvollen Quellenforschungen: "Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier und sein Einfinß auf die öffentliche Meinung in Deutschland\* (Abh. XIV, I. 1877). "Beiträge und Erörterungen zur Geschichte des deutschen Reichs in den J. 1330-1334\*. (Abh. XV. 2, 1880). Die Verträge Ludwigs des Baiern mit Friedrich dem Schönen 1326 und 1326. (Abh. XVII. 1, 1883). "Die Politik des Papstes Johann XII. in Bezug auf Italien und Deutschland" (Abh. XVII. 3. 1886). Die Studien über die Geschichte des religiösen Lebens in Deutschland überhaupt, zu denen ihn die Geschichte der Mystik nötigte, führten ihn auch zur Geschichte der Waldenser oder wie er zu schreiben pflegte, "Waldesier". So entstand eine Gruppe von Aufsätzen, die ich zu den wertvollsten unter seinen Arbeiten zählen möchte: "Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter" (Abh. XIII. 1. 1875). "Der Traktat des David von Augsburg über die Waldesier" (Abh. XIV. 2. 1878). — "Die Waldesier im Mittelalter" (Ztschr. für kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1883). - "Über das Verhältnis der Taboriten zu den Waldesiern des 14. Jahrhunderts" (Abh. XVIII. 1, 1888). — "Über die Verfassung der französischen Waldesier in der älteren Zeit" (Abh. XXIII, 1890). Dazu kam als letzte

eine noch ungedruckte, die Herausgabe des Minnevon Suso mit Einleitung soll demnächst noch aus hlaß erscheinen —, seine "Beiträge zur Geschichte en Bewegung in den Niederlanden in der 2. Hälfte erhunderts" (Abh. XXI. W. 1. Abth.).

te sich so nach Abschluß der Flaciusstudien seine fast ausschließlich auf dem Gebiete der mittelalterhengeschichte, so hat ihm doch auch die Luthereinen nicht unwichtigen Beitrag zu verdanken, ineiner Münchner Handschrift die "Tischreden Luthershren 1531 und 1532 nach den Aufzeichnungen von hlaginhaufen" (Leipzig 1888) herausgab. Endlich die Akademierede nicht zu vergessen, die uns einen seine geschichtsphilosophische Auffassung gewährt: altung der Idee des Menschen durch die Weltgegeh. am 28. März 1870. München, Verlag der 1870.

diese kurze Skizze seiner wissenschaftlichen Thätigdie immense Arbeitskraft und den unendlichen Verstorbenen erkennen. Dabei war er doch kein bengelehrter, der über die Vertiefung in die Verdie Fragen der Gegenwart außer acht gelassen nehr nahm er auch an den kirchlichen Tagesfragen nteil und griff auch gelegentlich mit der Feder ein, gen verschiedene Aufsätze in der Hengstenbergischen rischen Kirchenzeitung, aber auch in politischen rn. Und er müßte nicht in München gelebt haben, cht in jener Zeit, in der dort wie kaum irgendwo frage mit ihren Folgen die Gemüter bewegte, sich ebhaft damit beschäftigt hätte. Im Juli 1870 erihm in der Hengstenbergischen Kirchenzeitung ein er Artikel: "Die Unfehlbarkeit des Papstes und die Opposition in Deutschland, oder die Schwäche der opposition in ihrem Kampfe gegen die Ultramontanen. stantische Stimme aus dem Grabfeld in Franken", schneidiges, aber von tiefer Frömmigkeit getragenes mit unerbittlicher Schärfe den Nachweis führt, wie he der Opposition darauf beruhe, daß sie mit den

Campitanes von den gleichen mittilischen, mits ein be-Transfrances, dem gesetzlich binstituierten mielikaren Learnit in der Kirche, dem falschen Glaubensbegriff etc. 2004 gebie, die Stanke der Gegner aber in ihrer größeren Konsequenz liege, mel dad nur das Aufgeben der Lehre was unfehlbaren Lebeant and the Americanung des Sames, that allein das greaffenharte Wort der Schrift unfehlbar sei, aus Gesen Dilemna herapibelfe. Die gläthige Opposition wird niemals zum Ziele pringers, wenn sie nicht da anfingt, wo Luther angefragen hat." - So large sie auf geneinsamer Grandlage mit ihren Gegnera steht, wird sie nicht siegen und kann sie nicht siegen." So schrieb er in klarer Vocassicht der Dinge, noch ehe die Entscheidung gefallen. Der Verlauf der Begebenbeiten unf dem Konzil hat ihm Recht gegeben. Indessen gab er die Hofnung, den einen oder den andern der "Vorkämpfer des dentschen Katholizismus\* zur Anerkennung seiner Ausführungen: za bringen, nicht sogleich auf, ließ vielmehr jenen Aufsatz nach geringer, durch die inzwischen veränderte Sachlage benötigten Umarbeitung, das Jahr darauf als eigene Schrift ausgehen: "Die Unfehlbarkeit des Papstes und die Schwäche der kirchlichen Opposition in Deutschland. Von einem Theologen der evangelischen Kirche in Bavern\* (München, Ackermann 1871). Das in der Hochflut der Konzilslitteratur wie scheint wenig beachtete Schriftchen gehört zum besten, was von protestantischer Seite in dieser Frage geschrieben worden ist. Anonym nahm Preger anch später noch einmal das Wort, als er durch den Ministerialerlaß vom 29. August 1873, der den Religionsgemeinden das Recht, über den Charakter ihrer Schulen zu entscheiden, entzog und es auf die politischen Gemeinden übertrug, die protestantische Volksschule und damit das evangelische Bekenntnis bedroht sah, um in scharfer Sprache eine Lanze für die Konfessionsschule einzulegen. (Von der Gefahr, welche unserer evangelischen Volksschule droht. Ein Wort an alle protestantischen Eltern in Bayern von einem alten Magister. Nürnberg, G. Löhe 1874.)

In unmittelbarem Kirchen- und Gemeindeamt hat er nur kurze Zeit als Münchner Vikar gestanden, gleichwohl hat er, was weniger bekannt sein dürfte, auch zwei Predigten drucken Gesetz und Zeugnis von Leonhardi und Zimmermann 1869) und seine Liebe gehörte wie seinem Herrn sorche und zwar seiner Bayerischen Kirche. Es war verdiente Anerkennung, daß er am Abend seines ihr oberstes Kirchenregiment berufen wurde, aber der hat er diesem Kollegium zur Zierde gereicht, und ische Landeskirche kann stolz darauf sein, einen so enden Gelehrten von so umfassendem Wissen und so reichen Erfolgen gekrönten Arbeitskraft, den die Wissenschaft immer mit Ehren nennen wird, zu den chnen zu dürfen. Er ruhe in Frieden!

## Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

D. Lud. Enders,

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M.

(Fortsetzung.)

Nr. 33.

10. Januar 1545.

Medler an Löner.

(Ep. XXXIX fol. 62.)

simo viro et theologo doctissimo, Domino M. Caspari Nordling. Ecclesiae Pastori et Superattendenti diligenini et majori suo plurimum observando, Nicolaus Medler

Nescio qui fit, quod tam rari mihi amplius ad te contini; jam quidem in nundinis Lipsensium Nurmbergam usque tere possum, sed non satis tutum est, omnia, quae te scire mendare per literas incertis nuntiis. Respondi etiam ad uas literas, quae mihi ex patria allatae sunt; utrum autem ad venerunt meae, neque id scire possum. Ideo paucis ipe, rem cum philantropo (sic) ita esse, sicut mihi scripsisti, psius ore ego audivi. Sed composita est, gratia sit Deo!

Verum cum philalete (sic) minime sic se res habet, iantur; est enim, ut unquam antea, ita et nunc quoque

constantissimus, quare minime credas rumoribus. De me vero scias primum cum omnibus meis me rectissime valere, sed maximas subinde me habere tristitias, propter hujus seculi et temporis infoelicitatem et hominum malitiam, et non solus es, qui adversarios habes, sed et mihi magis magisque quottidie bella infert diabolus per sua membra. Licet enim inter Senatum et me in Zeitz, ut nosti, causa sit composita, tamen indies mihi insidiantur, et adversus me quaerunt occasiones et opportunitatem me capiendi. Factus enim mihi adversarius est meus Cantor, cujus ingenium nosti, qui se mihi opponere ausus fuit, fretus procul dubio meorum adversariorum opera. Sed hi fecerunt, ut in ecclesia et schola eum exauctoraverim [am Rande: hat ihm das Handwerk gelegt]; sed Cantorem eum me ferre oportet, defendente ipsum Senatu nostro. Hinc cogita, qualis mihi contentio cum eis fuerit, quam scribere nequeo.

Sedata et ista turba, nova statim exorta est. Nam Electoris nostri, Principis clementissimi, mandato Magistrum Joannem Garnhirsch<sup>1</sup>) pastorem apud divum Mauritium constitui, sed ita, ut gratis in nostra schola nunc legat Virgilium et Ciceronem. Et cum alium, nempe meum Joachimum Helvetium<sup>2</sup>), in ejus locum ludimoderatorem constituere volui, iterum se mihi opposuit Senatus, et meam auctoritatem nihi minnere voluit, quam tamen adjuvante et defendente me Reverendissimo Domino nostro Episcopo [am Rande: Amsdorfius] defendi; sed ne hoc quidem sine contentione factum est. Qua sedata, ecce iterum nova orta est. Nempe in Cathedrali Ecclesia famosus quidam libellus contra me publice affixus est sine auctore, in quo omnes evangelicae doctrinae professores in universum arguuntur avaritiae, ego vero pro exemplo introducor nominatim. Sed in hac re et Elector et Episcopus noster satis strenue faciunt suum officium in inquirendo auctore.

Deinde, quod est mihi omnium gravissimum, tuus successor³) mihi adversarius factus est, adeo ut et ipse me apud Dominum Episcopum

3) Dieser wurde endlich Georg Mohr aus Koburg, früher Schulmeister

<sup>1)</sup> Johannes Garnhirsch Eisenbergen., immatrikuliert März 1539 (Förstem., Alb. 174), Magister 31. Januar 1544 (Köstlin, Bacc. III, 16), von Melanchthon an Medler empfohlen 4. Februar 1544 (CR. V, 304). Der Cod. Bavar., aus welchem das CR. den Brief mitteilt, hat von der Hand des Naumburger Ratsherrn Val. Beyer (vgl. Nr. 21<sup>3</sup>) das Marginal: qui postea ingratissimus in Medlerum nebulo factus est. Dietmann. sächs. Priestersch. V, 314 nennt ihn Mag. Gordian Hirsch (genannt zusammengezogen Garnhirsch), hat dann aber über ihn die falsche Angabe, daß er schon 1540 Rektor der Ratsschule und 1541 von Medler zum Pfarrer an St. Moritz in der Vorstadt ordiniert worden sei.

<sup>2)</sup> Joachimus Gmunder ex S. Gallo, inscrib. 14. Januar 1542 (Förstem., Alb. p. 193), 4. September 1544 Magister (Köstlin, Bacc. III, 17). Daß dieser in unserm Briefe gemeint ist, sehen wir aus dem Marginal Beyers zu dem Briefe Melanchthons an Medler vom 27. Dezember 1543 (CR. V. 269 \*\*\*). Er war später Apotheker in Jena (vgl. Köstlin l. c. Note 3).

Quae autem causa sit, nolo scribere. Quantum enim studebo, ne ullam occasionem et causam adversus me nolo me modo coram te justificare, sed totum negotium ittam, qui per eventum declarabit utriusque nostri factum. u caetera conjice, quam lubens amplius hic sim, aut quid Neumburgenses expectandum sit. Ergo caveas, ne nos redire cogites, ni et te et me in majorem contemptum elis. Sed hortor te, ne iniquo animo sortem tuam feras; esse nobis omnibus communem, neque unquam in mundo ebimus, si Christo fideles [am Rande: 😂 ] esse cupimus. quam crucem in mea patria 1) habueris, quam persecutionem et quod neque apud nos omnia ex animi sententia tibi Sed tamen Dominus ex his te liberavit omnibus. Idem oi propitius aderit, nec te deseret; esto modo forti animo. intermittam et pro te esse sollicitus, sed cave sine consilio ostrorum conditionem tuam mutes.

am etiam tui causa cum proximo nuntio Geygero, de quo suspiceris velim, tantum ex negligentia et quia obruitur rius non tam ad te quam ad me quoque scribit; licet nunc apud me sit, tamen jam multo rarius quam antea scribit, iam se ad te profecturum, sed impeditur procul dubio heriiis.

tuae libenter expono pecuniam, sed nemo affinium quict, ut est illorum hominum, ne quid gravius dicam, negliuit etiam Georgius Kela²) apud nos, sed invitatus me oluit, nedum aliquid in sumptus socrui dedisset.

actenus nostro Geringo nolui esse familiaris, eo quod viderim, tori esse familiarissimum. Sed tamen nihil in hac re ei eque ut ipsum accusem, hoc scribo, nec volo te quicquam re scribere, cum ego ipse in faciem hoc illi dixerim, et nunc cautiorem fore, praesertim cum intelligat, mihi undique s et tamen Dominum mecum esse, ut minus possint ad-

mper vis, ut multa tibi scribam, quae nunc habeas, scilicet Est et Dominus Doctor et meus Franciscus [am Rande: sinhoff, ni fallor, et Franciscus Reinelt] in magno r me. Jam certo nobis promissa est visitatio, sed tamen st dictus. Verum ego nolo de futura re gaudere. Quando

rg und als solcher bei den Carlstadtschen Unruhen beteiligt, e Zeitlang Pfarrer in Borna. Medler geriet mit ihm in Streit, im Gegensatz zu seiner früheren Art, mit den Papisten zu liebn (vgl. Schamelius I, 25 20). Der Streit spielt in den späteren lers eine große Rolle.

lof, wo Löner mit Medler vertrieben wurde, randt mit der "alten Khelerin"? Nr. 32.





facta fuerit, quid effectum sit, tibi scribam. Interim commendo te cum uxore et liberis omnibus Christo Jesu, Domino nostro, quem oro, ut vos omnes salvos et superstites conservet. Opto etiam vobis foelix hujus anni auspicium. Saluta[n]t autem vos omnes, te, uxorem et liberos, men uxor et mei singuli. Bene vale. Datae Naoburgi. 10. Januarii anno 1545.

Nr. 34.

Naumburg.

18. Januar 1545.

#### Medler an Löner.

(Ep. XXXVII. fol. 57b.)

Integerrimo viro, Domino Magistro Caspari Loenero, Pastori et Superintendenti Norlingiacae Ecclesiae fidelissimo, amico et affini suo charissimo, Nicolaus Medler Doctor.

Gratiam et pacem in Christo. Ego tibi jam in nundinis Lipsensibus cum mercatoribus Nurnbergensibus copiosius scripsi¹), ideo nunc brevior ero, tametsi hic Helvetius²) praesens quoque tantum nos praeterierit, neque pernoctare nobiscum voluit, et venit ad nos in die Sabbati [am Rande: idest, dominica], in quo mihi agenda et primum instituenda fuit comoedia, Nosti, quis erga scholam siem, nam hoc tempore ad Quadragesimam usque totum in nostro ludo agemus Terentium [am Rande: Terentii Comoediae], ideo caeteris magistris ego primus exemplum dare volui. Martinus³) prologum, Josua³) vero argumentum recitant etc.

Socrus tua convalescit, quae a me accepit pecuniam constitutam. Göringus erga ipsam fideliter officium suum facit, caeteri generi omnes eam negligunt.

Jam incepta est visitatio in Zeitz<sup>4</sup>). Menius<sup>5</sup>) mecum fuit, qui unus ex Visitatoribus est; caeteros ignoro, neque etiam dum ad nos venerunt. Apud nos omnia plena tumultuum, odiorum et simultatum sunt. Plura scribere non licet, sed ex uno caetera intellige. Tuus successor adversus me incitatur et adversus me concionatur; me silero oportet, illi omnia licent. Omnes Canonici et adversarii mei fovent eum et invitant eum, sed expectabo Domini auxilium eum patientia. Idem te admoneo, ut facias. Non enim statim omnia sunt pugna aggredienda, sed opportunitatem temporis jam ex multis gravissimis negotiis didici esse optimum in rebus humanis. Quare tu pro me ora et ego vicissim pro te orabo Dominum, qui nos non deseret: novit

1) Der Brief Nr. 33.

2) Joseph. Gmunder, vgl. Nr. 331.

3) Martinus und Josua sind Söhne Medlers.

4) Die Visitation kam jedoch nicht in Ausführung. 5) Just. Menius, Superintendent in Eisenach. s suorum, qui per filium suum sunt justificati, viam; via orum peribit. Vidi, inquit David 1), omnis consummationis midiabunt impii dies suos, sed hi tandem faeces istius vini, am miscent, ebibent.

um tuis omnibus vale et saluta ex me et uxore omnes n Neumburgi raptim, Dominica post Antonii an. 1545.

(Fortsetzung folgt.)

## Zur Bibliographie. \*)

Max, (Schwabach). Kultus-Bilder aus vier Jahrhunderten. ubiläumsgabe. Mit dem Text beigedruckten Musiknoten ner Ansicht der Pfarrkirche St. Johannis in Schwabach. en. Fr. Junge. 1896. IV. und 120 S. 2 Mk.

ue Arbeit des bekannten Verfassers, die den Freunden der Geottesdienstes nicht erst besonders empfohlen zu werden braucht. Entstehung dem 400 jährigen Jubiläum der Schwabacher Pfarr-Johannis, welches in diesem Jahre gefeiert werden soll. Auser Stiftung des Wallenroder Altars, der für die Vollendung des rche von Wichtigkeit war, wie die darauf gegründete Pfründe esteht, führt der Verf den Leser durch eine Beschreibung der se selbst, um dann, lose anknüpfend an die von der Stiftungseschriebenen gottesdienstlichen Verrichtungen unter Einflechtung anter, historischer Notizen, eine Beschreibung der Gottesdienste e sie sich in den verschiedenen Jahrhunderten gestaltet haben. en sich "liturgisch-musikalische Reiseblüten", Mitteilungen über he Einrichtungen in den verschiedensten Gegenden Deutschusblicke und Hoffnungen für die Zukunft. Den Schluß macht erschrift "ein Festgottesdienst aus neuester Zeit" die Ordnung esdienstes zum 50 jährigen Jubiläum des Lehrerseminars in n J. 1893. Zu S. 38 möchte ich die Notiz beifügen, daß man ie Meßgewänder noch um 1730 gebrauchte und dort auch noch ariä Himmelfahrt feierte (v. d. Lith, Erl. der Ref.-Gesch. 730, S. 282). Den Verlust des Epiphaniastags, des Tags Johannis und des hl. Martin (S. 63f.) kann ich nicht mit dem Verf. betat alles, was vielleicht erst zur Zeit des Rationalismus abgeschaft worden, und die Nürnberger r am Johannistage ist doch wohl ebenso heidnischen Ursprungs langen-Altstadt am St. Martinstage.

ddw., Unter dem Krummstab. Zwei Jahrhunderte Bam-Geschichte (1430-1630). Ein Beitrag zur Geschichte ns. O. J. (1896). Druck u. Verlag der Handelsdruckerei überg. (196 S.)

r das große Publikum bestimmte Arbeit macht nicht den Anses zu bieten, ist aber eine frisch und lebendig geschriebene Zu-

19, 96; 55, 24.

nit versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt e einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung agsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



sammenfassung der Geschichte Bambergs in dem genannten Zeitabschnitt und zur allgemeinen Orientierung ganz geeignet. Sie wird auch von demen nicht ohne Nutzen gelesen werden, die mit den Urteilen des Verfs- nicht immer übereinstimmen und manche Einzelheiten beanstanden müssen, sebeispielsweise, wenn der Verf. S. 47 die Forderung, daß die Juden durch ihre Tracht kenntlich sein sollten, als erst am Ausgang des Mittelalters entstandene hinstellt, während sehr weit zurückgehende Synoden schon die gleiche Forderung festsetzen. Unrichtig ist auch die Identifizierung von Ablaß und Sündenvergebung S. 55, da es der Ablaß nur mit den Genugthuungswerken zu thun hat. Wenn von dem Würzburger Bischof Lorenz v. Bibra gesagt wird, "daß er den sächsischen Reformator selbst zu seinen Freunden zählte", so ist das mehr als zuviel gesagt. Auch Luthers Stellung im Bamernkriege hat der Verf. nicht verstanden, was er freilich mit Größeren teilt, etc. Zu den interessantesten Abschnitten gehört der über die Gegenreformation im Bambergischen, hier bedarf es aber noch mancher Spezialuntersuchung.

Hollweck, Joh. N., Geschichte des Volksschulwesens in der Oberpfalz. Regensburg 1894.

Ders., Zur Geschichte des bayerischen Volksschulwesens im 16. Jahrhundert, in den Hist-pol. Blättern 1894, Bd, 114 S. 718.

Enthält das obige Werk ergänzend weitere wichtige Mitteilungen aus dem Protokoll der Regensburgischen Visitation "angefangen den 13. Februarii Anno 1559".

\* Walter Götz, die bayerische Politik im ersten Jahrzehnt der Regierung Herzog Albrechts V. von Bayern (1550-1560. München. M. Riegersche Universitätsbuchhandlung (Gustav Himmer 1896. 133 S.)

Die letzten Jahre haben mehrere Arbeiten zur Geschichte Albrecht V. gebracht, so Al. Knoepfler, die Kelchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V. (München 1891), Konr. Preger, Pankraz von Freyberg auf Hohenaschau (Halle 1893 Schriften des Vereins für Ref.-Gesch. Nr. 40), und vor allem die wichtige und inhaltreiche Abhandlung von S. Riezler, zur Würdigung Herzog Albrechts V. von Bayern und seiner inneren Regierung (Abh. d. III. Cl. d. Münchner Akad. d. Wiss. [1895] Bd. XXI. 1. Abt. . Dazu kommt die vorliegende Schrift, deren Verf. sich bereits u. anderm durch seine Schrift "Maximilians II. Wahl zum römischen Könige 1562" Würzburg 1891 und durch seine eingehende Arbeit über Ladislaus von Frauenberg, den letzten Grafen von Haag im Oberbayrischen Archiv Bd 46, 1887 vorteilhaft bekannt gemacht hat. Entgegen der herrschenden Anschauung (so auch Riezler a.n.O. S. 98), daß in Albrechts kirchlicher Politik zwei Abschnitte zu unterscheiden seien, und die streng katholische Richtung, durch welche Albrecht "der Retter der Kirche in Deutschland, ihr Schutzberr und Vorkämpfer geworden", nach dem Landtag von 1563 beginne, versucht der Verf. in der vorliegenden Arbeit den Nachweis, "daß sich die Keime des später herrschenden Systems schon in den ersten Regierungsjahren finden". Zu dem Ende giebt derselbe, indem er den Einfluss der einzelnen, als Berater des Herzogs auftretenden Persönlichkeiten untersucht, wertvolle Korrekturen zu der bisherigen Auffassung derselben, und es ist gewiß richtig, daß mit der Berufung Simon Ecks an den Mittelpunkt der Regierung (1558) "eine größere kirchliche Entschlossenheit eintritt", und man also schon um jene Zeit eine Art Umschwung annehmen kann (S. 115), aber wie es eigentlich dazu kam, wird

, daß der Tod des berühmten Nürnberger Bildhauers entnerigen Annahme, erst an den Schluß des Jahres 1508 oder Tage des Januar 1509 zu setzen ist, und daß demnach die hristi in der Holzschuherschen Kapelle auf dem Nürnberger rechhofe noch zu seinen Lebzeiten ausgeführt worden ist.

Dr. Alfred. Barbara Harscherin, Hans Sachsens zweite Beitrag zu einer Biographie des Dichters. Mit sieben ngen. Nürnberg 1896. Verlag der Joh. Phil. Raw'schen adlung (J. Braun) 112 S.

gende Studie muß als eine der hervorragendsten Beiträge zur Hans ur bezeichnet werden, denn der gelehrte Verf., kgl. Sekretär am Nürnberg, hat neben seinem Hauptzweck, Licht über die es Hans Sachs zu verbreiten, wobei sich ergiebt, daß derselbe ach der bisherigen Tradition den Ultramontanen Janssen und bequemer Schmähung des Nürnberger Sängers der Reformation in seinem Alter noch ein blutjunges Mädchen sondern eine Witweldern geheiratet hat, mit einem geradezu erstaunlichen Fleiß und lentlichen Findigkeit eine große Menge neuen Materials zur geund Kirchengeschichte Nürnbergs im 16. Jahrh. zusammen-



sammenfassung der Geschichte Bambergs in dem genannten Zeitabschnitt und zur allgemeinen Orientierung ganz geeignet. Sie wird auch von denen nicht ohne Nutzen gelesen werden, die mit den Urteilen des Verfs. nicht immer übereinstimmen und manche Einzelheiten beanstanden müssen, sebeispielsweise, wenn der Verf. S. 47 die Forderung, daß die Juden durch ihre Tracht kenntlich sein sollten, als erst am Ausgang des Mittelalters entstandene hinstellt, während sehr weit zurückgehende Synoden schon die gleiche Forderung festsetzen. Unrichtig ist auch die Identifizierung von Ablaß und Sündenvergebung S. 55, da es der Ablaß nur mit den Genugthungswerken zu thun hat. Wenn von dem Würzburger Bischof Lorenz v. Bibra gesagt wird, "daß er den sächsischen Reformator selbst zu seinen Freunden zählte", so ist das mehr als zuviel gesagt. Auch Luthers Stellung im Bauernkriegehat der Verf, nicht verstanden, was er freilich mit Größeren teilt, etc. Zu den interessantesten Abschnitten gehört der über die Gegenreformation im Baubergischen, hier bedarf es aber noch mancher Spezialuntersuchung.

Hollweck, Joh. N., Geschichte des Volksschulwesens in der Oberpfalz. Regensburg 1894.

Ders., Zur Geschichte des bayerischen Volksschulwesens im 16. Jahrhundert, in den Hist.-pol. Blättern 1894, Bd. 114 S. 718.

Enthält das obige Werk ergünzend weitere wichtige Mitteilungen aus dem Protokoll der Regensburgischen Visitation "angefangen den 13. Februari Anno 1559".

\* Walter Götz, die bayerische Politik im ersten Jahrzehnt der Regierung Herzog Albrechts V. von Bayern (1550-1560). München. M. Riegersche Universitätsbuchhandlung (Gustar Himmer 1896. 133 S.)

Die letzten Jahre haben mehrere Arbeiten zur Geschichte Albrecht V. gebracht, so Al. Knoepfler, die Kelchbewegung in Bayern unter Hen-Albrecht V. (München 1891), Konr. Preger, Pankraz von Freyberg auf Hoh-aschan (Helle 1892 Schrift) aschau (Halle 1893 Schriften des Vereins für Ref.-Gesch. Nr. 40), und vor allem die wichtige und inhaltreiche Abhandlung von S. Riezler, zur Würdigus Herzog Albrechts V. von Bayern und seiner inneren Regierung (Abh. d. III. Cl. d. Münchner Akad. d. Wiss. [1895] Bd. XXI. 1. Abt. Dazu kommunderen Schrift, deren Verf. sich bereits u. anderm durch seine Schrift, Maximilians II. Wahl zum römischen Könige 1562" Würzburg 1881 durch seine eingehende Arbeit über Ladislaus von Frauenberg, den Grafen von Haag im Oberbayrischen Archiv Bd 46, 1887 vorteilhalt lakt gemacht hat. Entgegen der herrschenden Anschauung (so auch Rierle S. 98), daß in Albrechts kirchlicher Politik zwei Abschuitte zu seien, und die streng katholische Richtung, durch welche Retter der Kirche in Deutschland, ihr Schutzherr und Vorkäm nach dem Landtag von 1563 beginne, versucht der Verliegenden Arbeit den Nachweis, "daß sich die Keime des spätsystems schon in den ersten Regierungsjahren finden", giebt derselbe, indem aus Ber giebt derselbe, indem er den Einfluss der einzelnen, als Ber auftretenden Persönlichkeiten untersucht, wertvolle Korrekt herigen Auffassung derselben, und es ist gewiß richtig, rufung Simon Ecks an den Mittelpunkt der Regierung (15) kirchliche Entschlossenheit eintritt", und man also schon m Art Umschwung annehmen kann (S. 115), aber wie es eigentlich da



gebracht, so daß niemand, der über diese Zeit arbeitet, an dieser kleinen Schrift vorübergehen kann. Dabei ist zu beachten, welche reiche Quelle für die Forschung die von dem Verf. namentlich herangezogenen Kirchenbücher bieten. Besonders sei noch auf die Beilage aufmerksam gemacht, die aus den Nürnberger Ratsverlässen und Ratsbüchern wichtige Aktenstücke zur religiösen Stellung des Hans Sachs, den Handel dess. mit dem Rat wegen einer mit Osiander 1527 gegen das Papstum herausgegebenen Schrift (Vgl. W. Möller, And. Osiander Elberf. 1870, S. 97) betreffend mitteilt, ferner auf die Notizen über die "Gottlosen Maler" und Greiffenberger (S. 56), über welchen letzteren wir noch eine spezielle Arbeit von dem Verf. zu erwarten haben.

\*Egloffstein, Gustav, Frh. von und zu, kgl. pr. Generalmajor z. D. Chronik der vormaligen Reichsherren jetzt Grafen und Freiherrn von und zu Egloffstein. Als Manuskript gedruckt. Aschaffenburg. Meilandtsche Druckerei-Akt.-Ges. 1894. 355 S.

Diese Arbeit ist eine Familiengeschichte im besten Sinne des Wortes und, obwohl von einem Dilettanten herrührend, auf Grund der Familienarchive und umfassenden Studien in andern Archiven mit so großem Fleiß verfaßt. daß sie alle Anerkennung verdient. Bei der Bedeutung, welches daß Geschlecht der Egloffsteins in der Geschichte Frankens als Grundherrn, Kirchenpatrone aber auch in direktem Kirchendienst gehabt hat, versteht es sich von selbst, daß sich darin nicht bloß zur Geschichte ihrer Patronatsgemeinden, sondern auch sonst manche wertvolle Notizen für die kirchliche Lokalgeschichte finden, und es sei ausdrücklich bemerkt, daß der in Aschaffenburg lebende Verf. gern bereit sein dürfte, auf Grund seiner reichen Sammlungen den Interessenten noch weitere Auskunft zu erteilen.

\* Kalkoff, Dr. Paul, Oberlehrer. Pirkheimers und Spenglers Lösung vom Banne. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Nürnbergs. Breslau 1896. Progr. des Gymnasiums zu St. Maria Magdalena.

Mit der Umsicht und Gewissenhaftigkeit, die man an diesem Forscher kennt (vgl. dess. die Depeschen des Nuntius Aleander vom Wormser Reichstage, übersetzt und erläutert. Halle 1886. Schriften d. Ver. f. Reformationsgesch. Nr. 17), behandelt der Verf. vornehmlich die Frage des Ausgangs der Bannangelegenheit, die von den bisherigen Forschern mit einem "non liquet" beantwortet war, und zeigt auf Grund der von Balan (Monumenta ref. Luth. Ratisbonae 1884) mitgeteilten Aktenstücke, daß die beiden Nürnberger in der That Anfang August 1521 in aller Form durch ein päpstliches Breve absolviert wurden.

Bechmann, A. v., der churbayerische Kanzler Alois Freiherr von Kreittmayr. Festrede zur Feier des 137. Stiftungstages d. kgl. b. Akademie d. Wiss. München 1896.



ist in der Konsistorialordnung von 1594 selbst bereits scharf zum Ausdrucke gelangt. In Artikel IX heißt es nämlich: "Zum vierten, damit guter und gebührlicher Unterschied zwischen dem weltlichen und Kirchenrate gehalten und dieselben nicht miteinander vermischt werden, sollen nicht allerlei, sondern allein die Sachen und mit solcher Masse ins Konsistorium genommen werden, wie unterschiedlich hernach folget", und an einer anderen Stelle ebendortselbst: "Und weil im Konsistorio alle Sachen an Unser Statt gehandelt werden", während Artikel II der Konsistorialordnung bestimmt, "daß die verordneten Konstoriales gar nichts für ihre eigne Person, oder aus angemasten unordentlichen Privatgewalt handeln, sondern alles, was ihnen gebührt, in Unserm Nahmen fürnehmen und verrichten."

Die beiden Konsistorien, von welchen für jedes der beiden fränkischen Fürstentümer eines bestimmt war, bestanden auch während der Zeit der Vereinigung der beiden Markgrafschaften unter einem Herrscher selbständig neben einander fort. Während jedoch das Konsistorium für das Fürstentum unterhalb des Gebirgs ständig in Ansbach blieb, wechselte der Sitz der Kirchenbehörde für das Oberland seit 1604 zwischen den Städten Kulmbach und Bayreuth, bis er seit 1656 dauernd in letzterer Stadt blieb 1).

Die Besetzung des Konsistoriums war in Artikel I der Konsistorialordnung mit Rücksicht darauf, daß "im Konsistorio nicht allein Gewissenssachen, sondern auch andere wichtige Händel fürgebracht und verrichtet werden müssen", dahin geregelt, daß demselben aus dem geistlichen und weltlichen Stande eine gleiche Anzahl von Räten, und zwar je drei angehören sollten. Einer von den weltlichen Räten fungierte als Präsident oder Direktor<sup>2</sup>), während ein weiteres weltliches Mitglied das Amt eines Sekretärs zu versehen hatte<sup>3</sup>). Diese Ordnung trat indessen insoferne nicht sofort vollständig in Wirk-

<sup>1)</sup> Vergl. hierüber Friedberg, die geltenden Verfassungsgesetze der evangelischen deutschen Landeskirchen S. 285.

<sup>2)</sup> Vergl. Konsistorial Ordnung Art. II.

<sup>3)</sup> Vergl. Konsistorial-Ordnung Art. I.



Falls irgendwo zwischen den Kirchen- oder Schuldienern Uneinigkeit in der Lehre entstehen sollte, hatte die oberste Kirchenbehörde unverzüglich dafür Sorge zu tragen, daß die Beteiligten zunächst durch den Dekan verhört und alsdann ohne Rücksicht auf ihre vor diesem abgegebene Erklärung vor das Konsistorium citiert würden, wo sie über ihre Irrtümer zu belehren waren. Ließen sie sich auch hier nicht überzeugen, so erfolgte Amtsentsetzung 1).

Ferner stand dem Konsistorium die Befugnis zu, über die Beobachtung der Kirchenceremonien der Kirchenordnung gemäß zu wachen, damit es hierin in allen Kirchen des Landes möglichst gleichheitlich gehalten werde.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Kirchenrates war die Erledigung aller das Amt oder die Person der Kirchenund Schuldiener des Landes betreffenden Angelegenheiten. Er hatte dieselben nicht nur zu prüfen, sondern auch anzustellen, zu versetzen, zu befördern und gegebenen Falles zu entlassen. Auch bei adeligen Patronatsstellen mussten die präsentierten Kandidaten dem Konsistorium zur Prüfung angezeigt werden, ob gegen deren Person, Lehre oder Wandel Einwendungen zu erheben seien2). In allen wichtigeren hieher gehörigen Fällen, namentlich bei Besetzung von Kirchenund Schulstellen, bei Ernennung von Dekanen und bei Absetzung von Geistlichen, hatte jedoch das Konsistorium die Einwilligung des Markgrafen einzuholen, es durfte auf erledigte Kirchen- und Schuldienste nur nach erfolgter "Approbation und Konfirmation" der betreffenden Person durch den Landesherrn präsentieren.

Des weiteren stand dem Konsistorium die Aufsicht über die Amtsführung der Geistlichen zu, "damit an den Pfarrkindern nichts versäumet, sondern sie jeder Zeit nach aller Notdurft mit dem Kirchendienste versorget werden".

In Bezug auf den Lebenswandel der Geistlichen und Lehrer bestand, — soferne derselbe nicht Anlaß zur Verhängung

<sup>1)</sup> Kons.-Ordn. Generalartikel III.

Vgl. Reskript des Markgrafen Georg Friedrich Karl von Brandenburg-Kulmbach vom 4. August 1729, abgedruckt im Corpus Constitutionum Bd. I S. 340.





Ferner wies die Konsistorial-Ordnung von 1594 der obersten Kirchenbehörde die Aufgabe zu, die im Herbste von den Superintendenten abzuhaltenden Kirchen visitationen anzuordnen und über die Ergebnisse derselben alsbald nach Vorlage der Akten kollegial zu beraten und Beschluß zu fassen, wobei jedoch das Konsistorium vorkommende wichtigere Sachen, deren Erledigung nicht in seinem Machtbereich lag, mit ausführlichem Berichte an den Fürsten oder seine Regierung zu bringen hatte, welche das Erforderliche zur Abstellung der vorgefundenen Mißstände anordneten.

Von besonderem Interesse dürfte jene Bestimmung in Artikel II der Konsistorial-Ordnung sein, welche den Konsistorien in den fränkischen Fürstentümern eine kirchenpolizeiliche Zensur über das Schriftwesen übertrug, und zwar nach einer doppelten Richtung hin: "Zum siebenden nach dem besonders durch den Druck, wo derselbe nicht der Gebühr nach bestellet wird, in den Kirchen Gottes groß Ärgerniß, Zwietracht und Uneinigkeit angerichtet, und falsche nureine Lehre leichtlich und mit großem Schaden der Kirche ausgebreitet werden kann, wollen Wir mit besonderem Fleiße die Anordnung thun, daß in Unserem Lande und Fürstentumen nichts, wie klein und gering es auch sein möchte, ohne Unserer Konsistorialen Vorwissen und Bewilligung gedruckt, sondern alle Schriften, so zu drucken seyn möchten, zuvor durch sie besichtiget, gelesen und erwogen werden, ob

<sup>1)</sup> Die Aufnahme des Kirchenbannes in die Konsistorial-Ordnung von 1594 war durch den Markgrafen nicht genehmigt worden, vgl. hierüber Kraußold S. 163 Anm. und S. 259 Anm.



markgräfliche Genehmigung "künftig nicht nur, wann ein Grundbau geführet, sondern auch wann einige wichtige Reparatur vorgenommen wird", einzuholen sei.

Bei dem engen Zusammenhang der Schulen, auch der sog. "Gelehrtenschulen" mit der Kirche und ihrer Unterordnung unter letztere in früheren Jahrhunderten ist es selbstverständlich, daß in den beiden Markgrafschaften dem obersten Kirchenrate, wie schon aus dem Bisherigen vielfach zu ersehen war. auch das gesamte höhere und niedere Schulwesen einschließlich des Stipendienwesens unterstellt war. Bei ihrer Fürsorge für das Schulwesen hebt die Konsistorial-Ordnung besonders die Fürstenschule zu Kloster Heilsbronn hervor, -welche ein edel Kleinod im Lande ist\* und alljährlich zweimal, im Frühjahre und Herbste visitiert werden mußte. Auch die Verteilung der Stipendien, und zwar sowohl der stipendia trivialia für Gymnasialschüler als auch der stipendia academica für Universitätsstudenten nebst der obersten Aufsicht über die Stipendiaten an den Universitäten fiel dem Konsistorium zu.

### 2. Die Superintendenten, Kapitel und Synoden.

Zur Erleichterung der kirchlichen Verwaltung des Landes teilte der Markgraf Georg Friedrich durch die Verordnung vom 2. Juni 1565 "Fundation und Ordnung der geistlichen Kapitel, wie es hinfüro damit gehalten werden, und was der Superintendenten Amt und Geschäft sein soll" sein Fürstentum unterhalb des Gebirgs in 12 Bezirke ein, Superinten den turen. Dekanate oder Kapitel genannt. Diese waren: Leutershausen, Feuchtwangen, Crailsheim, Uffenheim, Kitzingen, Langenzenn, Schwabach, Wülzburg, Gunzenhausen, Wassertrüdingen, Neustadt a/A. und Baiersdorf, von welchen die beiden letztgenannten Diöcesen bei der 1603 erfolgten Teilung der Markgrafschaften zu Bayreuth kamen.

Diese Sprengeleinteilung wurde späterhin, wie aus zwel Reskripten desselben Markgrafen vom 22. Mai 1572<sup>1</sup>) zn ersehen ist, auch im Fürstentume oberhalb des Gebirgs durchgeführt, wo 4 Superintendenturen errichtet wurden, nämlich zu

<sup>1)</sup> Corpus Constitutionum Bd, I S. 346 ff.







Ferner Latten die Superintendenten bei Ebestreitigkeiten. die Siedles vor den Konsweiten zum Austrage gelangten, neben den Pfarrern und Amisleuten eine gutliche Einigung zwiechen den Streitenden zu verst den ich

In Geneiuschaft mit den wehllichen Befehlshabern oblag den Dekazen die Pflicht, sich über die in ihrem Bezirke befindlishen Kultusgebüule. Gatteshiuser sowohl als Pfarr- und Melagriduser, inslessatiere bei Verzahne von Visitationen zu unverieben und bei vorzeitmieten binlicher Gebrechen dieser Gefaude ans Konsistorium Bericht zu erstatten. Ihre Kompetenz auf dem Gebiete des kirchlichen Runwesens war im Fürstentame Barreuth durch ein Konsistorial-Ausschreiben vom 2 September 1744's dahin geregelt, das zur Wesslung kleinerer Banfalle, welche einen Kostenaufward von mehr als 5 fl. bis zu 10 fl. erforderten, die Einholung ihrer Genehmigung genügte, während bei gröberen Banfallwendungen die Banführung vom Konsistorium zu gestatten war. Bei allen Anordnungen in Kirchenbausschen musten übrigens die weltlichen Behörden. die Oberämter, gehört werden't.

Auch über die ungeschwächte Erhaltung des Pfründevermögens hatten die Dekane zu wachen. Sie hatten deshalb bei der Vornahme der jährlichen Kirchenvisitationen die von den Pfarrern geführten Register über das Einkommen der Pfarreien zu prüfen und bei Todesfällen von Geistlichen darauf zu sehen, daß alle in dem Inventare verzeichneten, zur Pfarre gehörigen Güter vollständig vorhanden waren 1). Hieher gehört auch die Vorschrift, daß ohne Vorwissen der Amtleute, Lehenherren und Superintendenten die Pfarrgüter nicht permutiert oler auszelassen werden durften 3.

Der Schwerpunkt der kirchenregimentlichen Stellung der Dekane lag in der Abhaltung der Visitationen. Da diese

<sup>1)</sup> Kons.-Ordnung Art. IV und Synodalartikel vom 1. November 1578 Ziff. XX.

<sup>2)</sup> Vgl. Corpus Constitutionum Bd. I S. 435 f.

<sup>3)</sup> Vgl. hierüber eine bayreuthische Verordnung vom 7. September 1714, abgedruckt im Corpus Constitutionum Bd. I S. 449.

<sup>4)</sup> Konsistorial-Ordnung Gen - Art. XI.

<sup>5.</sup> Konsistorial-Ordnung Gen.-Art. VII.



Die Gesamtheit der Geistlichen einer Diöcese bildete ein Kapitel, welchem Rechtspersönlichkeit innewohnte und das daher Vermögen besitzen konnte. Es hatte eine besondere Organisation; es sollte nämlich "jeder Dechant mit Rate des ganzen Kapitels zwei Seniores die tuglichsten unter allen seinen Zugethanen, welche ihm in seinen Geschäften als sondere Assessores und Definitores hülflich und rätlich sein, auch die Superintendenz, wenn sie vaciren würde, verwesen, und einen Camerarium, der das Einnehmen und Ausgeben berechne, nehmen und wählen"). Der Kamerar hatte dem Superintendenten und den beiden Senioren von seinen Einnahmen und Ausgaben jährlich am Tage nach der Synode Rechnung zu legen²).

Zur Bestreitung der dem Kapitel obliegenden Ausgaben hatte jeder angehende Pfarrer, Prediger oder Kaplan dem Kapitel ein für allemal vor Ablauf seines ersten Dienstjahres von je 100 fl. seines Einkommens 1 fl. zu entrichten<sup>3</sup>).

Während für die ganze Landeskirche abgesehen von einzelnen Fällen während der Organisationsperiode, wie im Jahre 1556 oder im Jahre 1570, wo zur Schlichtung von ausgebrochenen Lehrstreitigkeiten sämtliche Superintendenten und Kapitelssenorien der unterländischen Diöcesen, 42 an der Zahl, in die Landeshauptstadt zusammengerufen wurden<sup>4</sup>), eine Generalsynode nicht bestand, mußten in den einzelnen Diöcesen jährlich einmal im Hochsommer sämtliche Kirchendiener, nämlich Pfarrer, Prediger und Kapläne ohne Unterschied durch den Superintendenten zu einer Synode versammelt werden. In dieser übte das Kapitel seine Thätigkeit als ein dem Dekane in der kirchlichen Verwaltung zur Seite stehendes Organ aus.

Die Synode begann des Morgens um 7 Uhr mit einem Gottesdienste, mit welchem womöglich die Spendung des heiligen

<sup>1)</sup> Fundationsordnung vom 2. Juni 1565.

<sup>2)</sup> Kapitelsordnung Art. XV.

<sup>3)</sup> Kapitelsordnung Art. I.

<sup>4)</sup> Corpus Constitutionum Bd. I S. 115 und Lang, Karl Heinrich, Neuere Geschichte des Fürstentums Bayrouth S. 371.





Die Synoden wurden seit 1556 mit wenigen Unterbrechungen Jahrhunderte hindurch in der gleichen Art und Weise abgehalten<sup>1</sup>).

#### II. Die Gemeinden.

#### 1. Der Pfarrer.

An der Spitze der einzelnen Kirchengemeinden stand der Pfarrer, neben welchem an derselben nötigenfalls auch noch andere Kirchendiener, Prediger und Kapläne genannt, wirkten, über die der Pfarrer die Aufsicht führte<sup>2</sup>). Die Pflichten der Geistlichen ihrer Gemeinde gegenüber, welche im Kirchenvisitations rezesse vom Jahre 15583) niedergelegt sind, bestanden in folgendem: Abhaltung von Beichtvespern und Erteilung der Absolution, Erteilung des Katechismusunterrichts an die Kinder an den Nachmittagen der Sonn- und Feiertage, Abhaltung von zwei wöchentlichen Predigt-Gottesdiensten sowie von Betstunden, Spendung der heiligen Sakramente, Besuchung und Tröstung der Kranken, Ermahnung an die Gemeinde zu fleißigem Kirchenbesuche und Gebrauche der Sakramente, Führung der teilweise schon durch die Kirchenordnung von 1533 vorgeschriebenen Kirchenbücher, Aufsicht über die allenfalls vorhandenen Schulen, "daß die Schuldiener ihres Amts treulich warten, und die Jugend im Lesen, Schreiben und Christentume gründlich unterrichten".

Jedoch war jeder Geistliche auf die Angehörigen seiner Pfarrei beschränkt. Keinem Pfarrer war gestattet, fremden Leuten, die nicht zu seiner Pfarrei gehörten, ohne Erlaubnis ihres Pfarrers die Sakramente und andere Kirchengerechtigkeiten wie Einleitung zur Ehe, Begräbnis u. s. w. mitzuteilen (sog. persönlicher Pfarrzwang).

Was die Ausübung der Kirchenzucht betrifft, so stand dieselbe, bevor die 3 gradus admonitionum beschritten wurden, ausschließlich dem Geistlichen zu, während der Gemeinde hie-

<sup>1)</sup> Herold a. a. O. S. 20.

<sup>2)</sup> Kirchenordnung von 1533, Corp. Const. Bd. I S 113.

<sup>3)</sup> S. Corp. Const. Bd. I S. 210.

Jogtherr, Kirchenverfassung in Ansbach und Bayreuth. 283 echt eingeräumt war<sup>1</sup>). "Die Verächter des Göttrts und die, so das heilige Abendmahl Christi in oder mehr Jahren nicht empfangen, oder sonsten in Argernissen unbusfertiglich leben", waren als Paten aufe von Kindern nicht zuzulassen. Wenn solche hne christliche Buße und ohne Empfang des Abendtarben, so war ihnen bei der Beerdigung das Geläute nstigen christlichen Ceremonien zu versagen. Ebenso farrer schon durch die Kirchenordnung von 15332) zur Zurückweisung vom heiligen Abendmahle gegenaren Sündern und Lästerern zugesprochen, welchen aufrichtig bezeugter Buße Absolution zu erteilen war. 2. Die Heiligenpfleger. end so der Pfarrer seine Gemeinde im allgemeinen ehung von weltlichen Mitgliedern derselben leitete, auf dem Gebiete der kirchlichen Vermögensng einen größeren Einfluß aus. Die Fürsorge für ngebäude nämlich, dann die Verwaltung des den gehörigen Barvermögens, Heiligenpflege oder asten genannt, sowie der vorhandenen rentierenden ften war einem besonderen Kollegium anvertraut, pfleger, auch Gotteshausvorsteher, Gotteshaustteshausmeister oder Kirchväter genannt, über welche r den Vorsitz führte<sup>3</sup>). Der Eingang des maßgebenahre 1571 war von den "verordneten Examinatoren" in Ansbach ng auf ein markgräfliches Mandat, die Vermeidung unnötiger auf der Kanzel und Einführung einer Zuchtordnung betreffend, enzuchtordnung ausgearbeitet worden, welche vorschlug. nzucht in jeder Gemeinde dem Pfarrer und außerdem "zwei tesfürchtigen Männern, Gotteshauspflegern als Kirchr anderen zugeordneten Männern zur Ausübung zu übereben dem Pfarrer an öffentlichen Sündern das Strafamt führen en helfen" (vgl. Nr. 20 der Urkunden des Pfarrarchivs zu s in Ansbach). Der Entwurf der Examinatoren wurde jedoch mmen. ichter, Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahr-I S. 204. lem 14. Jahrhundert findet man die Verwaltung des Kirchenurchweg einigen hiefür beeidigten Männern der Pfarrden General-Artikels IX der Konsistorialordnung von 1594 bestimmt hierüber folgendes; "Damit den Kirchen und derselben Gütern recht und wohl vorgestanden, und die Kirchengebän desto baß erhalten; so sollen bey jeder Kirchen feine, ehrliche, gottesfürchtige und redliche Leute zum wenigsten zween zu heiligen Pflegern oder Gotteshausmeistern den Kirchen zum Besten erwehlet werden".

Über die Wahl der Heiligenpfleger bestimmt die Konsistorialordnung selbst nichts, da hiefür jedenfalls das örtliche Herkommen maßgebend war. Die Regel wird wohl die gewesen sein, daß das Wahlrecht den zu einer Kirchengemeinde vereinigten Ortsgemeinden zustand, für welche die Dorfsmeister oder Ortsführer die Wahl vornahmen1). Artikel XVIII einer von dem letzten Markgrafen Alexander für das Fürstentum Bayreuth erlassenen Verordnung vom 7. Januar 17772). welche bezüglich der kirchlichen Vermögensverwaltung die Grundsätze der Konsistorialordnung von 1594 voll aufrecht erhielt, scheint wenigstens für eine Beteiligung der Gemeinde bei der Aufstellung der Gotteshauspfleger zu sprechen, da er den weltlichen und geistlichen Beamten zur Pflicht macht, bei Besetzung und Erwählung von Heiligenpflegern darauf zu sehen, daß nur qualifizierte Personen zu diesem Posten berufen würden. Wo ein Patron vorhanden war, hatte dieser gewöhnlich ein Vorschlagsrecht. Die Heiligenpfleger blieben, wie aus alten Gotteshausrechnungen hervorgeht, regelmäßig zwei Jahre im Amte, jedoch so, daß alljährlich einer von ihnen aus dem Amte ausschied. Die vorerwähnte bayreuthische Verordnung vom 7. Januar 1777 (Art. XIX) schrieb sogar ausdrücklich vor, daß die Heiligenpfleger auf dem Lande alle

gemeinde übertragen, Kirchenväter, Heiligenpfleger, Kastenvögte und Kirchenpröpste (vitrici, provisores, magistri fabricae) genannt, welche über ihre Amtsführung jährlich vor dem Pfarrer oder Dekane Rechenschaft zu geben hatten; dieser Rechenschaftsbericht wurde dann dem Bischof oder dessen Generalvikare zur Revision eingeschickt; vgl. hierüber Silbernagl, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts (1880) S. 590.

Dies war der Zustand in einer zum Gebiete der Reichsstadt Nürnberg gehörigen Pfarrei, welches in kirchlicher Beziehung eine ähnliche Rechtsentwickelung wie die brandenburgischen Fürstentümer aufweist.

<sup>2)</sup> Im Separatabdruck erschienen S. 17.



Die Heiligenpfleger nahmen also bezüglich der Verwaltung des Kirchen stiftungsvermögens in den ehemaligen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth eine ähnliche Stellung ein wie gegenwärtig in Bayern die Kirchenverwaltungen. Außerdem war ihnen auch bezüglich des Pfarrgutes oder Pfründevermögens, dessen Verwaltung dem Pfarrer unter Aufsicht der vorgesetzten weltlichen und geistlichen Stellen anvertraut war, ein ähnliches Aufsichtsrecht wie unseren heutigen Kirchenvorständen eingeräumt. Der General-Artikel 11 der Konsistorialordnung von 1594 "Vom Inventario und Register des Einkommens der Pfarre" schrieb vor, daß in jeder Pfarrei ein Inventar der Pfarrgüter hergestellt würde. Dasselbe befand sich nach General-Artikel 9 in der Hand der Heiligenpfleger, welche ebenso wie der Superintendent darauf zu sehen hatten, daß das Pfarrvermögen ungeschmälert erhalten blieb und vom abziehenden Pfarrer alles dazu Gehörige in gutem Stande zurückgelassen oder im Werte ersetzt würde. Insbesondere hatten die Heiligenpfleger die Pflicht, über eine ordentliche Bewirtschaftung der Pfarrgrundstücke zu wachen; deshalb waren die Pfarrer zur Entnahme von Bau- oder Brennholz aus den Pfarrwäldern, damit diese nicht vollständig abgeholzt würden, an die Genehmigung der Heiligenpfleger und natürlich auch der Forstmeister und Amtleute gebunden 1). Die Bewohnung eigener Häuser statt der Pfarrhäuser war den Geistlichen nur mit Erlaubnis der Heiligenpfleger gestattet<sup>2</sup>).

Da die Heiligenpfleger von der Kirchengemeinde erwählt waren und dieselbe an einer guten Verwaltung des Kirchenvermögens durch jene sehr interessiert war, — denn nach General-Artikel 8 Ziffer 4 der Konsistorial-Ordnung von 1594, der heute noch gilt, durfte in den Pfarreien landesherrlichen Patronats die Hilfe des Markgrafen zur Unterhaltung der Kirchengebäude erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die aus dem Kirchenvermögen und durch freiwillige Umlagen der Gemeinde aufgebrachten Baukosten nicht ausreichten —, da endlich, wie bereits früher bemerkt, die

<sup>1)</sup> Gen.-Art. 7 der Kons.-Ordn. "Von der Permutation und Auslassung der Pfarrgüter".

<sup>2)</sup> Gen.-Art. 8 der Kons.-Ordn.

deger jedes Orts auch zur Schlichtung von Streitigrischen ihrem Geistlichen und Gemeindemitgliedern Superintendenten sowie bei Kirchenvisitationen zuwaren, so läßt sich dies Institut wohl als eine Verder Kirchengemeinde, wenn auch nicht im monne des Worts auffassen.

war in kurzen Zügen die Verfassung der lutherischen er jetzigen bayerischen Gebietsteile, welche zu den rgischen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth ge-Daß diese Verfassung, unter welcher die Kirche der Länder blühte, nach deren Vereinigung mit Preußen mehr mit Bayern in Trümmer ging, indem infolge irkungen des Rationalismus und des Territorialsystems lie Konsistorien mit staatlichen Behörden verschmolzen nd durch das organische Edikt vom 1. Oktober 1807 envermögen der Verwaltung der Gemeinden entzogen nso wie das übrige Stiftungsvermögen staatlichen Administrationen überwiesen wurde, war sehr zu jedoch ebenso sehr dürfen wir uns freuen, daß seit der bayerischen Verfassungsurkunde vom 26. Mai Umschwung eintrat und die alte Kirchenverfassung nach wenigstens teilweise wiederhergestellt wurde.

## nberger Heilig-Geist-Spital und der Orden der Brüder vom hl. Geist.

Von

Pfr. Jordan in Haundorf.

chre 1891 erschien von dem H. Stadtpfarrer Adalbert ausgegeben eine genaue Monographie über das Heiligst zu München, in deren erstem Abschuitt auch vielfach inderen Niederlassungen und der ganzen Ausbreitung der so Ordens vom heiligen Geist die Rede ist; in diesem nang erwähnt der Herr Verfasser auch zweimal das Nürntal dieses Namens, pg. 18 u. pg. 23, und spricht auf er nicht näher bezeichneten Urkunde über das Gunzental folgende Vermutung aus: obwohl erst zur Zeit Ludayern im J. 1341 gegründet, sei diese Nürnberger Stiftung



Durch das freundliche Entgegenkommen des H. Stadtarchivars E. Mummenhoff war es mir ermöglicht, das gesamte im Nürnberger Stadtarchiv vorhandene Aktenmaterial einzusehen, das hiefür in Betracht kommt; es sind das aus dem I. Jahrhundert des Spitals über 200 erhaltene Originalurkunden und wohl doppelt so viel Abschriften in Kopialbüchern und Auszüge in Registern, denn wie in andern Spitälern dieses Namens wurde anscheinend auch in Nürnberg großer Wert auf die Erhaltung der Urkunden gelegt.

Auf Grund dieses Materials wird sich jetzt jene Frage definitiv beantworten lassen.

Auffallend ist schon der Umstand, daß in diesem reichen Urkundenschatz der Name jener hochverdienten Brüder des Hlg.-Geist-Ordens auch nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Hält man daueben, daß das in mehreren Exemplaren erhaltene Spitalsiegel<sup>1</sup>) nicht die geringste Ähnlichkeit mit den von H. Stadtpf. Huhn geschilderten Siegeln der Ordens-Niederlassungen verrät, so sind das allein schon zwei testimonia e silentio, welchen man eigentlich volle Beweiskraft zubilligen muß.

Indes die behandelte Frage läßt sich auch direkt beantworten auf Grund der vorhandenen Urkunden; von denselben sind verschiedene bereits gedruckt, andere wären es wert, daß auch sie weiter bekannt würden, doch können weiter unten nur die wichtigsten derselben wiedergegeben werden.

Der Verfasser der oben genannten Monographie schöpfte seine Kenntnis von dem Nürnberger Spital wohl aus der ersten Auflage der von ihm zitierten Beschreibung Nürnbergs von Murr, denn in der II. 1801 erschienenen Auflage dieses Werkes finden sich im Anhang die 3, wie es dort heißt, ältesten, auf das Heilig-Geist-Spital bezüglichen Urkunden abgedruckt; es sind dies:

 Die vom 13. Januar 1339 datierte Bestätigung dieser Stiftung durch den Bischoff Leupold von Bamberg.

2. Der vom 5. Februar 1341 ausgestellte Bürgerbrief, in welchem die Bürger vom Rat und die Schöffen und die Gemeinde der Stadt sich verpflichten nach des Stifters und seines ältesten Sohnes Tod das Spital in ihren Schutz zu nehmen.

<sup>1)</sup> Dieses Spitalsiegel hat Murr bereits in seinen "Denkwürdigkeiten" II. Aufl. v. J. 1801 genau beschrieben; es ist ovaler Form und zeigt die Verkündigung Gabriels an Maria; während im oberen Eck Gott Vater oder nach Murr Jesus Christus dargestellt ist, ist der untere Teil durch das Wappen des Spitalstifters ausgefüllt, die Umschrift lautet: S. † NOVI † HOSPITALIS † SANCTI † SPIRITVS † IN NVRENBERG †





bessere Verpflegung der Kranken im Spital herbeizuführen, seine Stiftung in Verbindung mit einem Kloster zu bringen; es war dies im Jahre 1343, als ihm die Gräfin Kunigunde von Orlamünde 5000 & hell. in Liegenschaften und Schuldscheinen übergab, damit er hievon ein Kloster stifte. Aber so sehr fühlte er selbst sich durch seine früheren Bestimmungen gebunden, daß er sich nachträglich die Erlaubnis hiezu durch einen Gerichtsbrief erteilen ließ, den ihm an seiner statt waltend sein ältester Sohn Heinrich Gross am Freitag vor Sonnwend 1346 ausstellte.

Wie aber diese Urkunde beweist, kamen bei dieser-Zustiftung die Brüder vom heiligen Geist gar nicht in Betracht, sondern es handelte sich um eine Niederlassung des Cisterzienser-Ordens und zwar bestand nach audern Urkunden das Nonuenklösterlein Himmelkron aus 12 Schwestern, die aus dem Kloster Himmelkron hieher kamen, und ward dem Abte von Langheim unterstellt. Jedoch schon nach wenigen Jahren ward auch hier offenbar, daß das mittelalterliche Klosterleben mit seinen Gottesdiensten und die Pflege der Krauken sich nicht wohl vereinen ließen, schon im Jahre 1348 zogen die Nonnen aus dem Heilig-Geist-Spital wieder fort und ließen sich im Schloss zu Gründlach nieder.

Durch das Mißlingen dieses Versuches muß in Chunrat Gross eigentlich selbstverständlich wieder seine frühere Ansicht zum Siege gekommen sein, und wenn uns hiefür auch die direkten Belege fehlen, so wird doch die Thatsache bewiesen durch ein päpstliches Privileg, das anderthalb Jahre vor des Stifters Tod erwirkt ward, und durch welches Papst Innocentius VI. den Bischöfen von Augsburg, Würzburg und Eichstadt auf 5 Jahre das Recht einräumt, Appellationen des Spitalrektors entgegenzunehmen und an Stelle des päpstlichen Stuhls zu verbescheiden. In dieser am 22. November 1354 ausgestellten Bulle wird der Stifter genannt rector Hospitalis pauperum sancti spiritus in Nürmberg Bambergensis dioecesis in quo nulli fratres existunt (Altes Stiftsbuch fol. 128).

Was aber bis zum Tode des Chunrat Gross im Frühjahr 1356 nicht geschehen war, das konnte nach den Stiftungsurkunden später noch weniger eintreten; zwar mag die ausreichende Pflege der Kranken auch in den folgenden Jahren noch mancherlei Schwierigkeiten hervorgerufen haben, aber schließlich fand man doch einen Weg, der den Siechen die nötige Versorgung sicherte und auf dem es vermieden wurde, die Hülfe eines Ordens zu beanspruchen, einen Ausweg, der bei städtischer Leitung des Spitals auch der angemessenste war. Der Nürnberger Bürger Friedrich Beheim vermachte nämlich dem "Heilig-Geist-Spital" eine Reihe Ewiggülten, von deren Ertrag vor allem zwei Wachmaid bestellt werden sollten, die sich einzig und allein der Kranken auzunehmen hätten, und deren Obliegenheiten von Anfang an dementsprechend fixiert wurden.

nach St. Gregorius 1382 verpflichtete sich der damalige Prant Gross zu gewissenhafter Ausführung dieser

Beilage III.

er bis zum Ende des XIV. Jahrhunderts keine Beziehung em Nürnberger Heilig-Geist-Spital und den Brüdern des st-Ordens zu stande gekommen, so ist dies für die loppelt unwahrscheinlich, ja man kann sagen unmöglich, n folgenden Jahrzehnten geriet der genannte Orden sogar stammländern in völligen Verfall.

ch kann das Nürnberger Heilig-Geist-Spital wohl als dafür gelten, daß es in jenem Jahrhundert in Süd-Spitäler gab, die unabhängig von jenem Orden durch en einzig die Ehre der III. Person der Gottheit verkünden

assen hierauf die einschlägigen Urkunden folgen: Confirmatio novi hospitalis ab anno 13321).

omine domini. Amen. Celestis altitudo consilii alta et providentia cuncta disponens non sine dispositione rectae osdam in huius vitae transcursu egere alios rebus voluit as habundare, ut divites subveniendo miseris adimpleant asti qua iubemur proximas diligere et alter alterius onera

O quam salutifera est egenorum subventio, quae dum nalo proximi subvenire satagit subvenientem a malis eripit prophetae testimonio sic dicentis: Beatus qui intelligit um et pauperem, in die mala liberabit eum dominus, quod estatur veritas in Mattheo sic dicens: Beati misericordes t ipsi misericordiam consequentur. Certe hoc ipsum in alio vangelistae loco veritatis verbum organo divinae vocis xponit evidentius dum sic inquit: Venite benedicti patris dete paratum vobis regnum a constitutione mundi, esurivi edistis mihi manducare, sitivi et dedistis mihi bibere, inm et visitastis me, nudus et operuistis me, peregrinus et me, in carcere eram et venistis ad me, sibi fieri haec lum huiusmodi suis minimis hoc est pauperibus impen-Verum cum per huiusmodi saluberrima misericordiae et pera in infirmorum hospitalitate ipsi deo in suis minimis, praefertur pauperibus, devociori studia serviatur — ibi enim panis frangitur, potus sitienti porrigitur, operitur nudus,

se sehr sauber auf Pergament geschriebene Urkunde ist noch er-Nürnberger Stadtarchiv unter den früheren Reichsarchivurkunden I; leider fehlen aber an den beiden eingezogenen rotgelben Seidenlie entsprechenden Siegel.



consolatur infirmus, peregrinus et exul debilis, qui non habet, ubi caput reclinet, hospicio suscipitur et in lecto, ibi quoque variis angustiatus doloribus per diligentis sollicitudinis curam quasi de carcere liberatur, - idcirco nos Wernto dei et apostolicae sedis gratia electus et confirmatus ecclesiae Bambergensis ad universarum volumus noticiam pervenire quod discretus et providus vir Chunradus Grossus. civis Numbergensis nostrae dyocesis, prudenter attendens ac in pretactis misericordiae operibus ei famulari desiderans, qui de habundantia suae pietatis benefactoribus multa maiora retribuit quam benefaciendo quis valeat permereri, iam de nostro et dilecti confratris nostri Hermanni de Lapide rectoris ecclesiae parochialis Sti Sebaldi in Nurnberg beneplacito et consensu quoddam hospitale pro refectione pauperum et sex operum misericordiae impensione et exercicio in fundo proprio ibidem in Nurnberg secus decursum fluvii dicti Pegnitz propriis sumptibus in suae suorumque progenitorum et successorum speciale et omnium fidelium remedium animarum de novo erexit et construxit et inibi ad laudem dei et sanctorum reverentiam ac specialiter in honorem Sancti spiritus capellam de novo similiter construit ac capellam cum hospitali dotavit et ut nihilominus pauperes ibidem degentes cibo corporali refecti spiritualibus etiam gaudeant alimentis duos prespiteros ad celebrandum in hospitali capella praefata missarum et divinorum officiorum sollempnia et ad ministrandum eiusdem hospitalis pauperibus et eorundem familiaribus domesticis quaevis ecclesiae sacramenta necnon ad audiendum eorundem confessiones et absolvendum eosdem a peccatis sibi confessis ac penitentiis iniungendis ac ad tradendum eorundem pauperum et familiarium in ipso hospitali morientium ac aliorum fidelium suas ibidem in hospitali sepulturas eligentium corpora intra hospitale praedictum ac ipsius cimiterium ecclesiasticae sepulturae. Quolibet eorundem presbiterorum circa celebrationem missarum administrationem sacramentorum et traditionem corporum sepulturae suas alternatim ebdomodas observante instituit ac eis certos et annuales redditus et quicquid super altare seu altaria capellae hospitalis praefati dum missas celebrant aut sacramenta administrant, offertur a fidelibus, cum laborantem agricolam manducare de fructibus conveniat, deputavit, ceteris quibuscumque, quorumcunque undecumque oblationibus vel elemosinis supervenientibus penitus et integraliter distribuendis communiter ad usus ipsorum pauperum reservatis ac ordinavit, quod ipse Chuuradus quamdiu vixerit et post ipsius decessum quilibet eius filius, qui tunc senior sit inter filios, temporalem curam et administracionem hospitalis praedicti gerere debeant ac ipsis primo et principaliter dicto Chunrado et deinde eo mortuo praedicto suo tunc seniori filio sit ad eorundem vitae tempora de hospitali praedicto et eius redditibus et obventionibus annis singulis ratio facienda, quodque ipse Chunradus et post eius obitum suus senior filius praenotatus defunctis dictis prespiteris vel corum altero aut cedentibus seu pri-





scientia appendisse. Datum Babenberch anno Domini Millesimo Trecentesimo secundo in Vigilia Sancti Martini episcopi.

## II. Gerichtliche Erlaubnis sur Gründung des Klosters Himmelthron<sup>1</sup>).

.ch<sup>2</sup>) Hainrich Groz Cunrad dez Grozen Schultheißen sun sazz ze geriht an dez selben meines vaters stat und wir di scheppfen der stat ze Nürnberg veriehen offenlich an disem brif, daz für uns kome in gericht her Cunrat Groz der egenannte unser Schultheiz und erzeugt als recht was mit den ersamen mannen hern Ulrich Haller, hern Pernhart und hern Cunrat stromaier di sagten auf ir eide daz si dez geladen zewge wern daz der edeln frawen, frawen Kungunt weilent Grefinn ze Orlamund und im di burger von dem rat gemainclich der egenannten stat erlaubt und ir gunst und willen darzu geben heten, daz der vorgenannte her Cunrat Groz unser Schultheiz mücht gemachen und gepawen ein grabs beslozzens frawen closter dez Ordens von Chital zu dem Newen Spital, den er gestift het, also wi inen deucht daz ez den frawen in closter den sichen und den gesinnten aller fridlichst und zimlichst wer und auch got allerloblichst und daz der vordere Gotzdinst in dem Spital da von icht versaumt wurd: und do er daz als wol erzeugt het, do lautmert der egenannte her Cunrat Groz daz in seim brif stund, den im di burger von dem rat von erst über die stiftung dez Spitals gebn heten der Artikel, daz man in den Spital kein ander stift noch closter niht machen noch stiften solte, denne als er den Spital gewidemt und gestift het, ob derselb artikel dem frawen closter graes Ordens daz er zu dem Spital im gemacht mit der burger wort und an der pflegnusse dez selben closters keinen schaden pringen solt: do ward ertailt mit volligem urtail: wanne im di burger erlaubt heten daz frawen closter ze machen und ze stiften zu dem Newen Spital und heten auch daz in ire trewe pflegnusse mit sampt dem Spital daz dem egenannten frawen closter und auch der pflegnusse dez selben closters und auch im der artikel der vorbenannt ist keinen schaden pringen solt, wenn daz frawen closter ewiglich da bleibn solt und auch im mit gemainem wort und willen der purger von dem rat und der schepfen erlaubt wer worden: und dez zu aim urkund und zu einer bestetigkeit ist im dieser brif geben mit urtail von geriht: wan dez begert der egenannte her Cuurat Groz der Schultheiz versigelt mit dez gerihtz und der stat ze Nürnberg Insigeln die daran

2) In der Abschrift fehlt der Anfangsbuchstabe J.

<sup>1)</sup> Diese 1346 ausgestellte Urkunde ist nur abschriftlich erhalten und zwar folio 116' im Alten Stiftsbuch, wo sie später, wohl nach der Übersiedlung der Nonnen nach Gründlach getilgt wurde; vielleicht daß damals das Original mit nach dem neuen Wohnsitz der Nonnen genommen wurde unb sieh allenfalls im Gründlacher Schloßarchiv befindet.

hiezu gehörigen Erwerbsurkunden der Güter noch im Original ad und im Nürnberger Stadtarchiv aufbewahrt werden. beleuchten, zu der die vor bey den siechen ist | die sol man bey der nacht nimmer lassen erleschen daz sullen sie globn. sullen auch den siechen an irem ende den glaubn und gut wort vorreden und sol alwegen ir eins bey den siechen umb geen | wez ir eins begert daz sullen sie im raichen alz vere sie daz gehabn mugen und sullen in helffen von iren petten und wider daran alz offt in dez not tut. Und daz sullen sie alwege globen bey iren trewen, wo sie dez niht hielten daz man sie dann verkeren mag und soll auch alwegen lewt dorzu gewinnen die gütter gewissen sein und die etwaz lieb zu solchen gotzdienst habn, daz man in der dinge müg getrawen. Und waz von den egenannten guten uber wirt uber daz man den egenannten zwein person zu lon gibt und daz die egenannten drey lampen kosten zu beleuchten als vorgescriben stet, do sol der Spitalmeister die egenannten zwei person fragen, waz den siechen allernuzlichst sey zu einer labung, daz sol er dan umb daz selb uberig gelt lassen kauffen und sol in daz geben. Und die egenannten Artikel sol man jerlich tun mit wissen, willen und wort dez eltesten unter den namen dez obgenannten ffritzen Beheims gesleht und mit namen hern Michel Beheims hern Leupolt Schürstab dez Eltern hern Niclas Muffels und hern Berchtold pfintzings der funf weler diz jars und auch mit willen und wort der merern menig Scheppfen und Rats der Stat zu Nuremberg. Und dez zu urkund gib ich diesen brieff versiegelt mit dez egenannten Spitals anhangendem insigel gebn an dem Montag noch sant Gregorgntag nach Cristi geburt drewzehenhundert iar und in dem zwey und achtzigsten jar.

## Zur Geschichte des Wiedertäufers Georg Wagner 1).

Von Prof. Dr. Georg Müller in Dresden.

Zu den Wiedertäufern, die wegen ihres todesfreudigen Bekennermutes in Lied und Schrift verherrlicht, von den Mennoniten sogar als Patriarchen<sup>2</sup>) verehrt wurden, gehörte auch Georg Wagner aus Emering. Als Wagner im Kloster Fürstenfeld beschäftigt, wurde er von diesem entlassen, als er sein Kind nicht taufen ließ, und nach München ins Gefängnis gebracht. Im Verhör erklärte er, kein Geistlicher könne Sünden vergeben; Gott sei nicht in der Hostie, sie sei nichts als Brot: die Taufe sei nicht von Gott eingesetzt, auch nicht

Vgl. J. E. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522 bis
 Freiburg i. B. 1851, S. 722 f. — J. Beck, Die Geschichts-Bücher der Wiedertäufer in Österreich-Ungarn. Fontes rerum Austriacarum. II. Abteilung, XLIII Band. Wien 1883. S. 22 ff. — V. A. Winter, Geschichte der bayrischen Wiedertäufer im 16. Jahrhundert. München 1809. S. 42 – 54.
 J. H. Ottii Annales Anabaptistici. Basileae 1672, p. 44.

it dienlich oder nötig. Darauf wurde er zum Feuertode nd am 8. Februar 1527 verbrannt.

Lieder1) verherrlichten seine Standhaftigkeit. Das eine in den Mund gelegtes Gebet in 11 achtzeiligen Strophen, stellt in 27 fünfzeiligen Versen den Leidensgang Georg ar. Eine Flugschrift 2) schilderte sein Bekenntnis im Gel auf dem Wege zum Scheiterhaufen in erbaulicher Weise. e, wie der Schulmeister zu St. Peter ihn an sein Weib rinnert habe. Er aber antwortete: "Mein weib vnd kind o lieb, das der Hertzog mit allem seim land nit versy abzukauffen, aber von wegenu meins Gotts vnd Herren verlassen". Dann wurde über ein Gespräch berichtet, fangene mit Meister Cunrad Scheitter, Helfer und Prädi-Stift zu Unser Frauen führte. Folgende charakteristische erausgehoben: "Da hat Meister Cunrat im das vater vnser : Vatter vnser, der du bist in himeln. Der wagner autlich bistu vnser vatter vnd kein andrer, heut wil ich bey Meister Cunrat bettet weiter: Geheiligt werd dein nam. er wagner: O mein Gott, wie würt dein nam so wenig Meister Cunrat bettet weiter: Zukum vns dein reich. antwurt: Heut würt dein reich zu mir kommen. Meister tet weiter: Dein wil geschehe auff erd wie im hymel. r wagner: Darumb bin ich hie vatter, das dein will ged nit der meine. Meister Cunrat: Vnnser teglich brot at. Der wagner antwurt: Christus Jesus, das lebendig nein speyß. Meister Cunrad: Vnd vergib vns vnser schuld. eren schuldigeren vergeben. Antwurt der wagner: Es menschen, feynden vand freunden willigklich vergeben. rat: Vand füre vas nit in versuchung, sunder erlöß vas Der Jorg wagner antwurt: O mein herr, du würst mich , desf bin ich gewiß, dann allein vff dich hoffe ich."

Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit ng des XVII. Jahrhunderts. Leipzig 1870. III, 454 ff.

v vnnd | wunderbarlich | geschicht von einem | wagner genant do verbrant ist worden | zu München im | Beyerland | als | xvij. am achten | dag Februarij. gantz chri | stelich gescheiden einem Titelbild, die Hinrichtung von 4 Personen darstellend. Quart. S. 2 und 8 leer. Ich benutze das Exemplar der kgl. Bibliothek in Dresden. Hist. eccl. E. 553, 30. — Eine fast örtliche lateinische Übersetzung dieser Schrift findet sich in s., Actiones et Monimenta Martyrum eorumque qui à Wieleffo nostram hanc aetatem in Germania, Gallia, Britannia, Flandria, sa demum Hispania veritatem Evangelicam sanguine suo connaverunt. Genevae, Joannes Crispinus M.D.LX. Fol. 53a – 55a, er E. Weller, Repertorium bibliographicum Nördlingen 1864, 3797: Ein Seltzame | wunderbarlich geschicht, | zu München lt, deß | Jars, als man zahlt . . . . Vgl. auch die Berichte a. O., S. 22 ff.

Herzog Georg von Sachsen, der in der Darstellung eine Schmähung der Obrigkeit und Kirche sah, sandte die Schrift an den Herzog Wilhelm von Bayern und bat um Mitteilung eines den Thatsachen entsprechenden Berichtes. Er erhielt mit einem ausführlichen Schreiben das Protokoll über das Verhör und die Verurteilung, dazu einen auf der Frankfurter Messe erschienenen erweiterten Druck der zugesandten Schrift, in dem der plötzliche Tod des Landsberger Richters, Martin Eyssenreich 1) als die Strafe Gottes für sein ungerechtes Verfahren hingestellt wurde.

Der Brief des Herzogs Wilhelm und das Protokoll wird im folgenden aus dem hiesigen Königlichen Hauptstaatsarchiv abgedruckt, während der Brief des Herzogs Georg ebenso wie der ihm zugesandte Druck weder hier, noch in dem Königlich bayerischen allgemeinen

Reichsarchiv zu finden war.

1.

Herzog Wilhelm von Bayern an Herzog Georg von Sachsen, vom Sonntag Exaudi 1527.

Loc. 4475. Acta Orttenburgk contra Baiern, den Evangelischen Gottesdienst in der Grafschaft Ortenburgk betr. 1527. Bl. 1.

Unnser fruntlich diennst vnnd was wir ern liebs vnnd guets vermugen zuuor. Hochgebornner furst, lieber öheym. Eur lieb schreiben sambt ainem eingelegtem drucktem libell, vnns von eur lieb poten zuegebracht, belanngend ainen, genannt Jorgu Wagner, dene wir als vnnsern vnnderthon, vmb sein ketzerisch vnnd uncristlich mißglauben, kurtzverruckter zeit mit dem prannt vom leben zum tod richten lassen, wie verkerlich sein hanndl ausgebrait wirdet, haben wir verrers innhalts verlesen vund von eur lieb nit annders dan sonnder fruntlicher maynung vernomen, dann gleicherweise dieselb ewr lieb dennselben hanndl bedenncken, also wirdet der bey vnns auch erwegen, das derjhenig so solch sachen in den druck bringt, des vermelten Wagners gemuets auch ist, vund zu verachtung geistlicher vnd werltlicher öbrikait seinen mißglauben zeglimpfen vndersteet, als dann diser zeit der verfurischn sectn gedicht alle sich dahin lennden wie sy aller öbrikait gewaltsam niderdrucken möchten. Nun ist in nechster Franckforter meß dergleicher druck in disem hanndl auch herfurkhomen, der sich mit ewr lieb vnns vbergeschicktn schrift zum tail vergleicht, wie ewr lieb ab innligenndem druck vernemen werden, darin vnntter anderm von vnnserm richter zw Lanndsperg Martin Eyssenreich meldung beschicht, als sold der vber vermelten Wagner vrteil gesprochen haben, vnnd darnach vnuersehennlich tod sein, der doch darzue nie beruefft noch gebraucht worden. Ist auch seins ambts vunderthon

<sup>1)</sup> Beck, a. a. O., S. 24.

ochgebornnen fursten, vanserer genedigen herra herczog vand herczog Ludwigs in Bairn etc. vennckhauß alhie



zu Munchn khomen, das er daselb vor irer furstlichen genaden verordennten, auf gutlich besprachung, vnd nochuolgend, an peinlicher frag bekennt. Erstlich er glaub nit, das ain priester denen. so ime gepeicht, ire sund an gots stat möge vergeben, oder yemants dauon entpinden.

Item mer bekhennt, er glaub nit, das got der allmechtig im sacrament des altars sey, vnnd von ainichem menschen, der fleisch vnnd plut hab, von himel herab gepracht, oder yemands sollicher weis, wie bißher durch die gemain cristennlich kirchen gehalten vnd geglaubt worden, möge gegeben werden. Es hab auch die hosti, so der priester aufm alltar wanndl vnd den cristen menschen raiche, weder fleisch noch plut vnnd sey annders nichts dann ain prot. Item verrer bekennt, er glaub nit, das die tauff von got eingesetzt, gepoten vnnd ainem cristen zur seligkait diennlich oder not sey. Oder das die geuatterschafft in der tauff ainich wurckhung auf ir trag. Er hab auch deshalb, als sein hausfraw ytzo jungstlich aines kinds genesen, dasselb sein kind nit tauffen lassen, noch dorzu raten oder helffen wollen vnnd sey von sollicher seiner handlung vnd verwiderung wegen, im closter zu Fürsten ueld, allda er bestelter wagner gewest, geurlaubt worden.

Item lecztlich bekennt, das er von dieser seiner maynung nit allain im closter zu Furstenueld, sonnder auch bey seinen nachtpaurn, frunden vnnd aundern vilfeltiglich geredt vnnd sy auch gern auf solliche maynung gepracht hette, doch hab sollich sein furnemen bey denselben nit stat fynnden mögen. Er aber fur sich selb sey deß enntlichen willen vnnd furnemens gewest, das er hinfur nymermer peichten, noch das hochwirdig sacrament enntpfahen wolle. Unnd wiewol hochgedachte vanser gnedig herrn berurten Jorg Wagner durch die gelerten geistlichs vnnd weltlichs stannds auch durch sein hausfrauen vnnd junge noch vnredennde kind, so ime vnnter augen getragen, vmb behaltung willen seiner seelen, ain guete zeit heer, darinn er in venncknuß gelegen teglichs on aufhör ermanen lassen, das er von seinem keczerischen, verdampten vnnd vncristeulichsten irrthumben absteen solle, ist doch aller hieinn angewennter vund geprauchter höchster vnnd muglichster vleis vnnd deßhalb erzaigte gnad bey ime vnwurcklich gewest, vnnd haben ine weder die offennbarn gotlichen, noch annder heilig vund christennlich ime derhalb furgehaltene schrifftenlere vnd vnnterweisung von seinen verfuerischn aigensynnigen maynungen nit pringen noch sein verstockht gemut hieinn bewegen, oder von seinen irrthumben abwennden mögen, sonnder ist also vnangesehen gegrundter furhaltung vnud wars anzaigens vnnsers cristennlichen glaubens, auf dem verfuerischen vnnd seiner seel verdamblichen irrthumb bisher mit aigen willigem vnuerkerlichem trutz frauennlich bestannden, vnnd hat dauon khains wegs weichen, noch den bewerten, ganntz vnzweifenlichen leeren

ten ainichen glauben geben, noch sich dieselben von sten maynung weisen lassen wollen.

dann angeregte keczerische irrthumb in gotlichen ewanczung, auch gemeinen geschriben geistlichen, weltlichen undern dises furstennthumbs Bairn, lanng hergeprachten d gepreuchen an mer orten menigfeltigelich verdambt, ım höchsten wider vnnd darinn by todsstraff austruckn sein, daneben auch kurczuerganngner iar etlich babstvnnd kayserlicher mayestat auch churfursten, fursten stende des heiligen reichs auf gehaltenem reichstag zu der vand ander keczerischen verfuerischer maynung halben andat vnnd gepot ausganngen, dieselben mandat auch neben irer furstlichen lanndtpoten vand warnungen in irer genaden furstenthumb, wie sich gepurt verkhundt, ich ir fürstlich gnad die obangezogen götlichen, bäbsterlichen vnnd des reichs, auch ir aigen lanndtpot vnnd indzehaben vnnd zunolziehen verpflicht, des auch von anndsfurstlicher oberkait wegen, zuthun schuldig vnnd lb alls cristennlich fursten vnnd gehorsame glider des hs zu sollichem geneigt vnnd verpunden sein, haben ir vnnd ere dess allmechtigen zu hanndhabung vnnsers ennlichen glaubens vorezelter edicten vnd bullen, auch lsfurstlicher hochhait nach gehapter treffennlicher beratf. g. raete furgenomen vnnd beuolhen, das der obberurt einem verdienen noch an dem leben gestrafft vnud an richtstat mit dem pranut zum tod gericht werden soll.

## Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

D. Lud. Enders,

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M.

(Fortsetzung.)

Nr. 35.

2. Februar 1545.

Ritzander (Wurzelmann), Pfarrer in Dinkelsbühl, an Löner.

(Ep. LVI. fol. 91.)

mo viro D. N., Pastori Ecclesiae Nordlingensis, atri suo in Christo amicissimo, Bernhardus Ritzander<sup>1</sup>), inkelsbuehel,

der, Wurzelmann, Sohn des Bürgermeisters in Wimpfen, nard Schnepff's, dessen Gattin seine Schwester war (vgl. Hartayer, Kirchengeschichte, 11, 6.



S. D. Maxima laetitia, doctissime vir, [me] affecit, quod Nordlingenses, vicini nostri, te ipsis in episcopum vocaverint, qui certe ad regnum Dei pie doctus et dotibus iis instructus es, quae in eo, qui alios instituere debeat, desiderantur. Cum vero certum sit, praccipuum episcopi munus esse, ut qui aliis in ministerio constitutis praesit, summam adhibeat diligentiam, quatenus ecclesia idoneos habeat doctores alienosque ab omnibus erroribus, hactenus ab ecclesia damnatis; quum vero [am Rande: ergo] diaconus mihi sit cum erudite doctus tum pius, quem profecto optarem apud nos mansurum, licet meliori conditione dignus sit, nec expectare velit, quousque digniorem se apud nos consequi possit, et ego libenter in propinquo illum apud me retinerem, dictum est mihi, praedicatorem vestrum<sup>2</sup>) mortuum essc. Minime igitur dubito, ut et ipse experieris hunc meum diaconum ad hoc officium maxime idoneum fore; doctrinae enim et vitae innocentia apud nos satis commendatus est. Ideireo facies rem mihi gratissimam et Ecclesiae tuae profuturam, si ad concionatoris munus ipsum promoveris. Bene ac foeliciter vale. Ex Dinckelsbuchell, 2. Februarii anno etc. 45.

Nr. 36.

Naumburg.

4. Februar 1545.

### Medler an Löner.

(Ep. XLVII. fol. 78.)

M. Caspari Loenero s[uo] N. Medler Doctor.

S. D. Ego priores tuas literas non potui aliter intelligere, quam quod sine consilio et deliberatione ulla alia esses deserturus tuam

mann, Schnepff. 1870. S. 9), war zuerst Kanonikus im Stift zu Wimpfen, welche Stelle er aber aufgab, weil er das Evangelium nicht predigen durfte; er ward darauf Pfarrer in dem den Herren von Neipperg gehörigen Städtchen Schwaigern im Kraichgau und 1534, von Brenz und Adam Weiß in Krailsheim empfohlen, Pfarrer zu Dinkelsbühl (vgl. Bossert, Briefe und Akten zur Gesch. der fränk. Reform. in Theol. Studien aus Württemberg VII, 13ff.). Nach des Kaisers Sieg bei Giengen 1546 mußte Dinkelsbühl das Interim annehmen und der betagte Mann zog mit Weib und Kind ins Elend. Um jene Zeit, am 25. Januar 1547, empfahlen ihn Andr. Osiander und Veit Dietrich von Nürnberg dem Rat von Nördlingen als Nachfolger Löners, "dann wir ihn nun viel Jahr her dermaßen erkennet, daß wir ihn nicht anderst, dann ein recht gotsforchtigen, in heil. Schrift wohlgelehrten, gutherzigen, getreuen und sorgfältigen Mann können urtheilen, der ... sich selbs und seine Pfarrkinder vor aller falschen und verdächtigen Lehre zum fleißigsten bewahrt und furhutet hat, zeuget auch das Werk an ihme selbs, daß er gute Kirchenordnung angerichtet und erhalten" etc. (Dolp, Anh. LII). Allein der Rat fürchtete die kaiserliche Ungnade, wenn er einen wegen des Interims Vertriebenen zum Superintendente: bestelle, und übertrug dem im Jahre 1543 auf seine Bitte entlassenen Vorgänger Löners, Johann Übel am 4. Februar 1547 wieder aufs neue das Amt (Dolp 81). Wurzelmann wurde Katechist in Benningen in Württemberg, Bossert, Interim in Württemb. (Schriften des V. f. Rfgesch. H. 46 S. 113). 2) Cantz, vgl. Nr. 32.

quam quod vita periclitaris. Quare tibi scripsi 1), ne hoc im, ne me et te confunderes, ob quas causas, tu cogita. I et tu nunc tam acerbe mecum expostulas, non parum avit, qui alias perpetuas hic habeo meas afflictiones, quibus caro libet etc. Bene vale cum omnibus tuis. io nostra retrogressa est. Datae Naoburgi 4. Febr. an. 1545.

Nr. 37.

12. Februar 1545.

h Schrenker, Schullehrer in Giengen, an Löner. (Ep. XXIV. fol. 30b.)

nagnifico, evangelicam doctrinam animo syncero omnique ne praedicanti, Domino M. Gasparo Μισθοδότη, apud cos summo Episcopo, suo domino ac Maecenati perpetua observandoque, Heinricus Schrenkerus Holfeldi-

moderator Giengensis.

έλεος, είρηνη ἀπό θεοῦ πατρός ημών και κυρίου Ίησοῦ οῦ κυρίου ήμῶν. Nuper percepi, vir magnifice, a ludiestro2), Locos theologicos recens recognitos et auctos 'hilippi Melanthonis3), de bonis ac piis studiis optime s ernditionem pluris facio, quam Pactoli ) opes et universos zas: libellum elegantem, elegantissimis ac latinissimis rictum, ut neminem non ad legendum allicere possit. gi, folia signavi, indicem signavi, donec pervenerim ad vocatione, ubi artificialiter ad captum puerilem explicabat ominicam, procedentibus quinque partibus ad piam oratinentes sic brevi parsimonia verborum. Judicavi non nctum officio, si redigerem in breve compendium, meisque xercitium pietatis proponerem loco dialogi, dum recens odorem, quo semel imbuta61. Talem jam κατηχισμόν ni vestrae ut optimo ac singulari meo domino et Maecenati judicandum τὸ ἀκριβές, non quod cupio laudari, sed go, ne Magnificentia t ua indigne ferat, quod hanc catemulam pervidere admitto, dum pauca proprio Marte adsed alicunde sumpta, quod tamen non pudet, quod habeo emplum, quo mihi licere facere, quod illi fecerunt, puto. meum est summum et unicum, si a scholis abesse licet, sacris, tum ingenioli exercendi gratia, tum ut taedium a

33. g. Vogler.

g. Vogler. neue vermehrte Ausgabe von Melanchthons Loci ging im Mai

d. CR. V, p. X. oldsand führender Fluß in Lydien.

urch seinen Reichtum bekannte König von Pergamus.

at. Epist. I, 2, 69.

caeteris occupationibus possim levare. Nam a primis statim annis fato quodam ad id raptus mihi videor, quod adornabo, quantum in me operabitur Deus. Quare, Maecenas dignissime, ex his facile V[estra] D[ominatio] meum animum inhiantem ad sacra sentire potest. Non eo rapior ob gloriam et lucrum quaerendum, sed verius ob utilitatem ecclesiae et gloriam Dei. Si pium extaret ministerium tuto loco, et Dominatio vestra me promoveret ad id, non ingratam conferret rem. nec officiperda extarem, modo idoneus ad id judicarer a praesidibus et examinatoribus, quibus me examinandum, tentandum committerem, nee diffido, si juxta Paulinam regulam instituere vitam. quam ad Titum et Timotheum perscribit, neminem vere criminaturum meam juvenilem actatem, cum trigesimum annum excessi. Nec cupio jamjam fieri et mea causa statim laborare, sed si in hoc anno aut sequenti audiretur defectus inter vestros praedicatores. displicet tum propter inordinatum et perversum ordinem, tum annonae caritatem et longitudinem patriae. Optarem concedente Deo prope vos habitare ob multas causas. Ultimo rogo, ut hoc meum exercitamentum V estra D ominatio quoque copiam faciat legardi M. Wolfgango ludirectori; impertaesum fuit adhuc semel describere. Si plus otii et major exercendi opportunitas dabitur, majora praestabo. Bene vale, 12. Febr. anno salutis restitutae 45.

Nr. 38.

Dischingen 1).

25. Februar 1545.

Johannes Cäsar, Pfarrer zu Dischingen, an Löner.

(Ep. LIV. fol. 89.)

Clarissimo vigilantissimoque viro, Domino M Casparo Loner, instauratori evangelicae doctrinae apud Nordlingiacenses, domino ac patrono suo in primis observando, Magister Johannes Caesar<sup>2</sup>), Pastor Tischinensis.

Gratia, misericordia, pax a Deo patre nostro et Domino Jesu Christo. Cum diabolus semper verae doctrinae, vir clarissime, hostis sit, in suis membris non quiescit, sed evangelium Christi dies noctesque delere ubique terrarum conatur, eam ob causam hie Sebastianus Wagner, pastor Bulmarshoffensis³), vicinus meus, suam conditionem relinquere cogitur, me ideo ut tuae Humanitati suo nomine scriberem, rogavit; putat enim aliquid ponderis meas literas habituras. Nolebam tamen tali viro quemque temere commendare contra gravissimum Horatii praeceptum, lb. I. Epistol.⁴):

4) Horat. Epp. I, 18, 76.

<sup>1)</sup> jetzt Pfarrdorf im württemb Jagstkreis.

Ygl. Nr. 42 \*.
 wahrscheinlich Ballmertshofen, jetzt Pfarrdorf in württemb Jagstkreis, in der Nähe Dischingens.

t a. Aisch?

cissimo, Ludovicus Fonticulus, Neapolitanae Ecclesiae minister

indignissimus.

S. in Christo. Non dubito, vigilantissime Domine Pastor, quin adhuc memori mente teneas, quod concionale munus apud vos petierim, quam probe sciam functionem esse meis viribus longe imparem. Cum autem optime compertum habeas, ministerium verbi id requirere, ut nullus nostrum praesentem suam vocationem facile mutet, nisi ecclesia sua nolit eum amplius fovere et ejus labore frui: ideo significo tibi, ne posthac hoc tempore ullam sumas operam propter mean postulatam conditionem, quia diutius hic apud dominos meos mansurus sum et sufficientius salarium non contemnendum habiturus. Quare, humanissime Domine Magister, tibi ingentes et nunquam interituras et habeo et ago gratias pro omni benevolentia et officiositate a tua H umanitate milii ostensa et exhibita, et si olim gratum animum declarare et pari aut majori beneficio id pensare possem, propensa voluntate facerem. Bene vale et me tuis precibus commendatum habe. Scriptae literae 4. Martii anno a nato Christo 1545.

Nr. 40.

Arnstadt.

17. März 1545.

#### Brusch¹) an Löner. (Ep. XXX. fol. 39 b.)

Eximia pictate, cruditione et virtute praedito viro, Domino M. Caspari Lönero, Episcopo Nordlingensi in Riaesa<sup>2</sup>). domino ac fautori suo observandissimo suus Bruschius poeta 3).

S. Miror profecto, Caspar Lonere, vir ornatissime, qui fiat, quod nihil prorsus de rebus tuis ad nos scribas. Aut tu ita foelix es factus, ut veterum amicorum non possis amplius meminisse, aut tot tantisque turbis involutus, ut scribendi non detur spacium. Utut se tamen ista res habeat, cupio literis tuis certior fieri. De meis rebus hoc scias, idem mihi et Doctori Morlino4) Arnstadii apud

Brief ergänzt.

2) Ries, die Ebene auf der Grenze des Schwäbischen und Fränkischen Jura.

2) Ries, die Ebene auf der Grenze des Schwäbischen und Fränkischen Jura.

2) diesen Titel zu führen, da er 1541 von Karl V. in Regensburg zum Dichter gekrönt war.

4) Über Joach. Mörlin, Pfarrer in Arnstadt, und seine dortigen Verhältnisse geben am besten die Briefe Luthers an ihn aus den Jahren 1543 und

<sup>1)</sup> Casp. Brusch, geb. 19. Aug. 1518 in Schlackenwald in Böhmen, seiner Zeit berühmter Dichter und Geschichtschreiber, besuchte in Hof die unter Medlers Leitung stehende Schule, wurde am 5. Okt. 1533 Baccalaureus zu Wittenberg (Köstlin III, 14), bekleidete viele Stellen und wurde nach einem unsteten Wanderleben am 15. November 1559 im Walde zwischen Rotenburg und Windsheim meuchlerisch erschossen. Er stand der Reformation nicht unfreundlich gegenüber, war aber doch im Grunde Humanist. Die Bekanntschaft mit Löner schrieb sich wohl von der Hofer Zeit her. Vgl. seine Lebensbeschr. von Horawitz, 1874. Für seinen Aufenthalt in Arnstadt (Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen) wird Horawitz S. 84 durch unsern

ignavos et barbaros Thuringos evenisse, quod tibi olim et D. Medlero apud insulsos ac malogratos Curianos: sumus enim ejecti hic, alter ex functione ecclesiastica, ego a scholastica, propterea quod Christo fideliter et magis volebamus servire, quam male christianis hominibus am Rande: hoc magnum hercle solatium est. Haereo itaque ego nunc hic sine certa functione. Iccirco oro te, si tu scis aliquem locum vel apud vos vel in vicina Suevia, ut mihi id significes, et ut tu me juves, promovcas et ornes. Habebis me tuum totum; nolo enim magnifice plura polliceri. Hunc hominem (quem ego Ulmam mitto) excipias meo nomine hospitio, et ubi ad te ex Ulma redibit, oro, ut per eum copiose et de tuis rebus et an aliquam functionem scholasticam vel apud vos vel alibi vacare scias, ad me scribas. Cuperem esse apud te 1) modis omnibus et credo te idem cupere. Mitto ad te nugas poeticas2), eas boni consule. Saluta tuam honestissimam conjugem et liberos tuos, quos tibi Deus servet incolumes. Datae Arnstadii 17. Martii anno 1545.

Nr. 41.

Naumburg.

30. April 1545.

Streitperger an Löner.

(Ep. XXXI. fol. 40b.)

Clarissimo viro, egregia doctrina, virtute et pietate praedito, Domino Magistro Caspari Loenero, Norlingensis Ecclesiae administratori fidissimo, amico suo et majori in primis colendo, Magister Streitperger.

S. D. Hoc die literas Praestantiae tuae, clarissime Domine Magister, accepimus, quas misit ex Curia Conradus Kraus. Sed quia adest nunc a vobis Casparis Cantzii quidam cognatus, absente Domino Doctore<sup>3</sup>, nolui illum sine literis meis ad Praestantiam tuam venire. Visum est enim mihi significare id tuae Praestantiae, quod literae tuae pervenerint ad nos, praesertim propter pecuniam, quae in alteris est inclusa. Göringo nostro statim tradidi eas, quae ad ipsum essent scriptae cum iis, quae socrui tuae scripseras. Nam ea literas tuas non expectavit: evocavit enim ipsam Dominus ex hac vita, obdormivit in Christo jam hisce diebus, quod significabit sine dubio Göringus. Non diu decubuit. Aliquotics in adversa valetudine apud ipsam fui, et vidi ipsam optime esse instructam ad hoc

<sup>1544</sup> Auskunft, bei de Wette V, 589. 604. 627. Er ging von Arnstadt nach Göttingen.

<sup>1)</sup> Brusch kam jedoch nicht nach Nördlingen, sondern trat schon im April eine Schulstelle in Schmalkalden an; vgl. den nächsten Brief.

<sup>2)</sup> wohl Sylvarum Gasparis Bruschii Slaccenvaldensis Liber, in Lipsensi schola scriptus et editus. MDXLIII; — am Ende: Lipsiae. In aedibus Michaelis Blum. Ann. MDXLIIII. Darin befindet sich auch Bl. F., ein Gedicht Ad Gasparum Loenerum Theologum.

<sup>3)</sup> nämlich Medlers, vgl. unten.

certamen, expectavit forti animo exitum vitae et praestitit obedientiam Deo sua patientia, et vera fide filium Dei invocavit, quem statuebat mediatorem et victimam factum sibi et omnibus piis. Mallem me laetiora posse tibi significare, sed haec quoque non sunt tristia, cum nuntio, illam excessisse hac vita hac constantia, ut certum sit eam jam esse in coetu et societate coelesti bonorum.

De absentia Domini Doctoris tua Praest antia sic habeat. Accersitus est ab Electore ad suam Principem1), illam ex regia stirpe Daniae, viduam relictam a patre Joachimo Electore Brandenburgensi, quam scis Lichtenbergae esse. Rescripsit mihi ipse semel inde, quod decumbat paralytica, melius tamen eam habere, quam vis morbi ferat. Expectatos esse tum utrumque ejus filium<sup>2</sup>), ex quo cognosco, malum non esse leve. Postea ipsa Domina hic nunciata est mortua, sed non fit mihi verisimile. Scripsit etiam Senatui Elector, ne vellent Doctorem hoc tempore domi retinere. nec moleste ferre, etiamsi diutius abesset. Quapropter nescimus, quando eum domi habebimus, vix enim novem dies abfuit. Ipse vero hoc tempore haud invitus discessit, si quo modo Ecclesiae nostrae labanti et fluctuanti hoc tempore auxilii aliquid aut remedii posset afferre. Non enim mediocriter affligimur ab isto homine, qui tuae Praestantiae successit3) apud nos. Puto causam tibi aliqua ex parte esse notam, quapropter hic nihil de ea volo commemorare, et paucis res explicari non potest. Certi autem sumus, Deum acternum patrem Domini nostri Jesu Christi adfuturum nobis, et repressurum esse conatus impios diaboli et organorum ejus.

Si quae haberem nova, ea libenter communicarem, sed nihil mihi est.

Heri et ex Arnstadio ad me scripsit Bruschius<sup>4</sup>), quod commendata sit illi gubernatio scholae Smalcaldicae, cujus cathedra sit repurgata jam per Principes Hennebergenses<sup>5</sup>). Curasse eos evangelium illic doceri, et Canonicos esse repressos. Ipsi injunctum esse, ut legat hebdomatim binas horas collegio vel Locos communes Philippi vel Genesin etc. Haec volui significare, ut fortuna amici nota esset tibi, cum aliud nihil haberem, et quia gratulor illi, aliam

<sup>1)</sup> Medler war schon früher, vor seiner Berufung nach Naumburg Hauskaplan bei der geflüchteten Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg gewesen, welche in Lichtenberg bei Wittenberg eine Zuflucht gefunden hatte. Über die Flucht der Kurfürstin u. s. w. vgl. Luthers Brief an Link vom 28. März 1528, in Luthers Briefwechsel von Enders, Nr. 1306 und die dort angegebene Litteratur. Auch nach dem Tode ihres Gemahls Joachim I. (gest. 11. Juli 1535) blieb sie noch in Kursachsen und kehrte erst im August 1545 nach Brandenburg zurück.

<sup>2)</sup> der Kurfürst Joachim II. sowie der Markgraf Johann von Küstrin.

<sup>3)</sup> Georg Mohr, vgl. Nr. 33 a. 4) Vgl. Nr. 40 a.

<sup>5)</sup> Vgl. Nr. 7. Schmalkalden war übrigens gemeinschaftlicher Besitz von Henneberg und Hessen.

functionem contigisse, nam integris sex vel septem mensibus Arnstadii delituit privatus, nam remotus est a scholae administratione, quia partibus Doctorii Mauri<sup>1</sup>), quem ipsi fugarunt, favit. Sed tamen sequuta est divina vindicta. Nam ipse Comes<sup>2</sup>), qui in civium odio consenserat et in gratiam illorum Maurum expulit, jam et ipse metu Electoris ex Comitatu suo abest, et quidam ex civibus Arnstadiensibus male a Principe tractantur, de quibus promisit mihi Bruschius se multa esse scripturum.

Sed nunc bene valeat Praestantia tua cum conjuge et liberis honestissimis, quos meo, socrus et conjugis meae nomine salutes rogo. Datae subito Naoburgi ultimo Aprilis XLV.

(Fortsetzung folgt.)

## Zur Bibliographie. \*)

\*Baumann, Dr. Franz Ludwig, die zwölf Artikel der oberschwäbischen Bauern 1525, Kempten, Verlag der Jos. Köselschen Buchhaudlung 1896, 2,40 M.

Unter diesem Titel hat der Verfasser, jetzt Reichsarchivrat in München seine Erstlingsarbeit "die Oberschwäbischen Bauern und die zwölf Artikel" (1871) auf Grund der mancherlei über dieselbe Frage erschienenen Schriften und des inzwischen nicht am wenigsten durch seine eigenen Publikationen (Quellen zur Gesch. des Bauernkriegs in Oberschwaben in Bibl. der lit. Ver. in Stuttgart Bd. 129, Gesch. der Allgäus 1881 ff. etc.) sehr erweiterten Materials vollständig umgearbeitet, so daß eine ganz neue Schrift daraus entstanden ist. Auch hinsichtlich der Hauptfrage, der Autorschaft der 12 Artikel, ist das Resultat jetzt ein wesentlich anderes; hatte er früher unter Berufung auf Carion (resp. Melanchthon) und Holzwart, Joh. Salat den Verfasser in dem Memminger Prediger Christoph Schappeler sehen wollen, während Ad. Stern (über die zwölf Artikel der Bauern etc. 1868 und Forschungen zur deutschen Gesch. XII, 477 ff.), Balth. Hubmayer dafür verantwortlich machen wollte, sieht er jetzt im Anschluß an Bossert (Bl. für Württ, Kirchengesch. 1877 S. 77), dem auch Pf. Braun ejetzt in München) in seinem wertvollen Aufsatze "drei Aktenstücke zur Gesch. des Bauernkriegs" in Bl. f. bayr. Kirchengesch. II, 157 vgl. III, 11 zuzustimmen geneigt war, in teilweise anderer Begründung (S. 126), den Seb. Lotzer, den schriftkundigen Feldschreiber des Baltringer Haufens, der auch schon den Entwurf geschaffen, für den endgültigen Redactor an und läßt Schappeler nach dem Chronisten Holzwart dem Lotzer nur bei der Auswahl der Bibelstellen sein Wissen zur Verfügung stellen. Dadurch würde sich einerseits das Gerücht der Autorschaft Schappelers und andererseits seine spätere entschiedene Ablehnung derselben erklären. Dazu möchte ich doch mit Bossert bemerken, daß der bibelkundige Kürschner einer solchen Hilfe schwerlich



<sup>1)</sup> Mörlin, vgl. Nr. 404.

<sup>2)</sup> Graf von Schwarzburg.

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



- Steinel, O., Das Schulwesen im Gebiete des ehemaligen Hochstifts während der ersten bayerischen Besitznahme 1803-1806. S.A. aus der bayerischen Zeitschrift für Realschulwesen XVI. Bd. Hft. 3, München 1895, Ed. Pohls Verlag 0,50 Mk.
- \*Knöpfler, Al., Johann Ad. Möhler, ein Gedenkblatt zu dessen hundertstem Geburtstag. Mit einem Bilde Möhlers, München 1896, Verl. d. J. J. Lentnerschen Buchh. E. Stahl jun. 149 S. Mk. 2.50.

Eine sehr interessante und sehr lesenswerte, mit liebevoller Verehrung für den einstigen Vorgänger geschriebene Schrift, die wohl mit Recht namentlich in den Anfangspartien zum Teil scharfe Kritik an der phantasiereichen Biographie von Wörner-Gams übt, aber die wirklichen Wandlungen, die Möhler durchgemacht hat, nicht genügend hervortreten läßt. Daß es dem Verf. gelingen wird, was er in feiner Zeichnung unter geschickter Einflechtung schöner, den hervorragenden Mann charakterisierender Auslassungen desselben sichtlich anstrebt, seine katholischen Leser zu überzeugen, wie Möhler trotz seiner vielen von der heutigen katholischen Rechtgläubigkeit nicht wenig abweichenden Äußerungen ein guter Katholik gewesen ist, scheint er angesichts "der ganz in das Parteitreiben verstrickten Zeit" selbst kaum zu hoffen. Man versteht es bei dem persönlich allem Parteigetriebe abgeneigten Verf., daß er bezüglich der Beurteilung von Möhlers Stellung zur Jesuitenfrage zurückhaltend ist, aber wenn er, "um möglichste Objektivität zu wahren" und jedem Leser ein eigenes Urteil zu ermöglichen, die betreffenden Ausführungen Möhlers aus einem Kollegheft von 1834 35 mitteilt, hätte er wenigstens auf die erheblich anderslautende Redaktion aus dem Jahre 1831, die Friedrich (Joh. Ad. Möhler, der Symboliker, München 1894 S. 108) veröffentlicht hat, hindeuten sollen, denn der kurze Hinweis auf die Schrift von Leu (S. 127) läßt den Leser nicht merken, daß Möhler zu Zeiten doch sehr viel schärfer über den Jesuitenorden geurteilt hat.

\*Reuter, Friedrich. Die Erlanger Burschenschaft 1816—1833. Ein Beitrag zur inneren Geschichte der Restaurationszeit, Erlangen 1896, Max Mencke 415 S. 6 Mk.

Dieses Werk ist gewiß kein kirchenhistorisches, und für das Wiedererwachen des evangelischen Lebens S. 203 ff. hat der Verf. kein Verständnis, es fällt ihm fast ausschließlich unter den Begriff der Frömmelei und des Mysticismus, aber der Historiker nimmt seinen Stoff, wo er ihn findet, und wer sich erinnert, welche Bedeutung die hier geschilderte Bewegung für das geistige Leben der ganzen Nation gehabt hat, und wie viele der besten Namen unserer Landeskirche mit der Geschichte ihrer Anfänge verbnüpft sind, wird seine Erwartung, in diesem Buche manche wichtige Notiz zu ihrer Lebens- und Entwicklungsgeschichte zu erhalten, nicht getäuscht sehen, namentlich im zweiten Teile. Derselbe bringt kurze Lebensskizzen hervorragender Burschenschafter, unter ihnen von Christoph Elsperger, Lochner, H. von Rotenhan, dem Convertiten und späteren Münchner Pfarrer Herbst, dem Philosophen Kandler, den Rechtsphilosophen und Politiker Stahl, den Pfarrern W. Redenbacher, W. Dittmar u. s. w., dem Philologen Nägelsbach und vor allem von Konr. Hofmann, dessen Charakteristik als Persönlichkeit und Politiker den Schluß macht und als der Glanz-



punkt des Buches zu bezeichnen ist, und die einer Generation, die den großen Schriftforscher beinah vergessen hat, und der jedenfalls das Verständnis für die in sich geschlossene Persönlichkeit des Gelehrten, dessen Stellung zu allen Fragen des Lebens, besonders auch zur Politik allenthalben durch sein Christentum beeinflußt war, fast verloren gegangen ist, dringend empfohlen werden kann.

- In der neuen (III.) Auflage der Realencyklopädie für Protestantismus und Kirche erschienen bisher (Hft. 1—6) folgende auf die bayrische Kirchengeschichte bezügliche Artikel: Stephan Agricola (Kastenbaur) gest. 1547 von Theodor Kolde. Albertus Magnus, geb. zu Lauingen 1193, 1260—62 Bischof von Regensburg † 1280 zu Köln, von Friedrich Nitzsch. Albrecht V. und die Gegenreformation in Bayern von Walter Götz. Andreas Althamer † 1539 von Theodor Kolde. Altmann von Passau † 1091 von Carl Mirbt. Chr. Fr. v. Ammon † 1850 von Dibelius. —
- Th. Kolde, Der Tag von Schleiz und die Entstehung der Schwabacher Artikel, in dem Sammelband Beiträge zur Reformationsgeschichte, J. Köstlin zur Feier seines siebzigsten Geburtstages gewidmet, Gotha 1896, S. 84 ff.

Bringt außer der Feststellung, daß Luther nicht in Schleiz auf dem dortigen Fürstentage vom 4. Okt. 1529 gewesen, daß also die fraglichen Artikel, nicht, wie bisher angenommen, dort, sondern auf der Rückreise von Marburg nach dem 7. Okt. wahrscheinlich in Eisenach verfaßt worden sind, den Nachweis, daß der Gedanke, Artikel des Glaubens etc. als Grundlage für das beabsichtigte Bündnis aufzustellen, nicht von Sachsen, sondern von dem Markgrafen Georg von Brandenburg ausgegangen ist, der damals nichts Geringeres anstrebte, als die Annahme eines einheitlichen Bekenntnisses und einer einheitlichen Kirchenordnung und die gleichmäßige Regulierung aller auf die Jurisdiction, die Pfarrkirchen, die Stifte und Klöster bezüglichen Fragen in allen Gebieten, die dem Bündnis der Evangelischen beitreten wollten. In derselben Festschrift behandelt S. 193 ff.

H. von Schubert, Bucers vermittelnde Thätigkeit in Augsburg im Sommer 1531 und publiziert aus dem Augsburger Stadtarchiv seine Ver-

söhnungspredigt vom 17. Juni 1531.

- \*Neustadt, Dr. Louis. Die ältesten Ansprüche der Hohenzollern auf Schlesien, Breslau 1896 (behandelt vor allem die Erwerbungen des Markgrafen Georg des Frommen von Brandenburg und die dadurch hervorgerufenen Verwickelungen, die auch auf seine kirchliche Stellung namentlich in den späteren Jahreu seines Lebens nicht ohne Einfluß waren).
- \*Grupp, Dr. Georg, fürstl. Öttingen-Wallensteinscher Bibliothekar. Öttingische Regesten, 1. Heft 1140—1279. Nördlingen, Th. Reischle, 52 S. gr. 8°, 1,50.

Diese Regesten beziehen sich auf "die Verhältnisse der Öttinger Grafen zu den Kaisern, den geistlichen Stiftern und ihren Vasallen", dagegen ist ihre Verwaltungs- und Regierungsthätigkeit ausgeschlossen. In der Form weicht der Herausgeber von der hergebrachten etwas ab, da er es im Interesse

der localgeschichtlichen Forschung, worin man ihm beistimmen kaun, Wert darauf legen mußte, etwas ausführlicher zu sein, namentlich in der Wiedergabe der Namen von Zeugen und sonstiger lokal geschichtlich wichtiger Dinge.

\*Albrecht, Otto, Die evangelische Gemeinde Miltenberg und ihr erster Prediger. Halle a.S. 1896.

Die demnächst zur Ausgabe gelangende kleine Schrift (Nr. XXVIII der Schriften für das deutsche Volk, herausgegeben vom Verein für Reformationsgesch.) enthält eine treffliche quellenmäßige Darstellung der Märtyrergeschichte der kurze Zeit beinahe ganz evangelischen Gemeinde Miltenberg und ihres Geistlichen Joh. Draconites von Carlstadt, der 1523 von Miltenberg flüchten mußte, worauf dann bald die Vernichtung des evangelischen Christentums durch Gewaltmittel eintrat.

- Stark, K. Fr., Pfarrer in Sternheim bei Memmingen, Geschichte der evang.-luth. Landgemeinden, der evangelischen Gemeinde Mindelheim und der reformirten Gemeinden im Capitel Memmingen, in Verbindung mit fast sämtlichen Geistlichen der Landgemeinen zum Besten der Landdiakonie herausgegeben. Memmingen. Im Selbstverlag des Vereins für Landdiakonie 1894. 104 S.
- Ders., Die Reformation im unteren Allgäu, in Memmingen und dessen Umgebung. Halle a.S. 1895. Commissionsverlag von Max Niemeyer. 56 S.

(Eine in gutem Sinne populär gehaltene, kurze Reformationsgeschichte jener Gegend, in den Schriften für das deutsche Volk, herausgegeben vom Verein für Reformationgeschichte.)

- Weber, Dr. Heinrich, Das Bistum und Erzbistum Bamberg, seine Einteilung in alter und neuer Zeit und seine Patronatsverhältnisse. Nebst einer Beilage über die Vikarien und Benefizien am Domstift, quellenmäßig dargestellt. Bamberg 1895. Druck der Reindelschen Offizin. 310 S. 8. Mk. 2.—.
- Riezler, Sigmund, Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwickelung dargestellt. Stuttgart 1896. Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger. X und 340 S. 8. Mk. 6.—.

## Beiträge

zur

# bayerischen Kirchengeschichte

herausgegeben

von

D. Theodor Kolde,

ord. Prof. der Kirchengeschichte an der Universität Erlangen.

III. Band.



Erlangen 1897. Verlag von Fr. Junge.





## Inhalts-Verzeichnis des III. Bandes.

|                                                                     | Class.     | 1 5    | 120  |       |     | 1  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-------|-----|----|
| Otto Erhard, Johannes Schwanhausen, der Reformator Bambergs         | Seite<br>1 | 100    | 100  |       |     | 1  |
| Carl Mirbt, Aus Briefen von Adolf v. Harleß an Rudolf Wagner.       |            |        |      |       |     | 1  |
| 1853—1863                                                           | 24         |        |      |       | MI  |    |
| Th. Kolde, Ein evangelisch gewordener Weihbischof von Würz-         | 21         | -      |      | 21 5  |     | Ш  |
| burg                                                                | 49         |        |      |       |     | 1  |
| Zur Bibliographie                                                   | 52         | - 37.4 |      | an.   |     | m  |
| Otto Erhard, Johannes Schwanhausen, der Reformator Bambergs         | 32         | -23    |      |       |     | ш  |
| (Schluß)                                                            | 55         |        |      | ALC:  |     | Ш  |
| Th. Kolde, Drei Briefe aus der Reformationszeit                     | 74         | Mark . |      |       | FL3 | Ш  |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Fortsetzung)                    | 85         | 2623   |      |       |     |    |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der histori- | 92         | - 24   |      |       | A.  |    |
| schen Vereine in Bayern (Fortsetzung)                               | 92         |        |      |       | 131 | 1  |
| Zur Bibliographie                                                   | 100        | 7.5    |      | 4 1   | M   | 1  |
| Julius Ney, Der "Aufruhr des Pfarrers Georg Infantius in Speier"    | 103        | - 9    |      |       |     | N. |
| Th. Lauter, Aus der Zeit der Unterdrückung der evangelischen        |            |        |      |       |     | 1  |
| Religion im Herzogtum Sulzbach                                      | 122        |        |      |       |     |    |
| Braun, Zur Geschichte des Hans Ehinger von Memmingen                |            |        |      |       |     | 1  |
| L. Enders, Casp. Löner's Briefbuch (Schluß)                         |            |        |      |       |     |    |
| Zur Bibliographie                                                   |            | 7.00   |      |       |     | 1  |
| Chr. Jordan, Einiges von den Nürnberger Kirchenbüchern aus          |            |        |      |       |     |    |
| dem XVI. Jahrhundert                                                | 151        | 14.8   | KI . |       |     |    |
| Th. Kolde, Zur Reformationsgeschichte von Rothenburg o.d.T.         |            |        |      |       |     |    |
| Th. Kolde, Zur Geschichte des Gottesdienstes in Nürnberg.           |            | - 34   |      | 10    | MI  |    |
| Seckendorfiana                                                      |            | -733   |      |       | 1 1 |    |
| Zur Bibliographie                                                   |            |        |      |       | 11  |    |
| H. v. Schubert, Der Streit über die Lauterkeit der Nürnbergischen   |            | 10.74  |      |       | 111 |    |
| Ceremonien in der Mitte des 18. Jahrhunderts                        | 197        | 1      |      |       |     |    |
| Fr. Braun, Zur Geschichte des Augustinerinnenklosters in Mem-       |            |        |      | WP. A | 1 1 |    |
| mingen                                                              | 227        | 104    | N    |       |     | ٠, |
|                                                                     |            | 1      |      |       |     |    |
|                                                                     |            |        |      |       |     |    |



großen den Dingen ihren Lauf. Hutten und Crotus Rubianus trafen sich noch 1520 an seinem Hof<sup>1</sup>). Johann von Schwarzenberg, ein durchaus evangelisch gerichteter Mann, behielt sein einflussreiches Hofmeisteramt. Der Hofkaplan Burkhard und der Vikarius Zertlin machten aus ihren reformatorischen Neigungen so wenig ein Hehl als verschiedene Domherren, von denen hier nur der Domdechant Andreas Fuchs genannt sei. Der Bischof mag diese Männer um ihrer Bildung und um ihrer Verdienste willen geschätzt haben, die sie sich um sein Land oder in ihrem engeren Wirkungskreis erworben hatten, ihre unkirchliche Haltung sah er ihnen deswegen nach. So treffen wir unter ihm auch den Mann in reger Thätigkeit, welcher sich durch seine entschiedene, ebenso tiefgegründete als erfolgreiche Predigt, mit der er Adel, Bürgerschaft und die besitzlose Masse für die Sache des Evangeliums gewann, ein Recht auf den Namen eines Reformators von Bamberg erworben hat.

Johannes Schwanhausen stammt aus Ebern in Unterfranken, wie sein Eintrag in das Album der Universität Wittenberg beweist. Diese bezog er gleich nach ihrer Gründung durch Friedrich den Weisen im Jahre 1502 und studierte dort zusammen mit einem Nik. Amsdorf, G. Brück und G. Spalatin<sup>2</sup>). Jedenfalls wurde er schon damals für die in Wittenberg herrschende Richtung eines verständigen Humanismus gewonnen. Wir wissen nicht, wie alt er die Hochschule in Wittenberg bezog, auch nicht, wann er in Bamberg eine Verwendung im geistlichen Amte fand. Doch ist es wahrscheinlich, daß er 1502 nicht über 25 Jahre alt war. Wir wissen auch nicht, seit wann Schwanhausen für die Sache der Reformation, wie Luther sie verfocht, gewonnen war und selber in die Reihen der Kämpfer eintrat. Jedenfalls wurde seinem Wirken nach dieser Seite hin nichts in den Weg gelegt, so lange der Humanismus am Bamberger Hof den Ton angab, nach welchem das Bistum regiert wurde.

<sup>1)</sup> Leitschuh, a. a. O. S. 16.

<sup>2)</sup> Vgl. Alb. Acad. Viteberg. von 1502—1540 ed. C. E. Förstemann. Lips. 1841. S. 6: "Joannes Schwanhawsen de ebern. Ebern ist ein Städtchen im Bistum Würzburg.

Dies änderte sich völlig, als am 18. Juni 1522¹) an Stelle des im Mai verstorbenen Georg ein weichherziger aber beschränkter und durchaus unselbständiger Mann, Weigand von Redwitz, zum Bischof gewählt wurde. Er war das Muster eines gehorsamen Sohnes der römischen Kirche, aber weit davon entfernt, seinen Grundsätzen in einem kräftigen Handeln den Ausdruck zu geben, der ihnen allein zur Herrschaft in seiner Umgebung und bei seinen Unterthanen hätte ve helfen können. Er war mehr ein Mensch des Gefühls als ein Mann der That. Zum Herrscher fehlte ihm die nötige Rücksichtslosigkeit, auch der nötige Weitblick und die nötige Weisheit.

Weigand war ein entschiedener Feind der kirchlichen Neuerungen. Aber er fand Freunde derselben in einflussreichen Stellungen vor und wagte nicht, sie aus denselben ohne weiteres zu verdrängen. Nur dann und wann sehen wir ihn aus eigener Initiative einen Vorstoß gegen die Position der Reformationspartei machen, meist figuriert er als Werkzeug des römischen Teiles seiner Kapitalherren, bei denen der Kampf gegen Reformen in evangelischem Sinn einem Kampf pro domo in nächstliegender Bedeutung gleich kam.

Vom Domkapitel, das seiner Majorität nach konservativ gesinnt war, gingen auch meistens die Angriffe auf den kühnen Verlechter der "neuen" Lehre aus.

Wir treffen Schwanhausen als Prediger und Kustos<sup>2</sup>) am Stift St. Gangolf an, als Weigand die Regierung übernahm. Wenn er auch, wie es das Küsteramt öfter mit sich brachte, mit der Seelsorge unter den Kapitalsherren betraut war, so hatte er einen schweren Stand. Die Herren von St. Gangolf thaten sich durch Zuchtlosigkeit und Sittenlosigkeit hervor,

<sup>2)</sup> Der Custos oder Küster an einer Stiftskirche, wie hier an St. Gangolf, hatte die Seelsorge an derselben, und muste für eine würdige Feier der Gottesdienste und sonstige Bedürfnisse der Kirche sorgen. Derselbe war entweder ein Kanonikus des betreffenden Stiftes oder ein nicht zum Stift gehöriger Curat. Vgl. den Artikel Custos I in Wetzer und Welte's Kirchen lexikon. 2. Aufl. 1884. 3. Bd. S. 1262 f.



<sup>1)</sup> S. Rezeßbuch des Domkapitels zu Bamberg Nr. 3 (1519-1530) Bl. 112 im Kgl. Kreisarchiv zu Bamberg (Mittwoch nach Viti vigilia corporis Christi).



wie uns die Sitzungsprotokolle des Domkapitals verraten<sup>1</sup>). Es ist um deswillen leicht zu begreifen, daß sich der Unwille des niederen Volkes, das in den Muntäten<sup>2</sup>) zu St. Gangolf wohnte. in allerlei feindseligkeiten gegen die wohllebenden Stiftsherrn Luft machte. Schon Dienstag nach Agapiti (19. August) 1522 beschwerten sich der Dechant und andre verordnete Herrn vom Kapitel St. Gangolf: "daß ihnen am vergangenen Sonntag die Höfe fast aufgestoßen wären" und klagten, dies sei auch für die Zukunft ernstlich zu befürchten<sup>3</sup>). Die armen Muntätenbewohner, welche sich durch die Verweltlichung und das sittenlose Leben der geistlichen Herrn zu St. Gangolf bis zum Hausfriedensbruch reizen ließen, plünderten 3 Jahre später die Höfe der üppigen Nachbarn. Auch da noch blieben sie aber Freunde Schwanhausens, der ihnen schon früher durch sein sittenstrenges Leben, durch seine packenden Predigten und durch sein warmes Eintreten für die Armen volle Achtung abgewonnen hatte.

Gerade unter dem Handwerker- und Arbeiter-Volk bildete sich allmählich ein Anhang des Küsters, der nicht nur seiner Predigt des praktischen Christentums, sondern auch der des reinen Evangeliums von der Gerechtigkeit durch den Glauben aus Gnaden lauschte. Wenn er predigte, so konnte sein Kirchlein die Menge der Hörer nicht fassen. Von ihm fühlte sich

<sup>1)</sup> z. B. 1525 Dienstag vigilia cathedra Petri (21. 2. 25): »Etliche Priester zu St. Gangolf werden ermahnt, sich forthin solcher unordentlicher Handlung mit Weibern zu enthalten« od. 1528, Dienstag nach exaltationis crucem (15. 9. 28): »Den Herrn zu St. Gangolf soll gesagt werden, Herrn Gilgen Enzenauer wieder zu restituieren ad vocem capitularem, oder sie auch alle ihre Mägde von ihnen zu thun.«

<sup>2)</sup> Muntät von immunitas, abgesteckter und gefreiter Raum, Freiung. In Bamberg bildeten die alten Immunitäten die äußeren Vorstädte. Das Stift St. Gangolf, 1063 von dem Bischof Günther errichtet, erhielt 1148 durch Bischof Eberhard II die Immunitätsrechte, welche ihm und seinen Lehensleuten dem Bischof und den andern Bürgern der Stadt gegenüber eine wertvolle Ausnahmestellung einräumten, Freiheit von Abgaben, Asylrecht usw. Vgl. B. Pfeufer, Beiträge zu Bambergs Geschichte, Bamb. 1792. S. 91 ff. Infolgedessen siedelte sich hier eine Menge von Leuten an, die eine Abneigung hatten, bürgerliche Lasten zu tragen, die aber trotz oder gerade wegen ihrer Freiheiten einen Herd der Unzufriedenheit und Begehrlichkeit bildeten.

<sup>3)</sup> Rezeßbuch a. a. O. Bl. 121 a.

das Volk verstanden, ihn, den volkstümlichen Redner verstand es wiederum. Verknüpften ihn doch auch verwandschaftliche Bande mit den Handwerkerkreisen. Schwanhausens Schwester war mit einem Bürger im Zinkenwörth, Heinz Drechsler, einem Freund des Baders Hans Hartlieb verheiratet<sup>1</sup>). Schwanhausen selber hatte dem Maler Paul Lautensack, der in Bamberg eine Hauptmannschaft verwaltete, ein Kind aus der Taufe gehoben<sup>2</sup>). Daß aber auch unter den Vornehmen seine Anhänger zu finden waren, beweist, daß er sich in seinen gedruckten Schriften auch an die "lieben Herren" wendet, als an seine Gönner<sup>3</sup>).

Er war vor allem ein Freund des Volkes, weil er sah, wie ihm Wahrheit und Recht vorenthalten wurden, die Wahrheit von der Gnade Jesu Christi und das Recht der Kinder Gottes. Dies konnte ihn zu heiligem Zorn entslammen, daß er die geistlichen Machthaber in heftigen Worten angriff. Er that es nicht, um dem Volk zu schmeicheln, hatte er doch nichts von ihm zu erwarten, die Hofluft war stärker als die aura popularis, und sie war ihm zuwider. Er setzte durch sein kühnes Wahrheitszeugnis seine Existenz aufs Spiel, war er doch Custos von Bischofs- und Kapitels-Gnaden, — dennoch stellte er sich voll und ganz in den Dienst der Wahrheit, die ihn Gott hatte selbst erkennen lassen.

Am Mittwoch nach Reminiscere, 4. März 1523, beschäftigten sich die Herren vom Domkapitel zum erstenmal in einer Sitzung mit dem Küster von St. Gangolf, der ihrem Ansehen durch seine ungeschminkten, offenen Predigten gefährlich zu werden begann. Man beschloß, seine Handlung dem Bischof anzuzeigen und darum zu bitten, er möge "Einsehens haben, fernerem Unrat vorzukommen")". Der Verklagte wird mit einem Verweis durchgekommen sein.



<sup>1)</sup> Bamberger Bauernkriegsakten im Archiv zu Bamberg. Faszikel I, 139, wo sich Hartliebs Urgicht findet (hier Artikel 46.)

<sup>2)</sup> Vgl. Schwanhausens Sendschreiben an Lautensack aus dem Jahre 1528, wo er ihn als seinen egünstigen lieben gefattere anredet.

<sup>3)</sup> Vgl. z. B. Schwanhausens Trostbrief vom Jahr 1525, wo er sich bei ihnen wegen seiner Nachgiebigkeit gegen die weltliche Gewalt entschuldigt.

<sup>4)</sup> Rezessbuch a. a. O. Bl. 100 b.



Daß er sich dadurch nicht im Geringsten einschüchtern ließ, beweist seine Predigt vom Allerheiligentag dieses Jahres, die von Erlinger in Bamberg gedruckt, auf uns gekommen ist¹). Sie zeigt uns die klare evangelische Erkenntnis Schwanhausens, der die Unfreiheit des natürlichen Willens, die Rechtfertigung allein durch den Glauben an Christum und die Notwendigkeit guter Werke als der Früchte eines dankbaren Herzens, das Gott liebt, ebenso entschieden lehrt, als er dem wertlosen Heiligenkult und Zeremoniendienst gegenüber ernstliche Fürsorge für die Armen zur Pflicht macht.

Er sucht, um näher auf die Predigt einzugehen, die um ihrer schlichten Einfalt und zu Herzen gehenden Wärme willen heute noch der Erbauung dienen kann, die Gemeine von der unbiblischen Verehrung der verstorbenen Heiligen zur Fürsorge für die lebenden Heiligen, das heißt für die armen und kranken Christen zu führen, indem er zuerst nachweist, daß in der Schrift unter den Heiligen die lebenden Christen zu verstehen seien. An 1. Kor. 16 anknüpfend fragt er: "Wem hat Paulus Steuer gesammelt? den Ölgötzen in der Kirchen, oder den toten Heiligen? Eigentlich nein, denn sie bedürfen keiner, sondern den Armen. Aber Gott erbarms, der lebendigen Heiligen achten wir nicht, denn es hat keinen Schein vor den Menschen, wir wollen allein auf die Toten sehen." Er macht sich dann selbst den Einwurf: "Sprichst du nun, ich predige stets und allewege: alle Menschen seien Sünder, und alles ihr Thun sei Sünde, und alle ihre guten Werke seien unrein; aber heute sage ich, die Menschen seien heilig. Lieber Mensch, du darfst das zu mir nicht sagen, sag es zu Gott, zu den Propheten und Aposteln, die das geschrieben und gepredigt haben." Es müsse gesagt werden "daß ein christgläubiger Mensch ein Heiliger und ein Sünder sei": Beides könne neben einander stehen, wie auch der Geist und das Fleisch in einem Menschen

Diese Predigt findet sich auch bei Heller, Reformationsgeschichte, Beilage IV, S. 158 ff. abgedruckt.

Stücke daraus bringt auch E. Engelhardt, Ehrengedächtnis der Reformation in Franken. Nürnberg 1869. S. 23-27.

<sup>1)</sup> Ein Sermon geprediget durch Ioannem Schwanhausen, Custor auf sant Gangolffs Stifft zu Bamberg. Anno 1523 an dem 22. Sonntag nach Trinitatis, an aller heyligen tag.

bei einander seien. Es gebe zweierlei Sünder. "Die ersten das sind die Gläubigen, die sind Sünder und auch heilig, die andern die Ungläubigen und Verdammten". Wie das Eisen glühend gemacht werden könne und doch Eisen bleibe, so mache Gott die Sünder heilig, "nicht daß sie nicht mehr Sünder sind, sondern bleiben Sünder, denn es bleibt noch viel Lust und Begier in dem Menschen, damit er zu streiten und zu fechten hat, auch nicht allezeit Gott liebe, lobt und preist, oder betet in dem Geist, wie er schuldig ist zu thun, und ander viel Sünd, darin Gott allezeit Gnad und Barmherzigkeit erzeigen muß. verzeihen und nachlassen; und ist kein Augenblick, darinnen wir nicht schuldig sind, zu bitten um Vergebung der Sünd." Er verurteilt dann die hergebrachte Werkgerechtigkeit. "Unsere hochgelehrten, heiligen geistlichen Väter bedürfen keiner Nachlassung, sprechen öffentlich und geben vor, sie hielten die Gebote Gottes. Was begehre Gott anderes von uns, als daß seine Gebote gehalten würden? Wer die halte, der habe Gott schon bezahlt, bedürfe keiner Nachlassung. Es ist auch nicht genug, daß sie solches allein in den Winkeln reden, sondern sie schreien und predigen öffentlich auf dem Predigtstuhl dem armen gemeinen Volk, daß sie lehren, sprechen und sagen wider alle Schrift: Die Menschen haben ihren freien eigenen Willen, und können gutes oder böses thun, und die Seligkeit stehe bei ihnen. O weh der großen Plag und Zorn Gottes über uns! Was thun diese Prediger, als daß sie eitel Gleißner, Heuchler und Götter aus den Menschen wollen machen, die dann den Himmel darnach puchen (plündern, stürmen) wollen mit ihren Werken." Damit nun ein Sünder geheiligt werde, "so kommt Gott uns entgegen, aus Gnaden, ohne all Verdienst, verheißt uns Gnade, setzt uns seinen Sohn vor, beut uns den an und spricht: Siehe, das ist mein Sohn, den gib ich dir, das Kind soll dein sein. Nimmst du den an, so sollst Du mir ein lieber Freund sein, und alle Schuld nachgelassen. Jes. 11." "Ist er uns geboren und gegeben, so muß er ja unser sein, und ich muß ihn annehmen als den meinen. Wenn ich diese Gabe von Gott nicht annehme, so bleibe ich in dem Zorn Gottes und bin ein Kind der ewigen Verdammnis, ob ich gleich die Werke aller Heiligen im Himmel thäte."





Schon Adam habe der Verheißung Gottes an den Weibessamen, Gen. 3., getraut und sei so wieder Gottes Freund geworden, wie auch alle Nachfolger Adams ihre Hoffnung und ihren Glauben auf den Weibessamen gesetzt hätten "er werde sie erlösen, so daß also von Anbeginn der Welt alle Menschen durch Christum selig geworden sind, die ihn angenommen haben und gefaßt in einem rechten Glauben als ihren Seligmacher." Mit Christo hat uns Gott alles geschenkt, "das des Sohnes ist, wie: daß er ein Kind Gottes ist, ein Erbe Gottes, heilig, fromm und gerecht, Gott angenehm." "Denn wie zwei eheliche Gemahle ein gemeinsames Gut haben, keines etwas eigens, also auch Christus ein Gespons seiner Gläubigen, haben ein gemeinsames Gut; also daß durch den Glauben an ihn unsere Sünde sein, und seine Heiligkeit unser ist." "Daraus folgt, daß ein rechter Christ das darf sagen, er sei heilig." "Denn wenn ein Christenmensch verleugnete und spräche, er wäre nicht heilig, so hätte er Christum und den Glauben verleugnet. Er muß die Heiligkeit Christi als sein eigen bekennen, wie seinen eignen Leib und Seele." "Also ein Christ soll sich nichts lassen hindern, keine Sünden, wie groß sie seien, keinen Teufel, auch nicht den Tod oder die Hölle; ehe er diese Heiligkeit verleugnen sollt, eher sollte er Leib und Leben lassen."

So entschieden predigte Schwanhausen die Rechtfertigung durch den Glauben. Daß er darüber die Heiligung in guten Werken nicht vergaß, zeigt er uns, wenn er im Verlauf derselben Predigt weiter sagt: "So sprichst du nun, so dem also ist, daß ich in Christo hab allen Reichtum, Vergebung aller Sünden und bin des ewigen Lebens gewiß, was bedarf ich denn guter Werke, ich laß mich genügen und will nicht mehr wirken. Höre du grober unverständiger Mensch, urteile bei dir selbst, was du sagst, ob es recht sei. Wenn dich nun ein guter Freund erlöst aus einer schweren Gefangenschaft, darin du auf den Tod gefangen lägest, er heilete dir alle deine tötlichen Wunden und setzte dich dazu in all sein Gut, was

wolltest du dazu sagen? Wolltest du sprechen, ich habe nun genug, und was ich haben soll. Ich will den, der mir geholfen hat, nicht loben, auch will ich ihm nicht danken, auch will ich ihm nichts zu lieb thun u. s. w. Würde dein Freund auch ein Wohlgefallen darüber haben?" Das heutige Evangel. vom unbarmherzigen Knecht lehre uns vielmehr, daß wir für empfangene Wohlthaten Gottes unseren Nächsten lieben sollen, "denn wo solche Liebe nicht folgt, da ist eigentlich noch kein rechter Glaube, denn der Glaube bringt mit sich den heiligen Geist, wie Christus verheißt Joh. 7: wer an mich glaubet, wie die Schrift sagt, von des Leib werden fließen Fluß des lebendigen Wassers . . . . " "Und wo der Geist ist, da ist Liebe, wo Liebe ist, da ist auch Werk, von diesen allen kann keines ohne das andre sein." "Möchtest du nun sagen, ei, so will ich glauben, so habe ich es alles, ja, wenn du es von dir selber könntest. Wir können aber nicht, sondern es muß demütig von Gott gebeten sein und erwartet, wie die allgemeine christliche Kirche sagt und bittet: wir bitten den heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, denn es ist ja eitel Gottes Gab aus Gnaden, ohne Verdienst." Hiezu führt er Eph. 2, 8 f.; u. Gal. 2, 21 und Röm. 11, 6 nach Luthers Übersetzung an und fährt dann fort:

"Aber diese Sprüche alle sind nicht so stark, daß sie unserer blinden Führer einen bewegen könnten. Sie sagen und predigen, das Leiden Christi sei genug, viele Welten zu erlösen, und wiederum sagen sie, es sei nicht genug, einen Menschen zu erlösen, er müsse seine Werke dazu thun. Weiter sprechen sie, sie verwärfen die Gnade nicht, sondern setzten die Werke hinzu. Ach Gott vom Himmel, welche Gotteslästerung ist das! Was sollen Sprener bei dem edlen Weitzen, was soll Wasser unter dem Wein, der Schaum unter dem Silber, unsre befleckten unreinen Werke bei der edlen Gnaden Gottes? Heißt das die Gnade Gottes nicht geschmähet und geschmälert, auch das Sterben und das Blut Christi nicht genugsam erkannt, sondern geschmäht und geschent, so sag mir eines was doch schenten und schmähen heißt?" "Durch den Glauben macht Gott und pflanzt einen guten Baum, das ist, einen guten, frommen, gerechten Menschen, geschickt zu tragen gute Frucht, das ist, gute Werke zu thun." - Wie wenig er noch von Zeremonien

hält, zeigt der Schluss dieser Predigt, zu welchem er nun übergeht. "Wir haben viel Wesens mit Kirchen, Meßgewändern, Kelchen u. s. w. und mit vielen andern Dingen zu weihen und zu heiligen, verbieten darnach den Menschen, daß sie es nicht anrühren, erdichten von uns selbst eine Sünde, wenn es geschieht. Aber kein heiligeres Ding ist auf Erden, als ein Christ, der die Heiligkeit Christi hat und ist ein Tempel Gottes des heiligen Geistes, geweiht mit dem Blute Christi, das sind die lebendigen Heiligen auf Erden."

"Von den toten Heiligen aber, die nun in Christo leben, hat uns Gott nichts befohlen, er will auch nicht, daß wir uns mit ihnen bekümmern sollen, sondern wir sollen Achtung auf die Lebendigen haben. Aber wir närrischen Menschen verkehren alle Dinge, wollen den Toten dienen und der Lebendigen vergessen, tragen den Toten zu Gold, Silber, Edelgestein, Kleinode, Küh, Säu, Hühner, Gäns, Käs, Brot, Salz, Schmalz u. s. w., bauen ihnen große steinerne Häuser, und alles, was sie auf Erden verschmäht und verachtet haben, als sie es bedurften. Das wollen wir ihnen jetzund geben, so sie es nicht bedürfen oder nehmen könnten; könnten sich auch nicht dessen wehren, wie sie auf Erden gethan haben. Sind wir nicht Narren, daß wir solche Dinge an einen Stein oder an ein Holz hängen, oder Essen vor dasselbe setzen, wie die Heiden?

"Die Armen aber, die solcher Dinge bedürftig sind, lassen wir sitzen ohne Häuser, Frost, Hunger, Durst, Krankheit und alles Übel leiden, helfen denen nicht. Wir berauben die lebendigen und begaben die toten." Aus Liebe und aus Gottes Gebot seien wir schuldig, unsern Nächsten zu helfen. "Denn so wir Gott selber etwas wollten geben und unsern Nächsten lassen sitzen und Not leiden, das wäre eitel Raubgut. Wir erzürnten Gott mehr damit, als wir Gutes thäten. So wir aber rechte Christen wären, ehe wir die Armen Not leiden ließen, verkauften wir Monstranzen, Kelche, Kirchen und Meßgewänder, wie die heiligen zwölf Boten behülfen uns einstweilen, wie wir könnten, damit den Armen geholfen würde!"

An Klarheit und durchgreifender, fast möchte man sagen, radikaler Entschiedenheit, ließen des Küsters Predigten, wie die Auszüge aus dieser ältesten, die uns bekannt ist, zeigen, nichts zu wünschen übrig. Sie waren nicht nur Reden, sie waren "Handlungen", die die Domherren nicht ohne Grund "ferneren Unrat" wittern ließen.

Fing es doch auch schon anderer Orten im Land an lebendig zu werden, so in Staffelstein, wo selbst die bischöflichen Beamten sich "lutherische Handlungen" zu Schulden kommen ließen¹), so in Zeill²), in Hallstadt, Forchheim und anderwärts. Schon that man Wittenberg um seiner Ketzereien in den Bann und verbot den Besuch der gefährlichen Hochschule. Im Volk wurden die Flugschriften mit reformatorischem Inhalt eifrig gelesen, es sang die neuen Lieder ohne die bischöfliche Erlaubnis dafür einzuholen, ja es kam vor, dass Prediger, die ihre alte Weisheit dem Volk vortrugen, von diesem in ihren Vorträgen unterbrochen wurden. Gegen solche Störungen der Gottesdienste erließ der Bischof strenge Befehle, richtete aber wenig damit aus.

Daß Schwanhausen sich durch Drohungen nicht abschrecken ließ, den Weg, den ihn sein Gewissen gehen hieß, weiter zu verfolgen, zeigt uns die andere Predigt, welche von ihm erhalten ist. Sie wurde am 7. Februar 1524 gehalten und erschien 3) im gleichen Jahre noch in 2 Ausgaben bei G. Erlinger 4).

Er bekämpft darin besonders die falsche Werkgerechtigkeit und die Anmaßungen der Päpste, Bischöfe, Geistlichen und Ordensleute, deren Ansprüchen er die allein maßgebende Autorität des Wortes Gottes gegenüberstellt. Im 1. Teil derselben redet er nach dem Sonntagsevangelium vom Weinberge Christi, unter welchem er "nichts anderes, denn das auserwählt, christgläubig Volk, die einen rechten Glauben haben" verstanden wissen will. So viel frommer Menschen von Anfang bis zum

<sup>4)</sup> Über ihn vgl. J. Heller, Leben Georg Erlinger's Buchdruckers und Formenschneiders zu Bamberg. 1837.



<sup>1)</sup> Rezeßbuch a. a O. Bl 288 b und 164.

<sup>2)</sup> ebd. Bl. 228 f.

<sup>3)</sup> Ain Sermon geprediget durch Johannem Schwanhawsen, Custor auf sant Gangolffs stifft zu Bamberg, an dem Sontag der genant wirt der Erst inn der verbotten zeyt. Anno 1524.

Josef Heller hat auch diese Predigt in seiner Reformationsgeschichte des ehemaligen Bistums Bamberg abgedruckt. Beilage VI, S. 181.

Vgl. auch Engelhardt, a. a. O. S. 31-34, wo sich Proben daraus finden.

Ende der Welt sein werden, gehören Zweige zu diesem Weinberge. Damit stellt er sich in entschiedenen Gegensatz zur römischen Lehre von der Kirche und beweist dies auch, wenn er fortfährt: "Dieser Weinberg hat keinen Herrn, denn allein Gott, der will allein Herr und Pflanzer sein dieses Weinbergs." So wenig ein Fechser oder Weinreben sich selber pflanze, und von sich selber Frucht bringe, so wenig könne ein Mensch aus eignen Kräften fromm oder gerecht werden, oder gute Werke thun. Bringt die Rebe keine Frucht, so ist sie eine unnütze, welche von dem Stock keinen Saft empfängt und in Wahrheit nicht des Stockes Rebe heißen darf. Christus habe die Apostel zu Arbeitern in diesen Weinberg berufen. Als solche sollen sie die Herde Christi weiden. Die Herde ist Christi Eigentum. "Wiewohl nun etliche Päpste, Bischöfe und Pfarrherrn haben sich freventlich unterstanden der Schäflein als ihr eigen, haben geschrieben und gesagt, es sind unsere oder meine Schäflein, denen wollen wir antworten mit dem heiligen Propheten David im 78. Psalm: "Herr Gott, wir sind dein Volk und die Schäflein deiner Weide . . . . Darum, wer uns das Wort Gottes predigt, den wollen wir hören als Gott selbst, und als die Stimme unseres Hirten, und wenn es gleich ein Esel wäre, ein Bileamsesel, und wer uns das nicht predigt, den wollen wir meiden als einen Dieb und Mörder." Was aber Jesus von den Pflegern des Weinbergs sage, sist ein erschrecklich Exempel allen Obersten, daß Niemand diesem Weinberg schädlicher ist und Niemand ihn mehr verwüstet, denn allein die, denen er befohlen ist, zu bauen." Sie wollen selber die Nutzung davon empfangen und stossen darum Christum aus dem Weinberg, "und setzen sich selbst an seine Stelle, sprechen darnach, sie seien Statthalter Christi". Auf diese falschen Hirten wendet er dann Jer. 12 an: "Die Hirten haben keinen Verstand, sie sind alle abgewichen auf Irrwege, ein jeglicher trachet auf seinen Geiz, vom meisten an bis auf den mindesten, kommt und lasst uns Wein trinken und lasst uns voll werden." Als Christus den Hohenpriestern das Gleichnis vom Weinberg predigte, beschlossen sie, ihn zu töten, "darum lasse sich Niemand verwundern, ob zu unsern Zeiten dergleichen geschehe."

Wer den Lohn empfangen soll, muss vorher im Weinberg sein, er muss eingepflanzt sein in den rechten Weinstock Christus durch einen rechten Glauben an ihn, welcher Glaube aus ihm einen gerechten und frommen Menschen macht. Der Lohn kommt nicht aus Verdienst, sondern aus Verheißung, sonst hätte der Herr des Weinberges Unrecht damit gethan, daß er dem letzten eben so viel gegeben hat, als dem ersten. "Es ist eine erdichtete und erlogene Lehre, daß man sagt, Gott belohne den Menschen zum ewigen Leben nach seinem Verdienst, steht auch in der Schrift nicht, denn sollte Gott nach unserem Verdienst lohnen, so wäre er uns nichts schuldig als die Hölle."

Gegen den Cölibat und das Mönchtum wendet er sich dann in folgenden Worten: "Es streitet auch dies Evangehum nicht wenig wider die, so besondere Krönlein im Himmel erdacht haben, als nämlich den Jungfrauen, und anderen Ständen der Menschen, denn das Evangelium macht alles gleich, die letzten mit den ersten, gibt gleichen Lohn, ist alles ein Groschen." Gott habe wenig Acht auf die äußeren Werke, Christus sei nicht betteln gegangen. Er heiße auch den reichen Jüngling nicht betteln gehen, sondern er solle den Armen geben. Das Herz solle nicht an den zeitlichen Gütern haften, das heiße dann, verlassen, was wir haben. Er verbiete auch Luc. 10 seinen Jüngern: Ihr sollt nicht von einem Haus zum andern gehen, "und sind also alle Stände, die auf Betteln angefangen sind, wider Gott und sein göttliches Wort. Gott hat allen Menschen eine gemeine Regel gegeben. Gen. 3: Im Schweiss deines Angesichts sollst du dein Brot essen. "Aus diesem könnt ihr nun klar verstehen, daß nichts auf ihm hat, ein weißes, schwarzes, oder ein großes Kleid anziehen, auswendig sich bücken, neigen, knieen, sich beschweren lassen, oder nicht, einen Riemen oder Strick umgürten, sondern allein ein sanftmütiger und williger Geist gefällt Gott wohl." Die Armen und Kranken aber solle man durch Liebesgaben, Hilfe und Rat ver dem Bettelleben bewahren.

In der Erklärung der Epistel kommt er auf 1. Kor. 6, 3, führt zu dessen Verdeutlichung 12, 8-10, an und setzt beides gleich: über die Engel richten und Geister unterscheiden, es "bestehe am allermeisten in dem, dass wir Achtung sollen



haben, was man uns predige oder lehre und bei uns selbst richten, ob es das Wort Gottes sei oder nicht, und ob ich ihm glauben soll oder nicht, denn Gott wird nicht fragen am jüngsten Tag, was hat man Dir gepredigt, wer sind Deine Obersten gewesen, sondern, was hast Du geglaubt . . . . es würde dich nichts helfen, ob dir gleich ein Prediger seine Seele, Rock oder Mantel zum Pfand gesetzt hätte."

Er kommt dann auf den Antichrist zu sprechen, von dem er sagt: "hat nun der Entchrist zu der Apostel Zeit angefangen, zu regieren, wer wollte denn nicht sagen, daß er jetzund am End der Welt mit Gewalt regiere, dieweil menschliche Lehre, Gesetz und neu erdichtete Werke so gewaltiglich über die Lehre Christi erhoben sind, und etliche Hochgelehrte (wie sie meinen) Christum Jesum am aller meisten schenten und schmähen, seine Lehre auslösen, sprechen: der Papst, die Kardinäle und Bischöse haben Gewalt über die Schrift, verstoßen also Gott und Christum aus seinem Reich, womit sie ihnen einen Entchrist aufrichten, denn ein jeglicher der wider Christum ist, der ist der rechte Entchrist."

Noch sind etliche viel unverschänter, die predigen, man solle sich auf das Leiden Christi nicht verlassen, auch nicht auf die Gültigkeit und Barmherzigkeit Gottes, noch auf die heilige Schrift. O Herr in Ewigkeit, wie bist du so gütig, daß du solche Schmähung leiden kannst... Solche Lehrer... werden ewig verdammt, weisen uns von Gott zu den Kreaturen, sie wollen uns vielleicht lehren, wir sollen uns auf den Papst verlassen und auf die Kardinäle oder auf die weltlichen Fürsten."

Diesen scharfen Worten fügt er im Vertrauen auf seine gute Sache entschuldigend bei: "Nicht will ich das gesagt haben, jemanden damit zu schmähen, noch Herrn oder Fürsten dadurch verachtet zu haben, sondern allein die Geschrift zu erzählen und daß ein jeglicher weiß, was er hörn oder glauben soll, und bei ihm selbst urteile, was anzunehmen sei oder nicht, sein Vertrauen allein auf Gott und auf sein göttliches Wort setze, und auf nichts anderes." Das heiße, über die Engel richten und die Geister unterscheiden.

Das Wort Gottes gilt ihm als die vollkommene und unantastbare Norm des Glaubens und der Lehre. Darum klagt er: "Ach Gott vom Himmel, wollen denn unsere Obersten und Hochgelahrten nicht sehen und hören, wie die heiligen Apostel so fest gehalten haben über dem Wort Gottes und der Lehre Christi, dass demselbigen kein Zusatz gesehehe." "Christus selbst beruft sich auf die Schrift und will, daß man ihm darum glauben soll, dieweil die von ihm Zeugnis gibt." Joh. 5; 12; 7. "Darf nun Christus selbst sagen, er habe nichts Macht zu lehren, denn was ihm von Gott befohlen und geboten sei, die Lehre sei nicht sein, wehe nun allen denen, die sich unterstehen, mit Gewalt anders zu lehren und zu gebieten, denn im Wort Gottes und in der heiligen Schrift begriffen ist, denn sie sind eigentlich wider Christum und rechte Antichristen, darum nennt sie Christus Diebe und Mörder."

Einen willigen Geist, der Gott wohlgefällt, erlange man allein durch den Glauben an Christum, "so man uns das lauter Evangelium predigt". Niemand halte das Gesetz, er sei denn zuvor ein andrer Mensch geworden, von neuem geboren durch den heiligen Geist. In ihm geschehen dann die guten Werke, welche Gott belohne, "mehr inwendig als auswendig; denn das heißt nicht allein ein Werk, das man mit Händen oder Füßen oder andern Gliedern auswendig thut, sondern auch das, welches der Geist inwendig wirkt und thut". Joh. 6 heiße der Glaube auch ein Werk. "Das ist das rechte und vornehmlichste Werk, der Glaube, so wir in unsern Herzen ein geruhet Gewissen und Frieden mit Gott haben, zu ihm alles guten uns versehen, stillhalten, nicht hieher oder dorthin laufen und Gnad und Ablaß holen, sondern allein im Herzen zu Gott fliehen, ihn um Gnade bitten und fest glauben, er lasse uns nicht." Nach diesem Werke müssen alle andern gerichtet und auch belohnt werden. -

So griff der kühne Prediger die römische Position an dem Punkte an, wo ihre Stärke liegt, freilich auch zugleich ihre wundeste Stelle, die Sonderstellung des Episkopats und des Klerus, und schonte dabei weder alte Vorurtheile, noch Persönlichkeiten, die jene vertraten und von ihnen lebten. Was ihn aber zu dieser Angriffsstellung trieb, das waren keine persönlichen Gründe, setzte er doch seine sichere Stellung dabei aufs Spiel, sondern das rein sachliche Interesse für den

>





Ein Grund dafür, daß das Volk entschieden für den kühnen Prediger eintrat, ist, wie schon erwähnt, darin zu suchen, daß sich dieser warm der Armen annahm, wie aus seinen Predigten und aus seinem Trostbrief hervorgeht, in welchem er gegen den Schluß die Gläubigen ermahnt: "ich bitte euch meine lieben Brüder, ihr wollt euch eure Armen lassen befohlen sein. Wollt ihr (fott etwas geben, gebts den Armen".

Seinem Einfluß ist es mit aller Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben, daß um Ostern 1524 sich "etliche" unterstanden, in St. Gangolf "unter der Predigt mit dem Büchslein zu sammeln" und das gesammelte Geld als Almosen unter die Bedürftigen auszuteilen¹). Es war ohne Wissen und Willen des Bischofs geschehen. Das Kapitel brachte es in Erfahrung und beschloß am Montag nach Philippi und Jakobi, 2. Mai 1524, es diesem anzuzeigen und um Abstellung dieser Unsitte zu bitten. Die eigenwilligen Einsammler sollen gestraft werden. Die Sache selbst getraute man sich nicht zu unterdrücken, suchte sie vielmehr dadurch in die Hand zu bekommen, daß man von Bischofs und Kapitels wegen Leute abordnen wollte, welche das Almosen austeilen sollten. Auch im Dom, bei unser Frauen und bei St. Martin beschloß man, "Almosenstöcke" "aufzusetzen". Gegen Schwanhausen aber ging man nun entschiedener vor.

Wie schon erwähnt wurde, hatte er an den Pfarrern mancher kleineren Städte und Dörfer Gesinnungsgenossen, die wie er das Evangelium evangelisch verkündeten, so in Forchheim der

<sup>1)</sup> Rezeßbuch, a. a. O. Blatt 237 (b.)

Jörg Creutzer. Mag ihn das Volk falsch verstanden der hat er sich in seinen Predigten von der evan-Freiheit wirklich auf politisches Gebiet begeben, jedender Bischof in ihm einen Hauptschuldigen an dem der am Frohnleichnamstag, 26. Mai 15241) in Forchd Umgebung ausbrach. Die Bewegung, ein Vorspiel ernkrieg, war in 8 Tagen völlig beigelegt, Weigand in ihr die notwendige Folge, welche die Predigt der ehre" haben müsse, und wurde in dieser Ueberzeugung stärkt durch die Abmachungen auf dem Konvent in irg, den er durch seinen ihm gleichgesinnten, be-Weihbischof Andreas Hanlin beschickte. Kaum war t, das Hanlin in Weigands Namen gezeichnet hatte, m²), so klagte der Bischof bei seinem Kapitel ge-Küster von St. Gangolf, gegen den Pfarrer von , den von Memmelsdorf und andere, welche sich der ehre zugewendet hatten<sup>3</sup>). Er verlangte, daß diese zu einer sofortigen Visitation durch Andreas Hanlin, enerwähnten Geschäftsträger in Regensburg und einige on ihm selber dazu bestimmte Räte zusammengerufen damit man mit ihnen nach dem Abschied von Worms n könne. Das Kapitel stimmte dem Antrag zu, doch em Bischof zu erwägen, "das zuvor mit guter maß en werde, was man ihnen fürhalten und mit ihnen will." Die Vorsicht, welche das Kapitel dem Bischof il, mag durch die Erfahrung gezeitigt worden sein, Vertreter des Evangeliums, zumal Schwanhausen, nicht zu überführen waren. Schreibt doch ein gleichzeitiger einer Geschichte des Bauernkriegs zu Bamberg4) erem: "Wiewohl derselbige Prediger seiner Predigt

zeßbuch a. a. O. Bl. 243.

Strobel, Miscellaneen litterarischen Inhalts. 2. Samml. 1779
 148.

zeßbuch a. a. O. Dienstag nach Divis, apostolium, 19. Juli 1524,

gedruckt von Waldau in: Beitrag zur Geschichte des Bauernkriegs 1, besonders im Bistum Bamberg 1790; vgl. auch Heller, a. a. O. 112.

er bayer. Kirchengeschichte, III. 1.



halb zum öfternmal beschickt, mit ihm gehandelt, von solchem seinem vornehmen abzustehen, und sich in seiner Predigt der Ordnung der heiligen christlichen Kirche gemäß zu halten, so hat er doch seine Predigt allzeit dermaßen beschönt, verglimpft und sich erboten, das man verhoffte, er werde davon abstehen 1). " Auch diesmal scheint Schwanhausen das Verhör gut bestanden zu haben. Freilich waren seine Feinde darüber nichts weniger als befriedigt. Schon am 29. Juli beschäftigte sich das Kapitel in einer neuen Sitzung mit dem gefährlichen Gegner. Nochmals suchte man ihm auf gütlichem Wege beizukommen; vielleicht, daß er sich einschüchtern ließ, wenn der Bischof persönlich seinen ganzen Einfluß aufbot. So wurde denn beschlossen, Weigand habe den Kustos vor sich selbst zu fordern. Bei dieser persönlichen Zusammenkunft solle er ihm den Nürnberger Reichstagsabschied anzeigen und ihn ermahnen, sich demselben gemäß zu halten. Sollte jedoch Schwanhausen nicht nachgeben, so möge der Bischof etliche geistliche und andere gelehrte Räte zuziehen und in ihrem Beisein mit ihm verhandeln<sup>2</sup>). Zugleich wurde beschlossen, daß der Bischof dem Rat der Stadt den Reichstagsabschied anzeigen und ihn ermahnen sollte, zur Aufrechterhaltung solchen Abschieds ihm behilflich zu sein.

Es war das letzte Mal, daß die römisch gesinnte Majorität es gütlich versuchte, den Gegner zum Schweigen zu bringen, vor welchem sie am meisten Grund hatte, sich zu fürchten<sup>3</sup>).

Noch im Laufe dieses Jahres wurde Johann Schwanhausen seines Amtes entsetzt und aus der Stadt verwiesen. Infolge

<sup>1)</sup> Daß es nicht an Mißverständnissen fehlte, welche aus der Umdeutung grob sinnlicher Vorstellungen in der Sache völlig angemessene geistige Begriffe, die Schwanhausen übte, entstanden, zeigt der Vorwurf, den man ihm aus einer Predigt über Luk. 16, 19—31 machte, von dem er später sagt: "es erhub sich wohl ein solch Geschrei über mich, als hätte ich gepredigt, es wäre keine Hölle."

Vgl. seine Schrift: Vom Abendmahl Christi 1528.

<sup>2)</sup> Rezeßbuch a. a. O. Bl. 253 (b.)

<sup>3)</sup> L. Zeltner in seinem Leben Lautensacks urteilt S. 8 über Schwanhausens Wirksamkeit in Bamberg: caput efferebat et ardoris pro veritate laude celebrabatur atque etiam hoc nomine potissimum est desideratus (von den Nürnbergern).

ekanntschaft mit den einschlägigen Quellen hat davon eller in seiner Reformationsgeschichte, noch Jäck¹) in ahrbüchern, noch sonst ein Autor etwas berichtet. Immt an, daß Schwanhausen bis nach Beendigung des iegs in Bamberg geblieben sei²). Er und Jäck³) lassen ausen am 11. April 1525 in St. Gangolf predigen. Die r, daß dieser Irrtum in alle Bücher übergegangen ist, ch mit dem Bauernkrieg in Bamberg beschäftigen⁴). Vermutet, Schwanhausen sei aus Abscheu vor den les Bauernkrieges aus Bamberg gewichen, Engelhardt⁶) daß wir die Haltung des Reformators in den Bauernten nicht kennen.

gand hat sicher mit der Entsetzung des Küsters von ihr bis zum Schluß der Landtagsverhandlungen, welche en Ständen in entschieden reformatorischem Geiste urden, gewartet. Unzweifelhaft aber geht aus dem einer Kapitelssitzung vom Dienstag nach Leonardinber) 1524 hervor, daß um diese Zeit Schwanhausen und verbannt war. An diesem Tage beschloß nämlich el, es solle dem Bischof angezeigt werden, das Kapitel de davon bekommen, daß der Custor zu St. Gangolf amb hero soll kommen sein, mit bitt, hierin insehens zu haben"7), das heißt, ihn sofort wieder tadt zu verweisen 8). Es ist wahrscheinlich, daß der ne in Nürnberg Zuflucht suchte. Wenn Engelhardt<sup>9</sup>)

s, Bambergische Jahrbücher von 1741—1829. Bamberg 1829. er a. a. O. S. 96.

<sup>,</sup> Jahrbücher 1829, unter 1525.

a. B. Bensen, Geschichte des Bauernkriegs in Ostfranken, Ert, S. 377, Engelhardt, Ehrengedächtnis a. a. O. S. 34, u. a. icus, Geschichte der evangelischen Kirche in Bayern S. 17. elhardt, a. a. O. S. 35.

Bbuch a. a. O. Bl. 268.

f Albert Kluger, fürstbischöflicher Archivar in Bamberg von hat in seiner geschriebenen Geschichte des Bistums, die im kgl. Bamberg sich findet, im Jahre 1525 kurz vor Ausbruch des s folgende Bemerkung: "Inzwischen hatte er (Weigand) auch den St. Gangolf seines Amtes entsetzt und verjagt " engedächtnis a. a. O. S. 35.



Josef Heller nach schreibt: schon am Osterdienstag, den 18. April, finden wir ihn in Nürnberger Akten nach Nürnberg berufen, so ist das insoferne nicht richtig, als gerade um diese Zeit Schwanhausens Wirksamkeit in Nürnberg als Prediger an St. Katharina zu Ende gegangen sein muß, da er, wie unten zu erwähnen ist, im April nach Bamberg zurückberufen wurde. Nach Würfel<sup>1</sup>) war Wenzel Link vom 26. April 1524 an Prediger an St. Katharina und wurde vom 11. Dezember dieses Jahres an zum Prediger am neuen Spital verordnet. Dessen Nachfolger war der vertriebene Schwanhausen, nicht umgekehrt wie Heller<sup>2</sup>) annimmt. Wenn er mit Beginn des Jahres 1525 seine Stelle antrat, so war er etwas über 3 Monate in Nürnberg thätig, als ihm die Botschaft zukam, er solle wieder nach Bamberg zurückkehren<sup>3</sup>).

Jedenfalls im ersten Viertel des Jahres 1525 schrieb er aus der Fremde, das heißen die Schlußworte: "Geben in meinem Elend", den uns erhaltenen herrlichen Trostbrief an die verlassene evangelische Schaar in Bamberg<sup>4</sup>). Heller bringt einen wörtlichen Auszug davon in der 7. Beilage zu seiner Reformationsgeschichte<sup>5</sup>). In diesem Brief thut sich das Herz eines von seiner Gemeinde geschiedenen Seelsorgers in warmer Liebe auf und läßt uns einen Blick thun auf das an apostolische Vor-

<sup>1)</sup> Diptycha S. 117.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 96, Ann. 131.

<sup>3)</sup> Damit stimmt, was G. Zeltner in seinem weiter unten zu erwähnenden Leben P. Lautensacks auf S. 8 von Schwanhausen sagt: Equidem non nisi in mensium trium usum a Bambergensibus, nexu tunc adhuc aliquo cum Noribergensi Ecclesia conjunctis, comodatum illustri Senatui Schwanhauserum invenimus notatum. Das "comodatum" beruht freilich auf einem Mißverständnis.

Über seine Berufung sagt Zeltner S. 7: D. Conr. Schossero, Carmelitarum Priore, turbulentissimo omnium, urbe excedere jusso, Schwanhauserum Bamberga arcessivit (senatus), atque S. Catharinae templo, concionum in eo habendarum gratia A. 1525 praefecit. Zeltner weiß nichts von der Vertreibung Schwanhausens, daher sein "Bamberga" und "comodatum",

<sup>4)</sup> Ain Trostbrief an die Christlichen gemayn zu Bamberg. Johannes Schwanhawser. Math. 10 fürcht euch nit, Wann alle ewere har seynd gezelt." Heller und Engelhardt setzen den Trostbrief fälschlich in die Zeit nach dem Bauernkrieg, wogegen der ganze Ton des Briefes spricht. Vgl. Heller a. a. O. 97, Engelhardt a. a. O. S. 35.

<sup>5)</sup> Heller, a. a. O. S. 200 ff.

mernde rührende Treueverhältnis zwischen dem Hirten r Herde. Er drückt darin zuerst seine Freude darüber Gott ihn zum Werkzeug für die lautere Predigt des ims in Bamberg erwählt habe. Jetzt freilich habe gefallen, "das ich von den Feinden des göttlichen n euch getryben und verjagt bin." Es hätten ihn tten lassen, sie mit einem Sendbrief zu trösten "diees Göttlichen worts so gar beraubt seytt, das nymandt st, der das frey¹) pur lautter und rayn predigen dörfft, e menschengesetz, alte mißbreuch und gewonhait." usens gewaltsame Entfernung war gefolgt von eneremühungen der römischen Partei, das Volk durch ihre on dem Vertriebenen und von der reinen Lehre abu machen. Einigen geringen Erfolg scheinen seine nch gehabt zu haben, denn er führt als ersten Grund sung seines Trostbriefes den an: "das etlich noch seynd unter euch und zweyfeln, ob sy recht ynd von wegen der gotlosen prediger, die sich nun ufblasen nach meinem abschid wider das götlich wort, en sy schon gewunnen2), maynen, sy wöllen jre nenschen gesetz alte gewonhait und mißbreuch erhalten m namen Christi vnnd mit falscher einfürung der geschrifft. Das soll jn aber gott wern.". Ein zweiter r sein Schreiben lag in der Hinneigung einiger seiner zu religiösen Absonderlichkeiten und vorwitzigen Er mahnt sie darum, sich genügen zu lassen an der 1 Lehre vom Glauben und von der Liebe; so wir doch deres aus der Schrift lernen sollen als glauben und d allein Christum darin suchen, an welchem wir so g genug haben und so reich in ihm sind, daß wir

enbar war mit der Vertreibung Schwanhausens, auch den beiden gelisch gerichteten Predigern, dem Hofkaplan Ulrich Burkard und iter Eucharius die Predigt des Evangeliums vor dem Volk verboten

tonnte Schwanhausen nur vor dem Bauernkrieg schreiben, denn digung durch Truchseß von Waldburg bedeutete für Bamberg Niederlage der evangelischen Partei.



weiter der Fragen nicht bedürfen 1). Interessant ist Schwashausens Stellung zur Obrigkeit, welche wir aus seiner Behandlung der drei folgenden Punkte erfahren. Zunächst steckt er dem Gehorsam der Unterthanen im Allgemeinen die Schranke, daß er sagt, er branche derjenigen Obrigkeit nicht geleistel werden, welche Gutes wehrt und Böses gehietet, oder welche in den Willen Gottes eingreift und "freie" Werke zu guter Werken oder zu Sünden macht. Dann stellt er in treffender Weise die Befugnisse der geistlichen Obrigkeit dahin fest, daß sie als Schwert nur das Wort Gottes habe, sie sei eine Dienerin der Gemeinde. Wenn sie zum weltlichen Schwert greife oder ihre eigne Sache führe, so sei sie ihrem Herrn untreu geworden. Von der weltlichen Obrigkeit schreibt er weiter, sie trägt das Schwert, die Bösen zu strafen, nicht aber die Christen, welche das Schwert nichts angeht. Wenn sie ihr Amt überschreitet, so ist sie nicht Gottes Dienerin, sondern Tyrann und Wüterich. Trotz dieser scharfen Beurteilung verurteilt der Vertriebene streng jeden Widerstand gegen solche unrechtmäßige Obrigkeit, denn er fährt fort: Solche Tyrannei und Unrecht leiden wir und tragens mit Geduld um Gottes willen, als eine Strafe von Gott. Darum bitt ich meine lieben Herrn, daß sie nicht darum zürnen, daß wir uns so freiwillig, ungezwungen und ungedrungen unter ihren Gewalt ergeben." Man sieht aus dieser Bitte, daß Schwanhausens Anhänger unter dem Adel und in den höheren Kreisen der Bürgerschaft<sup>2</sup>) einen entschiedenen Widerstand von seiner Seite gegen die Ausweisung durch den Bischof lieber gesehen hätten. als daß er sich ohne Weiteres dem Befehl fügte, ja sie wären wohl bereit gewesen, ihn mit Gewalt zurückzubehalten. Es that darum not, daß ihnen der Verjagte seine im Wort Gottes

<sup>1)</sup> Diese Warnung galt vielleicht dem Maler und Hauptmann Paulus Lautensack, welcher eine mystisch-schwärmerische Richtung verfolgte. Vgl. über ihn Heller a. a. O. S. 44 und seine Geschichte der protest. Stefanskirche in Bamberg, wo im Anhang 2 Briefe von Luther und Melanchthen an Lautensack abgedruckt sind.

<sup>2)</sup> Die Mehrzahl des Adels und die einflußreichsten Bürger Bambergs waren, wie der im Herbst 1524 gehaltene Landtag zeigt, der evangelischen Sache zugethan.

te, demütige Stellung zur Obrigkeit klar legte. Im nitt kommt er auf die Autorität der Kirche, der en und Väter der Kirche zu sprechen, auf welche widerchristlichen Prediger beriefen. Die Kirche sei liches Reich und alles, was zu diesem Reich gehöre, lich. Was Christus von auswendig verordnet habe, in diesem inwendigen Reiche dienen. So sei ein Christ er Freiherr über alle auswendigen Dinge, die er, wie ot, dem Nächsten dienlich und Gott löblich sei, zu dem en Reich branche. Einem einzigen Menschen, der Vort habe, sei mehr zu glauben als allen Konzilien und enschen auf Erden, die ohne Gottes Wort handeln. ge Schrift bedürfe weder der Bestätigung durch Päpste ch Bischöfe und Konzilien, sie werde durch die Wahrst bestätigt, welche Gott ist, die hell und klar scheine eiligen Schrift und im neuen Testament die Erfüllung anfweise. Ferner verwahrt er das von ihm gepredigte um gegen den Vorwurf, es sei eine "neue Lehre". hre sei die der Lehre Christi und der Apostel widerde Lehre der römischen Kirche, unsere Lehre ist die te. Von den Mirakeln, die zu Gunsten der römischen ngeführt wurden, sagt er, sie könnten erlogen, oder n Teufel gethan sein, der auch Wunder thue. Endlich vom alten Herkommen. Nach Behandlung dieser lie Evangelischen in Bamberg offenbar brennenden warnt sie Schwanhausen nochmals vor spitzigen, für-Aufstellungen. Sie sollten sich bei Glaube und Liebe lassen, geduldig sein, das zeitliche Gut sich nicht anlassen, sie könnten es ja ohne Sünde aufgeben. Seid reinen Wortes Gottes beraubt von auswendig, so kann h desselben niemals berauben von inwendig, aus dem Zuletzt ermahnt er sie zur Mildthätigkeit: "Ich bitt r wollt euch eure Armen lassen befohlen sein. Wollt etwas geben, so gebt's den Armen." Noch bittet er hre Fürbitte.

(Fortsetzung folgt.)



## Aus Briefen von Adolf v. Harless an Rudolf Wagner.

1853—1863.

Mitgeteilt von Professor D. Carl Mirbt in Marburg.

Adolf von Harless war in erster Ehe mit Lidy Roth verheiratet, deren Stiefschwester Rosa Henke († 1894) 1832 den Physiologen Rudolf Wagner († 1864) in Erlangen heiratete. Harless stand zu diesem Schwager in einem nahen freundschaftlichen Verhältnis, auch verband sie das gleiche kirchliche Interesse.') In dem Hause R. Wagners fand Harless nach dem raschen Tod seiner Frau<sup>2</sup>) für längere Zeit gastliche Aufnahme.<sup>3</sup>) Als dann R. Wagner 1840 nach Göttingen ging, entwickelte sich zwischen beiden eine rege Korrespondenz. In dem brieflichen Nachlaß R. Wagners, welcher von seinen Söhnen der Universitäts-Bibliothek in Göttingen 1893 überwiesen wurde und jetzt in elf Quartbänden geordnet vorliegt,4) befinden sich 51 Briefe von Harless<sup>5</sup>) aus den Jahren 1832-1864. Dieselben zeugen von einem regen geistigen Austausch und enthalten neben nicht uninteressanten Personalien manche wertvolle Stimmungsbilder und beachtenswerte Urteile. Nach reicher und anerkannter Wirksamkeit als Erlanger Professor und Mitglied der Ständekammer (seit 1840) war Harless 1845 in Baireuth kalt gestellt worden. Aber noch in dem nämlichen Jahre hatte er einen Ruf nach Leipzig erhalten, 1850 wurde er Oberhofprediger in Dresden. In beiden Stellungen waren ihm grosse Erfolge beschieden und er übte einen tiefen Einfluss auf das kirchliche Leben Sachsens 6); die sieben hier zugebrachten Jahre bezeichnen den Höhepunkt seines Wirkens. Als ihm aber 1852 die Stelle des Präsidenten des protestantischen Oberkonsistoriums in

2) Bruchstücke aus dem Leben eines süddeutschen Theologen. Neue Folge Bielefeld 1875 p. 15.

<sup>1)</sup> G. Thomasius, das Wiedererwachen des evangelischen Lebens in der lutherischen Kirche Bayerns. Erlangen 1867 p. 279.

<sup>3)</sup> Brief 9. Nov. 1832 und folgende.

<sup>4)</sup> Katalog der Handschriften zu Göttingen III. Band S. 299 – 303. 5) Cod. MS. Wagner 3.

<sup>6)</sup> Bruchstücke etc N. F. p. 87 ff. A. Stählin, G. Chr. Adolf von Harless: Zeitschrift f. Kirchl. Wissenschaft u. Kirchl. Leben hrsg. v. Chr. E. Luthardt I 1880 p. 145 ff.; Realencyklopädie f. protest. Theologie u. Kirche XVIII<sup>2</sup> p. 15 ff.

angetragen wurde, ist er in den Dienst der heimatlirche zurückgekehrt, um derselben fortan treu zu Dem ersten Jahrzehnt dieses Münchener Aufenthaltes nen die hier mitgeteilten Briefe, welche als Beiträge hengeschichte Bayerns und auch unter anderen Gesichts-Interesse erregen.

1.

über Höfling. — Missstände im Kirchenregiment. — Harless' Stellung.

München, den 20. April 1853.

memento mori, welche dieser Winter uns hier gebracht bat, Dir auch zu Herzen gegangen seyn. Zuerst ging Thonvoran, dann der selige Höfling1) und zwar in so ganz uneter Wiedernachfolge! . . . . Sein Verlust ist in der Art nicht en, und doch kann ich nicht leugnen, daß es mir wie ein zu wissen, daß weder sein Herkommen<sup>2</sup>) mein Werk noch ngang für ihn Zernichtung leichter und lieber Wirksamkeit n habe, ohne nur einmal es ihm sagen zu können, ihn oft wenn ich sah, wie schwer es ihm wurde, sich in seine ufgabe hineinzudenken und hineinzuarbeiten. Freilich war n Wesen von der Art, noch Erlangen von der Beschaffenlseitige Beweglichkeit zu erwecken. Was er hatte, stand harfen Verstande ein für allemal stereotyp fest; sein früherer ng lehrte ihn auch nicht, Autorität haben und doch zu Zeiten rität sich brechen lassen. Jetzt ruht er aus und läßt rück, was bleibende Frucht bringen kann. Ich nehme t des schriftlichen theologischen Nachlasses an3) und hoffe zu finden, was druckfertig ist und mehr wirkt als bloßer is-Nachruf. Zunächst lastet jetzt auf mir die Sorge der setzung, leicht und schwer zugleich, wenn man will, weil ig Wahl ist.

meine Stellung betrifft, so habe ich vor der Hand so viel als nötig ist um die Hoffrung auf weiteres Gedeihen zu In Personalien ist noch Manches bei den Mittelbehörden auf- und das macht das meiste odium. Da ich aber danach s frage, freue ich mich um so mehr, daß man hier Mut und nicht wie in Sachsen alles quo ad viros beim Alten

W. F. Höfling + 5. April 1853 in München.

s dem Nachlaß ist dann von Thomasius und Th. Harnack 1854 ben worden das Liturgische Urkundenbuch«.

fling hatte von 1833—1852 die Professur für praktische Theologie n bekleidet und im November 1852 die Stellung eines Oberkons in München angetreten.

läßt und zufrieden ist, mit einem neuen Namen der Süuden Menge zu decken. Doch habe ich auch dort und zuletzt noch in Dresden viel Liebes erlebt, was mich zu Dank verpflichtet, und stehe fortwährend mit denen, penes quos imperium est, in freundlichstem Verkehr.

Was mein hiesiges Leben betrifft, so ist es der Natur der Sache nach ein relativ einsames. Ich genieße es als eine Art Ausruben nach der Stellung in Dresden, wo man in der Mitte einer stets kreisenden und andrängenden, freundlichen oder feindlichen Bewegung war. Das fällt hier weg; erst wenn einmal wieder die Kammern beisammen sind, werde ich Strapazen der hiesigen Stellung zu kosten bekommen. Nach oben hin steht es durch die verschiedenen Stufen durch so gut, als ich es nur wünschen mag; Gott erhalte mir nur recht lange den gegenwärtigen Kultminister!1) Die ausgleichende Wirkung, die man mit meiner Hieherberufung für die inneren Zerwürfnisse unserer Kirche<sup>2</sup>) beabsichtigte, ist insofern bereits erreicht, als ich von allen Teilen unveranlaßt briefliche Zusicherung erhielt, daß man sich beruhige, zur Geduld fasse und mit dem Kirchenregiment sich halten wolle, auch wenn es nur Schritt für Schritt wie es nicht anders seyn kann — vorwärts gehe. Daß es vorwärts gehe, ist bereits der Geistlichkeit im Wege einzelner Erlasse gewiß zeworden. Es sind noch manche Berge zu übersteigen - aber ich bin gewiß, ein Anderer, als ich, räumt für mich auf. Von der heillosen Wirtschaft, die das jüngst abgetretene Kirchenregiment trieb, haben mich erst jetzt die Akten recht belehrt. Nur wer an der Seuche laboriert, lieber die Sache zu Grunde gehen zu lassen, als Personen den furchtbaren Schmerz zu bereiten, daß sie mit Belassung sämtlicher Einkünfte quiesciert werden, kann an der höchst gerechten Justiz, die geübt wurde, ein Aergernis nehmen. Aber in diesem Punkte stehen allwärts die Wühlhüber und Heulmaier im Bunde: sie schlagen beide ein furchtbares Lamento auf, wenn man die Personen antastet, die Elend verschulden. Hier existiert noch eine ganze Clique von solchen, noch dazu sich s. v. Protestanten Nennende.

## 2.

## Minister Zwehl. — Steinacker. — Prediger und Gemeinde. Konfessionalismus und Innere Mission.

München, den 12. Juli 1853.

Die Art, wie Du die Dinge hier aus der Ferne ansiehst, differiert leider gar nicht von der Art, wie ich sie in der Nähe ansehe. Was mich persönlich am meisten bekümmert, ist die Sorge, daß Zwehl es nicht mehr lange aushält. Ich habe ihn wahrhaft achteu und lieben gelernt. Aber er hat als Minister das Fegfeuer bei lebendigem

<sup>1)</sup> Zwehl.

<sup>2)</sup> Stählin, Zeitschr. f. kirchl. Wiss. I 151 ff.

archzumachen. Wer auf den König Einfluß hat, weiß nieeute der, morgen jener, der Regel nach allerdings jene nicht, ich Vertrauenspersonen sein sollten. Genug Gelegenheit gibt estens für jene Studien, die der alte Oxenstierna (ni fallor) Sobne empfahl: ut videas, quam parvis viribus mundus regatur. Steinackersche Handel1) wird allerdings auch bei Euch Anfang vom Anfang seyn, wie wir allerwärts in solchen, zum r verworrenen Anfängen stehen. Nur scheint mir bei dieser te, nicht im Prinzip, sondern im Beiwerk der Bewegung, el von politischem Radikalentum mit unterzulaufen. Von Mischbewegungen fürchte ich, daß sie fürs Volk keine Wirkung haben. Was Petri's2 Stellung zur Gemeinde beweiss ich nicht, ob sie nicht mehr aus seiner Persönlichkeit dem, was er vertritt, abzuleiten ist. Ueberhaupt ist es bei igen städtischen Bevölkerungen und der Sprengel-Organisation cht-Organisation eine mißliche Geschichte mit dem "Boden der Gemeinde". Ein Zusammenleben wie bei Dorfgemeinden nicht mehr denkbar. Und der einfachen Wirkung des Worts ebt der in Wucher stehende Aufkläricht wie die verwaschene der Städter gleich sehr. In der Regel ist es bei einem des Evangeliums mehr diese oder jene menschliche Beigabe, ihn zunächst in Städten Boden in der Gemeinde gewinnen s ist traurig aber wahr.

s Du sonst über eine bei Euch stattfindende Spannung von zen auf religiös-kirchlichem Gebiet schreibst, kenne ich in kalen Gestaltung nicht genau genug, um darüber urteilen m. An sich betrachtet sind konfessionelle Entschiedend das, was innere Mission genannt wird, keine Gegen-Wenn ich aber das, was Du in Bezug auf Gestaltungen und en im Bereich der altkatholischen (nicht tridentinischen) agst, als Beispiel brauchen soll, so kann die rechte confes-Tendenz eben nur die seyn, Nachbildungen dieser Art abzuch meine den Dualismus kirchlich-konfessioneller und missiowerkthätiger Bestrebungen nicht aufkommen zu lassen, sonorganische Einheit zu bringen. Das hat die alte Kirche eu; aber die Gegenwart mit ihrer subjektiven Zerfahrenheit es nicht mehr, und so scheidet sich, was nicht geschieden lte und wird excentrisch, was konzentrischer Art ist. Dazu auf allen Seiten ein leidiges sich Ueberstürzen. Hievon ch viele, die es mit der Konfession ernstlich halten, nicht an verliert die Geduld, unfertige Zustände und Bewegungen n; man will überall fertig machen und nur fertiges dulden:

Hannover vgl Realencyklopädie f. prot. Theologie<sup>2</sup> XVIII 465. er bekannte hannoversche Geistliche L. A. Petri † 1873 vgl. E. Petri, dopädie<sup>2</sup> XVIII 450—465.

es entsteht ein ängstliches Kauscherthum, wo man für das Salz fürchtet, es möchte mit dem Fleisch faulen, und wird gerade auf diesem Wege das Fleisch faul, und das Salz dumm. Das will ich an meinem Teile nicht in Abrede stellen.

Mantis. - Löher. - Hofmann. - Lutherische Konferenz in Reichenbach mit Kliefoth, Huschke, Petri u. a. — Lutherische Kirche in Sachsen.

München, den 4. Mai 1854.

Was den Dr. Mantis<sup>1</sup>) betrifft, so kenne ich ihn genau; es wäre aber schlimm, wenn er Ob. Konsistorial-Präsident wäre. Von ihm weiss ich, daß er jenen Hergang in Heidelberg durch Arnswaldt kannte. Er wurde darüber zornig und schrieb, zunächst für die iuventus academica, das Ding in den Freistunden von vier Tagen. Sein Freund Pecci und noch ein anderer verlangte und vermittelte den Druck. Der "Schulmeister" ist in ganz Sachsen bekannt. Er ist jetzt tot. Es ist der in einem Spottgedicht besungene weiland Radikale, der nicht talentlose Vielschreiber, Jul. Kell. Als Abgeordneter sagte er 1848 oder 18492) in einer Kammerrede: Ich kenne

die Gründe der Regierung nicht, aber ich mißbillige sie.

Was Löhr (Löher)3) betrifft, so will ich facta nennen. Aber nicht meinetwillen, sondern wegen eines andern muß mein Name verschwiegen bleiben. Denn jener andere war eigentlich zur Mitteilung formell nicht berechtigt. Die Quelle ist ganz sicher. Nur dafür will ich nicht einstehen, daß Löhr (Löher) der einzige Autor der zwei nachher aufzuführenden Vorschläge ist. Der König hatte eine sehr bedeutende Summe zur Durchführung "genialer" wissenschaftlicher Forschungen in Aussicht gestellt. Rubrik: Projektenmacherei und wissenschaft-fördernde Klystierspritze. Löhr (Löher) in Verbindung mit dem Symposium sollte Vorschläge machen. Die seinigen, wurde mir erzählt, fielen so aus, daß selbst Liebig mit der Scheere kam. Genannt wurden mir zwei: Ernennung einer Kommission, Reisezeit drei Jahre, fabelhafte Summe, Zweck: Erforschung der Wiege des Menschengeschlechts, nämlich: Tibet. Oder "zur Erweckung norddeutscher Sympathien": Fertigung eines Wörterbuchs der plattdeutschen Sprache dahier in München. (Als ob Kosegarten nicht existiere). Das sind die facta. . . . .

<sup>1)</sup> Goethe im Fegfeuer. Eine materialistisch-poetische Gehirnsekretion von Dr. Mantis, Stuttgart und München. Gebrüder Scheitlin 1856. Unter dem Pseudonym Mantis (Vergl. E Weller, Lexicon Pseudonymorum 2. Aufl. Regensburg 1886 p. 341) verbarg sich kein anderer als Harless selbst vgl. unter den Brief vom 8. Febr. 1858.

<sup>2) 15.</sup> Febr. 1849.

<sup>3)</sup> Franz von Löher † 1892.

hl konnte über Reichenbach1) nichts sagen, ohne ins Blaue . Woher wollte er denn etwas wissen? Mit Hofmann hing cht gar nicht zusammen. Da gilt es nicht Versöhnung, sonche Auskämpfung von Differenzen. Stellung zum Bekenntnis, er Kirche, Kirche und Amt, Amt und Kirchenregiment, rche und Freikirche waren die Themata. Die von mir ge-Negativa oder Verwerfungsurteile gegen bekenntniswidrige vurden einstimmig angenommen. Das autographierte Resultat andlung soll zur Zeit nicht außer Hand gegeben werden. teilung an Vertrauensmänner ist nicht untersagt. Ich denke, i in Hannover kein Bedenken trüge, Dich gelegentlich auf Wunsch näher zu unterrichten. Doch fehlt darin manches Sachlage höchst charakteristische. Man erfährt daraus nicht, efoth es war, welcher die Landeskirchen vor den Gefahren stützenden Territorialgewalt warnte, und Huschke, welcher Bachtung der lutherischen Landeskirchen und unberechtigten it ihnen sich aussprach. Kurz: Es waren schöne Tage, in manche Hoffnung neu auflebte, an welchen der bankerotte, che Diplomat und diplomatische Theologe Bunsen sich geärgert hätte. Was würde er erst sagen, wenn er wüßte geistreicher, katholischer Pflegesohn erklärte, er wolle lieber er lutherischen Kirche betteln gehn, als duch Vermittlung er Huld eine Versorgung in der unierten preußischen Kirche n? Denn da, in der lutherischen Kirche, fühle und erkenne timmung der alten, echten Katholicität. -

s die deutsche lutherische Kirche betrifft, so muß ich freifinden, daß ich mit Sachsen nicht bloss große, persönliche
Vorteile, sondern auch Verbindungsfäden aufgab, die dort
als anderswo, Gott in meine Hände gelegt hatte. Doch
sind sie nicht. Ich habe nur gelernt, daß Gott zu seinem
icht gerade diesen oder jenen Menschen braucht. Die in
eingeleiteten, unscheinbaren, liturgischen Konferenzen in
bestehen noch. Giebt Gott Gedeihen, so werden sie in ihrer
Entwicklung gewissen Leuten mehr zu schaffen machen,
ganze Pomp des geräuschvollen evangelischen Kirchentags,
r nur solange, als Gott uns in der Demut erhält und uns
ten mit den großen Glocken unleidlich macht. Die Resultate
wie über Nacht aufschießen und über den Köpfen zusammen-

In unsrer Zeit bringen es die Hennen vor lauter Gackern m Eierlegen. Das ist mir von je in der tiefsten Seele zuwesen.

onferenz in Reichenbach.

4.

Frohschammer. Generatianismus. Creatianismus. Einfachheit der Seelensubstanz. — Unlutherische Richtung innerhalb der bayerischen Landeskirche. — Theologische Fakultät in Erlangen.

München, den 10. Dez. 1854.

(In Beantwortung einer Frage Rudolf Wagners über Frohschammer 1) und dessen Seelentheorie:)

Frohschammer gehört der hiesigen theologischen Fakultät an<sup>2</sup>) und ist nicht Güntherianer. Der Generatianismus ist von allen orthodoxen Lehrern unserer Kirche von je festgehalten worden. Soweit die tridentinische Kirche vorzugsweise auf der Lehrtradition des Mittelalters ruht, muß sie auch vorzugsweise den Creatianismus Als unverträglich mit ihren tridentinisch festgestellten Dogmen kann ich aber den Generaffanismus nicht ansehen. Denn sie hat eine Hinterthüre in der Lehre vom Ebenbild oder der ursprünglichen Güte als einem donum divinitus superadditum. Unsere Kirche nennt das aber einen habitus naturae concreatus und hat den Schöpfungsbericht für sich. Die Lehre von einer depravatio totius naturae, als Folge des Falles, ist dann eine au sich einfache Konsequenz, deren im Wesen der Fortpflanzung zu suchende Erklärung der Generatianismus finden läßt. Diese Erklärung hebt der Creatianismus auf, oder vermittelt sie nur soweit, als man etwa das angeerbte Böse in der Sinulichkeit, also ihrer Wurzel nach in der Leiblichkeit (der anerzeugten) zu suchen hätte. Der Seele kann man dann allerlei beilegen, was einem durch Fortpflanzung entstandenen und verderbten Geschlecht sonst nicht eignete. Doch könnte man auch mit dem Generatianismus sich abfinden. Man brauchte dann nur das, was die kath. Kirche von gutem Vermögen dem natürlichen Menschen beilegt. irgendwie in Zusammenhang mit jenem donum superadditum zu bringen, ähnlich wie unsere Kirche, wenn auch in anderem Sinn, von reliquiae imaginis amissae redete. Immer aber wird die kathol. Kirche, die weniger nach Schriftgemäßheit, als augenfälliger Konsequenz ihrer Dogmen fragt, sich mehr zum Creatianismus hingetrieben fühlen.

Wenn die Einfachheit der "Seelensubstanz" angegriffen wird, so sehe ich darin von meinem Standpunkt aus kein Bedenken. Diese Lehre von den simplicia scheint mir ohnedies mehr ein herkömmlicher philosophischer Schulsatz, als ein in Erfahrungen oder rechts-

Die Briefe Jahob Frohschammers an R. Wagner, hrsg. v. C. Mirbt, Deutsch-evangelische Blätter, hrsg. v. W. Beyschlag, 1895, p. 117 ff. zeigen die Konflikte F.'s mit der römischen Kirche aus Anlaß seiner Schrift: "Über den Ursprung der menschlichen Seelen-Rechtfertigung des Generatianismus". München 1854.
 2) 1855 trat Frohschammer in die philosophische Fakultät über.

Postulaten begründeter Begriff. Es ist ein pur logisches Composition den Begriff und die Möglichkeit der Dekomsich schließe, Simplicität aber nicht. Ich sehe nicht n man sich nicht ein compositum so denken könne, daß die Art der Komposition die Möglichkeit der Dekomposition a ausschlösse. Aber hierum handelt es sich der Schriftenlehre in Bezug auf den geist-leiblichen Menschen gar m seiner jetzigen Natur nach untergangs- oder auflösungsib steht gar nicht eine auflösungsunfähige Seele gegenüber. annten Beweise von der ihrer Natur nach unsterblichen Menschenfündlein nicht Gottes Worte. Seiner Natur nach oder unvergänglich ist nur Gott. Alles Kreatürliche ist ur nach nicht ewig. Wenn es ewigen Bestand hat, so liegt nicht in der Simplicität oder Komposition seines Wesens n Gottes Schöpfer- und Erhalter-Willen. "Was unser haffen hat, das kann er auch erhalten" - das ist das um doctrinae. Ob der zu Erbaltende ein simplex oder ein n ist, ist vollkommen gleichgültig. Was katholische Dogsolchen Fragen beibringen, ist in der Regel ohne Wert; nie den Dingen auf den Grund, sondern appretieren sie so rechtgläubig nach ihrem Sinn bleiben wollen - wie es erung des sanktionierten Dogma dient. Mir scheint für die Frage viel wichtiger, in welcher Form man der sogenannten t der Seele eine sogenannte Teilbarkeit entgegensetzt. t kann ich eigentlich nicht jene Reproduktionsfähigkeit r geschöpflicher Existenz nennen, deren alles Geschaffene das Namen hat. Wenigstens reicht mir der Wortbegriff Man halbiert oder viertelt sich nicht in der Zeugung, stig (seelisch) noch leiblich, so wenig als man ganz sich der setzt, wie der Same des Weizens stirbt, um Halm und n wieder zu setzen. Weder meines Kindes Leib noch e geht im Begriff eines Teils von meinem Leibe und ele auf; das Kind hat nur eine geist-leibliche Gestaltung, ler individuellen Eigentümlichkeit nicht die Mitteilbarkeit cher Eigenschaften der Eltern verleugnen kann. Nun mag zuerden, daß eine solche Mitteilbarkeit seelischer Eigenschaften oarkeit der Substanz voraussetzt. Nur geht mir nicht im r Teilbarkeit das Produktionsvermögen zu individuell geeist-leiblicher Subsistenz durch Wirkung zweier, der Zeugen-Denn hier wirken zwei mitteilende Faktoren ein drittes elches für sich wieder ein Ganzes eigentümlicher Gestaltung, eines oder zweier Ganzen, ist. So kann ich mir also Begriff der Teilbarkeit zwar den Anfang, die Zeugung, das Produkt, das Gezeugte, ausreichend erklären oder . Denn da langt der Teilbegriff nicht zu. sind ein paar hingeworfene formelle Bedenken. Noch will



ich nicht unerwähnt lassen, daß für den Generatiauismus, nicht für den Creatianismus, eine hergebrachte Anschauung vom Gewissen eine schwere crux ist. Dann nämlich, wenn man das unter diesem Wort in Betracht Kommende auch mit zur Seelensubstanz rechnet. Das fällt für mich weg, weil ich darunter nicht etwas seelischgeschöpflich Substantielles, sondern einen aktuellen Wechselverkehr zwischen Gottes Geist und dem hierfür receptiven Menschengeist verstehe. Doch davon handelt ja in etwas schon die Ethik. — Schließlich will ich nicht unerwähnt lassen, daß in der Frage ältere Dogmatiker vorsichtiger handelten, als spätere. Jene älteren waren vor Beweisen der immortalitas animae ex argumentis rationis sehr scheu; ihre Basis war und blieb das Schriftzeugnis. . . .

Jetzt zu persönlichen Dingen. Dem sel. Roth thust Du doch Unrecht, wenn Du mit ihm klagen willst, daß bayr ische Präsidialgeschäfte mit einer Stunde in der Woche abgethan sind. Dem ist nicht so, und war auch schwerlich so. Freilich machen mir auswärtige Angelegenheiten eben so viel zu schaffen, als inländische. Zumal ist es Sachsen, dem ich mit brieflichen Beziehungen immer noch halb angehöre. Vom Leben in unserer Kirche ist es schwer, von dem absurd exponierten Standpunkt München aus ein ungetrübtes Bild zu gewinnen. Ich glaube, es geht im ganzen vorwärts. Aber unsere jetzige Landeskirche hat in ihren Komplexteilen eine so komplizierte und heterogene Geschichte, daß auch ihre Entwicklung anders ist, als anderwärts, und von fremdem Standpunkt aus gar nicht verstanden werden kann. Die einheitliche Basis ist nicht gelegt, sondern erst in gewissem Sinn zu legen. Am meisten bekümmert mich jene in meinen Augen unlutherische Richtung, welche drauf und dran ist, den ministerialen Amtsbegriff in einen sakramentalen zu verwandeln. Sie bekümmert mich, weil die besten hier zu Lande und anderwärts davon angesteckt sind und dies die Einigkeit der sonst Bekenntnistreuen schwerer bedroht als anderes. Die schlesischen Zustände kenne ich genau genug, um zu zittern bei dem Gedanken, was werden kann und werden wird, wenn der vortreffliche Huschke die Augen zuthut.

(Nach persönlichen Bemerkungen:) Die Universität (Erlangen) prosperiert äußerlich sehr; was die Theol. Fakultät betrifft, so ist das merkwürdig und erfreulich zugleich, wie die Hofmannschen Protuberanzen und Extravaganzen in den Köpfen verfliegen wie ein Rausch. Harnack und Thomasius wirken aufs beste.

5.

München 7. Febr. 1855.

H. giebt ausführliche polemische Auseinandersetzung mit Rudolf Wagners Schrift über Wissen und Glauben. 1)

<sup>1)</sup> Ueber Wissen und Glauben mit besonderer Beziehung zur Zukunft der Seele. Göttingen 1854.

6

Münchener Gesellschaft. — Befriedigung über die Lage der lutherischen Kirche Baierns. — Zur Geschichte der Psychologie.

X. Schmid. — Delitzsch — Fabri.

München 20. April 1856.

. . . Ich möchte nicht, daß Du dich etwa durch Nachrichten über sogenannte Aeußerungen von mir habest zum Schreiben bestimmen lassen. Haben die, gegen welche ich mich wirklich äußerte, Dir geschrieben, so werden diese Ehrenmänner Dich auch unzweideutig berichtet haben. Der große Haufe sogenannter Notabilitäten hier ist in meinen Augen Janhagel, dem ich weder Verkehr noch Aeußerungen Teil werden lasse. Da sie sich darüber ärgern, geschieht auch manchmal, daß sie Aeußerungen erfinden. Die lügenhafte Frau von S. z. B. erfindet oder kolportiert dergleichen um so lieber, da seit Jahren meine Frau allen Verkehr mit ihr abgebrochen hat. Aber gegen Zwehl und Wagner<sup>1</sup>) habe ich mich geäußert. Und zwar mein aufrichtiges Bedauern, wenn Du hieher kommen solltest, obwohl Zwehl mir sagte, er wisse nichts über Absichten dieser Art. Die Gründe sind dieselben, welche Du in Deinem Briefe nennst. Es ist hier alles so niederträchtig verfilzt, daß nur eine Krise lösen kann, bei welcher voraussichtlich die in bester Gesinnung Beteiligten am schlechtesten wegkommen. Denn nach oben hin ist kein Verlaß..... Summa: Danke Du Gott, daß Du nicht hier bist. -- Mir wird es relativ leicht, hier zu seyn, weil meine Aufgabe mit hiesigen Verhältnissen fast nichts, alles mit denen der Provinzen draußen zu thun hat. Da kann ich schalten und walten, lasse mir nichts drein reden und wird mir auch nichts drein geredet. Dank sey es Zwehl, der aufrichtig seine Freude dran hat, und auch dem Könige, bei dem manches aufängliche Mißtrauen überwunden scheint. Jetzt sind alle Positionen quo ad res et personas so gefestigt, daß ich ohne große Sorge abdanken könnte. Sie würden auch dann in Decennien die gelegten Steine nicht ausreißen oder zerklopfen können. Das ist der Vorteil einer wohlwollenden, katholischen Schirmherrschaft, daß nicht, meinetwegen auch in bester Absicht, in rebus ecclesiasticis Kabinettsmansch getrieben werden kann. Nach anderen Seiten hin sind die Dämme schwächer.

Und nun zu Dir und Deinen Fragen. Ich glaube Dir gern, daß Du in Bezug auf Psychologie Dich weder an Plato noch an Aristoteles erbaut hast. Alle antike Philosophie leidet an zwei Extremen, entweder an Spiritualismus, oder an Materialismus. Der eigentliche ethische Schlüssel fehlt; und im besten Fall bleiben sie, statt organischer Anschauung, in einem verkehrten Dualismus stecken. Die Grundlagen einer uns genügenden Psychologie beginnen erst mit

<sup>1)</sup> A. Wagner, Professor der Zoologie in München † 1861. Betträge zur bayer. Kirchengeschichte. III. 1.

Tertullian. Der hat den kühnen und richtigen Griff gethan, von Christi Persönlichkeit aus menschliche Natur begreifen zu wollen. Man muß aber nicht bloß seine Schrift de anima sondern auch die de carne Christi und de resurrectione lesen. Das afrikanische Latein macht freilich Not, und seine corporalitas animae und der Maugel an richtiger Unterscheidung von Geist und Seele führt zu Unklarheiten. Aber in den Hauptpunkten ist man nicht über ihn binausgekommen; eher rückwärts. Gegen Kantischen Kriticismus und seine bloß formalen Denkoperationen ist Baader vom größtem Gewicht. Das natur (d. h. wurzel-) lose Denken und Wollen hat er in seiner Nichtigkeit vortrefflich dargethau. Ich kenne aber Keinen, der sein Schüler genannt und als Fortbildner bezeichnet werden könnte. Der bedeutendste Fortschritt, wenn auch mehr negativ d. h. gegen Schelling und namentlich Hegel, geht von Günther und seiner Schule aus. Sie haben gezeigt, worin das πρῶτον ψεῦδος der spekulativen Methode liegt, jene falsche Spezialisierung und Generalisierung, von der aus man zum Verständnis des Ichbegriffs, der rechten Unterscheidung von Person und Individuum, nimmermehr kommt. Es ist Schade, daß bei Günther (einem Verehrer Jean Pauls) der phantastische Einschlag und die dunkle Sprache die Analysis des eigentlichen Resultats so schwer macht. Und von einem seiner tiefsten und geistreichsten Schüler, Dr. Xaver Schmid<sup>1</sup>), haben wir leider nur eine kurze Exposition gegen Feuerbach in seinen sogen. Kanzelreden, betitelt Grundgedanken des Kirchenlebens, Bd. II die letzte Rede: Paulus in Athen. Mit diesem, einst Günstling des Kardinals Schwarzenberg, habe ich länger korrespondiert, bis er jüngst zu mir kam, um zu unserer Kirche überzutreten. Ich habe ihn einstweilen in Sicherheit gebracht; vor der Hand darf die Sache noch nicht publik werden. - Das Buch von Delitzsch 2) leidet an Mangel von begrifflicher Schärfe, an seltsamen Zuthaten böhmistischer und kabbalistischer Theosophie und einer den Ueberblick ungemein verschwerenden confusen Analyse. An Fabri's 3) Buch ist nach meinem Dafürhalten das am Besten, wo er den Gegnern ihre petitiones priucipii und den Widerspruch mit sich selbst nachweist. Sonst hätte ich gerade gemeint, daß er sich von der dilettantischen Weise unverdautes Naturwissenschaftliches hereinzubringen, ziemlich fern gehalten habe. Positivé Ausbeute war nach der Aulage des Ganzen nicht zu erwarten. Die ist auch gelegentlich einer Polemik gegen die Bestialität des Materialismus gar nicht zu geben. Sonst ist Fabri ein guter Kopf, nur zur Vielschreiberei geneigt und theologisch nicht genug approfondiert. Ueber Kardinalfragen der Zeit sollte theologisch

2) System d. biblischen Psychologie. Leipzig 1855. 3 den Materialismus, Stuttgert 1855.

<sup>1)</sup> Gestorben als Professor der Philosophie in Erlangen; vgl. über ihn Allgem. deutsche Biographie 31, 661 f.

jetzt nur der schreiben, welcher die Theologie der ganzen christlichen Aera kennt und beherrscht. . . . .

Im März habe ich in Reichenbach die große Freude erlebt, die lutherischen Haupt-Stimmführer in Bezug auf die kirchlichen Haupt-fragen sich über von mir proponierte Sätze einigen zu sehen. Sie sollen vor der Hand nicht publiziert werden, sonst würdest Du Dich auch mitfreuen können. Die guten Folgen der Einigung 1) werden nicht ausbleiben. Nicht bloss mir — ich glaube, uns allen ist wie ein Alp vom Herzen genommen.

7.

## Caspari. — Hengstenberg. — Harless' Weggang von Dresden. München, d. 20. Mai 1856.

An Caspari haben wir einen eminenten Prediger für hier gewonnen, der meine Seele wahrhaft labt und erquickt. (Folgen Aeußerungen über eine eventuelle Berufung Dieckhoffs nach Erlangen). — Hengstenberg ist mir so respektabel, daß ich allzeit mit seiner Stellung zur Union Geduld gehabt habe. Die Frage des Bleibens oder Ausscheidens ist nicht so leicht abgethan, als manchem scheint. Nur ruht dieser Unions-Alp wie ein Fluch auf jeder gesunden Entwicklung. Wer übrigens andere Zustände in Preußen kennt, gewahrt auch in Hengstenbergs früherem Auftreten gegen die Freimaurerei und in seinem neulichen aus Anlaß der unseligen Hinkeldey'schen Sache einen Mut, in welchen es ihm in Preußen so leicht keiner nachthut.

Die Meinung über die Gründe meines Weggangs aus Dresden, von der Du mir schreibst, war auch mir schon früher zu Ohren gekommen. Sie lag nahe genug. Wie sollte denn auch, so wird man räsonniert haben, ein vernünftiger Mensch c. 4000 fl. Mehreinnahme in die Schanze schlagen, wenn er nicht an seiner Stellung desperirt? Zudem konnte man auch mich klagen gehört haben. Die Klage aber bezog sich zumeist auf Reorganisationspläne, welche heute noch vom Kultministerium approbiert in Dresden liegen, aber am Widerspruch der anderen ministri in evangelicis scheiterten. In allen andern Fragen konnte ich unter Beust's Mitwirkung alles durchsetzen. Bei Falkenstein wäre es vielleicht zögerlicher gegangen. Aber die Majorität im Ministerium hatte ich auch da auf meiner Seite, und manches, das unter Falkenstein verfügt wurde, stammt noch aus meiner Feder und früheren Kollegialbeschlüssen. Ich hatte über nichts zu klagen, als über einigen Mangel an Energie, und über hinterrücksgeführte Streiche, zu welchen ein Rat, der Dämon des Ministeriums seit Decennien, verleitete.

<sup>1)</sup> Nach K. Matthes, Allgemeine kirchliche Chronik 1856, Leipzig 1857 p. 49 wurde in weiteren Kreisen das Gegenteil angenommen.

8.

Harless als Publicist. — Urteil über die Lutheraner.

München, d. 19. Juni 1856.

Mir ist auch mit dem Incognito Seltsames begegnet. Vor Jahr und Tag ließ ich eine Broschüre die orientalische Frage betr (effend) anonym hinausgehen. Anlaß: Moralischer Ekel in der nächsten Nähe und weiter hinaus. In einem Nachbarlande kam die Polizei dahinter, als die Geschichte unter der Presse war. Bescheid: scheint ganz richtig; aber für Ihren Verlag nicht passend wegen Kollision mit der Ansicht der Landesregierung. Der Verleger erschrak und cedierte es an einen Buchhändler im Norden. Seit der Zeit ist die Voraussetzung eingetroffen. England isoliert, Preußen diskreditiert und für Deutschland der rechte Augenblick verpaßt. Das Ganze war übrigens nichts als eine Polemik gegen die lügenhaften Phrasen rechts und links, und ein Blick auf die Karte. Auch stand auf dem Titel: für Zeitungsleser nicht für Staatsmäuner. Dies, damit Du nicht meinest, ich vergäße den Schuster und seinen Leisten. Es erschien damals möglich, daß eine Erklärung der Reichsratskammer contra Pforte in Aussicht stehe. Es ist nicht geschehen, aber ich war contra.

Daß Du in Deiner kirchlichen Gesinnung isoliert stehst, begreife ich. Mich freut das Geschrei. Wären wir Lutheraner dermalen nicht eine ganz verfluchte Sekte, so wäre an unserer Sache nichts und wir hätten auch nichts zu hoffen. Indessen, wäre nicht gegenwärtig schon diese Sekte eine Macht, sie schrien nicht so gewaltig. Gott der Herr bewahre uns nur, daß wir nicht stolzen Geistes im Harnisch der Väter umherrasseln; sondern beten, es möge Gott reichlicher seinen Geist geben, als wir ihn zur Zeit haben.

9

Leibniz. — Harless: das Buch von den ägyptischen Mysterien. Zur Geschichte der Selbstauflösung des heidnischen Hellenentums.') — Harless' schwierige Stellung in München. — Hengstenbergische Kirchenzeitung.

München, d. 11. Februar 1858.

Nebenbei gesagt, bin ich ein Bewunderer Leibnizens in Bezug auf seine Vielseitigkeit, nicht aber in Bezug auf seine Methode, zu denken. Sein Eklekticismus läßt ihn nirgends exakt werden. Er schüttelt Realismus und Nominalismus durcheinander; substanziert allgemeine Begriffe und löst Substanzen in Abstraktionen auf; rettet den Geist wider den Materialismus und vermaterialisiert ihn durch mechanische und mathematische Begriffsbestimmungen, und seiner ganzen kosmischen Logik fehlt ganz und gar das Ferment der Ethik.

<sup>1)</sup> München 1858.

Es wäre außerdem gar nicht möglich gewesen, daß er z. B. in Bezug auf den Begriff des Bösen nicht einmal über den Neuplatonismus hinauskam, daß er die differente Relation des einen Subjekts zum obsoleten Gegensatz des Sinnlichen und Vernünftigen macht u. dgl. mehr, wie denn aus einheitlichem Denken kein Mensch dazu kommt, theosophischer Mystiker und Rationalist in einer Person zu seyn, wie L. das war. Er hat sich von den verschiedensten Richtungen "determinieren" lassen, und nachher dieses Determiniertseyn höchst geistreich, aber wenig haltbar kombiniert.

Nunmehr wünsche ich, daß Du Dich ein wenig in die Gehirnsekretion des angeblichen Jamblichus vertiefst. Da hast Du auch einen Rationalisten und Mystiker in einer Person, den Prototypus von einer Menge von Krankheitsformen der christlichen Aera. Um das letzte anschaulich zu belegen, bedürfte es jedenfalls eben so vieler Bogen, als jetzt die Schrift enthält. Ich wollte aber vor der Hand mich auf wenige Andeutungen beschränken. Unsere Zeit gleicht wirklich in vielen Erscheinungen der Zeit der späteren Imperatoren. Nur daß eben in dieser unserer Zeit noch eine Potenz mächtig ist, welche, aus keiner Zeit geboren, die Signatur der Ewigkeit an sich trägt. Manches in der Schrift berührt auch "den Kampf um die Seele", wobei es nur natürlich war, an Dich zu denken. Nicht an Deine Lehre, sondern an Deinen Kampf. Die Siegesgewißheit kommt uns Christen nicht aus unserem Begriff der Seele. Die Antiplatoniker der ersten Zeit waren trotz ihrer Quasi-Leiblichkeit der Seele ihrer Sache viel sicherer, als die Späteren, welche in halbplatonischer Deduktion die Immaterialität und Unvergänglichkeit der Seele beweisen zu können glaubten. "Ich lebe und ihr sollt auch leben" - das ist mir positiven Beweises genug. Und mag ich meine Sterblichkeit oder meine Unsterblichkeit negieren, so beweise ich damit nur, daß ich nicht mit Naturnotwendigkeit determiniert bin, mich als vergänglich oder als unvergänglich zu denken. Χάριτι, οὐ φύσει. Wo der Gnadengeist dieses Herrn weht, da ist Freiheit und Leben; wo nicht, da ist Knechtschaft und Tod trotz aller papiernen Transparente von Leben und Freiheit.

Der beiliegenden Schrift lege ich weiter keinen Wert bei. Ich wollte sie auch anfangs anonym herausgeben. Aber heutzutage fragt alle Welt nicht nach der Sache sondern nach dem Namen. So unselbständig ist man geworden; freilich auch eine Folge der maßlosen Bücher-"Seigerei." — Die übersandte Schrift entstand nur aus dem subjektiven Bedürfnis einer μετάβασις εἰς ἄλλο γένος d. h. der Flucht aus der Qual nächst liegender Gedanken, und einigen anderen zufälligen Anlässen. Ich bedurfte nämlich der Stärkung meiner Gesundheit und konnte auf das Land keine Bibliothek sondern nur alte und neue Excerpte mitnehmen. So schrieb ich denn das Ding hin. Ich bin nur froh, daß mir ein kompetenter Philologe, die ich sonst alle für liebenswürdige oder unliebenswürdige Urzöpfe zu halten ge-

neigt bin, schrieb, das Ding sey zu brauchen. Es war der in der Schrift ex post zu allegierende Elsperger. Wenn ihn nur nicht dasselbe Citat bestochen hat.

Der Ausgang der Generalsynoden hat meine Stellung hier um gar nichts gebessert. Ins Angesicht sagt man mir alles möglich Schmeichelhafte, aber eigentlich gelte ich erst jetzt für ein enfant terrible. Man hat eine Art Spitzel-Regime errichtet, von dem ich leider weiß, obwohl ich es nicht wissen soll. Denn an Schwatzhaftigkeit übertrifft unsere Hauptstadt jeden Krähwinkel. Ich wäre schon längst losgebrochen, müßte ich nicht hiemit so und soviel Vertrauensmänner kompromittieren. Was ich Summo über seine Bureaukratie und die Geheimbündlerei, in specie Freimaurerei, gesagt, glaubt er mir nicht. Sie haben ihn freilich in nächster Nähe umgarnt. Auch wird der Wert jeder offenen Aussage damit ruiniert, daß man darüber wieder andere fragt, welche Grund genug haben, die Wahrhaftigkeit zu bestreiten. Danke Gott, daß Du nicht hier bist. Es ist eine schweinische Pest-Atmosphäre, reich an Gewitterstoff, der seiner Zeit schwerlich befruchtend explodieren wird.

Fast rührend ist mir Deine Sorge für meinen Wechselbalg, jenen berühmten im Fegfeuer 1). Ich habe nämlich Hengstenberg die Pistole auf die Brust gesetzt, um zu erfahren, wer denn der Autor des Aufsatzes in dem Dez.-Heft der Evangel. Kirchenzeitung 2) sey. Daß er den Wahlspruch wählte: Die Garde ergiebt sich, aber sie stirbt nicht! wird Dich nicht verdrießen. Er hat Dich mir verraten. Zum Dank will er jetzt dafür einen Aufsatz über Goethe. Ich werde mich hüten. Wen die "Götter" zum πολύτροπος machen, der mag es seyn; ich will jetzt wieder auf berufsmäßige Bahnen einlenken.

10.

Urteile über Jakob Böhme, Herder, Gluck. — Hochkirchliche Bichtung unter den Lutheranern. — Baumgarten. — Kultusminister Zwehl.

München, den 19. Febr. 1858.

Luthers "Mystik" und J. Böhmes Theosophie — das verhält sich zu einander wie echtes Gold und Katzengold. Du kannst den Görlitzer Schuster getrost seine Wege ziehen lassen. Am wenigsten verhelfen seine modernen Ausleger oder Referenten zum eigentlichen Verständnis. Es fehlt ihnen der Schlüssel, das Verständnis der traditionellen, alchymistischen Kosmologie. Die hat Böhme transponiert und in die göttlichen Wesensverhältnisse hinein verlegt, und wäre der Mann nicht von Haus aus so aller Frömmigkeit voll gewesen, so hätte er der Vater des grauenhaftesten, modernen Gnostizismus werden können. Nicht umsonst schnuppern die pantheisti-

<sup>2)</sup> p. 1078—85.



<sup>1)</sup> Vgl. oben Brief Nr. 3.

schen Hunde der Gegenwart so um die Schriften dieses rätselhaften Mannes herum. Der gute Hamberger 1) aber ist eine völlig unkritische und unhistorische Natur, da er es versteht, einen harmlosen Tropfen von erbaulicher Mystik aus jedem noch so ketzerischen und schwärmerischen Wildling herauszuzapfen. Man ist mit Hamberger ebenso angeführt, wie wenn man etwa meinte, den wirklichen Paracelsus an der Hand Preu's 2) kennen zu lernen. Aber das ist gewiß, daß man den "großen" Herder erst recht aus seinem Briefwechsel kennen lernt. Mir ist von jungen Jahren her<sup>3</sup>) dieser Mann — seine Beziehungen zur Poesie und Litteraturgeschichte abgerechnet -- in seiner Grösse äusserst problematisch, ja für meinen subjektiven Geschmack unsäglich widerwärtig gewesen. Wie freut es mich dagegen, daß Du am alten Gluck Dich so erfreust! Ja das war ein Heros! Und die modernen Lausbuben von musikalischen Zukunftsmännern rümpfen über ihn die Nase und ruinieren das heranwachsende Geschlecht auch nach dieser Seite hin, daß das Verständnis des Edeln und Großen erstirbt.

Ja, lieber Freund, es geht abwärts, nach allen Seiten hin abwärts. Es wird eine grausige Zeit kommen, und oft blutet mir beim Blick auf meine Kinder für sie das Herz. Die Theologen sind des Teufels mit ihren rücksichtslosen, widerspruchsvollen Theoremen. Sie sind in eine konservative Fortbildnerei hineingekommen, die den Destruktoren, ohne es zu wollen, in die Hände arbeitet. In einer Art unkeuscher Zuchtlosigkeit sorgen sie sich weniger um die Salbe für Gilead, um den Trost an Kranken- und Sterbebetten, als um monumenta theologica aere perenniora. Und werden doch nur Knallhütten daraus. Die eine bedenkliche Richtung, auf welche Du hindeutest, möchte ich nicht Konfessionalismus nennen. Denn das Bedenkliche daran steht zur Konfession ebenso bedenklich. Mau kann es in seinen Schattierungen deutsches Hochkirchentum, deutschen Puseyismus, ja lutheranisierenden Romanismus nennen. Das letzte ist zwar jetzt oft genug ein unwahres Pöbelmotto geworden. Aber eine Wahrheit steckt dahinter. Hier zu Land kann es sich bald evident herausstellen und eine Katastrophe mit sich führen, deren Folgen ich noch nicht absehe. Auf der andern Seite will nun Hofmann, unseliger Einfall! für Baumgarten zur Feder

J. Hamberger, Die Lehre des deutschen Philosophen Jakob Böhme, München 1844. Harleß hat die im Text angedeutete Auffassung Jakob Böhme's später litterarisch vertreten in der Schrift: J. B. und die Alchymisten, Berlin 1870, 2. Aufl. 1882. Gegen dieselbe wendet sich Hamberger in dem Artikel "J. B." Realencyklopädie f. prot. Theologie etc. II<sup>2</sup> 516.

<sup>2)</sup> H. A. Preu, Die Theologie des Th. Paracelsus in Auszügen. Berlin 1839.

<sup>3)</sup> Bruchstücke aus dem Leben eines süddeutschen Theologen. Bielefeld 1872. 83 f.

greifen <sup>1</sup>). Ob formell die Prozedur ganz korrekt war, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber materiell ist das Konsistorium im Rechte. Baumg(arten) ist ein kirchlicher und politischer Schwarmgeist. Kliefoth ist direkt nicht beteiligt und hat sich sehr zögerlich und nachsichtig gehalten <sup>2</sup>).

Zwehl kann Dich über die hiesigen Vorkommnisse freilich nicht vollständig orientieren. Teils kennt er sich auf unserem Boden nicht aus, teils kennt er seine eigene Stellung nicht. Er weiß schwerlich, daß ihm bereits ein besonderer Spitzel zu seiner Überwachung gestellt ist. Was ihm fehlt, ist der Mut wahrer Energie. Aber möchte ein ehrlicher Mann sonst so sein, wie er wolle, bei diesem System argwöhnischer Spionage kommt keiner auf. Man kann ja die unsichtbaren Sykophanten nicht packen. Die Folge ist eine allgemeine Demoralisation oder Desperation.

Daß Zwehl in Bezug auf Sybel nicht bedenklich ist, nimmt mich Wunder. Was meine Meinung über Löher betrifft, so halte ich ihn für eine gute, ehrliche Seele. Eine Widerstandskraft ist er nicht. Aber, wie gesagt, ich wüßte auch gar nicht, wo eine solche bei der hier herrschenden Korruption herkommen sollte. Sie müßte nebenbei viel machiavellistische Kunst besitzen.

11.

Zwehl. - Kirchliche Lage in Preussen. - Krisis in der lutherischen Kirche. - Lutherische Konferenz in Rothenmoor. - Streit mit Hofmann. - Neueste theologische und philosophische Literatur (Frank, Preger, Lotze, Ritter, Bunsen). - Spiritualismus. - Katholiken und Protestanten. - Harless' Stellung in München.

München, den 31. Dezember 1858.

Mit welchem Geiste der bevorstehende Landtag das gewöhnliche Geleise durchbrechen werde, ist schwer vorherzusagen, Äußerlich ändert sich zunächst insofern nichts, als das Ministerium in seinem bisherigen Bestand ihm gegenübertritt. Ob dieser Bestand sich lange hält, ist freilich eine andere Frage. Gilt dies zunächst von den Ministern der Justiz und des Innern, so kommt doch auch der Kultminister³) in Betracht. Persönlich habe ich ihn immer noch lieb; aber er dauert mich. Da er nach gar keiner Seite hin widerstandskräftig ist, hat er nach allen Seiten den Kredit verloren. Ich möchte um seinetwillen ihm von Herzen eine Stellung gönnen, wo er procul a Jove et procul a fulmine ist. Hier geht er zu Grunde. Freilich bin ich der Ansicht, daß es ein Wunder gött-

<sup>1)</sup> Dies geschah in der Schrift: Beleuchtung des über B. abgegebenen Konsistorialerachtens. Nördlingen 1858.

 <sup>2)</sup> M. Baumgarten selbst hat anders geurteilt, vgl. die aus seinem Nachlaß von H. Studt herausgegebene Autobiographic. Kiel 1891.
 3) Zwehl.

licher Barmherzigkeit ist, wenn nicht jedermann hier moralisch zu Grunde geht, der mit rebus publicis zu thun hat.

Was Preußen betrifft, so könnte man, wenigstens in Bezug auf den Stand kirchlicher Fragen, im Reinen seyn, wenn die Worte entschieden, welche man in der regentlichen Mantelpredigt 1) hat reden lassen. Seltsam genug hält man sie aber in kundigen Kreisen für bloße Worte und bittet mich, nur noch ein paar Monate zuzuwarten. Ich selbst bin nicht ganz dieser Ansicht. Auch Hengstenberg nicht, wie es scheint, obwohl ich nur einen Brief älteren Datums von ihm habe. Von Stahl weiß ich nichts. Ich meine allerdings, daß gegenwärtig der Teufel wieder einmal Gottes Hausknechtsdienste thun und den Stall fegen muß, befürchte aber nebenbei die Geschichte von Goethe's Zauberlehrling und glaube, daß man sich bald wird nach "rettenden Thaten" umsehen müssen.

Sonst erachte ich jedes Wetter, das über die "Kirchlichkeit" kommt, für Gewinn. Bei unserm verdammten Doctrinarismus,
der mit Theorien experimentiert, Dächer, Giebel und Schnörkel ansetzt, während die Grundmauern herzustellen wären, kann nur recht
greiflicher Druck und recht greifliches Elend helfen. Und was
echtes Gold ist, bewährt sich doch nur im Feuer, während was Heu
und Stoppel ist, des Feuers bedarf, um verbrannt zu werden. Nur,
fürchte ich, wird auch sehr viel von dem in die Kappuse gehen,
was den Volksverführern steuern könnte. Darum wird mir bei allem
Elend nicht um die Kirche und Christi Reich bange, wohl aber um
deutsche Volks- und Staatenbestände.

Richtig aber bleibt, daß es in der Kirche, welche die rechte Mitte zu halten von Gott den Beruf hat, in der lutherischen, zur Zeit gar nicht gut aussieht. Ich denke hiebei natürlich zunächst an ihre Theologen. Aber auch das weiß ich aus der Geschichte der Kirche, daß der Herr der Kirche auch deren Verkehrtheiten in die Hand nimmt, um seinen großen Reichszwecken sie dienstbar zu machen. Sie sind nicht immer das Fähnlein, das über dem Wasser züngelt, wo ein Schatz begraben liegt, sondern auch Elektrometer, die anzeigen müssen, wo Gefahr ist, daß eine verborgene Macht zerstörend explodiere. In diesem Sinn ist auch ihr Zank und Streit von Nutzen, wer es zu nutzen weiß. Sie können das Maul nicht halten, damit nicht im Stillen ein Verderben fortgäre.

Um mich ganz auszulassen, müßte ich freilich wie Du sagst, ein Buch schreiben. Laß mich nur Einiges berühren, was Du kurz andeutest. Die Rothenmoorer Versammlung<sup>2</sup>) wird ihre

Die Rede des Prinz-Regenten Wilhelm an sein Ministerium am 8. November 1858.

<sup>2)</sup> Am 18. und 16. August 1858 fand die lutherische Konferenz zu Rothenmoor, dem Gut des Baron von Maltzahn, statt. An derselben nahmen an 80 Personen, Geistliche und Laien, teil, u. a. Huschke aus Breslau,

Früchte tragen, so manches auch nicht einmal richtig referiert ist, was in der Augsburger Allgemeinen steht. Es besteht ein Zusammenhang zwischen ihr und anderen Dingen, von welchen ich fürchte, daß sie einen Bruch zwischen den Schlesiern und Lutheranern der Landeskirchen herbeiführen. Ich will darüber vor der Zeit nicht weiter reden. Der Streit mit Hofmann 1) muß auch ausgekämpft und der Erfolg Gott befohlen werden. Was Dieckhoff wider ihn geschrieben hat, finde ich nicht sowohl zu scharf, als vielmehr zu breit und langweilig. Aber was gleichzeitig Kliefoth hiuausgegeben hat, ist von seltener Bündigkeit und Schneide und höchst beachtenswert, da er den Streit auf die letzten Prinzipien zurückführt. Gott sey Dank giebt es aber auch neueste, unpolemische Schriften, die ich mit größtem Interesse gelesen habe. Zwar wird der erste Band der historischen Schrift des Prof. Frank in Erlangen über die Konkordienformel Dir zu strikt theologisch seyn. Aber die erste Hälfte des vortrefflichen Buches von Prof. Preger dahier über Flacius Illyricus (Erl. bei Bläsing) haben auch Laien mit größtem Anteil gelesen. Ein sehr guter Traktat ist der von Braun im Nassauischen über das Gefühlschristentum (Leipzig 1858).

Dagegen habe ich philosophica in der letzten Zeit weniger be-Was Du über Lotze sagst, ist auch mir aufgefallen und hat mich abgeschreckt. Ritters christliche Philosophie habe ich leider noch nicht angesehen. Ein längerer Brief, den er vor einiger Zeit über religiöse und kirchliche Dinge an mich schrieb, hat mich nicht sehr erbaut. Von dem, was Bunsen empfiehlt, lese ich gar nichts. Das ist der größte Windbeutel. Vor einiger Zeit hat ihn Plath in den gelehrten Anzeigen in Bezug auf seine ägyptischen Forschungen sehr ruhig, aber höchst gründlich bedient. Dagegen freut es mich, daß Du vor dem abscheulichen Buch eritis sicut deus denselben Eckel hast, wie ich. Bei den sogenannten philosophicis fällt mir ein Kuriosum ein. Als ich in diesem Sommer gegen die Spiritualisten etwas für Hengstenberg schrieb 2), erhielt ich als hommage de l'auteur aus Paris von Herrn Guldenstubbe sein Buch: écriture directe des esprits oder pneumatologie positive et expérimentale zugeschickt. Das ist doch eine seltsame Ironie von Zusammentreffen. Und kolossaleren Uusinn und Frevel als jetzt eine Elite der guten Gesellschaft in Paris treibt, kann man sich, Zeuge dieses Buches, kaum denken. Es giebt doch wirklich gegenwärtig einen wahren Hexensabbat von Litteratur! Die Spiritualisten und Mate-

Dieckhoff aus Göttingen, Philippi aus Rostock, Vgl. Allgem. Kirchenzeitung Nr. 37. 38; Protestant. Kirchenzeitung Nr. 39; K. Matthes, Allgemeine kirchliche Chronik 1858, Leipzig 1859, p. 13 f.

<sup>1)</sup> Matthes a. a. O. 44 f.

<sup>2)</sup> Evang. Kirchenzeitung Nr. 66; vgl. Matthes a. a. O. p. 1 f.

rialisten sind wie Leute, die auf den Köpfen stehen und mit den Beinen nach einander stoßen.

Auf Deinen Bericht über Agassiz freue ich mich. Mir hat wohl gethan, daß sogar Bischoff dahier den wissenschaftlichen Wert des Materialismus öffentlich anfocht. Man wird allmählich zufrieden, wenn die Leute nur wieder halb vernünftig werden. Deine briefliche Begegnung mit Monsignore de Luca hat mich übrigens doch nebenbei interessiert. Schade, daß man sich nicht der Täuschung hingeben kann, als würden Katholiken auf die Länge gemeinschaftliche Feinde mit uns in ehrlichem Bundesgenossenkampf bekämpfen. Diesen Traum muß ich den Gerlach's nud Nathusius' überlassen, wenn sie ihn überhaupt noch träumen.

(Nach Mitteilungen über die Krankheit Wackernagels in Elberfeld und Nägelsbachs:) Grund genug, um mit sehr ernsten Gedanken das neue Jahr anzutreten. Dazu kommt meine hiesige Stellung, die mir je länger je mehr völlig zuwider wird, da ich nach menschlichen Gedanken gründliche Heilung nicht absehen kann. Dominus providebit!

#### 12.

Bayerische Generalsynode 1861. — Echtes und unechtes Luthertum. — Naturwissenschaft und Theologie. — Die politischen Zustände Bayerns.

München, den 3. Januar 1862.

(Nach freundschaftlichen Äußerungen über den am 19. Dez. 1861 in München verstorbenen Zoologen Andreas Wagner und Mitteilungen über die eigene Familie:)

Ich hatte fast 11 Monate lang mein redliches Teil an dem Landtagskarren mitzuziehen, bis dann schließlich die Generalsynode 1) den Punkt auf das I setzte. Mit ihr kann man allerdings zufrieden sein. Man hatte es vorher an Aufhetzereien nicht fehlen Jassen, und doch hatte ich noch keiner beigewohnt, welche sich besonnener und einmütiger gehalten hätte. Ich hatte namentlich an weltlichen Gliedern die erfreulichsten Erfahrungen in Bezug auf Annäherung und Verständigung zu machen. Sie waren es auch, welche nicht das geringste Kontingent zu den Thränen der Rührung stellten, unter denen man sich trennte. Man hatte sich wirklich gegenseitig lieb gewonnen. Von tendenziöser Opposition auch nicht die leiseste Spur. Ich gestehe allerdings, daß das in dieser Zeit alle meine Erwartung übertraf. Ja, Gott sey Dank dafür. Als positives Ergebnis von Bedeutung ist wohl nur das zu nennen, was in Bezug auf Reform der Ehegesetzgebung beantragt wurde. Es hat zum ersteumal eine ganze Landessynode einstimmig die kirchliche

Sie trat am 24. Nov. 1861 in Ansbach zusammen, vgl. K. Matthes, Allgem. kirchl. Chronik 1861, Altona 1862, p. 92-94.

Rechtskontinuität anerkannt und die Prinzipien altprotestantischer Ehegesetzgebung zur Basis der Anträge gemacht. Die Ultras rechts und links werden freilich damit unzufrieden seyn; wir aber dahier haben jetzt erst Grund und Boden, auf welchem sich mit der staatlichen Gesetzgebungsgewalt verhandeln läßt. Das ist so noch nicht dagewesen, und ich erachte es für keinen kleinen Gewinn. Daß man das auch anderwärts fühlt, entnehme ich dem Umstand, daß man von seiten der württembergischen und der preußischen Gesandtschaft mich angegangen hat, sie mit möglichst vollständigem Material für die Berichterstattung über diesen Punkt zu versehen. - Am Ziel ist man damit freilich noch lange nicht. Man weiß, wie ein Teil der Landtagsmitglieder (bei uns nicht der katholische Teil) sich zu Reformen der protestantischen Ehegesetzgebung stellen wird. Doch wenn nur die Regierung willig ist, glaube ich, man dringt auch da durch. Im übrigen steht es auf dem allgemeinen Boden der lutherischen Kirche mißlich genug. Ich habe es lange kommen sehen. Statt dem Herrn zu danken, der uns aus der tiefsten Misere herausgeholfen, und sich in das Katechismus-ABC gründlich zu versenken, hat man teils sich der Hoffahrt und Selbstzufriedenheit hingegeben, teils wie die Kinder mit Theoremen und Theologumenen gespielt, deren Explosionskraft man nicht ahnte und deren gefährliche Heterogenität man mit lutherisch benamsten Mäntelchen und Lappen verhüllte. Jetzt ist der scheinbar harmlose Speiteufel zur Petarde geworden und schleudert Trümmer rechts und links zur Seite. Und die Feuerwerker stehen da und wollen noch immer - nichts gethan haben. Auch ist da nichts mehr zu kitten, bis Gottes große Wetter dreinfahren und Blut und Thiänen nicht bloß den Kitt geben, sondern in Feuer neu gebären. Das ist wenigstens meine Überzeugung.

Die Gewalt des echten Luthertums ruht auf der in der Geschichte einzigen Verbindung von nüchternster Einfalt und tiefster Innigkeit der Versenkung in die der geistlichen Erfahrung zugängigen Gnadenkräfte, in welcher Doppelstimmung man die Kraft der Geduld gewinnt, den Antagonismus von Realität und Idealität zu überwinden, der weltüberwindenden Macht Christi allein zu vertrauen, nichts für gemein zu erachten, was sich durchs Wort heiligen läßt, nichts für heilig im subjektiven Sinn, dem noch Unreinheit anhaftet, von der Kirche nicht höher zu denken, als von Gottes Spital, und von der Welt nicht geringer, als von einer durch Christi Blut teuer erkauften Pfründnerschaft. Auf den Universalismus des Gnadenrufes baut die Kirche ihr Haus; den Strom dieses Lebens will sie durch Glieder leiten, nichts an sich für gemein erachten, alles haben.

als hatte sie nicht, alles gebrauchen, doch so daß sie es nicht ht, alles der Erneuerung und Verklärung bedürftig, alles der und Erneuerung fähig. Wie sie nicht nach Gesetzesin und unrein scheidet, so überschreitet sie auch nicht

die Gnadenstufe mit Anticipationen der Herrlichkeit. Sie hält genau den Mittelzustand ein, der dem Diesseits vorgeschrieben ist, mag man dabei an Lebens- und Erkenntnis-Stände der Einzelnen oder an Gestaltungen der Gesamtheit der Kirche denken, und ärgert sich nicht an der Knechts- und Leidensgestalt, die Christi Reich auf Erden nun einmal mit der Erdengestalt seines Herrn und Meisters teilen muß. Dummodo animula mea salvetur — darin geht ihr alles auf.

Das ist dem unechten Lutherthum zu gering. Es will nicht glauben, sondern schauen, es will nicht harren, sondern haben, es will nicht unscheinbar sondern scheinbar seyn, es will nicht mit Gnade sondern mit Gesetz überwinden, es will uicht gering sondern herrlich dastehen, es will die zukünftige Scheidung schon gegenwärtig vollziehen und die Magd soll Königin, das Spital eine Königsburg werden. Hinc omnes lacrymae.

Denn daher rührt auch eine Reihe von Erscheinungen, welche an sich gerade lutherischem Wesen am fernsten stünden. Oder woher das Trachten nach den Höhen falscher Gnostik und Theosophie? Woher die krankhafte Beschäftigung mit einer Herrlichkeitszukunft der Kirche? Woher das Zurückdrängen des Gnadenworts gegen eine halb und halb behauptete Wirkung sakramentaler Handlungen ex opere operato? Woher die Prädilektion eines Amtsbegriffes, der mehr Mittlertum als Gehilfendienst ist? Woher die Entchristlichung und Veräußerlichung des Kirchenbegriffs in die Greifbarkeit eines vorwiegenden Rechts- und Gesetzesinstituts? Woher die Hinneigung zu donatistischer Reinigung der Kirche? Woher die Seltenheit wahrer Katholizität? Woher die Nichtachtung der Wege Gottes in der Geschichte und die Tendenz zu Neukonstruktionen aus dem sogenannten Schriftprinzip heraus d. h. eigentlich entweder aus der abstrakt-individuellen Schriftauffassung oder aus dem in eine kodifizierte Rechtsnorm umgewandelten Lebens-Wort der Schrift heraus? u. s. w. Dies und ähnliches aber hört man in der Jetztzeit gerade als spezifisch lutherisch preisen, was nicht möglich wäre, wenn man nicht statt des Geistes des Propheten so und so oft nur den abgerissenen Zipfel seines Mantels in der Hand hätte. Und dabei geht theologische Rechthaberei und Animosität über alles Maß im Schwange.

Zu diesem Herzenserguß bin ich gekommen, weil ich nicht sowohl, wie Du sagst, glaube, daß das Luthertum "erstarrt", als daß es, was die theologischen Stimmführer betrifft, s. v. v. aus dem Leim geht. Es fängt auch an, sich mit allen möglichen Elementen zu vergesellschaften und die babylonische Sprachverwirrung zu vervollständigen. Daneben hoffe ich aber immer noch, daß die viri theologi der Katzenjammer befällt und die schlesische Katastrophe kann dazu ein gut Teil beitragen. Wenn Du mich nach Z. fragst, so muß ich bedauern, gerade jenen Aufsatz in Liebners Zeitschrift 1) nicht zu kennen. Ein anderer in Vilmars Zeitschrift 2) über Ekstase, Magie und dgl. hat mich insofern nicht erbaut, als ich Ziel und Absicht nicht recht verstehe. Ein lebendiger und frischer Kopf ist es, ich fürchte nur, er strebt zu sehr, von der Peripherie ins Centrum zu kommen. Dazu gestehe ich, vor den naturwissenschaftlich gelehrten Theologen einen kleinen Schrecken zu haben. Was hilft Litteraturkenntnis ohne genaueste Kenntnis der Sache selbst? Es ist doch meistens ein Reden der Blinden von der Farbe und sie tappen mit dem besten Willen im Finstern. So habe ich das dicke Buch von Keerl<sup>3</sup>) nicht durchgebracht und die zweite Auflage von Delitzsch's biblischer Psychologie namentlich in seinen physiologischen Citaten nicht ohne Selbstüberwindung verspeist. Vielleicht taxiere ich andere zu sehr nach meinem eigenen Unvermögen. Aber ich bekenne, z. B. aus einem so kleinen Artikel, wie dem meines Bruders über den Apparat des Willens im 38. Bd. der Fichteschen Zeitschrift zwar Worte nachreden und sie etwa für eine systematische Deduktion verwerten zu können, aber ich würde lügen, legte ich mir ein klares Verständnis bei. Das kann nur kommen, wenn man selbst beobachtet und experimentiert hat.

Dagegen kann ich Dir lutherische Schriften einiger Bayern empfehlen. Vor allem Harnack: Die Kirche, ihr Amt, ihr Regiment. Das ist nach meinem Dafürhalten das Beste, was hierüber in neuerer Zeit geschrieben ist (dann wird genannt: Thomasius, Christologie; Preger, Flacius Illyricus; Frank, Konkordienformel). In allen diesen Schriften ist wenigstens Leben und nicht Erstarrung.

... Auf das trübselig politische Thema mag ich gar nicht kommen, so nahe es liegt. Nur bin ich in der verwunderlichen Lage, gestehen zu müssen, daß ich zur Zeit die Zustände in Bayern für die alleracceptabelsten halte. Wenn mir das auswärtige Diplomaten, und darunter der preußische, sogar selbst sagen, muß etwas Wahres daran seyn. Aber ob das in der Feuerprobe Bestand hat, ist eine andere Frage.

13.

Pfordten. — Klopp. — Politik Preussens. — v. Kleist-Retzow. — Kirchenverfassung in Hannover und Österreich.

München, den 11. Januar 1863.

Da heute ein stiller Sonntagabend ist, wird es das Beste seyn, ihn mit einer Fortsetzung des heute Morgen an Dich geschriebenen und abgesendeten Briefes auszufüllen. Es geschieht zugleich, weil

<sup>1)</sup> Jahrbücher für deutsche Theologie 1860, 4.

<sup>2)</sup> Pastoral-theologische Blätter.

<sup>3)</sup> Phil. Fr. Keerl, Der Mensch', das Ebenbild Gottes; sein Verhältnis zu Christo und zur Welt, Basel 1861, 805 S.

zug auf Deinen lieben Brief einige Fragen habe, welche icht gelegentlich zu beantworten die Güte hast.

Du nicht nach Frankfurt gekommen bist, thut mir leid, manches Lehrreiche, auch Erfreuliche, zu erleben war. ezug auf Einzelverkehr war an sich und namentlich für rson weniger zu haben, weil ich durch mein Wohnen bei doch einigermaßen gebunden war. Indessen konnte ich mit ihm nicht nur über allerlei unterrichten, sondern auch ches verständigen, worüber wir hier nicht eins waren. Mir aß die Anderung der Ansichten nicht bei mir, sondern bei gefunden hat. Du erwähnst nun bei Gelegenheit des chen Vereins auch Onno Klopp's, den ich in Frankinlich kennen lernte. Es wäre mir nicht unwichtig zu erarum er bei Dir in üblem Kredit zu stehen scheint. Ist iner historischen Schriften willen? Das kann ich mir nicht ken. Denn neben manchem Einseitigen ist auch vieles ie ich denn, um nun subjektiv meine Stellung zu bezeichnen, den Verketzern Tilly's (wir haben ja gerade, in den Archiven die schlagendsten Dokumente für ihn) noch zu rern des alten Fritz gehöre. Kurz ich vermute, dass Du fünde hast und möchte sie gern kennen lernen.

Du über die politische Stimmung in Franken gehört hast, Ganzen richtig seyn, obwohl ich nicht weiß, ob nicht die der Dinge in Preußen teilweise zur Abkühlung gedient h war in Bezug auf eine Kontroverse, den Handelsverrade ein Nürnberger Kaufmann auf dem Handelstage der Kritiker. Welches perfide Spiel Preußen gerade mit rtrage treibt, erhellt aus dem Umstand, daß man hier wohl wenig Frankreich darauf aus ist, etwa nur mit Preußen oaar Adjacenten diesen Vertrag einzugehen und aufrecht zu Was ich gestern hörte, kann ich nicht verbürgen, aber ht unwahrscheinlich, daß die französische Regierung hier t hat, welche Veränderungen am Vertrage etwa wünschensgenehm seyen. Mit der Sprengung des Zollvereins aber or der Hand noch seine guten Wege und niemand führe n schlimmer dabei als Preußen. Denn der Export Südds nach Preußen kommt in keinen Vergleich mit dem Exßens in die süddeutschen Vereinsländer.

Herrn v. Kleist-Retzo whabe ich eine briefliche politische ation erhalten, aus welcher ich nur entnehme, was ich schon ußte, daß der politische Horizont dieses Herrn eigentlich schwarz-weißen Grenzpfahl nicht hinausreicht und daß sie blindesten und tollsten Zuversicht auf die in ihren Augen wiedergewonnene Machtstellung Preußens sind. Dort, h, wiederholt sich die Geschichte von den zwei Bären, die



Auf kirchlichem Gebiete sieht es freilich auch in Deutschland nicht viel besser aus. Es gab eine Zeit, wo mir vor nichts so graute, als davor, zu der sogenannten Mitte gezählt zu werden. Und jetzt haben sich die Dinge so gestaltet, daß ich, ohne mir einer Änderung meiner Überzeugung bewußt zu seyn, mich ebeu in dieser vermaledeiten Mitte zwischen lauter Extremen finde. Mir würde dabei ganz bange werden, wüßte ich nicht genau anzugeben, von welchen Punkten aus ursprünglich mir Gleichgesinnte das gemeinsame Centrum verließen. Gleichwohl macht dieses Zerbröckeln bittere Schmerzen.

Immerhin kann ich mir aus dem, was ich als Schäden und Extravaganzen der Theologen kenne, noch gar nicht genügend die Hergänge in Eurem Lande erklären. Wenigstens nicht diese verbissene Wut, diese epidemisch auftretende, zum Teil ganz verrückte Jetzt will man mit Organisation der Kirche Erregtheit. helfen oder beschwichtigen. Ich wollte, man hätte mich darüber nicht befragt, wenn ich auch mit allem Vorbehalt geantwortet. Ein Ventil thut gut, bevor der Dampfkessel geplatzt ist, aher nicht nachher. Daraus, daß mir hier zu Lande die Synodalverfassung nie eine nennenswerte Schwierigkeit bereitet hat, folgt noch nicht das Gleiche für Hannover. Gleichwohl wird man in das Wasser springen müssen. Aber die es thun müssen, müssen eben auch schwimmen können. Und das pflegt man in der Schule des kirchenregimentlichen Büreaukratismus nicht zu lernen. — Komisch war es, daß ich fast gleichzeitig in die Verlegenheit kam, nach Österreich Rat über kirchliche Verfassung zu erteilen. Nur kam da die Frage nicht von oben, sondern von unten. Die dortigen Gemeinden haben aber auch durchschnittlich nicht das Zeug, selbst die beste Verfassung — welches die neugegebene österreichische gar nicht ist — ordentlich zu verwerten. Am Geiste, an der Gesinnung, an den Leuten fehlt es an allen Orten und Ecken . . . .

Uns Deutsche plagt die Manie, daß wir überall nicht nach gegebenen Größen und faktischen Realitäten, sondern mit lauter Abstraktionen rechnen. Dafür, daß wir Germanen den Teufel selbst zu einem Abstractum gemacht haben, plagt er uns mit lauter Abstractis. Oder halten wir uns für praktische Leute?

# gelisch gewordener Weihbischof von Würzburg.

Von

### D. Th. Kolde in Erlangen.

den merkwürdigsten Thatsachen der Würzburger Reforschichte gehört ohne Zweifel, daß der dortige Weihbischof sich zum Evangelium wandte. Man weiß über ihn nicht d das Würzburgische Ordinariatsarchiv, in dem man am as mehr erwarten sollte, scheint gerade in Bezug auf die formationsjahre sehr dürftig zu sein<sup>2</sup>). Um so mehr scheint atze zu sein, das Wenige, was sich an Notizen über ihn at, zu sammeln.

Mann, um den es sich handelt, ist M. Joh. Petten-Wann er geboren, woher er stammte, ist unbekannt. s schon seit 1497, wo er zum ersten Mal erwähnt wird, litglied der Artistenfakulität in Ingolstadt 3). Im Jahre rde er Pfarrer ad divam Virginem daselbst und zugleich der Theologie. Im nächsten Jahre bekleidete er die Würde rs. Es war die Zeit, in der die ganze Hochschule, namentheologische Fakultät, sehr heruntergekommen war. Pettenpräsentierte die ganze Fakultät. Da er selbst nicht Dr. und also auch nicht promovieren konnte, mußte zu diesem er Wiener Carmeliterprovincial Joh. Fortis aushelfen 4). m Mangel abzuhelfen, begab er sich noch in demselben ch Italien und holte sich dort den theologischen Doktorwar es dann, der im Jahre 1510 den Mann promovierte, r Folge auf ein Menschenalter die Ingolstadter Fakultät e, Joh. Eck. Pettendorfer beteiligte sich eifrig an ihrer erung, resignierte aber schon 1512 auf seine Pfründe und essur, um einem Rufe des Würzburger Bischofs Lorenz a zu folgen. Er wurde zum Weihbischof mit dem Titel hofs von Nikopolis ernannt und erhielt zugleich eine noch ge vorher gegründete Prädikaturpräbende am Würzburger 5), während Balthasar Hubmair, der später als Prediger burg und dann als Wiedertäufer eine Rolle spielen sollte,

dicus, Gesch. d. ev. Kirche im Königreich Bayern, Erlangen und Schornbaum, Reformationsgeschichte in Unterfranken, 1880, S. 15 erwähnen nur die Thatsache.

nigstens hat Reininger, die Weihbischöfe in Würzburg im Arnistorischen Vereins für Unterfranken Bd. 18 S. 100 sehr wenig efunden.

antl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität. München

03. enda. 113. 122.

Reininger a. a. O. S. 100 f.

r bayer. Kirchengeschichte, III. 1.

4



sein Nachfolger wurde 1). Was Pettendorfers amtliche Thätigkeit anbelangt, so sind nur einige von ihm herrührende Ablasverleihungen für einzelne Kirchen etc. bekannt. Auch fungierte er bei der Bischofweihe des Konrad von Thüngen im Jahre 1519. Man weiß, daß, wie in der ganzen Diöcese, so besonders in Würzburg selbst, sich früh evangelische Regungen zeigten. Und eigentümlich genug, waren es vornämlich die Domprediger, die dafür eintraten. Wahrscheinlich schon 1520 mußte der bekannte P. Speratus, der 1518 von Dinkelsbühl nach Würzburg berufen worden war, weichen, weil man seine evangelischen Predigten als gegen den Bischof gerichtet und als aufrührerisch hinstellte<sup>2</sup>). Und 1522 wurden zwei Chorherren am Neuminster, die juristischen Doktoren Johann Apel aus Nürnberg und Friedrich Fischer aus Heidingsfeld, weil sie zur Ehe gegriffen, verhaftet und konnten nur mit Mühe auf Grund eines Beschlusses des Reichsregiments unter Verlust auf ihre Pfründen ihre Freiheit erlangen<sup>3</sup>). Aber als im Jahre 1523 ein unmittelbarer Schüler Luthers, Johann Poliander 4) (Graumann aus Neustadt in der Diöcese Würzburg) Domprediger wurde und gegen Mönchtum und Heiligenverehrung predigte, wurde die Bewegung stärker. Um diese Zeit schloß sich ihr auch der Weihbischof an. Wir erfahren das aus seinem Verhalten in einer Rothenburger Angelegenheit. Der Prediger von Rothenburg a. d. Tauber D. Joh. Deuschlin, der 1525 ob seiner Teilnahme am Bauernkrieg hingerichtet wurde, war in der Karwoche des Jahres 1524 "seiner Predigt und Ler wegen" nach Würzburg zur Verantwortung geladen worden. Als er mit des Rats Knechten und Pferden und mit einem Empfehlungsbrief desselben versehen daselbst eintraf, zog er vor. sich zunächst bei dem Weihbischof und dem Domprediger, die, wie der gleichzeitige Chronist, der Rothenburger Stadtschreiber Thomas Zweifel schreibt, , bed auch uff die newen lutherischen materien predigten", Rats zu erholen. Was sie ihm rieten, zeigt ihre Gesinnung: er sei nicht schuldig, dem Rufe Folge zu leisten, er möge weder Bann noch Verfolgung scheuen, sondern das Wort Gottes predigen 3). Nicht sehr lange darauf, entweder noch 1524 oder anfangs

 Muther, Aus dem Universitäts- und Gesehrtenleben im Zeitalter der Reformation. Erlangen 1866. S. 251 ff.

4) An einer genügenden Arbeit über Poliander fehlt es. Vgl. den Art. in der prot. Realencyklopädie. Dann Geß im N. Archiv für sächs. Gesch. XVI, 75. und für seine spätere Zeit P. Tschackert a. a. O. Für Würzburg Scharold, D. M. Luthers Reformation in nächster Beziehung auf d. Bisthum Würzburg. Würzburg 1824. S. 218.

5) Vgl. Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges aus Rothenburg an

<sup>1)</sup> Vgl. über ihn zuletzt Loserth, Doktor Balth. Hubmaier. Brünn 1893. 2) Cosack, P. Speratus. Braunschweig 1861. S. 13. P. Tschackert, P. Sp. in Schriften des Vereins für Ref.-Gesch. Nr. 33. Die auch von Tschackert ausgesprochene Meinung, daß er, weil er sich verheiratet, entlassen worden wäre, beruht auf einem Mißverständnis. Vgl. meine Notiz in Luthardts theologischem Litteraturblatt 1893. Sp. 186.





er noch jährlich von Ingolstadt bezog, "weil er sich der lutherischen Irrungen dermaßen anhängig und teilhaftig gemacht hatte, daß er in Würzburg entwischen mußte und deswegen in die päpstliche, kaiserliche und landesherrliche Strafen gefallen war". D. Er scheint fortan als Privatmann in Nürnberg gelebt und keine Verwendung im Kirchendienst erhalten zu haben, wenigstens findet man ihn in den Listen der Kirchendiener nicht, auch sonst habe ich seinen Namen in der zeitgenössischen und Brieflitteratur nicht weiter gefunden. Vielleicht ließe sich aus den Nürnberger Totenbüchern noch das Jahr seines Todes feststellen.

## Zur Bibliographie. \*)

\*Forschungen zur Kultur- und Litteraturgeschichte Bayerns, herausgegeben von Karl v. Reinhardstöttner. IV. Buch. Ansbach u. Leipzig 1896. Max Eichinger. 299 S. Lexikon-8°. Mk. 6.—.

Der vorliegende vierte Band dieser Forschungen, bei denen nur zu bedauern ist, daß der Herausgeber den Begriff Bayern auf Altbayern zu beschränken scheint, reiht sich würdig den vorangegangenen an, den Anfang macht Professor S. Günther in München mit einem Aufsatz: "Jacob Ziegler, ein bayerischer Geograph und Mathematiker". Es handelt sich dabei um einen wenig gekannten, für die Geschichte der Geographie nicht unwichtigen Gelehrten aus Landau an der Isar, der nach Günther bald nach 1470 geboren, eine Zeit lang sich in Mähren in utraquistischer Umgebung aufhielt, kurze Zeit in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts als Professor der Theologie in Wien fungierte, sonst nach humanistischer Weise ein Wanderleben führte, bis er endlich bei dem Fürstbischof Wolfgang in Passau eine Zufluchtsstätte fand, wo er hochbetagt 1548 oder 1549 gestorben ist. Noch mehr als der Geograph dürfte natürlich die Leser dieser Zeitschrift die theologische und historische Thätigkeit desselben Ziegler interessieren, die der Verfasser, wie begreiflich, seinem ganzen Plane nach nur gestreift hat, die aber einer eigenen Untersuchung wert wäre, weshalb einige Bemerkungen darüber gemacht werden sollen. Nachdem bereits Schelhorn, Amoenitates histor. eccl. II, 606 ff., ein kleines lateinisches Geschichtswerk desselben "Clementis septimi episcopi Romani vita" veröffentlicht hatte, hat kein Geringerer als Leopold von Ranke, was Günther entgangen zu sein scheint, auf seine Bedeutung aufmerksm gemacht und in der II. Beilage zum II. Band seiner deutschen Geschichte im Reformationszeitalter hochinteressante Proben aus seinem handschriftlich in Gotha aufbewahrten, deutsch geschriebenen Werke Acta Paparum orbis Romae abgedruckt. (Daher auch die in Poggendorffs biographisch-litterarisches Handwörterbuch übergegangene, von Günther S. 32 angezweifelte Notiz, daß Ziegler in Begleitung von Georg Frundsberg nach Rom gegangen sei.) Von seinen theologischen Werken sind u. a. gedruckt seine bereits im Jahre 1512

<sup>1)</sup> Winter, Geschichte der Schicksale der evangelischen Lehre in und durch Baiern bewirkt. München 1809. I, 232 f.

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



dürfte für Zieglers Entwicklungsgang aus der Ingolstädter Matrikel, die unbegreiflicherweise immer noch nicht herausgegeben ist, sowie aus anderen Matrikeln gewiß noch manche Notiz zu erheben sein. — —

Ein zweiter Aufsatz in diesem Bande der Forschungen, der den Herausgeber Reinhardstöttner zum Verfasser hat, "Pädagogisches aus der Ritterakademie zu Ettal 1711—1744", behandelt u. a. den dort üblichen Studienplan und die kulturhistorisch sehr interessanten Erziehungseinrichtungen jenes seiner Zeit hochangesehenen Bildungsinstituts u. a. S. 152—236. Der wertvollste Aufsatz der neuen Lieferung ist aber ohne Zweifel eine sehr lehrreiche und umfassende Studie von Richard Graf Du Moulin Eckart, "Wien und München. Eine Studie zur bayerischen Aufklärungsperiode". Er enthält leider fast nur auf Grund Wiener Archivalien, wohl deshalb, weil die bayerische Staatsregierung die Benutzung der eigenen Archivalien aus dieser Zeit noch immer—für staatsgefährlich ansieht, eine eingehende Darlegung des Antagonismus des Wiener Kabinets gegen die Aufklärungspolitik des Grafen Montgelas und die Hemmnisse, die die kaiserliche Regierung der Aufhebung der Klöster entgensetzte, über welche der Verfasser viele wichtige Einzelheiten mitteilt, wohei es ihm aber hauptsächlich darauf ankommt, in richtiger Unterscheidung der Aufklärungspolitik eines Joseph II. und eines Montgelas die relative Notwendigkeit derselben darzuthun, und die Bedeutung, welche sie für den dadurch erst zu seiner Kraft und seiner Selbständigkeit kommenden Kulturstaat Bayerns gehabt hat, ins rechte Licht zu stellen. — Endlich sei noch erwähnt, dass der vorliegende Band ein treffliches Register über alle bisher erschienenen liefert.

\*Sepp, Joh. Nep., Görres (a. u. dem Titel: Geisteshelden, herausgegeben von Anton Bettelheim, 23. Bd.). Berlin, Ernst Hofmann & Co. XV u. 208 S. Mk. 2.40.

Der bekannte frühere Münchner Professor und Politiker beschäftigt sich nicht zum erstenmale litterarisch mit dem Leben von Görres. Nachdem er nicht lange nach dessen Tode schon im Jahre 1848 eine Skizze desselben veröffentlicht, setzte er dem hochverehrten Lebrer ein Denkmal in seinem großen Buche "Görres und seine Zeitgenossen 1776—1848" (Nördlingen 1877). Davon ist das vorliegende Buch teilweise nur ein übrigens gut geschriebener Auszug. Leider kommt dabei, wie in dem größeren Werke über der begeisterten Schilderung des Jakobiners und des großen Patrioten Görres, der Münchner Professor sehr zu kurz, und wie aus dem Jakobiner und Patrioten der mystische Historiker und der rücksichtslose Vorkämpfer Roms und Bekämpfer des Protestantismus geworden ist, das erfährt man leider aus dem Buche nicht. Übrigens wüßte ich kein Buch, indem die allgemeine Bedeutung von Görres und zwar in den verschiedenen Phasen seines Lebens unmittelbar zum Ausdruck käme und gerechter beurteilt würde, als in dem bekannten (auch von Sepp fleisig herangezogenen) aber für die Kenntnis der damaligen bayerischen Verhältnisse noch viel zu wenig verwerteten Werke von Cl. Th. Perthes, Friedrich Perthes Leben nach dessen schriftlichen und mündlichen Mitteilungen, das soeben (1896) in einer Jubiläumsausgabe von neuem bei Friedrich Andreas Perthes in Gotha erschienen ist.

Denk, Jul., Die Einführung des exercitium Augustanae confessionis in der Grafschaft Ortenburg und die daraus entstandene Irrung (Verhandlungen des historisch. Vereins für Niederbayern. Bd. XXX | Landshut 1894 | S. 1—64). Ausgabe des I. Heftes von Band III gestatten wir den Inhalt von Band I u. II hinzuweisen: Inhalts-Verzeichnis des I. Bandes. (Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.) , Andreas Althamer, der Humanist und Reformator. 1-23. -88.98 - 126., Zur Geschichte der Concordienformel. 25-36. Aktenstücke zur oberpfälzischen Kirchengeschichte. 37-40. Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen eine in Bayern, 41-45. 227-38. 280-86. , Das gottesdienstliche Leben im Kapitel Uffenheim vor Jahren. 49-67. r, Kirchliche Zustände im früheren schwedischen Gouverent Zweibrücken. 89-95. el, Die Berührungen zwischen den evangelischen Engern u. Pfälzern im Zeitalter der Reformation. 127-142. Die ältesten evangelischen Agenden Augsburgs. 145-170. Zur Memminger Reformationsgeschichte. 171-178. ard, Der Bauernkrieg in Bamberg. 179-189. Graf Ladislaus von Fraunberg und die Einführung der ormation in seiner Grafschaft Haag. 193-214. 3, Casp. Löhner's Briefbuch. 215—26. 269—74. Quellen der pfalz-zweibrück. Kirchengeschichte. 241-264. , Zur Geschichte Eberlins von Günzburg. 265-268. Dürers Stellung zur Reformation. 275-279. Inhalts-Verzeichnis des II. Bandes. mayer, Zur Bannangelegenheit Pirkheimers und Spenglers. r, Religions- und Gewissensfreiheit im simultanischen Herum Sulzbach. 8-25. Briefwechsel zwischen Urban Rhegius und Markgraf Georg Brandenburg. 26-33.

- L Enders, Casp. Löhner's Briefbuck. Fortsetzeng. 34-42. 89-93. 132-36. 261-64. 301-8.
- Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern Fortsetzung 43-44 137-41, 205-6.
- R. Herold, Der Markthreiter Kalenderstreit a. 1697-1699. 49-81.
- Th. Kolde, Markgraf Georg von Brandenburg und das Glaubenslied der Körigin Maria von Ungarn. 82—88, 142.
- Bossert, Kaspar Esterer. Ein Charakterbili aus der Zeit der Kelebbewegung im Hermogrum Ravern, 97—120.
- Albrecht, Die Briefe des Wigo. Zur Kirchengeschichte Fenchtwangens, 121-150, 196-2-4.
- 6. Kawerau, Zur Reformationsgesellichte Angeburgs. 101.
- Hopf, Hans Jakob Webe, erster Intherischer Pfurrer in Leipheim. 145-138.
- W. Friedensburg. 1st. Johann Ecks 1stakschriften zur deutschen Kirchenreformation 1528. Aus Vankanisch in Handschriften 159—195, 222—252.
- F. Vogtherr. Die Verfassung der exangelisch-lutherischen Kirche in den einmeligen Phresentimern Ausbach z. Rayrentà. 209—221. 213—86.
- Th. Kolde, Zam Gwilelnis D. Willialm Progers, 253.
- Jordan, Dis Nürnberger Heilig-Geist-Spiral und der Orden der Brüder von 21. Geist, 287—295.
- 6. Miller, Zur (eschichte des Wiederstaters Georg Wagner, 296-30).

Anterien im felen Heft unter der Ruhrik "Ridlegraphieeine kuns kritische Übersicht über He teuen Erscheinungen auf den bet ete der beschliche mit Kindletinischliche Rayerus beigegeben.



wiederholten Prälaten, Ritterschaft und Städte ihre Bitte<sup>1</sup>), nun noch präziser formuliert, der Bischof möge vor dem in Aussicht genommenen Reichstag zu Speyer und einem darnach gehaltenen allgemeinen Landschaftstag gegen keinen Übertreter des Wormser Ediktes einschreiten.

Der Bischof ließ seinen Ständen das letzte Wort.

Seine Antwort auf ihre Bitte war die Entsetzung Schwanhausens. Dieser hätte leicht den Rückhalt benützen können, den ihm die freundschaftliche Stellung der Stände zu den Vertretern "der neuen Lehre" bot. Hatten diese doch nach Schluß der offiziellen Verhandlungen noch ein Privatabkommen unter einander getroffen, sich "mit Schreiben, Reden und Reiten" beizustehen, falls Weigand trotz ihrer Bitte thätlich gegen die Anhänger der evangelischen Partei vorgehen werde. 2) Schwanhausen rührte keinen Finger gegen seine rechtmäßige Obrigkeit, obgleich er in dem Entsetzungsbefehl des Bischofs einen unrechtmäßigen Gewaltakt sah. "Solche Tyrannei und Unrecht leiden wir und tragens mit Geduld um Gottes willen, als eine Strafe von Gott," schrieb er in seinem Trostbrief3), und wie er schrieb, so handelte er auch: "freiwillig" gab er sich "unter" die "Gewalt" seines Landesherrn und verließ die Stätte, da er als Gottes Werkzeug Jahre lang das unverfälschte Evangelium gepredigt hatte.

Es ist kein Zweifel, daß der Bischof im guten Glauben, seiner Pflicht gegen Papst und Kaiser damit zu genügen, den Küster an St. Gangolf entfernte. Die Reformationspartei war in ihm in ihrer Seele getroffen. Darum zuckte auch der schwerverletzte Körper auf vor Schmerz. Kann es uns sonderlich wundernehmen, daß die unteren Schichten der Bevölkerung, welche um ihrer sozialen Notlage willen dem reichen Klerus mißtrauisch gegenüberstanden, und die in Schwanhausen einen Priester mit warmem Herzen für ihre Not und einen Führer zur Wahrheit, vielleicht auch den Propheten einer neuen, besseren Zeit verehrten, seine Absetzung mit Schmerz und Erbitterung aufnahmen? Ihrer Unzufriedenheit mit den bestehenden

<sup>1)</sup> Freitag, 2. Sept. 24 ebd.

<sup>2)</sup> ebend. S. 74.

<sup>3)</sup> s. o. S.22,

ssen waren wohl unreine Beweggründe mit unter-Schwanhausen war der Mann, sie auszuscheiden, der falschen Autorität einer entarteten Kirche Überan die heilsame Autorität eines Gott verbundenen s zu weisen. Darum brachte seine Entfernung statt Bischof gehofften Beruhigung Unruhe und Empörung. bsetzung ihres. Beraters und Reformators erhielt die s ideale Moment, welches auch einer an sich schlechten n Schein des Guten und Berechtigten leiht, wenn nur mmenhang zwischen beidem gegeben ist.

en sah das Volk von Bamberg Rlar geliefert, denn der erus, die Domherren, voran der Dompropst, in welchen geborenen Gegner sah, waren auch Feinde Schwanund seiner Predigt. Hatten sie doch auch am meisten

Reformation der Kirche zu fürchten.

erscheint des Baders Hans Hartliebs Aussage bei Verhör nach Beendigung des Bauernkriegs recht bewert und verrät ein gut Stück Wahrheit, wenn sie eine einseitige Erklärung liefert: "Wo der Custos es were kein auffrur bescheen, wan jn daß gotsentzogen worden"1).

seiner Macht über die Gemüter und seiner nüchternen n Stellung, in der er klar schied zwischen geistlichen tlichen Dingen, zwischen evangelischer und politischer hätte er segensreich wirken können und sicher vieles las Bamberg in dem Aufruhr des Jahres 25 traf, verhütet, geblieben wäre. Seit seiner Verbannung war seine führerlos. Sein Trostbrief vermochte nicht, seine art zu ersetzen. Unfähig zur rechten Zeit einzugreifen, il dann und wann über den Lauf der Dinge in Bamberg chtigt, predigte er im nahen Nürnberg den Nonnen im nakloster.

r Bamberg lag die Gewitterschwüle einer drohenden on. Man sprach in den Wirtshäusern von Maßregeln chofs gegen die Partei des vertriebenen Küsters.

uernkriegsakten. Bamb. Serie Saal III auf Kast. 19. 1. Serie . Nr. 139.



Hetzer und Schreier fehlten nicht. Manches, was geredet wurde, war nicht unbegründet.

Weigand fürchtete "Aufruhr und Empörung, auch Ungehorsam etlicher der unsern" wie er seiner Ritterschaft schrieb, und er suchte dem allen zuvorzukommen, indem er für den 11. April des Jahres 1525 die Ritterschaft seines Stiftes "afssterckst gerüst" in seine Residenz befahl 1).

Das Gerücht davon drang unter's Volk. Es gilt der Partei Schwanhausens, hieß es nun, und wer es hörte, glaubte es.

"Etliche aus dem Pöbel" im Zinkenwörth sammelten sich um Hans Harthieb. Bald waren es "sämtliche Einwohner", die sich dort zusammenrotteten. Bald war das Wörth zu klein, der Marktplatz faßte die lärmende Menge kaum. Hartlieb führte das Wort, von einem Schneider unterstützt: Der Bischof habe viel Reiter beschrieben, um sie zu überfallen, wie er schon ihren Prediger vertrieben habe. Sie müßten sich darum zur Gegenwehr setzen, und ihren Prediger wieder bekommen, der ihnen das Wort Gottes und das heilige Evangelium klar und lauter fortpredigen sollte <sup>2</sup>). Die Thore wurden geschlossen, die Glocken läuteten Sturm, der Aufruhr war da.

Was half es nun dem erschreckten Bischof, daß er dem Volk beruhigende Versicherungen gab, daß er erklärte, schon vormals hätte er ihnen zu wissen gethan, aus welchen Gründen er gedachten Prediger nicht mehr einkommen lassen könnte. Der Rat der Stadt selbst konnte ihm nur den Vorschlag machen, er möge dem aufgeregten Volk zu willen sein, dem verjagten Schwanhausen die Rückkehr gestatten und ihn wieder in sein Predigeramt einsetzen. "Weigand wollte nun übel oder wohl, so mußte er drein gehelen 3) und ihnen solches versprechen 4). Seine Nachgiebigkeit kam nun freilich verspätet und konnte darum die begehrliche Menge nicht stillen. Nun ihre religiöse Forderung erfüllt war, gingen sie zu Politischem und Sozialem über.

<sup>1)</sup> S. Bamb. Landschaftsverh. a. a. O. Bl. 125.

<sup>2)</sup> Vgl. Kluger, Jos. Alb., fürstbischöfl. Archivar, Geschichte Bambergs5. B. S. 47 ff. im K. Kreisarchiv zu Bamberg.

<sup>3)</sup> einstimmen.

<sup>4)</sup> Kluger a. a. O.

Bambergs weiter nachzugehen. Nach einem kurzen Bambergs weiter nachzugehen. Nach einem kurzen Ilstand vom 15. April bis 15. Mai 1) brach der Auftht ohne Schuld des Bischofs zum zweiten Mal und leftiger und sinnloser aus als in der Karwoche uud is zum 27. Mai 3). Kaum hatte Weigand wieder etwas ommen, so verzögerte er die aufs neue begonnenen ungen, wie er schon früher gethan, und erreichte se unoffene Politik, daß sie endlich ohne ein für die Bürger- und Bauern-Partei günstiges Resultat abgewurden, als der blutige Georg Truchsess mit seinen isellen heranzog. Am 17. Juni war der Bischof wieder der Stadt und seines Landes 3).

"scharpfe Inquisition" <sup>4</sup>) folgte. Der erste von den m Marktplatz Gerichteten war der Schwager Schwan-Heinz Drechsler, Bürger im Zinkenwörth <sup>5</sup>).

Reformationspartei war aufs schwerste getroffen, denn e es sich nun gefallen lassen, als eine Partei von Aufbehandelt, oder wenigstens mit großem Mißtrauen bezu werden, obwohl der evangelisch gesinnte Landadel chwer durch den zweiten Aufstand geschädigt war, ömischen Domherren, und obwohl es gerade dem ver-

Eingreifen des Rates zu Bamberg gelungen war, reistlichen Güter vor dem zerstörungslustigen Volk zu Hatten doch die tapferen Domherren, die ihre Person relischen Nürnberg in Sicherheit brachten, im Sinn,

rhaßten Feinden, nur weil sie "schon vorlängst der chen Lehre anhängig gewest" die Köpfe abschlagen

st kaum zweifelhaft, welches das Schicksal Schwanewesen wäre, hätten ihn seine Feinde in ihre Gewalt

den Brief der Äbtissin Anna Königsfelder i. d. Ztschr. 1. Bd. S. 182. ernkriegsakten Fasz. III b, 13; IV, 23.

nd. I, 68.

ger, a. a. O. S. 71-73.

ernkriegsakten, Fasz. I, 139.

Ilners Annalen bei Will: Beiträge zur fränkischen Kirchenhistorie 1770 1. Beilage S. 202, bekommen. Wo hielt er sich während der Unruhen auf? Es ist unwahrscheinlich, daß Schwanhausen nach seiner Vertreibung wieder in Bamberg gewirkt hat. Es findet sich keinerlei Nachricht, welche für eine solche Wirksamkeit spräche, hingegen manches, was ihre Annahme unmöglich machen dürfte.

Dienstag, 11. April 1525, hatte Weigand den Abgeordneten des Bamberger Rats und durch sie dem Volk das Versprechen gegeben, Schwanhausen wieder Thor und Kanzel zu öffnen 1). Es steht weiter fest, daß Schwanhausen mit dem 18. April seine Thätigkeit als Prediger am Katharinakloster in Nürnberg beendete2). "Er ging wieder nach Bamberg und starb daselbst am Tag Egydi 1528" ist eine Vermutung 3), die sicher falsch ist. Richtig mag sein, daß er dem Ruf seiner Anhänger in Bamberg folgte und in der zweiten Hälfte des April dorthin zurückkehrte, hatte er doch die landesfürstliche Erlaubnis dazu, auch herrschte in Bamberg Friede. Die Verhandlungen des in Eile zusammengetretenen Landtages begannen am 2. Mai 4). Im Namen der Städte und der Landschaft erinnerte Nikolaus Strobel den spröde gewordenen Bischof an sein schon gegebenes Versprechen wegen der freien Predigt des Wortes Gottes 5). Weigand, der sich einem geordneten Landtag gegenüber sicherer fühlte als einer aufgeregten Volksmenge, erklärte nun offen, er nehme seine Zusage vom 11. April als erzwungen zurück. Die Verordneten der Städte (?) seien wohl bei ihm gewesen. und hätten um Zulassung der Predigt des Wortes Gottes "und sonderlich des Custors zu S. Gangolf halb" gebeten. Damals habe er ihnen nachgegeben, "dieweil es je nit anders sein kann"6). Nun beharre er auf dem durch kaiserliche Edikte und Reichsabschiede sanktionierten Verbot der neuen Lehre und ihrer Predigt. Der Landtag entschied nicht nach Weigands

<sup>1)</sup> Vgl. Kluger, a. a. O. S. 47 ff.

<sup>2)</sup> Würfel Diptycha. S. 117. Wills Gelehrtenlexikon von 1757 B. III. S. 126 verwirrt, was klar ist. Im 4. Supplementband (VIII.), von Nopitsch 626 f. herausgegeben, ist auf Seite 162 f. die Sache wieder richtig gestellt.

<sup>3)</sup> Würfel, a. a. O. Will, Gelehrtenlexikon, a. a. O.

<sup>4)</sup> Bamb. Landschaftsverhandlungen Nr. 31/2 S. II, Gest. 1 Bl. 167 ff.

<sup>5)</sup> ebend. Bl. 171-172.

<sup>6)</sup> ebend. Bl. 173.

dern öffnete das Stift Bamberg der freien, lauteren, reinen und unverdunkelten Predigt des Wortes 1). möchte ich die Behauptung nicht wagen, Schwanhausen der zu predigen begonnen. Daß er es bis Mittwoch, cht gethan, geht aus einer Antwort Weigands, die er an lag den Abgeordneten gab, hervor, wonach er die ität in Erwägung zieht, daß sich einer oder mehr aus eigner Vermessenheit unterstehen sollten, das ittes . . . der christlichen Kirchenordnung . . . zuwider gen," und erklärt, es stünde nicht in seiner Macht, ngeben 2). Hat Schwanhausen aber bis dahin seine e Wirksamkeit noch nicht begonnen, so ist dies auch r die folgenden 10 Tage wahrscheinlich. Jedenfalls von etwas in den ausführlichen Bauernkriegsakten gekommen, sie schweigen aber gänzlich davon.

vanhausen war ein Feind aller Empörung auf bürgerebiet, wie sein Trostbrief zeigt. So sah er wohl bald,
amberg inmitten einer Masse, welche zu leicht geneigt
ehte, die evangelische Freiheit zur frommen Hülle
litischen Begehrlichkeit zu machen, kein Boden für

Er wäre mit seiner biblischen Predigt zwischen tern gestanden.

er ganz kurze Zeit, nachdem er die Predigerstelle Katharina in Nürnberg niedergelegt hatte, wiederum iche Stellung erhalten haben muß, beweist sein Traktat Klosterleben aus dem J 1526<sup>3</sup>), in welchem er den

at bischöfl. Mandates vom Donnerstag nach Miserikord. Dom. Bamb. Landschaftsverh. a. a. O. Bl. 174.

nd. Bl. 170.

n Christenliche kurtze vndterrichtung | auß grund heyliger Götriefft gezogenn | Ob das Closterleben | wie das bißhere gehalten ch sey | oder nit | vnd wie die gewönlichen Clostergelübden zu en,"

raktat ist sehr selten geworden, Heller, Will und die andern, Schwanhausen reden, kennen diese Schrift nur dem Namen nach. plar besitzt die K. Bibliothek in München. H. Mon. 589. Das wird von 2 Säulen links und rechts eingerahmt, hinter denen je auf einen Schild gestützt, hervorschaut. Über jeder Säule findet enschlicher Körper, dessen Arm und Beine sich in Gewinde auf-



lösen. In der Mitte oben kehren sich zwei Delphine nach den beiden Seiten zu, unten wenden sich zwei bärtige Männerköpfe nach einem in der Mitte befindlichen Harnisch. 12 Seiten, 9 mit Text.

<sup>1) &</sup>quot;Es bedunckt ye der schwester eins teyls, ich sey vil zu hart, vnd thu jm zuuil mit meinem predigen."

<sup>2)</sup> Schwanhausens Nachfolger an St. Katharina war Nikol. Kroner. Vgl. Würfels Diptycha a. a. O.

<sup>3)</sup> Er redet von den Statuten der "Barfüßer," als von den ihrigen, wahrscheinlich waren sie Angehörige des am Ende des 14. Jahrhunderts entstandenen regulierten Ordens der Tertiarierinnen, welche in Regelhäusern

e Stellung gegenüber der an St. Katharina in Nürne recht unsichere¹), armselige²) war. Die Oberin,
r "würdige, liebe Mutter" anredet, war noch nicht für
ngelische Beurteilung des Klosterlebens gewonnen,
er Nonnen standen dem Prediger, so daß er es wohl
konnte, feindselig gegenüber. Während er jener das
gibt, daß sie, "allen Fleyß gethan" habe, "biß hieher",
dagen, daß diese auch das "trucken brot beschwert",
hm reichen sollen. Trotzdem denkt er nicht daran,
aufzugeben. Wenn er der Oberin "vnd dem gantzen
ein beschwerung" sein "vnd die Kost mit vnwillen
" sollte, so wolle er, "noch heut betag keiner linsen
eren," vnnd wolts got lassen walten, wie ich ernert

nächste Zweck des Traktates ist, die Oberin "in aller v vnd Pflicht ganz freuntlich zu ermanen", sie möge em" die evangelische Wahrheit annehmen, damit er licht schärfer als bisher predigen müsse, denn er habe ewissen "noch nit genug gethan", und sei "bißher auff senffts" mit ihnen umgegangen. "Nun wirdts zeit sein, wissen zu erretten, das ich mit gantzem ernst darzu auch die Oberin möge der Verantwortung eingedenkte sie für alle ihrem Regiment Untergebenen vor e.

vanhausen setzt zuerst dem klösterlichen Stand als aschlichen Erfindung die andern Stände, eines Knechtes, gd, eines Mannes, der arbeitet und eines Weibs, das der und ihres Haushaltes wartet, entgegen. Nur diese ih der Schrift von Gott eingesetzt. Der Klosterstand als Absonderung, Sekte oder Häresie von dem gehristlichen Leben verwerflich. Wenn man entgegne,

ebten und sich durch ein feierliches Gelübde zu einem Leben er Gemeinschaft verbanden, ohne doch eigentlich die drei Ordens r Franziskanerinnen zu übernehmen s. u. S. 65. Vgl. RE. v. Herzog, rierinnen.

S. 62.

hatte offenbar nur die Kost im Kloster. So meint er, wenn er utthat" redet, "die jr mir erzeygt".



Welcher Art, fragt er, ist die Reinigkeit, die ihr gelobt? "die außwendigen junckfrawschafft am leib, oder die inwendigen reinigkeyt des hertzen"? Wenn die erstere, so möchten sie bedenken, daß leibliche Jungfrauschaft ohne Herzensreinigkeit vor Gott ein wüster Greuel und Unflat sei, weil er auf das Herz sehe. "Wo aber das böse lust vnd begir in jm hat, so ist Gottes will vnd wolgefallen, das man zu der Ee greiff, sein götliche erschaffne ertzney brauch, damit man von solchem vnlust des hertzen endledigt werdt, vnd reynigkeyt des hertzen vberkumm." Zwei Eheleute seien keuscher als eine auswendige Jungfrau. Reinigkeit des Herzens aber zu geloben stehe nicht in unsrer Macht, sie ist eine Gabe des heiligen Geistes: "wie wollen wir ihm geben, was wir von ihm nehmen sollen?" Frei will Gott die Keuschheit des Herzens und Leibes von uns haben. Zeit, Maß, Zahl und Gabe müssen wir ihm anheimstellen. Wer die Gnade von Gott habe, der lobe Gott dafür und bleibe, solang Gott gibt, frei ohne Gelübde "Geloben ist gotloß, halten ist gut, wenns von gott geben ist".

Was die Armut betreffe, so sollen alle Christen gleich arm Das heißt nicht, alles weggeben und betteln gehen. Habe doch Christus seinen Aposteln das Betteln verboten und gesagt, sie sollten nicht von Haus zu Haus gehen. Gesunde Leute solle man anhalten, daß sie sich nähren mit der Arbeit ihrer Hände. Das sei evangelische Armut, "den kranken, elenden, armen, wittwen und waisen zu hilf kommen, dem zeitlichen Gut nicht mit dem Herzen anhangen, nicht lieben, alles fahren lassen, das genommen wird, es sei mit Recht oder Unrecht nicht wieder holen, mit Niemand darum zanken, hadern oder rechten, darum nicht sorgen, Gott allein trauen, er werd uns wohl versorgen." Die Klosterleute lebten abgesondert von ihren Verwandten und andern Hilfsbedürftigen, darum seien ihre Regeln gegen die rechte, christliche Armut. Wenn sie behaupteten, sie besäßen kein eigen Gut, wem denn, als ihnen gehörten ihre Felder, Acker, Zinse, Renten, Höfe? "Was nun r ist, ist's nit einer yetzlichen?" Auch im ehelichen itten Mann und Weib, Eltern und Kinder nichts eigenes, doch alles ihr eigen. Darum sei ihr Gelübde der Ar-Lüge. Sprecht ihr nun: Sollen wir alles hingeben eln gehen? "Nein, allein thut buß über euer Gelübde, ott mit einem gläubigen Herzen, daß er euch solch verzeihe und vergebe durch das Leiden Christi."

Eid oder Gelübde, die sie abgelegt hätten, sei wohl n Grund Reinigkeit und Armut nicht aufgeführt, vor Gott doch nicht könnten gehalten werden. Daß allein den Gehorsam gelobt, und geschworen, nach uten zu leben, heiße soviel, als sich dem Willen der bern zuschwören. "O der großen, elenden, schweren, stischen Babilonischen gefencknus. Wie vil habt jr änd (damit ewer gewissen gefangen gelegen) die vor sünd seind. Das ist warlich des rechten Endtchrists , der sich an gots stat gesetzt hat, zu regiren die geder menschen." Erstrecke sich das Gelübde des Geauf alle Dinge, so müsse man ja auch Sünde thun, ein Oberster im Kloster befehle, wenn aber nur auf e, ehrliche, göttliche Dinge, so sei es unrecht, sich azu zu verbinden, weil ein jeder solchen gemeinen christehorsam allen menschlichen Kreaturen und aller Obrigedies schuldig sei. Die Oberin brauche nicht zu fürchten, lübde werde ihr niemand mehr unterthan sein wollen: bey euch wonen wöllen, söllen vnnd müssen euch nig vnd gehorsam sein in allem dem, das zu gemeinem hen haushalten gehört," wie jedes Hausgesinde den ren. Vor allem gelte das Gelübde der Kinder nichts willigung der Eltern.

sei aber, erklärt er gegen den Schluß, durchaus nicht de, daß sie alle das Kloster verlassen sollten. "Wo die alten, armen, elenden, schwachen und kranken gich doch allzeit, welch die Gnad von Gott haben, zu leben, die mögen mit willen jrer eltern bleiben. Is ein recht christlich leben gehalten werdt, gelübt vnd tlossigkeit abgethan, was gesungen oder gelesen solt alles nach götlichem wort gericht." Wenn freilich



Zugleich mit diesem Traktat überschickt Schwanhausen der Oberin seinen Trostbrief vom Jahr 25, damit sie daraus sehen könne, was von der Berufung auf die Väter und Konzilien zu halten sei. Er unterschreibt sich als "Johannes Schwanhaußen. Ewer williger diener und Prediger".

Ebenso klar und entschieden wie frei von unbesonnenem, überstürzendem Eifer suchte er, oben beginnend, das Kloster zu reformieren, an das ihn nach seiner Überzengung Gott zum Prediger gestellt hatte. Er war keiner der lästernden Heißsporne, welche in jener Zeit in manches Kloster mehr Unheil als Segen hineintrugen. Schwanhausen wußte am Althergebrachten zu schätzen, was gut, zu dulden, was nicht unbiblisch war, wo aber der Wahrheit des Evangeliums Eintrag geschah, da stand er unerschütterlich fest und wich nicht von dem Grund der Gnade Gottes in Christi Blut, auf den ihn Gott selber gestellt. Sein entschiedenes Ankämpfen gegen römische Mißbräuche konnte, wie er sich nicht verhehlte, üble Folgen für ihn zeitigen, er sah das Gespenst der Brotlosigkeit vor sich, aber es schreckt ihn nicht. "Hat mich", schreibt er der Oberin, von deren gutem Willen er offenbar abhängig war, voll Gottvertrauen, "Gott erhalten biß hieher, er wirdts furt an auch wolthun. Es wirt doch ergeen, wie ers von ewigkeyt verordnet hat, vnd kein har gekrümbt werden anders, dann ers haben wil, vnnd ob ich mich selbst auch darob zu todt sorget."

Es ist nicht bekannt, ob Schwanhausen die Stelle eines Predigers an dem Barfüßerinnenkloster, in der wir ihn im Frühling 1526 sehen, bis an seinen Tod behalten hat. Ich möchte es deswegen bezweifeln, weil er am Schlusse des nach seinem Tode in Druck erschienenen Traktates über das Abendmahl¹) vom Jahr 1528 genannt wird: "Prediger zu sant Katharina zu Nürnberg gewest," wenn sich auch diese Benennung zum Teil daraus erklärt, daß Schwanhausen in Nürnberg, wohin

<sup>1)</sup> Vom abentmal Christi. Johannes Schwanhauser, etwo Prediger zu S. Katherina zu Nurnberg. 1528.



67

schen der Abfassung des Briefes und seiner Drucklegung Jahr4), da dieselbe sicher nach dem 1. September m Todestag Schwanhausens, erfolgte.

üße an alle Brüder und Schwestern in Christo auf.

in es auch zunächst das persönliche Interesse an dem sleben seines Gevaters Lautensack war, welches Schwanar Verabfassung seines Briefes trieb, so wollte er ihn uch andern zu gut" geschrieben haben. Er enthält fliche antizwinglische Rechtfertigung der lutherischen

es behaupten Engelhardt, a. a. O. S. 38 u. Medicus, a. a. O. S. 17, rt durch die Adresse: "Dem ersamen und weisen maister Pauls c, maler und mitburger etwan zu Bamberg, yetzunt zu Nürnberg, instigen lieben gefatter."

für zeugt nicht etwa bloß der vorliegende Brief selber, sondern auch kung am Schluß desselben: "Als ich am Ende war und diese llendet hatte, da kam mir euer Brief, darin ihr euch entman thue euch Unrecht, habet auch noch gar keinen Zweifel ob en Christi, deß ich von Herzen froh bin."

am Anfang: "Ich höre von euch sagen, ihr wollt auch . . darob ich von ganzem Herzen erschrocken bin."

hwanhausen unterzeichnet "in die Sebastiani anno 1528" (20. Januar), indet sich als fremder Beisatz: "Johannes schwanhauser, Prediger atharina zu Nürnberg gewest, verschieden am tag Egidii, dem Gott nen." (1. Sept.)



Abendmahlslehre, gegründet auf die Ubiquität des Leibes Christi, die heute noch verdient gelesen zu werden 1).

Im Eingang spricht Schwanhausen die Hoffnung aus, Lautensack werde die hellen und klaren Worte der Einsetzung, die nicht deutscher geredet sein könnten, um Christum nicht einen Lügner zu schelten, für wahrhaftig halten, freilich nur der geistliche Mensch glaube einfältig. Wenn man behaupte, die Worte Christi von seinem Leib müßten einen andern Verstand haben, da Christus gen Himmel gefahren sei, der Leib sei eine Kreatur, wie ein anderer und müsse eine leibliche Statt haben, so seien das eitel irdische Gedanken. Die so reden, erdächten sich einen eigenen Himmel, nach Art der Maler. "Daselbst meinen sie vielleicht, sitze Gott wie ein Mensch, laß sich da sehen und habe Christum neben sich gesetzt, und die Engel haben ihr Spiel, pfeisen und geigen, tanzen, singen und springen umher." Das heiße nichts anderes als die wahre Gottheit Christi leugnen. Gott wohne in Christo nicht "wie ein mauß in einem brotkorb", daß er ihn allein rege und bewege, sondern wie man von einem glühenden Eisen sage, das Eisen sei eitel Feuer und habe alle Natur des Feuers in sich vollkommen, es brenne und leuchte und gebe Hitze von sich und richtet allerlei aus, wie Zeichen und Löcher brennen, so daß man nicht sagen könne, das Feuer habe es allein gethan, so thue Christus, wahrer Mensch, alles, was der göttlichen Natur eigen sei, gewaltiglich. Der ganze Leib Christi sei voll Gottes und göttlicher Natur, die Gottheit habe sich ganz und gar in die menschliche Natur eingewickelt und gekleidet. Durch die Figur der Allöosis2) begehre der Teufel die ganze Schrift zu fälschen, "daß kein gröber und größer gift ausgegossen worden sei, alle wort Gottes zu verkehren".

Wenn die Gegner fragten, wie dann die Himmelfahrt Christi zu verstehen sei, so solle man bedenken, daß die Schrift von zweierlei Himmel rede: Von dem leiblichen Firmament, das nach 2. Petr. 3 verbrennen müsse. Wenn nun

<sup>1)</sup> Sie findet sich auch als Anhang beigedruckt in G. G Zeltner, de Pauli Lautensack, fanatici Noribergensis, fatis et placitis schediasma historico-theologicum. Altdorf 1716. S. 65-92.

<sup>2)</sup> Es spielt damit auf Zwinglis bekannte Theorie an.



er Symbole späterer Zeit überein, welche sich an Calvin's An-Institutio II, Buch 2 K. 16, 8-12 anschlossen.

aller Orten ist, so ist Christus allgegenwärtig. Er wird wieder kommen heißt, er wird uns am jüngsten Tag wieder zu Gesicht kommen. Sein Kommen und Hingehen ist kein leibliches Wandern von einer Stätte zur andern 1). Christus erfüllt alles und ist an allen Orten beim Vater. In ihm hat Gott einen Leib an sich genommen und mit sich vereinigt, so daß es alles wunderbar und seltsam ist, was im Fleisch und durch das Fleisch Christi gehandelt, geredet, gewirkt wird. Gerade den gekreuzigten Christus verkündigt unsere Predigt als einen solchen großmächtigen Herrn und König 2), Himmel und Hölle sind vorhanden, auch wenn es keinen sonderlichen räumlichen Ort für beide giebt. Nach Joh. 12, 14, 16, 2. Kor. 4; Eph. 2; 2. Thess. 2, Eph. 6; 1. P. 5; 2. P. 2; Jud. hat der Teufel mit seinen Engeln seine Wohnung bei uns auf der Erde und in den Lüften.

Allein Christus hält ihnen den Zaum im Maul, daß sie ihre Gewalt nicht voll treiben können, und werden also behalten aufs Gericht, denn ihre Pein und rechte Höll ist noch nicht angegangen. Ebenso ist Christi Reich auf Erden, wo die Engel die Gläubigen hüten und schützen. Die Engel sind allezeit im Himmel und sehen Gottes Angesicht, auch wenn sie bei uns in einem finstern Turm sind. Die Gestorbenen aber bedürfen keiner leiblichen Stätte, sie seien auserwählt oder verdammt, denn ihr Leib liegt in der Erde begraben, und welcher Gestalt das Leben ist, welches die Seele führt, sollen wir nicht wissen, und befehlen es Gott allein. Er kann viele Dinge erhalten außerhalb aller leiblichen Kreatur.

Hierauf weist er die Einwände der Gegner aus M. 24, Mk. 13, L. 17 als unzutreffend zurück. Auch Joh. 6 dürfe

<sup>1)</sup> Es giebt keinen andern Weg zum Vater als Christum. Er ist die Leiter, die Jakob im Schlaf sah, darauf die Engel, das sind die Gläubigen, auf- und absteigen. Wer an Christum glaubt, ist auf der Leiter zum Vater, Christus ist der Weg, der Vater ist die Stätte.

<sup>2)</sup> Im Anschluß hieran führt er den Fall der Engel auf den Anstoß zurück, den sie in ihrer Hoffahrt an solcher Erhöhung der menschlichen Natur genommen. Vom Anfang an hätten sie deswegen die Menschheit gehaßt, die guten Engel aber halten das Menschengeschlecht in Ehren und freuen sich jeder Bekehrung.

en die Präsenz des Leibes und des Blutes Christi im al angeführt werden. Der Leib Christi im Brot und im Wein wird ja nicht natürlicher und fleischlicher nossen, es läßt sich weder sieden noch braten, kauen auen. Solch Fleisch möchte freilich obne Nutzen, ja ich und verdammlich sein. "Das Fleisch ist kein folle übrigens besagen, wir mit unserer Kraft, Verisheit können Jesu Worte nicht verstehen, der heilige see das Leben und den rechten Verstand geben.

es Christi Willen ist, so soll bis an den jüngsten Tag dmahl gehalten werden. Dazu sind 3 Dinge notwendig, al, ohne welchen kein Mensch das Recht, es zu halten ot und Wein, ohne welche es eine bloße Predigt, und , ohne welches es eine gewöhnliche Zeche in einem us wäre. Welches aber, fragte er, ist das Wort? eifel kein anderes, als daß Christus der Herr selber der und zu uns spricht: "Nehmet". . . Nicht von Menschen, dlein empfangen wir die Speise. Dazu, daß einer unter mt mit Verkünden seiner Worte ausrichten könne, ist on nöten, daß er dazu "gesalbt und mit Oel geschmiert ern wenn ein Stock oder Stein solches ordentlich und hun 1) kündt" es wäre genug, aber damit nicht ein jegh solches unterstehe, denn sie können's auch nicht alle, r unsern Pfarrherrn oder Prediger, der unser aller , dazu brauchen, so er anders ein christlicher Mann ist, e Dinge ordentlich gehalten werden.

leibliche Essen im Abendmahl ist eine Bekräftigung iegel des geistlichen Essens (Joh. 6), damit die Gläugewissert werden, daß sie Leib und Blut Christi auch empfangen haben.

n man behaupte, das Abendmahl sei bloß ein Gedenkn Christi Tod, so mache man es damit zu einem Essen,
en und Heiden, die über Tisch von der Kreuzigung
eden, auch halten, oder man verführe die Leute zur
i, da man verlangt, sie sollen schon vorher stark im
sein. Für uns Schwache und arme Sünder sei dann

erfränkischer Dialekt noch heute: "gethun".

das Abendmahl ganz verboten. "Ach Gott vom Himmel, soll Christus Lust haben zu speisen die Vollhäls?" Gott will gerade die Armen speisen. Auch kann das bloße Gedenken an Christi Tod nichts helfen. Ich muß mit einem festen Glauben gedenken der Worte im Abendmahl, daß der Leib, den ich nehme und esse, sei für mich geopfert am Kreuz, und das Blut, das ich trinke, sei für meine Sünde vergossen, das ist die größte Ehre, die Christo geschieht. Ein solcher Glaube bringt das Gedenken schon mit sich, und speist und tränkt die Seele, und gibt Vergebung aller Sünden.

Die änßeren Mittel dürfen nicht verachtet werden ohne Gottes Versuchung, der eben durch sie mit uns handeln will. Wir dünken uns nicht stärker als Gideon (4. Kön. 20) oder Hiskia (Jes. 38); that doch auch Christus Zeichen, um seine Verheißungen zu bestätigen.

Es sei nicht zu fürchten, daß durch die Lehre vom Abendmahl die alten Zeremonien wieder aufgerichtet würden, dagegen sei genug geschrieben worden. "Daß wirs aber mit Reverenz und Ehrerbietung von Christo empfangen, darum kann uns niemand strafen, denn wenn mir Christus mein Herr und Gott einen Stein gäbe, ich wollt ihn ihm zu lieb mit Reverenz und Danksagung empfahen."

Anch die Speisung der Kranken in ihren Häusern vom gemeinen Tisch aus dürfe niemand verdammen.

Etliche seien des Geistes also voll, daß sie nichts können denn schmähen, heißen uns Fleischfresser, Blutsaufer, wir äßen einen gebackenen, bröternen Herrgott. Den Leuten wäre nützer ein Mühlstein an Hals und mitten ins Meer geworfen "Daß auch ein Obrikeit solche leut strafft, daran thut sie Gott einen Dienst und Werk, das Gott wohlgefällt; wollen sie die Worte Christi verleugnen, oder einen andern Verstand geben, da gehört Grund der Schrift zu, und nicht schentwort."

Die neuerliche Sekte der Wiedertäufer sei ein lauter Frevel, ganz wider die Schrift und eine Fälschung göttlicher Worte<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Er erklärt sich im Anschluß daran bereit, wenn um Lautensack solche sich fänden, und ihm ihre Gründe anzeigten, gern Antwort zu geben.

en seiner Abhängigkeit von Luther tritt uns Schwanin dieser seiner letzten Schrift mehrfach mit originalen ungen entgegen. Vor allem ist es sein konservativer r daraus hervorleuchtet. Der Kampf gegen Rom ist in tergrund getreten, Zwinglis Rationalismus erscheint ihm ährlicher als der römische Aberglaube. Doch muß seine e Ruhe, die sich nur selten zu harten Urteilen über egner, und nie zu persönlichen Schmähungen, wie sie beliebt waren, hinreißen ließ, voll anerkannt werden. hart wird, treibt ihn die Besorgnis um die gefährdeten n, zunächst die Angst um seinen Gevatter, die evan-Wahrheit, wie er sie erkannt, kräftig zu verteidigen. seiner antirationalistischen Tendenz sucht er doch diche Vorstellungen zu vermeiden und könnte so leicht Ruf eines zu weit gehenden Spiritualisten kommen, r nicht das Wort Gottes in der Schrift ausdrücklich edingte Norm, unter welche er sich beuge, bezeichnete<sup>1</sup>). war Schwanhausen nicht vergönnt, die weiteren Fortdes Reformationswerkes zu erleben. Es blieb ihm spart, dem unerquicklichen Kampf in den Reihen seiner ter selbst, bei dem er auch weiterhin in den Haupt-2) entschieden auf Luthers Seite gestanden wäre, zuzusehen. Am St. Aegidientag, 1. September 1528, r, unbekannt an welchem Ort 3), wohl wenig über e alt.

unerschrockenem Zeugen der evangelischen Wahrheit, erkannt, die er gepredigt, um derentwillen er gelitten, ihm ein Platz unter den Männern, die wir mit dank-

am Schluß, wo er erklärt, er wolle gern von Irrtümern sich überssen, wenn es durch das Wort der Schrift geschehe, denn er unterzeit seinen Verstand dem göttlichen Worte.

ber den Genuß der Ungläubigen im Abendmahl hat er dagegen bedacht als Luther. Auch seine Ausführungen über Himmel und hen über Luther hinaus. Im übrigen darf Zeltners Urteil über riften als richtig gelten: doctrinae Lutheri plane consona leguntur, itner a. a. O.

dtner S. 9: Utrum vero Noribergae mortuus sit, vix ac ne vix usim affirmare. Ebd. S. 8.

barer Erinnerung als Väter unserer evangelischen Kirche in Bayern ehren.

Möchte der Geist, in dem er gewirkt, in der Stadt seines Wirkens wieder lebendig werden unter denen, deren Väter zu Schwanhausens Füßen gesessen sind.

## Drei Briefe aus der Reformationszeit.

Mitgeteilt von

D. Th. Kolde in Erlangen.

Nr. I der unten mitgeteilten Briefe stammt von dem bekannten Nürnberger Ratskonsulenten und Humanisten Christoph Scheurl, der ein alter Freund des Augustiner Generalvikars Johann von Staupitz1), bei Beginn der Reformation einer der begeisterten Anhänger Luthers war, später aber sich immer mehr von ihm abkehrte und schließlich zu den sogenannten Exspektanten gehörte, die, abgestoßen von den mancherlei Wirren, die im Gefolge der Reformation auftraten, ihre ganze Hoffnung auf ein Konzil setzten2). Der Brief führt uns in die Zeit des Wormser Reichstags und läßt uns die Spannung erkennen, mit der man in den Luther zugethanen Kreisen die Vorgänge in Worms verfolgte. Der Adressat ist der junge Probst von St. Sebald Hector Bömer oder Pömer 3). Geboren 1495, bezog er am 6. Juni 1511 die Universität Heidelberg, promovierte dort am 10. Juli 1512 zum Baccalaureus der freien Künste, im Winter 1513 auf 14 zum Licentiaten derselben 1).

Vgl. Th. Kolde, die deutsche Augustinerkongregation und Johann v. Staupitz Gotha 1879 S. 170 ff. u. öfter.

<sup>2)</sup> Vgl. Scheurls Briefbuch, herausgegeben von F. v. Soden u. J. K. F. Knaake. Potsdam 1867 ff. — F. v. Soden, Beiträge zur Geschichte der Reformation und der Sitten jener Zeit mit besonderem Hinblick auf Christoph Scheurl II, Nürnberg 1855.

Ueber ihn Will, Nürnbergisch Gelehrtenlexikon. Nürnberg und Altdorf 1757. III. Bd. S. 204. — Siebenkees, Materialien zur Nürnbergischen Geschichte. Nürnb. 1791 II. Bd S. 559 ff.

<sup>4)</sup> Hector Bemer Nornbergensis Bambergensis 6. Juni 1511 bei Töpke, die Matrikel der Universität Heidelberg (Heidelberg 1884) I, 481. Vgl. II, 435.





Unrecht erhalten hat¹). Der Brief, der nur das Datum 1524 trägt, aber etwa im Sommer nach dem Schluss des Nürnberger Reichstages geschrieben ist, fällt in die Zeit, in der Billicanus, in regem Verkehr mit Urban Rhegius zu Augsburg, Zwingli, Luther und Melanchthon, auf dem Höhepunkt seines Ansehens stand und als einer der Führer der evangelischen Sache im deutschen Süden gelten konnte. Das Schreiben ist an den bekannten Freund und Vertrauten Luthers Georg Burkhardt aus. Spalt — Spalatinus²), den Geheimsekretär und Hofkaplan Friedrichs des Weisen gerichtet und läßt erkennen, nicht nur welche Hoffnungen man damals nach dem Nürnberger Reichstage hatte, sondern wie hoch man den Einfluß Spalatins auf seinen Herrn schätzte, und welche Erwartungen man daran knüpfte.

Der III. Brief ist nur insofern von Bedeutung, als er unsere Kenntnisse von den Lebensschicksalen eines Mannes erweitert, der in der Geschichte der Liturgik eine nicht geringe Rolle spielt, denn der Schreiber des Briefes ist kein geringerer als der Verfasser jener berühmten Nürnberger Messe, die als die Döbersche bekannt ist. Da man schon im vorigen Jahrhundert darüber klagte<sup>3</sup>), so wenig über ihn zu wissen, nehme ich Gelegenheit, das, was zur Zeit nachweisbar ist, zusammen zu stellen.

Andreas Döber stammt, wie wir aus dem unten abzudruckenden Briefe ersehen können, aus Dettelbach bei Kitzingen. Wo er seine Studien gemacht hat, wissen wir nicht, da ich

<sup>1)</sup> Ueber ihn Weng in der Zeitschrift "das Ries, wie es war und ist". 4. Heft. Steichele, das Bistum Augsburg III, 953 ff. Chr. Mayer, die Stadt Nördlingen ihr Leben und ihre Kunst. Nördlingen 1877 S. 217. Viele Urkunden bei Dolp, Gründlicher Bericht von dem alten Zustand und erfolgter Reformation etc. der Stadt Nördlingen. Nördl. 1738. Eine eingehende Darstellung seines Lebens und Wirkens in dem demnächst erscheinenden, von mir verfaßten Art. Billicanus in der Protestantischen Realencyklopädie III. Aufl.

<sup>2)</sup> Vgl. über ihn meinen Art. in der Protestantischen Realeneyklopädie und den Artikel von Georg Müller in der deutschen allgemeinen Biographie. Ferner Th. Kolde, Friedrich der Weise und die Anfänge der Reformation. Erlangen 1881.

<sup>3)</sup> Vgl. Riederer, Abhandlung vnn Einführung des teutschen Gesangs in die evangelisch-lutherische Kirche etc. Nürnberg 1759 S. 108 f.





Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu reichen<sup>1</sup>). In den Pfarrkirchen hatte man diesmal auch die üblichen Passions- und Osterceremonien wie Palmweihe, Judasschelten, Kreuzlegen, Aufrichtung des hl. Grabes u. s. w. unterlassen. Nach dem Bericht des Gesandten des Herzogs Georg von Sachsen, Johannes Spigel, absolvierte man alle, die zum Abendmahl kamen, nach einer "offenen Beichte", auch taufte man die Kinder "deutsch und laut", daß es alle Umstehenden hören konnten<sup>2</sup>). Im Laufe des Sommers kam es dann zu statutarischen Neuordnungen in Bezug auf den Gottesdienst, über die uns verschiedene Berichte vorliegen. Wahrscheinlich am 1. Juni 1524 vereinigten sich die beiden Pröbste mit ihren Geistlichen über eine Gottesdienstordnung, die am 5. Juni in den beiden Pfarrkirchen in Kraft trat3). Bald darauf begann auch Andreas Döber im offenbaren Anschluß daran, aber doch in relativ selbständiger Weise im neuen Spital mit einer evangelischen Messe, die er das Jahr darauf veröffentlichte unter dem Titel: Von der evangelischen Messe wie sie zu Nürnberg im Newen Spital durch Andream Döber gehalten würdt, Caplan daselbst4).

<sup>1)</sup> Förstemann, neues Urkundenbuch zur Geschichte der evangelischen Kirchenreformation. Hamburg 1842 I, 172 f., 175.

<sup>2)</sup> Vgl. die meines Wissens für die Nürnberger Reformationsgeschichte noch nicht verwertete Stelle des Berichts bei Seidemann, Thomas Münzer, Dresden und Leipzig 1842 S. 138. Ich gebe auch e f g vndertheniger meynung zuerkennen, das sich die vonn Nurmbergk in des Lutthers meynung fast sere die hevlige wochenn vortiefft vnd verlauffen haben. Dan sie haben in den pffarkirchen kein palmen geweihet noch gloria laus gesongen, Sie toeffen alle Kinder itzt alhir zu Deutsch vnd laut, das es der gantz vmbstandt horen vnd vornemen magk, Sie habenn unsern Hergot auch nicht in das Grab lossen legen in der pffarkirchen, Wie wol mans in den Klostern noch allenthalben wie vor helt vnd gehalten hat, Alleine die Augustiner haben viel hundert personen vffentlich vnder beyder gestalt communicirt Und ist viel volks alhier zugegangen, das nye gebeicht hat. Die von Nurmberg haben auch die Sondersichen ader aussetzigen, so ob die taussent die drey tage alhir gewest, Vund vonn den von Nurmberg nach altem gebrauch gespeiset vnd gekleidet worden, viel mit einander vff ein mol, ir sie zu dem hochwirdigen Sacrament gungen sint, schlecht durch ein offene beicht lossen absolviren, wiewol sie zuvor gar nicht wie vor alters gebeicht hetten etc.

Abgedruckt von Th. Kolde, die erste Nürnberger Gottesdienstordnung. Theol. Studien und Kritiken 1883 S. 602.

<sup>4)</sup> Abgedruckt bei Riederer, Abhandlung von Einführung etc. am Schluß



gekommen ist vgl. oben S. 3 Anm. 2.

gezogen, "nemblich warumb ich die Meß, den Canonem, Fürbittung der Heiligen nicht nach langem berkommenden Brauch und Römischer ordnung halt". So berichtet er selbst in seiner Antwort auf drey Artickel, nach Begerung des würdigen Herrn Custos des newen Spitals zu Nürnberg, von Andrea Dober, allda Vicarier, zugeschrieben Anno M. D. XXiiii Nuruberg\*1), einem geschicktem, aber auch sehr scharf und entschieden geschriebenen Schriftchen von nur fünf Blättern, in dem er sich nicht nur rechtfertigt, sondern auch erklärt, von seinem Thun nicht abzustehen, "So lang es got haben will". Von seiner Meße erschien noch im Jahre 1525 eine zweite umgearbeitete Ausgabe") mit Singnoten "Form ond Ordnung eyner Christlichen Meß, so zu Nürnberg im Newen Spital im Brauch ist") und das Jahr darauf brachte eine dritte Ausgabe mit einem Handbüchlein christlicher Gesänge3), welche beide Ausgaben gegen die früher etwas radikalvorgenommene Neuerung im größeren Anschlaß an Luther und im Interesse der Schwachen den Gebrauch des Lateinischen nicht ganz ausschlossen und auch sonst dem historisch gewordenen mehr Rechnung trugen. Beide nennen nicht mehr Döber als Verfasser und Herausgeber, und vielleicht haben wir in der in ihnen vorliegenden Form diejenige zu sehen, die dann offiziell, als der Widerstand der Gegner unter den Geistlichen überwunden war, an der Kirche zum neuen Spital in einer für alle Geistlichen giltigen Weise eingeführt wurde.

Auf Andreas Dober bezieht sich weiter ein Schriftstück mit der Aufschrift: Michael Brandts, Enderes Dobers, Paulus Fleischmanns Verantwortung und Anzeige, warum sie die Meß unterlassen

Auszüge daraus bei Riederer a. a. O. S. 181 ff. Vgl. Waldau, Diphtycha ecclesiarum norimbergensium continuata. Nürnb. 1774 S. 56.

Smend S. 162 Nr. II. Abgedruckt von Max Herold in Siona, Monatsschrift f
ür Liturgie und Kirchenmusik 1894 S. 2 ff.

<sup>3)</sup> Form vnd Ordnung des ampts der Meß teutsch. Auch dabey das handtbuchlejn Christlicher Gesenge, die man am Suntag oder Feyrtag im ampt der Meß, desgleichen vor vnd nach der predig im newen Spital zu Nuremberg im Brauch helt. M.D.XXVI. Darüber W. Walther in Siona 1896 S. 127, dessen Beurteilung der verschiedenen Formen ich beistimme, wenn ich noch nicht glaube, daß gerade von einem "Zurückkriechen" die Rede sein muß.

Jan. 1527), welches der bekannte Altdorfer Professor seiner Bibliothek verzeichnet hat, aber leider auf der er Stadtbibliothek, wohin Wills Bücher gekommen, nicht handen ist. Da eine Anklage wegen Nichthaltung der Jahre 1527 immerhin sehr auffallend wäre, vermute gens, daß entweder die Aufschrift ungenau oder die g falsch ist, und es sich in dem angegebenen Schriftvie in dem darauf wahrscheinlich bezugnehmenden "Rater Ordnung halb der Meß" um Vorgänge aus dem Juni nandelt haben wird 1).

ge Jahre später begegnet uns sein Name wieder in den Bruchstücken der Nürnberger Visitation, die uns ernd<sup>2</sup>). In dem Protokoll vom 24. Mai 1529 lautet der ffende Eintrag: "Herr Andreas Dober, caplan im neuen gt er sei nun bis an das dritte3) iar an disem ort geein eweib, wone in seinem pfründhaus. Ist verhört, ch geantwortet; er mag gelesen haben, wiewol er des rechen nit vil geübt sei. Raten darum die gelerten, ihn zu einem solchen caplan bleiben lasse, doch daß gt werde ungefärlich wie andern geschehen ist, daß er ern woll etc. Das ist beschehen". Man wird daraus können, daß er mit der Feder gewandter war als mit ort, was er auch später in großer Bescheidenheit

ganze Eintrag in Wills Bibl. Norica (II, 16) Nr. 29 lautet: chriften die Meß betreffend. Ms. Es sind solche: a) D. Cph. denken: ob meinen Hrn. D. Eckens Büchlein von der Meß sollen naben oder nit. 22. Aug. 1526, b) D. Joh. Protzers Bedenken die gend 17. Okt. 1526, c) Michael Brandts, Enderes Dobers, Paulus ins Verantwortung und Anzeige, warum sie die Meß unterlassen Januar 1527, d) Rathschlag der Ordnung halb der Meß,

lem sehr selten gewordenen Buche: Historisch-diplomatisches Magaterland und angrenzende Gegenden. 2. Bd. 3. St. Nürnberg 1783 Daraus der Eintrag über Döber auch bei Löhe, E innerungen aus mationsgesch. von Franken Nürnberg 1847 S. 104; über einige amierte - aber nicht über Döber bei H. Westermayer, die rgisch-Nürnbergische Kirchenvisitation. Erlangen 1894 S. 25.

ese Angabe ist unmöglich genau.

select anerkannte1). Er scheint auch in seiner Stelle als Kaplan am nenen Spital geblieben zu sein, bis er mach Waldau 1541 - eine ähnliche Stelle in Kitzingen erhielt, von wo er sich im Jahr 1546 auf die Kunde, daß man mit der Reformation in Rothenburg endlich ernst machen wolle und sich nach geeigneten Geistlichen umsah, um eine Kaplanstelle in dieser Stadt bewarb, die er aber wahrscheinlich nicht erhalten hat.

I.

Christoph Scheurl an Hektor Bömer, Probst bei St. Lorenz in Nürnberg.

Nürnberg, 14. Jan. 1521.

Erwirdiger Hochgelerter herr, euern Erwirdenn sein mein willig dienst schuldigs vleis zuvorberaitet. Euer erwirden schreiben hab ich, zu pamberg zu sonderm dank verlesen, der almechtig got verleich euch zu euern priesterlichen wirden sein gotliche gnad 2), So was neues bey euch ausgeet vnd sonderlich apostolirung der Ewangelien und Ir das herren Jeronimus Ebnern 3) mittaylt, verdint Ir sondern dauck, Ich wurt bericht, das die papisten arbaiten treulich doctoren Martinum In die acht zuprengen, die keyserlich vnd Catholisch maiestet sampt den treffenlichsten Reten haben die heiligen feyrtag doctor Martinus sachen ernstlich bewogen vnd geratschlagt, wie wir villeicht kurtzlich vernemen werden, doctor Eck soll zu fre ysing en sein, wirdet die sach schwerlich gestilt an ein groß lerma, Eurer liebe Mutter ist die weil lang gewest nach der antwort die begrebnusz belangende 4), Euer wirt 5) haben weißlich vnd woll vnd aigentlich meinen herren guts gefallens gethon, das sie Inen die sach haim gesetzt haben, gleicher weise, hat mein

2) Dannach hatte er wahrscheinlich unmittelbar vorher die priester-

4) Gemeint ist ein bei Will Nürnberger Gel. Lexik. III, S. 207 notiertes Schreiben an E. E. Rath zu Nürnberg, wegen E. E. Raths-Ordnung in den damaligen Sterbläufften dat, v. 16. Dez. 1520. Die Pest grassierte in Num-

berg schon seit dem Herbst.

5) Vestra reverentia.

<sup>1)</sup> Siehe unten im Briefe an Rothenburg: Ob ich gleich ettlicher Sprachen und Gaben Gottes mangel habe, wolle ich dennoch mit meiner geringen Gabe Ewer Gemeine helffen bessern vnd nicht verwirren.

lichen Weihen erhalten.

3) Ist der bekannte Nürnberger Ratsherr, der Freund des Joh. v. Staupitz, geb. 1477, der von Anfang an das lebhafteste Interesse an Luther nahm. The Kolde, deutsche Augustinercongregation S. 274. — Fr. Roth, Nürnbergs Reformationsgeschichte Würzburg 1885. S. 61 f; der Artikel von Brecher in der deutschen allgem. Biographie.

sine meis ad Te literis abire. Ego vero, qui scribendo impiger, passim omnibus negocium facesso, per quam libenter morem gessi. Quare mi Spalatine, in Domino Confrater, hoc quicquid est a Fratre profectum, boni consulas. Nihil est sane, quod debeat displicere Tibi, cum Amico, tum Christiano. Principem habes in manu per sese currentem, promoventem et Christum et Rempublicam. Hunc. quod facis, per Dn. Jesum Christum oro, sic admone, sic accende concionibus, ut semel omnium, quotquot usque Concionatorum agunt, concilium Norimbergam ex Decreto Principum convocet. Episcopis quoque ad eandem harenam confluentibus, ibique pro solenni more de rebus omnibus nostrae Fidei confessionem publicam docendo, instituendo, arguendo concelebret ad judicandam purpuratam illam Babylonis Meretricem, si forte huic Deus majore et fructu et indignatione poculum irae suae misceat in salutem et redemptionem Animarum nostrarum. Vale. Nordlingae Anno MDXXIV.

Absch. Cod. 181. S. 260 auf der Herzogl. Bibl. zu Gotha.

### Ш.

### Andreas Döber an Bürgermeister und Rat in Rotenburg a. d. T. Kitzingen 7. Febr. 1546.

Gottes gnade, vnd durch die allerley Segen vnd Gedeyen Gottes, zum Geistlichen vnd Weltlichem Regiment, Wunsche ich einem Erbern Weysen Rathe Durch Christum unsern Herrn, Amen.

Fursichtig, Erbern, vnd weyse libe herrn, Nachdem euch Gott (ausz lauttern gnaden) mit seinem Gnadenreichen und Haylsamen Worte begabet hat, höre ich sagen, wie ein E. R. mangel habe an Caplönen vnd Kirchendienern, Bin ich aus beweglichen vrsachen bewegt worden, Euch einem E. R. meynen Dienst (jnn ainer Gehaim) anzubieten, ob es Gottes will were, das ich euch vnd Ewerm herr pfarrherr zu einem Caplan gefiel, wolte ich mich darzu brauchen lassen, vnd muglichen vleis ankehren, denn ich bey 25. Jaren zu Nürmberg vnd alhie zu Kitzingen Caplan gewest bin, das ich hoffe, ob ich gleich etlicher Sprachen vnd Gaben Gottes mangel habe wolle ich dannocht mit meiner geringen Gabe, Ewer Gemaine helffen bessern vnd nicht verwirren. Derhalben was ein E. W. R. hierjnn gewildt ist, michs bey diesem meinem vertrauten guten freundt, in eyner Geheym wissen lassen, vnd wenns Euch gefiel, so wolt ich auff den 16. February bey euch erscheinen, es hindert mich denn Gots

bibliothek Leipzig 1888 Nr. 389. Luthers Werke Weimarer Ausgabe Bd. 12 S. 199ff. Will man nicht annehmen, dass der Buchhändler, nur um seine Ware anzupreisen, Spalatin als Uebersetzer angegeben und deshalb auch den Brief des Billicanus herausgepreßt hat, was deshalb unwahrscheinlich ist, weil Spalatin den Brief auch erhalten hat, denn er fand sich in seiner Sammlung, so müßte man in der That an Spalatin als Uebersetzer denken, und dann wäre die Frage nach dem Druckort von Neuem zu untersuchen.



selpsum confundere, et propriis telis confossum iri, modo non impediantur. Et id verissimum esse, subinde experimur. Sunt quidam veri Christi ministri, et puto in vestra Rhetia, ut Otingensis pastor M. Karg1), Caesares fratres Sixtus et Joannes 1. vicini tui. Hos, si modo non displicerent, tuae H umanitati cuperem tibi esse perfamiliares. Commendavi insuper t use Humanitati Jacobum Agricolam3) una cum reliquis, qui in schola vestra docent, a pietate non aliena, praeterea meos aliquot cagnatos, inprimis autem patrueles, quos eo t uae H umanitati devinctiores esse opto, ut veram pietatem discant. Tandem vehementer oro, ut mihi rescribas. Dominus Deus noster te et Ecclesiam vestram servet. Datae Wittembergae, XVIII. Maji Anno XLV.

Nr. 43.

Lichtenberg.

20. Mai 1545.

Nicol. Medler an Casp. Löner in Nördlingen.

(Ep. IX. fol. 9.)

Clarissimo viro, Domino Magistro Caspari Lonero, Ecclesiae Norlingiacae pastori et superattendenti vigilantissimo, domino affini suo Nicolaus Medler Doct.

S. D. Literas tuos accepi in Lichtenberg, ibi jam sum apud meam dominam sane christianissimam\*), quae apoplexia in sinistra parte tacta est, ita ut neque cruris neque brachii sinistri compos sit; ideo te obsecro, ut pro illa intercedas apud Dominum. Cum ipsa nunc quattuer hebdomadas commeratus sum et accersi quoque meam uxorem cum quattuor liberis. Manebo enim ad tempus apud eam

Georg Karg (Parsimonius), geb. 1512 zu Heroldingen im Oettingenschen, Wintersem, 1531/2 in Wittenberg inscribiert (Förstem, 144), 27. April 1536 Magister (Köstlin II, 23), 1538 in Untersuchung und Haft wegen wiedertäuferischer Lehre (vgl. Seidemann, Schenck 28); weil er aber Belehrung annahm, auf Luthers Empfehlung 1539 Pfarrer und Superintendent zu Oestingen, von wo er, durch den schmalkaldischen Krieg 1547 vertrieben, nach Schwabach kam und 1556 Generalsoperintendent in Ansbach wurde, wo er durch den Streit über die obedientia activa et passiva Christi berüchtigt wurde. Er starb zu Ansbach 1576.

Joannes Caesar Nordlingensis, inscribiert Sommersem, 1536 (Förstem. 161); mit seinem Bruder Georg (fratres, ministri verbi, et Ottingenses) 1541 Magister (Köstlin III, 13), war wohl Pfarrer in Dischingen, von welchem Brief Nr. 38 ist; Sixtus Caesar als Nordlingensis inscrib. Sommersem. 1537 (Förstem, 167), als Ottingensis Magister 1542 (Köstlin III, 14). We er damals Pfarrer war, kann ich nicht sagen. Übrigens waren 5 Brüder Caesar im Oettingenschen Pfarrer, welche sämtlich durch den schmalkaldischen Krieg vertrieben von der Gräfin Katharina von Schwarzburg aufgenommen wurden, vgl. Germann, Forster 417. Wie sich damit die Angabe Dolp's 8. 95 verträgt, dass Sixt und Joh Kaiser von 1546-1553 Diakonen in Nördlingen gewesen, vermag ich nicht anzugeben. 3) Vgl. Nr. 322. 4) Vgl. Nr. 41,

cio vocatus ab Electore a) nostro clementissimo, facio autem pentius propter thrasonem, qui tibi successit 1). Quas enim bis in Ecclesia nostra excitat, scribere prae doloribus non t breviter omnia per suam assentationem destruit, quae ego nte et cum me aedificavimus. Totum vulgus ei applaudit. Philippo conquerebar 2), respondit: "Vince animum iramque i cetera vincis". Item dixit, nihil magnum esse, quod non um, et brevem patientiam longam parituram quietem. Hinc ntelligo, quid tibi sit faciendum. Hoc cogor ego ferre in majorum nostrorum, qui volunt nos modestia, patientia et adversarios nostros omnes vincere, si quis posset illas virbere, Offensionem, qua me multum conturbasti, libenter sed oro te, ne tam sinistre neque tam leviter de me sentias; nen te nosse animi mei candorem, et ego alius homo sum fflictissimus.

visitatione<sup>3</sup>) scias, nos visitatores, sed nihil prorsus mutatum acet mihi consilium tuum, ut scribas Domino Doctori o Luthero pro consilio, et spero eum tibi in hac re minuturum 4), nam hoc illi cordi est. Datum Lichtenberg, eria post Exaudi 1545.

ta uxorem et omnes liberos meo et uxoris nomine.

### Nr. 44.

24. Mai 1545.

Dr. med. Joh. Steinhofer<sup>5</sup>) an Löner. (Ep. XXXII. fol. 43<sup>5</sup>.)

nio ac praestanti viro, Domino Magistro Casparo Lonero, Norlingensis pastori, domino et fratri suo in Christo o, [am Rand: Medicinae] Doctor Joannes Steinhoffer. D. Gratiam et pacem a Deo patre et Domino nostro Jesu Scripsit ad me Dominus Doctor Medlerus, ut huic tuorum paedagogo, morphea<sup>6</sup>) laboranti consilium darem, e posset morbum vel superare vel mitigare etc. Accersivi lolescentem et de multis interrogavi, quae ad talis morbi cogpotissimum spectant, inspecto quoque diligenter totius corbitu. Non potui tamen certa morpheae signa deprehendere, est faciei cutis, verum aëris vitio id factum existimo: do pruriginem in manibus et brachiis circa manus, quam ti contigisse arbitror aquarum inconsuetarum usu. In summa,

s.: a lectore. corg Mohr. gl. Nr. 42. gl. Nr. 34<sup>4</sup>

g.

Löner an Luther geschrieben und dieser ihm geantwortet, ist un-

d. Nr. 126. e Ärzte des Mittelalters nannten den Aussatz (Lepra) Morphea. eur bayer. Kirchengeschichte. III. 2.

the second second that point merium in the house degremidele foretait opin sees anigne exponention ex inquinition A granter of there me tames with antice antice amondan an its, advenuente vint dei mie Expellentine mendicire volle, me Supplied of the section of the secti

Term is soont now at the letter and come salva, not past Paparase The right committee bed firstland Ligan counts Isoming. Amer. Jan Could Linken. Merry ex outers familian. Ivane Naux-. I was seen Femerales de Arm XIV.

#### Z 4:.

1 Juni 1742. S. James buspitat Kastet better . Pferrer sx Schbock, on Lines. Es IVII sil sil

Cristiani et megerine un I. K Gaspare Leerer. i et ig biele in gaster et ermegelskie skontine. 200 in an in merran buffer er mine An Rmet Stephanne ... 1-1141-7. Lucic, marches Stittlatticists.

PRINCE OF THE R. LEWIS PERSON FROM A THE CHECKEN PRINCE PRINCE. and the second of the second of the second character of the second character of the second of the se er erangenem fam me anan lêsê. Angustan en Sultupacki e. The state of the Existing Lines of the commission of the commissio of thems Attitibles commission became willighters Mis-Al 14 comm. Nirtlagisteleitn at ein sergen linens! beleaters to latenta minimum became it was mentes and mala carse, emergrasseus eran se al marecerum veril et animerum per seen a Verniturea victor, ou summ respondi, in the H maneland the present the property of the second presents of these integrated atthered periods at it feet per anne casestin. Lithe in the fermitte bethe same experience et compertuit.

went Essentianer Arrenta aus Arensberg in Bayers, and 1481 Is in the ber semantin Emberyors Fertinant man as Nachrigar Sant trans Transpoper a Supply of the aid Lights Statute belong geo eten, bie Etintgebrun in geseigen anting bartier ins seringuns in Midde die gewiese nie Kine sem inn nigenaarden Inchangene. Er wurde la kantiger in Lighturg, with the Evrophianer gegendant die Inchesiele homene er en e inner aver werden nieser. Of warde er Presiger n Er ne verner er 157 be erimakkonskriva Artika net manschriva: To varie et ea Françoid des Henrois nur Lichtrang des Reformation men tilliget betieft. Er kildt me Etherger at Erseben in den Consthere is the first and the Rube of Phys. Research 12, 25%.

 Hie.
 Der Terr bei der verhieber, der statt der die zu beset degelf. Der Sinn der wiede scheint in sein, der Schmiber bied witnend der II Jahre, die er in If a magelement introduction Designates four the Scotte-I der Lebre und die Current steamer his Letters his miles with general backades. Lines et-4' 100/5-7

sioque, quam iniquis technis et fraudibus aliquorum evangelii t[ua] H umanitas | coacta fuit illic vocationem deserere et enti cedere. Sed ecce cum nuper Nurmbergae constitutus atres quidam retulerunt, quod t ua H umanitas male audiat lam praedicatoribus sacramentariis, sicut et audio, totam paene hoc blasphemo Elvetiorum errore contaminatam. Tuum ndidum pectus ab hac labe immune scio, quam immunitatem usque constanter retinere velis, per omnia, quae sunt tibi ecor et exhortor. Non enim inultum sinet aeterna veritas mendacii crimen sibi imponi, qui eo, quo pater, honore coli agnosci. Ut autem mecum quoque perfidus Sathan hujus certamen inceperit, praesentium literarum exhibitor, studiosus s, declarabit, Sultzpachensis cujusdam consulis filius 1), iae ad quadriennium usque sub celeberrimis praeceptoribus piis literis sedulo incubuit, ut et lauream meruerit<sup>2</sup>). Venatur quaerit se dignam conditionem aliquam, nempe praefecturam udi vel scholae, ut possit, quam multo sudore hausit, artium aliis communicare ingeniumque exercere. Callet exactam a literarum peritiam, et profecto arbitror omni ex parte ad hanc provinciam satis appositum et idoneum, precorque, I[umanitas], quibus poterit charitatis officiis, illi auxilio adesse vel in Nordlingiaco vel alia quavis in urbe talem conet officium nancisci possit, et spero, haudquaquam in eum n commendationem et adjutorium t $[uae \mid H[umanitatis]]$ poenitendam. Vale, vir integerrime, et me tuis precibus perinde ac indesinenter pro te et omnibus fratribus facio. zbachio 3. Junii Anno 1545.

Nr. 46.

7. Juni 1545.

### Martin Frecht an Löner. (Ep. LII. fol. 84.)

egie pio et docto, D. Caspari Μισθοδότη, Ecclesiae agensis Antistiti fideli, d[omino] ac fratri suo observando,

us Frechtus.

Item in Domino. Si quam mulctam tam diu et pertinaciter
ihi, observande Caspar, irrogare constituisti, istud (?)\*) ut
ram et quidem patienter. Fateor enim me peccasse, etsi
non ex malitia, sed nescio qua incuria profectam, agnoscam.

putaveris, me majora commeritum esse, en obsidem tibi
am, quae primas mihi abs te literas impetravit et nostrae

πρόξενος fuit, charissimam meam sororem, quam audivi a

aul Schnepf? vgl. 49. h. Baccalaureus geworden.

s. istuc.

Norinberga in vestrum mercatum nunc venisse. Ipsa non gravate dependet, quod mihi erit luendum. Omnino autem est, quod mearn tibi innocentiam adprobem et confirmem in causa illius olim vestri diaconi, nunc rursus a nostris in ministerium recepti 1), vestri cujusdam consularis viri literis magis quam nostra promotione commendati. Subodoror enim tertiam fuisse linguam2), quae inter vos Nordlingenses ministros et nos aquam, ut ajunt, frigidam suffudisset3). et in hanc suspicionem et invidiam pertraxisset, quasi nos illorum probaremus sentimenta, quae maleferiati quidam homines contra veritatem praesentiae et exhibitionis veri corporis Christi in coena, magno cum scandalo et turbatione ecclesiarum amplectentes et aliis commendantes spargunt, nisi meliora de vestra charitate nobis persuasissemus, nos, qui Dei gratia sanctam concordiae sacramentariae constitutionem olim Wittenbergae4) in Domino recepimus, ardenter et candide eam usque ad extremum halitum sancte et religiose colemus provehemurque pro virili; neque cuiquam vel in Ulmensi agro vel urbe, quantum in nobis erit, permittemus, ut vel transversum digitum ab illa discedat. Quod si interdum de nobis diversum quid spargat forsan venenata lingua, valde te tuosque symmystas am Rande: Συμμύστης, δ, Symmysta, Secretarius (!) rogamus et obtestamur, ut et alteram aurem integram nobis reservetis. In tot enim tantisque motibus et turbis velox illud malum pro suo ingenio agit, praesertim contra syncerae doctrinae Jesu Christi tenaces et candidos testes. Scio in ista infausta sacramentaria pugna rursus infoelicissime renovata<sup>5</sup>) non deesse nobis, qui immerito nos suspicionibus, ne dicam calumniis, gravent, sed innocentiae et candoris nostri locupletissimi testes producere facile possumus non paucos. Nam, ut de me hoc dicam, testabitur sanior et melior Ecclesiae nostrae pars, quid ego quidve alii mei charissimi et synceri symmystae non tantum de Tigurinorum scripto recens inauspicato<sup>6</sup>) edito quam universa causa sentiamus et confiteamur. Atque ut saltem unum producam, scil. optimum ac doctissimum Philippum, cujus scio te et amantissimum et observantissimum esse; is ad me hisce diebus ad hunc modum

<sup>1)</sup> Von den bei Dolp 95 aufgeführten Nördlinger Diakonen finde ich keinen in Keim's Rfgsch. von Ulm erwähnt.

tertia lingua, ein böses Maul, nach der lateinischen Übersetzung von Jes. Sir. 28, 16.

<sup>3)</sup> d. h. heimlich aufsetzen; sprichwörtliche Redensart aus Plautus, Cistellaria 1, 1, 37; auch Erasm. Adag. s. v.

<sup>4)</sup> Wittenberger Concordie 1536.

<sup>5)</sup> Vgl. Nr. 27 "; 29 4.

<sup>6)</sup> Bullingers "Wahrhaftes Bekenntniss der Diener der Kirchen zu Zürich, was sie aus Gottes Wort mit der heiligen, allgemeinen, christlichen Kirche glauben und lehren, insbesondere aber von dem Abendmahl unsers Herrn J. Chr., mit gebührlicher Antwort auf das unbegründte, ärgerliche Schmähen D. M. Luthers, besonders in seinem letzten Büchlein, Kurz Bekenntnis von dem hl. Sakrament benannt", auch lateinisch, erschien März 1545. Kurze Inhaltsübersicht bei Pestalozzi, Bullinger 1858, S. 229 ff.

era scripsit1) [am Rande: Verba Philippi Melanth.]: nec prudenter instituerunt scriptum, nec moderate responinfarciunt librum absurdum, a quo omnium piorum mentes qui ecclesiam Dei extruunt in eo coetu, qui nullum nisterium evangelii, nullam notitiam promissionis divinae. Aristiden et similes volunt esse membra ecclesiae Dei. fusionem prorsus improbo et improbari a te et aliis piis existimo. Vellem eos haec parerga omisisse, imo optarim is non respondisse". Haec Philippus ad me, quae in ono sinum, et oro, ne ita accipias, quasi ego velim oleum camino addere2), h. e. in ista infoeliciter instaurata rursus ioqui flagrantes inflammatosque meis scriptis flagrantiores Optarim potius, Tigurinos suum τον θυμόν exuentes humilitate victoriam dare, et optimum senem D. Lutherum et observantia complecti et prosequi, quo preces aliae in tota Europa tam benemeritum dignantur. Vicissim si cles 3) fulgura et tonitrua rursus edere vellet, ea sic cum ne (salvo semper sacrosancto veritatis jure), ut omnes viderent, endum presbyterum, theologum et verum nostri saeculi c zelo indutum, ut et scientia et moderatio placeret. Oremus inum, ut tantos paroxysmos ita sedet et tollat, ut contra s nostros tam multos tamque potentes vere psallere queamus: x inimicis nostris 4), ut non hostibus nos gaudium et praeda diamur, quominus cantemus: Ecce, quam bonum etc. 5).

, mi observande Caspar, ut vides, satis ruditer et ἀναscripsi aut effudi potius, quae pro insigni tua humanielis accipere animo, quo nimirum sunt exarata a tui tustudioso et observante, pacisque et concordiae ecclesiasticae
o 7). Officiosissime autem ex me salutabis symmystas tuos,
ostri salvos cupiunt. Bene vale cum domo tua privata et
quae et pro nostra Dominum roget, ut in misere adflictis
8) ecclesiae rebus ipse veluti ἀπὸ μηχανῆς appareat et
servatoremque potentem agat, Amen. Raptim, Ulmae

1545.

Brief Melanchthons selbst fehlt. Frecht schrieb dieselbe Stelle rief an Joach. Vadian um dieselbe Zeit aus, vgl. Bindseil, suppl. def. p. 221 (nach unserm Text zu korrigieren!). Erasm. Adag. s. v.

Luther, auch in Melanchthons Briefen manchmal so genannt,

lm 133, 1,

. ἀνταχεδιως. Es entspricht in der Bedeutung dem Lateinischen

tenacissimi. vielleicht auensis zu lesen? (Fortsetzung folgt.)



# Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

O. Rieder.

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung 1).

## Aus "Verhandlungen des hist. Vereins für Oberpfalz u. Regensburg".

Sächerl, Joseph, Chronik des Benediktiner-Klosters Frauenzell 15, 257 (Beschreibung der Kirche zu Fr. S. 384-400; vgl. Band 8) nebst geschichtlichen Nachrichten über Brennberg, Bruckbach (S. 409; Kopie der Glockeninschrift nach S. 412); Siegenstein (413) und Süßenbach (419), Altenthan (423), Pettenreuth (433), Arrach (439), Zell (448), Martinsneukirchen (457), Marienstein (463) und Hetzenbach (464).

Schuegraf, Jos. Rud., Erklärung der Inschrift der alten Glocke in Bruckbach (s. den vorigen Artikel) 17 (1856), 47.

Erb, Nikolaus, Geschichte des Landsassengutes Heimhof (Heimhof) in der Oberpfalz: 17, 437. ("Die Kirche in H." S. 492—494).

Niedermayer, Andreas, die Dominikanerkirche in Regensburg. Ein Beitrag zur vaterländischen Kunstgeschichte 18 (1858).

Erb, Nikolaus, Anselm Desing, Abt des Klosters Ensdorf in der Oberpfalz (\* 1669, † 1772). Ein biographischer Versuch 18, 75.

Die Städte der Oberpfalz, auf Veranlassung des Königs von Bayern Maximilian II. historisch-topisch beschrieben.

Erste Lieferung: Schrauth, J. B., Geschichte und Topographie der Stadt Neumarkt 19 (1860) 1. (, Neumarkt und die Reformation" S. 32; "Kirchen und Schulen" 78; "Ergebnisse der Kirchenstiftungsrechnungen 94; Klöster in der Umgebung, namentlich Gnadenberg 124). - Söltl, J. M., Neunburg vorm Wald 19, 129 ("Die Kirche im Berg" S. 147 und 161; "Predigtamt für Neunburg", eine Stiftung der Gemahlin König Ruprechts von 1405 S. 150; "Die Reformation in Neunburg" 171; N. weigert sich die calvinische Lehre anzunehmen 175; Entscheidung von Dissidien wegen Kirche und Schule etc. 1614: S. 180; Berufung von Paulanern 187; Franziskaner 190; weitere kirchliche etc. Ereignisse 195; Uebernahme der Heiltümer 704; Rechnungsergebnisse für die Stiftungen des Kultus, des Unterrichts u. der Wohlthätigkeit für 1857/58: nach S. 224). — Brenner-Schäffer, W., historisch-topische Beschreibung der Stadt Weiden 19, 235 (Kirchen- u. pfarr-, sowie klostergeschichtliche Notizen S. 252 ff., 260 ff., 270 f., 282).

<sup>1)</sup> Vgl. Beiträge Bd. II, 205 ff.

sieferung: Siegert, Karl, Geschichte der Herrschaft, Burg Stadt Hilpoltstein, ihrer Herrscher und Bewohner, mit belerer Rücksicht auf die altbayerischen hohen Adelsgeschter, verzüglich der Scheyrn und Babenberger nach den llen bearbeitet 20 (1861; kirchliche Verhältnisse S. 202—207 auf andern zerstreuten Blättern, namentlich S. 316 ff.).

auf andern zerstreuten Blättern, namentlich S. 316 ff.). ieferung: Mehler, Ludwig, Geschichte und Topographie der It und Pfarrei Tirschenreuth. Nach Akten, Urkunden und eren Quellen bearbeitet. Seiner Vaterstadt zum Andenken ihr fünfhundertjähriges Bestehen als Stadt gewidmet. 2264; Reformation und mehrmaliger Glaubenswechsel bis zur dereinführung des katholischen Bekenntnisses S. 90 ff., ff., 142; in spec. "Geschichte der Pfarrei T." S. 329—444 "Topographie" derselben 489—503; "die zur Pfarrei gegen Ortschaften" 503—510; Abbildung des Filialklosters armen Schulschwestern nach S. 328).

ieferung: Brenner-Schäffer, Wilhelm, Geschichte und ographie der Stadt Neustadt an der Waldnab und seiner rechaft, der ehemaligen gefürsteten Grafschaft Störnstein: (1866), 1 ("Kirchengeschichte" von S. 107—122; Beilagen 3, S. 124 f., und Nr. 22, S. 156 f., und am Schlusse summarische Uebersicht der Rechnungsergebnisse für die tusstiftungen). — Pesserl, Joseph, Chronik und Topobie von Schwendorf 24, 163 (eingeteilt in fünf Bücher, den ersten vier je ein Quellen-Verzeichnis; Pfarrgeschichtes etc. von S. 184—480 an ungemein zahlreichen Stellen; pecie Gebäude zu kirchlichen Zwecken S. 525—544; Kaen und Denksäulen 544—553; Religiöser Sinn 567—569; chliche Aemter und Stellen 580; Verzeichnis der Pfarrer f.; Stiftungsvermögen 583).

Jos., Die Predigtsäule vor dem Weih St. Peter-Thore von ensburg 19 (1860), 351—355 (Abbildung derselben Band 21

dem Titelblatt).

Jos. Barth., Das Schloß Falkenberg in der Oberpfalz (seit 4 im Besitze des Klosters Waldsassen — mit kloster- und

rgeschichtlichen Nachrichten): 21 (1862), 25.
eschichte und Topographie des Marktes Falkenberg 26
69), 131 (Religionswechsel S. 184; Uebergang einiger stergüter an die Gemeinde 191; fromme Stiftung eines Regensger Chorherrn, 1657, S. 206; Wiederherstellung des Klosters dsassen, Kirchenbau etc. 206 ff., Neubau des verbrannten rhofs 219 ff., Zehentprozeß 224 f.; Erbauung der Florianselle 227 f.; Aufhebung des Klosters Waldsassen 228 f., tellen, deren Abbruch und Wiederherstellung 234 f., tehenreparatur und Pfarrer seit Wiedereinführung des Kaizismus 242 ff., Errichtung des Kalvarienherges 246 ff.).



Nachtrag zur Geschichte des Schlosses Falkenberg. Mr. 8 Urkunden aus den Jahren 1275—1309; 31 (1875), 253

relevant für die Geschichte des Klosters Waldsassem).

Schuegraf, Joseph Rudolph, Topographische Beschreibung der Osten-Vorstadt Regensburgs 21 (1862) 75. (Mit Nachriches über verschiedene Kirchen, Kapellen, Klöster, Seelhäuser und Spitäler etc., insbesondere S. 101-126).

Original-Beiträge zur Geschichte Regensburgs 21, 185 (unter den 30 Nummern sind, von Seite 187 an, mehrere kirchenge-

schichtlichen Inhalts).

Hilpert, Johann Wolfgang, Mörlach (Kirchdorf im elsemaligen Landgerichte Hilpoltstein) 21, 277 (mit ein paar religiousgeschichtlichen Notizen).

Eder, A. Geschichte des Klosters Pielenhofen 23 (1865), 1.

Scherer, Wilhelm, Ueber den Barbara-Berg und beziehungsweise Mögen- oder Miegenberg bei Eschenbach (mit der ebemaligen

Barbarakirche resp. -kapelle) 23, 376.

Mayer, Jos., Inschriften der in Regensburg und Stadtamhof für verdienstvolle und geschichlich merkwürdige Männer errichtsten Gedenktafeln 23, 124 (Wohnhaus des Bruderhausstifters S. 426; Das St. Johannes-, später St. Katharinen-Hospital S. 430).

Haeutle, Christian, Kulturhistorische Beiträge zur Geschichte der Oberpfalz 25 (1868), 1 (Reformationsgeschichtliches S. 6-11,

18-30).

Eder, A., Geschichte des Klosters Speinshardt (Speinshart).

Nach Quellen bearbeitet. 25, 32.

Ziegler, Carl, Thon-Reliefe (Fliese) von der Stiftskirche St. Emmersum in Regensburg. Mit 4 Abbildungen (am Ende des Bandes) 25, 190.

Nachtrag von Hugo Graf v. Walderdorff, Mit 6 Tafeln

in Steindruck. 34 (1879), 247.

Primbs, Karl, das Jahr- und Todtenbuch des Minoritenklosters in

Regensburg: 25, 193.

Haeutle, Christian, Die Oberpfalz und ihre Regenten in den Jahren 1404—1448. Mit 18 noch ungedruckten Urkunden, beziehungsweise Regesten: 27 (1871), 1 (bloß letztere kommen hier in Betracht, und zwar nur die Nummern 1 und 5: Bestätigung der Geistlichkeit in ihren bisherigen Freiheiten, insbesondere bezüglich letztwilliger Verfügungen 1410, S. 73, und Vogtei über das Kloster Kastl 1417 S. 81 — wegen des letzteren vergl. Bd. 9 S. 171).

Neu mann, Carl Woldemar, Die drei Dombaumeister Roritzer (Conrad, Matthäus und Wolfgang) und ihr Wohnhaus zu Regensburg. Mit Illustrationen und 17. bis auf eine einzige, noch ungedruckten Urkunde, bezw. Regesten (von 1306—1822, darunter ein paar von kirchengeschichtlichem Interesse): 28

(2). Das erste Vorwort (Seite XI), sowie Zusätze und nträge stammen von Hugo Graf v. Walderdorff zu zenstein (S. 97).

wei weitere Nachträge von Neumann selbst: 29 (1874), (über Conrad und Wolfgang Roritzer). Mit einer Stein-

ktafel am Ende des Bandes.

eue Nachträge von demselhen 40 (1886), 233.

er, Fr. J., Der sogenannte Eselsturm am Dom zu Reburg. Mit 2 autographierten Beilagen (am Schlusse des

les). 28 (1872), 213.

ericht über Restaurationen der Allerheiligenkapelle und im kreuzgang, sowie die Vollendung der Domtürme 28, 291 f., chluß der Dombauten S. 312 f. Bericht über den Abbruch Benediktuskapelle (einer der ältesten Kirchen Regensburgs)

, Friedrich, die Markgräfin vom Haidstein. Vortrag. 28.

(über die Burgkapelle daselbst S. 269 f.).

dorff, Hugo Graf v., Hrotsuit von Gandersheim 29 (4) 89. Alte slavische Drucke auf der Kreisbibliothek zu ensburg 29, 122 (Uebersetzungen der Bibel und reformacher Schriften etc.).

Eine Legende des Schottenklosters zu Regensburg (über

en Stiftung) 29, 116.

öfer, Nikolaus, Geschichte der Pfarrei Möning, Bezirks-Neumarkt 30 (1874), 1 (Abschnitt II. Das Kloster der ercienserinnen Seligenporten S. 17; III. Das Kloster der ziskaner auf dem Möninger-Berg S. 32; Abbildung der rkirche in M. vor dem Titelblatt).

dorff, Hugo Graf v., Zur Feststellung urkundlicher Ortsen in der Oberpfalz 30, 81. (Berichtigung zur Stiftungsnde des Klosters Seligenthal bei Landshut von 1232 -Boica XV, 443 - S. 106 f.: Berichtigungen zum Bande der "Bavaria. Topographisch statistisches Handdes Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon", die Bezirksämter Stadtamhof, Burglengenfeld, Regensburg, ng und Eschenbach mit Notizen über Pfarreien, Kirchen

Klöster etc. S. 131 f.).

egensburger Bruchstücke der Weltchronik des Rudolph von enems (eng an die Heilige Schrift sich anschließend) und

Marienlebens von Bruder Philipp 30, 177.

von Meldegg, Hermann Frhr., Jakob Sturms "Historischisch-Zeit-verfassende Beschreibung der Stadt Regensburg" dem Jahre 1663: 31 (1875), 1 (untermischt mit kirchenklostergeschichtlichen Nachrichten).

Cornelius, Beiträge zur Geschichte des französisch-österischen Krieges im Jahre 1809: 31, 141 (Spezifikation des





Neumann, Carl Woldemar, Kleine Beiträge zur Lokalgeschichte der Stadt Regensburg. Goethe in Regensburg. 32 (1877), 1—96, darin S. 49—53 Nachrichten über den alten Bischofshof und

seine merkwürdigsten Bewohner).

Will, Cornelius, Nachlese zu Thomas Ried's Codex chronologico — diplomaticus Episcopatus Ratisbonensis. Regensburger Original-urkunden im Germanischen Museum zu Nürnberg 32, 97 (von 1216 bis 1588, wovon 33, de annis 1252—1588, bei Ried noch nicht gedruckt sind und hier, S. 109—169, in extenso mitgeteilt werden: darunter mauches Kirchengeschichtliche).

Weitere Nachlese von Hugo Graf v. Walderdorff: Regensburger Originalurkunden im eigenen Besitze desselben (36 bei Ried noch nicht veröffentlichte Stücke, welche zumeist das Regeusburger Bistum oder das Domkapitel betreffen, von 1296

bis 1755): **34** (1879), 1.

Mayr, Jos. Barth., Geschichte des alten Schlosses Liebenstein in der Oberpfalz (zwischen Bärnau und Falkenberg) 32, 181

(Kirchengeschichtliches S. 196).

Reitzenstein, Rudolph Freiherr von R. auf Reuth etc. Regesten und Genealogie der von Redwitz im Egerlande und in der Oberpfalz: 33 (1878), 1 (Regesten von 1230—1662 mit untermischten Nachrichten über Kirchen, Klöster und Pfarreien, sowie der Abbildung zweier Grabsteine nach S. 44 und 64).

Nachträge hierzu von Hermann Freiherrn von Reitzen stein 33, 141 (Regesten von 1338-1624; über die Frühmesse im

Markte Redwitz 1468 S. 151).

Mayr, Jos. Barth., Geschichte des alten Schlosses Hardeck in der Oberpfalz 33, 171 (mit Notizen zur Geschichte des Klosters Waldsassen).

Walderdorff, Hugo Graf von, Eine Bulle Leo's IX (von ca. 1052) bei den Reliquien des heiligen Wolfgang zu Regensburg 33, 265 (auch Nachrichten über des genannten Papstes Kirchenweihungen in Regensburg und dessen Umgegend bietend.)

St. Mercherdach und St. Marian und die Anfänge der Schotten-

klöster in Regensburg 34 (1879), 187.

Jakob, Georg, Weihegedicht auf den Regierungsantritt des Bischofs Albert von Regensburg, des Großen und Seligen, aus dem Jahr 1260, übersetzt und erläutert 34, 233.

Reissermaier, J., Ein sonderbares Quiproquo (über die angebliche Suspension des Bischofs Chuno von Regensburg 1169 durch Friedrich Barbarossa): 34, 263.

Kleinstäuber, Christian Heinrich, Ausführliche Geschichte der Studien-Austalten in Regensburg 1538-1830.

Erster Teil, Geschichte des evangelischen reichsstädtischen

nnasii poetici (1538—1811): **35** (1880), I (Ven der relien Erziehung der Schüler S. 97 ff.). Schluß **36** (1882), 1 formationsgeschichtliches, das Interim betr. S. 113 f.). Weiter Teil. Geschichte des katholischen Gymnasiums zu Paul und des sich daraus entwickelnden Lyceums (1589 bis 1): **37** (1883), 75 (einschlägig insbesondere: Religiöse Ertung S. 108; von den Verhältnissen des Gymnasiums St. I zu dem Gymnasium poeticum und den Protestanten 142 ff.). Oritter Teil. Geschichte des vereinigten paritätischen Gymnasiums (1811—1880): **38** (1884), 1 (Vereinigung des protestischen Gymnasii poetici und des katholischen Gymnasiums St. Paul). — Schluß: **39** (1885), 25 (von der religiösen iehung der Schüler S. 27).

Jos. Barth., Geschichte des Marktes Mitterteich: 35 (1880), (Reformationszeit; Aelteste religiöse Zustände in M., Ertung einer selbständigen Pfarrei S. 190; Wiedereinführung katholischen Religion etc. 198; Wiedererrichtung des sters Waldsassen 202 u. A. — Vergl. die Uebersicht im altsverzeichnis nach dem Titel des Jahrgangs).

ger, Peter Paul, Urkunden und Regesten aus dem Markte denburg an der Altmühl: 36 (1882) 143 (Kirchliche Urden von 1328—1747 Seite 147—158; Abdruck der Dotte S. 170—271).

nüller, P. Benedikt, Beiträge zur Geschichte von Prüsening ige Gebäulichkeiten in dem ehemaligen Benediktinerstifte) 273.

r, Franz, Verfassungsgeschichte von Regensburg von der gerischen Ansiedlung bis zum Jahre 1256: 37 (1883), 1 (Entung des Bistums daselbst nnd die bischöfliche Gewalt 17—23, 39—43, 62—65).

ikolaus, Die Reichsherrschaft Hohenburg auf dem Nordgau. Beitrag zur Geschichte des Hochstiftes Regensburg. 38, (Nachrichten über mehrere Pfarreien in den Kriegsjahren 5 und 1641: S. 204 ff.; über eine hussitische Sekte in der end von Eger um 1466: S. 211 ff.)

Jos. Barth., Das Schloß und der Markt Neuhaus in der rpfalz. Beschrieben nach Urkunden des Klosters Waldsassen einigen anderen Geschichtsquellen. 39 (1885), 1 (der calsche Prediger Marburger auf der Flucht im Schlosse S. 18).

P. Pius, Personalstand der sogenannten ständigen Klöster Diöcese Regensburg zur Zeit der Säcularisation, mit Notizen die weiteren Lebensschicksale und die Todeszeit der einen Conventualen: 39, 173.

ornelius, Ueber den Namen "Weih sanct Peter" und verdte Bezeichnungen: 39, 217.



Schratz, Auszug aus dem Sterberegister der St. Wolfgaugsbruderschaften (aus dem 15. Jahrhundert) für die Jahre 1201-1488: 39, 233.

Neumann, Carl Woldemar, Der Grabstein des Bruders Berthold

von Regensburg: 39, 257.

Primbs, Karl, Geschichte und Genealogie der Paulsdorfer, 40 (1886), 1 (Urkundenregesten von 1263 bis 1624 S. 109 ff. mit Notizen über Bischöfe und Domkapitel zu Regensburg, über die Klöster Waldsassen, Ensdorf, Schönthal, die Stifter Ober- und Niedermünster zu Regensburg und andere, jedoch meist bloß deren Güterbesitz betr.)

Schratz, W., Das St. Maria-Magdalena-Kloster am Claren-Anger in Regensburg. Vortrag. 40, 213 (Mit 2 Tafeln Abbildungen: Ansichten des Klosters aus den Jahren 1651 und 1809 etc.). Urkunden und Regesten zur Geschichte des Nonnenklosters zum heiligen Kreuz in Regensburg: 41 (1887), 1 (von 1233.

s. Seite 141, bis 1764).

Binhack, Franz, Die Markgrafen im Nordgau als Einleitung zur Geschichte des Cisterzienserstiftes Waldsassen: 41, 209.

Raith, M., Hadamar von Laber: 41, 237 (Mit Abbildung des Grabsteins Hadamars IV., † 1420, vor dem Titelblatte des Bandes).

Anhang: Grabstein und sonstige Inschriften aus Laaber, mitgeteilt von Schratz S. 243 (darunter Grabschriften vieler dor-

tiger Pfarrer).

Heckel, Max von, Geschichte der Familie Heckel: 42 (1888), 87 (Regesten von c. 1203 bis 1841, S. 201-257, mit pfarr- und

klostergeschichtlichen Notizen).

Dollinger, Peter, Auszug aus der Kloster St. Emmeramer Rotelsammlung vom Jahre 1730—1790 in der Regensburger Kreisbibliothek (Nekrologe von bayerischen und außerbayerischen Klöstern, welche mit St. Emmeram in Regensburg konföderiert waren): 42, 952.

Mayer, Manfred, Regesten zur Geschichte der Burggrafen von Regensburg (c. 970-1190): 43 (1889), 1 (mit Notizen über das Bistum, sowie das Schottenkloster in Regensburg, das Stift Walderbach und zahlreiche andere Klöster und Stifter, vornehmlich Schankungen als solche betr.).

Sparer, Johann Bapt., Die Gruft unterhalb der ehemaligen Klosterund nunmehrigen Pfarrkirche in Waldsassen: 43, 151.

Sepp, Bernhard, Arbeo's vita s. Emmerami in ihrer ursprünglichen

Fassung: 43, 175.

Gratzmeier, Jacob, Das Dollinger-Haus zu Regensburg, in Bau und Geschichte geschildert 43, 241. Mit 2 Abbildungen im Text und einer vor dem Titelblatte des Bandes ("Die Hauskapelle" S. 251). Emil, Michael Schwaiger, Stadtchronist etc. in Amberg. torisch-biographische Studie. Band 44, 1. Hälfte (1890), te 89 (Reformationsgeschichtliches von Amberg und der Oberlez S. 97 ff.).

tonius von Steichele, Erzbischof von München-Freising, D. Oktober 1889. Nekrolog. Bd. 44, 2. Hälfte (1891, beders paginiert), S. 219 f.

nger, Ivo, Der Kampf um Regensburg. 1486—1492. 44, 1. Hälfte S. 1, 2. Hälfte S. 95 (Ausstellung der Retien, "Heiltumsweisung" S. 120 ff.).

n, Johann Baptist, Aus dem Briefwechsel der Nürnberger rizierfamile Fürer von Haimendorf mit dem Kloster Gnadeng in der Oberpfalz 1460—1540: **45** (1893), 55.

Theodor, Nachrichten über die vom Praittenstein (Braitenn): 45, 81 (mit Pfarrnachrichten von Königstein, Edelsfeld Eschenfelden S. 91 und namentlich S. 106—112).

 Quellen und Erörterungen zur Geschichte des Nordgaus: 113 (Beitrag zur Geschichte Waldsassens, "des wichtigsten sters der Oberpfalz, ja eines der wichtigsten Klöster Deutschds überhaupt").

Adalbert, Die ältesten Denkmale des Christentums in Resburg. 45, 153.

Geschichte des Simultaneum im Herzogtum Sulzbach. 46 94), 21.

Gustav Adolf, Die Streitigkeiten um den St. Gilgen gidien-)platz zwischen dem Deutschorden, den Dominikanern der Reichsstadt Regensburg (1548—1761): 46, 195.

Bernh., Paul und Gebhardt die Gründer des Klosters St. ng in Stadtamhof bei Regensburg. Ein Beitrag zur Kulturchichte des Mittelalters: 46, 263.

g, Albert, Erinnerung an den alten Friedhof und die tesackerkirche in Weiden 47 (1895), 53.

Joh. B., Die Dietfurter Benefizien bis zur Gründung der rrei 47, 73.

ben, v., Zwei alte Sonnenuhren am Dome zu Regensburg. 2 Figurentafeln. 47, 141.

Cornelius, Archivalische Beiträge zur Geschichte der Eremung von Regensburg am 23. April 1809 und deren Folgen , 179 (Schaden des St. Katharinen-Spitals in Stadtamhof 252).



## Zur Bibliographie.\*)

- P. Schwenke, Hans Weinreich und die Anfänge des Buchdrucks in Königsberg. in Pr. 1896 (enthält S. 41 ff. sehr beachtenswerte Mitteilungen über die litterarische Thätigkeit des bambergischen, später brandenburg-ansbachischen Landhofmeisters Joh. v. Schwarzenberg († 1528) und macht u. a. wahrscheinlich, daß er der Verfasser einer 1526 erschienenen kräftigen Flugschrift zur Verteidigung der Priesterehe, "des heiligen Geistes deutlicher Warnungsbrief" gewesen ist. Vgl. auch Tschackert in Ztsch. f. Kirchengesch. XVII S. 410.
- O. Priesack, die Sachsenhäuser Appellation Ludwigs des Bayern, Ztschr. f. K.-Gesch. XVII (1896) S. 72 ff.
- \*Bayer, J., Dr. theol. Die Cisterzienser-Abtei Kloster Langheim mit den Wallfahrtsorten Vierzehnheiligen und Marienweiher. Würzburg. Andreas Göbels Verlagsbuchhandlung (1896, 47 8.) 50 Pf.

Enthält weseutlich auf Grund von J. J. Jäck (Beschreibung des Wallfahrtsortes Vierzehnheiligen zu Frankenthal und der Cistersienserabtei Langheim, Nürnberg 1826) und H. Weber (Vierzehnheiligen. Bamberg 1884) eine allgemeinverständliche Darstellung des Wissenswertesten für jedermann.

- Geyer, Chr., der Hauptgottesdienst in der St. Georgskirche zu Nördlingen im Jahrhundert der Reformation. Monatsschr. für Gottesdienst und kirchliche Kunst herausgegeben von L. Spitta und J. Smend. Göttingen 1896 I, S. 109.
- \* Minges, P. Parthenius, Mitglied des Franziskanersklosters in München. Geschichte der Franziskaner in Bayern. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen bearbeitet. München 1896. (Verlag der J. J. Lentnerschen Buchhandlung. E. Stahl jr.) XIII u. 302 S. 5 Mark.

Ueber "die frühesten Niederlassungen der Minoriten im rechtsrheinischen Bayern" hat Ad. Koch (Heidelberg 1889) in trefflicher Weise gehandelt, auch lagen wertvolle Materialsammlungen für einzelne Klöster vor, z.B. in den Arbeiten von Primbs für die Klöster zu Landshut, Lindau, Regensburg (vgl. S.XV), ausserdem hatte bereits Konrad Eubel in seiner "Geschichte der oberdeutschen Minotenprovinz" (Würzburg 1886) die dazu gehörigen bayerischen Klöster behandelt, aber eine Gesamtgeschichte nicht nur der betreffenden Klöster sondern auch der Wirksamkeit ihrer Insassen fehlte, weshalb die sehr fleißige und mühsame Arbeit des Verfassers, der bereits früher eine "Geschichte des Klosters Kreuzberg in der Rhön" (1892) geschrieben hat, nur begrüßt werden muß. Natürlich ist die Darstellung, je nach der Reichhaltigkeit des Stoffes in den einzelnen Perioden eine ungleiche. Sehr viel ausführlicher als in der Anfangszeit, wo der Kritiker im einzelnen vielleicht manches beanstanden könnte, und viel interessanter ist diese Geschichte in den letzten Perioden, der

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.





klopädie 3. Aufl. 1896, nimmt keinen Bezug hierauf. Ich selbst war bei Abfassung meiner Schrift über die Nördlinger Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts geneigt, die von Steichele angegebene Jahreszahl für irrtümlich zu halten, als ich im letzten Augenblick noch durch die Güte Smends erfuhr, daß er die Messe in einem Sammelbande der Münchener Staatsbibliothek aufgefunden habe. Nördlingen besitzt also den Ruhm, die erste deutsche evangelische Messe hervorgebracht zu haben. Damit tritt die bisher soviel wie unbekannte Gestalt des frommen Kantz, den Smend übereinstimmend mit mir für den eigentlichen Reformator Nördlingens ansieht, dem Interesse der Kirchenhistoriker und Liturgiker näher. Die Smend unbekannt gebliebene Schrift desselben (pag. 81). "Wie man den kranken vnd Sterbenden menschen ermanen trösten vnd Gott befelhen soll Das er von diser Welt seligklich abscheide" findet sich in der Münchener Staatsbibliothek. Der Verfasser weist nach, daß die Kantz'sche Messe die Gestalt der ältesten Straßburger, wie der Nürnberger (sog. Döberschen) und der fälschlich Bugenhagen zugeschriebenen deutschen Messe wesentlich bestimmt habe. In Fragen der Nürnberger Messen hält der Verf. mit Recht die Döbersche Messe für die frühere, er stimmt also Walther zu gegen Herold in Nr. 7 der Siona dieses Jahrgangs. Die gründlichst und trotz des herben Materials höchst frisch und anziehend geschriebene Schrift sei allen Freunden der bayerischen Reformationsgeschichte angelegentlichst empfohlen. Christian Meyer, Wiedertäufer in Schwaben. Ztschr. f. Kirchen-

gesch. XVII. (1894) S. 248 ff.
Unter diesem Titel veröffentlicht Chr. Meyer, der schon 1874 in seinem Aufsatz "zur Gesch. der Wiedertäufer in Schwaben" (Ztschr. des hist. Vereins für Schwaben und Neuburg I. Bd. S. 207) sich mit demselben Gegenstand beschäftigte, aus einem Codex der Münchner Staatsbibliothek einen Bericht über das Täuferwesen in Augsburg im Jahre 1527, der einige nicht unwichtige Einzelnheiten enthält. Leider hat der Herausgeber keinerlei Untersuchung über die Herkunft angestellt, auch fehlen alle erklärenden oder weitere Litteratur nachweisenden Noten, und die Vorbemerkungen, die teilweise Unrichtiges enthalten, sind unge-

nügend.

Th. Kolde. Ueber einen römischen Reunionsversuch vom Jahre 1531. In der Ztschr. für Kirchengesch. (1896) XXVI. S. 258 ff.

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit einem Aufsehen erregenden Artikel von "J. Schlecht, ein abentenerlicher Reunionsversuch" in der Römischen Quartalschrift 1893 S. 333, in dem J. Schlecht aus dem vatikanischem Archive Aktenstücke über geheime Verhandlungen päpstlicher Unterhändler mitteilt, wonach die Augsburger Prediger Urb. Rhegius, Wolfgang Musculus, Seb. Mayer, Michael Keller etc. sich bereit erklärten, nach gewissen Konzessionen von seiten der Kurie "gegen Gewährung der nötigen finanziellen Unterstützung und entsprechender Belohnung die Getrennten in Deutschland wieder zur Kirche zurückzuführen". Ich glaube dagegen den Beweis erbracht zu haben, daß die Unterhandlungen teils überhaupt nicht stattgefunden, teils die Berichte über dieselben von den talienischen Unterhändlern, einem Mailänder Kaufmann und einem zweideutigen venetianischen Priester, denen sich ein Deutscher angeschlossen, um von der Kurie Geld herauszuschlagen, untergeschoben worden sind.

Mentz, Dr. Georg, Johann Philipp von Schönborn, Kurfürst von Mainz, Bischof von Würzburg und Worms 1605—1673. Einleitung zur Geschichte des siebzehnten Jahrhunderts, 1. Teil. Jena 1896.

# Aufruhr" des Pfarrers Georg Infantius in Speier.

Von

## Julius Ney,

Dekan in Landau.

seiner pfälzischen Kirchengeschichte erzählt Struve von ufruhr, welchen die Speierer Reformierten auf Anstiften redigers Infantius nach dem Tode des reformierten ten Friedrich III. gegen die Stadt Speier geplant Dieselben hätten, wie eidlich bestärkt worden sei, die n verschiedenen Orten in Brand stecken, die Ratsperassakrieren und sich der übrigen Kirchen der Stadt igen wollen. Infantius habe schon zu diesem Zwecke Tonnen Pulver in seinem Keller bereit gehalten. Es sich verdächtige Reiter in der Nähe der Stadt blicken ind man habe auch die Bewohner der benachbarten rankenthal zu Hilfe gerufen. Kurfürst Ludwig VI. sei en Speierer Rat und das dort residierende Kammervon der der Stadt Speier drohenden Gefahr in Kenntnis worden und habe sofort zwei adelige Kommissäre mit ftrage nach Speier geschickt, Infantius abzusetzen und er reformierte Egidienkirche zu Speier den Lutheranern ımen. Die Erzählung Struve's hat später Spatz in evangelischen Speier einfach wiederholt 1).

on Wundt hat darauf hingewiesen, daß Alting, dessen die einzige Quelle Struves bildet, die ganze Geschichte Verschwörung für eine grundlose Erdichtung hält und halb Struves Darstellung dem Infantius schweres Un-



G. Struve, Bericht von der Pfälzischen Kirchenhistorie S. 297 f. Spatz, das Evangelische Speyer. Frankenthal 1778 S. 51 ff. ur bayer. Kirchengeschichte. III. 3.

recht thut. Die Nachricht von einer eidlichen Bestärkung der Verschwörung beruht, wie Wundt nachwies, auf einer falschen Ubersetzung einer Stelle in der Erzählung Altings, in welcher es heißt, den Zuhörern des Infantius sei vorgeworfen worden, daß sie "inita et juramento firmata conspiratione" jenen Aufruhr beschlossen hätten. Von einer eidlichen Erhärtung der Wahrheit jener Erzählung ist demnach bei Alting nicht die Rede, sondern nur davon, daß die angeblichen Verschwörer beschuldigt worden seien, sich durch einen Eid gegenseitig gebunden zu haben. Wundt gründet diese seine Berichtigung nur auf Altings Bericht und kennt keine weiteren Quellen1). Aus der nachfolgenden aktenmäßigen Darstellung der ganzen Begebenheit wird aber erhellen, daß Wundts Bemängelung berechtigt war. Das charakteristische Licht, welches daraus auf die in jenen Tagen konfessioneller Gehässigkeit herrschenden unerquicklichen Zustände fällt, mag es rechtfertigen, daß in diesen Blättern auf jene alte Geschichte zurückgekommen wird.

Unter den fünfzehn Pfarrkirchen der Stadt Speier war die in der Vorstadt vor dem Altpörtel gelegene Sankt Egidienoder, wie sie im Volksmunde gewöhnlich genannt wurde, Gilgenkirche eine der kleineren. Der Speierer Kanonikus Burchard hatte sie 1148 gestiftet und den Pfarrsatz dem seit 1103 bestehenden Kloster der regulierten Chorherren des Augustinerordens in Hördt bei Germersheim übertragen. Eine besondere Bedeutung erlangte die bis dahin wenig genannte Egidienkirche erst in der Reformationszeit, als die Verwaltung der Egidienpfarrei um 1532 dem evangelisch gesinnten Prior des in derselben Vorstadt gelegenen Karmeliterklosters Anton Eberhard übertragen wurde. Mit dem Augustinerprior, Michael Diller, war er der einzige Priester, der es in dieser Zeit in Speier noch wagte, in seinen Predigten freimütig für die Sache des Evangeliums einzutreten, und machte dadurch die kleine Vorstadtkirche zur besuchtesten der ganzen Stadt. Die von Anfang an der Sache der Reformation zugethane Bürgerschaft, welche schon während der Reichstage von 1526

Alting, Heinr., historia ecclesiastica palatina, S. 227 f. D. L. Wundt, Magazin für die Kirchen- und Gelehrtengeschichte des Kurfürstentums Pfalz. Heidelb. 1789 Band I, S. 155 ff.



ne Bulle vom 13. Juni 1566 zu ernsten Maßregeln gegen das

Als nun um diese Zeit Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz das Kloster Hördt einzog, nahm er infolgedessen zugleich das Recht in Anspruch, die Egidienpfarrei zu besetzen, und wollte den "päpstischen Meßpfaffen" mit seiner schlechten Lehre und seinem ärgerlichen Leben nicht länger dulden. Doch währte es mehrere Jahre, bis es endlich gelang, die entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden und Pfarrer Neblich, der sich auf das Speierer Domkapitel stützte, selbst bei dem Kaiser Beschwerde erhob und nur der Gewalt weichen wollte, endlich am 20. April 1572 zur Räumung des Pfarrhofs und der Kirche zu nötigen. An demselben Tage zog der von Kurfürst Friedrich neu ernannte Pfarrer, der zuletzt am Hofe des Pfalzgrafen Johann Kasimir weilende kurpfälzische Hofprediger lic. Johann Willing in Speier auf, starb jedoch unerwartet bereits am 10. Juli 1572²).

Vergeblich hatte der Speierer Rat Willings Amtsantritt zu verhindern gesucht. Er hatte sich nach dem Augsburger Religionsfrieden sogleich der Augsburger Konfession angeschlossen und die von ihm berufenen Prediger standen auf lutherischem Standpunkte. Daß trotz des völligen Mangels einer eingesessenen katholischen Bevölkerung noch in vierzehn Pfarr- und fast allen Klosterkirchen nach wie vor katholischer Gottesdienst gehalten wurde, mag ihm unlieb genug gewesen sein; aber er konnte und wollte nichts dagegen thun, weil er die hergebrachten Rechte des Speierer Bischofs und des von der städtischen Obrigkeit eximierten Klerus mit peinlicher Gewissenhaftigkeit respektierte. Daß aber nun Kurfürst Friedrich durch Willings Ernennung noch einen re-

schamlose Leben der Priester aufgefordert hatte, in welchem der Papst die vornehmste Ursache des Aufkommens der Ketzerei erkennt. Die bemerkenswerte Bulle ist bei Remling, Urkundenbuch zur Gesch. der Bischöfe zu Speyer II, S. 615 ff. abgedruckt.

<sup>2)</sup> Die Versuche, Neblich zu beseitigen, begannen schon 1566. Vgl. die Akten im Kreisarchiv Speier a.a. O. 461. — Willing, geb. in Ravensburg um 1525, im Papsttum erzogen und schon 1545 zum Priester geweiht, hatte einen interessanten Lebensgang, welchen er selbst in den von ihm 1567 in Heidelberg herausgegebenen "Christlichen Predigten, so in werenden Reichßtag zu Augspurg Anno Domini 1566 seind gehalten worden", S. 185 ff. eingehend schildert.

en Pfarrer in die lutherische Stadt bringen wollte, dem Rate wie ein Eingriff in seine ängstlich geSouveränitätsrechte. Er hatte darum den Kurfürsten lich ersucht, einen Pfarrer in die Egidienkirche zu 
1, der nach der Augsburger Konfession lehre und mit 
1 igen Speierer Prädikanten in Lehre und Reichung 
1 amente einig sei. Als ihm aber darauf erwidert wurde, 
1 em Kurfürsten nur um Gottes Ehre und Abschaffung 
1 en Lebens zu thun, Willings Person werde der Stadt 
1 stehen und die Speierer Pfarrer könnten ja dessen 
1 beiwohnen und darüber urteilen, erhob der Rat 
2 Einwand mehr 1).

h Willings raschem Tode glaubten die Speierer luthe-Stadtpfarrer zur Erhaltung der reinen Lehre in der Ich ihrerseits Schritte thun zu müssen. Vorher schon ie mit Leidwesen gesehen, daß die "leidige Sakramentsierei" auch in der bis jetzt davor bewahrten Stadt einbreche und sie in den "verwüstlichen Zwinglischen zu ziehen sich bemühe.

richteten sie am 21. Juli 1572 eine eindringliche ing an den Rat der Stadt, in welcher sie schilderten, Gefährlichkeit und Schaden aus der Zulassung der ten Zwinglerei" gewißlich erfolgen werde. Nicht bloß er Zorn Gottes über die leichtfertige Mißdeutung seines und Fälschung seiner himmlischen Gnadenzeichen auf t ruhen, sondern auch Uneinigkeit, Eiferung, Widernd mit der Zeit gewißlich Totschlag, Lärmen und Aufer der Bürgerschaft erfolgen. Auch vor den Ständen hes werde es schwer zu verantworten sein. Sie baten den Rat, sich bei seinen Rechtsgelehrten zu befragen, die Stadt sich Zwinglische oder Sakramentiererische nten aufdringen zu lassen verpflichtet sei, und, wenn t der Fall sei, sich bei dem Kaiser oder wenigstens nmergerichte deshalb zu beschweren. Wenn man es assen müsse, möge der Rat der ganzen Bürgerschaft igste verbieten, die Zwinglische Kirche zu besuchen.

Die Prediger seien beständig bereit, ihre Lehre mit Gottes Wort nach der Augsburger Konfession zu verteidigen, was die "Zwinglischen Sakramentsschwärmer" nimmermehr vermöchten 1).

Der Speierer Rat hielt es jedoch, wie es scheint, nicht für geraten, sich wegen der Besetzung der Egidienpfarrei mit dem mächtigen Kurfürsten von der Pfalz zu überwerfen. Zwar erklärte er später nach Friedrichs III. Tode dem Kurfürsten Ludwig VI., der neue Prediger sei ihm "aufgedrungen" worden. Aber jetzt ließ er es sich wohl oder übel gefallen und erhob wenigstens keine förmliche Einsprache dagegen, als Kurfürst Friedrich III., ohne den Rat zu fragen, bereits am 26. Juli 1572 den bisherigen Pfarrer zu Freimersheim bei Alzei, Georg Infantius2) zu Willings Nachfolger bestellte. Anfangs September trat der neue Pfarrer, nachdem inzwischen Pfarrer Jakob Textorius von Edenkoben an drei Sonntagen in der Egidienkirche gepredigt hatte, sein Amt an. Offenbar hatte Infantius ein heißblütiges Temperament und war ein strenger Kalvinist. Trotzdem kam es in der ersten Zeit zwischen ihm und den städtischen lutherischen Predigern zu keinem offenen Konflikte. Zwar waren die damaligen Speierer Pfarrer Johann Reussenzein, Georg Ebenreich, Clemens Schubert und Hans Ottmar Mailander3) gute Lutheraner

Stadtarchiv Speier 450. Die Eingabe ist von Mailänder geschrieben und außerdem noch von Ebenreich und Schubert unterzeichnet. Reussenzein hat nicht unterschrieben. Über diese Pfarrer vgl. Anm. S. 1.

<sup>2)</sup> Infantius war seit 1570 Pfarrer in Freimersheim. Er rühmte sich zu Speier, in Wittenberg studiert zu haben (vgl. Album Viteb. ed: Förstemann 8.306 zum 7. Mai 1555: Georgius infans Marxheimensis) und von Melanehthon und anderen Doktoren examiniert und geprüft worden zu sein. Ein von seiner Hand geschriebenes Verzeichnis der Kasualien von Kettenheim und Freimersheim umfaßt die Jahre 1570 bis 1586. Er nennt sich darin "Georgius Infans von Marxheim bürtig" und erklärt seinen Namen selbst: infans = unmündig, unverständig. Er fügt bei, man habe hinter den Zäunen gefundene Kinder (Findlinge) so genannt. Nach seiner Absetzung in Speier kam er, wie aus jenem Verzeichnisse hervorgeht, entweder sogleich oder doch bald darnach wieder in sein früheres Amt zu Kettenheim und Freimersheim. Mitteilung des Herrn Pfarrers Glück zu Kettenheim.

<sup>3)</sup> Mag. Joh. Reussenzein, seit dem 4. Juli 1569 Pfarrer an der Predigerkirche zu Speier, daselbst gestorben anfangs 1573, stammte aus Hassfurt, hatte in Heidelberg seit 1541 studiert und 1545 den

lten es, vielleicht mit Ausnahme Reussenzeins, für ihre auf der Kanzel und sonst der "verfluchten Zwinglerei" zu widerstehen. Aber sie gehörten doch, wie aus einem ihnen dem Rate übergebenen "Berichte, wie etliche nd Gebräuche in der Kirche zu Speier zu verbessern erhellt, im allgemeinen einer gemäßigten Richtung an. er die bedeutendsten derselben, Reussenzein und Maistarben, kamen bald Männer an ihre Stelle, welche den Kampf gegen die Calvinisten als eine ihrer wich-Aufgaben betrachteten. Reussenzein wurde durch Bern-Bernhart<sup>1</sup>) und Mailänder, nachdem sein nächster

grad erworben. Später wurde er Pfarrer in Gundelfingen und Ulm. Von hier als nicht entschieden lutherisch genug verdrängt, unächst nach Pforzheim gekommen sein und wurde-dann Pfarrer henrat in Durlach, von wo er nach Speier kam. Vgl. Spatz 74. Matrikel der Univ. Heidelberg. Keim, Reformation von Ulm 354. 418. ollektaneen im Speierer Stadtarchive 450. - Mailänder, auch der Eppelheimer genannt, vielleicht weil er aus Eppelheim war vor 1536 Pfarrer in Holzheim, dann in Leipheim. 1539 ir ihn in Ulm, später in Böblingen, 1547 und 1548 in Esslingen, standhafter Gegner des Interims entlassen, war er 1551-1553 Stadtand Spezialsuperintendent in Nürtingen, dann seit 1553 in Urach. er anfangs 1561 entlassen, wurde M. am 17. Juli 1561 Pfarrer ankt Georgenkirche in Speier und starb hier den 16. April 1573. im war er ein Mann mittlerer Richtung, der auf dem' Wege zum m war. Vgl. Spatz 73. Keim, Ref. von Ulm 303. Keim, Ref. von 1 133 und 140. - Ebenreich wurde 1569 an die Augustinerkirche berufen und kam 1573 nach Mailänders Tod an die S. Georgen-1576 wurde er "wegen Unbescheidenheit mit Schänden und n von der Kanzel" entlassen und "kaufte sich" dann eine Pfründe neim Fuchs, Kollekt. im Stadtarch. Speier 450. Spatz 94f. - Von wissen wir nur, daß er 1559 als Nachmittagsprediger nach erufen wurde und 1575 starb.

sernhart stand vor seiner Berufung nach Speier im Nassaurgischen Diensten. Er zog am 1. Mai 1573 in Speier auf, kündigte ch Spatz 75) am 28. März 1584 sein Amt und wurde dann Pfarrer serintendent in Wiesloch. Daß B. mit dem Superintendenten li in Dillenburg identisch ist, welcher (nach Janssen, Gesch. des IV 318, bzw. Keller, Nassau 399) den Krieg Oraniens für ein ich calvinisch Werk und die aus Nassau dorthin ziehenden für traurige Schlachtopfer erklärt hatte, unterliegt wohl keinem Merkwürdigerweise soll sich B. (nach Fuchs, Kollektaneen

Nachfolger Gottfried . . . sehr bald gestorben war, im November 1574 durch Mag. Georg Schöner¹) ersetzt. Ersterer war wegen seiner Polemik gegen die Calvinisten aus seiner früheren Stelle als Superintendent in Dillenburg entfernt und sogar gefangen genommen worden. Letzterer hielt es für erforderlich, dem Rate vor Antritt seiner Stelle ein eingehendes Glaubensbekenntnis vorzulegen. Er erklärt darin, daß er in den streitigen Lehren "unverrückt bei der wahren Lehre seiner lieben Präceptorum Dr. Lutheri und Dr. Philippi Melanthonis bleibe und alle verdammten Irrtumb der Antinomer, Widertäufer, Pelagii, Papisten, item Flacii furorem diabolicum de peccato substantiali mit seiner Klotzbuß, Zwinglii, Osiandri, Stenkfeldii und wie sie Namen haben", verwerfe. Vom h. Abendmalile sagt er, er glaube, "daß nicht allein der Papisten grenliche Idolatria, sondern auch Zwinglii Irrtumb muß verdammt werden."

Da Infantius ebenfalls in seinen Predigten gegen die lutherische Abendmahlslehre offen polemisierte, so war damit auch in Speier der Boden zu ärgerlichen Streitigkeiten bereitet, wie sie in jener Zeit nur allzu gewöhnlich waren. Schon am Abende des 13. Dezember 1574 kam es bei einer Mahlzeit, welche ein Speierer Bürger, Bäcker Hans Dern, zu Ehren seines Schwagers, des Nassauischen Rates Dr. Wilhelm,

a. a. O.) später "mit dem Zwinglianismus besudelt" haben und deshalb 1584 in Speier entlassen worden sein. Zuletzt sei er (nach Fuchs a. a. O.) ein Bürger in Wimpfen geworden und dort "in große Verachtung gekommen".

<sup>1)</sup> Schöner war, bevor er nach Speier kam, längere Zeit ohne Stelle "im Exilium" und, da er ein gebrechliches Weib und Kinder hatte, die, als Sch. nach Speier kam, zwischen Nürnberg und Augsburg auf der Reise waren, in ziemlicher Not. Deshalb hatte er wohl auch auf eine Pfarrstelle in der Kurpfalz reflektiert. Der Kurfürst begegnete ihm gnädig und hatte ihn schon, als Sch. 1573 einmal in persönlichen Angelegenheiten in Speier war, zu einer Unterredung mit Infantius veranlaßt, wobei aber dieser wenig höflich gegen ihn war. Von reformierter Seite verübelte man ihm offenbar die Annahme einer lutherischen Pfarrstelle in Speier und er glaubte wohl gerade deshalb seine lutherische Rechtgläubigkeit doppelt scharf betonen zu müssen. Vgl. Stadtarchiv Speier 450 H. Weiteres über Sch. ist nicht bekannt.



zu seinem Amte berufen, und soviel vortrefflicher ein Kurfürst sei, als ein Schuster oder Schneider, sei sein Beruf besser, als der desjenigen, der neulich von der Stadt Speier als Prädikant angenommen worden sei. Wer behaupten wolle, Infantius lehre unrecht vom h. Abendmahle, solle das Samthäublein von den Ohren rücken, damit er besser höre. Der neue Prädikant sei ein "verloftener Bub", der neulich selbst bei den Kirchenräten in Heidelberg um einen Kirchendienst angehalten habe.

Nun folgte — in der Kirche und bei dem "Gottesdienste"! eine überaus häßliche Szene. Schöner unterbrach den Prediger und rief ihm zu, er lüge es in seinen Hals und sei selbst ein verloffener Bube. Er habe nie bei den Kirchenräten um einen Dienst angehalten, vielmehr habe der Kurfürst, dem er für seine Gnade sehr dankbar sei, ihm selbst einen solchen angeboten. Nun fragte Infantius, ob er nicht der sei, der kürzlich bei der Pfalz um einen Dienst gebeten habe, und ließ, als Schöner das verneinte, durch seine Frau aus dem Pfarrhause ein Schriftstück holen und durch einen Dr. Hertzbach öffentlich vorlesen, in welchem die Heidelberger Kirchenräte jene Angabe des Infantius bestätigen. Da fuhr Schöner wieder auf und schrie, die Kirchenräte lögen ebenso wie Infantius. Dem Dr. Gottwald rief er zn, er habe das Alles dem Religionsfrieden zuwider angerichtet, und erhielt die prompte Antwort, er lüge als ein ehrloser Mann, Schelm, Dieb und Bösewicht. Noch stärkere Trümpfe setzte nun Schöner darauf. Mit sichtlicher Genugthuung berichtet er am 18. Dezember dem Rate: "Ich aber es also verantwort, er sei es an ihm selber, ich wollt ihn für denselben und nit besser halten. Ob er allzeit ein solcher reicher stolzer Doktor gewesen und also reich gen Speier gekommen sei, ob ihm der Bachantensack mit den Partecken einmal abgenommen sei und er Brief und Siegel dafür habe, daß ihm der Bettelsack nicht wieder angehängt werde." In gleicher Tonart antwortete Gottwald und "schnauzte" Schöner und Bernhart an, was sie denn in fremder Pfarrei und Jurisdiktion zu suchen hätten, die doch den Rat nichts angehe. Auch Bernhart mischte sich jetzt, weil Infantius in seiner Predigt gesagt hatte, die Speierer Pfarrer lehrten, daß Leib und Blut Christi in, mit und unter dem Brote und Weine den Streit und sagte, das sei erlogen, sie lehrten das vorauf Infantius sich auf einen von Pfarrer Ebenreich ener Hand geschriebenen Katechismus berief, in dem ehre enthalten sei. Wenn Bernhart also nicht so lehre, er seinen eigenen "Gesellen" Ebenreich lügen heißen 1). e der in solcher Weise unterbrochene Gottesdienst zu eführt wurde, berichten die Akten nicht. Von der forten Spannung zwischen beiden Teilen aber zeugt die daß anfangs Januar 1575 dem Pfarrer Bernhe, in Heidelberg gedrucktes illustriertes Spottlied auf die ner auf seine Kanzel in der Predigerkirche gelegt Trotz einer von dem Rate alsbald eingeleiteten strengen chung gelang es nicht, den Thäter zu entdecken<sup>2</sup>). m Speierer Rate konnten solche Vorgänge nur äußerst ommen sein. Da Speier Sitz des Kammergerichts war,

doppelt streng auf gute Ordnung in der Stadt. Schöner e sich deshalb sehr, wenn er geglaubt haben sollte, sein streitbares Vorgehen gegen Infantius den Dank herischen Rates verdient zu haben. Als er dem Rate ne Eingabe vom 18. Dezember von dem Geschehenen Mitmachte, wurde er noch an demselben Tage "wegen solches neten Unfugs seines Dienstes entlassen". Umsonst verer sich in einer weiteren Eingabe vom 20. Dezember chuldigen. Es blieb bei seiner Absetzung und er ernur, daß ihn der Rat aus Mitleid noch eine Zeit lang chofe wohnen liess und später ihm und seiner Familie bis 1575 Unterkunft und Kost im Spitale gewährte. Schon Januar 1575 hielt sein Nachfolger Mag. Michael i us³) seine Probepredigt in der Augustinerkirche.

lle diese Vorgänge vom 13. bis 16. Dezember 1574 sind in den es Speierer Stadtarchivs Num. 450H, besonders in den Eingaben vom 18. und 20. Dez. und in den Protokollen über die Austr von dem Rate am 23. Dez. 1574 vernommenen Zeugen bevoll auch Remling, Bisch. II 388, wo aber Dr. Gottwald irrtümtalvinischer Prediger bezeichnet wird. reisarchiv Speier a. a. 0. 461.

storius, vorher Spezialsuperintendent zu Neuenstadt am Kocher, e Ende 1579 auf seine Speierer Pfarrstelle nnd wurde dann indent in Reichenweiler (Reichenweier?) Spatz 78.



Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß der Speierer Rat auch Infantius zur Verantwortung gezogen hätte, wenn er eine Disziplinargewalt über ihn hätte ausüben können. Da Infantius aber von dem Kurfürsten eingesetzt worden war, so unterstand er dem Rate nicht. Von einer Beschwerde bei dem Kurfürsten mochte sich der Rat bei Lebzeiten Friedrichs III. auch wenig Erfolg versprechen. Als aber nach Friedrichs Tode am 26. Oktober 1576 dessen eifrig lutherischer Sohn Ludwig VI. zur Regierung kam, erwartete man in Speier allgemein, daß Infantius nicht mehr lange Pfarrer an der Egidienkirche bleiben werde. Die Speierer Reformierten sahen der Zukunft mit begreiflichen Besorgnissen entgegen. Sie wurden in diesen Besorgnissen durch zahlreiche Calvinisten bestärkt, welche aus der Kurpfalz nach Speier kamen, weil sie sich dort nicht länger halten zu können glaubten. Auch Olevian kam, wie man sich erzählte, nach Speier, um seine Gesinnungsgenossen zur Standhaftigkeit zu ermahnen. Infantius, der zum Leidweisen des lutherischen Rates unter der Speierer Bevölkerung einen großen Anhang gewonnen hatte, hielt sich nun verpflichtet, "seinen calvinischen Irrtum noch gewaltiger und standhafter in das gemeine Volk zu dringen". Schon vorher hatten sich die Stadtpfarrer und Infantius in ihren Predigten mit scharfen Worten angegriffen. Jetzt wurde die Polemik immer stärker und die Aufregung wuchs täglich auch unter den Laien. Als nun in der Egidienkirche an einem Sonntage wieder das h. Abendmahl gefeiert werden sollte, strömte eine solche Menge, auch von neugierigen Lutheranern, herzu, daß viele nicht Platz fanden und vor der Kirchenthüre stehen blieben. Infantius predigte über die Worte des Herrn: "Bittet aber, daß euere Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbath", und sagte, die Sache ließe sich so an, als ob sie jetzt auch wohl etwas leiden müssten. Sie sollten sich aber das nicht anfechten lassen, da es Christus und den Aposteln auch nicht anders gegangen sei. Er selbst wolle, wenn gleich tausend Henker zugegen seien, bei seiner Lehre standhaft bleiben, sie sollten auch so thun und Leib, Hab und Gut daran setzen. Darnach sollte Infantius, wie man sich erzählte und auch der Speierer Rat als Thatsache annimmt, die Hörer ge-



aben, ob sie das thun wollten, worauf diese es mit ern Fingern versprochen hätten. Die später vernommenen berichten jedoch von diesem Gelübde nichts. Der kurhe Kammergerichtsassessor Melchior von Feilitzsch, der rücht von diesem Versprechen mitteilt, aber selhst nicht Kirche gewesen war, bemerkt ausdrücklich, etliche regel-Besucher der Egidienkirche, die er darum befragte, es für "fremde Geschichten" gehalten. Dagegen fragte is bei der auf die Predigt folgenden Abendmahlsfeier, cher 85 Personen teilnahmen, die Kommunikanten nach insetzungsworten, ob sie auch glaubten, daß dies der Leib und das Blut Christi sei, worauf sie wiederholt em lauten Ja antworteten<sup>1</sup>).

sbald wurde der geschilderte Vorgang in der ganzen bekannt und nicht ohne entstellende Zusätze den städtigeren zugetragen, welche die Sache auf die Kanzeln und mit einer Verschwörung verglichen. Auf beiden erhitzte man sich immer mehr. Lose Buben, welche in der Stadt erregten Schrecken ihre Freude hatten der herrschenden Verwirrung im Trüben fischen trugen zur Vermehrung der Aufregung das Ihre bei. zweiten Weihnachtstage beide Bürgermeister mit et-Ratsmitgliedern bei ihrem gewohnten Abendschoppen

a Infantius über Matth. 24, 20 predigte, scheint dies am 25. Sonnh Trinitatis geschehen zu sein, für welchen Matth. 24, 15-28 gelische Perikope vorgeschrieben ist. Die obige Darstellung beder Aussage der am 11. Februar 1577 vernommenen Zeugen bitz und Mathis Reichwein, welche offenbar Lutheraner waren, ide von einer "Verschwörung" der Calvinisten nichts wissen. atte sich vor dem Schlusse der Predigt, da er wegen des Genicht in die Kirche kommen konnte, wieder entfernt, Reichwein dem Gottesdienste bis zum Schlusse bei und erzählt nus von der Kommunikanten, welches wohl die einzige Grundlage des s von einer Verschwörung war. S. Kreisarchiv Speier 461. von Feilitzsch an Pfalzgraf Joh. Casimir vom 31. Januar 1577 rer Stadtarchive 450 J. Die ebenda sich findende Instruktion tschreiber Lic. Feuchter und der im Kreisarchiv Speier, Abt. Speier Fasz. 17 enthaltene Akt des Kammergerichts ist hier der folgenden Darstellung ebenfalls verwertet.

in der "neuen Stube" saßen, geschahen plötzlich zwei starke Steinwürfe in die Fenster, so daß das Fensterblei davon zersprang. In derselben Nacht drang ein Unbekannter auf einen Ratsherrn ein, als dieser, von einem Mahle bei dem Stadtschreiber zurückkehrend, seine Hausthür öffnete, und stach ihm durch Rock und Mantel. Auch an einem anderen Orte wurde bei Nachtzeit "mit bloßer Wehre" zur Hausthüre hineingestochen. Ferner warf man dem Bürgermeister Christmann Petsch und später am 8. Januar 1577 dem Bürgermeister Franz Permenter "nicht unterschriebene, noch verpetschierte" Briefe in das Haus, in denen vor einer furchtbaren Verschwörung gegen die Stadt Speier gewarnt wurde. Die Zwingler. gegen vierhundert an der Zahl, hätten ihrem Pfaffen geschworen, in der Stadt das Niederste zum Obersten zu kehren. Zwei Männer, dabei der hinkende Schneider, so Meßner zu Sankt Gilgen gewesen, seien ausgewählt, um einen oder mehrere Ratsherren umzubringen. Am Tage der unschuldigen Kindlein oder am Donnerstag nach dem Dreikönigstage solle es angehen, wozu ein dritter Steinwurf das Zeichen geben solle. Dann wolle man die Stadt an drei Orten anzünden und das Kind im Mutterleibe nicht schonen. Man habe sich auch mit den Frankenthalern in Verbindung gesetzt, von denen mehr als die Hälfte den Aufrührern zu Hilfe kommen wolle. Dr. Gottwald sei der Anführer. Der Briefschreiber selbst habe einen Eid leisten müssen, nichts zu sagen¹).

Obwohl, wie später Feilitzsch schreibt, schon wegen der geringen Zahl der Reformierten kein Verständiger an die Wahrheit dieser Anschuldigung glauben konnte, so fehlte es doch nicht an "furchtsamen Leuten, die des Himmels Einfall vor der Zeit besorgen". Ihnen jagte noch eine von dem Marburger Astrologen Viktorinus auf das Jahr 1577 gestellte "Praktika" neuen Schrecken ein. Schon fabelte man davon, daß die Reformierten ein Faß Pulver in die Stadt eingeschmuggelt und in dem Keller einer Wirtschaft versteckt hätten. Auch der Rat glaubte Vorsichtsmaßregeln treffen zu müssen. Die Fremden und die Anhänger des Infantius ließ

<sup>1)</sup> Stadtarchiv Speier 450 J. Kreisarchiv a. a. O. 17.



e Errettung der Stadt gegebenen Festmahle in der Stube ereignete, kennzeichnet die herrschende AufIn der dem Mahle vorausgehenden Festpredigt hatte Bernhart gesagt, Gott möge die Stadt vor der Lästeer neuen Arianer gnädig bewahren. Darin sahen ein her Bediensteter Dr. Marx Ludwig Ziegler und dessen Dr. Hieronymus zum Lamm eine gegen sie als verhe Calvinisten gerichtete Spitze und stellten, als sich die Geister erhitzten, Bernhart deshalb zur Rede. Es daraus ein so heftiger Disput, daß es zwischen Bernd Ziegler fast zu Thätlichkeiten gekommen wäre und sich zu nachträglichem Einschreiten genötigt sah. erhielten einen scharfen Verweis, Pfarrer Bernhart urde als der provozierende Teil erklärt<sup>1</sup>).

ch das in Speier residierende Kammergericht glaubte te der Sache beschäftigen zu müssen. Als am 6. Januar ieder ein Steinwurf in die neue Stube erfolgte und zwei arauf der zweite anonyme Brief gelegt wurde, setzte Kommission ein, um die Sache zu prüfen und die zur ing des Gerichts etwa angezeigten Maßnahmen zu treffen. Januar verhandelten diese darüber mit Bürgermeister ter, welcher über den Sachverhalt berichtete und zuerklärte, daß die Stadt keinerlei sichere Anhaltspunkte wirkliche Verschwörung gefunden, aber alle Vorsichtseln getroffen habe, um einen Aufruhr unmöglich zu. Bei den weiteren Beratungen der Kommission am

V. Harster, die Verfassungskämpfe der Stadt Speier während elalters in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins S. 96f.



12. Januar wurde mehrfach geäußert, daß die Calvinisten nach dem Augsburger Religionsfrieden überhaupt nicht zu dulden seien, und mit Bedauern festgestellt, daß auch unter den Kammergerichtspersonen manche in dieser Hinsicht verdächtig seien. Man wollte dies zwar einstweilen noch übersehen, in Zukunft aber bei dem Gerichte keine calvinischen Praktikanten mehr zulassen. Als den Haupturheber der Aufregung betrachtete man den reformierten Prediger Infantius und wünschte offenbar dessen Entfernung aus der Stadt. Doch wollte man dieselbe nicht ausdrücklich begehren und kam endlich am 19. Januar nach langer Beratung im Plenum des Gerichts zu dem mit Mehrheit gefaßten Beschlusse, sich an Ludwig von der Pfalz als nächstgelegenen Kurfürsten mit der Bitte zu wenden, er möge es "sich gnädigst zu Gemüte führen, wie der Gefahr begegnet und die justitia in ihrem stracken Gange erhalten werden möge". Schon zuvor hatte der Kammerrichter. Bischof Marquard von Speier, selbst deshalb an Kaiser Rudolf geschrieben, welcher eine eigene Abordnung zur Untersuchung der Sache nach Speier sandte1).

Der Rat der Stadt hatte bereits früher eine eingehende, aber in der Hauptsache resultatlose Untersuchung eingeleitet. Als sich nun das Kammergericht in die Sache mischte und auch der Mainzische Kanzler durch eine Zuschrift vom 14. Januar darauf hinwies, daß bei wachsender Aufregung das Kammergericht in Gefahr kommen könne, entschloß sich der Rat. die Gelegenheit zu ergreifen, um den unbequemen calvinischen Friedensstörer ans der Stadt zu entfernen. In der Annahme, daß Kurfürst Ludwig nicht ungerne auf seine Anregung eingehen werde, sandte er den Stadtschreiber lic. Joseph Fenchter nach Amberg, um dem Kurfürsten die Sache vorzutragen und ihn um Absetzung des Infantius zu bitten. Nach seiner vom 16. Januar 1577 datierten Instruktion sollte Fenchter dem Kurfürsten vorstellen, wie ihnen seiner Zeit Infantius, der dem calvinischen Irrtum huldige, ohne vorausgehende Präsentation "aufgedrungen" worden sei und

Remling, Bisch. II 388. Verhandlungen des Kammergerichts im Kreisarchiv Speier a. a. O. 17.

dem Tode des Kurfürsten Friedrich seine zahlreichen 1 seiner Irrlehre noch fester bestärke. Dann sollte er rfürsten von den Vorfällen der letzten Wochen und ich auch davon Mitteilung machen, wie sich die Andes Infantius zum Beharren in ihrem Irrtum verbunden Abendmahl darauf empfangen hätten. Von einer Verng der Calvinisten gegen die Stadt oder gar von im des Infantius bereit gehaltenen Pulver ist in der Inn nirgends die Rede. Dagegen wird bei der Bitte um ang des Infantius betont, daß "dadurch der Calvinische abgeschafft und das h. göttliche Wort nach der Augs-Konfession gepredigt werden möge". Weiter wird bedaß in drei Kirchen der Stadt das Wort Gottes nach sburger Konfession durch die städtischen Prediger verwerde und so jedermann Gelegenheit habe, das Wort zu hören. Endlich wird es dem Kurfürsten noch nahe daß er "durch Abschaffung des wider das h. göttliche nreissenden verführerischen und aufrührerischen Irrtums vinismus ein gottgefällig Werk thun werde, das ihm h. römischen Reiche zu besonderer Ehre gereiche"1). 28. Januar 1577 richtete Feuchter seinen Auftrag in aus. Kurfürst Ludwig ging alsbald auf das Ersuchen ltrats ein, rüstete noch an demselben Tage zwei ane Edelleute, Soldan von Wirsperg und Bernolf emmingen, mit den nötigen Vollmachten aus und sie mit dem gemessenen Befehle nach Speier ab, den s vorzufordern und ihm aufzuerlegen, von seinem Kirchenlsbald und in continenti" abzustehen, den Predigtstuhl nen, und "an anderen Orten seine Gelegenheit zu , da der Kurfürst entschlossen sei, die Pfarrei schleunit einer anderen gottesfürchtigen und friedliebenden zu bestellen. Der Befehl wird damit begründet, daß antius nach glaubhaften Nachrichten eines ärgerlichen Lehrens, Thuns und Wesens befleißige, aus dem nichts als Empörung und Aufruhr entstehe, wie denn etliche Hörer sich mit einander verbunden und höchst sträf-

struktion Feuchters im Speierer Stadtarchive 450 J. zur bayer. Kirchengeschichte. III. 3.

liche Conspirationes gemacht hätten. Im Vollzuge ihres Auftrags sollten sie sich weder durch Infantius noch durch andere Personen abhalten lassen und ihnen keinerlei Ausflucht oder Vorwand gestatten. Erst nach Ausführung dieses Befehls sollten sich die Abgeordneten nach Heidelberg begeben und den Pfalzgrafen Casimir von der Absetzung des Infantius mit dem Beifügen in Kenntnis setzen, daß Ludwig dabei nichts Anderes suche, als was zu Ruhe, Friede und Einigkeit im Staate wie in der Kirche diene<sup>1</sup>).

Die Abgeordneten des Kurfürsten vollzogen ihren Auftrag völlig im Sinne ihres Herrn. In Speier angekommen, verhörten sie zwar am 11. Februar einige Vertrauensmänner über die erzählten Vorgänge bei der angeblichen Verschwörung in der Egidienkirche, verfügten aber alsbald die Absetzung des Infantius, an der auch die Beschwerde Johann Casimirs, der noch am 11. Februar dessen Wiedereinsetzung und Genugthuung forderte, nichts zu ändern vermochte. Ebenso wenig richtete Pfalzgraf Casimir mit einer Eingabe an das Kammergericht aus, in welcher er um Einsetzung einer Kommission bat, um die Urheber des Gerüchts von seiner Beteiligung an dem angeblich geplanten Aufruhre zu ermitteln. Auch diese Bitte wurde ihm nach einem Beschlusse vom 2. März 1577 rund abgeschlagen2). So mußte denn Infantius weichen, fand aber. wie es scheint, schon nach kurzer Zeit in seinen früheren Pfarrorten Freimersheim und Kettenheim wieder einen Wirkungskreis, in welchem er bis 1586 thätig blieb. Ohne Zweifel war er ein sehr eifriger Vertreter des Calvinismus und in seiner Polemik derb und rücksichtslos. Daß aber der Vorwurf, Infantius habe einen Aufruhr gegen die Stadt Speier geplant, gänzlich unbegründet war, erhellt aus der gegebenen aktenmäßigen Darstellung 3).

Instruktion für Wirsperg und Gemmingen vom 28. Januar, Credenzbrief an die Stadt Speier vom 30. Januar 1577 im Stadtarchive Speier 450 J.

<sup>2)</sup> Kreisarchiv Speier a. a. O. 17 und 461, Vgl. Remling, Bisch. II, 388.

<sup>3)</sup> Außer Feilitzsch bezeugt dies auch Bischof Marquard von Speier, An beide hatte sich Pfalzgraf Joh. Casimir mit der Bitte gewandt, ihm über die Sache Außehluß zu geben, da erhöre, daß man ihn als eifrigen Refor-

Stelle des Infantius ernannte Kurfürst Ludwig am z 1577 den Lutheraner Mag. Amandus Beurer zum an der Egidienkirche. Doch mußte dieser schon 1584 einem reformierten Pfarrer Platz machen, da Pfalzgraf sich nach Ludwigs Tode beeilte, die Bitte der immer ahlreichen Speierer Reformierten um Restituierung der Lehre nach Angsburger Konfession und Apologie in 1 Verstande" in der Egidienkirche zu erfüllen¹). Von hatte diese Kirche wieder reformierte Pfarrer, unter ler bekannte Herausgeber der Werke Ursins, Quirinus r, welcher von 1593 bis 1598 die Pfarrei inne der bedeutendste war. Als jedoch im dreißigjährigen die kaiserlichen Truppen Speier besetzten, wurde am ril 1623 der reformierte Pfarrer Agidius Tonsor ausen. Von der Kirche aber nahmen die Kapuziner Besitz aten sie in den folgenden Jahren neu auf. 1632 von den en wieder vertrieben, hielten die Kapuziner nach dem Johann von Werths am 3. Juli 1635 in feierlicher sion von neuem ihren Einzug in der Kirche, deren sie behaupteten, bis nach dem westfälischen Frieden rfürst von der Pfalz am 3. Januar 1650 wieder ihre sung durchsetzte. Nun zogen abermals die Reformierder Kirche ein, wurden aber im Orleans'schen Kriege enerdings durch die Franzosen vertrieben, welche Kirche oster wieder den Kapuzinern übergaben, ein Lazaret inrichteten und deshalb auch bei dem furchtbaren Brande dt am 31. Mai 1689 die Kirche verschonten. Nunmehr

damit in Verbindung bringe. Beide erklärten, daß sie dem Gevon einer Verschwörung keinen Glauben schenkten. Feilitzsch die Sache sei von einem "losen Buben" erdacht, die Stadt und unruhig zu machen. Bischof Marquard aber hielt es für ein rk", so aus ihrem Neid entsprungen oder von einem "Fatzvogel" et worden sei. Schreiben Casimirs vom 30. Januar, Feilitzschs Januar und Marquards vom 1. Februar 1577 im Speierer Stadt-50 J.

die undatierte Eingabe der Speierer Reformierten im Stadt-Speier 450 J. Beurer wurde nach seiner Entfernung von der eirehe von dem Speierer Rate an die Predigerkirche berufen, an is zu seinem Tode (1587) blieb. Spatz 79 f. blieben die Kapuziner im Besitze der Egidienkirche, bis ihr Kloster, wie alle übrigen, 1794 der französischen Revolution zum Opfer fiel. Kloster und Kirche wurden veräußert und kamen in Privatbesitz.

# Aus der Zeit der Unterdrückung der evangel. Religion

im Herzogtum Sulzbach.

Von

#### Th. Lauter.

Pfarrer in Weissenbronn.

Daß auf Grund des dem Landesherrn kraft des Religionsfriedens zustehenden Reformationsrechtes Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg in den seinen Brüdern, den Pfalzgrafen August und Johann Friedrich, zur Nutznießung zugewiesenen Landesteilen im J. 1627 die evangelische Religionsausübung unterdrückte, darf nach dem in Band II u. III der "Blätter für bayerische Kirchengeschichte" von Dr. A. Sperl gebrachten ausführlichen Berichte als bekannt vorausgesetzt werden. Ging das dem Pfgr. Johann Friedrich eingeräumte Gebiet Hilpoltstein, Allersberg, Heydeck bei dem Mangel an Descendenz durch den Heimfall an den erstgeborenen Bruder, den "regierenden" Fürsten trotz der Bestimmungen über das Normaljahr<sup>1</sup>) für den Protestantismus ganz verloren und kam es nur in Ebenried, einer gräfl. Wolfsteinschen Enklave, die aber unter der Territorialhoheit des Pfalzgrafen von Neuburg gestanden zu sein scheint, nach der im J. 1649 erfolgten Restitution zum Fortbestand der evangelischen Religionsübung seit 1652 in der Beschränkung auf den Simultangebrauch der Kirche, worüber ich s. Z. in der Südd. Landpost (1892. Nr. 115) berichtet habe, so wurde in dem Gebiete des Pfgr. Christian August, des Sohnes des Pfgr. August, d. i. in den sämtlichen simultanischen Pfarreien der Dekanate Sulzbach, Weiden und Altdorf, die evangelische Religionsübung i. J. 1649 zwar restituiert, mußte sich aber i. J. 1653 infolge des Kölnischen Vergleichs vom 22. Februar 1652 (a. St.) die Gleichberechtigung der katholischen Religion und zwar in der Form des Simultaneums (im jetzt gebränchlichen Sinne dieses Wortes) gefallen lassen.

-Einen interessanten Einblick in die während der Unterdrückung von 1627—1649 bestandenen Verhältnisse lassen die Kirchenbücher thun, wenigstens die von mir eingesehenen Matrikeln von Eschenfelden und Königstein. (Die meiner eigenen früheren Pfarrei Edelsfeld-Kürmreuth sind leider i. J. 1756 eine Beute der Flammen geworden:

Vgl. m. Schrift, die Entstehung der kirchl. Simultaneen, Würzburg,
 A. Stuber 1894, Kap. VI u. VII; dann: Köln. Vergleich, Regensburg,
 W. Wunderling, 1894.

arrer hatte sein Studierstüblein im Musaeo, im Erker auf dem den 2 Treppen hoch!) Bis überall im Ländchen eigene Pfarrer werden konnten, wurden die Gemeinden von Patres Soc. Jes, ; mit dem 1. Oktober 1627 beginnen die Taufen nach katho-Ritus; am 15. November waren aber schon eigene Pfarrer ellt. Die Pfarreien Eschenfelden (uralt), und Königstein (vordem iliale der Pfarrei Velden und Bambergisch und erst nach der ation in Pfalz-Neuburg zur Pfarrei erhoben) wurden komwie auch die bis 1627 mit eigenen Pfarrern besetzten Pfarreien ld und Kürmreuth. Als dann i. J. 1632 der Pfarrer in ld von den Schweden gefangen genommen und weggeführt und nicht mehr zurückkehrte, wurden die 4 Pfarreien (Königatte nur noch den Rang einer Filiale: "vel potius secundum m constitutionem filialis ecclesia") bis zum Jahre 1636 von nen Pfarrer in Eschenfelden pastoriert. Um diese Zeit wurden en bischöflichen Jurisdiktionsverhältnisse erneuert: Anno vero Bambergensibus illam (eccl. filialem) tradidi 24. februarii, realiquot domiciliis ultra rivum in hoc oppido existentibus, quae tus etiam ad hanc parochiam Eschenfeldensem spectabant, quae stadianae dioeceseos. Das durch Königstein fliessende Bächtte vor der Reformation die Diöcesangrenze gebildet; mit Einder Reformation wurde die Grenze beseitigt, der ganze Marktder neu errichteten Pfarrei überwiesen: i. J. 1636 lebte die enze wieder auf, Königstein wurde als Filiale der Pfarrei s zugewiesen. Ob dieselbe i. J. 1656, als nach Einführung ultaneums Königstein katholischerseits mit Eschenfelden, Edelsd Kürmreuth unter dem Vorbehalt des Chrisams, der jurium dium für Bamberg, vereinigt und zur Residenz des katholischen auf Ersuchen des Pfgr. Christian August erhoben ward, beiwurde, ist mir unbekannt. Wahrscheinlich doch, wenn dies aktisch bedeutungslos war, da ja auch evangelischerseits Königit Eschenfelden (Pfarrsitz) verbunden war. Protestantischerar aber jedenfalls, als Königstein von Eschenfelden getrennt (ca. 1862), diese Grenze in Vergessenheit geraten 1). — Das annesreuth im Landgericht Sulzbach gelegen, unter Bamer Gerichtsbarkeit stehend, war bei Einführung der Reon im Sulzbacher Lande der Pfarrei Königstein zugewiesen wurde aber 1636 der Pfarrei Auerbach wieder übergebeu t 1681 am 5. November durch eine bambergisch-sulzbachische sion der (katholischen) Pfarrei Königstein wieder inkorporiert.

Nachschrift. Bis 1830, in welchem Jahre Königstein zum Bistum It kam, blieb der Bach selbstverständlich die Diöcesangrenze, Zeit auch noch die Grenze für die protest. Pfarreien Königstein henfelden und zwar nicht bloß im Markt Königstein, sondern mehreren eingepfarrten Ortschaften,

Das gleiche Prinzip kam auch in der Pfarrei Edelsfeld zur Geltung. "Ob grassantem Calvinismum in Palatinatu superiori" war, wie es in der handschriftl. Beschreibung des Landgerichts Sulzbach von Pf. Christoph Vogel in Regenstauf v. J. 1603 heißt1), das östliche Stück des Sulzbacher Landgerichts von der Pfarrei Schlicht in der Oberpfalz (i. e. Kurpfalz) durch Philipp Ludwig und Ottheinrich II abgetrennt, daraus ein Diakonat Weißenberg errichtet, dieses aber mangels der nötigen Mittel und eines Pfarrhauses dem Pfarrer in Edelsfeld vic. nom. (also in Form der Personalunion) übertragen worden. Die Notiz im Taufbuch von Eschenfelden aus dem Jahre 1636, daß patrinus N. ab Albershof parochianus Schlichtensis war, besagt uns, daß wie dieses i. J. 1594 von der Schlichter Pfarrei losgerissene Dörflein, so auch der übrige Komplex i. J. 1636 wieder nach Schlicht gepfarrt war. Dies bestätigt der Vormerk des Pfarrers Heckel in Eschenfelden: "Quia primum hoc munus obierim, in patrinum electus e sacro baptismatis fonti levavi Joh. Jac. de Freudenberg in Weißenberg, baptizatum a M. Z., plebano in Schlücht, hoc aunotare volui". Bei der Restitution i. J. 1649 trat wieder der Verband mit Edelsfeld ein, aber nur mehr als Filiale, nicht als Diakonat. Die Einfährung des Simultaneums änderte hieran auch für die Katholiken nichts; sie gehören zur katholischen Pfarrei Edelsfeld, Eichstädter Diöcese. Die alt- oder kurpfälzischen, seit 1624 kurbayerischen Unterthanen in Weißenberg verblieben dagegen im Kirchenverband mit Schlicht bis auf den heutigen Tag. Die auf solchen Häusern seßhaften Protestanten sind heute noch nicht förmlich ausgepfarrt,

Wie Pfarrer Sutor in Edelsfeld, so wurde auch Pfarrer Heckel in Eschenfelden (in der Königsteiner Taufmatrikel merkt derselbe an: parochus in omnibus fere locis) i. J. 1632 von den Schweden gefangen nach Nürnberg weggeführt: "Nota hic bene! 2. Aprilis ego M. Jac. Heckelius hoc tempore in bello Suecico miserabili . . hemate ab equitibus in captivitatem abductus fui Norimbergam. Postmodum liber factus Sulzbaci iterum cum aliis parochis captivus abductus sum, quae misera et calamitiosa captivitas ultra 20 hebdomades duravit, intra quas etiam 17 septimanas in turrim aquariam omnigenis obrutus miseriis Norimbergae exegi. Ideoque intra hoc spatium et saevos belli turbines infantes in variis locis baptizabantur. '15. November 1632 (cum ex diuturno carcere huc Sulzbacum redirem 14. huj.) baptizavi: etc., wobei es einmal heißt in Eschenfelden, einmal Sulzbaci. 1634 im Januar: Iterum in exilium pulsus fui hoc mense cum aliis parochis ob occupationem Sulzbaci a Suecicis militibus, ideoque secundum

<sup>1)</sup> Abschrift v. J. 1732 hinterliegt in der Pfarrei Eschenfelden, wehin sie der Patronatsherr Hier. v. Harsdorf gab; ob die Urschrift oder sonst ein Exemplar aus älterer Zeit vorhanden ist, weiß ich nicht; das Kreisund Reichsarchiv und die Münchener Hof- und Staatsbibliothek wenigstens besitzen kein Exemplar.

ensium vota et ardentes preces iterum praedicantium veneno nutritique (suaviter scil. quievere.) In meis parochiis variis infantes baptizabantur a variis, so im Juni von Pf. Göppel ried, 4—5 Stunden entferat. Auch i. J. 1635 hielt Heckel sich bach auf, nahm meist dort, zuweilen in seinen 4 Pfarr- und Filialkirchen die Amtshandlungen vor, so am 30. April: simul paria sponsorum copulavi ex variis meis parochiis. Das Jahr ar ruhiger: Ita claudimus bono Deo hunc annum, qui primo post Suecicum bellum quietem commorandi cum parochianis

7. Oktober 1637 starb er: Ryds dominus M. J. Heckelius, s a discessu patrum Soc. J. primus in Eschenfelden, decem ic tenuit, quatuor annis praefuit simul ecclesiis Edelsfeld et ath. Vir exprime doctus, fortis et magnanimus serius in delinanimadvertit; bis odio religionis . . status Norimbergam capectus est, ludibria et jocos expertus intra Suecieos tumultus famem et sitim; liberatus ab iis quatuor post annos tum de aefuit parochiis, annuum morbum sustinuit gravissimum. Varii ntiebant, post mortem spargebant, spiritum ejus vagari, quod fuisse dephensum satis est. Hatte er auf dem Titelblatt der atrikel bemerkt: a supresso Catholicismo usque ad ejus reem tantum tres hic praedicantici lupi gregem male custo-J. Rockinger, Mich. Wisner, Conr. Rockinger, (30, 20 und lang) und letzteren als malum animarum pastorem bezeichnet, eine Einschaltung mit ihm nicht besser um: erat hic pontinimarum homicida . . . et crapulae deditus, propterea et mala tempe morbo, quem vocant "miserere mei" obiit. Die katho-'ortsetzung besagt von ihm "qui adjuvante numinis gratia ictas animas e faucibus Cerberi iterum eripuit.

der Matrikelführung war es auch vor den turbulenten Zeiten nderlich bestellt. Heckel bemerkt selbst 1629: Nota. Hoc sequenti alia negotia et impedimenta obstitere, quippe intriburationis negotio distractus et certe in mille casus abductus, um ad me reversus schedismata publicationis et copulationis colligere nequivi, insuper iste liber non mihi semper ad manus f der für das Jahr 1630 leer gelassenen Seite: Nescius ipse no annus iste cum suis nuptiis auffugerit indubie raris et cum in Eschenfeldensi parochia principaliori non adeo intra (!) fuerint assignata inita matrimonia. Ex sequentibus non ex supina negligentia hoc fuisse neglectum.

der ersten Zeit war die amtliche Wirksamkeit und Thätigkatholischen Geistlichen eine ziemlich beschränkte und ge-Das offenbart uns das Beerdigungsregister: Bis zum Juli unte er nur Beerdigungen von Kindern vornehmen. Die der enen erfolgten cum cantu et pulsu lutheranc, hoc est cum psalmis lutheranis a lutherano ludimoderatore cantatis — "ante religionis expeditionem". Diese wurde i. J. 1629 in Angriff genommen und durchgeführt. Am 13. Juli: sepultus est primo catholicis caeremoniis senex vir N., qui et primus in confessione Catholica fuit, cum conversionis opus coeptum est.

Bei diesem Werke scheinen die Einwohner ortschaftsweise vorgerufen worden zu sein, d. h. die Hausväter und Hausmütter, die Witwer und Witwen und finden wir darüber eine Unmenge von Variationen hinsichtlich des Ausdrucks. Als allgemeine Überschrift: Anno 1629: Sequentium annotata nomina, abjurato Lutheranismo, indicant, illos veram avitam Catholicam induisse religionem sub M. Heckelio etc. An Varianten bei den einzelnen Ortschaften, wobei immer "anno 1629": Lutheranam fidem abdicarunt in M. und Lutherana haeresis finiit in M.; Catholicae adhaeserunt religioni in N. and Lutheranum venenum expulsum fuit in N.; Lutheranus error mortem passus est in P. und Catholicam fidem professi sunt in P.; Malus Luthericae fidei odor exhalavit und abnegaverunt lutheranam fidem in R.; Lutherana religio tumulata fuit und Catholicam religionem adierunt in S.; Catholicam religionem accepit in St. (Nachschrift: reversus 1649 summo cum gaudio ad pristinam evglcam fidem, deplorans lapsum suum molitor M.); Lutheranum falsiloquium mutum factum est in V. und haeresim lutheranam deposuerunt in V.; Lutherana proles abire debuit in W., was nicht heissen will, daß er emigrieren, exulieren mußte, denn "lutheranismum deseruit molitor N. in W."; Catholicum induit und Lutheristica fides cessavit in A. So die Varianten in den Ortschaften, die seitdem von Eschenfelden nach Edelsfeld umgepfarrt wurden; ihre Zahl könnte also auf die doppelte erhöht werden.

Abschwören mußten alle, die bleiben und nicht von Haus und Hof weichen wollten. Ein Verkauf der Güter scheint nicht gestattet worden zu sein und so blieben die Besitzer in der Hoffnung auf bessere Zeiten, die denn auch im Februar 1649 kanien. Wenn wir nach der Etablierung des Simultaneums i. J. 1653 da und dort mehr oder weniger Familien die katholische Religion "amplektieren" finden, so führen wir das im Kleinen auf die gleiche Ursache zurück, die wir im Großen wahrnehmen. War es hier die Territorialhoheit, so dort der Territorialbesitz, das Obereigentum und die Jurisdiktion. Zwar hatte diese nicht im mindesten den Ausschlag zu geben, da ja nicht einmal die sola jurisdictio criminalis solumque jus gladii et retentionis, patronatus, filialitatis, neque conjunctim neque divisim das jus reformandi tribuierte. (Instr. Pac. Westph. V, 44.) Aber wenn sie ihn nicht zu geben hatte, sie gab ihn eben doch. Man darf nur diese Jurisdiktionsverhältnisse, d. i. die spätere Patrimonialgerichtsbarkeit kennen - zu eruieren braucht man sie im "Landgericht" Sulzbach nicht, da sie längst konstatiert ist, s. cod. Bav. 3250 der Hof- und Staatsbibliothek, anonym und ohne Jahrzahl, von mir

83/84 festgelegt — so findet man die Anwesen unter der ktion von Klöstern und katholischen Adeligen im Besitz von iken. Daß dieses Verhältnis nachgewirkt hat bis 1809 und den heutigen Tag, liegt auf der Hand. Wo ich finde Juris-Michelfeld, Castl, Illschwang, Amberg, Sinnleithen, Vilseck, amberg, da waren mit nur sehr vereinzelten Ausnahmen bis ahre 1809 katholische Besitzer auf den betr. Anwesen. Eine me machen nur die unmittelbar fürstlichen Unterthanen im igen Landgericht Sulzbach; aber hier ist sie selbstverständlich. och i. J. 1653 der Pfalzgraf von Sulzbach selbst evangelisch at derselbe erst 1656 zur katholischen Kirche über. Demnach von seiner Seite i. J. 1653 auf seine unmittelbaren Unterdie von jeher fürstlichen und die ehemals Preittensteinischen, nach dem Übergang der Besitzungen an den Pfgr. August i. J. als Königsteinische bezeichnet werden, wenn ein Druck stattnicht zu Ungunsten, sondern zu Gunsten der evangelischen Nach seinem Übertritt wurde wohl die von ihm für den lischen Gottesdienst reservierte Kapelle auf dem Preittenstein katholischen Gottesdienst bestimmt, aber von einem Druck erzogs auf den Religionsstand seiner Unterthanen kann, im chischen wenigstens, nicht viel geklagt werden. Das Amt Weidenein war gemeinschaftlich. Hier haben wir wieder die Territorialmit ihrem Mißbrauch vor uns und stehen die betr. Maßnahmen im Zusammenhang mit dem allgemeinen Vorgehen der katholischen n, Stände und Adeligen gegen die evangelische Kirche am Ende des Anfang des 18. Jahrh. (Vgl. die Entstehung der kirchl, Simulcap. VII - TX) 1). Der Einfluß der Territorialhoheit auf den nsstand der Unterthanen liegt in der Pfarrei Edelsfeld greifbar gen: die im Ldg. Sulzbach gelegenen ober-, auch altpfälzisch ten Ortschaften und Häuser (Enklaven) mußten 1594 kalvinisch und 1624 katholisch werden. "Sinnleithen und Gassenhof sich von diesem Filial W. ab und gehen wieder nach Schlicht", s bei Vogel. Von zwei anderen solchen, ebenfalls innerhalb Pfarrei gelegenen Orten war der eine kirchlich von Michel-Stunden) bedient, der andere soll nach Ammerthal bei Amberg nden) gepfarrt gewesen sein; sie gehören jetzt nach Schlicht, also (von früher her) zur Diöcese Regensburg gehörige, innerhalb ocese Eichstädt gelegene Enklaven, ein so viel mir bekannt dastehendes Verhältnis 2).

Vgl. hiezu "Religions- und Gewissensfreiheit im Herzogtum Sulz-Beiträge II, S. 8.

Das Gleiche gilt von einem Hause in Sigras, in welchem Dorf ch die Grenze zwischen dem Bistum Eichstädt und Regensburg Das eine, ehemals oberpfälzische Haus pfarrt noch nach Schlicht burg); der rechts des Baches gelegene Teil des Dorfes kam 1584,

Um auf die Zeit von 1627-1649 zurückzukommen und im Zusammenhang mit der Überschrift zu schließen, bemerke ich noch, daß die im J. 1629 bemerkte expeditio religionis, so intensiv sie materiell war, doch ihre recht formale Seite hatte: der letzte Preittensteiner, dessen Vorfahrer im Widerspruch mit den Neuburger Generalvisitationsartikeln sein jus patronatus so weit geltend machte, daß er i. J. 1572 seinen Pfarrer in Edelsfeld für Palmarum des nächsten Jahrs urlaubte, dessen "Landesfreiheit" sogar von Pfgr. Philipp Ludwig ausdrücklich anerkannt worden war, hatte wie jeder andere Unterthan i. J. 1629 konvertieren müssen. Seine zweite Frau, eine geb. v. Fuchs aus Nürnberg, mit der er i. J. 1635 Hochzeit hielt, war und blieb evangelisch. Sie stand i. J. 1639 zu Gevatter: Compatrinus saltem materialis erat Nobilis D<sup>nus</sup> H. H. de Breitenstein, dum illa adhuc lutherana erat patrina. Im Jahre 1629 hätte sie übertreten müssen. Das dortmals begonnene Opus war abgeschlossen, i. J. 1635 ward es auf die Zugänge nicht ausgedehnt.

## Zur Geschichte des Hans Ehinger von Memmingen.

Mitgeteilt von Pfarrer Braun in München.

Im 3. Jahrgang des "Allgäuer Geschichtsfreund" S. 76 ff. habe ich" ein Schreiben des verdienten Memminger Ratsherrn Ehinger mitgeteilt, das ihn als den thatkräftigen, für die Reformation mutig und gläubig eintretenden Mann zeigt, wie er aus seinen von Dobel veröffentlichten Gesandtschaftsberichten längst bekannt ist. Man möchte glauben, dass ihm zeitlebens Dank und Verehrung seiner Mitbürger sicher gewesen wäre. Indessen ist Ehinger gerade zehn Jahre, nachdem er die bekannte Reise nach Italien zur Überbringung der Speyerer Protestation mitgemacht (Dobel, Memmingen im Ref-Ztalt. III, 22 ff.), mit einer Anklage behelligt worden, die noch dazu von zwei evangelischen Geistlichen in Memmingen ausging. Die Verteidigungsschrift, welche Ehinger dieserhalb an den Rat richtete - jetzt cgm 4965 der Münchener Staatsbibliothek - läßt nicht deutlich erkennen, was der eigentliche Klagepunkt gewesen. Doch lässt sich mit ziemlicher Sicherheit zwischen den Zeilen lesen, daß den beiden Geistlichen eine üble Nachrede über Ehinger zugegangen sein muß, welche, wenn wahr, sie berechtigt hätte, den Rat vielleicht um Schutz ihrer eigenen Person anzurufen. Was nun aber den Angeklagten, der sich

bezw. 1594 zur Pfarrei Edelsfeld bis auf das erwähnte eine Haus. Der links des Baches gelegene Teil wurde i. J. 1821 protestantischer Seits von Eschenfelden nach Edelsfeld umgepfarrt; die Katholiken verblieben in ihrem Kirchenverband mit Eschenfelden, so daß letztere jenseits des Baches nach Eschenfelden, diesseits nach Edelsfeld, bezw. (ein Haus) nach Schlicht gepfarrt sind.

huldlos weiß, besonders kränkt, ist das wenig taktvolle Verder Ankläger, die auf ein Gerede hin sofort Klage stellten, et persönliche Rücksprache mit ihm zu suchen. Denn — das h Ehinger sagen — gerade den Geistlichen ist er immer benahe gestanden und für sie hat er manches Opfer gebracht, seine bier folgende Rechtfertigung zu einer Darlegung seines sim Dienste der Reformation.

Burgermeister, fürsichtig, ehrsam, weis, günstig lieb Herren!

mnach ich nechst verschienen Rautstag von beiden Praedi-Herr Gervasius Schuoller¹) und Herr Friedrichen er, mündlichen und schriftlichen vor Euer ehrsam Weisheit d gross verklagt bin worden, dess ich mich doch fürwahr hen keinswegs nit versehen, und hab ihnen beiden bisher er, Freundschaft, Liebe und Gutheit in viel Weg erzeigt und That bewiesen, deshalben ich mich solchen ungegründten rechten Bericht von ihnen gegen Euer F. E. W. keinswegs offt oder versehen hatt.

beid habend auch selbs, wie sie uns täglichen lehrend, der hen Liebe gegen mir fast übel vergessen, dass ihren keiner mir kommen oder ein andren vertrauten, guten Freund an schickt hätte oder mit mir reden laussen, die Sach mit Grund ren, ob ihm doch also seie oder nit, was ihnen von mir anorden ist, eh und sie mich also vor E. F. E. W. verklagt das ist gar ein ungleiche Widerlegnung und Vergeltung gegen I'ren, Liebe und Gutheit, so ich ihnen beiden bisher bewiesen eigt hab, demuach sie danocht bisher meiner Behausung ziemohl gewohnt sind gewest, und wann sie schon etlichen minen ern nit soviel Glauben gebind in Sachen, die nit zu Fried nigkeit, auch Liebe des Nächsten dienlich sind, wäre wol so armit aber Euer aller ehrsam Weisheit als meinen günstigen, Ierren, nochmals ein rechten, wahrhaftigen Grund habind, noch bisher, so lang ich hie gewest bin, durch die Gnad nächtigen mit allen christlichen Praedicanten hie, och gegen E. W. und einer ganzen ehrberen Gemeind allhie dieser Richstadt in viel ander Weg, och über min eignen Kosten n Theil und sunst och nit mit kleiner Versäumnus miner Hab vergangener Jauren je und allwegen mit guten Treuen und leiss gehandlet, so folgt hernach ein kurzer, wahrhaftiger von eim und andrem.

o ich aber ohn mein selbs Ruhm jetzund ein E. W. Raut, ünstigen, lieben Herren, wiederum sollte erinnern, dann etninen Herren jetzund leicht nicht bewisst ist, was Gutheit

<sup>.</sup>i. Schuler. Über ihn vergl. Culmann, Skizzen aus G. Schulers nd Wirken. 1855.



Gott der allmächtig, der allein alles Gut gibt und selbs ist — der soll och allein das Lob, den Preis und die Ehr haben — durch mich armen Sünder vergangner Jaur vorm Baurenkrieg bis auf huitigen Tag dieser loblichen Richstadt Memmingen, einer ganzen erbern Gmeind zu gutem gehaudlet hab, als ein gehorsamer, gutwilliger, getrywer, Mitburger mit Darstreckung getreulich und fleissig min Lib, Leben, Ehr, Gut und alles das, so in meinem Vermugen gewest, und mir Gott der Herr allein in diesem Zeit geben und verlichen hat.

Und namlichen so hat sich E. F. W. und Gemeind noch wol zu erinnern, dass, do die schwäbischen Bundständ in der bäurischen Aufrur hie geregiert, etlich Burger und ander enthaupten hand laussen, solcher Bund die hieigen Stadt in viel Weg zu grossem Nachtheil und Schaden gebraucht<sup>1</sup>) hand, mit Eisenburg und sonst, do ich H. E. nachfolgends oft mine Herren und gemeine Stadt vor den Reichs- und Bundständen getreulich, auf den Reichs- und Bundtägen, och bei etlichen Fürsten und Herren insonderheit verthedinget und verantwort hab. Das gemeiner Stadt in viel Weg zu gutem erschossen.

Item do uns der Bund hie das Gottes Wort und Wahrheit des heiligen erkannten Evangelii durch die Verkünder des Worts genommen, die Prediger vertrieben und abgeschafft, erstlichen den theuren, christenlichen, gutherzigen Mann, Maister Hansen Wanner<sup>2</sup>) saligen, den ich zu dem audern mal über min Kosten hergebracht hab, einer ganzen erbern Gemeind zegut, bei mir enthalten, bis an sein End, wie er auch in meiner Behausung allhie und hinteren Stauben gestorben und sin Leben seliglich aus diesem zergänglichen Jomerthal geendt haut etc.

Item wie ein ganze erbre Gemeind hienachfolgends 16 Wochen on Prediger und Verkünder des Gottes Wort und heiligen Evangeliums gewest, die Mess abgethon, das gutherzig Volk hie so erbärmlichen umgegangen, als ob es dorrete wie das Heu, ganz traurig was Sonntag, Firtag und Werktag, dann der grösst Schatz und allerbest Gut des göttlichen Worts und heiligen Evangeliums, das Gott selbs ist, hat ihnen gemanglet: das hab ich mit grossem Fleiss und Ernst zu Herzen gefasst und mennigmal durch Gottes Gnad der Sach nachgedacht, wie der christenlichen, gutherzigen und Erberen Gemeind allhie wiederum nach Gottes Lob, Preis und Ehr und ihrer aller Heil und Seligkeit zu helfen wär, und hab für mich selbs soviel Brief geschrieben dem theuren, frommen, christenlichen Maister Ambrosius Blaurer, minem liben Herrn Schwauger, so ernstlich gebeten und ermahnt, bis dass er mir den gutherzigen Herr Jörgen

gebracht.
 Dr. Joh. Wanner aus Kaufbeuren, vorher Domprediger in Konstanz.
 Vgl. Dobel, a. a. O. II, 28 f.; Schelhorn, Keformationshist, d. St. Memmingen 1730 S. 101.

Prediger, hergeschickt, den ich über min Kosten hergebraucht, und Kinden ein gute Zeit bei mir in meinem Haus aufentpis dass ihn ein E. Raut, mine Herren, weiter versehen was grosser freud hie gewest ist, do man nach 16 Wochen das erst Mal zu der Predig läut, an Sonntag Simon und beider heiligen Zwölfboten Tag, und darvor so lang hie dig gehabt hätt. Das ist noch sonder Zweifel Euer F. W. gutherzigen Personen allhie wol bewisst.

cher Gestalt hab ich daurfor minen liben Herrn Schwauger, A. B.<sup>2</sup>), och hergebraucht und 13 Wochen<sup>3</sup>) über min eignen bei mir, gemeiner Stadt zegut, gehalten, und Herr Zimen<sup>4</sup>) zum andern Maul auch wiederum in die Stadt gebracht gute Zeit bei mir aufenthalten, bis dass ihn ein Raut och

n angenommen und versehen haut.

l wie ich auch selbs gesehen und an mehr Orten mit Grund hab, dass ausserhalb von meniglichem Euer miner günstigen Statt allhie grosser Widerwill getragen worden ist allein von mprechts wegen und er dannocht zu Zeiten auch wol mit scheidenheit hätt mögen predigen, wie wol er sich in viel l grosser Widerwärtigkeit vor den Bundsständen verschienener fer und wol hie gehalten haut: doch in Betrachtung gemeine nd Herr Zimprecht von meniglichem so gar verhasst geb ich zu mehrerm Mal mit minem günstigen Herren Hansen und Eberharten Zangmeister seligen, beiden Burgergeredt, dass gut und not wär für unser Stadt und ein ganze emeind, dass wir nebent Herr Zimprechten noch ein gefrommen, guten Praedicanten hättend. Das liessen ihm jetztmeine günstigen Herr Burgermeister och wol gefallen. Auf ab ich etlich mengmal und viel Brief minem Herrn Schwauger, A. B., geschrieben, fleissig gebeten und ermahnt, um Gottes eis und Ehr willen und einer gutherzigen erberen Gemeind i Wolfahrt uns noch um ein guten, gelehrten, christenlichen nt nebst Herr Zimprechten beholfen wölle sein, und bin ein halb Jaur mit umgangen, bis dass er und ich durch Gnad jetzmaulen Maister Gervasius Schuoler zuwegen aucht 5).

s Dank und Gutheit er und Herr Friederich<sup>6</sup>) mir jetzt en erzeigend, kann Euer F. E. W. selbs wol ermessen und L. Wann man sie nur mit eim Finger anrührt, so können



gl. Dobel a. a. O. II, 27. mbrosius Blaurer. 5. Nov. 1528 bis 7. Februar 1529. imprecht Schenk. n Jahr 1533; vgl. Schelhorn a. a. O. S. 198. er obengenannte Friedrich Wagner.



sie's nit erliden oder gedulden, und sie strafend uns täglichen an der Canzel und seind doch selbs gleich sowol bresthaftig und och arm Sünder als wir alle sind. Soviel von allen Evangelischen Praedicanten, den Schappeler lauss ich gleich in sein Wert bleiben.

Item was ich im 1528<sup>1</sup>). Jaur auf dem Richstag zu Speyr von meiner Herren, eins Ehrsamen Rauts und einer ganzen erbren Gemeind wegen so ganz getrülich und flissig ausgericht hab; wie ich dann och zu dem Ausschuss nebet Augsburg, Strassburg, Nürnberg. Ulm und andren Städten erwählt ward, das beweisst meine viel selbs eigen Handschriften. Briefen und gute Bescheid, so ich zu derselbigen Zeit stets meinen günstigen Herrn, eim Ersamen, weisen Raut, zugesandt, wie dann sollich Schriften noch allsammt wol zufinden und beieinandern in der Canzlei vorhanden sind.

Item wie ich auf jetztgemeldten Richstag begrüsst, ersucht und gebeten bin worden vom Kurfürsten von Saxen, Landgraufen von Hessen. Marggrauf Jörgen von Brandenburg, Herzog Ernst und Franz von Lünenburg. Fürst Wolf von Anhalt, allen meinen gnädigen Fürsten und Herren, auch den erbren Frey- und Reichstädten, Straussburg, Nürnberg. Costenz, Ulm, Memmingen, meinen Herrn allhie selbs, Lindau. Kempten, Eisny, Bibrach, Hailtprunn. Wintzum<sup>2</sup>). Weissenburg, in Summa von allen protestierenden Ständen. dass ich samt andren zweien von ihrer fürstlichen Gnaden und Gunst wegen ein Reis zu Kaiserlicher Majestat in Fispania oder Italia tun wellte, wie ich dann mit fast grosser gefährlichkeit meins Leibs und Lebens im 29. Jaur gethaun hab, und der kaiserlichen Maiestat selbs zu Plesanza<sup>3</sup>) in ihr Hand unsern Credenzbrief samt befohlner und gegebner Instruktion schriftlich in Latin, Deutsch und französchiner Sprach geantwurt hab. Also dass dannocht die selbig Reis gross Frucht braucht hat zu Gottes Lob, Ehr und Preis, hoff ich gänzlichen, und der Richstag nachfolgends zu Augsburg für die Obgemeldten, meine gnädigsten Fürten und Herren, och erber Freyund Richstädt, so das Gotts Wort und Heilig Evangelium angenommen. dester glücklicher ergangen.

Was sich dann den ganzen Reichstag zu Augsburg jm 1530. Jaur verlaufen und begeben haut, das ich für mine günstige liebe Herren. Euer F. W., und ein ganz erbre Gemeind allhie so mit grossem Ernst und Fliss gehandlet mit Darstreckung Libs und Lebens, desshalben oft und dick in fast grosser Sorg und Gefährlichkeit vor kaiserlicher und jetzt Rö: Kö: Majestät selbs samt andren Kur- und Fürsten und allen Reichsständen, minen gnädigsten und gnädigen Herren, erschienen, und was harten, ernstlichen, grossen Stand ich insonderheit von Euer, miner liben Herrn, E. W., und einer ganzen

<sup>1)</sup> Gemeint ist 1529.

<sup>2)</sup> Windsheim.

<sup>3)</sup> Piacenza.

Gemeind wegen vor ihrer kaiserlichen Majestät und den versammleten Reichsständen ich gethan, als die Städt 1) die nus ihrs Glaubens und Religion kaiserlicher Majestät und den des Reichs eröffnet und übergeben und durch die Guad des tigen aller gemeiner Stadt Memmingen grosse, schwere und e Handlungen und Sachen auf gut und friedlich Weg damals nt hab: wie viel fauler, keinnützer, schädlicher und nachteiliger ractika vor Augen und vorhanden gewest seind wider ein tadt und erbre Gemeind allhie zu Memmingen, als auch etlich allhie damals willen wasend, ihr Burgrecht aufzusagen; wiech Papier ich selbs mit eigner Hand überschrieben, meinen n, lieben Herren, eim Ersamen Weisen Raut, damals stets erlauss, früh und spat, Tag und Nacht, so oft und dick guten hen Bescheid von allem so unserthalben hie die Notdurft ernaut, zugeschrieben und allwegen fürderlichen und mit gutem zewissen gethon hab: wie dann etlichen minen günstigen, Herren, den Altesten des Rats, noch billichen wol eingedenk ergessen sollte sein, auch solch Schriften all noch vorhauden nd was grossen Schrecken, Angst, Not und Furcht meinen eim E. Rat, schriftlich und mündlich begegnet ist in jetzten Richstag den ganzen Monet Augusto, gleich als ob diese Richstadt gekriegt und überzogen sollte werden, das doch om Kaiser und die Richständ nie im Sinn gehabt hand, und augsamlichen anzeigt, dass meine Herren und ein ganze Gedlhie von ihrm angefangnen, christenlichen, gottgefälligen Verk des göttlichen Worts und heiligen Euangelion wiederum abstan und Gnad begehrn an kaiserlich Majestät und die d, diewil sie es erlangen möchtend, samt andrem grossem mehr, den ich von des Besten wegen unterlass zu melden, s mich damals mine günstigen Herren am E. W. Raut nit hie wöllend laussen nach miner Hochzit, ich musst glich m gen Augsburg, als der so lecht mehr Kundschaft, Gnad inst bei Kurfürsten, Fürsten, Graufen, Herren und andren hätt und durch Gottes Kraft, Gnad und Beistand, dem sei Lob, Ehr und Dank gesagt, braucht ich all unser Handlung hen zu allem Gutem, dass solch angezündt Feuer bald erard.

hab ich allein mit Gottes Gnaud nach End gemeldts Richskaiserlich Majestät, all Richständ, auch unsere Mitverwandten, tädt Strausbuorg, Costentz und Lindo, ihre Gesandten schon veg gewest sind von Augsburg, dannocht zuwegen bracht die gung der Schrift von kaiserlich Majestät durch Doctor Fabri,

trassburg, Constanz, Lindau und Memmingen; vgl. Ehingers Bem 26. Okt. 1530; Dobel a. a. O. IV, 89.



Doctor Ecken und Cochläus gemacht 1), so uns, den 4 obgemeldten Städten, vor kaiserlich Majestät, den Richständen, und allermänniglich vorgelesen und uns aber kein Abschrift über allen müglichen Fleiss nie darvon hat mügen werden, dardurch nachfolgends das Büchlin, der Confundatz genannt, zu Strassburg gemacht, gedruckt worden, und allenthalben dardurch in das ganz Romisch Reich deutscher und welscher Nation die Bekanntnus unser, der 4 Frei- und Reichstädt, unsers rechten jetzigen, wahren, christlichen Glaubens kommen und ausgebreit ist worden, das, ob Gott will, in aller Welt zu Gottes Preis, Lob und Ehr erschollen und die grossen Luginen, so D. Fabri und seine Gesellen unwahrhaftig wider uns, die 4 Städt, in Schrift gethon vor kaiserlicher Majestät und allen Richständen offentlich gelesen, dieselbigen Luginen all durch vorgemeldt Confundatz verantwort sind worden, und unser, der 4 Städt, Unschuld, dardurch wiederum an Tag kommen. Sollichs ist nit die geringst Sach und Handlung so ich in solchem Richstag von Euer meiner günstigen, lieben Herren, wegen nebest andrem ausgericht hab.

Bitt deshalben, Euer aller F. W. und auch Jeden besonder als minen gebietenden, günstigen und lieben Herren, Sie welle mich und die meinen hinfüro auch in günstigen guten getreuen Bevelch haben. Wo ich sollichs in aller Untertänigkeit gegen Euch, minen günstigen und lieben Herren, eim E. W. Raut, und einer ganzen erberen Gemeind allhie beschulden und verdienen kann, bin ich des

ganz willig urbietig und geneigt.

E. F. W. unterthäniger und gutwilliger Mitburger Hans Ehinger.

Uebergeben auf 10. Novbr. Anno 39".

## Casp. Löner's Briefbuch.

Mitgeteilt von

D. Lud. Enders.

Pfarrer zu Oberrad bei Frankfurt a. M. (Schluß.)

Nr. 47.

Kloster Lichtenberg.

25. Juni 1545.

Medler an Löner.

(Ep. XLVI. fol. 76b.)

Clarissimo, egregia virtute et doctrina praedito viro, Domino Mag. Cas p. Lönero, Nordlingia censis Ecclesiae Pastori et Super-

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich mit Hilfe seines Bruders, des kaiserl. Rats, gelang es Ehinger, sich eine Abschrift der confutatio zu verschaffen, die dann Butzer seiner "Beschirmung und Vertheidigung" der confessio tetrapolitana zu Grunde legen konnte. Vgl. Baum, Capito u. Bucer. Elberfeld 1860, S. 595.

nti vigilantissimo, domino majori et affini suo observando, Medler Doctor,

D. Sum adhuc cum mea Domina in Lichtenberg, nam ejus magis crescit, quam decrescit, quia accedunt ad paratumores et dolores gravissimi. Ideo me non vult dimittere, i ipsam in hac summa sua necessitate deseram. Sum autem tima venia Electoris nostri [am Rande: Joh. Friderici is, opt. domini Sax.]. Senatores mei mallent habere in meum quam me, Morum successorem tuum, cui nuper me dederunt testimonium publicum suae doctrinae, adhibitis quis sacrificulis testibus, et addiderunt quoque suum testimonium nate et invito consule Domino Doctore [am Rand: Joh. Stein-Pervenit enim ad Electorem haec, quae mihi cum Moro est et coepta est agi.

uper enim, cum insolentia et malitia canonicorum me impunt Electori supplicarem, mentionem feci Mori, quod scilicet as conciones ita insolentiores fierent; Elector pro exploranda naudavit Episcopo 1), qui scripsit pastori Eckardo 2), ex quo quam ego scripseram, rescivit. Num autem haec ad Electorem sint, ignoro: sed Elector, ut non solet esse cessator, iterum vit Episcopo, ut coram me et Morum audiret. Ideo dies nobis est, secunda feria post Jacobi 3) mane. Hanc itaque catama expectabo in Lichtenberg. Et scripsit Elector meae ae, ut me tunc temporis dimittat, sed ita, ut peracta causa ad redeam.

c breviter habes, quo in statu mea negotia sint posita. Cupio de tuis rebus certior fieri. Vides, undique et ubique nobis m facessere negotium, et nisi Christus nobis aderit ac defendet on possumus in tot laboribus et periculis tandem stare et. Ideo et tu pro me ora. Vides mihi singulis annis Hydram admo interficiendam esse. Datae ex Pathmo in cellulis nthonii 4) Lichtenbergensibus, quinta feria post Joannis ae, qui et ipse heremita fuit, anno 1545.

duta ex me, uxore, Ester, Martino, Josua et Dorothea, necum habeo in Lichtenberg, tuam uxorem, Sibillam et s tuos liberos diligenter.

Amsdorf.

Eckhart, Pfarrer im Stift zu Naumburg, vgl. N. Mittl. II, 179; CR.

= 27. Juli.

In Lichtenberg war ein Kloster der Antonierherren gewesen, das sich der Reformation aufgelöst hatte und der Kurfürstin von Brandenburg enthaltsort angewiesen worden war.

Nr. 48.

Naumburg.

4. Juli 1545.

Joh. Streitberger an Löner.

(Ep. XL. fol. 67.)

Clarissimo viro, Domino Magistro Caspari Loenero, summa virtute, eruditione et pietate praedito, Ecclesiae Norlingia censis Antistiti dignissimo, domino suo, patrono et amico carissimo, M. Streitberger.

S. D. Quanquam ante triduum subito ad te scripserim 1), venerande Domine, M[agister] et affinis, cum Domini Doctoris literas 2) ad te mitterem, tamen, cum nunc nostri Senatus eques ad me veniret et diceret, se vestram urbem transiturum, num aliquid tibi vellem scribere, volui ei hanc chartam dare, ut haberet occasionem te accedendi, et tu haberes certum tabellarium, cui literas ad Dominum Doctorem certo et tuto crederes, nam redibit ad nos. His paucis bene vale cum tuis omnibus, conjuge et liberis suavissimis, quos meo et meorum nomine salutes amanter. Rogo etiam, ut diligenter pro nostrae Ecclesiae perturbatissimae statu ores, ut Dominus hoc summo offendiculo nos liberet, et hostes sub scabellum pedum suorum ponat 3), Amen. Datae Naoborgi 4. Julii An. 1545.

Nr. 49.

Sulzbach.

7. Juli 1545.

## Paul Schnepf') an Löner.

(Ep. LI. fol. 52b.)

Et eruditione et vitae integritate praecellenti viro Domino M. Caspari Loenero, Ecclesiae Nordlingiacensis Pastori vigilantissimo, patrono ac domino suo colendissimo, Paulus Schnepff.

S. D. Etsi vereor, ne parum pudoris in me fuisse videatur, vir eximie, qui tuam Reverentiam multis gravibusque negotiis occupatam meis literis interpellare audeo, tamen cum praeclara sit veteris poetae <sup>5</sup>) sententia: αἰδῶς δ'οὖκ ἀγαθὴ κεχρήμενον ἄνδρα κομίζει, non putavi esse alienum a meis institutis, a tua Reverentia, in qua mihi plurimum praesidii positum esse arbitror, petere, ut me conditionis, cujus, cum apud te essem, mentionem faciebas, certiorem

<sup>1)</sup> Der Brief fehlt.

<sup>2)</sup> Nämlich Nr. 47.

<sup>3)</sup> s. 110, 1.

<sup>4)</sup> Über ihn vermag ich keine Auskunft zu geben. Mit dem bekannten Erhard Schnepff scheint er nicht verwandt gewesen zu sein, wird wenigstens in Jul. Hartmann's Lebensbeschr. desselben, Tüb. 1870, nirgends erwähnt. Er ist vielleicht der Nr. 45 erwähnte adolescens, Sultzpachensis cujusdam consulis filius.

<sup>5)</sup> Homer, Odyss. XVII, 347: αἰδὼς δ'οὐκ ἀγαθή κεχοημένω ἀνδοὶ παρεῖναι.

quamvis ego de tua in me liberali gratificandi voluntate non adeo ut si quid apud Senatum effecisses, jamdudum ad me llatum. Sed quia literae nonnunquam nunciorum perfidia interur, mei officii esse putavi, hoc ipsum certo nuncio inquirere. cum mihi sit persuasissimum, te cum Domini Doctoris Stephani n pauers 1), tum etiam meo nomine studiose et libenter facturum tuam Reverentiam rogo atque etiam oro, sic ut majori studio ue ex animo facere non possum, ut mei rationem habeas mihis et adjumento et praesidio. Decet enim houestos omnes ingenia optimaque studia juvare provehereque. Ad haec ım apud omnes vales authoritate, gratia atque existimatione, t mihi in tuo favore atque benevolentia omnem spem recupeconditionis sitam esse existimem, quam, si mihi tua Revelrentia terit, omnibus in rebus me fore in tua potestate tibi confirmo. ea quicquid unquam dignitatis mihi accessurum est, id in tuam gloriam accesserit. Quare me tuae Reverentiae commendatum et quicquid de conditione certi habes, aut quaenam mihi de es sit concipienda, ne graveris breviter ad me perscribere, tuam ntiam etiam atque etiam rogo. Ego vero vicissim t[uae] entiae meum studium, operam, curam atque diligentiam in fficiorum genere polliceor. Vale, meque juvare provehereque lesine. Datum Sulzpachii Nonis Julii anno 45.

Nr. 50.

igen.

21. September 1545.

#### Johann Cäsar an Löner.

(Ep. LV. fol. 90 b.)

larissimo ac vigilantissimo viro, D. M. Casparo Miovo-Pastori ac Superattendenti Ecclesiae Noricae, domino ac o suo etc., Magister Johannes Caesar.

D. P. Cum omne initium grave sit, juxta illud Terentii<sup>2</sup>): coitio acerrima', venerande D[omine] Pastor, tamen Dei itate bene se principia cum Georgio Herenschmid habu-Tale enim specimen heri in meo templo praebuit, 'ut ejus in docendo profuturam esse ecclesiis judico, ac spero recte iter serviturum esse ecclesiae Dei, si dictum Isocraticum 3): ης φιλομαθης, ἔση πολυμαθης, servaverit. Bene ac foelin Christo tua R[everentia] valeat. Datae Tischingen, An. 11 Cal. Octobr.

Vgl. Nr. 45. Terent. Phorm. 2, 2, 32. Isocrates ad Dem. p. 5. D.: 'Εὰν ἦς φιλομαθής, ἔσει πολυμαθής. 10\*



Nr. 51.

Tübingen.

7. Oktober 1545.

L. Kastner<sup>1</sup>) an Löner. (Ep. XXVI. fol. 33<sup>b</sup>.)

Venerando in Christo Domino Magistro Gaspari Lonero, Ecclesiae Norlingensis inspectori vigilantissimo, domino suo observandissimo, L. Castner.

Si tu, vigilantissime pastor, tuaque tota familia valetis, est quod plurimum gaudeam. Ego divina benignitate adhuc optima valetudine fruor. Jamdudum ad te scripsissem, si commodus mihi nuncius ad manus fuisset. Nunc autem laetor me incidisse in talem, cui propter amicitiam nostram ad te dare literas denegare nolui, in quibus, cum jam aliquot septimanis Norlinga abessem, mihi convenire videtur, ut te certiorem redderem, non tantum de studiorum meorum ratione, sed et famuli tui reb|us|, quem proxime mecum huc adduxi, quantum pro ingenii et aetatis tenuitate assequi potui. Ea igitur causa huc sum missus et parentum sumptibus sustentatus, ut operam dem doctrinae LL. 2), quae cum floret et viget, simul cum ea floret vigetque pax optima rerum. Audio indies hujus juridicae Facultatis tres lectiones meo judicio mihi convenientes. Non minus flagitium mihi esse videtur negligere tanta studia, quam publicam monetam adulterare. Quare veneror et magnifacio ista dona Dei ita, ut et me illis applicare decreverim. Non abominor vulgari dicto: Jurist böser Christ, quia donis Dei quantumvis magnis possunt homines facile abuti. Praeterea cum sit mihi pia consilii mei ratio, audio lectionem Schnepfii<sup>3</sup>) pastoris nostri proxime finitam, videlicet locos Com munes Phil ippi . Quid vero post ferias vineales auspicaturus sim, nescio. Nam memor sum dicti Christi 4): ,Primum quaerite regnum Dei et caetera adjicientur vobis' etc. Caeterum accedam famuli tui res. Ambo salvi huc venimus, et statim mane altero die accessimus Magnificum Dominum Rectorem Universitatis, et rogavimus eum, ut nos in catalogum studiosorum reciperet, quod nobis saucte quaedam pro more promittentibus facile concessit. Deinde e vestigio accessimus Dominum Rectorem Pursae; nam alias nullus admittitur depositioni, nisi prius inscriptus a Rectoribus. Sub prandio igitur tractatus est more scholasticorum Tubingensium in Pursa, post depositionem 5) ejus rursus convenimus Rectorem, ut illi testimonium

<sup>1)</sup> Leonh. Kastner hatte vorher in Wittenberg studiert, inscrib. Mai 1542: Leonhardus Castner Norlingensis (Förstem. 195).

 <sup>2) =</sup> Legum.
 3) Erh. Schnepff war seit 1. Februar 1544 Professor der Theologie und
 Pfarrer in Tübingen, vgl. Hartmann, Schnepff 60.

<sup>4)</sup> Matth. 6, 33.
5) Die Deposition hiess die Feierlichkeit, durch welche die neu angekommenen Studenten unter allerlei, zum Teil lächerlichen Ceremonien von

tionis daret. Sed impediebatur tum Rector a notario quodam, illi dare non poterat. Petiit autem a me famulus, ut illi uam primum mitterem, quod illi justa de causa praestare volui. me meaque studia atque aetatem tibi commendo. Deus te mihi atque incolumem quam diutissime. conservet. Datum Tute anno post Christi incarnationem 1545. 7. Octobr.

Nr. 52.

bisch-Hall.

27. Oktober 1545.

Joh. Brenz an Löner. (Ep. XXIX. fol. 37.)

raestanti pietate et eruditione viro, D. Magistro Caspari to, Pastori Ecclesiae Nordlingiacensis, domino et fratri Christo amicissimo, Johannes Brencius. S.

in Christo. Respondi superioribus diebus ad tuas literas, ruper ad me dedisti; sed cum nuncius citius abierat, quam eram, factum est, ut mihi meae literae redderentur. Itaque alteras scribo, ut tibi vel tandem respondeam. Quae de persebus, quas sustines, ad me scripsisti, etsi mihi quoque pro jure cio christianae caritatis gravia sunt, tamen non dubito, quin s animi constantia fortiter et generose in Christo perferas. os in hunc usum positos esse, ut, cum simus ministri ejus s, quod conterit serpentis caput, vicissim a serpente venenata ngua mordeamur. Delicati essemus servi, si nobis in hoc seculo riora, quam quae Christo Domino nostro acciderunt, polliceremur. feramus insultum Satanae obedienter, praesertim cum nihil sit, quam Christum, cui servimus, victoriam reportare, et nos risto vincere.

commemoravit mihi nuper amicus quidam ea, quae Episcopus stanus 1) cum civibus in Vuerda ad Danubium [am Rande: werd] 2) nomine Caroli de restaurandis papisticis sacris ada suscepit. Et audio, eos cives constantes esse in confessione loctrinae. Spero igitur, tuos cives istorum exemplo non fore res. Cum enim non cesserint antea tot minis publicorum rum, bene in Domino confido, quod nec hoc tempore cessuri ardinalicio galero. Itaque miror quod scribis exigere eos, ut es pias conciones adversus hostes verae ecclesiae institutas. Nec ibi hac in re opus esse meo consilio, quippe qui scias ipse, os quidem tolerandos esse, impiis autem obsistendum. Et tamen

dazu bestellten Depositor in die Würde der akademischen Bürger ommen wurden.

Ms. dulcissime.

Otto Truchsess von Waldburg, seit 10. Mai 1543, seit 1544 Cardinal. In Donauwörth war durch den Augsburger Pfarrer Wolfg. Musculus formation eingeführt worden.



diligenter nobis providendum est, ne vel infirmos judicemus impios, vel aliena a nostro ministerio suscipiamus. Sumus ministri ecclesiae Christi, sed iidem sumus etiam hospites earum rerumpublicarum, quae ecclesiis hospitia praebent. Non nescis autem, hospitum officium esse, non omnia videre, non omnia audire, non omnia sermone exagitare, quae in aliena domo fiunt. Sed de iis rebus, de quibus ad me scripsisti, mallem etiam ipse, quemadmodum tu optas, coram tecum colloqui. Impudenter autem facerem, si peterem, ut in tantum itineris, hoc praesertim tempore, quo iter incipit esse paulo difficilius, ad me invisendum susciperes. Et fortassis tui cives existimarent, te aliud agere. Excogitavi tamen rationem, qua, ut videtur mihi, licebit nobis commode convenire. Elwangen civitas est medii intervallo sita inter vestram Nordlingiam et Halam. Ad quam civitatem tu a Nordlingia, ego ab Hala itinere unius diei pervenire possumus. Quod si etiam integrum diem ibi colloquendi gratia commoremur, possumus tamen et iter et colloquium tribus diebus perficere. Quare, si tibi visum fuerit, selige tibi opportunum tempus et hebdomadam, in qua non sit festus dies, qua suscipias profectionem ad Elwangen. Sed si mihi antea hoc tempus ac diem per literas significaveris, adero et ego Domino volente et profectione fortunante impiger, ut copiose de his omnibus rebus inter nos conferamus. Haec profecto sic divina clementia confici potest, ut nec tua nec mea ecclesia nostram absentiam cognoscat. Quod ergo hac in re tuae Humanitati videbitur, potes mihi per occasionem literis significare. Bene ac foeliciter vale, frater et collega in Christo amicissime. Ex Hala die 27. Octbr. anno 1545 etc.

Nr. 53.

Naumburg.

19. Dezember 1545.

### Joh. Streitberger an Löner.

(Ep. XLV. fol. 73b.)

Clarissimo viro, egregia virtute, pietate et doctrina praedito, D. Magistro Casparo Loe [nero], eximio theologo, celeberrimae urbis Nordl. Pastori fidissimo, amico et patrono suo veteri, ac affini carissimo, Streitbergus M.

S. D. Proxime literas tuas, etsi perbreves, gratissimas tamen, accepi, una cum Domini Doctoris, cui suas jampridem Brunsvigam<sup>1</sup>) transmisi, eique non minus gratas et jucundas fuisse scio,

<sup>1)</sup> Medler hatte endlich die Stelle in Braunschweig angetreten, welche ihm offengehalten worden war, nachdem er seine Thätigkeit bei der Kurfürstin von Brandenburg durch deren Übersiedelung nach Spandau beendigt hatte und nachdem wegen seines Streites mit Mohr beider Weggang von Naumburg wünschenswert geworden war (vgl. Luther an Mohr, 16. Okt. 1545 bei de Wette V, 761). Dass Medler die im August Lichtenberg verlassende Kur-

mihi meas. Cum autem nunc, carissime et humanissime ne, affinis et Magister, indicasset Göringus noster, adesse a tabellarium, non potni facere, quin tibi rescriberem et de rerum mearum te facerem certiorem, ut aliquando a me provoet mihi copiose et prolixe de rebus Suevicis publicis et privatis criberes.

Ego hic relictus a Domino Doctore cum caeteris ejus reliquiis simas sustineo persequutiones et immanem invidiam; hoc vero alia de causa, quam quod partes Doctoris tueor et defendo. sum ejus multi contumeliosissime sunt calumniati, adeo ut a s poematibus et cantibus non abstinerent. Figuli, qui semper, s, ei fuerunt infensissimi, hujus rei sunt principes. Hos cum t apud Episcopum et Electorem propter has atrecissimas et as injurias accusassem, res utrinque est oppressa, quod facile a Episcopi fieri potuisse non ignoras, Electoris vero gravem ationem mihi pararunt; jam vero cum habent plurimos in e aula, quos fuco, corruptionibus et mendaciis in suas partes xerunt, diem mihi et Valentino Bavaro dixerunt coram opo, nam Bavarum mihi adjutorem in ipsis accusandis fuisse antur: dies dicta est undecima Januarii, qua causa cognoscetur. autem dubito, Deum mihi adfuturum, horumque improbissihominum perversitatem et malevolentiam producturum esse in um, ut constet, eos et perditos esse et impios. Scio me veram, et justam fovere causam, nihil requiro nisi judices paulo res. Tu Dominum pro me et Valentino invoca, ut ipse s partes adjuvet et nobis sit advocatus et patronus, de qua n re certissimus sum. Pollicitus est 1) omnibus, se coram regit principibus daturum esse os et sapientiam, cui resistere possit.

Plus quam barbaricam ingratitudinem in nos exercent nostri es, non aliter expellunt Christum, quam isti, quorum sues, ut a Evangelio<sup>2</sup>), suffocabantur. [Am Rande: Ingratitudinem .] Toto quartali ipsis petentibus vicepastoratus labores sustinui, um et ad scholasticas et ecclesiasticas operas attinet, ter sum madatim concionatus, binas horas quotidie legi, nihil reliquis aboribus quoque, quos ratione diaconatus mei sustineo, decessit,

nach Spandau begleitet habe, scheint aus dem Brief Melanchthons an m. 28. August (CR. V, 842) hervorzugehen. Jedoch war er nicht, elfach, zuletzt auch noch von Holstein, Medler I. c. 285 angegeben einem Ruf der Kurfürstin als Hofprediger in Spandau gefolgt und war eicht ein halbes Jahr dort und um die Ansteckung durch die Pest zu den, nach Wittenberg gegangen (Holstein 286), denn bereits am tober finden wir ihn in Braunschweig (CR. V, 865).

Luc. 21, 15. Matth. 8, 32 ff.

nisi una concio, quam M. Michael 1) [am Rande: Deutzschmanu] ad se recepit, alias enim septem hebdomadatim fuissent habendae. Postulante autem me stipendium a Senatu, pars sentit, nihil omnino mihi esse dandum, pars decreverunt decem aureos. Hoc, ne augeam eorum contemptum et ingratitudinem istam Cyclopicam adjuvem, eis condonabo et gratis serviisse eis volo, ut praeclarior mihi merces expectetur a Deo. Praeterea iniquiores etiam eos mihi sentio, qui ratione ministerii et sacrorum nostrorum, sicut tu appelles, debebant mihi esse conjunctissimi, quare Dominum Doctorem sequar 2). Manet me apud ipsum honestissima conditio, nec me retinet novus pastor meus am Rande: Steudel 3), et ceteri quoque haud inviti me dimittent, etiamsi suam voluntatem sedulo occultari conantur. Precor autem, ut Dominus, aeternus pater Domini nostri Jesu Christi, quietam tibi donet functionem, teque ecclesiae suae diutissime servet incolumem. Bene vale. Saluta meo et meorum nomine omnes tuos. Datae Naoburgi 19. Decembr. 45. Subito.

Nr. 54.

Braunschweig.

25. Dezember 1545.

(Medler) an Löner. (Ep. XXXVI. fol. 54.)

[Anfang des Briefes fehlt, da fol. 45°-53° aus dem Manuskript herausgerissen sind.]

.... tandem vel melius etiam tuae functionis testimonium. Majores nostri Wittembergenses tardiores videntur jam facti esse in dandis consiliis, quod proculdubio habet suam causam, sed tamen omnes adhortantur ad patientiam et modestiam, ne nos majorum turbarum simus causa, cum modo tempora per se sint turbulentissima.

Literas tuas non praesentavi, ratio fuit, quod nec mihi consulere voluit petenti ab eo in duabus causis consilium, alteram prorsus mussitavit, alteram deliberandam esse censuit; sed tamen et ipse 4) in meam vocationem Brunsvicensem consensit. Nescio, an per

4) ohne Zweifel Luther.

<sup>1)</sup> Michael Deutschmann (inscrib. 1527: Michael Dutzsman vom grossen Saltz Magdenburgen. dioc. 3. Maij, Förstem. 129; Magister 25. Januar 1543: Michael Deutschman minister ecclesiae Numbergensis, Köstlin III, 14) war bei Medlers Zeit Diakonus und wurde nach Steude 1548 sein zweiter Nachfolger im Pfarramt der Wenzelskirche; auf Betrieb des Bischofs Julius v. Pflug musste er 1550 eine Zeitlang vom Amt weichen; er starb am 22. Januar 1581, 70 Jahre alt, nachdem er Altershalber einige Zeit vorher sein Amt niedergelegt hatte (Dietmann, Priestersch. V.).

<sup>2)</sup> Streitberger ging auch nach Braunschweig, vgl. Nr. 38 s.
3) Nicht Steudel, sondern Steude, Sebastian, vorher Prediger in Joachimsthal (vgl. Loesche, Mathesius, II, Register s. v.). An Bischof Julius hatte er später einen heftigen Widersacher und musste 1547 weichen. Er starb 1548 (Dietmann l. c.).

m mihi nonnihil alienior factus sit, an senectute et curis ut nonnihil austerior modo esse videatur: potest quidem umque; sed tamen me convivam babuit. Fendio nihil espondeas, te oro, nam quicquid illi scribitur, omnibus venit s. Si nunc durius tibi vel per philosophiam suam vel obes deceptus scripsit, id mutabit, cum rei veritatem comperietur, amiliter et sine felle illi, si libet, rei veritatem scribe. Philippus 1), qui sane mei amantissimus est, semper et ne ad modestiam et patientiam adhortatur, cui et libenter In meo tamen officio, praesertim quod ad doctrinam attinet, cedente, non fiam remissior, quantum autem ordinationem icam attinet, habemus hic ante aliquot annos praescriptam i, nobis propositam, in qua nihil video, quod necessario tandum.

n aerario publico mihi nihil est negotii, sunt enim certae personae ordinatae, qui huic praesunt. Hucusquam suis s haec urbs aluit suos ministros verbi, sed nunc bona quaedam ica, postquam Lycaon 2) expulsus est, cesserunt nostrae , quae videntur in illum expendi usum, in quem debebant. enim ministros ecclesiae et trium scholarum personas adhuc tres lectores alit senatus: rhetorem, in cujus officium vocabo gerum, et . . . . \*) et physicum lectorem Dominum Doctorem ium Nigrum3), virum sane pium ac doctum; deinde quendam m 4), sane etiam eloquentem et expertum lectorem etc., quibus loque addo operam, et spero in brevi nos hic habituros scholam, et sunt jamdudum illarum publicarum lectionum circiter 100, sed modo ingens apud nos annonae charitas devastatione agri orta. Ideo non suscipiunt jam amplius n hospitium cives, quorum ego jam tres habeo, qui huc ad me, et quibus jam aliter prospicere non possum. Quare antzium am Raude: Casparum Cantzium 5) tuum n manere Naoburgi, donec possem ei apud nos prospicere; libenter ei meam operam communicabo, quantum unquam

incendiis in Schlesiis factis nihil nobis hic constat, et te hoc mihi esse perscriptum. Cum Gotha 6) nimis verum

elanchthon. i. Herzog Heinrich d. j. von Braunschweig.

desbares Wort.

ber Niger vgl. Rehtmeyer l. c. III. Beil., S. 69. Er gab seine keit bald wieder auf, weil darunter seine Kranken Not litten (vgl. ius, Numb. lit. I, 34).

g. Joh. Glandorp (?), mit dem später Medler in Streit geriet, vgl.

yer l. c. 464.

enfalls ein Sohn des verstorbenen Kasp. Cantz, vgl. Nr. 82; wurde am 10. April 1548 in Wittenberg inscribiert (Förstem, 242). per diesen Brand in Gotha vgl. CR. V, 884, 886, 890.

est, et deinde sex milliaria a nobis totum oppidum 600 aedibus est conflagratum, Osterrode nomine. Credo instare judicium Domini et illa esse initia. Deus nos vigilantes conservet in fide vera, Amen. Sunt profecto, charissime frater, jam periculosa tempora, quae tamen non meliora peccata nostra merentur, ideo nobis orandum et vigilandum erit diligenter, ne nos in tentationem inducat salvator noster Jesus Christus, sed precemur sedulo, ut nos ab omni malo liberare velit, Amen.

Ego si citius aut alias hoc commodius facere non possum, semper tibi scribam in nundinis Lipsensibus. Est apud nos quidam bibliopola Hilarius nomine, cui semper committam meas literas; tu mihi quoque aliquem indica, cui tuas sis commissurus.

Uxor mea et omnes mei et quidem singuli pueri te, uxorem et singulos quoque tuos liberos diligenter et ex animo salutant, et ego jam omnibus vobis opto salutem in Christo Domino perpetuam et sempiternam. Tu esto fidelis et fortis in tuo officio, Dominus te non deseret. Ego saue hoc semestre in multis et non levibus tentationibus fui, sed Dominus mirifice me juvit et consolatus est; idem quoque cum te faciet, Amen. Cui te totum commendo, et saluta aliquando Dominum Brentium meis verbis reverenter. Datae Brunsvigae, ipso die nativitatis Christi, quod faustum et foelix sit, anno 1546 1). Saluta etiam Dominum Gallum 2), synergam tuum, a me officiose.

Nr. 55.

(Naumburg.)

(Vor Mitte April 1546.)

### Caspar Cantz<sup>3</sup>) an Löner.

(Ep. XXV. fol. 32 b.)

Magnae autoritatis et doctrinae theologo Domino Magistro Gaspari Lonero, Nordlingiacensis Ecclesiae Pastori ac Superintendenti, patrono suo semper colendo, Casparus Cantz.

S. P. Reverendissime in Christo domine et pater charissime! Attulit mihi Wittenbergam proficiscens optimus adolescens, conterraneus meus Gaspar Cumer<sup>4</sup>), ornatissimas tuas ad me datas literas mihi longe gratissimas, ex quibus non mediocrem consolationem accepi, cum sentio res meas t|uae| H|umanitati| adeo esse cordi ac cam de me esse sollicitam. Scripsisti autem, literas meas proxime ad t[uam| H|umanitatem| datas displicuisse, quod parum hic promovissem. Sed si scires me in hujusmodi hospitio fuisse hactenus, ut cum uno die scolam visitarem, altero laborarem, paulo aequior

<sup>1)</sup> d. i. 1545. Das neue Jahr fing man damals mit dem Weihnachtsfest an.

<sup>2)</sup> Golthan.

<sup>3)</sup> Vgl. Nr. 544.

<sup>4)</sup> Sein Name findet sich bei Förstemann nicht vor.

ses. Taedet autem plura de his praedicare seu scribere, utem Dominum Doctorem Medlerum, si venero ad cum igam, me esse recepturum, nam de Naoburgensi scola em est, ideo ad pascalis festum fere omnes primani Brunssunt profecturi. Ego hic apud Johannem Gering 1), affinem exviter decumbo, et nescio, quid morbus consumpserit; ipse expendit ac valde familiariter me tractavit, quod si in dum fuissem, jampridem vitam reliquissem. Mittite igitura, obsecto, ut etiam, si sanitatem pristinam recepero, vi-Brunsvigam versus habeam. Bene vale, venerande vir, familia.

Nr. 56.

Nr.

gen.)

s. a. et d.

Eutychius<sup>2</sup>) Vogler an Löner. (Ep. XXVIII. fol. 36<sup>b</sup>.)

tissimo humanissimoque viro Domino Caspari Lonero, Iagistro ac Pastori Nordlingiacensis Ecclesiae vigilanamico ac domino suo nunquam non observando, M. Eutychius is ludimode[rator] ibidem.

Tibi meam salutem curae esse, doctissime humanissimeque ster, tam gratum est quam quod gratissimum. Ac tantum aegreferam paternam tuam admonitionem, ut etiam maximi loco dicam, summique amoris testimonium judicem. Caeterum ne tolli hoc, quod dicis scandalum, possit, a t[ua] H[umanimonitus, omnia, quaecunque imperata fuerint, me libentissime polliceor. Ego tui ac doctrinae tuae, quam ipsius Christi to scio, acerrimus defensor (Deus testis est, ne me putes tuis dare auribus), cum fuerim semper, nunquam committam, c parte ecclesiam nostram, cujus profecto nobis fere aequa cura, offendam. Ac iterum polliceor fidemque do, me in rebus in tua potestate fore. Bene vale.

Nr. 57.

weig.

11. März 1547.

an L. Pistoris (Becker)<sup>3</sup>), Schulrektor in Naumburg.
(Ep. LIX. fol. 95.)

nanissimo et doctissimo viro, Domino M. Ludovico Pistoris l: L. Becker, Naoburgensis Ecclesiae in summo literarii

gl. Nr. 58 3.

ich hier wieder der Vorname Eutychius statt Wolfgang, vgl. Nr. 31<sup>1</sup>. er Brief gehört insofern zur Sammlung, als er die Wittwe Löners velche nach dem Tod ihres Mannes Nördlingen verliess und nach grurückkehrte, wo sie Pistoris heiratete. — Ludowicus Becker nscrib. 19. Okt. 1540 (Förstem. 184); Ludvicus Pistorius Cithigister am 25. Febr. 1546 (Köstlin III, 19).





ludi moderatori, affini et amico suo charissimo, Nicolaus Medler Doctor.

8. D. Laetus ex literis tuis, humanissime Domine Magister, contractum conjugii inter te et dilectissimam meam agnatam Margaretham, relictam doctissimi viri piae memoriae Magistri Casparis Loeneri viduam, factum esse intellexi. Ideoque vobis utrisque benedictionem divinam et syncerum conjugii amorem perpetuamque pacem ex animo opto et precor. Et si mihi possibile erit, libenter praesentia mea in die nuptiarum vestrarum vobis gratificabor, tametsi velim, ut omnino vos non gravaretis sumptibus neque hoc luctuoso tempore magnam institueretis pompam in nuptiis vestris celebrandis. Et si praeterea tibi tuisque rebus unquam consulere potuero, dabo operam, ut fidelem affinem me agnoscas et nunquam officia mea tibi desint. Bene cum nova tua nupta, agnata filiae loco mihi charabrevitati modo bene consulens vale. Brunsvigae 11. Martii anno 1547.

Nr. 58.

Freiburg a. d. Unstrut).

2. Juli 1555.

Joh. Pollicarius<sup>1</sup>, an Jakob Wigand<sup>2</sup>), Superintendent in Weissenfels.

(Ep. LVIII. fol. 94.)

Venerando viro, eruditione ac humanitate praestanti viro, D. Magistro Jacobo Wigando, Pastori ac Superintendenti Weissenfelsensi, amico ac fratri suo in Christo charissimo, M. Johannes Pollicarius etc.

G|ratiam| et p|acem| per Christum. Venerande D. Magister! Affinis ille meus, qui Humanitati tuae has meas reddit literas; vir est pius, syncerus et talis, cui cura ecclesiae, ut puto, non inutiliter posset committi. Hunc igitur tibi diligenter commendo, et te quam possum amanter rogo, ut ei [am Rand: Johan. Gering]<sup>3</sup>) in adi-

<sup>1)</sup> Joh. Pollicarius (Daume) aus Zwickau, inscrib. 21. Januar 1545 (Förstem. 219) Magister 1. Septb. 1545 (Köstlin, III. 18) war damals Pfarrer in Freiburg a. d. Unstrut und wurde später der Nachfolger Wigands in Weissenfels. Ein Mann von großer Gelehrsamkeit, der an den Interimsstreitigkeiten durch mehrere Schriften sich beteiligte; hatte aber auch seine großen Fehler, weßhalb er 1568 seines Amts entsetzt und ins Gefängnis gelegt wurde, wo er seine Fehler herzlich bereute. Er starb in Curland, wohin er als Pfarrer berufen wurde. Vgl. Dietmann III, 990; Unsch. Nachr. 1728, 508.

<sup>2)</sup> Jak. Weigand aus Weissenfels, 1539 Diakon in seiner Vaterstadt, seit 1548 Superintendent, zugleich von 1549—1553 Herzogs August von Sachsen Hofprediger. Er starb im Frühjahr 1561 (Dietmann III, 989).

<sup>3)</sup> Gering erhielt die Stelle; Buchwald, Ordinat. Nr. 1659: Johannes Geringk von Oelsnitz, Jungkfrauen Schulmeister daselbst, berufen gein Wischitz bei Freyburgk (Weischütz) zum Pfarramt, 15. Septbr. 1555. Er kam nachher 1562 nach Grossenjena (Dietmann V, 358). Nach unserm Briefe stammt er aus Hof.

parochia Wischitzensi auxilio ac Adjumento sies. Nihil na est, ut ipse cognoscere potes, pietate, quin ecclesiae Christi fructu inserviturus. In hoc igitur et ipse et nos, ego ac sus, tuum consilium expetimus, quod nobis non defuturum fidimus. Cum Curia Variscorum obsideretur<sup>1</sup>), in illis us bellicis una cum reliquis multum detrimenti perpessus est; tigitur, nos ejus calamitate affici, praesertim cum usque ecclesiis et scholis, puellas sacra (?) instituendo, pie praesed de his et aliis tu pro pietate tua et cogitabis et facies, ta sunt; id quod pro conjunctione et amicitia nostra de te suadeo. Bene vale. Datae Friburgi in die festo Visitariae 1555.

# Zur Bibliographie. \*)

Bayreuth. Die Nördlinger Kirchenordnungen des I. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des proantischen Kirchenwesens. München 1896. C. H. Becksche dagsbuchhandlung. Oskar Beck. 87 S.

kundige Verfasser der vorliegenden fleissigen Arbeit will keine te der Reformation in Nördlingen geben, sondern eine Geschichte tigen Gottesdienstwesens, soweit es durch Gottesdienst- und rdnungen bezeugt ist. Demnach gliedert sich seine Schrift der en Entwicklung folgend in diese Abschnitte: I. Kaspar Kanangelische Messe 1522. Billicans Renovatio 1525. II. Kaspar Kantz Kirchenordnung 1538. III. Kaspar Löners Kirchenordnung 1554. Interimsordnung 1548. V. Michael Runtzlers Kirchenordnung I. Die grossen Kirchenordnung von 1579. Während er in den eiden Kapiteln zu dem bekannten Material nur wertvolle Ergäniefern konnte, — darunter die Kirchenordnung von 1538, die ur aus Abschriften bekannt war, nach dem Original S. 12 ff., und ten zu einer Neuordnung aus dem Jahre 1542 S. 21 ff., bringt er von un wesentlich Neues, was für die Geschichte des Gottesdienstes teilhinteressant ist und durch Vergleichung mit den gleichzeitigen Zuin anderen Gemeinden noch interessanter gemacht werden könnte. ben möchte ich die (nach einer Bemerkung des Verfassers noch stesende) Abneigung der Nördlinger gegen die Beichtanmeldung, che Schwierigkeiten es wie allerorten machte, die Leute an ein es Begräbniswesen zu gewöhnen, — und die Geschichte des Be-esens ist noch nicht geschrieben. Die Lönersche Kirchenordnung hat der Verfasser leider nicht auffinden können, aber es ist ihm , aus den noch vorhandenen Aktenstücken ihren wesentlichen

n Kriege der Verbündeten gegen Markgraf Albrecht Alcibiades von burg-Baireuth, als Fürst Heinrich von Plauen und die Nürnberger ahr 1553 Hof auf kurze Zeit eroberten (vgl. CR. VIII, 199). Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



Inhalt zu reconstruieren. Das Folgende zeigt die Entwicklung bis zum Ende des Jahrhunderte. Das gegen seine Zweisel auf S. 86, Melchior Schmidt wirklich der Versasser des agendarischen Teils der K.-O. von 1579 ist, hat sich dem Versasser einer brieflichen Mitteilung zusolge aus einem inzwischen noch von ihm aufgesundenen Eintrag des Protokollbuchs des Nördl. Rats zum 2. Dez. 1579 ergeben. Das Hauptinteresse wird sich doch immer neben der vom Vers. mit Recht besonders gewürdigten Persönlichkeit des Kaspar Kantz, der eine Spezialarbeit verdiente, auf die Lönersche Kirchenordnung richten, und nachdem in Stockholm sein in diesen Beiträgen abgedrucktes Briefbuch gefunden, ist ihre Aussindung noch nicht auszugeben. Uebrigens müssen die mancherlei neuen Notizen zu Löners Wirksamkeit in N., die der Versasser beibringen konnte, von neuem den Wunseh nach einer biographischen Bearbeitung des vielseitigen Mannes erwecken. Das Material dazu ist, wenn auch zerstreut, reichlich vorhanden. Vielleicht sindet der Vers., dem hiermit für seine Schrift auss beste gedankt sei, selbst die Muße dazu.

Breitenbach, Aktenstücke zur Geschichte des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg. München Buchholz 1895 3 M.

N. Paulus, der Dominikaner Johann Faber und sein Gutachten über Luther. Hist. Jahrb. der Görresgesellschaft 1896 S. 39.

Dieser mit grosser Sachkenntnis geschriebene Aufsatz liefert den Nachweis, dass ein längst bekanntes, in neuerer Zeit fast allgemein dem Erasmus zugeschriebenes, Luther nicht unfreundliches Gutachten über die Beilegung der religiösen Wirren durch ein Schiedsgericht, das Okt. 1520 dem Kurfürsten von Mainz und wahrscheinlich auch dem Kaiser unterbreitet und bald darauf auch gedruckt wurde, von dem humanistisch gesinnten Dominikanerprior Joh. Faber von Augsburg herrührt. Außerdem enthält der Außsatz sehr wertvolle Mitteilungen über die Lebensgeschichte dieses interessanten Mannes, der, nachdem er später ein entschiedener Gegner Luthers geworden war, 1525 von Augsburg ausgewiesen wurde und im Jahre 1530 gestorben ist.

Jaenicke, Edm., Die Rechte des Staats in Bezug auf die Verwendung des Kirchenvermögens im Königreich Bayern diesseits des Rheins. Erlangen 1896. Dissertation.

(Enthält in der ersten Abt. eine geschichtliche Darstellung der allmählichen Entwicklung des Verhaltens der staatlichen Faktoren zur kirchlichen Vermögensverwaltung.)

\*Die Chroniken der schwäbischen Städte. Augsburg. Fünfter Band. (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis 16. Jahrhundert. 25. Bd.). Leipzig 1896. S. Hirzel.

Der vorliegende fünfte Band beschließt die Reihe der Augsburger Chroniken und ist wie Bd. 3 u. 4 von Dr. Friedrich Roth in München bearbeitet worden, demselben, der den Lesern dieser Zeitschrift als Verfasser einer Reformationsgeschichte von Augsburg (München 1881), dann von Nürnberg (Würzburg 1885), wie aus seinem in den Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte (Nr. 21) erschienenen Lebensbilde W. Pirkheimers vorteilhaft bekannt sein wird. Der letzte Band der Chroniken enthält nun zunächst die mit großer Unmittelbarkeit geschriebene lebensvolle "Cronica newer geschichten" von Wilhelm Rem und umfaßt die Jahre 1512—1527. Da der Verfasser eutschieden evangelisch gesinnt ist, kann sie in dieser Beziehung als Gegenstück zu der Chronik Senders in Bd. IV gelten. Nach einem Anhang: "Stücke aus der Cronica alter und newer Geschichten von Wilhelm Rem" aus den Jahren 1495—1509 folgen

indigkeit wegen, obwohl schon von Steichele (im II. Bd. des ir die Geschichte des Bistums Augsburg, Augsburg 1859) ver-Fr. Johannes Franks Augsburger Annalen von 1430—1462. § machen eine Reihe Beilagen zur Chronik des Clemens Sender, in der Bericht der sogenannten Langemantelschen Chronik über stag zu Augsburg im Jahre 1530 hervorzuheben ist. Allentit der Bearbeiter ausser instructiven Einleitungen mit der ihm enauigkeit kritische und erläuternde Bemerkungen geliefert, sess nationale Quellenwerk von vornherein ausgezeichnet haben.

e, war Dürer ein Papist? (Grenzboten, 55. Jahrg., 1896.

nler, Über den Mönch Otloh von St. Emeram (geb. 210, gest. nach 1070) in Sitzungsb. d. kgl. preuss. Akad. 7iss. zu Berlin, 1895, S. 1077 ff.

e, Sigm., Geschichte der Hexenprocesse in Bayern. Im te der allgemeinen Entwicklung dargestellt. Stuttgart 1896 ag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger. X u. S. 6 Mk.

rird kaum fehl gehen in der Annahme, daß der hochgeschätzte einem Thema durch die Vorarbeiten für den längst erhofften iner Geschichte Bayerns gekommen ist. Bei der Bedeutung, Hexenprozesse mit allem, was daran hängt, für die gesamte hichtliche Entwicklung hatten, war eine eingehende Beschäf-tihnen unvermeidlich. Sie wurde um so notwendiger, als trotz n litterarischen Kampfes, der vor hundert Jahren darüber in tbrannte, des sogenannten bayerischen Hexenkrieges (S.302 ff.), aluntersuchung über die Hexenprozesse in Bayern ernstlich noch in Angriff genommen worden war. Aber der Verfasser bietet blich mehr, in dem er angesichts der neuerdings beliebten ultra-Methode, die römische Kirche und ihren Klerus von ihrer Mitzu waschen (vgl. S. 55) oder, wie durch Janssen-Pastor geen Protestantismus wesentlich dafür verantwortlich zu machen, al in gelehrter, übrigens für jeden Gebildeten verständlicher ing die ganze Frage nach der Entstehung des Hexenwahns auf-Resultat ist für die ultramontane Geschichtsfälschung ver-Das Aufkommen des Hexenwahns ist von der mittelalterlichen rvorgerufen, von dem heute wieder offiziell zum "Lehrer der hobenen Thomas von Aquino dogmatisiert worden, das Papsttum nktioniert, und wo sich Gewissen und Vernunft dagegen empört ben die Männer der Kirche mit Feuer und Schwert das Dogma exerei, an das nicht zu glauben, Ketzerei war, aufrecht erhalten Volkswahn von neuem erhitzt. Dabei wird kein wirklicher thers und der Reformationsgeschichte leugnen, daß Luther und namentlich Melanchthon (vgl. z. B. Lösche, Analecta Lutherana hthoniana, Gotha 1892, S. 143 ff.) in diesem Punkte auch nur um klarer gesehen hätten als ihre Zeitgenossen. Aber ebenso daß dies unter dem unbewußten Einfluß der päpstlichen Hexen-1484 und der mittelalterlichen Autoritäten, von denen man sich losgemacht, geschehen ist. Sehr richtig bemerkt Riezler S. 127: zu wissen und zu wollen, hat der frühere Augustinermönch er stets durch die Brille seiner grimmigsten Gegner, der Domini-ehen." Und die schwerste Schuld trifft immer die katholischen er, die trotzdem, daß die Tausende von Opfern des Hexenwahns



vor Gott in der Beichte noch im Angesichte des sicheren Todes ihre Unschuld bekannten, doch nicht wie erst der Jesuit Spee gerade um dieser Erfahrung willen den Mut hatten, den Hexenwahn zu bekämpfen. - Der Verf. beklagt mehrfach die Unvollständigkeit der erhaltenen Archivalien, und sicher sind sehr viele Hexenprozessakten zu Grunde gegangen, aber was der Forschersinn Riezlers zusammengebracht hat, reicht vollkommen aus, nicht nur um den großen Gang der Entwicklung zu erkennen, sondern auch die einzelnen Fäden derselben aufzuweisen. Und was der Verf. aus seinem Aktenmaterial mitteilt, bestätigt im einzelnen das für Bayern, was oben schon als allgemeines Resultat mitgeteilt worden ist. Der Hexenglaube in der Form, die später hauptsächlich das Anklageobjekt abgiebt, ist dem Volke ein fremder, er wird ihm imputiert. Trotz päpstlicher Sanktionierung wagen es anfangs sogar noch einzelne Synoden dagegen aufzutreten (S. 321). Während der eigentlichen Reformationszeit, in der das konfessionelle Interesse alles Andere zurückdrängt, treten auch die Hexenprozesse zurück, um dann in der Zeit der Gegenreformation und allem Anscheine nach im Dienste derselben um so furchtbarer zu werden. Ihre Blütezeit ist das 17. Jahrhundert und überall schürten die Mönche und Kleriker, am furchtbarsten wohl im Werdenfelser Land und im Bistum Eichstädt. Erst sind die Opfer weibliche Wesen, dann kommen die Hexenmänner dazu und schließlich gestehen auch die Kinder unter der priesterlichen Suggestion die scheußlichsten Verbrechen u.s.w. Der immer wieder auftauchende Widerspruch wird geächtet, ganze Ortschaften entvölkert, materiell ruiniert, bis endlich, nachdem anderwärts schon längst eine Litteratur sich dagegen erhoben, unter den Einwirkungen einer neuen Zeit auch in Bayern sogar ein Priester, Sterzinger, in der neugestifteten Akademic seine Stimme dagegen erhebt und damit eine große litterarische Fehde anfacht, die freilich erst sehr nach und nach ein vollständiges Erlöschen der Hexenprozesse anbahnt. Nicht des Hexenwahns, denn daß der Hexenwahn längst nicht erloschen ist, haben die Vorgänge in Wemding ergeben (vgl. auch das Bekenntnis eines Theologen wie Kaulen über die Möglichkeit der Hexerei S. 56), und wer aus Riezlers trefflichem Buche, das kein Gebildeter ungelesen lassen sollte, von neuem erfahren hat, welche enge Verbindung zwischen dem Amulettenwesen etc. und dem Hexenwahne vorhanden war und zugleich beobachtet, wie das Tragen solcher schützender Amulette, Medaillen und Scapuliere unter kirchlicher Förderung immer mehr um sich greift, wird sich kaum der beruhigenden Gewißheit hingeben können, daß die furchtbaren Zeiten, die der Verf. schildert, nicht mehr wiederkehren können.

\*[Dr. Joh. Sepp]. Verbrechen aus religiöser Manie und Ausbeutung des Stiftungswahnsinns. Staatspolitische sociale Reformschrift u. Selbsterlebtes von Amort dem Jüngeren. München, 1897. (Verlag d. Münchner Handelsdruckerei M. Poeszl.) 100 S.

Eine sehr scharfe Schrift des bekannten Dr. Joh. Sepp zunächst in eigener Sache gegen das (wenn das Mitgeteilte alles richtig) allerdings horrende Dimensionen annehmende Stiftungswesen in Oberbayern, Auslassungen, die schlimme Streiflichter auf das kirchliche Treiben in jener Gegend werfen, aber wohl kaum allenthalben Anspruch auf Quellenmäßigkeit machen können. Interessant ist S. 99 der Tarif für den Einkauf in das Stift Mariä Opferung zu Tölz, wonach beim Eintritt im 40. Jahre 10,640 Mk., 2. im 90(!) Jahre noch 1640 Mk. zu zahlen sind.

A. K., Christoph v. Stadion, Bischof von Augsburg und seine Stellung zur Reformation. (Beilage zur Augsburger Postzeitung 1895, 'Nr. 5--10.)



und IV. Jahrzehnt des XVI. Jahrhunderts. Aber auch in den Stammländern der lutherischen Reformation seien die Kirchenbücher bald eingeführt, da schon die ganz gelegentlichen Ermittelungen bis 1550 acht Kirchenbücher in der Niederlausitz, Sachsen, Thüringen, Mansfeld aufgewiesen hätten und die II. Kirchenvisitation von 1555 solche in der Ephorie Sangerhausen voraussetze und von da an die Beispiele sich mehrten.

Keineswegs sei schon nach den bisher ermittelten Thatsachen richtig, daß, wie noch neuerlich ein Rechtslehrer behauptet hat: "die evangelische Kirche sich der in der katholischen Kirche infolge des Tridentinums allgemein Übung gewordenen Führung der Kirchenbücher angeschlossen habe". Zu einer erschöpfenden Prüfung dieser Behauptung ist nun freilich die Sammlung eines weit vollständigeren Materials, namentlich die Prüfung des Zurückreichens der Kirchenbücher in den Gebieten der römischen Kirche erforderlich".

In der That waren jene damaligen Verhandlungen der Anlaß, daß in einer Reihe von Gegenden und Bezirken genauere Nachforschungen erfolgten und deren Resultate bald da bald dort zusammengestellt erschienen; so wurden bereits im Korrespondenzblatt des genannten Gesamtvereins im Jahre 1892 Nr. 1 u. 2 Mitteilungen gemacht über die ältesten im historischen Archiv zu Köln, sowie bei den Landgerichten Köln, Bonn und Düsseldorf und Aachen aufbewahrten Kirchenbücher jener Gegend, ferner wurden ebendort einige der ältesten Kirchenbücher Niedersachsens namhaft gemacht z. B. aus Celle, Lüneburg, Hildesheim und Umgebung.

In der 3. Nr. desselben Blattes und Jahrgangs findet sich das Dekret abgedruckt, durch welches der Herzog Philipp von Pommern unterm 15. Dez. 1617 den Praepositis, Pastorn und Diaconis seiner Lande die Führung von Tauf-, Trau- und Sterbebüchern einschärfte.

Des Weiteren findet sich in Nr. III eine sehr genaue und übersichtliche Zusammenstellung sämtlicher Kirchenbücher des Landgerichtsbezirks Elberfeld bis zum Jahre 1809, mit Angabe, ob sie im Landgerichtsarchiv oder in den Gemeindearchiven autbewahrt werden, ob sie Originale oder Abschriften seien.

ndlich ist in Nr. 11 derselben Zeitschrift auf die seitens s von Anhalt im Jahre 1543 erlassene Anordnung zur ng von dreierlei Kirchenbücher hingewiesen, wie sie in Aktenbande der Superintendentur Zerbst 14-1599 S. 314 erhalten ist.

ber auch anderwärts wurde der Frage nach den Kirchenrn reges Interesse entgegengebracht.

n der Zeitschrift f. d. Gesch. des Oberrheins 1892 p. 701 ff. tete Th. Müller über die Einführung der Kirchenbücher den.

Die baltischen Studien Jahrg. XLII brachten 1892 eine der Abhandlung von Dr. Wehrmann über die pommerschen enbücher (Seite 201—280), in welcher alle bis Anfang Jahrhunderts in jenen Gegenden begonnenen Kirchenbücher im engestellt sind; jedoch finden sich unter den über ind angeführten Registern nur 15, deren Ursprung über ahr 1600 zurückreicht, während sie in den ersten Dezennien KVII. Jahrhunderts immer zahlreicher auftreten; infolgen hält auch genannter Herr den Erlaß Herzogs Philipp 15. Dez. 1617 für den eigentlichen Anlaß, daß in Pommern itte, Kirchenbücher zu führen, allgemein wurde.

Als 4. Heft der von Pastor Blankmeister herausgegebenen rbilder: "Aus dem kirchl. Leben des Sachsenlandes" ern im Jahre 1893 eines über die sächsischen Kirchenbücher. Ergänzung dieser Arbeit bildet die im "Pfarrhaus" April veröffentlichte Notiz, wonach Zwickau i. S. ein Totenbuch 502, ein Aufgebotsbuch von 1522 und ein Taufbuch von an besitze.

Wenn nun auch bereits im Jahre 1891 auf jener oben erten Generalversammlung darauf hingewiesen wurde, daß Nürnberg ziemlich weit zurückgehende Kirchenbücher beso ist dennoch über deren Anfang, Inhalt und Anlage ist Wissens bisher nichts veröffentlicht worden. Wie richtig jene Angabe war, dürfte am besten aus folgenden tabelhen Zusammenstellungen über die erhaltenen Nürnberger eenbücher aus dem XVI. Jahrhundert erhellen, soweit die nebekannt sind und noch in Nürnberg aufbewahrt werden-



I. Chronologische Zusammenstellung der Nürnberger Kirchenbücher aus dem XVI. Jahrhundert.

| Ftdf.<br>Nr. | Art des<br>Buches         | Bezirk u. gegen-<br>wärtiger Aufbe-<br>wahrungsort. | Darin behandelter<br>Zeitraum             | Format und<br>Einband.                                                 | Art der<br>Führung.                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | sogen, Toten-<br>geläute. | Die ganze Stadt.<br>(germ. Museum).                 | 1517—1572.                                | Folioband in ge-<br>presstem Leder-<br>einband.                        | Folioband in ge-<br>presstem Leder- vierteljährlichen<br>einband,                 | Ein Verzeichnis blos derjenigen Ver-<br>sorbenen, bei deren Beerdigung in<br>der Stadt mit den Glocken geläutet                                                             |
| 21           | I. Ebebuch.               | St. Sebald.<br>(Pfarramt.)                          | Michaelis 1524 bis<br>1543.               | Folioband mit<br>Holzdeckeln.                                          | alphabetisch<br>auchin Bezugauf<br>die Familien-<br>namen,                        |                                                                                                                                                                             |
| 60           | I. Ehebuch.               | St. Lorenz.<br>(Pfarramt.)                          | Michaelis 1524 bis<br>30. Mai 1542.       | Band in Halb-<br>standfolio mit<br>Ledereinband<br>v. J. 1601.         | chronologisch<br>mit bes. Hervor-<br>hebung der<br>Wochen.                        | In den zugebörgen Kirchen St.<br>Peter u. St. Leonhard oder auswärts<br>in St. Sebald, Wöhrl oder St.<br>Johannes vollzogene Akte bes. ge-<br>kennzeiehnet.                 |
| 4            | I. Taufbuch,              | St. Sebald.<br>(Piarramt.)                          | 4. Januar 1533 bis<br>1543.               | Folioband in<br>Holzdeckeln,                                           | alphabetisch<br>auchin Bezug auf<br>die Familien-<br>namen.                       |                                                                                                                                                                             |
| 10           | I.u. II. Tauf-<br>bnch.   | St. Lorenz. (Pfarramt.)                             | 1. Januar 1533<br>bis 1547.<br>1548—1561. | Folioband in<br>Ledereinband<br>vom J. 1601.                           | chronologisch<br>mit bes. Hervor-<br>hebung der<br>Wochen,                        | anscheinend besorgten bis 1. Oktbr.<br>1554 die jeweiligen Wöchner die Ein-<br>träge und wurde das Buch erst von<br>da ab vom Schaffer geführt zunächst<br>von Simon Spatz. |
| 9            | II. Ehebuch.              | St. Lorenz.<br>(Pfarramt.)                          | Trinitatis 1542 bis<br>1556.              | Band in Halb-<br>standfolio mit<br>gept. Lederein-<br>band v. J. 1661. | chronologisch<br>mit bes. Hervor-<br>hebung d. Woche<br>und Angabe des<br>Datums. | wurde vom 11. Dez. 1548 an<br>geführt von dem Schaffer<br>Mich. Wagenpfeil und vom<br>I. Advent 1550 an von dem<br>Schaffer Sinon Snatz                                     |

|                 | Chy Lordon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Von den N                                                                                                                                  | Manhansan Kinah                                                                                                                                                                                                   | and the boson                                                                                                                                                      | 455                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | The state of the s |                                                                                                                                            | ufbuch<br>aufgle<br>aufgle<br>aufgle<br>aufgen-<br>chaffer<br>chaffer                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | von den ig aus.                                                                                                                     |
| schrieben.      | Die Einträge vom März 1549<br>an sind von anderer Hand ge-<br>schrieben, wahrscheinlich der<br>des Schaffers Mich. Schauffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zählt zumeist nur die Funera<br>maiora auf u. rechnet über die<br>daraus u. von anderwärts an-<br>gefallenen Gebühren quarta-<br>liter ab. | bietet die in dem Taufbuch<br>II u. im Ehebuch II. aufge-<br>zählten Tauf- u. Traufälle<br>in alphabetischer Zusammen-<br>stellung u. wurde nach ein-<br>geschriebenen Bemerkungen<br>im J. 1604 von dem Schaffer | Mag. Caspar Coler gefertigt.  — 1560 von Schaffer Schauffel.  — 1561 " Siegel.  von da ab. " Fraier.  Die Einväge füllen den für H freigelassenen Raum völlig aus. | wie Ehebuch III. geführt von den<br>Jeweiligen Schaffern.<br>Auch hier füllen die Einträge den<br>für H gelassenen Raum völing aus. |
|                 | alphabetisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chronologisch<br>mit genauer An-<br>gabe des Datums<br>n. vierteljährl.<br>Abschlüssen.                                                    | alphabetisch.                                                                                                                                                                                                     | alphabetisch.                                                                                                                                                      | alphabetisch.                                                                                                                       |
|                 | Folioband mit<br>Holzdeckeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Band in Halb-<br>standfolio mit<br>gewöhnlichem<br>braunen Leder-<br>einband.                                                              | Folioband in<br>Leder gebunden.                                                                                                                                                                                   | Folioband mit<br>Holzdeckeln.                                                                                                                                      | Folio Band mit<br>Holzdeckeln.                                                                                                      |
| No. of the last | 1544—1555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1547—1577.                                                                                                                                 | 1547-1557 exel.<br>1550-1560 exel.                                                                                                                                                                                | 1556—1586.                                                                                                                                                         | 1556—1578.                                                                                                                          |
|                 | St. Sebald.<br>(Pfarramt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | St. Lorenz. (Pfarramt.)                                                                                                                    | St. Lorenz. (Pfarramt.)                                                                                                                                                                                           | St. Sebald.<br>(Pfarramt).                                                                                                                                         | St. Sebald.<br>(Pfarramt.)                                                                                                          |
|                 | II. Taufbuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L.Totenbuch.                                                                                                                               | Neues Trau-<br>buch.<br>Neues Tauf-<br>buch.                                                                                                                                                                      | III. Ehebuch.                                                                                                                                                      | III. Taut-<br>buch.                                                                                                                 |
|                 | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                  | 21                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 190                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |



| Bemerkungen:                                        | von den jeweiligen Schaffern<br>geführt, bis 1577 von Simon<br>Spatz, von da ab von Seb,<br>Bader, | Fortsetzung von Nr. 10a, auf Grund der vorhandenen Eheregisterim Jahre 1603 von dem Schaffer Mag, Caspar Coler aus Meiningen zusammengestellt. | Zusammengestellt von Joh,<br>Molitor Kaplan bei St. Sebald<br>auf Grund anderer Auf-<br>zeichmungen. | geführt, vom jeweiligen<br>Schaffer unter Aufsicht der<br>weltlichen Behörden, | anscheinend vom jeweiligen<br>Schaffer geführt,                                       | sub H, ausgeschrieben.        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Art der<br>Führung.                                 | chronologisch.                                                                                     | alphabetisch.                                                                                                                                  | chronologiash mit<br>forthatfender Zih-<br>lung iv. 1561 an auch<br>mit jahrheleer<br>Zikhung.       | chronologisch<br>nach Wochen<br>mit Angabe des<br>Datums.                      | chronologisch nach<br>Jahr, Monat u. Tag<br>mit Angabe derange-<br>fallenen Gebühren, | alphabetisch.                 |
| Format und<br>Einband,                              | Folio in ge-<br>presstem Leder-<br>einband vom J.<br>1601.                                         | Folio in ge-<br>presstem Leder-<br>einband.                                                                                                    | Halbstandfolio<br>in ein altes Per-<br>gamentblatt ge-<br>bunden.                                    | Halbstandfolio<br>in gepresstem<br>Ledereinband<br>v. J. 1601.                 | Halbstandfolio<br>mit einfachen<br>Ledereinband,                                      | Folioband mit<br>Holzdeckeln. |
| Darin behandelter<br>Zeitraum                       | 1557 bis 5, III.<br>1587.                                                                          | 1557 – 1608.                                                                                                                                   | 19. Juni 1557<br>— 12. IX. 1588.                                                                     | 1. Januar 1562<br>— 1580.                                                      | 1578 — 2, Juli 1592.                                                                  | 1579-1592.                    |
| Bezirk u. gegen-<br>wärtiger Aufbe-<br>wahrungsort. | St. Lorenz.<br>(Pfarramt.)                                                                         | St. Lorenz.<br>(Pfarramt.)                                                                                                                     | St. Sebald. (Pfarramt).                                                                              | St. Lorenz.<br>(Pfarramt.)                                                     | St. Lorenz. (Pfarramt.)                                                               | St. Sebald. (Pfarramt.)       |
| rif. Art des<br>Nr. Buches.                         | 13 III. Ehebuch.                                                                                   | Nenes<br>Taufbuch.                                                                                                                             | I. Toten-<br>buch.                                                                                   | III. Tauf-<br>buch.                                                            | II. Toten-<br>buch.                                                                   | IV. Tauf-<br>buch.            |
| 'tlf.<br>Nr.                                        | 13                                                                                                 | 7                                                                                                                                              | 15                                                                                                   | 16                                                                             | 11                                                                                    | 18                            |

| Chr. | Jordan, | <b>V</b> on | den | Nürnberger | Kirchenbüchern |
|------|---------|-------------|-----|------------|----------------|
|------|---------|-------------|-----|------------|----------------|

| 157          | Das wohl von den Wöchnern<br>selbst geführte Registerüber<br>die von ihnen vollzogenen<br>Amtsfunktionen.                              | chronologisch,<br>wochenweise.                                  | Halbstandfolio<br>in Pappeband.                                            | 1601—1616.                     | St. Lorenz. (Pfarramt).    | VI. Tauf-<br>buch.   | 26        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| chern.       |                                                                                                                                        | alphabetisch.                                                   | Folio in ge-<br>presstem Leder-<br>einband.                                | 1598—1616.                     | St. Sebald. (Pfarramt).    | 24 V. Taufbuch.      | <b>75</b> |
| Kirchenbü    |                                                                                                                                        | chronologisch<br>wie Totenbuch<br>II.                           | Halbstandfolio<br>in ein altes<br>Pergamentblatt<br>gebunden.              | 13. Juni 1592<br>— 4 IX. 1613. | St. Lorenz. (Pfarramt).    | III. Toten-<br>buch. | <b>8</b>  |
| n Nürnberger | eine Anfangs von Kapl. Molitorgeführte Abrechnung der für die Beerdigungen angefullenen Gebühren unter die bezugsberechtigten Kapläne. | chronologiech<br>in Wochen und<br>Vierteljahrsab-<br>schnitten. | Halbstandfolio<br>in einfachen<br>Einband.                                 | 1688 1. Januar — 1606.         | St. Sebald. (Pfarramt).    | II. Toten-<br>buch.  | 23        |
| Von der      | unter Rubrik H fast ausgeschrieben.                                                                                                    | alphabetisch nur<br>hie und da ge-<br>nauere Angaben.           | Folio in ge-<br>presstem Leder-<br>band.                                   | 1587—1616.                     | St. Sebald.<br>(Pfarramt). | 21 IV. Ehebuch.      | 21        |
| Jordan,      | geführt vom jeweiligen<br>Schaffer.<br>blos zur Hälfte voll.                                                                           | chronologisch.                                                  | Folio in dem ur-<br>sprüngl. Pappe-<br>band mit Leder-<br>rücken u. Ecken. | 1587 1. Januar<br>— 1603.      | St. Lorenz. (Pfarramt).    | 20 IV. Ehebuch.      | 8         |
| Chr.         | nur zu 1/2 ausgeschrieben,<br>wohl wegen der neu einge-<br>führten anderen Einschreib-<br>weise cf. Nr. 14 u. Nr. 25.                  | einband v. J. mit Angabe des<br>1581. Datums.                   | einband v. J.<br>1581.                                                     |                                | ,                          |                      |           |



## II. Schematische Übersicht über die in diesen Büchern behandelten Bezirke, Zeiträume und Kasualarten.

| - 4            | Tr           | aubücher              | Ta          | ufbücher.           | Totenbücher. |                     |
|----------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Pfarrei        | Band<br>Nr.  | Zeitraum.             | Band<br>Nr. | Zeitraum.           | Band<br>Nr.  | Zeitraum.           |
|                |              |                       |             |                     |              | :                   |
| St. Sebald     |              |                       |             |                     |              |                     |
| u. St. Lorenz: |              |                       |             |                     | ı            | 1517~1579           |
|                |              | •                     |             |                     |              |                     |
|                |              |                       |             |                     |              |                     |
|                |              |                       |             |                     |              |                     |
| St. Sebald:    |              | 1524—15 <b>4</b> 3    | .1          | 1533—1543           |              |                     |
|                | п            | 1544 — 1555           | 11          | 1544—1555           |              |                     |
|                |              |                       | III         | 1556—1578           |              |                     |
|                | III          | 1556—1586             | IV          | 1579—1592           | 1            | 1557—1588           |
|                | IV           | 1587—1616             | v           | 1593 – 1617         | II           | 1589—1606           |
|                | 4            | 1524—1616             | 5           | 1533 - 1617         | 2            | 1557—1600           |
|                |              |                       |             |                     |              | ,                   |
|                |              |                       |             |                     |              |                     |
| St. Lorenz:    | 1            | 1524—1542             | I 1)        | 1533—1547           |              |                     |
|                | II I         | 1542 - 1556           | II          | 1548—1561           |              |                     |
|                | Dupl. 2)     | 15 <b>4</b> 7 — 1557  | Dupl. 2)    | 1550 - 1560         | I            | 1547—1577           |
|                | III          | 1557—1587             | ш           | 1562—1580           | 11           | 1578—1599           |
|                | ٤V           | 1587—1603             | IV          | 158 <b>1</b> —1600  | **           |                     |
|                | Dup!.        | 1557—1608             | V           | 1601—1616           | 111          | 15931613            |
|                | $5^{1}/_{2}$ | 1524 <b>–</b> 1608    | 41/2        | 1533—1616           | 3            | 1547—1618           |
|                | 91/2         | 1524 - 1608<br>(1616) | 91/2        | 1533—1616<br>(1617) | 6            | 1517—1606<br>(1613) |

<sup>1)</sup> Taufbuch I die Jahre 1533—1547 umfassend und Taufbuch II. Die Jahre 1548—1561 umfassend bilden einen Band.
2) Traubuch Duplikat 1547—1557 umfassend sowie Taufbuch Duplikat, 1550—1560 umfassend befinden sich in einem Band (cf. vorne Nr. 10) und sind deshalb blos als halbe Bände gezählt.

on diese 2 Tabellen lassen zur Genüge erkennen, wie gerade die Nürnberger Kirchenbücher sind zur Beantder oben angeführten Fragen. Wir besitzen in ihnen ein Jahrhundert umfassendes fast lückenloses Material in genau begrenzten Bezirk. Während anderwärts in jener iche Register nur sporadisch auftauchten, machten diennerhalb der Mauern Nürnbergs damals schon eine wenn icht großartige, so doch immerhin beachtenswerte Entgsgeschichte durch.

rgleichen wir nämlich zunächst die Kirchenbücherbestände den Pfarreien, welche zur Zeit der Reformation die im Stadtgebiet bestehenden waren, so ist auffällig, a Taufbücher einerseits, die Traubücher andererseits ur je im gleichen Jahr, sondern fast auf den gleichen en Anfang nahmen, erstere mit den ersten Tagen des 1533, letztere mit dem Michaelistage 1524. Schon dieser d legt die Vermutung nahe, daß man es beide Male regs mit privaten Unternehmungen und Liebhabereien er Geistlicher zu thun habe, sondern mit Veranstaltungen, ens irgend einer Behörde getroffen worden sind.

as den Beginn der Taufbücher anlangt, so läßt sich der is dieser Behauptung unschwer erbringen; denn jener ar 1533, mit welchem sie beginnen, war der nämag, an dem die Brandenburg-Nürnbergische Kirchengt für das Nürnberger Gebiet ins Leben trat. Dienthält in ihrem XIV. Kapitel, das "von den Eheleuten, in sie einleiten soll" handelt, als Schlußabsatz folgende tion für die Geistlichen: "Es sollen auch die Pfarrer Kirchendiener jedes Orts in ein besonders Register fleißig hreiben, die Namen oder Zunamen derer Kinder, die sie in, und die Personen, die sie ehelich einleiten und auf den Tag, auch in welchem Jahr solches geschehen

chdem mit Erlaß dieser Kirchenordnung in Brandenburg rnberg die weltlichen Obrigkeiten offenkundig die bisher liche Kirchengewalt an sich nahmen, unterliegt es keinem , daß die Haltung dieser Kirchenbücher von weltlicher



<sup>1)</sup> Soden, Beiträge zur Geschichte d. Reformation berichtet S. 386: "Mit dem Jahre 1533 wurden die Taufregister eingeführt und alle Hebammen beauftragt, die Eltern aller Kinder, welche getauft wurden, den Kirchendienern anzuzeigen". Anm. der Redaktion.

<sup>2)</sup> Zusammenstellung über die Anfänge der einzelnen Kirchenmatrikeln im Dekanatsbezirk Hersbruck. Korresp.-Blatt f. d. ev. luth. Geistl. in Bayern Jahrg. 1895 Nr. 15.

<sup>3)</sup> Nach einer Mitteilung des Hrn. Kieisarchivar Dr. Bauch in Nürnberg.

, welche die unter ihrer Aufsicht vollzogenen geist-



lichen Akte aufzählten, Gewicht gelegt und deren Führung ununterbrochen beeinflußt; wie sich im III. Lorenzer Taufbuch aus dem Jahr 1580 unterm 21. August eine auf Befehl des Rats vollzogene Namensänderung eines bereits getauften Kindes vorfindet, so begegnet man in den Ehebüchern wiederholt der Bemerkung, in domo (propria) copulatus est ex iussu protoconsulis N. N. Als im Laufe der Zeit bei manchen die einfachen ursprünglichen Einbände, die wohl dem des IV. Lorenzer Ehebuch geglichen haben mögen, erneuert werden mußten, wurde vielfach in der reichen Lederpressung außer dem Bild des Kirchenpatrons und dem Wappen des Kirchenpflegers auch das Wappen der Stadt Nürnberg angebracht, so bei allen Einbänden Lorenzer Kirchenbücher aus dem Jahre 1601.

Was nun aber die Frage nach der Anlage dieser Kirchenbücher betrifft, so wäre man sehr im Irrtum, wenn man von ihnen nur annähernd so viel statistisches und persönliches Material erwarten wollte, wie es in den Kirchenbüchern unserer Tage enthalten ist. In den Taufbüchern sind nicht einmal die Notizen alle enthalten, welche Markgraf Georg als notwendig vorschrieb: vielfach sind bloß die Jahreswochen und Monate der Taufe angegeben, die Namen der Mütter fehlen zumeist; eine Gevatterin ist nur ein einziges Mal im IV. Lor. Taufbuch im Jahr 1593 erwähnt, bei einem anehelich gebornen Kinde; meistens beschränken sich die Angaben auf die Namen des Vaters und des Kindes und eine annähernde Datumangabe. -Ähnlich sind auch in den Ehebüchern gewöhnlich nur die Namen der Brautleute und ein annäherndes Datum aufgezeichnet. Wie schwierig es infolgedessen bei häufiger Wiederkehr derselben Namen ist, genau die Daten einer einzelnen Person oder ganzer Familien festzustellen, ist leicht begreiflich; diese Schwierigkeit wird aber in einer Reihe von Büchern noch vermehrt durch deren nach unseren Begriffen überaus unpraktische Führung.

Wie nämlich aus Tabelle I ersichtlich, war die Anlage der Bücher entweder eine chronologische oder eine alphabetische. Die letztere Art bestand darin, daß das ganze Buch von Anfang an in Abschnitte zerlegt wurde, welche den Buchstaben des Alphabets entsprachen, und daß nun in diese Teile die einzelnen





Mit Absicht war bisher noch nicht im mindesten die Rede von der 3. in Nürnberg vorhandenen Art von Kirchenbüchern, von den Totenbüchern, obwohl diese am weitesten zurückreichen, denn dieselben entbehren vielfach überhaupt des Charakters von Kirchenbüchern, zumeist aber desjenigen von offiziehl geführten Registern. Dazu sind die 6 im 2. Verzeichnisse in der 3. Rubrik geführten Bände keineswegs alle gleicher Art; es lassen sich in denselben ohne Mühe dreierlei Gruppen unterscheiden.

An Alter und Berühmtheit steht unter ihnen obenan das sogenannte "große Totengeläute", welches zur Zeit im germanischen Museum aufbewahrt wird. Der überaus sauber geschriebene Titel auf der 1. Seite lautet:

"Puch der grossen todengelewt zu Sannd Sebold am freitag in der Goltfasten vor Michaelis den Achzehenden tag des monats Septembris im 1517. Jar angefangen". Darunter befinden sich von der Hand des ersten Einschreibers, der angeblich und wahrscheinlich der damalige Kirchenmeister von St. Sebald, Lazarus Holzschuher war, in Kursivschrift die Worte: "Herr anthoni tucher, pfleger, Lasarus holzschuher, kirchenmeister, pede des kleineren rats der zeit, als sich das puch angefangen hat", sowie eine Notiz über die damalige Zusammensetzung des Kollegiums der "eltern Herren".

Von den Personen, welche die Einträge besorgten, lassen sich außer Lazarus Holzschuher dem Namen nach noch bestimmen Leo Schürstab, Kirchenmeister bei St. Sebald und Alexius Bierbaum, Kirchner von St. Lorenz.

Das Buch selbst, dessen Einträge in Wirklichkeit erst vom Mittwoch in der Goltfasten vor Weihnachten beginnen, bietet für jedes Vierteljahr abgeschlossene Zusammenstellungen derjenigen Personen, bei deren Tod oder Beerdigung öffentlich geläutet wurde, unter Angabe ihres Namens, Standes und Wohn· Chr. Jordan, Von den Nürnberger Kirchenbüchern.

165

nerhalb der Stadt. Eben aus den letzteren Notizen läßt it Leichtigkeit nachweisen, daß dasselbe nicht bloß die er Pfarrei St. Sebald mit Geläut Bestatteten aufzählt. ahre 1527 an kam es öfters vor, daß bei derartigen Beigen überhaupt nur mit den Glocken der einen von den Hauptkirchen geläutet wurde, und diese Ausnahme ist irchweg kenntlich gemacht durch ein dem Namen vorgebenes S. oder L. So wenig man aber voraussetzen darf, r alle in Nürnberg Verstorbenen geläutet worden wäre, wenig beschränken sich auf der anderen Seite die Andieses Buches bloß auf solche, welche in dieser Stadt en oder beerdigt worden sind; gar nicht selten trifft man h Hinweise darauf, daß der eine odere andere auswärts ieden sei. Warum man aber gerade in jenem Jahre anfing, s Totengeläute besonders Gewicht zu legen, erklärt sich am einfachsten aus der Thatsache, daß mit dem Jahr Beerdigungen innerhalb der Stadt aufhörten und von da & mehr auf dem St. Johannis und St. Rochus Kirchhof ommen wurden.

eachtenswert ist aber endlich, daß beim Geläute für iche oder deren Angehörigen, ja sogar bei dem "für den irdigen Fürsten und Herren, Herrn Christoff, Bischoff zu urg¹)", ausdrücklich bemerkt ist, daß keine Gebühr erworden sei. Diese Bemerkungen zeigen, daß diese Aufungen nur geschahen zum Zweck der Gefällerhebung oder richtigen Kontrolle. Demnach ist das sogenannte große geläute wohl kaum etwas anderes als ein zur Erleichdes Kassawesens geführtes Verzeichnis der vorgenen Fälle, das anfänglich von den Sebalder Kirchenrn, hernach aber vom Nürnberger Kirchamt evident gewurde, denn diesem Amte sind im Jahre 1528 nebst en Einkünften auch die aus dem Totengeläute überwiesen n²).

Es ist der bekannte Christoph von Stadion, seit 1517 Bischof von irg, der gelegentlich des Reichstags zu Nürnberg 1543 dortselbst ed.

Zu der gleichen Annahme führt, wenn gelegentlich bei der berabrechnung bemerkt ist:



Mit dem Kassawesen, nur etwas anderer Art, hingen auch 4 andere von den aufgezählten Totenbüchern zusammen, nämlich: sämtliche 3 von St. Lorenz und das 2. von St. Sebald. Schon das halbständige Folioformat im Vergleich mit dem sonst gebräuchlichen, sowie die Einbände, die bald aus einem einfachen Ledereinband, bald aus alten beschriebenen Pergamentblättern bestehen, lassen erkennen, daß diese Bücher nie einen offiziellen Charakter erlangten. Die zum Teil alle Wochen stattfindenden Abschlüsse und meist daran sich anschließenden Verrechnungen der Gelder unter die Bezugsberechtigten beweisen, daß sie gleichsam das Geschäftsjournal des mit der Verwaltung der Gelder Betrauten waren. Da nun aber die Einkünfte aus den Beerdigungen in jener Zeit den Kaplänen zukamen, ist es eigentlich das Natürlichste, daß einer derselben das Buch führte, wie denn auch das Sebalder Totenbuch von dem Kaplan Johann Molitor geführt ist, and ebenso erklärlich ist, wenn in jenem Band und noch mehr im folgenden aus dem XVII. Jahrhundert auf den Innenseiten der Deckel verschiedene Bemerkungen über die Kapläne und über die Ordnung der ihnen gemeinsamen Kasse eingetragen sind; infolgedessen darf man aber auch in diesen Verzeichnissen keineswegs eine vollständige Aufzählung aller Verstorbenen erwarten, sie betonen es selbst, daß es sich in ihnen für gewöhnlich nur um die funera majora handelt. Etwas anders lag die Sache bei den Lorenzer Totenbüchern, die wohl hauptsächlich von den dortigen Schaffern geführt wurden, in ihnen finden sich zeitenweise wenigstens auch die funera minora erwähnt: freilich häufig auch bloß in Gestalt einer so nichtssagenden Notiz wie: "und ein kleines".

Mit alledem soll nun aber keinesweges gesagt sein, daß der historische Wert dieser Totenbücher ein wesentlich geringerer wäre als derjenige der amtlich angelegten Tauf- uud Traubücher. Was ihnen an Vollständigkeit in Bezug auf die Todes-

nur ist hierbei der Sinn und die Notwendigkeit der zuletzt gemachten Bemerkung nicht leicht erklärlich.

<sup>&</sup>quot;No.: die Lorenzer Zettel diss quartals ist nit verantwort, aber dannocht das Geld empfangen u. verrechnet, ist also ungewiss ob in diser pfarr mer person als in S. Sebalds pfarr verschieden sein."

Chr. Jordan, Von den Nürnberger Kirchenbüchern.

167

unbekannter Personen abgeht, ersetzen sie reichlich durch en über persönliche Verhältnisse der aufgezählten Leute; der Namensangabe bieten sie zumeist genaue Mitteilungen den Todes- oder Beerdigungstag, den Stand und häufig über die Todesursache; kein Zufall ist es, daß gerade in solchen Buch, dem 3. Lor. Totenbuch, auch von den en berichtet wird, welche im XVI. Jahrh. Nürnberg heimen, und welche Maßnahmen aus diesem Grund vom Rate tadt erlassen wurden. Freilich ist das Aufsuchen eines amten Falls auch in ihnen besonders mühsam und zeitnd, obwohl sie des Schaffers Caspar Coler Registriereifer zum Gegenstand seiner ordnenden Thätigkeit wählte. Was auf Grund dieser Bücher im Zusammenhang mit eigenen

erungen und allenfallsigen anderen Quellen und Überingen geleistet werden konnte, das zeigt am besten das noch nicht besprochene Totenbuch, das 1. Sebalder, es die Zeit vom 21. Juni 1557 bis 12. Sept. 1587 umfaßt. er Titel dieses ebenso gleichmäßig angelegten wie sauber riebenen Buches, welches von vornherein erkennen läßt, is zum größten Teil in einem Guß entstanden ist, lautet: erzeichnis der Leich vom anno 1557 die Junii 19. so mit

erzeichnis der Leich vom anno 1557 die Junii 19. so mit Proceß sind ausbelaitet worden auffgeschrieben durch a. Molitorem caplan Sebaldi". Da dieser Joh. Molitor<sup>1</sup>) is Wissens erst 1567 als Diakonus an St. Lorenz nach derg kam und erst 1575 an die Sebaldskirche versetzt is, kann es sich hiebei nur um ein nachträglich zusammentles Verzeichnis handeln, womit auch übereinstimmt, daß is Schluß die über Verstorbene beigefügten Angaben die in persönlicher Bekanntschaft verraten. Im ganzen sind 117 Beerdigungsfälle, über welche uns aus den 32 Jahren fortlaufender Zählung und vom J. 1561 an auch mit jähren Abzählung berichtet wird. Es sind dabei außer dem

Vgl. Würfel, Lebensbeschreibung etc. S. 48 cf. 97. Johann r war der Vater des Stadtschreibers Müllner, der in der 1. Hälfte VII. Jahrhunderts auf Grund des ihm zu Gebote stehenden Aktenals ebenso umfangreiche als zuverlässige Annalen Nürnbergs schrieb, r jene Tage wohl einzig dastehendes Geschichtswerk.

ige zur bayer. Kirchengeschichte. III. 4.

Datum ziemlich genau Vor- und Zuname, Stand und Wohnung der Betreffenden angegeben; dazwischen finden sich ab und zu allerlei Angaben eingestreut, vor allem auch solche, die sich auf das gottesdienstliche Leben und kirchliche Gebräuche Nürnbergs beziehen, z. B. Georg Kötzel, Statrichter, habe das Hinausgehen auf den Friedhof aufgebracht und sei als der erste hinausgetragen und beim Grab besungen worden (Nr. 470 sub. 25. I. 1560), oder (Nr. 655) die Obrigkeit habe nicht erlaubt, daß bei Beerdigungen die Geistlichkeit der beiden Pfarreien zusammenwirke. Was dieses Buch aber als besonders wertvoll erscheinen läßt, ist die große Menge der namhaft gemachten Fälle trotz des nicht übermäßig großen Zeitraums von 32 Jahren. Infolgedessen darf man wohl mit Recht voraussetzen, daß man hier ein annähernd vollständiges Totenverzeichnis vor sich hat; aus dem Jahre 1562, welches freilich ein Seuchenjahr war, werden allein 507 Fälle genannt und darunter viele, bei welchen es sich um Kinder handelte. Ist aber diese Vermutung richtig, dann kann der Kaplan Joh. Molitor sein Wissen nicht allein aus Totenbüchern der obigen Art und aus mündlicher Überlieferung geschöpft haben, es müssen ihm vielmehr genaue schriftliche Aufzeichnungen als Quellen zu Gebote gestanden sein, und damit komme ich auf einen Punkt, der wohl auch Beachtung verdient, auf die Frage nach den wahrscheinlich oder gewiß vorhanden gewesenen Kirchenbüchern, die im Laufe der Zeiten verloren gingen oder in irgend einem Winkel ein unerkanntes und unbekanntes Dasein fristen. So reich nämlich Nürnberg gegenüber anderen Orten an Kirchenbüchern aus dem XVI. Jahrhundert ist, das Material wäre doppelt, ja vielleicht dreifach so groß, wenn wir alle derartigen Bücher noch heute besäßen.

Wahrscheinlich ist es, daß neben den offiziellen Ehebüchern durchweg sogenannte Verkündbücher geführt wurden, die vielleicht in den Sakristeien selbst ihren Platz hatten. Im 4. Lorenzer Ehebuch findet sich wenigstens beim Eintrag sub. a. 1591 XIIII. Dom. p. Trinit. ausdrücklich ein solches Verkündbuch erwähnt<sup>1</sup>), nach welchem in diesem Falle das Ehebuch ergänzt wurde.

<sup>1)</sup> Soden berichtet S. 456: "Im Juli 1537 genehmigte auch der Rath den Vorschlag des Probstes bei St. Lorenzen, Hector Bömer wegen der

chnliches war möglich, ja fast notwendig, auch bei den büchern, bes. da, wo sie von den Schaffern in der alphahen Form geführt wurden. An demselben Tage, an welchem r Coler anfing, die Lorenzer Taufregister alphabetisch zu n, wurde wenigstens vermutlich in der Kirche ein beres Buch aufgelegt, in welches die vollzogenen Taufen vom Wöchner selbst eingetragen wurden; es ist dies das eine Taufbuch VI in einfachem Pappeeinband, dasselbe titelt: "Das erste Taufbuch, in welchem alle Kinder so entlich getauft eingeschrieben sind von 1601—1616".

am zahlreichsten sind aber die Verluste derjenigen Bücher, e nachweislich in die Kategorie der Totenregister gehörten. ähnliche Kaplaneirechenbücher über die Totengebühren, iejenigen von 1588 an bei St. Sebald auch für die frühere existierten, welche Joh. Molitor in seinem Totenbuch belt, ist mehr als wahrscheinlich; nicht nur beginnen die zer Kirchenbücher derselben Art um volle 40 Jahre eher, rn was wichtiger ist, schon seit dem Jahre 1537 waren den nen an den beiden Pfarrkirchen als Nebenbezüge die anden Stolgebühren zugestanden worden, die bis dahin stens eine zeitlang das große Almosen eingenommen hatte; cherste Zeichen für schon früheres Vorhandensein solcher r ist aber, daß wir ihr Dasein sogar schon im XV. Jahrrt nachweisen können. Auch das Nürnberger Kreisarchiv hrt ein sogenanntes Totengeläute, in demselben sind wie en angeführten Totenbüchern unter Angabe des Datums ei jedem Fall bezahlten Gebühren zusammengestellt und lesmal an Walburgi abgeschlossen unter Hinweis auf die chnung der Beträge in einem andern sogenannten großen Dieses bisher nachgewiesene älteste Kirchenbuch, wenn

siten. Alle Brautsleute mußten sich demzufolge vor der Trauung is aufeinander folgenden Sonntagen verkünden lassen". Wie z. B. r sechs Jahre später ergangenen Schweinfurter Kirchenordnung zu ist, war der Grund der, daß die Aufforderung, die Ehe einzugt soft so plötzlich an die Geistlichen kam, daß sie kaum in der Lage zu untersuchen, ob irgend welche Hindernisse vorlagen. Anm. der sion.



man es als ein solches bezeichnen darf, umfaßt die Jahre Walburgi 1454 bis Walburgi 1518 1).

Schließlich gab es aber im XVI. Jahrhundert noch eine 4. Art von Totenbüchern, von denen anscheinend zur Zeit keines bekannt ist, die aber vielleicht doch noch irgendwo vorhanden sind. Pfarrer Hilpert erwähnt nämlich in seinem Schriftchen: "Geschichte der Entstehung und Fortbildung des protestantischen Kirchenvermögens der Stadt Nürnberg, daß einst bei dem Nürnberger Grabstättenamt Steinschreiberregister geführt worden seien, auf Grund deren man weit bessere Totenscheine zusammenstellen könne, als mittels der bei den Pfarrämtern verwahrten Totenbücher. Unzweifelhaft müssen diese Register vollständiger gewesen sein, als die auf die funera majora sich beschränkenden Abrechnungen der Kapläne. Nach Hilperts Äußerung zu schließen, muß er selbst solche Steinschreiberregister noch im J. 1848 in den Händen gehabt haben. Wohin mögen sie aber seitdem verschwunden sein? Wohin mögen überhaupt die zahlreich abhanden gekommenen Kirchenbücher geraten sein? Eine von den vielen möglichen Antworten auf diese Frage giebt uns das Geschick des oben erwähnten großen Totengeläutes im germ. Museum; nach einem in demselben liegenden Blatt befand sich dieser 297 Blatt umfassende, in gepreßtes Leder gebundene Folio-Band im vorigen Jahrhundert in der Ebnerischen Bibliothek, einer der bedeutendsten Privatbibliotheken Nünbergs; er wurde aber aus derselben am Anfang unseres Jahrhunderts um 1 fl. 12 kr. verkauft. Je mehr Kirchenbüchern es so ergangen wäre, umsomehr Hoffnung wäre vorhanden, daß sie über kurz oder lang doch wieder zum Vorschein kämen und so die Menschen, von denen sie erzählen, schon hiennieden eine Art Auferstehung erfahren würden im Gedächtnis der Nachwelt.

<sup>1)</sup> Es konnte von Anfang an auf dieses gewiß interessanteste Kirchenbuch nicht weiter eingegangen werden, da ursprünglich H. Kreisarchivar Dr. Bauch beabsichtigte, dieses und die hierher bezüglichen Register aus der Zeit vor der Reformation zum Gegenstand einer besonderen Mitteilung in diesen Blättern zu machen.

Kolde, Zur Reformationsgeschichte von Rothenburg o. d. T. 174

# Reformationsgeschichte von Rothenburg o. d. T.

## D. Th. Kolde in Erlangen.

as kurze Aufblühen der Reformation in Rothenburg war im krieg und mit dem blutigen Strafgericht, welches der schwä-Bund unter dem grausamen Casimir von Brandenburg n aufständischen Rothenburger Bürgern und ihren geist-Führern vollziehen liess, jäh unterdrückt worden. Schon . Juni 1525 hatte man wieder mit der römischen Messe en. Vergebens war es, dass der entschieden evangeesinnte (spätere) Kanzler Georg Vogler von Ansbach deu ten Johann Eberlin von Günzburg als Prediger des hingerichteten D. Joh. Teuschlin empfahl 1). Rothenlieb fast zwei Jahrzehnte römisch. Dabei hatte man doch ingen zu Wittenberg. Luther durfte es wagen, einen in berg studierenden Rothenburger, Georg Schnell, in einem Briefe Rath vom 26. Jan. 1533 zu einem Stipendium zu empfehlen 2). denfalls gab es in der Stadt immer Freunde der evangelischen und nicht am wenigsten dürfte Joh. Hornburg, dessen Geschlecht en Reichsstadt schon manchen Bürgermeister geliefert hatte, gehört haben. Schon früh war dieser Mann, der, ein Verseines berühmten Landsmannes Joh. Böhm<sup>3</sup>), in seiner ein begeisterter Humanist gewesen, mit den Wittenberger in Verbindung getreten. Seine Studien hatte er in Ingolegonnen und hatte sich dort den Grad eines Baccalaureus en. dann ging er nach Leipzig, wo er im Sommersemester 1519 kuliert wurde 4) und mit einer Reihe gleichgesinnter Freunde, n später in den verschiedensten Stellungen bekannt machten, r. Hegendorf, Andreas Althamer, Caspar Cruciger, Hieronymus u. s. w. humanistischen Studien oblag. Seine Leipziger e fielen in die Zeit, wo Alles daselbst von Luthers Disputation k erfüllt war. Wahrscheinlich hat Hornburg auch selbst der tion beigewohnt und damals den Eindruck von Luthers Perkeit erhalten, der ihm die Anregung zu dem folgenden

Th. Kolde, Zur Geschichte Eberlins von Günzburg; Beiträge z. b.

, 265 ff. D. Wette, Luthers Brief IV, 435. Vgl. über ihn die Notizen

ders in Beiträge z. bayr. K. G. I, 226 Anm. 4. Vgl. über ihn Th. Kolde, Andreas Althamer in Beiträge (I. p. 2) ngen 1895 S. 2 f. und E. Nestle, Nigri, Böhm und Pellican

en 1893. S. 28 ff. bacc. Ioannes Harneburge Rotenburgensis. Leipziger Matr. ed.



Ad Martinum Lutherum, Theologum christianae veritatis restauratorem aequissimum, Joannis Hornburgii, Erythropolitae, carmen tumultuarium.

Quanta fides, probitas, divinae legis amorque Incolat angelicum pectus amore tuum, Vidimus, atque adeo Christi videt hocce popellus, Quem modo restituis solus in orbe Deo. Non moveat quenquam, quod te Cacodaemon iniquus Nititur a sancto vertere proposito, Quin magis intrepida constanti et mente rebelles, Terrent a Christo nec te inimica manus. Quod cupis humanas divinis subdere leges, Te docet ne Christi spiritus ille sacer. Credimus hoc omnes nullo terrore retracti Sanguine qui Christi tingimur usque sacro. Jam cum sit placuisse bonis laus optima, rursum Impietas ingens complicuisse malis. Te laudant qui divinam secernere legem Abs hominum saeva traditione solent, Atque iterum Christi qui temnunt dogmata sacra Plusque hominum stolidi, somnia stulta probant, His tua displicuit doctrina et quae facis usque. Displiceant utinam, dummodo vera doces.

Displiceant utinam, dummodo vera doces. Quid multis? iam tempus adest, quo verba triumphum Christi concipient te duce. Vive, vale!

Bald zog es ihn selbst nach Wittenberg, wahrscheinlich schon 1520 siedelte er dorthin über, obwohl er sich erst ein Jahr später immatrikulieren ließ?). Hier ging ihm besonders im Verkehr mit Melanchthon eine neue Welt auf. Luthers Predigten zu hören, schreibt er an Althamer, sehe er als sein höchstes Glück an 3). Eifrig verfolgte er die Vorgänge auf dem Wormser Reichstag. Damals war er auch schriftstellerisch thätig. Wir hören von einem Althamer gewidmeten Werke "Helluo", der Prasser, welches er demnächst, wenn auch nicht unter seinem Namen herausgeben wollte 4). Auch beschäftigte ihn der wunderliche Gedanke, eine "Johannis" zu schreiben, eine poetische Schilderung von her-

<sup>1) &</sup>quot;Judicium Joannis Cellarii de Martino Luthero" etc. (1520) abgedruckt bei Enders, Luthers Briefwechsel III, 32. Vgl. Vorwort.

Siehe Beiträge I, 4 Anm. 4.
 Ebend. Dieser wie fünf andere Briefe an Althamer aus dieser Zeit bei Ballenstedt, Andreae Althameri Vita. Wolfenbüttel 1740 p. 70 ff.
 Ebend. S. 94.





mit den Deutschordensherren, in deren Besitz sich die Jakobskirche befand, und die Not an Geistlichen besonders in den Sterbensläuften des Jahres 1543 unerträglich geworden war, auch einzelne Geistliche schon in der Spitalkirche angefangen hatten, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt auszuteilen 1), und der Predigtstuhl lange verweist war, reifte der Entschluß in Hornburg, der im Jahre 1539 Bürgermeister geworden waren, die Reformation einzustühren. Von Bedeutung hierfür war ohne Zweifel, daß in jener Zeit der frühere Kanzler Georg Vogler damals in Rothenburg seinen Wohnsitz hatte 2). Den unmittelbaren Anlass gab vielleicht ein Schreiben jenes früher erwähnten, von Luther empfohlenen Rothenburger Stadtkindes, Georg Schnell, der Joh. Hornburg am 4. Okt. 1543 ersuchte, nach dem Beispiel der benachbarten Reichsstädte den Messkultus abzuschaffen 3). Und man setzte sich wirklich mit Nürnberg in Verbindung. Die beiden Bürgermeister Bonifacius Wernitzer und Johann Hornburg begaben sich am 20. Febr. 4) nach Nürnberg, um daselbst wegen eines Schulmeisters und christlichen Prädikanten zu werben. Das war zunächst vergeblich. Gleichwohl wurde den Geistlichen und Mönchen am 26. Februar, dem Fastnachtstage, vom Rate der Beschluß kund gemacht, die Reformation anzunehmen. Nur zwei, ein Kaplan an St. Blasius, Valentiner, und der Franziskaner Michael Eisenhard weigerten sich. Darauf wandte sich der Rat noch einmal am Dienstag nach Invocavit (4. März) an den Nürnberger Rat mit der Bitte um einen Prediger, worauf ihnen der humanistisch gebildete Prediger von St. Jacob, Thomas Venatorius 5), aushilfsweise überschickt wurde, der nach dem 9. März seine Thätigkeit begann. Der Versuch, den Heidelberger Geistlichen M. Heinrich Stoll zu gewinnen, misslang<sup>6</sup>). Da schickten die Nürnberger am 7. Juli 1544 Joh. Hofmann, der früher in Altdorf gewesen und damals in Fürth das Pfarramt bekleidete, man fand aber sein Predigen , nit allain des aussprechens sondern auch anderer mer vrsachen willen - gancz

<sup>1)</sup> Das wird von Heinrich Sailer und Renner behauptet, aber ohne Quellenangabe in dem Schriftchen: Die Einführung der Ref. in Rothenb. Ebenda 1881 S. 9. Ein dort erwähntes Schreiben Luthers an den Rat vom 26. Jan. 1543 existiert nicht.

<sup>2)</sup> Aus seiner Sammlung rührt auch der größte Teil der zahlreichen jetzt in der Gymnasialbibliothek zu Rothenburg autbewahrten Flugschriften aus der Reformationszeit her.

<sup>3)</sup> Rothenb. Consist. Akt. (im Kreisarchiv in Nürnberg I, 501 daraus die Notiz bei Winterbach, Gesch. d. Stadt Rothenburg 1826 f. II, 45).
4) So Winterbach I, 47, der aber diese Reise fälschlich nach dem Fastnachtsbeschluß setzt.

<sup>5)</sup> Ueber Thomas Venatorius früher in Kornburg, dann seit 1520 in Nürnberg, den man den ersten protestantischen Ethiker genannt hat, vglden Artikel von E. Schwarz in d. protest. Realencyklopädie <sup>2</sup> 16, 344.
6) Roth. Cons. Akt, I, 518 ff. J. Weigel, zur kirchl. Gesch. Rothen-

<sup>6)</sup> Roth. Cons. Akt, I, 518 ff. J. Weigel, zur kirchl. Gesch. Rothenburgs in Blätter für bayr. Kircheng. I, 153.



Weigel a. a. O. S. 154, nur daß dort 1544 f. 1546 zu lesen ist, u. Akten. Über diesen Hofnann, einen sehr scharfen Prediger, Inters bei Strobel, Beiträge zur Litteratur H, 377 ff. Soden, Beizur Gesch. der Ref. S. 393 f. Vgl. auch Medicus, Gesch. der ev. S. 153.

Vielleicht ein Schwager Hornburgs, dessen erste Frau eine Anna oder Berlerin von Walthershub, einem Dinkelsbühler Geschlechte, sie starb am 11. März 1541 und liegt in der Franziskanerkirche

hoc tempore Evangelium in Saxonia, quam rem Albertus copiose tibi, si ita libet, exponet. Est et Nürnbergae Leonhardus Culmannus<sup>1</sup>) ludi literarii magister in hospitali, vir profecto doctus et pius ac magna morum gravitate ornatus, qui cum superioribus diebus apud nos Halae esset, significavit nobis, se propediem sd ecclesiam accessurum. Fortassis autem is non videbitur vestris civibus commodus, quod non sit unctus oleo episcopali nec administraverit antea ecclesiam. Sed alterum illud non puto tanti esse apud vos momenti, ut insipidus habeatur, qui non sit papistico oleo unctus. Alterum autem eos monere posset, qui faciunt discrimen inter ecclesiam et scholam. Ego vero sic existimo, scholam esse praecipuam ecclesiae, et qui gubernat scholam, eum etiam ecclesiam gubernare. Nam quod ad Culmannum attinet, non solum docuit in sua scholastica ecclesia bonas sed etiam pias literas, quemadmodum editi libri testantur. Quod si fieri posset, optarem, ut nullus ad ministerium ecclesiasticum eligeretur, nisi antea documentum dedisset in ministerio scholastico, quanta fide esset ecclesiam administraturus. Inter majores nostros, qui doctrinam suam literis mandarunt, ut quisque est clarissimus, ita e schola ad ecclessiam accessit. Apud Graecos Basilius et Nazianzenus, apud Latinos Cyprianus et Augustinus. Quid plura? Qui e schola ad ecclesiam venit, non ascendit a remo, ut dici solet, ad tribunal, sed absolvit, quod instituit. Haec volui ad te scribere tantum, ut exhiberem tibi materiam de his rebus cogitandi. Nam mea opera, quoquo modo possum, vobis non deerit. Obsecro, humanitas tua jubeat meo nomine d. Thomam Venatorium salvere. Bene ac feliciter vale. Ex Hala die 3. Augusti ao. 1544.

Roth. Kons.-Akten I, 152. Daraus abgedruckt bei Bossert, kleine Beiträge zur schwäbisch-fränkischen Reformationsgeschichte in Theol. Studien aus Württemberg III (1882), S. 191 f.

#### TT.

# Bürgermeister und Rat von Rothenburg an der Tauber <sup>an</sup> Melanchthon.

Rothenburg. 1544. 9. Aug.

Haben bisher namentlich mit Hilfe der Nürnberger vergeblich nach einem tüchtigen Pfarrherrn gesucht. Die Nürnberger

<sup>1)</sup> Über diesen angesehenen Schulmann, gebürtig aus Crailsheim, der 1549 Prediger an St. Sebald wurde, aber 1555 wegen seines Osiandrismus abgesetzt, in der Folge mehrere Stellen im Württembergischen bekleidete und als Pfarrer in Bernstadt O.-A. Ulm im Jahre 1562 starb, sowie über seine zahlreichen Schriften, unter denen seine geistlichen Schauspiele hervorragen, vgl. Würfel, Diptycha. Lebensbeschreibung der Herren Geistlichen in Nürnberg etc. 1756, S. 6. Gödecke, Grundriß der deutschen Dichtung I, 28 ff., 320. H. Holstein, Die Reformation im Spiegelbilde der dramatischen Litteratur, Halle 1886 (Schr. d. Ver. f. Ref.-Gesch. Nr. 14) S. 210—252 u. öfter.





Venatorius in die leng nit bey vns pleiben, sonder das zu Nurmbergk ine heuolhen predigambt widerumb besuechen vnd fur die hand nemen muesz, vnd wir also seines von vns hinwegk schaidens vndt nit pleibens halben, aines andern an sein statt vndt sonderlichen aines solchen, der wie oben gemellt, christlich geleert, ansehenlich, vnd beschaiden seie, vffs hochste notturftig vnd desselben in die leng one sondern grossen schaden vnd nachthail der armen schwachen gewissen, nit wol enthrathen noch eutperu khonnen, vnd aber heraus bey vns khainen solchen zu erlangen, oder zuwogen zepringen wissen, vnd doch dabey nit zweiffeln, das bey vnd vff der loblichen vniversitet Wittenberg solche vnd dergleichen fromme, geleerthe, ansehenliche dapfere vnd beschaydene leuth, deren ainer zu anrichtung vnd erpaung vnserer noch schwachen vnd zerruten kirch bequem dienstlich vnd tuglich, gancz wol vorhanden vnd zu finden seien, wie vns dann sonderlich ein doctor der heiligen schrifft mit namen Fabricius 1) etc. vnd dan auch ein helfer in der pfarr Magister Andreas<sup>2</sup>) N. genandt, der leer lebens vnd erudicion halben hochlich beruemet vnd angezaiget worden sein. Demuach vnd in ansehung des alles, so ist an E. W. als einen sonderlichen liebhaber vnd furderer des heyligen Euangelions, welcher vns auch vmb sonderlicher naigung willen, so E. W. zu den Erbarn Frey vnd Reichstätten tragen, sonderlichen geprisen vnd geruemet worden seit, vnser gancz dienstlich vnd freundtlich bitt, die wollen vnbeschwert vnd vnbeuilhet (!) sein von vnser vnd gemainer vnser Statt wegen mit der obbenandten zwaier herrn ainem, nemlich dem doctore Fabricio oder magistro Andrea N. helfer in der pfar, welcher vnter den am pesten fur vns vnd gemaine vnser statt ze sein, durch E. W. selbst geachtet vnd geschaczet wirdet, oder wo der khainer zu erheben, sonst yrgenth mit ainem fromen geleerten, erfarnen beschaidnen vnd ansehenlichen manne, der nit allain vnserm predigstul sonder auch allen andern vnsern pfarrherrn vnd pristern in der ganczen Landtweher (!) als ein sonderlichs liecht vnd haupt vorsein khonte, vleissige vnd getreue vnterhandlung pflegen vnd ir ainem dahin vermögen, das er sich von stund an zum peldisten als es gescheben mag heraus zu vns in vnser statt verfuegen, sich vff der

2) Wer damit gemeint ist, kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen.

<sup>1)</sup> Gemeint ist Theodor Fabricius (Dietrich Smit), geb. 1501 zu Anholt bei Wesel, der am 29. Mai 1544 zum Dr. theol. promoviert wurde. Vgl. Förstemann, Liber decanorum facultatis theologicae etc. Lipsiae 1838 p. 33 und Drews, Die Disputationen Dr. Martin Luthers. Göttingen 1895, S 733, wo die bei seiner Promotion abgehaltene Disputation abgedruckt ist. Daselbst auch treffliche Mitteilungen über sein interessantes Vorleben. Nachdem er als Superintendent nach Zerbst berufen war, wurde er am 23. Juli 1544 von Bugenhagen ordinirt (Buchwald, Wittenberger Ordinariantenbuch, Leipzig 1894, I. Nr. 604 (sein Ordinationszeugnls vom 3. August bei Bindseil, Mel. epistolae etc. Halle 1874, S. 201). Er starb daselbst am 15. Sept. 1570.

olde, Zur Reformationsgeschichte von Rothenburg o. d. T. 179

hörn vnd vernemen vnd als dann, wann es ime vnd vns zu ainem bestendigen vnd beharrlichen predicanten in vnser stellen lassen wolle, mit diesem nemlichen vertrosten vnd zuvann ein solcher sich von vns bestellen zu lassen, schon nit schette oder gewonne, das ime dannocht die muhe vnd vnines herausziehens nit vnuergolten pleiben sonder erbarlich en vergleichen werden solle, vnd wollen sich E. W. in dem ie vnser vertrawen steet, guettwillig beweisen, das begern wir selben E. w. hinwider dienstlich und freundtlich zuuerdienen, wol wir vns bey E. W. hierinnen gar khaines abschlags, so bitten wir doch bey diesem brieffs zaiger derselben E. w. ner anthwort.

tum Sambstags nach vincula Petri denn 9. August Anno etc. 44.
m wirdigen vnd hochgelerten herrn Philippo Melanchtoni,
ligen schriefft vnd freien kunsten vff der loblichen vniuersitet
tenberg verordentem leser vnserm lieben herrn vnd freundt.
nc. u. Abschr. im Roth. Kons.-Akt. I, 156 ff., 161 ff.

### III.

nchthon an Bürgermeister und Rat zu Rothenburg!). 1544. 8. Sept.

ünscht, daß die Kirche in R. durch Gottes Gnade, wie t durch Thomas Venatorius geordnet ist, erhalten und regieret werde, und empfiehlt den etwa 50 Jahre alten ewährten Magister Sigismund (Staudacher), Pfarrer ina. Ermahnung zum Dank gegen Gott, der die Gnade angeliums gegeben.

### IV.

hthon an Bürgermeister und Rat zu Rothenburg an der Tauber.

Wittenberg 1544. 7. Okt.

ppfiehlt nochmals den Magister Sig. Staudacher, bis-Pastor von Zahna, der sich alsbald auf den Weg nach urg machen wolle.

tes gnad durch seinen Eingebornen Son Jhesum Christum neiland zuvor, Erbare weise furneme gunstige herrn, nach E. w. zugeschriben, das der wirdig Magister Sigismundus<sup>2</sup>) pastor in einem flecken, Zan genant, sich vff mein anreden sich zu E. w. nach ausgang des Leiptziker markts zu ver-

nter falscher Aufschrift (Rottenburg) und falschem Datum (1545) Ref. V. 846.

s war Sigismund Staudacher (vgl. Weigel, a. a. O. S. 154). Über unten.





fugen, bey E. w. zu predigen vnd als dann ferner E w. gemuet anzuhoren, so ist nu vff heut montags nach Francisci gemelter magister Sigismundus anher gen Witeberg khomen, vnd hatt von mir dise schriften empfangen, sich alsz bald vff den weg zu euch zu begeben, dweil ich denn weisz das der mann gottforchtig, sittig, verstendig, vnd gelart ist, bitt ich E. w. wolle yhr yhn, wie ich nit zweifel, freuntlich lassen beuohlen sein, vnd was E. w. seinen halben bedenken vnd beschliessen werden, darin wird ehr gutwilliglich erzeigen vnd darnach halden, der allmechtig gott, vater vnsers heilands Jhesu Christi wolle Ewr kirchen vnd stadt gnediglich bewaren, vnd eure hertzen zu erkantnus rechter gottesdienst vielen menschen zur seligkeit leiten.

Datum Witteberg vff den 7. tag octobris Anno 1544. E. w.

williger

Philippus Melanchthon.

Aufschr. Den Erbaren weisen vnd furnemen herren Burgermeistern vnd Rhat der löblichen Statt Rotenburg an der Tauber, meinen gunstigen herren (Or. Roth. Kons.-Akt. I, 551).

V.
Th. Venatorius an Hornburg.
Nürnberg 1546. 12. Febr.

Dankt für die Teilnahme an seiner Gesundheit, billigt die Absicht, an Stelle des verstorbenen Caspar von Dietenhofen Georg Schnell zu berufen, und sendet ein Epitaphium für einen vor kurzem verstorbenen Verwandten Hornburgs. V. Dietrich hat krankheitshalber nicht nach Regensburg gehen können.

Salutem et pacem a domino, quod condoles valetudini, facis tu quidem non tam vulgaris illius amicitiae more sed vere ex animo christi spiritu pleno. Itaque tibi et simul ecclesiae vestrae quam maximas possum ago gratias, quod meam salutem precibus vestris apud deum commendare voluistis. In domini Gasparis de Dieden hofen demortui pastoris vestri locum Georgium Celerem civem vestrum, quod subrogare studetis 1) consilium vestrum valde probo, cum quod vester est, tum quod riuos euangeliae doctrinae iam olim ab ipso Luthero ebiberit. De tua valetudine anxius sum, scio enim quantum faciant iacturae vbi tu ac tui similes, hoc est, et docti et pii viri, eripiantur nobis. Morbus meus, nisi vsum calami mihi ademisset, de rebus meis ad te scripsissem copiosissime. Tuam valetudinem quam rectissime curabis. Affini tuo scripsi Epitaphium, vel inuito patre caeco etc.

<sup>1)</sup> Am 25. Jan. hatte der Rat an Georg Schnell in München-Nienburg geschrieben, f. 613 sq. Ders. lehnte aber am 5. Febr. 1546 ab, f. 555 sq.



eras mihi significauerunt, videlicet cognovisse se ex litteris . Erasmum Alberum<sup>2</sup>) virum doctrina et pietate insignem Vittembergae agentem nulla vocatione obstrictum esse sed adduci posse, ut ecclesie nostre (!) quae ante paucos dies duos ios ministros et quem praecipue amabat ecclesia nostra (ecclesia wieder ausgestrichen) D. Sigismundum Staudacherum in

Es muß heißen Isenmannus ex Hala et Greterus ex Wimpina. nn war der Freund und Kollege des Brenz geb. 1495, † 1574 vgl. b. KG. II, 41, Anm. 1. Über Greter, der als tüchtiger Geistlicher verschiedensten Orten und damals in Wimpfen amtierte und am ril 1557 als Hofprediger in Stuttgart starb, hoffe ich demnächst n einem Aufsatz über seine Berufung nach Ansbach im Jahre 1539

u können. Über diesen unruhigen, aber als Kirchenmann und Dichter herenden Freund Luthers vgl. die treffliche Arbeit von F. Schnorr arolsfeld, Erasmus Alberus. Ein biographischer Beitrag zur Geder Reformation, Dresden 1893, und meine kurze Skizze in Real-

pädie für prot. Theol. u. Kirche 3. Aufl. I, 287 f.



Domino defunctos amisit<sup>1</sup>) gubernandam suscipiat. Etsi uero senatus noster iam ante ad aliqua loca pro perquirendis alijs idoneis doctis ac pijs concionatoribus scripsit, unde ipsos adipisci sperat, tamen de ipso D. Erasmo cum senatu nostro confestim aegi adeo, ut ipse senatus plurimum cupiat eum quam primum fieri queat hic praesentem esse. Cum vero D. Isemannus in literis suis petat, ut si quid Alberi nomine perfero (?od. perfecerim? Lesung zweifelhaft, ist verblast) statim ad te conscribam, qui hoc ei significare ipsumque ut se propere huc conferat admonere queas, senatus noster mihi commisit, ut per hunc proprium nuntium tibi scribam quemadmodum et ipsemet senatus tibi scribit, petens ut in commodum et salutem ecclesiae nostrae ingentem hoc diligenter expedias. Quare te obtestor quam maxime possum mi Brenti, ut quam primum Wittembergam ad D. Alberum vel etiam ad D. philippum scribas, ut Albero hortator sit, quo se quam primum huc conferat. Spero enim omnino ipsum non solum in ecclesiae nostrae salutem, verum etiam in suum ipsum commodum, apud nos tam bonam piam honestamque conditionem habiturum esse, ut vix alibi honestiorem commodioremque nancisci queat. Tu qua tua est dexteritas et in ecclesiam nostram pia sollicitudo rem diligenter perages, sicut senatus atque ego tibi confidimus. Si vacat rogo etiam ut nos de rebus quae isthic aguntur, quantum tibi manifestare et nobis perquirere licet, certiores facias, praesertim de colloquio vestro<sup>2</sup>) et an sperandum sit Caesarem et principes isthac venturos esse, quid etiam de concilio Tridentino isthic iactitent papistae. Apud nos fertur Lutherus obijsse. Christus conseruet ecclesiam suam, tueatur nos omnes, qui solus supremus fidelis ac verus pastor est, vindicetque eam a morsibus luporum. Amen. Bene vale ex Rotemburgo ad Tubarim 4. Marcii (1546). Jo. Hornburg.

Ad Brentium. Conc. Rot. Kons. I, 616.

### VII.

## Joh. Brenz an Bürgermeister und Rat zu Rothenburg. Regensburg, 9. März 1546.

Empfiehlt Er. Alberus, den er persönlich kennt, bemerkt aber, dass er selten lange an einem Ort geblieben, hofft jedoch, dass er jetzt des Wanderns müde sein werde. Gleichwohl habe er in Rücksicht auf diesen Mangel noch weitere Entschliesung des Rats abwarten wollen, ehe er mit ihm verhandele.

2) Brenz befand sich seit dem 29. Nov. 1545 behufs des beabsichtigten Religionsgesprächs in Regensburg. Corp. Ref. V, 898.

<sup>1)</sup> Er starb im Februar mit Hinterlassung einer Wittwe und 8 kleinen Kindern. Melanchthon, der ihn schätzte, meldet seinen Tod dem Justus Jonas am 6. April 1546. Corp. Ref. VI, 101.





#### VIII.

### Joh. Hornburg an Brenz. Rothenburg 1546. 25. März.

Bitte, um Alberus zu werben. Inzwischen hat man mit Hilfe Nürnbergs Osw. Ruland erhalten, der in der Fastenzeit mit Beifall gepredigt hat und die Leitung der Kirche übernehmen soll. Vom Colloquium, Konzil und dem Tode Luthers. Gruß an Cruciger, Major und Veit Dietrich.

Magnam tibi debet gratitudinem respublica nostra, adeoque ego imprimis Brenti obseruandiss. quod petitioni nostrae annuens piam tuam sollicitudinem atque operam in constituenda ecclesia nostra tam candide et amanter nobis communicasti. Christus tibi mercedem haud dubie hic et in futuro condignam rependet. Porro scribt tibi per praesentem nuncium senatus noster<sup>1</sup>) sententiam suam de D. Erasmo Albero, tu pro tua prudentia vtriusque nostrum videlicet ecclesiae nostrae et ipsius Alberi commodum dispicies, admonebisque eum, ut si apud nos conditionem hanc acceptare volet perseverare statuat. Nos benignitate dei et clarissimis senatus Norici opera nacti sumus virum insigni pietate praeditum D. Osualdum Rolandum<sup>2</sup>) e Bauaris patria sua nuper propter verbum Dei pulsum, qui per hanc Quadragesimam doctrinae suae specimen apud nos aedit in magna populi frequentia et summo omnium applausu. Hunc speramus gubernationem ecclesiae nostrae suscepturum esse, si quidem hac de re cum ipso transigere decretum est. Nihilominus tamen cuperemus illi in parte laborum socium adhibere D. Erasmum, praesertim cum in administratione ecclesiae nostrae non solum intra muros veram etiam extra illos in territorio nostro, ut omnia quae nunc confusa sunt, rite disponantur, excellentibus viris opus habeamus, et cuperemus quidem maturius huc venire D. Erasmum, quo de re tu ipsum admonebis.

Caeterum de colloquio uestro, deque conciliabulo illo Tridentino, quae nobis significasti, Voglerus et ego vna cum multis alijs pijs amicis magna abs te gratitudine percepimus. Christo autem agimus perennes gratias, qui hostes suos ita confundit, ut quo magis veritatem praestigijs opprimere laborant, eo magis suam produnt impietatem. Verum quo nunc in statu pietatis negocium isthic versetur, postquam aiunt, Caesarem aduenisse, uel brevi illhac perventurum esse, si per occupationes tuas licet ut vel breuibus nobis significes, rem gratissimam nobis feceris, praesertim an principes, quos iureiurando requisiuit, Caesar, aduenerint isthac. De obitu summi viri Lutheri omnium piorum animi valde fuerunt

d. d. 24. Roth. Kons. I, 619, der Abdruck schien unnötig.
 Oswald Ruland, bisher Prediger in Deggendorf in Niederbayern, war von dort vertrieben worden.

Kolde, Zur Reformationsgeschichte von Rothenburg o. d. T. 185

nati, sed magna iterum spe eriguntur, cum cogitant virum im sibimet condidisse epitaphion, quo vaticinatus est, mortem in interitum papae cessuram esse, fortasse huius nunc instat, id quod faxit Christus, qui ecclesiam suam et nos omnes ac seruet perpetuo, amen. Audio isthic esse Clariss. viros acigerum et D. Maiorem, quoque mihi olim Wittemee notitia fuit, item D. Vitum Theodorum Christi athletas collegas, quos omnes, si quando opportunitas inciderit, ergo ine meo reuerenter saluere iubeas. Christus augeat in vobis in suum, tribuatque gratiam ut pro ipso fortiter dimicetis et im profligetis, amen. Vale vir opt. charissimeque. Ex Rotem-XXV. Marcij Anno 1546.

Joan. Hornburg, tuns.

onc. in Rot. Kons.-Akten I, 620. Ebenda 619 Brief d. Rats nz vom 24. März in ders. Angelegenheit.

### IX

h. Brenz an Bürgermeister und Rat in Rothenburg.

Schwäbisch-Hall 1546 31. März.

at an Er. Alberus und Melanchthon geschrieben und über-Kopien dieser Briefe.

rbar, weis vnd fürsichtig herrn. Die gnad des allmechtigen durch seinen lieben Son vnsern herrn Jesum Christum mit ng meins alzeit willigen diensts zu vor. Günstig lieb herrn. E. w. günstig begern, hab ich doctor Erasmo Albero gen, vnd inen sich vff das ehist vnd furderlichst zu E. E. W. stadt sich alda mit ettlichen predigen hören zu lassen, vnd wie es E. E. W. vnd im gelegen sein will, handlung fürzuzu verfügen nach laut der hiebey gelegte Copey mit A bet. So hab ich auch darneben, herrn Philippo Melanthoni ben, das er den eegnanten doctorem Erasmum zu E. E. W. nanung vnd erinnerung seines geburlichen beruffs abfertigen wie E. E. W. sollichs aus hiebey gelegter Copey mit B vert, vernemen mögen, dann, was ich E. E. W. liebs vnd diensts, l mir immer müglich erzeigen kan, soll an mir nichts er-. Hiemit sey E. E. W. dem allmechtigen, der sie in langm friedlichen vnd christlichem Regiment gnediglich erhalte, en. Datum zu schwebischen Hall mitwoch nach Oculi XXXXVI.

E. E. W. alzeit williger diener Johan Brentz, prediger zu schwebischen hall.

r. Roth. Kons.-Akten I, 621 f.



### Joh. Brenz an Erasmus Alberus. Halae Suevorum 1546. 1. Apr.

Unterrichtet ihn von dem Wunsche der Rothenburger, ihn predigen zu hören und ev. anzustellen, und hofft, dass er nicht wie früher so leicht den Dienst wechseln werde.

S. in Christo. Intellexi nuper e d. Philippi et tuis literis, quod cupias ecclesiasticum ministerium, vel in ducatu Wirtenbergensi vel in Franconia suscipere. Quod cum percepissent ciues Rotenburgenses ad Tuberam, diligenti studio literis suis a me pecierunt, vt voluntatem ipsorum tibi significarem. Cupiunt enim vt quam primum fieri potest, ad vrbem ipsorum Rotenburgensium venias et aliquot conciones in Ecclesia eorum habeas ac deinceps, si tibi et ipsis libeat, honesto pacto de suscipiendo in ecclesia Rotenburgensi ministerio conueniatis. Peto igitur, vt primo quoque tempore ad Rotenburgum proficiscaris èt cum senatu vrbis, quae e re tam ecclesiae quam tua fuerint, coram conferas. Vrbs est amoeno loco sita. Resp. illustris, ciues honestissimi, ecclesia verbi Dei cupidissima et studiosissima. Quo maior tibi cura habenda est, vt expectacioni nostrae respondeas. Habes fortassis tuas causas, propter quas hactenus alias ecclesias, ad quas vocatus fueras, deserueris. Sed profecto, vt libere tecum pro iure veteris amicitiae loquar, periculosum est, tam tibi ipsi quam ecclesiis ministeria crebro et ex quibusuis causis mutare. Hoc non dubito, quim cum animo tuo diligenter sis reputaturus, ne fiat, vt nos consilij nostri poeniteat. Spero autem nos etiam ex vicinitate aliquem fructum accepturos. Precor igitur deum patrem domini nostri Jesu Christi, vt hoc institutum nostrum fortunet et ministerium tuum Ecclesiae vtile efficiat. Beue ac feliciter vale ex Hala Sueuorum. Kl. Aprilis Anno M. D. XXXXVI.

Jo. Brentius.

Abschr. Rothenburg. Kons.-Akten I, 622. Der Adressat ergiebt sich aus dem Inhalt und dem obigen Briefe von Brenz an den Rat vom Mittwoch nach Oculi.

#### XI.

### Joh. Brenz an Melanchthon.

1546. 1. April.

Meldet die Berufung des Erasmus Alberus und bittet denselben zur Annahme zu ermahnen, da Georg Maior, der Lust dazu zu haben schiene, wohl nicht entlassen werden würde.

S. in Christo. Etsi non dubito quin hoc tempore, quo e Ratisponensi Colloquio secessimus, magna negotiorum mole premaris, vt consiliis vestris, aliquam tolerabilem rationem ineatis vel prosequendi colloquii vel obuiam eundi instituto Tridentinae Synodi, tamen quod petit a nobis honestis. Senatus Rotenburgensis, non minima officii nostri pars est. Pestquam enim significatum est ei, quod tu ad me de d. Erasmo Albero scripsisti, omnino cupit, vt d. Erasmus ad Rotemburgum veniat et det aliquod specimen concionum suarum. Si quo pacto, diuina clementia, fieri posset, vt ibi in Ecclesiastica functione retineat ur]. Mitto ad te exemplum earum literarum, quas senatus ea de re ad me Ratisponam et cum me illinc discessisse comperit, mox Halam misit. Illustris est πολιτεία et ecclesia dignissima erudito et pio concionatore. Haec cum Ratisponae conferrem cum d. Georgio Maiore, nonnihil mihi de sua voluntate significauit. Et quam vehementer cuperem, eum mihi vicinum esse? Sed cum nulla ratione sperare queamus eum posse a vobis missionem impetrare, non tamen committendum est, vt offitium nostrum erga optimos ciues praetermittantur. Quare obsecro te, vt voluntatem Rothenburgensis senatus d. Erasmo Albero significes et admoneas eum pro tua prudentia, quid et ratio ministerij eius et dignitas rei publicae tam praeclare ab ipso postulent. Quae enim vtilitas, tam longinquam profectionem suscipere, si cogitauerit mox quanis de causa locum mutare et ecclesiam deserere. Bene ac feliciter vale. Ex Hala Kl. Aprilis Anno MDXXXXVI.

Jo. Brentius.

Abschr. Roth. Kons.-Akten I, 623.

#### XII.

## Joh. Hornburg an Melanchthon. Rothenburg 1546. 6. April,

Da Sigismund Staudacher leider gestorben, müsse Rothenburg, obwohl inzwischen Oswald Ruland gewonnen worden, ihn von neuem um seine Beihilfe zur Erlangung eines tüchtigen Predigers bitten. Er wie Brenz würden am liebsten Georg Maior haben, da aber zu fürchten, daß der Kurfürst ihn nicht entlassen werde, bittet er die Werbung bei Er. Alberus zu befürworten. Über Luthers Tod und Melanchthons Leichenrede.

S. D. Magnam tibi debet senatus totaque republica nostra gratitudinem, philippe colendissime, quod nobis in conducendis ecclesiae nostra ministris consilium atque operam tuam tam benigne commodas. Sed ecce morosos nos, qui beneficio tuo nobis antea praestito non contenti, te iam iterum importune sollicitamus. Verum id cogit necessitas ut vides, ac tuum de uniuersa ecclesia christiana benemerendi studium non sinit nos erubescere quin pium hoc tuum officium rursus expectemus. Vt autem te grauioribus rebus occupatum longa epistola non onerem, accipe cum merore nostro Sigismundum pium ac adamatum ecclesiastem nostrum pridem in domino obdormiisse relicta charissima coniuge cum octo liberis orphanis admodum egenis, quos tamen clementissimum Deum ac senatum nostrum non deserturos

188 Th. Kolde, Zur Reformationsgeschichte von Rothenburg o. d. T.

esse speramus. Verum ut in demortui locum iam alium idoneum pium ac doctum ecclesiastem surrogemus, tametsi nacti sumus insigni pietate et eruditione excellentem virum D. Oswaldum Rolandum, qui nune magno ecclesiae nostrae applausu doctrinae suae specimen apud nos aedit, tamen quia Ecclesia nostra pluribus eiusmodi ministris opus habet, scripsimus Brentio vicino nostro, quaemadmodum ex his ipsius fusius cognosces. Cum autem Brentius mihi priuatim de D. Georgio Maiore scripsit, aegi de eo cum senatu nostro, qui mentem suam de utrisque personis tibi per literas significat. Quare si vllo modo fieri queat, ut D. Georgius Maior ecclesiae nostrae curam suscipere vellet, non solum senatus verum etiam Brentius et ego imprimis valde cuperemus. Tu igitur cum D. Maiore super hac re primum deliberabis, quodsi (sicut veremur) facultatem a principe elect. abdicaudi se caussa non sperat aut per se detrectarit hanc provinciam, tum precamur ut cum D. Erasmo confestim agas, quo se quam primum ad nos conferat. Scio equidem te propter christianam charitatem et pro tua in ecclesiam Christi pia sollicitudine plane beneuolum ac paratum esse, nobis optime consulere. Christus tibi rependat meritum, ac te quam diutissime incolumem seruet. Quod vir aeterna gloria ac felicitate, qua nunc haud dubie fruitur, dignus D. Lutherus huius vite ergastulum reliquit magno dolore pii ac boni omnes perculsi fuerunt. Sed christianissimae orationes cum tuae tum aliorum doctorum in funere ipsius (?) habitae, quarum exempla nuper ad nos peruenere, magnam nobis consolationem dablant et speramus Christum ecclesiam suam non deserturum esse utut ferunt 1) cum toto regno inferorum. Vale iterum atque iterum una cum tuis omnibus mi obseruandissime Philippe. ex Rotembergo ad Tubarim 6. Aprilis Anno 1546.

Jo. Hor....t...
deditiss.

Aufschr. Philippo Melanchthoni. Conc. Roth. Kons.-Akten I, 624.

### XIII.

## Melanchthon an Bürgermeister und Rat von Rothenburg. Wittenberg 1546. 18. April.

Hat ihre Werbung dem Georg Maior zugestellt, der dafür dankt, da der Kurfürst aus Rücksicht auf die Universität ihn nicht ziehen lassen würde. Erasmus Alberus ist bereit, zu kommen. Lob desselben. Fürbitte für Staudachers Witwe und Kinder.

Gottes gnad durch seinen Eingebornen Sohn Jhesum Christum vnsern heilandt zuuor. Erbare weise furneme, gunstige herrn, nach-

<sup>1)</sup> Das Wort, weil die letzten Buchstaben fortgerissen, nicht ganz sicher.

dem ich aus E. w. schrifft vernomen das E. w. als die Gott recht erkennen vnd recht anruffen vnd preissen, yhre kirchen gern mitt tuchtigen predicanten versorgen wolten, bitt ich erstlich mit hertzen, das der almechtig gott vatter vnser heilandts Jhesu Christi E. w. gnediglichen regirn vnd yhm auch in Ewer Stadt ain ewige kirch samlen wolle, die mit yhm in ewiger seligkeit lebe vnd yhm danke vnd E. w. schrifft habe ich dem Erwirdigen herrn doctor Georgio Majori zwgestalt, der E. w. freundlich dankt, vnd wie wol ehr E. w. zu dienen geneigt wehre, so hat es doch ietzunder die gelegenheit mit dieser vniuersitet, das yhm der durchleuchtist vnd hochgeborn furst vnd herr herr Johans Friderich hertzog zu Sachsen, Churfurst, Landgraue in Turingen, marggraue zu Meissen vnd Burgraue zu Meidburg, nicht leichtlich auß der vniversitet zw zihen erleuben wurde. Dorumb ich ernach mit dem Ernwirdigen herrn Doctor Erasmo Albero geredt, der sich erbotten zw E. w. zu zihen1), vnd so E. w. yhnen gehort hatt, als dann weitter E. w. gemut anzuhoren. Dweil ich denn weiß, das ehr gottforchtig vnd in christlicher lahr ein rechten vorstand hat, vnd das ehr nicht mit vnreiner lahr befleckt ist, so bitt ich E. w. wollen yhr yhn gunstiglich lassen beuohlen sein.

Ich bitt auch vmb gottes willen E. w. wollen der armen witfrauwen vnd den kindern Magistri Sigismundi in diesem ybrem Elendt hulf erzeigen, das wirt one zweiffel gott belohnen mit friden vnd andern leiblichen vnd geistlichen gaben, wie fur augen, das gott vmb seines heiligen namens willen viel dar (!) gnedigen friden vnd zimliche regirung geben, der wolle auch furohin selb haußvatter sein vnd vns arme elende waisen, die wir sein heiliges Euangelium lieben, vnd ihn im glauben an seinen son Jhesum Christum anruffen, regiren vnd schutzen, wie ehr gnediglich zugesagt hatt, in diesen

<sup>1)</sup> Am 18. April schreibt Melanchthon an Hieronymus Stauden in Stendal: De D. Erasmo Albero scitote, eum proficisci ad Francos, vocarunt enim eum Rothenburgenses. C. Ref. VI, 115. Seines Bleibens daselbst war aber nicht lange. Er selbst schreibt darüber am 6. Aug. 1546: Ich ward in der fasten ghen Rotenburg beruffen, vnd als ich dahin kame gefaren vff eym merckischen wagen, ward ich sobald kranck, also das ich mich sterbens 3 mal versahe, das webret funff wochen. Weill aber vor eym vierteil jars daselbst 2 prediger flux noch eynander gestorben waren, besorget der Rat, ich würde den dritten geben, daher [am Rand: in ein geschrey kommen, keyn prediger bliebe lebendig bei ihnen] darumb sie mich als es eyn wenig besser wurde, widerumb ghen Wittenberg schickten, vnd schenckten mir 40 gulden vnd richteten alle vnkosten vnd artzlohn aus, in summa bei 112 gülden. Vgl. Schnorr von Carolsfeld, Erasmus Alberus, Dresden 1893. S. 197. Daß aber seine Krankheit nicht der alleinige Grund seiner Entlassung war, ergiebt die Notiz bei Weigel a. a. O. S. 154: Dr. D. Alberus huc veniens non din substitit pp. aliquot articulos; hat seine Rais vnd Zehrung gekostet 142 fl. 7 Pfd. (?) 6 Pf. - In einem kurzen Brief an Hornburg vom 13. Mai schreibt Melanchthon: De Albero tibi gratiam habeo quod amanter eum excepistis. C. Ref. VI, 175.



worten Johannis 14, wer mich liebet der wird meine lehr bewaren vnd mein vatter wirt yhn auch lieben vnd wir wollen zu yhm khommen vnd wohnung bey yhm machen, Also ist gewislich war, das gott seine wohnung auch bey euch hatt, vnd gnedige regiment gibet, dweyl Euer kirch durch das Euangelium rechte gottes anruffung vnd zucht lernt, vnd zwhalden vleis thuet, derselbig Ewig gott vatter vnsers heilandts Jhesu Christi bewar Ewer kirchen vnd Stadt allezeit. Datum Anno 1546 Am 17. tag Aprilis, daran vor 3852 Jarn Nohe in die arca getreten, mit welchem Exempel gott bewisen, das ehr selb durch eignen schutz seine kirch erhalden woll, wenngleich die weltlich konigreich 1) zerfallen, vnd wolle, das wir darumb bitten solchs hoffnung, vnd in dieser hoffnung seine lahr pflantzen, wie in Esaia geschrieben stehet, meine wort hab ich in deinen mundt gelegt, vnd will ich mit dem schatten meiner handt bewaren, das du mir den himmel wie einen schonen garten pflantzest etc.

Ewer 2) weisheit williger

Philippus Melanthon.

Or. doch bis auf die Unterschrift von Schreibers Hand. Roth. Konsist.-Akten I, 655 ff. Auf dem Kreisarchiv in Nürnberg.

Aufschr. (von Melanchthons Hand): Den Erbarn weisen vnd furnemen herrn burgermeistern vnd radt der stadt Roteburg an der Tubar, meinen gunstigen herrn.

# Zur Geschichte des Gottesdienstes in Nürnberg.

Mitgeteilt von

## D. Th. Kolde in Erlangen.

In einem vor kurzem erschienenen, sehr lesenswerten Buche<sup>3</sup>), der Beschreibung einer Studienreise, die der damalige Hof- und Stadtvikarius Ch. Fr. Rink im Auftrage des Markgrafen Karl Friedrich von Baden im Jahre 1783/84 unternahm, einem Werke, welches ob seiner feinen und vielseitigen Beobachtungen als eine nicht unwichtige kirchengeschichtliche Quelle für jene Zeit bezeichnet werden kann, findet sich<sup>4</sup>) folgender Eintrag über des Verfassers Eindrücke von dem damaligen Nürnberger Gottesdienst, der mir der weiteren Verbreitung wert erscheint.

4) S. 48ff.

<sup>1)</sup> Ursprünglich "reich", wofür Mel. eigenhändig "Königreich" verbesserte.

<sup>2)</sup> Von hier an eigenhändig.
3) Dr. Moritz Geyer, Professor am Gymnasium zu Altenburg, Christoph Friedrich Rink, Studienreise 1783/84. Nach dem Tagebuch des Verfassers herausgegeben. Altenburg 1897.

"Wollte Herrn Diaconus Schöner1) besuchen, an den mich Herr Regierungs-Rath von Seckendorff in Stuttgardt empfohlen. Er steht bey St. Lorenz, hat die Samstag Abend-Predigten. Ich gieng an der Kirche vorbey, hörte ein Gesang, gieng hinein und erstaunte, als ich 6 Geistliche den Chor singen hörte ganz wie im Pabsttum2), mit lateinischen Schul-Knaben. Die Prediger waren gerade wie die Catholischen gekleidet, nur der Kragen ist das Zeichen der Reformation. Sie sangen das Symbolum Athanasii lateinisch. Schöner war auch dabey, ich wartete also biß zu Ende, geleitete ihn dann nach Hauß. Er ist . . . sehr mißvergnügt über die alten anstössigen Gebräuche, die gar nicht abgeschafft werden können, weil die Nürnberger auf das Interim geschworen haben. Es ist täglich Khor. In der Beicht sizen zu gleich 8 Geistliche in einem engen Zirkel; ein ieder hält seinen Beicht-Kindern laut eine Rede, muß sich also recht anstrengen, die andern 7 zu überschreien. Bev der Communion haben sie noch Messgewandte an; es ist zu viel äusserliches, das dem gemeinen Mann die Angen blendet und seine Andacht zerstreut. Das Gymnasium hält Schöner für sehr schlecht, weil die Professores von den Schülern bezahlt und also gebunden werden. Es gibt Primaner von 17, 18 Jahren, die den Cornelius nicht übersezen. Sie werden gröstenteils zur Musik, besonders zum Singen angehalten, wegen dem Khor. Die allzu vielen Stiftungen reizen gar Viele zum studiren, die auch ganz untüchtig sind, daher sterben viele als Kandidaten ab, und oft werden Fremde berufen. Es gibt nur 42 Dienste und doch über 50 Kandidaten. In Nürnberg, sagt Schöner, ist eine ganz besondere Art zu predigen, die oft Langweile erregt. Der Prediger sizt; will er etwas aus der Bibel beweisen, so schlägt er lange nach, diß nachschlagen nehme oft einen grossen Teil der Zeit weg. Dann ließt er die Stelle, legt die Bibel wieder auf die Seite und fährt fort . . . . Schulen. sagt er, habe es sehr viele in Nürnberg, aber nur eine seye gut; alle seyen ganz ohne Plan, es seye iedem Lehrer alles überlassen . . . .

<sup>1)</sup> Gemeint ist Joh, Gottfried Schöner, geboren 1749 zu Rügheim in Unterfranken, gest. 1818. Ueber ihn und seine Bedeutung für den Nürnberger Kreis der Erweckten vgl. Thomasius, das Wiedererwachen des evangelischen Lebens in der lutherischen Kirche Bayerns, Erlangen 1867,

<sup>2)</sup> Vgl. hiezu auch die Mitteilungen von Max Herold, Alt-Nürnberg in seinen Gottesdiensten. Gütersloh 1890. S. 313 ff.

## Seckendorffiana

mitgeteilt

von einem Seckendorffschen Patronatsgeistlichen.

Das Freiherrlich von Seckendorffsche Archiv zu Sugenheim enthält im Vol. V. Tom. IX Fasc. 1 "Kirchen- Pfarr- und Schul- auch Religionssachen betreffd.", von anno 1379—1709, folgende kirchengeschichlich interessante Aktenstücke.

Nach dem Index:

Nr.

 Ein Schreiben an den Markgrafen zu Brandenburg, worinnen eines wunderlichen Patienten, und gewisser Religionsmißbräuche Meldung geschieht, vom Jahre 1520.

20. Casimir Mkgrf. zu Brandenburg an seinen Amtmann zu Gunzenhausen Arnold von Seckendorff, er solle die aufrührerischen Unterthanen, so sich Evangelisten nenneten, aber Teufel seien, beobachten und gefänglich einziehen, vom Jahre 1525.

21. derselbe an denselben: soll zum Landtag kommen, wo wegen des Artikels im letzten Reichsabschied, vermöge dessen die Religions-Angelegenheiten bis zum nächsten Reichstag ausgesetzt sein sollen, dann wegen der Hilfe gegen die Türken Verhandlung geschehen soll, vom Jahre 1526.

22. Glaubensbekenntnis der Wiedertäufer zu Augsburg.

23. Vorschriften für Evangelisten, wie sie ihre Religion exercieren können, ohne den Kaiser zu beleidigen.

24. Mkgrf. Georg v. Brandenburg an Arnold von Seckendorff, Amtmann zu Dachsbach, schickt patenta, so die Religions-Angelegenheiten und die Türkenhilfe betreffen, sollen von den Kanzeln publiziert werden, vom Jahre 1529.

25. Bericht von dem Heidelberger Catechismo.

26. Bayerisches Mandat an sämtliche Unterthanen, keine Religionsneuerungen vorzunehmen und bei Strafe nicht nach Regensburg zu gehen, wo dergleichen verhandelt würden, vom Jahre 1542.

27. Ein lateinisches Gedicht an den Kurfürst August von Sachsen, die Wittenberger Doctoren, welche die Irrlehren des Calvin verteidigten, zu vertilgen (verflucht witzig! bemerkte hierzn der Schreiber des Index), vom Jahre 1574.

28. Copie eines sehr interessanten und merkwürdigen Schreiben des Landgrafen Wilhelm von Hessen an den Bischof Julius von Würzburg, dessen Bedrückung der Protestanten und dadurch stiftende Unruhen im Teutschen Reich betreffd., nebst der Antwort darauf, vom Jahre 1586.

29. -

30. Copie chursächsischen Schreibens an Röm. Kaiserl. Majestät, die Bedrückung der Protestanten in Augsburg, insonderheit die Absetzung der Pfarrer und Sperrung des Kirchen betr.



- 31. Instruction für die Ritterschaftl. evangel. Unterthanen, warum sie dermalen contribuieren sollen, nämlich weil die evangel. Stände sich vereinigt, die Bedrückung der Catholiken nimmer zu dulden und deswegen eine Armee zu versammeln.
- Urteil in Sachen Brandenburg ad Würzburg: die geistliche Gerichtsbarkeit in mehreren Orten betreffd. d. d. 1650.
- Glaubensbekenntnis der neuen Catholiken in Ungarn, von denen Jesuiten bekehrt, sieh empörend d. a. 1673.
- 34. Eine relation aus dem Haag von 1698 die Religion betr.
- Friedrich August von Sachsen tritt das directorium in ecclesiasticis an seinen Vetter, den Herzog von Sachsen, ab. d. Juli 1698.
- 36. Extract Regensburger Schreibens, die Religionsverhandlungen vom Reichstage betrffd, a. a. 1698.
- Cop. Brandenburg. Verordnung wegen Freiheit der Privat- und öffentlichen Beicht oder Vorbereitung nach Willkühr (?) der Communicanten. d. a. 1698.
- 38. Glaubensartikel zur Vereinigung der Katholiken u. Protestanten.
  Von Nr. 40 an folgen hauptsächlich Mitteilungen über das Einkommen der Seckendorffschen Pfarreien, Bittgesuche, vocationes, recommendationes etc. von einzelnen Pfarrern.

# Zur Bibliographie. \*)

- Heszdörfer, Cl. V. Geschichtliche Notizen über ein ehemaliges Siechenhaus zum hl. Nikolaus, so wie über das Spital, die Kirche und Pfarrei zum hl. Geist in Schweinfurt. Mit 6 Illustr. u. 1 Plane. Schweinfurt, Störi III, 62 S. Mk. 1.
- S. N. Seefried. Beatus Adalbertus, ein Graf Zollern-Hohenberg-Heigerloch Mönch, Priester und Prior in der niederbayer. Benedictinerabtei Oberalteich 1261—1311. (Beil. z. Augsb. Postzeitung 1895, Nr. 21—24.)
- Häpp, C. Pastor in Holzhausen bei Hassfurt in Unterfranken. Die geschlechtlich-sittlichen Verhältnisse der evangelischen Landbewohner im Königreich Bayern dargestellt auf Grund der von der Allgemeinen Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine veranstalteten Umfrage. Mit einem Vorwort von C. Wagner, P. in Pritzerbe in der Mark. Leipzig, 1896, 100 S. 1 Mk. 60 Pf.
- Emmerich, Franz. B. Geistl. Rat und Regens im Chilianeum zu Würzburg. Der heilige Kilian. Regionarbischof und Märtyrer. Historisch-kritisch dargestellt. Würzburg, Andreas Göbels Verlag, 1896. VIII u. 134 S. 1 Mk. 50 Pf.

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen,



Th. Specht, Die Privilegien der ehemaligen Universität Dillingen. Jahresber, des hist. Vereins zu Dillingen, VIII. Jahrg. 1895 8. 1 ff.

A. Schröder, Untersuchung gegen Mag. Kaspar Haslach, Prediger in Dillingen, wegen Verdachtes der Häresie (1512), ebenda S. 11 ff.

- Joh. Felle, Zur Reformationsgeschichte Augsburgs ebenda S. 27 ff. (enthält aus einer Handschrift der Dillinger Studienbibliothek sehr wichtige Mitteilungen zum Augsburger Sakramentsstreit im Jahre 1531, auf die ich demnächst unter Abdruck einiger einschlägiger Briefe von Frosch und Castenpauer in einem besonderen Aufsatz einzugehen gedenke).
- Al. Wagner, Der Augustiner Kasp. Ammann † 1533, ebenda S. 32 ff. J. Schlecht, Felician Nignarda in Andechs 1583. Ebenda S. 65 ff. (Betrifft eine Wallfahrt zu den in Andechs ausgestellten Hostien, die beinahe zerfallen waren).

Al. Wagner, Prioren des Lauinger Augustinerklosters bis 1540. Ebenda 161.

- J. Schlecht, Zur Geschichte der deutschen Augustiner vor Luther. Ebenda S. 164 ff. Enthält interessante Briefe zur Geschichte der Klosterreformation. U. a. von dem Nürnberger Prior Simon Lindner, der aber nicht, wie daselbst angegeben, Karmeliter, sondern einer der bekanntesten Nürnberger Augustiner war. Vgl, Th. Kolde, Joh. v. Staupitz und die deutsche Augustinerkongregation, S. 102 ff.
- \*Dr. Carl Theodori, Geschichte und Beschreibung des Schlosses Banz in Bayerns Oberfranken. Fünfte u. verbesserte Auflage. Lichtenfels, H. O. Schulze, 1896, 74 S. kl. 8.

Dieses vielbenutzte, als Führer gedachte Schriftehen enthält zugleich eine kurze Geschichte der früheren Benedictinerabtei Banz auf Grund der älteren Werke von Placidus Sprenger (Nürnberg 1803). P. Oesterreieher (Bamberg 1833) etc.

\*H. v. Schubert, Dr. u. Prof. der Theol. in Kiel. Die älteste evan-

gelische Gottesdienstordnung. Unter diesem Titel veröffentlicht der Verf. im ersten Jahrg. der Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst, herausgeg. von F. Spitta und J. Smend (Heft 9-12) mehrere Aufsätze zur Geschichte des evangelischen Gottesdienstes in Nürnberg, die, wie viel auch über diesen Gegenstand gehandelt ist, ausführlich zuletzt von J. Smend (Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers deutscher Messe, Göttingen 1896 S. 160 ff.), alle früheren Arbeiten überholen, weil hier auf Grund der sorgfältigsten Einzelforschung von einem sachkundigen Kenner der Nürnberger Geschichte überhaupt nicht nur das gesamte bisher bekannte Einzelmaterial herangezogen und kritisch beleuchtet wird, sondern nicht wenige schr wichtige neue Aktenstücke verwandt werden, wodurch auf die ganze Entwicklung neues Licht fällt. Es ist nicht möglich, hier den reichen Inhalt wiederzugeben, aber mit einigen Worten soll auf die wichtigsten Punkte hingewiesen werden. Offenbar trifft der Verf. das Richtige, wenn er als das eigentliche Agens der keineswegs gradlinigen Entwicklung den Kampf zwischen einer radikalen, über die ursprünglichen

Wittenberger Tendenzen hinausgehenden Richtung (Döber unter dem Einfluss von Kantz, Osiander etc.) und einer mehr konservativen sieht, die nicht unbeeinflußt von politischen Erwägungen aber auch im Interesse des Schutzes humanistischer Bildung nur schonend unter weitgehender Beibehaltung des Lateins an eine Reformation nicht aber Neugestaltung des Gottesdienstes gehen will. Im einzelnen untersucht der Verf. die diesen Gegensatz zum Ausdruck bringenden wichtigsten Urkunden und Aktenstücke: I. Zur Frage der ältesten deutschen Messe a) die Schrift des Norieus Philadelphus (S. 280 f.), als deren Verf, v. Schubert Osiander anzusehen geneigt ist, b) die Verteidigung des Andreas Döber, wo u. a. nach Einsicht des seltenen Originaldruckes, - einen solchen hat jetzt auch die Erl. Bibliothek erworben, konstatiert wird, daß alle bisherigen Berichterstatter auf Grund eines Druckfehlers in dem in der Regel benutzten Wiederabdruck Riederers (X. statt XX. Trin.) denselben zu früh ansetzten, wonach auch meine Ausführungen oben S. 79 zu berichtigen sind. II. Die (von Schubert wieder aufgefundene) Grundschrift "von Grund und Ursach" etc. d. h. eine Rechtfertigungsschrift der beiden Pröbste an den Rat von Mitte Juni 1524. III. (S. 316) den ebenfalls bisher unbekannten "Bericht des Rats nach Magdeburg vom 9. Aug. 1524 über die evangelische Reform", der aber leider nur soweit mitgeteilt wird, als er den Gottesdienst betrifft. Das Wichtigste aber, was v. Schubert neu mit-zuteilen hat, ist IV. die Nürnberger Gottesdienstordnung, wie sie im Anschluß an die von mir (Theol. Studien und Kritiken 1883 S. 602 f., nicht wie Schubert S. 278 angiebt 1886) veröffentlichte in genereller Weise für die ganze Stadt festgesetzt wurde, - wenn sie auch schwerlich allgemein in Übung kam -, eine wahrscheinlich nach dem Religionsgespräch vom März 1525 niedergeschriebene Beschreibung des gottesdienstlichen Rituals mit der gewöhnlich am Sonntage gehaltenen "missa de resurrectione", das uns deutlich erkennen läßt, welchen großen Raum noch das Lateinische einnahm. Mit Recht wird die von M. Herold (Siona 1894 S. 21 f.) publizierte Spitalmesse (vgl. oben S. 80) als ein Kompromiß zwischen der vorgeschriebenen und der Döberschen bezeichnet, was sich mit meinem Urteil (oben S. 80) im wesentlichen deckt. Daß man in den andern Kirchen längst nicht soweit ging in Zulassung des Deutschen, ergiebt Nr. V "der Geistlichen (Melanchthon, Osiander, Sleupner) Ratschläge über die Ceremonien Anfang 1526" (S. 349 ff.). Ein Jahr weiter führt uns Nr. VI "Verzeichnus der geanderten mißbrauch und Ceremonien, so in kraft des worts gottes zuo Nürnbergk abgestellt und gebessert seien" (1527) ein Schriftstück (vgl. S. 352 f.), das schon von Smend a. a. O. S. 170 ff. u. 173 ff. zum Teil mitgeteilt und verwertet wurde, aber wie ich bereits oben S.79 festgestellt habe, unter falscher Datierung. v. Schubert will das Ganze, als dessen Autor er Spengler erkannt hat, demnächst in einer Biographie Spenglers zum Abdruck bringen. In einer Schlußbetrachtung S. 354 ff. bespricht der Verf. kurz die in der Nürnberg-Brandenburgischen Kirchenordnung von 1533 vorliegende Gottesdienstordnung, die noch immer nicht deutsch ist, sondern die lateinischen und deutschen Formen meistens ad libitum nebeneinander stellt. Im Märzheft der genannten Zeitschrift bringt der Verf. endlich noch einige Nachträge und läßt einige Lichter auf die weitere Entwicklung des Nürnberger Gottesdienstes fallen. Alles in allem müssen seine ebenso wichtigen als gründlichen Erörterungen den Wunsch erwecken, dass der Verf. seinen mehr kritischen Ausführungen in den bezeichneten Aufsätzen nunmehr eine zusammenfassende Darstellung der allmähligen Entwicklung des Nürnberger Gottesdienstes wenigstens im 16. Jahrh. folgen lassen möchte. Was die spätere Zeit anbelangt, wofür wie bekannt, Max Herold in seinem Buche vieles Material gesammelt hat, verweist der Verf. am Schluß seiner Aufsätze auf die von neuem im 18. Jahrh. "gegen den papistischen Sauerteig" erwachte Opposition und



Heft dieser Beiträge einen Aufsatz liefern wird.

Nachtrag. Erst nach dem Druck dieser Zeilen stieß ich noch auf zwei kleine aber nicht ganz unwichtige Notizen, die für die behandelte Frage in Betracht kommen, und zwar in den Denkwürdigkeiten der Charitas Pirkheimer, Abtissin von St. Clara zu Nürnberg, herausgegeben von C. Höfler, Bamberg 1852. Die erste bestätigt die Abneigung gegen die deutsche Messe auch in sonst entschieden reformatorisch gesinnten Kreisen. Ch. Pirkheimer berichtet nämlich etwa Ende März 1525 (S. 53) von dem Pfleger des Klosters, dem bekannten Ratsherrn Caspar Nützel: "Darnach kom er an die prediger, kunt seinen Osyander und Pollyander und ander nit genug verloben, wie erleucht menner sy wern, vnd disputirt vil von dem newen gelauben vnd von dem gutlichen ablegen der verfluchten Ceremonien, wiewol er unter andern worten sprach, er müst die wahrheit sagen, es het jm die deutsch meß nye recht wöllen gefallen, aber unser prediger sagen, es sey die recht apostolisch meß" etc. An einer zweiten Stelle (S. 83) wird berichtet, daß am Freitag in der Osterwoche (21. April) allen Priestern die lateinische Messe verboten worden wäre. Dann heißt es weiter: "Von demselben tag an haben wir layder kein meß jn unser kirchen gehabt, außgenommen an dem tag vnser heiligen mutter sant Claren, so hetten dy lutterischen weyber mit den lutterischen Pfaffen und dem cantor zu spytal zu wegen pracht das sye ein teutsch meß in unser kirchen plärten" etc. Hierdach wird also auch der Cantor am Spital, d.i. Sebald Heyden, was nach dem, was wir sonst von ihm wissen, wohl richtig sein wird, als eifriger Beförderer der deutschen Messe aufgeführt.

In der III. Auflage der Protest. Realencyklopädie sind inzwischen (vgl. Beiträge Bd. II, 311) folgende auf die bayerische Kirchengeschichte bezügliche Artikel erschienen. Caspar Aquila † 1560 von G. Kawerau. — Aribo von Freising 764—784 von A. Hauck. — Arn, Propst von Reichersberg, von demselben, † 1175. — Synode zu Aschheim 755 oder 756 von dems. — Augsburg, Bistum von dems. — Augsburger Bekenntnis und dessen Apologie von Th. Kolde. — Augsburger Bekenntnis und dessen Apologie von Th. Kolde. — Augsburger Bekenrung derselben zum Christentum von Hauck. — Jac. Balde † 1688, von Fr. List. — Bistum Bamberg von Hauck. — Bayern, von W. Götz in München. — Berthold von Regensburg † 1272 von Steinmeyer.

G. Zeitler, Dekan in Burgsinn, Julius Echter v. Mespelbrunn, Fürstbischof von Würzburg. Ein Beitrag zur Geschichte der evangelischen Kirche in Unterfranken. Halle a. Saale. 1896. (Schriften für das deutsche Volk herausgegeben vom Verein für Reformationsgeschichte Nr. 29).

Über das Verhältnis des Magdeburger Klerus zu den dortigen Dominikanern handelt K. Eubel in seinem Aufsatz "Zu den Streitigkeiten bezüglich des ius parochiale im Mittelalter" in Römische Quartalschrift 1895, S. 395 ff. Nach S. 396 enthält die mir nicht zugängliche Passauer theol. prakt. Monatsschrift I, 481—494 einen Aufsatz über "die Stellung des Würzburger Pfarrklerus zu den Mendikantenorden während des Mittelalters".

J. A. Endres, Die neuentdeckte Confessio des hl. Emmeran zu Regensburg, in Römische Wochenschrift 1895, S. 1 ff.

|   |   | 1                                     |
|---|---|---------------------------------------|
|   | · | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|   | ٠ |                                       |
|   |   | ,                                     |
| , |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   |   |                                       |
|   |   |                                       |
|   |   |                                       |
|   |   |                                       |
|   |   |                                       |



, .

# Der Streit über die Lauterkeit der Nürnbergischen Ceremonien in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Von

Prof. Dr. H. v. Schubert

in Kiel.

Die Geschichtsforschung hat wieder ihre Geschichte. Es ist im hohen Grade interessant, das allmähliche Erwachen des geschichtlichen Sinnes und Verständnisses zu beobachten. Theorie und Praxis, Gelehrsamkeit und Leben stehen nicht soweit auseinander wie man oft meint. Praktische Bedürfnisse des Lebens haben die gelehrte Arbeit entbunden: das große grundlegende Werk protestantischer Kirchengeschichtsschreibung, die Magdeburger Centurien, sollten die theoretische Rechtfertigung der neuen Kirchenbildung darstellen. Gottfried Arnolds parteiischunparteiische Ketzergeschichte entsprang dem Interesse einer praktisch gerichteten Frömmigkeit. Im vorigen Jahrhundert hat das praktische Bedürfnis, die Forderungen der Gegenwart nach einer schlichteren, verständlicheren, die Zusammenhänge mit Vernunft und Sittlichkeit deutlicher aufweisenden Gottesverehrung auszugleichen mit den ehrwürdigen, aber unlebendig gewordenen Formen der Überlieferung, die Geschichtsforschung zu Hilfe gerufen. Die einen entnahmen ihr die Gründe zur Verteidigung der durchs Alter geheiligten Institutionen, die anderen wiesen mit der zeitgeschichtlichen Bedingtheit auch die Vergänglichkeit und den menschlichen Ursprung und Charakter nach und damit ihr Recht zu ändern: so oder so, die Vergangenheit wurde aufgehellt, und die geschichtliche Kritik erstarkte. Wo der historische Boden so reich war, wie im Frankenland und besonders in Nürnberg, musste der Antrieb besonders groß sein. Die Nürnbergisch-Altdorfische Gelehrsamkeit (Zeltner,



In der ersten Hälfte des 18. Jahrh, begann die Spannung zwischen der Auffassung der Gegenwart und der traditionellen Form des evangelischen Gottesdienstes in Nürnberg; "Auswärtige und gelehrte wie ungelehrte Bürger" Nürnbergs erhoben den Vorwurf des Papismus. Alle die Gottesdienste und Kirchengebräuche hätten ihren Ursprung einfach im Interim, jener kaiserlichen "Zwischenreligion" von 1548, die anderwärts zwar rasch wieder durch gut lutherisches und protestantisches Wesen verdrängt sei, aber in Nürnberg sich behauptet habe. Nürnberger seien laxiores, schalten die Rigidisten, oder sie seien Heuchler, die "aus Interesse mit den Papisten mitmachten." Andere — und zwar wußten das gerade einige Nürnberger ganz genau - meinten, alle die alten Ceremonien und Gottesdienste, Frühmesse, Chöre, Vesper, der latein. Gottesdienst, seien "eine Quelle stattlicher Einkünfte", und die Obrigkeit bereichere sich in der Stille damit. Diesen "unrichtigen und teils abgeschmackten Urteilen" den Boden zu entziehen, schrieb der um die Geschichte des nürnbergischen Kirchenund Schulwesens überhaupt sehr verdiente Carl Christian Hirsch, seit 1740 Diakonus an St. Lorenz<sup>1</sup>), seine "Geschichte des Interim zu Nürnberg", 1750 (Leipzig bei Langenheim), die er durch Anmerkungen, Urkunden und Beilagen zu einer recht wertvollen Arbeit gestaltete. Zum Gedächtnis des 200 Jahre zuvor (1545) von Veit Dietrich am vollständigsten herausgegebenen nürnbergischen Agendenbüchleins hatte er schon 1745/46 in der großen Weimarer Sammlung der Acta historicoecclesiastica (IX. Bd., 53. Teil, S. 714-34; X. Bd., 56. Teil, S. 227-52) den "Versuch einer Historie der Nürnbergischen Agenden" veröffentlicht, dem er 1747 am selben Ort (im XI. Bd., 63. Teil, S. 408 451) den "Versuch einer Historie derer nürnbergischen Librorum Normalium" folgen ließ. Nun gab ihm die 200 jährige Wiederkehr des Jahres, da das berüchtigte Interim eingeführt war, Veranlassung zu einem genauen historischen

<sup>1)</sup> Siehe über sein Leben und seine vielen Schriften, nam. Wills Nürnb. Gelehrten-Lex. I, 132 ff. 1755, dazu in d. Fortsetzung von Nopitsch VI, 94 f. 1805.

Nachweis, wie es mit der Einführung des Interims sich wirklich verhalten habe: dass nämlich "dasjenige, was eigentlich zu dem Interim gehörte, Gott lob bereits A. 1553 mit Stumpf und Stil ausgerottet worden", was aber nicht dazu gehörte, "schon zur Zeit der Reformation aus dem Papsttum mit reifer Überlegung ohne die geringsten Einkünfte davon zu heben, beibehalten" worden sei: dieses ganze "Interimsgespenst" sei also eine bloße Einbildung.

Hirsch hatte in der That im wesentlichen Recht. Der Gottesdienst seiner Zeit hatte seine Gestalt nicht 1548, sondern 1524 empfangen. Der der lutherischen Reformation überhaupt eigene konservative Zug erschien in Nürnberg noch durch besondere politische Motive gesteigert. Beim Kultus traten noch humanistische Bedenken hinzu. Namentlich den weiten Gebrauch des Latein wollte man nicht aus der Kirche Eine ursprünglich starke vorwärtsdrängende drängen lassen. Richtung auf volkstümliche, deutsche, radikalere Umgestaltung war bald zurückgedrängt. Die an den beiden Pfarrkirchen am 4. Juni 1524 eingeführte Ordnung wurde maßgebende Grundform für die ganze Stadt. Die alte Früh- und Tagmesse behielt man unter diesem Namen bei als evangelische Abendmahls-Gottesdienste mit reichem liturgischem Apparate, das Reformatorische kam besonders in der Predigt zur Geltung, die, zwischen den beiden Messämtern gelegen, allmählich von einer Reihe lehrhafter Stücke und Gesängen umrahmt worden war. Auch die Vesper- und Wochengottesdienste blieben. Fürs Ganze und Einzelne verweise ich auf meine Aufsätze über die "Alteste evangelische Gottesdienstordnung in Nürnberg" in der Monatsschr. f. Gottesd. und kirchl. Kunst, 1896/97, Heft 9-121.) Das übrigens hier in abgeschwächter Form eingeführte Interim bedeutete für Nürnberg wirklich nur eine Verstärkung eines schon vorhandenen Zustands — freilich doch so verletzend, daß ein Veit Dietrich sich schwer grämte, wenn auch nicht zum Tode2) - und wenn man

<sup>1)</sup> S. die Anzeige von D. Kolde ob. S. 194 ff. Vgl. auch Smend, Die evangelischen deutschen Messen, Gött. 1896. S. 160 ff. 7. Kap. Die Nürnberger Messen.

Diese Legende wird mit Recht zurückgewiesen von E. Reicke, Geschichte d. Reichsstadt Nürnberg, 1896, S. 888.



Aber der gelehrte Diakonus bot zwei Angriffspunkte. Einmal, so richtig er den wahren Sachverhalt traf, er vermochte damals noch nicht seine Hauptthese so zu beweisen, wie wir es heute können. Es ist erstaunlich, wie wenig man in Nürnberg noch von seiner eigenen Vergangenheit wußte. Der so charakteristische § 1 seines Versuchs einer nürnberg. Agendengeschichte (a. a. O. 714 f.) lautet: "Als N. a. 1524 sich öffentlich zu dem Evangelio bekennet uud die päpstische Greuel abgeschaffet hatte, wurde freilich wohl eine neue Einrichtung des Gottesdienstes gemacht, doch so, daß man in denen Ceremonien nicht auf einmal alles änderte, sondern wohl die meisten Kirchengebräuche aus dem Papsttum beibehielte, die nicht wider die Lehre Christi liefen. Man gedachte also damals noch an keine Kirchenagenda oder Vorschrift, wie die Ceremonien einzurichten wären, sondern hatte mehr mit Verteidigung der angenommenen evangelischen Lehre wider die Papisten zu thun. Wenigstens finde ich bis a. 1533 keine Spur von einer allgemein en Vorschrift der Kirchengebräuche<sup>1</sup>): ob ich gleich nicht leugnen kann, daß man in der nürnbergischen Kirchengeschichte so viel Nachricht findet, man habe sich die Schriften Lutheri nicht nur überhaupt lassen anbefohlen seyn, sondern sich, absonderlich in Ansehung der Ceremonien, nach seinem Vortrag und Gutachten hauptsächlich gerichtet." Er kann dann von alten Stücken außer der berühmten Beichtermahnung "Ihr allerliebsten in Gott etc.", die er dem Augustinerprior Wolfg. Volprecht zuspricht, nur das Osiandersche Taufbüchlein in der Ausgabe v. 1529 anführen, das er auf die erste Kirchenvisitation von 1528 zurück-

<sup>1)</sup> Als eine solche hat, wenigstens für die Stadt, die Ordnung v. 4. Juni 1524 sicher zu gelten, s. meine Ausführungen a. a. O. Dagegen giebt die Kirchenordnung v. 1533 den Gottesdienst in den Kirchen der Stadt N. nicht genau wieder, und ebensowenig V. Dietrichs Agendbüchlein für Pfarrer auf dem Land. Das wird meist übersehen. Die Lorenzer und Sebalder Kirche hatten ihre eigenen Agenden. Erst die Ausgabe des Agendbüchleins v. 1639 gilt für die Pfarrherren in der Stadt und auf dem Land.

führen möchte, obgleich es in Wahrheit schon 1524 erschien. Dies war denn allerdings nur eine Übersetzung der katholischen in der Bambergischen Diöcese üblichen Taufordnung. 1750 kannte er dann ein großes und sehr wichtiges Rechtfertigungsschreiben des Rates an die Stände des Reichs von 1527, worin ein Überblick über die Kultusreform gegeben wird, dem Zwecke gemäß möglichst das mit den Katholiken Gemeinsame hervorhebend 1). Aber die Ausführung ist zu kurz und der Ausdruck zu allgemein und dehnbar, um für die These Hirschs durchschlagend zu wirken. Die brandenburg, und nürnbergische Kirchenordnung von 1533 und das darauf ganz ruhende Agendbüchlein von 1542, bezw. 1545 druckt er dann als Beilagen ab. Aber die erstere giebt kein ganz klares Bild, stellt jedenfalls das Deutsche jetzt neben das Lateinische und lässt immer die Auslegung offen, dass das Katholisierende darin mehr brandenburgisch als nürnbergisch sei. Der Verdacht, daß das "Interimsgespenst" doch mehr als ein Spuk sei, blieb im Rest.

Den anderen Angriffspunkt bot Hirsch dadurch, daß er seine nürnbergischen "teuren und recht eifrig evangelischen Reformatores" von jeder Menschenfurcht, Privatinteresse oder sonst dergleichen menschlichen Schwachheit freisprach, das Verhalten der "frommen Vorfahren" während des Interims nach Kräften rechtfertigte und sich offenbar mit den nürnbergischen Ceremonien solidarisch erklärte. Er sprach wie einer der offiziellen Männer von 1524. Das war ein Anachronismus, der nicht ungestraft bleiben konnte.

Der Gegner erschien da, wo er Nürnberg immer erstand, in Ansbach. Aus den Reibungen und Kämpfen der beiden Nachbarn ist doch nicht nur Tod und Verwüstung hervorgegangen, sondern auch mancher Fortschritt. Man fühlte sich als der Überlegene und Aufgeklärtere in Ansbach. Schülin

<sup>1)</sup> Dieses Ausschreiben, das ich an andrer Stelle publizieren werde, hat Hirsch bei dieser Gelegenheit kopiert. Das Mskr. befindet sich auf der Nürnb. St.-Bibl. Daneben teilt Hirsch noch Bemerkungen über die Predigtgottesdienste in N. mit, namentlich über die Frühpredigt an den beiden Stadtkirchen: seit 1521 sei sie vom Mittag auf den Vormittag verlegt. In den Diptycha eccl. Sebald. (s. dar. unten) p. 44. (1756) wird als Quelle für diese Notizen auf Gundling, Hist. Nachr. von Nürnb. p. 326 (1707) verwiesen.



Die Belege für die Punkte 1, 2 u. 5 findet man reichlich in Herolds bekanntem Buche über "Alt-Nürnberg in seinen Gottesdiensten" (1890), das seine Bedeutung ganz wesentlich in der Darstellung des kunstvollen und vielgegliederten gottesdienstlichen Lebens im 17. und 18. Jahrh. hat. Noch immer war die in der ganzen Stadt giltige Grundform die des 3 fachen

v. Schubert, Der Streit über die Nürnberger Ceremonien. 203 nittag-Gottesdienstes, Frühmesse, Predigtamt, Tagamt, und am Abend die Vesper, nur hatte das Tagamt ganz das rüngliche Abendmahl verloren (am Sonntage bei St. Lorenz, Kommunikanten vorhanden waren) und hieß als rein liturer Gottesdienst schlechtweg der "Chor", die Frühmesse hatte nur noch an Sonn- und Festtagen das Abendmahl lten. Darüber wie über die Antiphonien, Tractus und nen s. außer in den Agenden für die beiden Hauptkirchen old S. 121-179, namentlich S. 184 ff. (der marianische gesang in der Vesper S. 144 f. 150). Die Abbildung der munion in Wülfers "Gottgeheiligter Christen Tafel-Music" nb. 1718) zeigt uns die Meßgewänder der Kirchendiener, Herold S. 114 f.; wie kostbar sie waren, ergab sich 1797 hrem Verkauf s. ebenda S. 321. In der Marienkirche fiel ittags das Tagamt weg, dafür wurde abends außer dem eramt noch eine Stunde vor Nachts ("Eins gen Nacht", s-genacht-Gottesdienst") eine kurze Andacht abgehalten, an e des alten Salve Regina, welchen Namen der Gottesdienst trug, s. Würfel's Diptycha capellae B. Mariae 1761 1, 23; Herold S. 230, 247. Aus dem obigen Punkt 5 ren wir, dass 1750 wenigstens das Abendgeläut mit der sgenacht-Glocke" (Herold S. 269) noch den alten kathoen Namen bewahrte. Die Punkte 3 u. 4 finden sich in old nicht erwähnt. Sie zeigten scheinbar deutlich den istischen Sauerteig". Dennoch, so klagt der Rezensent, ten die meisten Nürnberger Herren Diakoni über diesen monien so genau, als die Juden über ihr Gesetz; "wohlebracht" nannte man sie. "Keiner darf sich unterstehen, nur in einer Wochenfrühmesse, wo keine Schüler zugegen statt des lateinischen Sprüchelgen und Psaltergetönes, nes der gemeine Mann gar nicht verstehet, nur einen ensegen zu beten. Nein, fürwahr nicht! Dies würde alsoeine Neuerung gescholten und ein so verwegener Cereenänderer von seinen kritlichen Herren Kollegen und Alterverteidigern zu schwerer Verantwortung gezogen wer-Das lege allerdings den Verdacht nahe, daß diese e gegen die Überlieferung mit einem finanziellen Vorteil nmenhänge, mit dem Genuß des Getreide-Frühmeßzehnten,

der alljährlich "von benachharten päpetlichen und andern Orten- geliefert werden müsse, so biee auch der Verfasser darüber werde und so sehr er versichere, alles dies sei .mit reifer Überlegung (das glauben wir gar gerne 4. ohne jeden Vorteil davon zu haben, beibehalten worden. In bezug auf die Lehre habe Nürnberg sich also gewiß vom Interim befreit, aber in bezug auf die Ceremonien sich an den 26. Artikel des Interims trenlich gehalten. Deß zum Zeugen rutt er jeden an, der an einem Marientage irgend eine Nürnberger Kirche besucht habe. Wie an einem der großen Hauptfeste feiere man da die Solennitäten in Kleidung, Musik und lateinischem Lobgesang. In der That wurden Maria Verkündigung und Heimsuchung gefeiert wie der 1. und 4. Advent, und auch Maria Reinigung (Lichtmeß) war ausgezeichnet, vgl. Herold 8. 218 f. 176. Nachdem der Kritiker so den 5. unter seinen oben aufgezählten Vorwürfen noch verstärkt hat, schließt er mit einer Verbeugung gegen den gelehrten Verfasser und seine grossen Bemühungen um "seine liebe Vaterstadt".

Nicht nur die Sache, auch der spöttische Ton, der das Ganze durchzieht, traf Hirsch aufs empfindlichste. Er setzte sogleich seine Feder an und bereits am 28. Juli erschien als Correspondenz aus Nürnberg ebenda S. 449 ff. seine Antwort. Indem er erklärt, für seine gekränkte Kirche in die Arena steigen zu müssen, macht er dem Rezensenten vier Vorhalte: a) Der Vorwurf, dass die nürnbergischen Ceremonien vom papistischen Sauerteig nicht frei seien, schließe trotz der Gegenbemerkung des Kritikers den weiteren ein, daß auch die Lehre davon nicht frei sei. Aber b) "trotz sei dem geboten, der in unseren Ceremonien etwas mit Grund anführen kann, das wider die reine evangelische Lehre läuft" und wider besser Wissen und Gewissen von den Reformatoren wäre beibehalten worden, denn darum handele es sich nach seinen historischen Nachweisen, auf die der Kritiker gar nicht geachtet habe, nicht um Nachwirkungen des Interim. Er habe durchaus zugegeben, daß man, gerade um der Reformation kein unnötiges Hindernis zu bereiten, die Gottesdienste zum Teil aus dem Papsttum beibehalten, aber man habe sie verbessert, soweit sie gegen die Lehre verstießen. Dagegen könne nur der etwas haben,

tgegen allen vernünftigen Lutheranern und Luther selbst beremonien des Papsttums schlechterdings und als solche mt. Der alte Gegensatz des 16. Jahrh. taucht wieder rischen der lutherischen konservativen Anschauung, wohan den römischen Kultus nur zu "verbessern" habe, und in den Schwärmern und "Schweizern" vertretenen radin, aber volkstümlicheren Auffassung, wonach das neue rinzip auch eine prinzipielle Neugestaltung des ganzen in dentsch-evangelischer Form verlangt.

ber c) die Darstellung des altnürnbergischen Gottess kann Hirsch auch abgesehen von der grundsätzlichen nz nicht gerecht und wahr finden, der Gegner bestrebt sich clichst papistisch anzustreichen und urteilt so oberflächlich, en die Passanten thun, auf die er sich beruft. Er aber s nach 10 jährigem Diakonat weit besser, auch in betreff einzelnen getadelten Punkte. Auf die ersten 2 geht er ngs nicht ein, und zum 5. weiß er nur zu sagen, daß an Marientage nicht größere Solennitäten stattfänden als em Feier- und Aposteltage. Auch Punkt 3 u. 4 können bestritten werden, aber sie seien harmlos, der auf den getragene Kelch, der mit einem kleinen Westerhemd 1) t sei, bedeute nur, wie er schon in seiner Interimsgee gesagt (S. 16 nota 1), die signa parochialia, und das Ablaß der Sünden" sei einfach ein altdeutscher Ausden man beibehalten habe.

as aber endlich d) die mißgünstige Auslegung des Nürn-Konservativismus betreffe, den "hämischen" Ausfall gegen ritlichen" Nürnberger Diakoni, die keine Neuerung aufn ließen, und die Insinuation finanzieller Vorteile, so e auch damit der Kritiker nur seine ganz oberflächliche is der Dinge. Denn kein einzelner untergebener Kirchenkönne eigenmächtig überhaupt an den Ceremonien ändern, er's aber, so sei es weder Krittelei noch Aberglauben, man's ihm wehre, und die gerügten Frühmeßzehnten gleichfalls schon vor dem Interim vom Rate zur Be-

Ein Taufhemdehen, das man den Kindern umzuschlagen pflegte.



Der Rest des Aufsatzes beschäftigt sich mit einer anderen Sache, die uns zeigt, daß jener Angriff auf Nürnberg durchaus nicht der einzige war. Ein P. Seedorf hatte in seinen "Wichtigen Briefen an Se. Durchl. Hn. Friedrich, Pfalzgraf beim Rhein, über die streitigen Glaubensfragen" die Behauptung aufgestellt, dass die Nürnberger Prediger bis an den Kaiser gegangen seien mit der inständigen Bitte um die Wiedereinführung der päpstlichen Ohrenbeichte. Hirsch hat ganz Recht, wenn er sagt, das sei, im Falle Seedorf auf die Reformationszeit ziele, eine tendenziöse Entstellung des Osianderschen Streites um die Ohren- und Privatbeichte gegen die "offene Schuld", der durch die Wittenberger entschieden wurde (s. darüber z. B. W. Möller, Osiander S. 173 ff., Kolde, Luther II, 400 ff., Rietschel in d. Mon. f. Gott. u. k. Kunst I, 398 f.), oder er verwechsele die Nürnberger evangelischen Prediger mit den Mönchen in den nürnbergischen Klöstern.

Die Replik Hirschs war nicht dazu angethan dem Gegner den Mund zu stopfen; nicht nur, daß er durch absoluten Widerspruch bei z. T. recht schwacher Beweisführung reizte, er forderte durch den Vorwurf der oberflächlichen Passantenkenntnis den Anonymus geradezu heraus, aus seiner Verborgenheit zu treten und seine Karten aufzudecken. So erschien denn Ende des Jahres in derselben Gelehrtenzeitung am 17. und 20. Nov. (49. u. 50. Stück, S. 707-16) eine längere Duplik, "Von einem ungenannten Orte" eingesandt, der sich doch deutlich verriet. Der Einsender hält sich zunächst daran, daß Hirsch seine Replik mit einem Danke für die Anerkennung begonnen hatte, sieht darin die Zeichen eines "edlen Gemüts" und schöpft daraus die Hoffnung, daß wie er, Hirsch, selbst offenbar nicht ungern die Gelegenheit ergriffen habe für Nürnberg eine Lanze zu brechen, er auch geneigt aufnehmen werde, wenn er seinerseits die noch keineswegs gehobenen Bedenken dem öffentlichen Urteil weiter unterbreite. Er thue es übrigens nicht "im bittern Sinn", sondern im Interesse der Sache, und

ige sein herzliches Vergnügen, Hirsch so eifrig in den tapfen "unseres Herrn Schülin" wandeln zu sehen. uf geht er, da Hirsch seine "kleine Erinnerung", die doch unwiderleglich sei, rundweg verworfen und "alle angedigte papstentzende Ceremonien" verteidigt habe, Punkt Punkt auf die Replik des Nürnbergers ein. a) Hirsch e Lehre und Ceremonien ungehörig zusammen, während e sorgfältig auseinandergehalten habe. b) Was die letzteren betreffe, so sei ihre (innere) Gemeinschaft mit dem Interim zweifellos, mögen sie auch von 1524 stammen, nach dem en Geständnis des Rates, der 1551 auf die Mahnung Grans, mit der Einführung des Interims nicht länger zu säumen, twortet habe: es sei ja geschehen, aber es sei schon vor Interim in N. so wenig Unterschied von dem alten rauch zu spüren gewesen infolge der Beibehaltung der deidung und der lateinischen Liturgie, daß es nur so he, als hätten sie nichts geändert. In dem interessan-Schreiben, das der Anonymus aus Mosers "Religionsfrein und Beschwerden der Evangelischen in ganz Deutsch-II, 156 (auch bei Hirsch, Gesch. d. Int. S. 70 f. nur "Interim" "kaiserl. Declaration") heranzieht, heißt es dann er: "Es wären aber bei der Messe und sonst etliche mehr ke, so eine Zeit lang in Ruhe gestanden, alsobalden lerum aufzurichten und ins Werk zu bringen veret worden, nämlich, daß die Messen an Feier- und Werkı, und deren jede mit drei Priestern, in höchster Andacht lten, und zu allen denselben der Introitus, Kyrie Eleison Terra Pax, folgends die Epistel und nach dem Gradual, uia und Sequens, das Dominical oder des Festes (Hirsch: Sonn- oder Festtags-)Evangelium, das Credo in Patrem, ewöhnliche Prefation, nachmals das Sanctus Benedictus und s, alles lateinisch gesungen werde." Vergleiche man hier geschilderte Ordnung samt der Interimsagende mit eute giltigen Ceremonienordnung etwa in Wülfers Tafelc, so sei klar, daß seit dem Interim nur ganz weniges get sei. Der Anonymus läßt sich also durch die Zurückbung der Frage, ob päpstlich oder nicht, auf die andere, chon 1524 oder nicht, keineswegs imponieren. Sie war



auch bei seinem Material sowenig im einzelnen lösbar wie für Hirsch. Der Augenschein lehrte, daß man 1750 in N. zur "Messe" ging wie 1550, quod erat demonstrandum.

Damit hat er sich c) den Weg gebahnt zur nachdrücklichen Behauptung seiner Kritik in betreff der einzelnen Punkte. Von den zweifellos aus der katholischen Zeit stammenden Meßgewändern redet auch er nicht mehr, aber auf die Frage der lateinischen Liturgie (oben 2.) geht er energisch ein, obgleich Hirsch davon geschwiegen. Sie liegt ihm offenbar besonders am Herzen, wie einem Döber und Osiander 1524, es sind auch dieselben Gründe. "Lieber, was hilft das lateinische Gethöne beim öffentlichen Gottesdienst, der nicht zu etlicher, sondern zur algemeinen Erbauung eingerichtet seyn sol?" Er beruft sich auf das eigene Zeugnis eines Nürnberger werten Freundes und Amtsbruders, den er einst heimgesucht habe, und auf das Urteil Dunte's in casibus conscientiae, cap. XXI, sect. II, p. 899, der wie einst Osiander im Gebrauch der lateinischen Sprache den direkten Verstoß gegen den apostolischen Grundsatz 1. Cor. 14 sieht: auditur strepitus, cantus et boatus, sedverborum vero nihil percipitur, lingua sine sensu est sonus sine mente. Was 2. (oben 3.) das Wort "Ablaß der Sünden" angehe, so sei es völlig einerlei, ob das Wort ganz alt oder jung sei, es sei unevangelisch, denn es bedeute nun einmal Erlassung der zeitlichen Sünden, nicht die Vergebung der Sünde selbst, die wir bekennen und glauben. Auch der 3. (oben 4.) Punkt, das Auftragen des Kelches auf den Altar im Tagamte, ist mit dem Hinweis auf die signa parochialia nicht abgethan, denn nach "versicherter Nachricht" geschehe auch zu St. Egidien dasselbe, mit einem kleinen Westerhemd darüber. Und wenn's wahr wäre, wozu neben der Frühmesse auch noch beim Tagamt? Man muß sich nicht um die Wahrheit drücken, sondern einfach gestehen: es ist ein Rest aus dem päpstlichen Auch mit dem letzten 4. (oben 5.) Punkt ist es nichts: jeder Schüler in Nürnberg weiß, daß an den Marientagen wohl, aber nicht an den andern Feiertagen die musikalische Anstimmung des Kyrie solennioris stattfinde. täglichen Marianischen Lobgesang, von dem der Verfasser weislich geschwiegen, wolle auch er übergehen wie "das Gethöne



cherlei anderer lateinischen artigen Sprüchlein, trotz dem sche der Heuschrecken".

Vielmehr wendet er sich d) zur Verteidigung seiner An-, bezüglich der Gründe für die Beibehaltung der alten Geche. Zeigte er sich schon vorher als änßerst gut und genau miert, so wird es hier zweifellos, daß der Anonymus in der achischen Nachbarschaft zu suchen sei. Da der Nachweis behaupteten Einkünfte verlangt werde, so solle es "brandengisch-onolzbachischer Seits, vermittelst erforderlicher ubnis und Genehmhaltung eines hochweislichen Consistorii" lem nötigen Beweise nicht fehlen. Aber wenn so auch die zliche Abschaffung der Frühmessen, Tagämter etc. "weder am noch vorteilhaft wäre, warum denn das lateinische, dem einen Volk unverständliche, und die allgemeine Erbauung ernde Wesen"? Das hat keine Entschuldigung, denn die ibarschaft ist mit gutem Beispiel längst vorangegangen. m der Schreiber sich nun aufs hohe Pferd setzt, macht richtige Mitteilungen über die Entwicklung in der Markschaft. Auch dort sei eine geraume Zeit nach der rmation noch das lateinische Mönchsgeschrei eingeführt esen, wovon "ein in der heilsbronnischen Klosterbibliothek befindliches Buch zeugt, unter dem Titel: Libellus, conis Antiph., Responsoria, Introitus, Sequent., Hymnos, icul. et officia missae germanicae1), quae ad singulas inicas ac festa praecipua et vigilias eorundem in eccles. zbacensi et heilsbronnensi decantantur. Norimb. MDCXXVII". ist mir bis jetzt nicht gelungen eine Spur dieser Schrift ufinden, weder in Nürnberg, noch in der Erlanger Universbibliothek, wohin die Heilsbronner Klosterbibliothek gemen ist. In Erfüllung des Verheißungswortes Zeph. 3, 18 ler Wegschaffung der schwer lastenden, doch schmachbringen-Satzungen habe man diese ärgerlichen Dinge aber glück-

<sup>)</sup> Es ist besonders bemerkenswert, daß diese Messe, deren lateinischer akter in Bezug auf die Liturgie gerade hervorgehoben wird, die sche Messe heißt, offenbar um der deutschen Lektionen und Predigt n. s. meine Bemerkungen zu der Schrift des Noricus Philadelphus in f. Gott. u. k. K. a. a. O. S. 227.



lich abgeschafft und diese Verbesserung der Nachbarstadt zur Nachachtung einberichtet, vielleicht stamme es daher, daß wenigstens in der Spital- und Marienkirche kein Tagamt gehalten werde, im ganzen aber hätten die "ältesten Herren Gesetzler und geistliche Ceremonienmeister an diesen Dingen, wie die Kinder über ihr Puppenwerk", viel zu grosses Vergnügen gehabt. Jedenfalls sei zu schließen, daß bei geziemender Vorstellung der Kirchendiener die geistliche Obrigkeit wohl auf Anderungen eingehen werde, die das Wesen nicht träfen, wie denn auch nach gemeinschaftlicher Beratschlagung bald in dieser bald in jener Kirche manches ohne Anfrage abgestellt sei, ohne daß Widerspruch erfolgt wäre. Somit liege der Grund doch offenbar in dem, daß die "älteren und oberen Herren Diakoni" eine Einbuße an Respekt von seiten ihrer jüngeren Herren Kollegen befürchten, wenn sie die Oberaufsicht über die Anstimmung der Chöre und die lateinischen Gesangssprüchlein drangäben. "Wil jemand einen teutschen Gesang dem lateinischen vorziehen - nach Luthers Wunsch - so haben die Eltesten Macht als bestätigte Befehlshaber in diesen Dingen flugs drein zu reden und dürfen ganz gravitetisch sprechen: hübsch lateinisch! O welche wichtige Hindernisse zu gewünschter Verbannung des lateinischen pabstähnlichen Wortwesens aus den gottesdienstlichen Verrichtungen in einer so großen, volkreichen und ansehnlichen Stadt!"

Zum Schluß wieder einige Höflichkeiten gegen den hochgelehrten Hirsch, der wohl im Herzen selbst ganz anders denke, aber die Verteidigung des angeführten "päbstlichen Gezeugs" in den Kirchen seiner Wohnstadt für ein Stück des Wohlstandes gehalten habe - denn die Sache selbst sei ganz unleugbar. -

Als Mensch und Gelehrter, als Kirchendiener und Stadtkind Nürnbergs fühlte sich Hirsch durch den Ansbacher angegriffen, gekränkt und bloßgestellt. Er sammelte seine ganze Kraft, um nicht nur seinem empörten Herzen Luft zu machen, sondern auch den Gegner wissenschaftlich zu vernichten. Aber der nachweisbar sogleich geschriebene Gegenaufsatz erschien erst im folgenden Jahre 1751 in den "Gelehrten Berichten" in den Nummern vom 21. Mai, 28. Mai, 8. Juni, 15. Juni und 6. Juli 44. 47. 52. Stück). Der überaus fleißige Mann hatte s seinen litterarischen Ruhm noch beträchtlich vermehrt. 749 hatte er seinen Millenarius oder Verzeichnis der in sten 50 Jahren des 16. Jahrh, gedruckten Bücher mit L. Teile, der namentlich die verschiedenen Drucke und n der Lutherschriften behandelte, vollendet 1) und eine ng von Lebensbeschreibungen der evangelischen Prediger nberg von der Reformation an fortgesetzt<sup>2</sup>). "Der geınd berühmte Herr Diaconus" hatte laut Anzeige "allen Fleiß und möglichste Accuratesse" beobachtet, während te Werk von Fehlern wimmelte, da der Verfasser die ar nicht selbst hatte übernehmen können. Außerdem lirsch in der Vorrede seiner Interimsgeschichte ange-, daß er über einer nürnbergischen Kinderlehren- und smus-Historie<sup>3</sup>) und einem nürnbergischen Pastorale, Kirchenordnung und Dietrichs Agenden zum Gebrauch digtamtskandidaten gezogen, sitze. Es war Ehrensache, schuldigungen des Anonymus nicht auf sich sitzen zu and "die Pfeile, so ihm allem Ansehen nach ein nürnher Kirchendiener heimlich zugeschnitzet" (vgl. oben erten Amtsbruder in Nürnberg") auf den Schützen selbst uwenden, so sehr es ihn zunächst gedrängt habe, das al seiner teuren Kirche nur "in der Stille zu beseufzen".

angez, in d. Hamb. Ber. von gel. Sachen 1750, S. 480. 780. Der erschien schon 1746. Dies wertvolle Verzeichnis ruht auf der alle Welt verstreuten Ebner-Imhoffschen Bibliothek, deren in 4 Bänden von Ranner, Nürnb. 1812 ff. uns erhalten ist. Für ibl. nor. und Pantzers Annalen war sie und Hirschs Arbeit größten Bedeutung.

iehe "Hamburg. Berichte" 1751, S.343. Daß er Diakonus an der kirche gewesen, ist einer der vielen Druckfehler in dieser Zeit-Die "Diptycha ecclesiae Laurentianae et Sebaldinae, d. i. Veru. Lebensbeschreibungen derer Herren Prediger etc.", seit 1750 ch stückweise herausgegeben, wurden auch in bezug auf die Kirchen fortgesetzt v. A. Würfel 1756 ff. und bilden eine sehr e Quelle.

rschienen Nürnberg bei G. P. Monath 1752, Collectaneen und Dodazu handschr. auf d. Nürnb. St.-B., Will, Bibl. Nor. II, 404.



Die Entgegnung ist sehr gelehrt und gründlich ausgefallen, überzeugend wirkt sie doch nicht. Er beharrt a) dabei, daß Lehre und Ceremonien nicht zu scheiden seien, und wenn der Gegner von papistischem Sauerteig in den letzteren rede, so könne er damit nur Ceremonien meinen, die aus päpstl. Irrtümern herfließen, d. h. aus Lehren, die wider die h. Schrift sind, oder er verstehe darunter alle Ceremonien, die in der römischen Kirche gang und gäbe wären, dann aber hätten auch die anderen Kirchen, auch die ansbachische, solchen Sauerteig in sich. Indessen der Anonymus meine das erstere. Darauf ist aber b) zu antworten, daß die nürnb. Liturgie in diesem Sinne durchaus nicht mit papistischem Sauerteig befleckt sei, die allerdings unleugbare Ähnlichkeit mit der römischen sei durchaus noch keine Gleichheit, vielmehr wäre in ihr alles ausgetilgt, was wider die h. Schrift lief, schon 1524 auch allerlei Gaukeleien der "Meßpriester". "Einige ganz wenige und geringe papenzende Gebreuche", die man gezwungen durch den Kaiser im Interim habe wieder annehmen müssen, seien 1552 wieder mit Freuden abgeschafft, und wenn der Gegner darauf hinweise, daß die Liturgie vor und die Liturgie in dem Interim so gleich gewesen wären, so sei daraus nicht notwendig zu schließen, daß jene katholisch unrein, sondern ebensogut, daß diese evangelischer und reiner als die Augsburgische Form gewesen sei. Aber der Ansbacher geht c) ad speciem ein 1. auf den lateinischen Gregorianischen Gesang. Die Art zu singen ist freilich aus dem Papsttum, aber die Gesänge sind urchristlich, enthalten biblische Stellen oder sind von den alten christlichen Poeten wie Prudentius gefertigt, von den lautersten evangel. Theologen gelobt, durch deutsche Übersetzungen Luthers legitimiert. Dabei verweist er auf das Officium sacrum, die St. Sebalder-Agende v. 1664, die Herold S. 118 ff. zum Abdruck bringt. Die Gründe der Reformatoren für die Beibehaltung des Lateinischen habe er aus der Kirchenordnung v. 1533 angeführt (siehe Gesch. d. Interims S. 17), sie seien dieselben wie die Luthers: wenn es nämlich aus der Kirche käme, käme es auch aus der Schule, und das darf nicht sein, denn Gottes Wort und die reine Lehre verlangen die Kenntnis der Hauptsprachen. Daß derselbe Osiander, dem die KirchenordSchubert, Der Streit über die Nürnberger Ceremonien. 213 eschrieben wird, früher, noch 1525, gerade gegen diese ng mit durchschlagenden Gründen polemisiert und nürnbergischen Kirche gleich zu Anfang die eigentlich Bewegung auf das Rein-deutsche gegangen, aber durch ung der offiziellen Kreise zurückgedämmt worden war, ch nicht gewußt, s. darüber Mon. f. Gott. u. k. Kunst Aber daß Luther neben den Bedenken auch andere en geäußert hatte und sehr bald, schon 1525, jene überas mußte er wissen, aber er verschweigt's und beklagt er, daß der Anonymus auf sie, die evang. Nürnberger, te'schen Satz beziehe, der sich doch gegen die Katholiken als ob sie Mönche wären, nicht ohne hinzuzufügen, ı viele Psalteria des 14. u. 15. Jahrh. für die Nonnen m Lateinischen die dentsche Übersetzung gehabt hätten, übel auch nicht gewesen seien. Welch starkes Stück inen künstlichen Gesang ein undeutliches Geplärre und eckengezisch zu nennen! Es ist auch kein Gottesdienst einisch — sogar in den Wochenfrühmessen, da doch z arme Lente (sic!) in die Kirche gingen, würde ein s Kapitel gelesen und zum Schluß ein deutsches Lied n. Als ob es die nicht am nötigsten hätten! Freilich en Augen des stolzen Nürnberger Gelehrten der Bild in seiner Stadt ein ungemeiner. Der Gegner hat nung davon. "Selbst der lateinische Gesang ist unsern und Handwerksleuten, die der Hr. Anon. vielleicht nres Russes für Cyklopen halten mögte, so unbekant d würde er sich wundern, wan er hören solte, wie as lateinische, so ihnen von den trivial Schulen her zu wol bekant ist, mitsingen." Wer es aber nicht nderlich das Frauenzimmer, hat in den Beichtbüchern ungen der Abendmahlsliturgie, und der Catechumenenht thut das übrige1). Daß das Lateinische die Erverhindere, wird also gleichfalls stramm abgeleugnet. hatte nicht nur selbst eine "Nachricht von den Nürnberger hulen nebst dem Leben aller Lehrer an der Sebalder Schule" a scholast. V, 4-6, Leipz. u. Eisen. 1745) geschrieben, sondern "Sammlung erbaulicher Gebethe u. Betrachtungen zur Unterer Andacht beym Beichtstuhl und Abendmahl", Nürnb. 1747 u. ar bayer. Kirchengeschichte. III. 5.

Ebenso sucht H. durch die Energie der Behauptung die Kraft des Beweises im 2. Spezial-Punkt zu ersetzen. Kein einziger nürnbergischer Bürger denke bei dem Wort Ablaß der Sünden an die römischen Indulgenzien, jedermann wisse, daß es ein altdeutsches Wort sei wie "abgestiegen zur Hölle" - wobei er nur das Wichtigste verschweigt, daß jener Ausdruck anstößig, mißverständlich und unzutreffend war. Was 3. das Tragen des Kelchs betreffe, so, bemerkt er spitz, "diene ihm und seinem in historia ecclesiastica patria so schlecht unterrichteten werten Freund und Amtsbruder zu wissen", daß a) auch die alte Egidierabtei anfänglich eine Zeit lang, ehe die St. Peterskirche in die Sebaldskirche umgewandelt sei, Parochialrechte, jedenfalls einen Freid- oder Kirchhof1) gehabt habe, b) daß das Westerhemd trotz der leisen Anzweifelung des Gegners ein solches sei, ein römisches Corporale sehe ganz anders aus und werde in der Corporaltasche getragen: "diese bringt aber bei uns der Mesner auf den Altar und sind in derselben ganz andere Dinge (welche?) als ein Corporale, dergleichen wir garnicht gebrauchen". Überhaupt kann das, was wir auf den Altar tragen, kein venerabile vorstellen, denn sonst müßten wir eine geweihete Hostie in einem schönen Gehäus, und nicht einen Kelch in einer Kapsel tragen. c) Daß es aber im Tagamt geschieht, schreibt sich eben daher, daß früher, zumal da noch die Privatabsolution gebränchlich war (also damals schon im Abgang begriffen! — aber 1790 erst abgeschafft, Herold S.319), Abendmahl damit verbunden war, "daher es auch kam, daß noch bis auf gegenwärtige Stunde die mendlichen 12 Brüder, als gemeiniglich alte verlebte Männer bei St. Laurenzen, wohin sie gepfarret sind, und die landauerischen 12 Brüder bei St. Egidien im Tagamt communizieren 2).

Die besondere Auszeichnung der "Frauentage" (ein fester Begriff wie "Aposteltage") und der Jungfrau überhaupt, die

das Jahr danach eine "catechetische Anweisung zum verständigen, andächtigen und seligen Gebrauch des Beichtstuhls u. heil. Abendmahls". Man sieht, wie sehr er pro domo redet.

<sup>1)</sup> Nach d. Bulle Urbans IV. v. 10. Juli 1264, s. Diptych. eccl. Egydianae S. 5, Nürnb. 1747.

<sup>2)</sup> S. Herold S. 165. Reicke, Gesch. d. Reichst. Nürnb. S. 288 f.

rügt wird, wird damit erklärt, daß man, weil anderes passe, notgedrungen zu dem Kyrie sollenni s. angelico greife, i übrigens der Unterschied gering sei, und daß das tägngestimmte Magnificat ja nur das bekannte Lied "Meine erhebet den Herrn" auf lateinisch sei, welches gerade als dem Heilande auch der Maria die Ehre gebe und vielmehr "für ein herrliches Bekenntnis der nürnbergischen e" anzusehen sei und als ein Zeugnis, wie weit sie von apistischen Marienverehrung entfernt sei.

Nach dieser kühnen Umkehrung wendet er sich gegen den letzauptvorwurf, der so persönlichen und besonders kränkenden kter trug. Hier wird der Ton denn auch am gereiztesten: nonymus "schwatzt sehr feindselig und verwegen daher", vas er sagt, ist "teils unrichtig teils einem öffentlichen er und Diener Christi höchst unanständig, teils sehr unbesam". Die ganze Animosität zwischen den beiden Nachwird auch auf seiner Seite rege. Die angedrohten Entngen aus dem ansbachischen Consistorium will er getrost ten. Er bringt einen neuen Gesichtspunkt, um das Märchen en finanziellen Vorteilen aus den lateinischen Frühmessen klären: der Anon. hat vielleicht von Zehnten oder Stifn vernommen, die zur Besoldung von Primissarii oder nessern gehörten, d.h. Kaplänen zur Besorgung des Gotteses in Tochterkirchen, oder sogen. Mittel- und Engelfrühn (wie z. B. Veitsbronn und Mittelaurach 1) zu Herzogh standen). Es sind aber 4 notorische Unrichtigkeiten n weiteren Ausführungen des Anonymus: 1. Die Rede er freundschaftlichen Mitteilung der ansbachischen gotteslichen Verbesserung an Nürnberg zu gemeinschaftlicher llung, da doch Mkgf. Albrecht aus Haß gegen N. 1552 beim Neudruck in dem Titel der alten gemeinsamen Kirchenng das Wort "nürnbergisch" ausließ und 1580 sich beide en definitiv trennten, Ansbach die Concordienformel an-N. sie ablehnte<sup>2</sup>). Unrichtig ist nach Hirsch 2. was über das

Die ansbach. "Verbesserung" mit Ausmerzung des Lateinischen war



An den beiden Kirchen hatte Hirsch zuerst amtiert, s. Wills Ge--Lexikon a. a. O.

Fehlen des Tagamts in der Frauen- und Spitalkirche an Gründen angegeben sei. In der Frauenkirche ist das Abendmahl nie ausgeteilt worden, weil sie nur eine kaiserliche Kapelle, keine Kirche (s. Diptycha etc. S. 4f.) war, nur bestimmt zur Anhörung des göttl. Worts und der damit verknüpften Musik, die der nürnbergische Kapellmeister Sonn- und Feiertags besorgen muß, vgl. Herold S. 253 ff. Auch in der Spitalkirche, die anfangs nur auf die Kranken und Pfründner des Stifts gegangen sei, seien nie so viel Kommunikanten gewesen, daß vor und nach der Predigt Abendmahl gehalten wäre. Es sei also eine "Verbesserung" der Liturgie an diesen Kirchen nicht vorgenommen worden, geschweige denn auf ansbachische Anregung. Unrichtig ist 3. überhaupt, daß manche Überbleibsel des Papsttums in der Stille schon abgethan seien, also auch Weiteres abgethan werden könne. "In dem Wesentlichen der nürnb. Liturgie ist nicht das mindeste abgethan worden, die Hauptsache in den Ceremonialien blieb allzeit einerlei," hören wir hier aus autoritativem Munde bestätigt, Kleinigkeiten wie Verkürzung der Chorzeit fielen nicht ins Gewicht. 4. Das elende Gewäsche von der Herrschsucht der geistlichen Ceremonienmeister beweist, daß der Anon. keine Einsicht in die nürnbergische Hierarchie hat. Statt weiterer Widerlegung giebt Hirsch die böswillige Insinuation mit einer anderen zurück: "der werte Freund in N. scheine einmal aus wichtigen Ursachen von seinem Herrn Schaffer oder Senior kapittelt" worden zu sein und habe nun diese unedle Rache geübt, dem Anonymus Unwahrheiten zuzutragen. Wie unanständig ist das, wie verunehrt er sein heiliges Amt! "Lieber, was hat ihm das nürnberg. Ministerium zu leide gethan, daß er auf diese

erst nach 1627 geschehen s. ob. S. 209 (Mon. f. Gott, u. k. K. S. 403 versehentlich: "1527 noch lateinisch"). Bis dahin hatte also die "geraume Zeit" gedauert, in welchem nach dem Eingeständnis des Anon. in der evang. Zeit auch hier lateinische Liturgie bestanden hatte, aber wie es scheint, erst wieder seit dem Interim, wenigstens deutet das Bedenken der markgrätlichen Prediger v. 1548 bei Hirsch, Gesch. d. Int. S. 94 ff., nam. 97 f. ("doch erfordert die Notdurft, daß die Prediger das gemeine Volk der angerichten lateinischen Meß berichten, daß dieselbige der vorigen teutschen nit zu entgegen") auf eine grössere Berücksichtigung des Deutschen vor dieser Zeit, was die K.O. von 1553 ja gestattet.

v. Schubert, Der Streit über die Nürnberger Ceremonien.

217

huldigen schändet und lästert"? Aber auch unbedachtist es, denn rechthaberisch greift er öffentlich in die
sten Angelegenheiten eines anderen Reichsstands und zieht
ne Beruf als Privater vor sein Forum. So hat er selbst
Papst im Herzen. Er treibe ihn aus und sehe sich in
m eigenen Kirchstaat um; "seinem sehr werten Freund in
ber nehme er das unreine chamitische Herz hinweg, und
ihm den Geist der Demut und einen redlichen Sinn gegen
Kirche und Vorgesetzten". Auf weitere Anzapfungen erHirsch künftig schweigen zu wollen.

Das war aber um so schwieriger, als diese seine Ausngen zu seinem großen Arger erst so spät und dann über Ionate hin in 5 Nummern zersplittert zum Abdruck kamen, ich er sie nach seiner eigenen Angabe bald nach dem iff nach Hamburg geschickt hatte. In der Zwischenzeit e er es nun erleben, daß der Anonymus seine letzte lange k 1 Bogen stark in Separatdruck ausgehen ließ unter Titel: "Bericht von gottesdienstlichen Ceremonien in der Nürnberg. Zur Beleuchtung der Geschichte des Interim bst. Schwabach, Zu finden in der Enderesischen Buchung. 1751." Hirsch sah darin das Zeichen, daß der er durch sein Schweigen auf die Meinung geraten sei, er ihm den Mund gestopft, und fand darin die Nötigung nun rseits auch mit Separatdrucken vorzugehen. Noch während allmählichen Erscheinens seines 2. Aufsatzes in der Hamer Zeitung hat er die ganze Streitlitteratur mit Ausnahme a schon separat erschienenen Duplik des Gegners und mit ssung seines eigenen Exkurses gegen P. Seedorf für den k in N. zusammengestellt, zur Aufklärung für seine heimat-1 Kreise. Er fügte dazu einen Kopf und verband die e durch Notizen über den Verlauf des Streits, wobei er fallen ließ, ob nicht am Ende der Rezensent, offenbar in Ansbachischen Kirchendiensten stehender Lehrer" und werte Freund und Amtsbruder in N., vermutlich an der ie zu S. Egidien, wenigstens damals (weil man auf Kirche sich besonders berufet) Eine Person<sup>41</sup>)

Wie Will, Bibl. Nor. II, 118 zu der Annahme kommt, daß der "ein naher Freund des sel. Hirsch" gewesen, sehe ich nicht.



was allerdings auf die Einigkeit und Subordination in der nürnbergischen "Hierarchie" ein helles Schlaglicht wirft. Dieses Manuskript brachte der Vf. druckfertig unter dem Titel "Antwort auf eines Anonymi Bericht von gottesdienstlichen Ceremonien in der Stadt Nürnberg zur Beleuchtung der Geschichte des Interim daselbst, nothgedrungen herausgegeben von dem Verfasser der Geschichte des Interim zu Nürnberg Carl Christian Hirsch Diac. Laur. in Nürnberg" zu dem nürnbergischen Censor Lazarus Carl von Wölckern<sup>1</sup>) der in einer ausführlichen Kritik Licht und Schatten verteilte und von dem Separatdruck abriet. Dies interessante und inhaltreiche Schriftstück hat Hirsch abgeschrieben und seinem Manuskript beigefügt. Das ganze Material aber ist eingeheftet in dem Exemplar der Hirsch'schen Interimsgeschichte, das im german. Museum (884. 2419) sich befindet, wohl des Verfassers eigenem Exemplar. Will, Bibl. Nor. II, 343, beschreibt offenbar das gleiche Exemplar. Das bisher unbekannte Schreiben des Censors, das den Streit abschließt, indem es auf alle vorhergenannten Punkte bezug nimmt, verdient einen wörtlichen Abdruck.

Hn. Caroli Wilh. Wölckeri, Nbgischen Consulentens Bedenken über meine Controvers in den Hamb. Ber. wegen der Lauterkeit in den Ceremonien der Nbgischen Kirche.

Es ist diese erregte Strittigkeit von dem Nürnb. Interim meines Erachtens für weit wichtiger anzusehen, als daß der Druck von gegenwärtigen übereilet werden solle.

Vornehmlich aber komt es hierbei auf drey zu machende unterschiedene Betrachtungen an 1. Ob und wie ferne alle Überbleibsel vom Papstum für verwerflich zu achten? 2. ob und wie ein päpstischer Sauerteig sich alhier noch ergebe? 3. ob und wie das Nbgische Interim sich noch vertheidigen laßen möge?

Soviel das erste betrift, so weiset uns der Herr Christus in dem heutigen Evangelio selbst an Mosen und die Propheten. Mosen und die Propheten laßen die Juden auch noch in ihren Kirchen und

<sup>1)</sup> In dem Ms. ist er Carl Wilh. W. genannt. Da dieser aber bereits 1748 gestorben, sein Bruder Lazarus Carl, † 1761, gleichfalls Consulent des Nürnberger Rates war, andere aber nicht in Betracht kommen, wird sich Hirsch im Vornamen versehen haben. Laz. Carl, der u. a. die Historia Norimberg. Diplomatica 1738 schrieb, erwarb sich nach Will, Gel.-Lex. II, 281 ff., "große und unsterbliche Verdienste". Vgl. Nopitsch VIII, 417.

uch als Juden anzusehen, weil sie Mosen und die Propheten en Kirchen noch laßen und erklären. Hingegen ist bekant, rotius iudaizans immer noch gehöret werde, und der saubere er nebst andern Religionsspöttern haben eben daher Gelegenheit men sich religionem eclecticam zu formieren, gleichwie der n auch aus heidnischen, iüdischen und christlichen Schriften mengeschmiert ist. Reliquias papatus gestehen theologi und en in besonderen davon geschriebenen Dissertationen selbst noch Der Onolzbachische versteckte Antagonist darf nur auch von Diacono Hirschen darauf und auf die Controvers wegen der n, Ohrenbeichte, Decaneyen, Consistorien, des Exorcismi, der Tauf der Papisten, Exemtionen der geistlichen von weltlichen ten und auf die in Engelland bekante Strittigkeiten zwischen piscopalen, presbyterianern und Puritanern verwiesen werden, ß er sich ad absurdum getrieben sehen, wenn er alle Uberel vom Papstum verächtlich machen will, Conf. Walchens Strittigk. außer der Luth. Kirche P. I. c. IV. von den Relig. gkeiten mit den Reform. p. 467 sqq. Wie dann der berühmte l. Erzbischof zu Canterbury D. Cranmer vieles von hiesigen onien in Engelland erst auch eingeführt haben soll. vid. HE. grath Scheurl in iurib. peculiarib. Norimb. p. 54.

b und wie nun aber 2. ein Päpstischer Sauerteig sich alhier finde, ist zwar einem laico alzugefährlich zu beurtheilen, wenn aber die lateinische Sprach als einen päpstischen Sauerteig one der Bullae Anti Quesnellianae und sonst noch selbst in Kirchen angiebt, so mag Herr Diac. Hirsch zusehen, ob er sich lächerlich machet, wann er den hiesigen cultum doch desvertheidigen will. Dann warum solte man also lieber nicht ler Grundsprache das Magnificat und anders herplappern? us in diss, de origine et potestate episcoporum und de ecclesia cum Ruthenica irreconciliabili, in Miscellaneor. sacror. P. 1. 2. P. II. p. 166. 172. P. III de omnib. concedenda Scripturae tione p. 281 sqq. haudelt von diesen allen mehreres. Und reiß nicht, daß die Hrn. Patres im Concilio Tridentino auch schöne decision gemacht haben: Etsi missa magnam contineat fidelis eruditionem, non tamen expedire visum est patribus, gari lingua passim celebraretur. Chemnit. Exam. Conc. Trid. urt 1696 P. H. fol. 171 sq. machet daraus selbst diesen Schluß. e Kirche die lat. Sprache im Gottesdienst noch gebrauchet, nen autichristischen Sauerteig noch bei sich 1. Cor. 14. 6. 9 sqq. ess. 2, 4. Zumal das Consilium Tridentinum sub anathemate t. Sprache beizubehalten befohlen. Chemnit. l. c. fol. 170 b. las hier gedruckte Officium sacrum ia eben der grösten Beweiß uns ist.

Um nun aber vom 3. obvorgesetzten Punct auch noch zu handelu: so ist in Ansehung des Nürnbergischen Interims dem Onolzbachischen Antagonisten allenfalls am besten auch dieses vorzurucken, daß die damal, Churf. Durchl. zu Brandenburg u. Stadthalterschaft zu Onolzbach alhiesigen hochlöbl. Rath selbst zur Annehmung des Interim bewegen helffen. Historia Norib. diplom. ad A. 1520 fol. 863. 865 sq. ibiq. cit. Saligs Augsp. Conf. hist. L. II. c. 2. Außerdem aber erinnere ich mich, daß in dem Erlanger Auszug von gel. Sachen dem Hn. Diac. Hirschen das alhier noch übliche Wandel-Glöcklein 1) vornemlich auch vorgerucket worden; wogegen alhier kein Antwort finde. Man hat mit Onoldinis ex confesso, mithin mit dem Nbgischen Zoilo2) zu thun. Dahero wolte davorhalten, man hätte der Hnn Prediger HochEhrw, sämtlich vor allen auch hierüber zu hören; Ob und wieweit es vor räthlich zu halten, unter alhiesiger Censur anliegendes drucken und diuulgiren zu laßen? Den gemeinen Mann machet man dadurch nur irre, und andere spotten bei dem Wein- und Chartenspiel darüber. Und wann ich ad speciem gehe, so muß HE. Hirsch beweisen: Ob vor dem Interim oder schon a. 1524 auch die lat. Sprache beibehalten gewesen? Dann die bleibet einmal ein papistischer Sauerteig. Man mag aus der Logic Metaphysic und Hermeneutic dagegen disputirn wie man wolle; unser Magnificat, Tagamt und dabei übliches Credo in Deum, Benedicta semper saucta sit Trinitas und tägliches Singen der Schuler auf den Gaßen bleiben ein von Christo selbst verbottenes Gepläpper Matth. 6. 7, wo nicht gar unvernünftige Gottesdienste. Gelehrte haben nicht nöthig, daß sie lateinisch dabei lernen und andere verstehen es nicht, ia können auch nicht mit Sinnen so geschwind nachkommen, als die Schuler es fortiagen. HE, Hirsch hat also nicht sowol die hiesige Lehre, als die Ceremonien zu verthädigen oder die Liturgie, welche er auch nicht alzuschicklich hierarchie nennet. Was das Westerhemd über dem Kelch bei dem Tagamt als unschuldig seyn soll, muß auch mehrers erläutert werden. Uberhaupt aber muß er adiaphora recht definiren, sonst wird es ihme wie dem sel. Hn. D. Tresenreuter 3) mit seiner Inaugural-Dissert. ergehen. Wann Norici was schreiben, so haben sie dabei zu gedenken, daß sehr wenig fremde sich finden, die hiesiger Stadt fauorisiren, die vielen immer kund werdende dissertt. und andere Schriften zeigen davon zur Gnüge etc. etc. Es

 Ein griech Rhetor des 3. Jahrh., der als gehässiger Kritiker nam. des Homer sich hervorthat.

Darüber finde ich bei Herold nichts, wie ich auch die Beziehung auf den Erlanger Auszug aus gel. Sachen contra Hirsch nicht verstehe. Weder die Erlanger Samml, versch. Nachr. aus allen Teilen d. hist. Wiss. ersch. zuerst 1749 noch die Erl. gel. Anzeigen, zuerst 1750, scheinen gemeint zu sein.

Vgl. über diesen Will, Gel.-Lex. IV, 9. Über die Aufnahme seiner Dissertation (de iniusta άμαρτωλοποιίη, 1738) s. Act. hist. eccl. III, 291 ff.



hingegen hat Chemnitius l. c. eben vornehmlich mit exaggeriret, daß die Papisten alle diese ceremonias sub anathemate behalten wißen wollen. Nebstdem fragte sichs; ob auch diese Ceremonien schon vor dem Interim alhier beibehalten gewesen? Wenn die 12 Brüder eine Communion machen, so können 3, 4, auch privatim communicirt zu werden verlangen. Tres enim faciunt collegium adeoque etiam communionem. Christus hat tauffen und Abendmal halten nicht an die Kirchhäuser gebunden. Es fragte sich nun also: Ob solche außer denen Kirchen geschehende actus als indifferent auch anzusehen oder nicht? Sind sie indifferent, so eivert man dagegen (wie die Papisten über die Meß-Ceremonien) mit Unrecht und können sich die lateinische und nach dem Papstum riechende ritus auch noch wol unvermerkt nach und nach abschaffen laßen. Sind sie aber nicht indifferent, so könnte keine communion und Tauffe außer der Kirche gültig geschehen. Und dahin mag vielleicht der Anspachische Antagonist mit denen Worten: daß unsere NB lateinische Gsdienste auf lauter Interesse gebauet seyn, zielen. Daß man nemlich darauf so hart hält, daß man glauben muß, man müße besondern Nutzen davon haben, zumalen doch wegen der Augsp. Confesions-Sabbaths-Charfreitagsfeier und sonst verschiedenes schon geändert ist. Der Brandenb. Neid gegen Nbg. ist um so weniger außer deme vor befremdlich zu achten, als ia Tacitus schon geschrieben: Solita inter accolas odia etc. Dahero ist freilich nicht zu rathen, daß die hiesige Hnn Geistliche den Unterhalt von Brandenburg erwarten. Wann aber in der Hospitalkirche gar kein Tagamt ist, so ist diß wieder ein Beweiß: daß dieser Unterschied nicht schon vor, sondern erst durch das Interim eingeführt worden. Das Tagamt wird heut zu Tage in ohnehin meistens nur Stühlen und Bänken gehalten, und die dabei nun übliche musiquen werden auch nicht viel erbauen. Das wesentliche der Nürnbergischen Liturgie ist eine unzulängliche Distinction. Alle Liturgie im N. T. ist eine menschliche Ordnung, daun der Herr Christus und die Apostel haben von Ceremonien nichts wesentliches gelehret. Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum ist auch nur der alte canon und dieser inuoluirt alle liturgien und ceremonien, diese bleiben also arbitrio humano überlaßen. Hat man aber ex papatu einige davon alhier specialiter behalten, so muß man auch sich nicht zu entgegen seyn laßen, wann es heißt: es seye aus Menschenfurcht geschehen. Mulner in annalib. sagt dieses selbst ausdrücklich, mit dem Beisatz: iedermann hätte damals gesagt, die damit begangene Heuchelei hätte Gott bald darnach durch den Mggvischen Krieg gestraffet. Und hat der sel. Herr Veit Dietrich doch endlich auch vieles wieder abschaffen helfen, so könnte man solches wol auch noch thun. Das Erhalt uns Herr und viele Gesänge nebst dem Tagamt werden eben meistens so unerbaulich als die ehemalige Frühmeße. Von Lauten biß zum Auslauten währet

Sonntägliche Gottesdienst meistens 2 Stund. Das pag. finali führte mögte auch nur hier und auswärtig Anstöße erwecken; dein hiesiger Herr Geistlicher dabei mit angezäpfet wird, auch Worte: Hierarchie und daß der Herr Schaffer und Senior can könne, selbst nach der päpstlichen domination und censura siastica auch ziemlich riechen und das Wort Müthlein kühlen von einem Geistlichen ab ipso collega und gleichmäßigen Geistnia gar nicht einmal gebrauchet, noch praesumiret werden. Die er deutet alles zum Besten.

Überhaupt hat letztlich auch dieses allhier statt, was Herr Walch p. 479 also urtheilet: Die Meßgewänder solten als vom Papstum thrend billig auch abgeschafft werden; ist aber der Gebrauch al eingeführt und kein NB Aberglaube dabey, so lieget nicht daran, ob ein Prediger ein solches oder anderes Kleid trage. Herr Diac. Hirsch könte also dem Onoldino am besten uur damit gnen, wann er ihn als einen aberglaubischen Ketzermacher dete oder durch einen laicum ihn condigne selbst abfertigen ließe, des sich bingegen für ihn nicht schicken würde. Da übrigens obigen allen auch Buddeus l. c. P. 1. p. 2 Clementem Romanum enaeum non fauere missae pontificiae, und Herr Pfaff in der twortung der Schefmacher. Schreiben mehreres handeln, Item eus de superstitione et atheismo.

Salvo p. p. d. 13. Jun. quo accepi 1751 C W Wölckern.

Zieht man die Summe, so antwortet der Censor nur auf die er zu Beginn aufgeworfenen 3 Fragen im Sinne des Cenen, aber diese Frage, ob alle Überbleibsel aus dem Papstfür verwerflich zu halten sind, ist in dieser Allgemeinheit akademische; die beiden anderen Fragen, die auf die konen Nürnberger Zustände eingehen, entscheidet er zu seinen unsten. Er ist sachlich von dem ansbachischen Antagonisten den Onoldinis ex confesso nicht weit enfernt. In allen einzelnen aufgeworfenen Punkten findet er entweder, daß Position des Nürnberger Geistlichen unhaltbar, oder daß Gründe nicht stichhaltig gewählt sind.

Ob Hirsch nach dieser Erfahrung den Druck veranstaltet Will a. a. O. verneint es. Im Titel der projektierten ift findet sich im Manuskript zu "Nürnberg" von anderer I der Name eines Verlegers "bey Georg Peter Monath

Im Hirsch'schen Manuskr. stand ursprünglich sogar "aus Rachgier".

1751" hinzugefügt. Das würde allerdings darauf schließen lassen. Andererseits finde ich in den "Hamburg. Berichten" aus dem Jahre 1751, S 431f. (13. Juli), daß er jedenfalls auch einen neuen Weg der Verteidigung beschritten hat; eine Korrespondenz aus Altdorf kündigt an, daß er, um jenen Separatabdruck zu widerlegen, "eine nähere Beschreibung des nürnbergischen Gottesdienstes oder wenigstens der 3 ältesten nürnbergischen Agenden, so vor dem Interim herausgekommen", mit Anmerkungen, also wohl die Ausführung des bereits in der Vorrede zur Interimsgeschichte angezeigten Unternehmens nächstens liefern werde. Ob dies geschehen, weiß ich nicht. Bei Will-Nopitsch findet sich nichts.

Unter dem Wölckernschen Gutachten hat er noch einiges weitere Material gesammelt:

Praeter loca supra cit. vid.

Gerbers Hist, der Kirchen Ceremonien in Sachsen. Dreßden Leipz. 1732. 4. cap. 1 de ceremoniis eccl. in genere u. c. 14 von den lat. Liedern, die noch hin und wieder gebraucht werden.

Spener, theol. Bed. P. 1, art. IV. Sect. 31, p. 109.

Nd. Wann der lat. Gesang in Kirch und Schulen abgeschaft wurde, würd die Jugend nimmer wißen, was die alte Kirche gesungen, mit was hoher Andacht und Ehrerbietung sie die heil. Zeiten gehalten und geehrt.

NB. vid. Apologia confess. Augustanae p. m. 454 sq. --

Trotz dieser Instanzen, es war doch eine verlorene Position, nicht nur, weil sie gegen den Strom im allgemeinen ging, nicht nur, weil gerade das Regiment von Nürnberg offenbar jetzt eine andere Stellung zur Frage einnahm als 1524 auch innerhalb der nürnbergischen Geistlichkeit kündigt sich der neue Geist an.

Hirsch selbst hat dessen Sieg nicht mehr erlebt. In den besten Jahren wurde er am 27. Februar 1754 seiner reichen Thätigkeit entrissen. Unter vielen anderen kleineren Arbeiten hatte er eine nürnbergische Kirchengeschichte begonnen, in der er wohl alle seine Einzelstudien zusammenfassen wollte, aber in so breiter Anlage, daß er nicht über das 1. Cap. des 1. Teils hinauskam, d. h. über die Anfänge des Christentums im Nürnpitel seines Buches zusammengestellt, aber die dies Kapitel durchziehende und oft wiederholte Auffassung, daß der Rationalismus mit seiner Nüchternheit und Geschmacklosigkeit dem in Alt-Nürnbergs Gottesdiensten besonders heimischen wunderbar reichen Glaubens- und Kunstleben zugleich das Grab bereitet habe, ist einseitig und darum nicht gerecht. Wohl hat der sattsam bekannte Berliner Aufklärer Nikolai 1783 in seiner "Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz 1, 297-305" ein klassisches Zeugnis des rationalistischen Mangels an Verständnis für die ehrwürdigen nürnbergischen Ceremonien abgelegt. Aber genau im gleichen Jahre hat der badische Hofund Stadtvikar Rink auf einer Studienreise Nürnberg besucht: die eigenen Eindrücke, die er in seinem Tagebuche verzeichnete, zusammen mit dem Echo, das sie bei dem nürnb. Diakonus J. G. Schöner fanden, stimmen beinahe wörtlich zu dem Urteil Nikolais, s. die Mitteilungen Koldes oben S. 190 f., und doch war Schöner nach Thomasius, Das Wiedererwachen des ev. Lebens in Bayern S. 93, gerade der Bahnbrecher der Überwindung des Rationalismus, "der Erneuerer des evangischen Lebens in Nürnberg". Und nicht eben anders lauteten oben die Vorwürfe Wölckerns, des Ansbacher Antagonisten, des "werten Amtsbruders" in N., der "Rigidisten" überhaupt. Die Opposition reicht bis in den Anfang des 18. Jahrh., wo noch nicht der Rationalismus, sondern der Pietismus die Blüte erlebte. Unter Berufung wieder auf 1 Cor. 14, auf die Notwendigkeit der Erbauung im Sinne energischer Förderung und intensiver Pflege des inneren Lebens haben die "Rigidisten" den alten Kampf der "Schwärmer" und der "Reformierten" gegen die papistische Liturgie als das Hauptstück einer glanzvollen, aber toten Kirchlichkeit aufgenommen. Der Pietismus hat (trotz Speners oben angezogenem zurückhaltendem Bedenken) auch in diesem Punkte dem Rationalismus vorgearbeitet, beide konnten weithin nebeneinander arbeiten, beiden war eine Verachtung der historischen Tradition und des künstlerischen Geschmacks eigen. Nürnbergs Gottesdienstordnung war alt und schön, aber sie war nicht erwecklich und nicht vernünftig, sie packte weder den Willen noch schuf sie lichte Vorstellungen. Sie hatte ihre Zeit gehabt.

## ur Geschichte des Augustinerinnenklosters in Memmingen.

Mitgeteilt von Pf. Fr. Braun in München.

Das Kloster der Augustinerinnen zu St. Elsbeth in Memmingen 52 gegründet. Heute ist vom Klostergebäude nur noch die infahrt und ein Stück des Kreuzgangs in ursprünglicher Gestalt nden. Feine Gurte schmücken hier die Gewölbe, nach der Werkmeisterzeichen in der Gurtvierung beigegebenen Zahl im 1471 entstanden. Reste von Wandmalerei zeigen in fast grossen Figuren den englischen Gruss, die Begegnung Marias llisabeth sowie eine Mater misericordiae. Wappenschilde an Fensterwänden erinnern an die damaligen Geschlechter der zunft der Stadt. Die Wohlhabenheit des Klosters und die verwandtschaftlichen Beziehungen der Insassen zu den ersten ien der Stadt mögen den Klosterfrauen die Klausur vielfach gemacht und schliesslich jene Stimmung vorbereitet haben, die eginn der Reformation zur Entleerung des Klosters führte. Viderspruch der Couventualinnen gegen die Zumutungen einer chtslosen Disziplin regte sich schon einige Jahre früher und zum Bruch mit dem Augustinerkloster, dem man die Seelsorge bei schwarzen Schwestern" zugestanden hatte. (Vgl. Dobel, Memn im Ref-Zeitalt. I, 21). Wir haben hierüber ein Aktenstück, das legensatz zwischen Observanz und Gewohnheit erkennen lässt. 4967 der Münchener Staatsbibl.). Voraus schicken wir ein da erhaltenes Inhaltsverzeichnis der Klosterstatuten von 1453: olle Inhalt wäre von ungleich grösserem Interesse; aber auch ossen Titel der 58 Kapitel geben ein Bild davon, in welch webe von Satzungen klösterliches Frauenleben eingesponnen war.

1

Hernach folgen die Titel der Statuten und Gesatz, so den würdigen erfrauen zu St. Elsbethen zu Memmingen St. Augustins Ordens en worden sind durch den würdigen und geistlichen Vater, Heinrichen Stierer Prior zu den Augustinern zu Memmingen neldts Ordens auf die Zeit, als er sie auf mannigfaltig Anrufen rmeister und Rats zu Memmingen aus päpstlicher Heiligkeit es Ordens General Befehl beschlossen und reformiert hat Anno Auf dieselben haben die würdigen Frauen Profess gethan ie bisher getreulich gehalten und begehrn das hinfurder auch un.

Hie folget nach St. Augustins Orden Gesatze die Constitution nt — item zum ersten die Vorrede — hievolgen nach alle





Capitel von unsers Ordens Gesatze - wie man auf soll stan zu der Metten — in welchen Stunden vnd Zeiten man die Glocken läuten soll, und wie und in welcher Weis die Schwestern eingan söllen bei den göttlichen Amtern - wann die Schwestern in den Dienst Gottes ihr Angesicht kehren sollen gegen dem Altar, und wann sie die Angesicht kehren sollen gegen einander - wann die Schwestern im Chor sitzen oder aufgerecht stehen sollen - wann die Schwestern knien sollen - wann die Schwestern sich neigen sollen - vom Amt der Singerin - von den Segen, die da die Wöchnerin sprechen soll über die Schwestern, die zu der Metin (Mette) die Letzen (Lection) lesen sollen, und in was Ton man die Absolution, die Letzen, die Capitel, die Lamentacion und die Collecten singen soll - wie man alle Tagzeit anfangen soll - wie die Wochnerin soll sprechen vor den Letzen, und wie man die Letzen lesen soll - von den Letzen in der Vigili - wie man enden soll Prophecie und Letzen in der Karwochen — wie man die Capitel soll lesen — wie man die Collecten soll lesen zu Vesper und zu Mettin - wie man die Collecten lesen soll zu den anderen Tagzeiten - wie man dem Priester antworten soll in der Mess - ferialiter - festivaliter - den Beschluss des Paternoster - wie man lesen soll die ersten 8 Lamentacion - wie man lesen soll die 9. Lamentacion - wie man, wenn und wo man die Invitatori (?), die Versikel, die . . . (?) und die Kleinen R (Responsorien ?) . . . . - welches sind die Hochzeit, die man nennt maiora und minora simplicia, und was Kyrie man an den Hochzeiten soll singen - hienach folgen die Hochzeiten, die man nennt festa minora duplicia, und von ihren Kirieleysen - hienach folgen die Hochzeiten maius duplex und von ihrem Kirieleyson -von den lichten, die man aufzünden soll in der Mess und im Chorwie man zu den hochzeitlichen Tagen, auch an den schlechten Tagen den Altar bereiten soll - von den Farben, die die Diener des Altars haben sollen durch das ganze Jahr an ihrer Kleidung wenn die Priolin (Priorin) in dem Chor officiern soll - wie und welcher weis oder von wem das Gradual, das Alleluia, der Trakt und Sequenz gesungen soll werden - wann man Metti zu Abend läuten soll — wann man die Kollecten enden soll — von den Laienschwestern und ihren Tagzeiten, und wie man würken soll wann und wie die Schwestern ingan sond (eingehen sollen) in das Capitel — aber das jetz gemeldt ist von martilogium . . . pflegt man gewöhnlich zu thun in unserm Orden nach der preim (Prim) wie ein Schwester die ander in dem Capitel vermahnen soll und diese sich verantworten - wie sich halten sond die Schwestern, so sie zu spät kommen zu den Tagzeiten, zum Capitel, zu der Collacion und zum Tisch - dass die Schwestern täglich schuldig sind, Mess zu hören und was sie beten für die Toten und für die Lebendigen schuldig seien - wie sich die Schwestern sollen halten, so ihnen Braun, Zur Geschichte der Augustinerinnen in Memmingen.

mt empfohlen wird, und um was Ursachen die Subpriolin, die fnerin und Kosterin (Küsterin) von den Amtern absolviert n sollen - wann und wo man beichten soll, und in welchem el der Beichter nicht Gewalt hat zu absolvieren - wie die estern und wann sie mit den Nonnen sollen reden - wie oft thr und wann die Schwestern zu Gottes Tisch schuldig sind zu , und was peen (Pön) die verschuldt habe, die nicht gehen — wo die Schwestern und wann sie schweigen sollen — wie chwestern verschlossen sein sollen, und aus was Ursach sie aus gehen oder man zu ihnen hinein möge gehen: ein Capitel en geschriebenen Rechten, antreffend alle Klosterfrauen - ein schied zwischen den inwendigen und auswendigen Schlossen vie die Schwestern die inwendigen Schloss loben sollen und wie und wen man die inwendigen und auswendigen Schloss nd zu soll sperren - wie und was grosse Sorg und Fleiss haben soll mit den kranken Schwestern - wie man sich soll und was man thun soll, wenn ein Schwester sterben - wie man die werentlichen (weltlichen?) Menschen, die in o Orden zu kommen begehren, autworten soll und wie man nschleiffen soll, was man sie fragen soll, was man ihnen sagen wie alt sie sein sollen, und andere Gesatz und mehr Stuck, die treffen die Noficien (Novzien) und ihr Aufnehmen - wie (man) ovizenmeisterin geschickt soll sein und was man lernen und n soll die Novizen — wie die Schwestern Gehorsam geloben sind 1) ie man die Gäst empfahen soll - wie man zu Refennter (Reium) gehen soll und an dem Tisch sitzen - von der Speis ron den Fasten der Schwestern - hie ist unsers Ordens Zu-- wie die Schwestern zu der collacion kommen sollen - was vieviel Kleider ein Schwester soll haben, und welche Kleider farben die Schwestern mögen tragen und welche verboten sind, vorauf die Schwestern liegen sond - wie oft man im Jahr (scil. zur Ader) oder baden soll - wie man die Subpriorin len soll und was ihr Amt sei - wie man eine Schaffnerin ine Kusterin erwählen soll und was ihren Amtern zugestat nan Priolin erwählen soll - von dem Amt und Gewaltsam der n, und aus was Ursach man sie von ihrem Amt absolvieren - von dem Amt der Visitierer und wie oft und wie sie visisond - von den articuln, davon die Visitierer in ihrer Visifragen sollen - was Bussen die verschuldet haben, die da auchen oder fälschen die Brief oder Siegel der Amtleute unsers s oder der Privilegy oder anderer Personen - von der Buss, die niteinander schlagen und die sich übersehen in den Werken

Diese Verbalform wird sich erklären als unbeholfene Uebersetzung lateinischen Deponens.

ige zur bayer. Kirchengeschichte. III. 5.



der Unkeuschheit und die da offenbaren sind Heimlichkeit des Capitels oder der Klöster — was Bussen die leiden sollen, die da in der [Leib]Eigenschaft oder in Diebstahl oder in der Simoney erfunden würden — wie man die Abtrünnigen wieder aufnehmen soll und was ihr Penitenz soll sein — welches die leichte Schulden sind — von der schweren Schuld — von den noch schwereren Schulden — von der allerärgsten Buss. —

Das ist der Closterfrauen Statuten Buchlins Register.

2.

Anno domini 1516 am 4. Tag Februarii ist hie zu Memmingen erschienen ein ehrwürdiger und geistlicher Herr Vater Eigidius Viterbiensis, damals gemeiner Prior sant Augustins Ordens und päpstlicher Gesandter, jetzt hochwirdigister in Gott Cardinal tituli Sti. Des Gnad hat damals dreien Jungfrauen in dem würdigen Gottshaus und Frauenkloster zu St. Elsbethen zu Memmingen die Würdigkeit des Weyels mitgeteilt und also der würdigen Klosterfrauen Wesen gesehen und erfahren.

Nun ist wahr und mag mit Wahrheit niemand anders sagen, denn dass dieselbigen würdigen Frauen, seit ihr Gotteshaus ungefährlich vor vierzig Jahren durch grossen, ernstlichen Fleiss und Anrufung der weltlichen Obrigkeit zu Memmingen reformiert worden ist, je und je allwegen ein ehrsames, eingezogenes, ordentliches klösterliches Leben und Wesen geführt haben und noch führen, also dass freilich kein Mensch hie zu Memmingen nie Arges, Unehrbares noch Unlöbliches von ihnen gesehen, gehört, gesagt noch geargwöhnt, darob ungezweifelt der Allmächtige auch ein gross Wohlgefallen gehabt und ihnen so viel Gnade und Schicklichkeit verliehen hat, dass sie gar viel ehrsamer, reicher Leute Kinder mit ehrbarem Gut zu ihnen in solch ihr göttlich Wesen bewegt und gezogen, und also mit ihrem kargen abbrüchigen Leben ihr Gotteshaus von neuem erbauen und ihr Rent und Gulten wohl gebessert und gemehrt haben.

Solches und anderes ist aber damals, als zu besorgen und gütlich zu glauben ist, durch ungetreue oder ungeschickte Missgönner vermeldtem unserm gnädigsten Herrn Cardinal nicht obgemeldter Massen, sondern anderer Gestalt fürgehalten. Dadurch ist derselbe, unser gnädigster Herr Cardinal, bewegt worden, ihnen etliche strenge Ordnungen und Gebot hinter ihm in Schrift zu verlassen, lautend wie die collationiert Copie gibt.

Dieselbe Schrift ist damals in Abwesen des rechten Priors zu den Augustinern, der nicht bei Land war, durch einen Bruder, nämlich den Prediger St. Augustins Gotteshaus und Ordens zu Memmingen als der Klosterfrauen Beichtvater der Priorin und etlichen Schwestern des Gotteshaus in Abwesen des ganzen Convents aufs Kürzeste und summarie verdeutscht und nicht von Wort zu Wort

Braun, Zur Geschichte der Augustinerinnen in Memmingen. 231

s Inhalts fürgehalten, sondern ihnen zu verstehen gegeben worden, ollte gar nichts Beschwerlichs noch anderes, denn wie sie ihr el bisher gehalten haben und hinfüro gar wohl halten könnten möchten, darin begriffen sein.

Solchem des Beichtvaters Fürhalten haben die Priorin und ihre Mitvestern Glauben gegeben, sich keiner Beschwerung besorgt, sind uf mitsamt dem Beichtvater zum Convent gangen. Denen hat ald der Beichtvater in Gegenwärtigkeit, auch im Namen und von en unsers gnädigsten Herrn Cardinals, damals würdigsten Herrn erals, des Gnade denn der deutschen Sprache nicht bericht ist, schriftlichen Ordnung und Gebot des Generals, aber aufs Kürzest, der nachgehenden Beschwerden keine darin fürgehalten, sondern n zu verstehen geben, es sei ein heilsame Lehr, die ihnen seine de zu einem Trost hinter ihm verlassen wollte, und nichts anders, wie sie ihr Regel bisher gehalten hätten und hinfüre wohl en möchten, darin begriffen; und hat ihnen dieselbe Schrift t von Wort zu Wort verdeutscht, auch keine deutsche Copie on gegeben, als billig geschehen sein sollte, dieweil sie nicht ein verstehen, damit sie sich deren hätten ersehen und unteren mögen, was sie doch thun oder lassen sollten.

Solchem des Beichtvaters Fürhalten haben die würdigen Frauen ihrer Einfalt traut und glaubt und darum die Schrift ein lang her, unbetracht und unerfragt, was sie doch in sich hielte, en lassen, und wo sie hernach — aus was Ursachen, ist gut zu hten — nicht bewegt worden wären, sie hätten noch nicht daragedacht.

Als sie aber ihnen die Schrift verdeutschen lassen, hand (haben)

die hernach folgenden Beschwernussen darin erfunden, die ihnen ihrem Gotteshaus weder an Seele, Leib, Ehre noch Gut leiden-

Und wiewohl sich die würdigen Frauen desselben anfänglich mehrmalen gegen den ehrwürdigen und hochgelehrten Herrn gorio Roser, der heiligen Schrift Doctor, derzeit Prior, und seinem vent Sant Augustins Gotteshaus zu Memmingen als ihren geisten Vätern ernstlich erklagt und sie durch Gott um Hilf und lerung in solchem gebeten, so haben sie doch bei ihnen weder noch Trost erlangen mögen. Derselbe Herr Prior hat sich auch freundliches Ansuchen und Bitt eines ehrsamen Rats zu Memgen als beider ihrer Gotteshäuser weltlicher Obrigkeit und Schirmen, desgleichen ihrer von einem Rat zu Memmingen zugeorden Pflegern zu keiner Milderung noch einiger Hilf noch Fürift an unsern gnädigsten Herrn Cardinal der Sach halber wollen egen lassen.

Darum der würdigen Frauen geordnete Pfleger aus Not gedrungen len sind, sich des anstatt und aus einhelligem Befehl und Gebet der würdigen Frauen Priorin und des ganzen Convents ehgemeldts Gotteshaus zu beklagen, und hat zum kürzesten die Gestalt:

Der 5. Artikel in der gegebenen Schrift weist und gebeut, dass ernstlichste Beschliessung ihres Gotteshaus gehalten, also dass weder Frauen- noch Mannsperson, auch kein junges Kind, wie nahe sie ihnen verwandt seien, hineingelassen werden sollen, bei pen des Banns, und wird darin gar niemand ausgeschlossen. Solches ist den würdigen Frauen zu halten ganz unmöglich und dem Gotteshaus beschwerlich und unleidenlich. Denn sie haben bisher allein Laienmägd gehabt und noch, die ihnen inner- und ausserhalb ihres Gotteshaus mit ihrem Vich und andrem mit Kaufen und Verkaufen warten und dienen müssen, dero könnten sie nicht ab sein. Item so werden sie oft der Arzt notdürftig; zu denen sie nicht herausgan sollen; die werden ziemlicher, bescheidener Weis zu ihnen gelassen.

Item so sie ihren Pflegern nach ihres Gotteshaus altem löblichen Brauch und Herkommen, der ihnen und ihrem Gotteshaus bisher ehrlich, nutzlich und wohl erschossen hat, Rechnung gegeben oder anderen treffenlichen Handel im Zeitlichen, daran dem Gotteshaus viel gelegen ist, ausgerichtet, haben sie ihre Pfleger auch zu etlichen ziemlichen Zeiten zu ihnen in das Gotteshaus gelassen, ihnen hilflich und rätlich zu sein. Solches kann und mag auch ohne des Gotteshaus merkliche Sorg, grosse Beschwernus nicht geändert, auch von denen von Memmingen und den Ihren, die ihren Leib und Gut mit demselben Unterschied hineingegeben haben, dass sie sehen und wissen mögen, dass ihr Ehre, Leib und Gut wohl versorgt ist, nicht erlitten werden. So ist auch nicht allwegen geschickt noch ziemlich, Unwetter oder Kälte halb, dass solche alte ehrbare Leute, die gewöhnlich aus den fürnehmsten und obersten des Rats zu Pflegern verordnet werden, die auch Töchter oder andere gar nahe gesippt Freunde im Gotteshaus haben, so lang ausserhalb des Gotteshauses stehen sollten, dieselbe ihre Geschäft auszurichten, und ist das Gotteshaus an der Zargen (Aussenmauer?) nicht geschickt, das mit andern Gebäuen zu versehen.

Item so die arme Leut ihre Korngülten bringen, müssen sie die selbst auf den Kornkasten antworten und messen lassen, und wiewohl sie einen sondern Eingang auf den Kasten haben, so ist doch der Kornkast innerhalb des Gotteshaus und müssen etlich Frauen dazu verordnet das Korn von ihnen empfahen, ist das Gotteshaus nicht geschickt andere Kornhäuser zu machen, könnten und

<sup>1)</sup> In dem lateinischen Akt, der neben dem mitgeteilten deutschen die Visitationsnotate des Aegydius nebst den Einwendungen des Convents enthält, findet sich ausser den folgenden Beschwerdepunkten auch der cum aliquas capsulas pannos linteos et alias muliebres res ac imagines sanctorum et sanctarum a parentibus, agnatis et cognatis seu affinibus ... dono datas ut proprias in earum cellulis habere consueverint ... pro serenitate ac quiete conscientiarum priorissae et monialium tollatur.

Braun, Zur Geschichte der Augustinerinnen in Memmingen. en dadurch nicht mehr selbst und beim Ihren sein und müssen igs und Schadens dabei gewarten. Desgleichen so werden oft zieher und allerlei andere Handwerkleut aus rechter Not hineinlert. Item so sind zu Zeiten Frauen und Jungfrauen in das shaus gelassen, ihre Kind, Schwestern oder Freund, so sie im shaus haben, zu besichtigen. Die haben zu Zeit ihre oder r Leut ehrbare Töchterlein mit ihnen genommen aus der Ursach, hrsame, gottlöbliche Wesen zu sehen und zu erfahren, auch die ere und Grösse der Bürde ihrer heiligen Ritterschaft zu ern, ob sie Gnade von Gott erlangen möchten, sich auch darein rpflichten. Dadurch sind die würdigen Frauen, jetzo im Gotteswesend, auch viel ihrer Vorderen, des mehrerenteils bewegt en, solch heilsame Ritterschaft anzunehmen, die, als gutlich zu en ist, in keinem andern Wege dazu bewegt worden sein en. Dieselben haben auch dem Gotteshaus ein ehrbar Gut

Wo solcher ziemlicher, bescheidener Zugang bisher gestattet worden, so wären die lieben andächtigen Kinder der en, die sie, ob Gott will, dadurch erlaugt haben und noch ern mögen, beraubt und das Gotteshaus ihrer zugebrachten

Dieses 5. Artikels halb ist aus obgemeldten Ursachen und er Notdurft der andächtigen geistlichen Frauen und ihrer Pfleger tig, unterthänig, fleissig Bitt, mein gnädigster Herr Cardinal gnädiglich betrachten der geistlichen Kind, auch des Gottes-Notdurft und Nutz und in solchem 5. Artikel diese gnädige rung thun, nämlich dass der Eingang des Gotteshaus weder s- noch Frauenpersonen, alten noch jungen, gefreundten noch reundten gestattet werden solle, denn allein in rechten, ehrbaren Botteshaus oder der ehrwürdigen Frauen notdürftigen Sachen, Ehalten, gesetzte Pflegern, Aerzten, Weinziehern und allerlei n Handwerksleuten, auch den Gültleuten, doch nicht anders, weder weiter noch länger, dann dieselbe ihre ehrbare, not-

ge Werk zu vollbringen.

racht.

Desgleichen sofern ehrbare Jungfrauen, zu denen eine Hoffgeistlichen Wesens wäre, den heiligen Orden bei ihnen zu und zu erlernen begehrten, dass sie dieselben zu jeden ziem-Zeiten auch wohl einlassen möchten, alles allein mit Wissen

Willen einer Priorin und ohne alle weitere Erlaubnis.

Item der 9.1) Artikel weist, dass die würdigen Frauen zu lsbethen mit keinen auswendigen Personen Rede oder Gespräch

Nono dictus Reverendus dominus Prior generalis praecepit, quod uia nulla babeantur nec etiam cum cognatis, qui extra Monasterium nisi pro re maxime necessaria, ut tamen nec audire loquentes, nec espondere sine concessione et praesentia priorissae, sine qua nec nec loqui fas sit etc.



halten sollen, denn allein in grossen notdürftigen Sachen, und dass solches allein in Gegenwärtigkeit und mit Zulassen der Priorin beschehen und ohne ihr Beiwesen und Zulassen keine nicht hören noch reden soll. Und solches soll verboten sein nämlich der Priorin bei Beraubung ihres Amts und den andern Schwestern bei Straf der Gefängnis und Beraubung aller Stimm, so lang, bis sie durch vorgehende Buss durch Brief des Generals wiederum absolviert werden.

Dieser Artikel ist gar zu eng und streng und bisher nicht alse gehalten worden, dadurch die würdigen Frauen, wo derselb nicht gemildert wird, in ihren Gewissinen gar bald beschwert und nimmer ruhig werden möchten. Denn das menschliche Gemüt, besonders der Frauenperson, kann nicht wohl sogar gezähmt werden in dem Reden ein Mass zu halten, dass nichts denn das die rechte Notdurft

sei geredt werde.

Nun sind viel frommer, ehrbarer Kinder im Gotteshaus, dero Eltern und Freundschaft sie zu etlichen Zeiten und doch gar selten am Redefenster züchtiglich und bescheidenlich mit Reden heimsuchen und doch einander nicht sehen. Wo solche ehrbare, ziemliche Heimsuchung bisher nicht gestattet, so wäre das Gotteshaus weder an Leib noch Gut aufgegangen, und wo solches gar abgestrickt werden sollte, so würden hinfürder viel ehrbare Leut weder ihr Leib und Gut mehr hineingeben, auch ihre Kind keineswegs hineinstellen, so sie wüssten, dass sie ihres Heimsuchens und ehrbaren Anredens gar beraubt und also, als ob sie tot wären, von einander gesondert sein sollten; wäre also zu besorgen, das Gotteshaus möchte dadurch mit der Zeit an Personen Mangel überkommen und der Dienst gar zusamt dem Abgang des zeitlichen Guts gehindert werden.

Zudem ist nicht möglich, dass eine Priorin allwegen bei solchen Reden und Widerrede sein und vorhin hören oder befehlen könnte,

was und wieviel ein jeder reden oder antworten solle.

Und sonderlich ob sich eine oder mehr in diesem oder den andern Artikeln, auf den Bann und des Generals Absolution oder Restitution gestellt, aus ihrer Blödigkeit übersehen und verwirken würde, so wäre nicht ziemlich noch billig, dieweil sie doch ihren Beichtvater hie haben, der Gewalt hat, sie in Minderm und Mehrerem zu absolvieren, dass sie über dasselbige allwegen zu ihrem General pro absolutione oder restitutione schicken sollten, würde ein grossen Kosten über ihrs Gotteshaus Vermögen brauchen.

Darum so steht dieses 9. Artikels halb die Bitt, hierin gnädig Milderung zu thun und ehrbaren Leuten ein ziemlich Gespräch mit ihren Kindern und Freunden im Redfenster zu vergonnen, doch anders nicht denn zu ziemlichen Zeiten, so sie an ihrem Gottesdienst nichts versaumen und auch nicht länger noch anderer gestalt, denn wie ein Priorin jedesmal gut ansieht. Wo aber ein Priorin etwa nicht selbst persönlich dabei sein möchte oder wollte, die sollte eine oder zwei des Convents an ihrer Statt dazu verordnen.

Braun, Zur Geschichte der Augustinerinnen in Memmingen. Item so weist der 10.1) Artikel, dass keine andere Person, denn hres Ordens sind, zugelassen werden solle, die göttlichen Amter dessen, Predigten oder andere Sachen zu der Dienstbarkeit ches Handels gehörig in ihrem Gotteshaus zu vollbringen, alles en des Banns. Dieser Artikel ist grausam und erschreckenlich zu hören, und gross Verhinderniss und Vertruckung des Lobs und Diensts s nicht zu erleiden. Ungezweifelt, wo unser gnädigster Herr Cardinal des grossen els, den die würdigen Frauen bisher an Messen und Predigten rem Gotteshaus gehabt und noch haben, gründlich und wahrbericht und nicht also, als zu besorgen ist, hinterredet worden sein Gnade hätte sich zu diesem Gebot nicht bewegen lassen, ern die würdigen Frauen in solchen bass versehen, der grössten sichtlichen Hoffnung, sein Gnade werde ob solch ungegründtem eben, ihm damals beschehen, Missfallen haben und demselben en andern Artikeln auch nicht Glauben geben. Und solches laut und wahrlich anzuzeigen, so haben die istiner bisher täglich nicht mehr denn alle Tag eine Mess zu Elsbeth gehalten und dieselben zu Zeiten gar unterlassen, singen n selten Amter und verkünden ihnen noch minder das Wort es, also dass sie ihrethalb mehrmal ein monat zwei oder drei2) Predigten gestanden sind, das doch in einem solchen Gottesgar ein elende Sach und billig zu erbarmen ist. 3) Und wiewohl die Augustiner um dasselbig gnugsamlich vereben, auch den Frauen das und mehreres sonst aus ordentlicher e schuldig und pflichtig sind und das in der Reformation des shauses zu St. Elsbeth auf sich genommen haben, noch dann zeigen sie sich gegen ihnen ganz unbillig und verdriesslich und gen sich einer schlechten Nutzung davon, vermeinen vielleicht, Frauen sollten ihnen darum insonderheit viel geben und thun, wollen nicht bedenken, dass die Frauen selbst Armut und gel haben und dass sie, die Augustiner, solcher Gaben von den igen Frauen gar nicht bedürfen, sondern sich anderhalb wohl lfen könnten und gar keinen Mangel haben. t) praecepit, quod divinarum rerum administratio nulli alteri personae t committi quam dicti ordinis nec ad Missas nec ad sermones nec ad quamvis rem faciendam, quae ad divinarum administrationem rerum it pertinere. zwei bis drei Monate.
 Die Unregelmässigkeit der Gottesdienste wie die Abneigung gegen Augustiner wird es verursacht haben, dass die Nonnen auch säumig n, wenn sie einen Gottesdienst haben konnten. Der vorliegende nische Akt mit den Einwendungen des Convents hat das Notat: quod absolutam obedientiam, quae totius religionis est caput, divinae es summa cum reverentia celebrentur omnesque praeter aegrotantes se compellantur.



Aus welchem der würdigen Frauen Mangel am Gottesdienst ist vor Jahren eine ehrsame Person bewegt worden, eine ewige Mess auf einen Laienpriester gen St. Elsbeth zu stiften. Die wird alle Wochen etlich Tag darin gelesen. Wo dieselbe Mess nicht wäre, müssten die würdigen Frauen viel Tag im Jahr ohne Mess stehen. Wo auch diesem Gebot gelebt werden sollte, so müsste dieselbe Mess wieder abgethan oder aus derselben Kirch gezogen werden, oder müssten die würdigen Frauen dieselbe Weil aus der Kirch gehen, so der Laienpriester Mess lese.

Desgleichen so sind in Ansehung solch grossen Mangels mehrmalen andere fromme, andächtige Ordens- und Laienpriester bewegt worden, Gott zu Lob und den andächtigen Frauen zu Trost Messen und Predigten in ihrem Gotteshaus zu halten.

Die will ein Prior zu den Augustinern auch nicht mehr zulassen und sagt, er habe solches keinen Befehl noch Gewalt, und haben doch er und sein Convent hievor mehrmalen zu Kirchweihen, Jahrtagen, Hochzeiten oder andern Tagen, so sie verhofft haben grosse Opfer zu empfahen, selbst andere Laienpriester hinein verordnet, darin Messen und Predigten zu halten, und schicken die noch etwan hinein Messen zu lesen.

Und damit unser gnädigster Herr Cardinal gründlich und wahrlich verstehen möge, ob die, so ihm solch Anzeigen gethan, das Lob und die Ehre Gottes und der Frauen Seligkeit betracht haben, oder ihren eigenen Nutz und Vorteil, den sie dadurch begehren zu suchen, so hat die Sach die Gestalt:

Vor guter Zeit ist eine ehrbare Person vorhanden gewesen und möchte vielleicht sie und andere mit der Zeit bewegt werden, zu Förderung des Lob und Dienst Gottes ewige Messen und Predigten in das würdige Gotteshaus, doch anders nicht, denn auf Laienpriester, zu stiften. Denn es ist in mittel der Stadt Memmingen gelegen und dem gemeinen Volk gar füglich, das Wort Gottes darin zu suchen und zu hören.

Solches haben aber Prior und Convent zu den Augustinern bisher keineswegs verwilligen noch gestatten wollen, und also das Lob und den Dienst Gottes zusammt dem, dass sie den Frauen selbst so wenigst sie mögen, im Gottesdienst thun, verzogen. Aus solchem wird geargwohnt, dass vielleicht die Augustiner den Nutz und Geniess von diesen und andern Stiftungen, so mit der Zeit in das würdige Gotteshaus zu St. Elsbeth gethan werden mögen, gern selbst hätten und darum diese Practica zugericht oder bewegt mögen haben, wider die würdigen Frauen diese beschwerliche, unziemliche, unleidliche Gebot zu verlassen.

Es möcht auch wohl geargwohnt werden, dieweil den würdigen Frauen darin so streng geboten ist, dass sie gar niemands zu ihnen in ihr Gotteshaus gehen lassen, auch mit niemand nichts am RedBraun, Zur Geschichte der Augustinerinnen in Memmingen. reden sollten, solches sei auch auf den Vorteil und Aufsatz hen, ob Prior und Convent zu den Augustinern mit der Zeit tteshaus Regiment an der Weltlichkeit auch in ihre Gewalt möchten. ber diesen Argwohn kann und will man nicht bestreiten, auch d zu Schmach eingeführt haben. Sofern aber die Meinung arrt werden sollt, dass die Stiftungen, so jetzo und mit der en St. Elsbeth beschehen mögen, endlich sollten und müssten ior und Convent zu den Augustinern gestellt werden, so ist ch zu besorgen, dass diese und andere Stiftungen unterlassen ogestellt und also durch dies Sperren solcher Gottesdienst den en Frauen dieser Trost gar entzogen wird. udem so haben die würdigen Frauen gar eine alte, böse, bau-Kirche, da sie täglich Schaden und Verderben Leibs und esorgen müssen. Dieselbe haben sie aus gutem Trost ehr-Leute, die ihnen jetzo ihr Hilf dran gethan haben und hinohl thun und mit der Zeit Stiftungen drein machen werden, ngen zu erneuern, und aus Ursachen, dass sie solcher Hilf diese schwere Gebot beraubt seien und werden, ersitzen lassen; ht mehr mit Gnade dreingesehen wird, so müssen sie desselb eraubt sein und täglich Schadens dran gewarten. Denn sie en den nicht ohne solche Hilf zu vollenden. nd-damit etlichermassen verstanden wird, dass nicht gut sei den zu sein, diese und andere Stiftungen allein auf Prior und nt zu den Augustinern zu stellen - denn den Stiftern würde und nachteilig sein sich deswegen mit den Augustinern zu en und die Stiftungen desto eher vermieden blieben lassen sich jetzo etliche merken, dass sie Sorg setzen, dierior und Convent zu den Augustinern den Frauen zu St. Elsetzo so unwillig sind, und ihr Gotteshaus nicht reformiert ist, auen und ihr Gotteshaus möchten darin nicht für künftig Abind Irrungen versichert werden, denn die Augustiner seien verschrieben und schuldig, eine Prädikatur in ihrem Augus-Sotteshaus zu halten. Das wird mehrmals von ihnen verachtet cht gehalten. Und wäre nicht gut, würde auch durch die eit und die, so ihre Kind hineingegeben haben, nicht erlitten, ie Augustiner die würdigen Frauen in der Weltlichkeit allein n sollten.

ber damit der würdigen Frauen Kirch erbauen und der löblich Gottes darin nicht gehindert, soudern gefördert und niemand beschwert wird, so ist der andächtigen Frauen und ihrer demütig Bitt, dieweil nicht ziemlich, sondern wider Gott und elen Heil ist, so ein Stifter nichts auf Prior und Convent wollte, dass darum der Gottesdienst gar unterlassen werden

sollte, unser gnädigster Herr Cardinal wolle mit Gnaden in diesen 10. Artikel sehen und darin zulassen:

Nämlich ob jetzo oder hienach jemand eine ewige Mess oder eine Prädikatur in das würdige Gottshaus zu St. Elsbeth stiften wollte, dass ihnen jetzo zugelassen sein sollte, dieselben Stiftungen auf Prior und Convent zu den Augustinern oder einen Laienpriester zu stellen, wie sich denn ein Stifter deshalb mit denen, darauf er stiften will, gebührlicher Weis vertragen mag.

Doch wie jemands also eine Prädicatur in das Gotteshaus stiften wollt, damit dann dieselbe desto besser für künftigen Abgang gestellt, auch die geistlichen Frauen zu St. Elsbeth und andere ehrbare Leute zu jeder Zeit mit einem gelehrten, geschickten und wesenlichen Mann versehen würden, so ist die Bitt, in diesem Artikel zu versehen, sofern es der Stifter Will sein würde, dass Bürgermeister und Rat zu Memmingen und ihre Nachkommen das Hauptgut, an die Praedicatur gegeben, empfahen, dasselbe in ihrer ewigen Verwaltung haben und zu jeden Zeiten nach ihren besten Vermögen mit Rat und Hilf der Priorin und Convents zu St. Elsbeth oder ihrer von Burgermeister und Rat zu Memmingen zu der Weltlichkeit gesetzten Pfleger an Gut, ewig Zins, Gülten oder Güter anlegen, und dass auch dieselben, Burgermeister und Rat zu Memmingen, in künftig ewig Zeit allwegen ganze Macht und Gewalt haben sollen, in das gedacht Gotteshaus zu St. Elsbeth einen ehrbaren; gelehrten Priester aus Prior und Convent zu den Augustinern oder andern ehrbaren Laienpriester zu Memmingen, so lange ihnen fligt und nicht länger, zu einem Prediger zu bestellen und zu verordnen, und wann sie wollen wieder zu urlauben und ihm dieselbe Zeit die Nutzung derselben Prädicatur folgen zu lassen; welchen Priester dieselben, Burgermeister und Rat zu Memmingen, jedesmal auf ihr Gewissen erkennen, mit seiner Lehr den würdigen Frauen und dem gemeinen christlichen Volk am füglichsten, nützlichsten und tauglichsten zu sein, dabei sollt es auch bleiben und gar niemand geziemen, einicherlei dawider zu lassen.

Weiter ob etwan Laienpriester oder ander Ordensleut in ihr Kirch kommen, dass die würdigen Frauen ohn weitern Urlaub Macht und Gewalt haben sollten ihnen zu vergonnen in ihrer Kirch Messen Desgleichen ob zu Zeiten ehrbare Laienpriester oder andere Ordensleut begehren würden, dass sie von einem Prior nicht gehindert, sondern zu Mehrung Gottes Lobs zugelassen werden sollten, das göttlich Wort in der Kirch zu St. Elsbeth ziemlicher Weis zu verkünden.

# ur kirchlichen Stellung des Geographen und Mathematikers Jacob Ziegler.

Von

#### D. Th. Kolde in Erlangen.

in Aufsatz von Sigm. Günther in München über "Jacob Ziegin bayerischer Geograph und Mathematiker" in Reinhardrs Forschungen zur Kultur- und Litteraturgeschichte Bayerns ch (Ansbach und Leipzig 1896) veranlaßte mich, oben S. 52 ff. l der theologischen und historischen Wirksamkeit des berühmehrten aus Landau an der Isar nachzugehen und einige neue für seine Lebensgeschichte festzustellen. Das ist dann auch deren geschehen, worauf S. Günther in dem vor kurzem erenen V. Buche der bayerischen Forschungen (S. 116 ff.) neue en zu Jacob Zieglers Biographie" veröffentlicht hat, um die ewonnenen Gesichtspunkte und Daten zu fixieren. Inzwischen zum Teil durch freundliche Mitteilungen von Professor Dr. edrich in München, der mich darauf aufmerksam machte, daß ger in seiner "Reformation" II, 5 sich auch mit Jacob Ziegler ftigt habe, und von Professor Dr. G. Bauch in Breslau in den gesetzt, weitere nicht unwichtige Beiträge zur Lebensgeschichte en zu liefern, bzw. auf längst gedruckte aber in Vergessenetretene Notizen hinzuweisen.

unächst ist seine Korrespondenz mit Erasmus zu konstatieren. Briefen desselben 1) findet sich zuerst ein Bruchstück ex litteris Ziegleri, Landavi Bavari ad Erasmum, datiert Roma 16. Febr. welches die Antwort auf verschiedene litterarische Fragen des us enthält, Auskunft über Codices der Schriften des Cyprian ieronymus giebt und u. a. einer einst von Ziegler zu Regensauf der Bibliothek bei St. Emmeran genommenen Abschrift em Kommentar des Hieronymus zum Galaterbrief Erwähnung Nicht lange darauf muß Ziegler an Erasmus seinen "Liadversus Jacobi Stunicae maledictionem pro Germania 2)" kt haben, der das ganze Entzücken des Humanistenfürsten rief, schreibt er doch in seiner Antwort: "exosculor autem quam dici potest, felix istud tuum ingenium ac dicendi venam parem"3). In demselben Briefe vom 22. Dez. 1522 wird vieder der Bruder Zieglers erwähnt (vgl. oben S. 53', auch wir da von seiner Absicht "de contextu quatuor evangeliozu schreiben. Wie hoch Erasmus ihn schätzte, zeigt außerdem telle in einem Briefe an Marcus Laurinus in Brügge vom

Opp. Lugd. Batavor. 1703 Tom. III Col. 1699. Vgl. darüber Günther. Forschungen IV S. 7. Opp. III, col. 738.

1. Febr. 1523 1), wo er Ziegler unter denen aufzählt, deren Anwesenheit in Rom ihn derthin locken könnte, und von ihm sagt: "Landavus olim futurus inter scriptores nobilis nisi me plane fallit animi praesagium." Eine weitere kleine Notiz findet sich dann in einem Briefe des Ursinus Velius an Erasmus aus Wien vom 12. März 1525: "Cum scribere te ex Landavi litteris primum certiorem factum de meo parum felici reditu in Germaniam etc.").

Bei weitem wichtiger sind aber die bereits von Döllinger gekannten aber für die Biographie Zieglers bisher nicht verwerteten Mitteilungen von T. W. Röhrich, Geschichte der Reformation im Elsaß, Straßburg 1832, 3 Bde., auf die im Folgenden hingewiesen werden soll. Danach meldete Ziegler in einem von Ferrara aus an Oekolampad am 11. Aug. 1531 geschriebenen Briefe, daß er demnächst Italien verlassen und nach Basel übersiedeln wolle. Auf die Kunde hiervon bot Bucer ihm eine Zufluchtsstätte in Straßburg an. Capito nahm ihn in sein Haus auf, "pflegte des kränklichen Greises und hielt diesem zu Ehren einen kostspieligeren Tisch"3). Auf die Verwendung der Theologen sicherte der Rat ihm eine ansehnliche Besoldung zu, die dann auch eintrat. Aber das gute Einvernehmen des jedenfalls noch 1531 nach Straßburg gekommenen Gelehrten mit den dortigen Predigern hatte keinen Bestand. Sein Aufenthalt daselbst fiel in die Zeit, in der die freie Reichsstadt, in welcher sich allerhand flüchtige Geister aus allen Gegenden Deutschlands zusammengefunden hatten, das Eldorado der verschiedenartigsten Schattierungen der Täufer, Sectierer, Sacramentierer etc. war4), wogegen die Prediger, teilweise auch unter sich in Zwiespalt über das einzuschlagende Verfahren, vergeblich auftraten, Bucer klagte: "Libertas spiritus iactatur et ipsissima Satanae licentia quaeritur. Ipsi nos hanc ecclesiam et rempublicam perdidimus praepostera et impia in sectarios clementia "5). Erst auf der Straßburger Synode von 1533 beschloß man ein entschiedeneres Vorgehen mit Hilfe der weltlichen Gewalt, indem man ähnlich wie das mehrfach in der Schweiz geschehen, die Rechte der weltlichen Obrigkeit in geistlichen Dingen fixierte. Zu den darüber Mißvergnügten, die ein neues Papsttum befürchteten, gehörte neben Otto Brunfels, Caspar Schwenkfeld, dem früheren Weihbischof von Speier, Anton Engentinus (Engelbrecht), dem Schwärmer Melchior Hofmann, auch Jacob Ziegler, wenn es auch etwas zu viel gesagt sein mag, wenn Röhrich 6) ihn zu den Vertretern der "Liber-

Opp. III, col. 754.
 Opp. III, col. 1706.

<sup>3)</sup> Röhrich a. a. O. II, 89 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Röhrich a. a. O. II, 71 ff.

<sup>5)</sup> Bei Cornelius, Gesch. des Münsterischen Aufruhrs, Leipzig 1855, II, 265.

<sup>6)</sup> Röhrich, Zur Geschichte der Straßburger Wiedertäufer in den Jahren 1527 bis 1543 in Zeitschrift für historische Theologie 1860, S. 11 f.

rechnet. Bald nach der Synode verließ er die Stadt und beich in das "Bad von Baden", das heutige Baden-Baden, hinterber im Manuskript einen lateinischen Aufsatz mit dem Titel dus", indem er sich aufs heftigste gegen die Straßburger Preund ihr Vorgehen ausspricht. Seinen Standpunkt charakterisieren de daraus von Röhrich mitgeteilte Stellen: "Die Prediger elhelden, praesules suggesti ecclesiastici werden sie genannt) , sagt Ziegler, jeden zum Reden aufgefordert, der Mangel habe rer Lehr und Leben; jetzt wolle er reden. Er beschuldigt f dieselben, daß sie selbst durch ihre Uneinigkeit Schuld an lißcredit seyen, in den sie gekommen; ihr Leben stimme nicht rer Lehre überein; sie seyen gefährliche Gleißner und Schwätzer, gen möge der Rat ihnen doch nicht so vielen Vorschub thun. hieben der Obrigkeit die Glaubenssachen auf den Hals, damit bst sich desto besser ihres argen Lebens verteidigen können, vider ihre Ankläger die Obrigkeit für sich haben möchten. at habe zwar aus Vorsicht Kirchspielpfleger und Sittenaufseher dnet, welche der Gemeinden Klagen wider die Prädicanten beisollten, aber besser wäre, man hätte eine solche Ordnung eint, welcher diese nicht entrinnen können. So ist eben das alte um wieder da. Die Prediger seyen rachgierig, wer ihre Lehre , den beschweren sie mit falschen Anklagen, bringen ihn in Gefahr, üben Tyrannei gegen die armen Leute und stören den n in den Gemeinden. Darum seyen sie auch manchen vor-Geschlechtern, selbst im Rat und dem Volke verhaßt. Die eit sollte die Prediger nicht verteidigen, ja sie gar nicht an-Am besten wäre aus der gesamten Einwohnerschaft durch e Abstimmung Richter wählen zu lassen, die dann den Predigern teil sprechen." (Röhrig a.a.O. 116 f.) Einer Aufforderung des m 7. Febr. 1534, sich persönlich in Straßburg zur Verantwortung en, kam er nicht nach, sprach vielmehr in seinem Antworten vom 2. März 1534 (ex Thermis Badensibus) seine Verung darüber aus, daß man ihn erst jetzt citiere, da er doch lb Jahre sich in Straßburg aufgehalten und die Grundsätze chrift schon längst in seinen Büchern vorgetragen habe. Ist ntig, dann müssten noch andere bisher den Forschern ent-Schriften Zieglers vorhanden gewesen sein, in denen er Stellung zu den kirchlichen Fragen nahm. Jedenfalls zeigen ine Auslassungen, die aus dem wohl noch in Straßburg voren Schriftstück ergänzt werden könnten, daß er eine Zeit lang emlich radikalen Standpunkt eingenommen haben muß, der ter dem Druck seiner schwierigen materiellen Lage zu einem ung und zur Rückkehr in die katholische Kirche geführt mag. Aus dem Mitgeteilten ergiebt sich aber auch ferner, gler von Ende 1533 bis wenigstens Ende 1535 in Badenelebt, denn die Thermae Antonianae, der Ort, wo er nach



einem früher von mir citierten Briefe an Beatus Rhenamus vom 30. Sept. 1535 lebte, und den ich nicht zu deuten vermochte<sup>1</sup>), muß mit den Thermae Badenses identisch sein. Endlich soll noch erwähnt werden, daß er nach einer von mir nicht zu kontrollierenden Nachricht aus dem Jahre 1554 auch eine Zeit lang in Upsala gelehrt haben soll, denn Wolfgang Justus, Omnium academiarum et quarundam illustrium scholarum totius Europae erectiones, fundationes etc. Francet 1554, schreibt Bogen J 2<sup>5</sup>: Vpsaliensis in Suetia in precio fuit anno Christi 1540, sed ante plurimos annos instituta in qua quandam egregium decus Jacobus Zigberus Batavus (sie), womit wohl unser Ziegler gemeint sein soll.

# Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

rusammengestellt von

#### 0. Rieder.

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung.)

### VII. Aus den Publikationen des historischen Vereins von Oberfranken zu Bayreuth.

 Archiv für Bayreuthische Geschichte und Altertumskunde. Herausgegeben von E. C. Hagen und Th. Dorfmüller (Namens des am 31. März 1827 zu Bayreuth gegründeten historischen Vereins, des ersten in Bayern): 1 Band in 3 selbständigen Heften (Bayreuth 1828—1830).

Dorfmüller, Th., Aeltere kirchliche Geschichte von Kulmbach, 1. Buch: Die Zeiten vor der Glanbens- und Kirchen-Verbesserung. Heft 1 (1828), Seite 1: H. 2 (1828), S. 97; H. 3 (1830), 8. 109. — Fortsetzung siehe in Gruppe 2.

Hagen, E. C., Hellers Chronik der Stadt Bayreuth 1402-1525 (mit kirchen- und pfarrgeschichtlichen Notizen): H. 1, 8, 102

(1402-1498); H. 2, S. 145 (1499-1511); H. 3, S. 169 (1512-1525). — Fortsetzung in Gruppe 3, Bd. 7,

Oesterreicher, Paul, Urkundliche Nachrichten von dem ehemaligen Kloster Frauenaurach: H. 2, S. 1 mit Beilagen am Schlusse; H. 3, S. 37.

Scherber, Gerettetes Denkmal der Malerkunst vom Jahre 1304 (Altarblatt in der Kirche zu Bischofsgrün): H. 2, S. 58.

Beiträge zur Altertumsgeschichte der Gegend und Stadt Bayreuth: H. 3, S. 1 (mit Nachrichten über ihre Christianisirung).

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 53.

olkfeld nebst einer Gaukarte (vom 8.-11, Jahrhundert) und



torice with kingbon and klostergeschichtlichen Note BL 2, H. 1 1844 . S. 39

Schorber Marie Service Armidentimmangen vor Einführung

the Letter and Regierings Jahr National Su Kayrenth 1711-1763; H. 2 (8) Schlosskirche

Heller Belchnungen im 16 жет: Н. 3 1836. 8 69 (mit Beiträgen zu schicke der Rentunger Rischofe's

Hars der Langteimer Schwestern zu Bi

Scherber Der Heilgemott Kajelle in den Steelen (Stäbe Mangerstreich (saidlich von Kulmbach : 8, 116.

Hagen, E. C. Zwei Ringe von Iv. Martin Luther der eine reformationsbedissenen Piarrer Löhner und Medler zulle der andere an den Rayrenther Stadtrat 1545 : S. 132.

3. Archiv für Geschichte und Altertumskunde von franken iso betitelt infolge der neven Kreiseinteilung setzung des Archives für Ravreuthische Geschichte und Ai kunde-), gegründet von E. C. v. Hagen. Bd. 1-20 (Heft IV.) selbständig paginierte Hefte and regelmässig drei aufeinander Jahrgänge mit Ausnahme des ersten Randes — 1838, 1840 w umfassend Rayreuth 1838-1896).

Aufsess, Hans Freiherr von und zu. Aelteste Geschichte schlechtes Aufsess, nach Quellen bearbeitet: 1. Heft 1 S. 67 (Burgkapelle zu Aufsess und sonstige kirchliche der Familie S. 71, 78 f., 106 ff., 151 c

Heinritz, J. G., Markgraf Friedrich Christians Armenzum Nachteil des Bayreuther Landes dessen Regent

Schweiger, Auszug aus einer handschriftlichen Beschre Wallfahrt des Hans von Redwitz von Bamberg uach im Jahre 1467: S. 6.

Heinritz, J. G., Beiträge zur Bavreuther Künstler-Gesch Angabe ihrer Werke für Kirchen und Klöster): 8. 1 Stadelmann, W., Ueber den Stifter des Klosters Himmelke Heller, Jos., Plünderung des Klosters Langheim

Holle, Johann Wilhelm. Die Slaven in Oberfranken: 2. 1 S. 1 (III. Waren die Slaven in Oberfranken Christen ? : (Fortsetzung folgt.)

## Zur Bibliographie. \*)

ter für württembergische Kirchengeschichte. Neue Folge. Herausgegeben von Pfr. Friedreh Keidel. Stuttgart, Max Holland. 4 Hefte à 3 Bogen. Mk. 2.—.

achdem die früher dem "Evangelischen Kirchenblatt für Württembeigegebenen Blätter für wüttembergische Kirchengeschichte eingen waren, erscheint unter obigem Titel eine neue Folge, der wir ste Gedeihen wünschen, und die hiermit aufs wärmste empfohlen lag. Die erste bisher erschienene Lieferung enthält folgende beswerte Aufsätze: Günther, Dekan in Langenburg, Geschichte angelischen Gottesdienstes und seiner Ordnungen in Hohenlohe.—
all, Pfr. in Wasseralfingen, Reformation und Gegenreformation biet der Fürstpropstei in Ellwangen.— Dr. G. Bossert, Pfarrer lern, Zum Andenken Melanchthons. (Diese letztere Publikation eine bisher unbekannte Korrespondenz der markgräflich-brandenchen Räte mit Melanchthon und D. Paul Eber betreffend die Begeder Pfarrei Crailsheim zum Abdruck.)

er, J., Dr. theol., kgl. 1. Seminarlehrer und Präfekt, Der heilige Bruno, Bischof von Würzburg, als Katechet. Ein Beitrag zur deutschen Schulgeschichte. Würzburg, Andreas Göbel 1893,

167 S., 8°. 1 Mk.

e äußere Veranlassung für die vorliegende Schrift war ein von (Geschichte der katholischen Exegese) ausgesprochener Zweifel, ob rirklich ein Recht habe, wie dies bisher allgemein geschehen, auch ezschwitz (System der Katechetik II, 2, 21), "Die formelle Frage ntwortmethode, die katechetische Methode im engeren Sinne", dem f Bruno von Würzburg (von 1034-1045) zuzuschreiben, oder ob die diesem zugeschriebene Auslegung des Vaterunsers und des lischen Glaubensbekenntnisses vielmehr dem Alkuin angehöre. allgemeinen geschichtlichen Bemerkungen, der Zusammenstellung enigen, was sich über das Leben und die Verehrung der "nicht iter, wohl aber materialiter (d. h. durch den Usus, in dem sein Name öffentlichen Kirchenkalender überging) kanonisierten" Heiligen, bigen, die einschlägigen Probleme freilich oft nur streifenden Ausgen über Brunos schriftstellerische Thätigkeit, Stand des Schulwesens er Katechetik zu seiner Zeit, die Auslegung des Vaterunsers, des lischen und athanasianischen Symbols bis zur Zeit Brunos etc. er Verf. die unter Alkuins Schriften und unter Brunos Namen erhaltene etische Auslegung des Vaterunsers und des Symbols (lat. u. deutsch) einander, und kommt durch eine Vergleichung derselben so wie veifellos echten Schriften Brunos zu dem wohl richtigen Resultat, e betreffende Auslegung Alkuin zum Verf. hat und Brnno die ihm lzburg her bekannte Erklärung zu katechetischen Zwecken in seine e mit herübernahm.

chungen Zur Kultur- und Litteraturgeschichte Bayerns, herausgegeben von Karl v. Reinhardstöttner. V. Buch. Ansbach und Leipzig, Max Eichinger 1897, 228 S. zu 8°. 6 Mk.

ach dieses 5. Buch des trefflichen Unternehmens ist außerordentlich altig. Den Anfang macht Ludwig Geiger, bayerische Briefe. Er

Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung r Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



nennt sie bayerisch, "weil sie von Männern (oder Frauen) herrühren, die aus Bayern stammen oder dort lebten und weil sie bayerische Angelegenheiten behandeln". Dem Ende des vorigen und dem Anfang dieses Jahrhunderts angehörig sind es Briefe von Fr. Jacobs (in München von 1807-1810, dann wieder in Gotha wie vorher), der Frau Therese Huber, der geistvollen Tochter des Philologen Heine, die während eines Aufenthaltes bei einem Schwiegersohne in Günzburg Münchner Verhältnisse kennen lernte, des aufgeklärten Würzburger Kirchenhistorikors Franz Berg geb. 1753, † 1821; vgl. J. B. Schwab, Franz Berg, Würzburg 1869) und Briefe über Adam Weishaupt den Begründer und Führer des Illuminatenordens. Daß diese Briefe durch sorgfältige Anmerkungen erläutert und in die rechte Beziehung gesetzt werden, versteht sich bei dem kundigen Herausgeber von selbst. An zweiter Stelle bringt K. v. Reinhardstöttner aus einer Münchner Handschrift (Cod. lat. 549 d. kgl. Hofund Staatsbibl.) nach einer litterar-geschichtlichen Einleitung den Abdruck eines Jesuitendramas Gottfried von Bouillon, das natürlich seiner Zeit auch den Interessen der Gegenreformation dienen mußte. Mit der Jesuitenbühne beschäftigt sich auch ein dritter Aufsatz: Anton Dürrwächter, die Darstellung des Todes und des Totentanzes auf den Jesuitenbühnen vorzugsweise in Bayern. Dann folgt Sigmund Günther, "Studien zu Jacob Zieglers Biographie", worauf schon oben S. 239 hingewiesen wurde. Aus dem weiteren Inhalt des vorliegenden Bandes ist aber besonders ein neuer Aufsatz von Richard Graf Du Moulin Eckart, Eine Ehrenrettung, hervorzuheben, in dem der Verf. die Beziehungen des bekannten Joseph Utzschneider, des späteren Bürgermeister von München zu dem Illuminatenorden behandelt und ihn auf Grund urkundlichen Materials aus den Archiven zu Berlin und Wien gegenüber den bisherigen Traditionen von der Anklage, den Versuch gemacht zu haben, Bayern zu einer Republik und sich zu deren Präsidenten zu machen, zu reinigen sucht.

H. Bäszler, Eine fränkische Gemeinde in der Reformationszeit. Württemb. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte N. F. 1895, S. 185 ff.

Diese auf Rothenburger Archivalien fußende Arbeit betrifft die früher zum Gebiet der Reichsstadt Rothenburg gehörige jetzt württembergische Gemeinde Finsterlohr und enthält natürlich auch manches, was für die Reformationsgeschichte Rothenburgs von Belang ist.

\*N. Paulus, Lorenz Albrecht, der Verfasser der ersten deutschen Grammatik. Hist. pol. Bl. Bd. 119 (1897 S. 549-560, 625-637.)

Über diesen als Verf. der ersten deutschen Grammatik längst bekannten und neuerdings wieder gewürdigten (vgl. Allg. deutsche Biogr. Bd. 24, S. 509 ff.) Gelehrten, der um 1540 in Neustadt an der Aisch geboren wurde, in Wittenberg studierte und promovierte, und abgestoßen von der damals im Protestantismus herrschenden Uneinigkeit und gegenseitigen Verketzerung i. J. 1567 in Würzburg zur katholischen Kirche übertrat, bringt N. Paulus auf Grund seiner sonstigen größtenteils bisher unbekannten Druckschriften, sehr viel interessantes neues Material und berichtigt in nicht unwichtigen Punkten die Aufstellungen C. Müllers, der Albrechts Grammatik neu herausgegeben hat in "Ältere deutsche Grammatiken in Neudrucken" herausgegeben von John Meyer Bd. III, Straßburg 1895, XXXIV, 159 S. 8.



Usum libenter, et tuo fer principi:
Qui visus est doctis viris Erfordiae
Amare musas et Deum cura pari.
Simul roga (nam tempus est) ut audias
Εὐαγγέλιον, florentis instar Hessiae.
Εςquid morare confiteri, patria,
Ο cor meum, Christum? Quis impedit malus,
Ne sempiterna consequare gaudia?
Aude, quod angelos iuvabit cernere.
Carebit exemplum periculo tuum.
Idem ausa nuper Caesaris urbs, nunc et dei,
Ut scribit aetherio vir ore Sneppius etc.

Mit dem princeps meint er wohl Bischof Conrad IV. von Bibra (1541-44), den die Grabschrift als vir magnanimus, mitis, serenus, pacis et communis tranquillitatis praecipuus amator rühmt1). Caesaris urbs aber wird seine Vaterstadt Carlstadt sein, die nun durch Hinwendung zum Evangelium eine urbs dei geworden sei. - Als Waise bezog Draco 1509 die Erfurter Hochschule (inscrib. als Joannes Trach de Carlstadt), wurde hier 1512 Baccal., 1514 Magister. Er wurde ein reges und hervorragendes Glied in dem Freundeskreise. der sich um Eobanus Hessus als Haupt und König ("Rex") sammelte. C. Krause hat uns in seinem Helius Eobanus Hessus Bd. I., Gotha 1879, ein anschauliches und anmutendes Bild von den Interessen und dem fröhlichen, geistig angeregten Treiben der Erfurter Poetenschar gezeichnet, die dem Canonicus Mutianus Rufus in Gotha als dem Senior des Kreises huldigte und den Erasmus-Cultus in aller Überschwänglichkeit betrieb2). Draco selbst hat später nach dem Tode Eobans die wertvolle Sammlung der Epistolae familiares Eob. Hessi Marb. 1543 in Folio veranstaltet, die das Hauptmaterial für diese Zeit seines Lebens bietet. Manche Erinnerungen an jene Erfurter Zeit bietet auch des Camerarius Narratio de Helio Eob. Hesso, 1553, Neudruck von Kreyssig, Meissen 1843, wo es

Geschicht-Schreiber etc. S. 430. Ign. Gropp, Collectio novissima Scriptorum et rerum Wirceburgensium I. (Francf. 1741) p. 299.

<sup>2)</sup> Vgl. ferner G. Oergel, Beiträge z. Gesch. d. Erf. Humanismus, 1892.

der Erwähnung der Pilgerfahrt des Eoban zu Erasmus S) und der Nachahmung derselben durch Justus Jonas und dar Schalbe (1519) weiter heißt: Etiam Joannes Draco deus ad Erasmum tum profectus fuit, qui et ipse multis et s difficultatibus exercitatus pietate et constantia celebre en consecutus est, cum literarum et artium bonarum scientia tum cederet nemini. Uterque horum (Jonas und Draco) nus amicus fuit Eobani. Sed Jonas facile inter omnes os Eobani principem locum tenebat. Itaque vivebant concissime familiarissimeque, una crebro deambulabant, crebro confabulabantur, crebro etiam coenitabant. Auch der Brief, dem Camerarius Lips. Id. Julii 1557 dem Draconites den llus alter der Briefe Eobans zueignete, ist reich an Errungen an jene Erfurter Zeit.

Dracos Erasmus-Wallfahrt hatte 1520 stattgefunden; schon Frühjahr 1519 hatte er brieflich dem Gefeierten die Ernheit der ganzen Schule ausgesprochen und beglückt eine vort des grossen Erasmus erhalten (Lovanii XIII. Cal. s 1519, im Opus Epistolarum Erasmi Basil, 1529 p. 248) 1). bald kam die Zeit, daß jener Erfurter Kreis von einem rn Namen als dem des Erasmus angezogen wurde: seit der ziger Disputation und Mosellans Besuch in Erfurt wuchs Interesse für Luther. Bald hielt Erasmus es für ge-1, vor den "tumultuarischen" Wegen zu warnen, auf die er die Wissenschaften abzulenken drohe. Luthers Besuch rfurt am 6.-8. April 1521 aus Anlaß seiner Fahrt nach ms brachte die Begeisterung für ihn in helle Flammen; Draco und Jonas, die beide Kanoniker am Severi-Stifte n, machten aus ihrer Zustimmung keinen Hehl. Jonas entss sich, Luther auf dem Zuge nach Worms zu begleiten; ntlud sich der Groll der Stiftsherren über dem Haupte sei-Genossen Draco. Als er am 9. April die Stiftskirche zum dienst betrat, wies ihn der Dechant Doliatoris in beschimpfen-Weise als dem Banne verfallen aus dem Chore. Der Ausge-

Darin u. a. "Quod Erfordiensis Academiae publico nomine mihi um illius ac fayorem et in praesentia testaris et in posterum offers, nenter fuit gratum a tam inclyta schola probari: neque enim sic ent nisi probarent".

stossene erblickte darin nicht nur eine Beschimpfung seiner Person, sondern der guten Wissenschaften üherhaupt. Man müsse sich jetzt mit vereinten Kräften der Tyrannei entgegenstemmen 1). Noch an demselben Abend geschahen die ersten Zusammenrottungen von Volk und Studenten gegen die Stiftsherren, in Folge deren Doliatoris ihn wieder in seine Ehren einsetzte. Das "Pfaffenstürmen" vom 10.—12. Juni folgte, als dessen Anstifter ein späterer Bericht ihn entgegen dem Zeugnis der offiziellen Berichte hinstellen möchte, und mit diesen Gewaltthätigkeiten die scharfe Scheidung an der Universität und unter den Geistlichen zwischen der evangelischen und katholischen Partei. Die Ende Juni ausbrechende Pest trieb Draconites aus Erfurt. Er ging zunächst zu den Freunden nach Nordhausen, dann aber zog es ihn nach Wittenberg, wohin sein Freund Jonas bereits übergesiedelt war. Hier scheint er sich zuerst dem Studium der hebräischen Sprache zugewendet zu haben, die er nach eigner Angabe bei dem Juden Rabbi Jakob erlernte, demselben, der in der Taufe den Namen Bernhard erhielt und sich mit Carlstadts Magd 1522 verheiratete2). Aber bald wurde er abgerufen. Durch Vermittlung seines Verwandten, des kurmainzischen Amtmanns Friedrich Weygand, erhielt er im Frühjahr 1522 einen Ruf nach Miltenberg am Main als erster Pfarrer der dort eben begründeten selbständigen, von der Inkorporierung nach Bürgstadt abgelösten städtischen Pfarre. Von diesem, aus der Geschichte des Bauernkrieges bekannten Weygand, erzählt uns Dr.: Friderichum Vuigandum scias non solum dotibus animi, corporis, fortunae praestantissimum, verum etiam Archiepiscopi Moguntini Vicarium Miltenbergae longe fidelissimum fuisse. Cum vero primus esset autor Euangelii in Diocoesi praedicandi ac verbi ministerio patrocinatus esset ita ut publice Euangelion per Lutherum a Christo Germanis fateretur. revelatum esse verum et omnibus amplectendum, in Anti-

1) Vgl. Krause, Eob. Hessus I. 331. Oergel a. a. O. S. 86 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Enders, Luthers Briefwechsel IV. 97. Die häufig nachgeschriebene Angabe, daß der 10 Jahre jüngere Paul Fagius sein Lehrer gewesen sei, stammt aus den Worten im Nachruf, den ihm 1566 die Wittenberger widmeten: "propter ebraicae et chaldaicae linguae studium Paulum Fagium sectatus est".



251

sti tantam incidit invidiam, ut propter Euangelion praerit jugulum martyrioque sit coronatus. Hunc igitur m et sanctum et memoria dignum existimabis 1). - Als heraner trat Dr. sein neues Amt an, zog aber im Frühjahr 3 noch einmal nach Wittenberg, um zum Doktor der Theoe unter dem Dekanat des Freundes Jonas zu promovieren<sup>2</sup>). l nach seiner Rückkehr nach Miltenberg im September ch die Katastrophe herein, die der Stadt ihren ersten evang. diger raubte. Schon 1522 hatte Joh. Cochleus, damals noch hant der Liebfrauenkirche in Frankfurt a. M., 14 ketzerische ikel des Dr. gesammelt, um deren willen man ihm den zess machen wollte - gedruckt sind sie in seiner Schrift: Causa Religionis Miscellaneorum libri III. Ingolst. 1545. 104<sup>b</sup> ff. Sie zeigen das Reformprogramm der Lutherischen ezug auf Gottesdienst, Messe, Kelchentziehung, Cölibat u.s.w. Mehrzahl der Bürgerschaft stand zu Dr., auch sein Kaplan, rend die 12 Altaristen der Stiftskirche seine Gegner waren, aber bei den offenkundigen Gebrechen ihres Lebenswandels Ausbreitung der Reformation eher förderlich als hinderlich den. Der Kommissar des Erzbischofs, Kanonikus Rucker in haffenburg, citierte Dr. wiederholt vor sein Gericht; da er nicht erschien, wurde er exkommuniziert. Ein Altarist as am 8. September die Urkunde beim Gottesdienst - nur Mühe vermochte Dr. ihn dabei vor der Volkswut zu itzen. Vergeblich petitionierte die Stadt für ihren Prediger Mainz. Da nur ungnädiger Bescheid erfolgte, bewog ihn Bürgerschaft, der drohenden Gewalt sich zu entziehen: er nach Wertheim, aber auch die Altaristen verließen aus st vor den erregten Bürgern die Stadt. Diese wurde am Oktober mit Militärmacht und Bauernaufgebot von Domren überrumpelt, die Führer der Evangelischen und der dan wurden verhaftet, einige Bürger sollen sogar hingetet worden sein; der katholische Gottesdienst wurde wieder

In Helii Eobani Hessi descriptio calumniae ad doctissimum virum ippum Melanthonem. Marpurgi 1539. Bl. Bb f. Vgl. sonst Oechsle, räge zur Gesch. des Bauernkrieges. Heilbronn 1830. S. 156 ff.

Album p. 118. Lib. Decan, p. 28. Die Thesen der Promotion in chuld. Nachrichten 1712, S. 631. Vgl. auch Stud. u. Krit. 1897 S. 732.

hergestellt. Draconites hatte von Wertheim aus sofort ein Sendschreiben seiner Gemeinde zugehen lassen. Von Nürnberg aus, wohin er weitergezogen, liess er als "Dr. Joh. Carlstadt" eine Bittschrift für die Gefangenen an Albrecht von Mainz nachfolgen. (Beide Schriften sind gedruckt in seiner "Epistel an die Gemeyn zu Miltenberg" 1523). Um Weihnachten war er in Erfurt, von wo er der Gemeinde einen zweiten Trostbrief sandte (Weller Nr. 2831). Der Erfurter Rat erhielt jetzt von Mainz her Befehl, ihn zu verhaften, aber er hatte schon eben die Stadt verlassen und war nach Wittenberg gezogen. Hier berichtete er Luther von der Drangsal der Miltenberger. Dieser ließ darauf im Februar 1524 seinen schönen "Trostbrief" (Erl. Ausg. 41, 115 ff.) ausgehen, wobei Dr. ein 3. Sendschreiben anschloß (Weller Nr. 2833). Er selbst nahm einstweilen wieder seinen Aufenthalt in Wittenberg 1).

Trauernd meldete jetzt der alternde Mutian an Erasmus: Jonas, Schalbus, Draco, Cordus a nostra sodalitate defecerunt ad Lutheranos<sup>2</sup>). Zu Anfang des nächsten Jahres fand sich für Dr. eine Pfarrstelle in Waltershausen bei Gotha 3). Der bekannte Jakob Strauss in Eisenach wies ihn in sein Amt ein. Hier verheiratete er sich (1525 oder 1526?) — Myconius in Gotha wurde sein Brautführer. Fröhlich schrieb diesem der junge Ehemann: aude igitur, mi Mecum, ut ego yaueir! 1). Aber die noch allzu jugendliche Ehefrau erlag den Nöten des ersten Wochenbettes (Tentzel p. 141). Im Frühjahr 1526 finden wir Dr. mit Myconius zusammen als Visitator der Pfarrer im Amte Tenneberg 5). Sein Pfarramt brachte viel Verdruß — mit dem Schulmeister, mit der Bürgerschaft, mit den Kalandsbrüdern Er führte bei Luther Klage, der auch in seinem Interesse die Hilfe des Kurfürsten anrief, aber auch zugleich ihn selbst zur Geduld mahnte (Enders VI. 18 ff.). Als er aber auch ferner

Über diese Miltenberger Episode in des Dr. Leben s. O. Albrecht,
 Die evang. Gemeinde Miltenberg und ihr erster Prediger. Halle 1896.

<sup>2)</sup> C. Krause, Briefw. des Mutianus. S. 666.

Über Draconites in Waltershausen vgl. C. Polack in Zeitschr. des Vereins für thüring. Geschichte VII. (1870) S. 211 ff.

<sup>4)</sup> Tentzel, Supplem. hist. Goth. tertium. Jenae 1716. p. 116 ff.

Burkhardt, Geschichte der sächs, Kirchen- und Schulvisitationen.
 Leipzig 1879. S. 12.

in geringfügigem Hader, besonders in Sachen der Pfarrnfte, das Eingreifen des Hofes begehrte, wiesen ihn die nberger zur Ruhe. Luther klagte jetzt über seinen Starr-(Enders VI. 278. Corp. Ref. I. 980 ff.). Da gab Dr. vert sein Pfarramt auf und zog sich privatisierend nach ach zurück. Es kam eine kritische Zeit für ihn: bei dem rsten wurde er wegen Aufgabe der Pfarre und daß er vom Abendmahl fern bleibe, verklagt. Er reichte zur fertigung sein Glaubensbekenntnis ein, wurde aber von Visitatoren wegen Lässigkeit im Gebrauch des Abendverwarnt. Auch sein grosses Projekt einer viersprachigen ausgabe, das ihn jetzt bereits beschäftigte und dem er Muße widmete, fand bei den alten Freunden wenig Vernis. Georg Witzel beschuldigt seinen persönlichen Feind, nites' alten Intimus, Justus Jonas, daß dieser damals seinen Freund mit Verdächtigungen verfolgt habe (vgl. die Anmerkung unten S. 269) — mit wie viel Recht, veri wir nicht zu entscheiden. Jedenfalls sah sich Dr. vert, 1532 in Erfurt ein "Bekenntnis des Glaubens und der " erscheinen zu lassen. Doch bezog er in seiner litteran Muße eine feste Einnahme, wie es scheint, aus einer acher Pfünde (de Wette IV. 607). Unermüdlich arbeitete zt 5 Jahre hindurch an seinem Polyglottenwerke, für das h, wie Witzel richtig bemerkte, zwei Schwierigkeiten nden: typographiae inopia et emptorum paucitas. Zum te gelangte die Arbeit damals noch nicht. Witzel, auch lter Erfurter Bekannter, der jetzt selber stellenlos und em Luthertum zerfallen, in dem benachbarten Vacha lebte, e sich angelegentlich an ihn heran, hetzte ihn gegen die gelischen auf und suchte ihn auf seine Seite herüberzun. Aber Dr. behielt, trotz seiner Verstimmung, die dank-Verehrung für Luther und widerstand der Versuchung. ner Ode aus jener Zeit rühmt er Luther als das "os m, per quod mihi Christus Jesus, amor humani generis, scitur" 1).

In seinem Carminum liber 1549 Bl. 5 lesen wir eine "Ode in tam", dem Dr. das Sola fide entgegenhält; es ist aber schwer zu

Schon 1533 war ihm ein Kirchenamt in Memmingen angeboten worden, er hatte aber wegen des dort einflußreichen Zwinglianismus Bedenken getragen, dem Rufe zu folgen 1); war er doch alsbald im Abendmahlsstreit von Luthers Schrift gegen Carlstadt überzeugt und in seiner kirchlichen Haltung bestimmt worden 2). In einer Ode de sacramento carnis et sanguinis Christi bekennt er seinen Glauben:

In pane corpus, in mero sanguis latet: Veridicus quod ait Deus putes falsum cave. Haec mensa tristibus paratur cordibus...<sup>3</sup>)

Als aber Schnepf von Marburg nach Württemberg berufen wurde, fasste dieser Draconites als Nachfolger in der Professur und als Prediger ins Auge. Der alte Freund Adam Kraft von Fulda redete ihm zu: persuasum habeas velim, eniti nos omnes, ut aliquando nobis in docendo profitendoque Christum sociere 4). Im Herbst 1534 trat er sein Amt in Marburg an 5). Er habe dort, schreibt er später, 14 Jahre lang alle Wochen 5 mal in der Kirche gepredigt und 5 mal in der Schule gelesen 6). Auch litterarisch war er jetzt eifrig thätig 7). Es erschienen Kommentare zu den Psalmen, zu Obadja, Daniel, einigen Kapiteln der Genesis; Auslegungen der Sonntagsevangelien und der Passion, einzelne Predigten und Erbauungsschriften. Mit seinem Freunde Eobanus hier wieder vereinigt, blieb er

entscheiden, ob sie an Witzel oder (aus späterer Zeit) an Theob. Thamer gerichtet ist.

<sup>1)</sup> Unseh. Nachrichten 1744. S. 634.

<sup>2)</sup> Tentzel p. 116.

<sup>3)</sup> Carminum liber. Bl. 4b.

<sup>4)</sup> Eob. Hessi Epp. famil. p. 273.

<sup>5)</sup> Joh. Rudelius, Rektor vom 1. Juli 1534 bis letzten Dez. 1534, berichtet in der Marb. Matrikel (ed. Caesar 1875 S. 14): "Vocatur item a me ad sacrarum literarum interpretationem amoenissimi vir ingenii Joannes Draconites Theologiae Doctor, trium linguarum ex aequo doctus, et a carmine vel ex tempore scribendo non alienus. Cuius vita et oratio professioni sanctissimae respondet".

Von dem Richter vnter allen völckern. Micha 4. Lübeck 1551, in der Widmung.

<sup>7)</sup> Sämtliche Marburger Drucke von Schriften des Dr. s. bei v. Dommer, Die ältesten Drucke aus Marburg. Marb. 1892.

n in Freundschaft und überschwenglicher Bewunderung han. Non enim sum tam coecus, so gibt er ihm öffent-Leugnis, quin videam eodem te spiritu ad sacra poemata no David ad psallendum movebatur. Neque minorem ego Hessicae Chely quam Davidicae tribuerim. Er bleibt ihm ngeniorum et artium Rex und noster Apollo 1). Er hielt Freunde nach dessen Abscheiden (4. Okt. 1540) die Leichenvgl. Alb. Marb. I. 35, Krause a. a. O. II. 260), veranstaltete auch die wichtige Sammlung seiner Briefe Epistolarum arium libri XII. Marb. 1543, in die er nicht allein zahl-Briefe, die Eobanus an ihn selbst gerichtet hatte, auf-, sondern auch Briefe anderer an ihn, so des Erasmus, Cordus, Jonas, Urbanus, Adam Fuldensis, Camerarius, Nossenus, Joh. Spangenberg, Ant. Corvinus, Berthramus s, Valentinus Capella. Nicht lange danach hielt er (am . 1542) dem Professor des N. Testaments, Gerhard Gelden-, Noviomagus, die Leichenrede (Alb. Marb. I. 37). Bei Kenntnissen im Hebräischen suchte er mit Erfolg Juden aufe zu bewegen; in mehreren Schriften berichtet er von n Konversionen, auch noch in seiner Ausgabe der Genesis, nb. 1563. An dem Bundestage in Frankfurt, April 1536, er teil; das hessische Bedenken wegen des Concils trägt seine Unterschrift<sup>2</sup>); die Versammlung in Schmalkalden besuchte er und unterzeichnete die Schmalkaldischen el. Zum Regensburger Gespräch 1541 wurde er entsendet. dedicierte er auf eigne Hand seine Auslegung des Psalms Kämmerer und Rat der Stadt Regensburg mit Wunsch und der Aufforderung, die Stadt möge nunmehr Lere, so man jtzt Lutherisch nennt", die aber "nichts s, denn das lebendig wort Gottes, so Paulus geprediget sich ergeben. "Gott gebe, dass aus dem Senfkörnlein, Regensburg durch Christum gesäet wird, ein grosser werde. Ich bete und flehe meinem Gott täglich, daß er hristi willen diese löbliche Stadt Regensburg mit dem gelium seiner Gnaden erfüllen und selig machen wolle 3).

Eobani Hessi Descriptio Calumniae Bl. B5b u. Bb. Neudecker, Merkwürdige Aktenstücke S. 121 ff.

<sup>&</sup>quot;Der hundert vnd siebenze-hend Psalm, ausgeleget. | Doctor Joannes

Granvella erhob darüber bei den hessischen Räten Beschwerde, die Draconites schleunigst nach Marburg zurückschickten, während der Drucker Hans Khol gefangen gesetzt und nur gegen 100 fl. Strafe wieder frei gelassen wurde 1). Am 11. März 1546 hielt er vor der versammelten Universität eine warm empfundene, in dem was sie rühmt und wie sie charakterisiert, interessante Rede auf Luthers Tod; wir bringen sie in der Beilage aufs Neue zum Abdruck. Seine Predigtweise, von der Bucer schon 1540 klagte, daß er neben dem Evangelium zu wenig Buße predige 2), brachte ihn schließlich in Konflikt mit Theobald Thamer, der 1543 an die Universität berufen worden war 3). Zwar bei einem bald entstandenen Streit zwischen Thamer und Andr. Hyperius (Alb. Marb. I. 36) konnte Draconites, der damals gerade (1. Juli bis ult. Dezember 1544) Rektor war, noch vermittelnd und beschwichtigend eingreifen. Als aber Thamer aus dem schmalkaldischen Kriege, dem er als Feldprediger beigewohnt hatte, heimkehrte, entsetzt über das zuchtlose Leben der Soldaten, und nun, mißtrauisch gegen Luthers Rechtfertigungslehre, die Notwendigkeit der Buße als Vorbedingung des Glaubens und den Glauben, der durch die Liebe thätig ist, im Gegensatz zum "sola fide" predigte, erhob sich Draconites scharf gegen ihn; dafür bekam er nun vom Gegner das Scheltwort "Antinomer" zu hören. Der Superintendent Adam Kraft suchte zu beschwichtigen; die Kasseler Regierung wollte beide auf Grund der Confessio Augustana vergleichen. Thamer war mit diesem Bekenntnis offenbar schon innerlich zerfallen, wurde aber durch die Gunst des jungen Landgrafen Wilhelm IV. noch festgehalten Da nahm Draconites seine Entlassung und verabschiedete sich am 25. Okt. 1547 von den Marburgern mit einem "Bekenntnis meines Glaubens". Neben dem Verdruß

Draconites | - - " "Geben zu Regenspurg, Dienstag nach Trinitatis [14, Juni] M.D.xxxxi, Regenspurg, Hans Khol. 4°. (Breslau, Stadt-Bibl.).

<sup>1)</sup> M. Lenz, Briefwechsel des Landgr. Philipp mit Bucer III. 126.

<sup>2)</sup> Lenz a. a. O. I. 167.

<sup>3)</sup> Vgl. K. W. H. Hochhuth, Theob. Thamer und Landgraf Philipp in Zeitschrift f. hist. Theologie 1861, S. 165 ff. (Für die Zeit der Wirksamkeit des Draconites in Marburg ist auch Strieder, Hess. Gelehrtengeschichte Bd. III S. 194 ff. zu vergleichen.) Alb. Marb. I. 41.



an die Rostocker Universität - galt er doch unbezweifelt als Autorität für die Wissenschaft des Hebräischen 1). Er bekleidete hier im S.-S. 1553, im W.-S. 1553/54 und im W.-S. 1556/57 das Rektorat. Auch hier wurden seine Predigten (in der Johanniskirche) gern gehört. Als aber der Rat mit Heshusen und Eggerdes 1557 in harten Konflikt geriet wegen eines von beiden Predigern erlassenen Verbotes der Sonntagshochzeiten, die eine Entheiligung des "Sabbaths" seien, und beide im Verlauf des Streites den Bürgermeister, der sie darum Anstifter einer "pharisäischen" Sekte gescholten hatte, mit öffentlichem Bann angriffen und dafür vom Rat ausgewiesen wurden, die Stadtgeistlichen aber fast ausnahmslos für die Vertriebenen Partei ergriffen, suchte sich der Rat durch Ernennung des Draconites zum Stadtsuperintendenten an diesem einen Bundesgenossen gegen die Geistlichen zu schaffen. Dr. bereitete sich damit neue Widerwärtigkeit und unerquicklichen Hader. Er betonte diesen neuen "Sabbathariern" gegenüber scharf die evangelische Freiheit vom Sabbathsgesetze - das trug ihm aufs Neue den Vorwurf ein, "Antinomer" zu sein. Auch daß er wegen Zulassung zum Abendmahl weniger rigoros verfuhr als die übrigen Geistlichen, machte ihn verdächtig. Seine Predigten wurden im Kampfe immer mehr Selbstverteidigungen und Anklagen der Gegenpartei wegen eines neuen "Pharisäertums". Auch eine akademische Rede (1559) benutzte er lediglich zu diesem Parteikampf. Andrerseits fiel Heshusen mit der ganzen Derbheit und Zügellosigkeit seiner Polemik über den "höllischen Drachen" her (Wiggers S. 83 ff.); auch Joh. Freder, damals Superintendent in Wismar, griff wider ihn zur Feder (Wiggers S. 102). Endlich griff eine fürstliche Kommission entscheidend ein (18. Febr. 1560). Vergeblich hatten der Rat und Draconites noch in letzter Stunde sich bemüht, eine Verständigung mit den Pastoren herbeizuführen. Die Kom-

<sup>1)</sup> Über die Rostocker Zeit vgl. O. Krabbe, Die Universität Rostock. 1854, S. 501 ff.; ders., Dav. Chyträus. Rostock 1870, S. 59 f.; J. Wiggers, Til. Heshusius und J. Draconites in Jahrb. d. Vereins f. mecklenb. Gesch. XIX. (1854) S. 65—137. Auch Joh. Draconites, Oratio in designatione Rectoris M. B. Mensingi recitata. Rostock 1559.

a aber verweigerte jetzt Dr. die Anerkennung und Beng als Stadtsuperintendent, und auch sachlich gab sie astoren recht. Mit Freuden nahm Dr. daher eine gerade nter Stunde an ihn gelangende Berufung Herzog Albrechts reußen als Präsident des Bistums Pomesanien an.

Sept. 1560 ist er in Danzig, im Oktober in Königsstellt sich dort persönlich vor und tritt darauf sein neues Marienwerder an. Aber sein altes Projekt einer Poly--Bibel ließ ihm keine Ruhe. Er wußte dem Herzog el zu machen, daß er für diese Arbeit eine Zeit lang Vittenberg übersiedeln müsse, und erhielt dafür längeren . Die Einkünfte seines Kirchenamtes in Preußen sollten lition des so lange schon vorbereiteten Werkes dienen. rlaub verstrich, aber Dr. kehrte nicht zurück. Er erwar noch eine neue Frist, als er aber auch dann nicht wohl aber ziemlich schroff seine Einkünfte aus Marienreklamierte, löste der Herzog schließlich in großer de die Beziehungen zu ihm (Sept. 1564) 1). Er brachte chen unter den größten Geldopfern und Geldnöten 2) wenigeinzelne Teile seiner mühsamen Arbeit — es war eine pentapla geworden - in Wittenberg und Leipzig, wozeitweise übersiedelte, zum Druck. Es erschienen Gen. (1563), Psalterium (1563), Jesajas (1563), Proverbia (1564), ias (1564), Joel (1565), Zacharias (1565), Micheas (1565). einem mit sehr großen Lettern gedruckten, leider wenig ten hebräischen Text bietet er unter jedem Wort in je en die entsprechenden Worte der chaldäischen, griechilateinischen und deutschen Bibel. Zu diesem Zwecke indert er die Texte der LXX, der Wittenberger veren Vulgata und der Lutherbibel so weit, als es eine Gegenübersetzung von Wort zu Wort erfordert. Er ver-

Genaueres bei Joh. Vogt, Briefwechsel der berühmtesten Gelehrten zog Albrecht, Königsberg 1841. S. 216-234.

Die Bresl. Stadtbibl. besitzt einen Brief des Dr. an Joh. Crato in Wittenb. d. d. 1562, in dem er dringend bittet, einem gewissen inem Juden?) verpfändete hebräische Bücher, deren er zu seinen bedürfe, ihm zu schicken: er werde auch bei der Ankunft der zahlen. (Bresl. Stadtbibl. R. 249, T. IX Epist. III, 416.)

tritt dabei - ziemlich naiv - die Meinung, die griechische Bibel sei "multis in locis prodigiose depravata" auf uns gekommen und bedürfe daher einer solchen restitutio. Alle Stellen. die er für messianisch ansieht, hebt er durch Rotdruck hervor. Den chaldäischen Text entnahm er einem ihm durch Herzog Albrecht gegebenen Drucke (oder einer Handschrift?) aus dem Nachlass des Paul Speratus 1) Sprachliche und dogmatische Erläuterungen sind dem Text beigefügt. Aus dieser Riesenarbeit - labores Herculei hatte Witzel schon 1532 das Unternehmen genannt -, der er sein ehrenvolles Amt, sein Vermögen und seine Gesundheit opferte, dem er aber doch wissenschaftlich nicht gewachsen war, für das aber auch evang. Stände, besonders Kurfürst August Zuschüsse gewährten, rief ihn am 18. April 1566 der Tod ab. In der Wittenberger Stadtpfarrkirche fand er sein Grab; die Grabschrift s. bei Moller, Cimbria litterata II. 169. Eine Fortsetzung der Arbeit, für die man sich anfangs in Wittenberg und am sächsischen Hofe interessierte, erwies sich als unthunlich; sie blieb ein Torso. Die Wittenberger theologische Fakultät, die ihn schon am 14. Febr. 1563 als den Mann gerühmt hatte, der allein noch übrig sei ex illis, qui Luthero initio operam in doctrinae propagatione navarunt, stellte dem Verstorbenen in Rückschau auf sein bewegtes Leben ein glänzendes Zeugnis seiner wissenschaftlichen Begabung und seiner Bekenntnistreue aus (Scripta publ. propos. Tom. VI Aaa 4). Allerdings ist erstaunlich, mit welcher Zähigkeit und Energie er seine wissenschaftlichen Projekte von 1528-1566 fest im Auge behalten hat. Aber sie haben ihn auch wiederholt in Konflikt mit seinen nächsten Berufsaufgaben gebracht. Das gibt seinem Lebenswege so viel Störungen. Und der früh Verwitwete, auch in zweiter Ehe kinderlos Gebliebene 2) ist im späteren Leben ein eigenwilliger, schwer umgänglicher Mann geworden, dem die Anmut des alten Erfurter Humanisten und Poeten kaum noch anzumerken ist. Doch

<sup>1)</sup> Diesem hatte er 15. Nov. 1550 seine Schrift "Von der Jüden Fürsten Vnd Hern: IESV CHRISTO" gewidmet; in der Zuschrift befindet sich eine schöne Stelle über das Lied: Es ist das Heil uns kommen her.

<sup>2)</sup> Baring, Leben A. Corvins p. 40. Eob. Hessi Epp. fam. p. 194,

Et tu, mi Draco, cui Thalia rorat Succos dulcibus Atticos labellis — Tu, cui citharae potens canorae Dulci Musa dedit placere versu. — —

icht vergessen wollen wir ihm den Appell, den er 1544 ektor an die theologischen Stipendiaten der Marburger rsität richtete: quos vellem audire sedulo dei verbum et eologicas promotiones adspirare. Siquidem hoc in is est theologica promotio quod in ecclesia maimpositio est2).

#### Beilage I.

ungedruckte Briefe aus der Erfurter Humanistenzeit. 1.

(Fastenzeit 1518?)

Ad Judocum Jonam Elias 3) Eobanus Hessus.

alve, o Jona Jeiune, in hoc Jeiunio, qui nec multum edisti valde solutis et liberis feriis saturnalium conviviorum. Ubi autem tu, cum quibus et quid egeris, tametsi possum suspicire tamen nequeo. Itaque rationem redde tuo Regi tuorum . Volebam ego nuper mittere versus tibi quosdam ridiculos, t, quales nostri sunt omnes, sed obstabat ipsamet occasio. ero factus nihilo sapientior tamen plus sapio, quoniam dies absoluti eunt adsuntque observabiles, adest sobrium tempus, queramus Dominum idque puro corde, hoc est, o Jona, optima coni, nihil nobis de malis, quae iis voluptatum nundinis egerimus, . Quod nisi malum hoc sit, bene sentire peccatum prorsus Jam vero ita se habet res, ut qui agat liber, is agat pesion quod ego a quopiam sim increpatus, sed quod id multis ere videam doleamque communem fortunam huius perditi seculi. o, Jona, ante omnes alios admiror, qui in tanta et rerum et rum diversitate tibi tamen semper es similis, in nullo non ominem atque ita misces duos quosdam, Democritum et Heraut nunquam non rideas, nunquam non doleas. Verum nonunc ista. Ad tuam epistolam nuper ad me missam tantum t nunc respondeam, ut etiam cogitem, quo modo id faciendum m est blanda, ita venusta, adeo amabilis, ut pene nihil

Poëmata omnia ed. Burmanus II. 428 f. Alb. Marburg. I. 45.

So Abschr. statt Helius.

habeam charius, nihil etiam delectet aeque: ita tibi quidam in ea epistola spiritus affuit, ut novam mihi mentem inspiraveris, tametsi iam dudum isto tuo spiritu non repletus solum, sed. ebrius eram. Vide nunc quali spiritu raptus sit ille Monachus, qui haec ad me scribit, cui respondebam heri, et iudica bene, an male hoc, certe non pessime, si non optime. Reliquum est, ut hoc ieiuno tempore nobis quoque ieiunantibus ex tua penu subvenias, quod feceris facillime¹), si dederis tres aut quatuor grossos: quid enim commodes, cum dare possis? nihil enim abs te non audeo petere. Item si deinde procuraris apud tuum hospitem, ut signum panarium nobis mittat: hoc temporis studiosi maxime egemus, erimus deinceps divites et aliquo regno te donabimus. Vale. Ego veniam ad te vel hodie vel cras. Ex nostris aedibus.

T. Hessus.

Venerando Judoco Jonae et Jurium et omnium bonarum rerum Doctori, suo chariss, amico.

Clm 939 Bl. 214.

(Erfurt)

2

#### Eob. Hess an Jonas u. Schalbus,

S. Egregium vero mendacium hoc erat: hodie scilicet, quo tempore cum amicis esse noluisti, redditas tibi fuisse literas per Deum tam intempestivas quam fictas! Decuit autem potius fuisse te cum Schalbo non pollicitum, quam sic et pro te et pro Schalbo fallere. Quocirca ex furore et iracundia remitto tibi, Schalbe, tuos Hebreos et Graecos omnes. Nec scio, quando te sim amplius salutaturus. Quod si cras hic permanseris, venire ad me noli, quia semel delusa fides amplius periclitari non debet. Vale

T. Hessus.

Jonae et Schalbo, magnis quidem viris sed tamen falsis. Clm 939 Bl. 219 b.

(Erfurt?)

3.

#### Joh. Draco an J. Jonas 2).

P. S. Dc. O praeclaram rem, quo volem tam laetus? cui tantam laetitiam pectoris communicem? iis displiceo, qui puritatem et eruditionis et pietatis oderunt, et putas me istorum judiciis commoveri? minime, sed certe videro (?)³), et heus, tu patrone mi, ubi manes? Ubi illa praeclara epistola, qua me tam enixe defenderas? Christi sum, velim nolim: credis me in illo parum spei ponere, nedum

1) Abschr. facilime.

<sup>2)</sup> Abschr. am Rande: Georgii Draci Epla.3) Vielleicht rideo.

mtis vitae, quam ego nihili1) facio, sed etiam futurae, ut r vivam? In te tamen homine non infimae foelicitatis bouam collocaram, et talis initii quis erit finis? Bene me vocas 2), lerem istos, et ipse scio et Christus praecepit magister meus. ssi istis magnis theologis, verum ego cum omnibus monstris orbis aut cum avibus Stymphalicis et Anteo deluctari mavelim n omnibus rabulis, quam cum istis sanctis viris. Ubi est illud, orant cottidie: ἄφες ημῖν τὰ ὀφειλήματα ημῶν ὡς καὶ αφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν? Certe Christus illos nihil verat. Quid das consilii? ab illis exercitiis capi volo — ego arbaris dederem, qui latinus esse malo? Ut putor nil posse, sic cogito, et certe nisi finis Christus, mens Christus esset, omnia na, ut fit, tentarem. Tu si vales gaudeo, ego dabo operam ut n. O dulcem hesternam caenulam, tu nos heri promulside (ita videbatur) refeceras, ego dulcius quid remitto: bibe quaeso, nvalescas. Quid hodie? tu facies ut sciam. Vale.

D. Jodoco Jonae amico

Draco T.

lulcissimo suo.

Clm. 939 Bl. 221.

#### Beilage II.

Die Gedächtnisrede des Joh. Draconites auf Luther, gehalten Marburg, den 11. März 1546.

G. Th. Strobel in seiner fleißigen und gelehrten Arbeit über nites (Neue Beiträge zur Litteratur besonders des 16. Jahrerts 4. Bd. 1. Stück, Nürnberg und Altdorf 1793) erwähnt als eine seiner Schriften eine Oratio de pia morte D. M. Lutheri, . 1546. Aber sie war ihm nicht zu Gesichte gekommen; er sonst nicht unterlassen haben, von ihr für das Lebensbild, er zeichnete, Gebrauch zu machen. Ein reichliches halbes Jahrert vorher hatte J. J. Lucius in seinem Catalogus bibliothecae cae Moeno-Francofurtensis 1728 dieselbe Schrift auf p. 87 ichnet, gleichfalls ohne auf ihren Inhalt einzugehen. Auch aus r Zeit kenne ich zwar der Erwähnungen mehrere, so schon s. Simlers Epitome Bibliothecae Conradi Gesneri, Tiguri 1555 6 und in Mollers Cimbria litterata II, 171, aber mehr als ein citat geben sie nicht. Auch Friedr. Wilh. Strieder, der im inde seiner hessischen Gelehrtengeschichte (Göttingen-Kassel Draconites ausführlich behandelte (S. 194-212) giebt S. 205 len Titel - er scheint die Schrift nicht in Händen gehabt zu n. Erst A. v. Dommer in seiner musterhaften bibliographischen e über die ältesten Drucke aus Marburg in Hessen (Marburg

<sup>)</sup> nihilio Cod.
) ? viell. mones.

äge zur bayer. Kirchengeschichte. III. 6.

1892) gab unter Nr. 205 S. 104f. eine sorgsame Beschreibung der seltenen kleinen Druckschrift nach dem von ihm benutzten Exemplar der Straßburger Universitäts-Bibliothek. Auf den Inhalt näher einzugehen, lag freilich für ihn außerhalb des Rahmens seiner lediglich bibliographischen Arbeit. Meine Vorarbeiten für ein kurzes Lebensbild des Draconites, das ich für die 3. Auflage der protestantischen Real-Encyklopädie zu schreiben übernommen habe, führten mich auf diese von der Lutherforschung bisher nicht herangezogene Schrift. Es ist von Interesse, aus ihr zu ersehen, daß die Marburger Universität grade drei Wochen nach Luthers Heimgang ihm eine Gedächtnisfeier veranstaltete; es ist lehrreich zu beachten, was damals zur Charakteristik seiner Person und seines Werkes rühmend hervorgehoben wird; es ist besonders anziehend, einen alten Freund und Genossen Luthers hier z. T. aus persönlicher Erinnerung reden Das möge den Neudruck des seltenen Stückes rechtfertigen1). Der dem Druck beigefügte Brief des in Wittenberg damals studierenden Neffen des Draconites, Adam Lindemann, der gleich ihm in dem fränkischen Carlstadt seine Heimat hatte, bietet zwar über Luthers Tod und Begräbnis nichts Neues, ist aber als Stimmungsbild immerhin von Interesse. Aus der gleichfalls der Rede beigefügten, aber schon aus älterer Zeit stammenden Ode des Draconites auf Luther hebe ich nur folgende Stellen heraus:

Os aureum, per quod mihi Christus Jesus amor
Humani generis cognoscitur . . .
Qui non amat Christum, miser dogma tuum fugiat . .
Qui sis vir et quantus, tot annos tetrica 2) didici
E lingua, quam tu potuisti reddere solus
Germanice: plus unus et profueris mihi quam
Omnes describenti sancta volumina legis.
Dux Antichristos proterens et veteres superans
Doctores: fulgore velut sol astra corusco:
Praeluceas orbi diu conspicuus iubare!

## Oratio de pia morte D. Martini Lutheri: Marpurgi dicta XI. Mar. M.D.XLVI.

Dum considero, quo in statu nunc res ecclesiae sit, Rector<sup>3</sup>), charissime, Professores doctissimi, adulescentes iucundissimi, nullum

Das von v. Dommer benutzte Straßburger Exemplar — das einzige mir bekannt gewordene — ist dabei zu Grunde gelegt; für alles Bibliographische sei lediglich auf v. Dommer verwiesen.
 Die hebräische Sprache ist gemeint.

<sup>3)</sup> Joh. Lonicerus. Geb. 1499 in Artern, trat er in Eisleben in den Augustinerkonvent ein. Sein Prior Casp. Güttel sendete ihn nach Wittenberg zum Studium, wo er 12. April 1519 Baccal., und 24. Januar 1521 Mag. wurde. Als Luthers Famulus schrieb er zu dessen Verteidigung

Kawerau, Joh. Draconites aus Carlstadt.

265

liem post exortum Euangelii solem funestiorem vidi, quam illum um octavum mensis Februarii, in quo Martinus Lutherus, auriga sublatus ex hac lachrymarum valle, nos velut oves inter lupos nit. Non enim mors invida mihi tam clarum ecclesiae lumen xisse, quam signum divinum publicae tranquillitatis e medio lisse videtur. Nam si tot exempla scripturae testantur, verbum antisper in terra floruisse, dum ii, per quos Deus est locutus, runt, profecto vererer, amissione eius viri, per quem Deus omens et misericors huic saeculo novissimo filium suum Jesum tum revelavit, amissum iri vel Dei verbum (quod Christus avertet) vel pacem [A 2b] orbis publicam, nisi graviores essent e, quae magis confidere me quam desperare iuberent. Quis videns contemptum verbi Dei prope Sodomiticum non pertiat Euangelion Christi velut ab ingratis Judaeis gentes Christum ectentes iri tralatum, nedum penitus ablatum? Econtra si post m Eliae maior spiritus in Elisaeo regnavit1), et dominus Jesus illum perditionis filium et hominem peccati spiritu oris sui exere2): non sit invidenda vita sua Luthero, in quam per mortem muam intravit, nec abiicienda spes, fore ut Euangelion servanostri Jesu Christi posthac tam clare fulgeat quam sol: ita ue de Christi regno canitur in quopiam Psalmo 'dum sol et fulgent, te colent generationes omnes'3). Enimvero quoniam

) 2 Thess. 2, 3, 8. ) Ps. 72, 5.

<sup>520</sup> eine Schrift gegen den Franziskaner Augustin Alveld. Anfang nber 1521 verließ er Wittenberg und ging mit Melanchthons Eming zu Nik. Gerbel in Straßburg, war dann kurze Zeit Lehrer des ischen in Freiburg; als Lutheraner gefährdet entfloh er nach Eß-1, wo er 26. Mai 1523 seine Catechesis de bona Dei voluntate ausließ, begab sich aber bald wieder nach Straßburg, wo er als ktor bei Knobloch und Wolf Köpfel arbeitete. Hier verheiratete h 6. Januar 1524. 1527 berief ihn Landgraf Philipp als Professor riechischen nach Marburg (Alb. Marb. I 2), wo er bis an seinen 20. Juni 1569 Alb. Marburg. II. 88) wirkte, seit 1536 auch als Lehrer lebräischen, seit 1554 als Professor der Theologie, als welcher er ai 1564 die theologische Doktorwürde erhielt. Bekannt ist er als etzer des großen Katechismus Luthers ins Lateinische (Marb. 1529) berhaupt als Übersetzer Lutherscher Schriften. Im übrigen edierte sonders griechische Klassiker, s. Strieder, Hessische Gelehrten- und tsteller-Geschichte VIII 75—85; Enders, Luthers Briefwechsel IV 34; Burkhardt, Luthers Briefw. S. 29; Kawerau, Briefwechsel des as I 240; Köstlin, Baccalaurei und Magistri II 7 u. 18; v. Dommer, Itesten Marburger Drucke s. v. — Über Luthers Tod hat er als er eine längere Eintragung ins Marburger Album gemacht, besonders 3 griechische Epitaphia, die er auf Luther gedichtet, ins Album rieben; der akademischen Erinnerungsfeier hat er dagegen keine nung gethan (Alb. Marb. I. 50 ff.). ) 2 Kön. 2, 9. 15. Zu dem Vergleich Luthers mit Elias s. Stud. u. Krit.



electum illud organum Dei nomen, tanquam alter Paulus, gloriose coram gentibus et regibus portavit 1), et in tantum authoritatis Euangelicae fastigium conscendit, ut ecclesia Dei, quasi navis in mari procelloso fluctuans, tali doctore tantoque patrono carcre prope non posse censeretur: sive spectes utilitatem magnam, quam ecclesia percepit e spiritu Lutheri, causa tristiciae nostrae publicae iustissima est, sive consideres posthac vix aliquem futurum tantum ecclesiae consolatorem et oppressae vindicem, luctus mihi publici causa maxime quoque necessaria videri potest.

[A 3] Quanquam igitur vere sentiam, ibi nunc vivere Lutherum, ubi vivit Elias, quem spiritu propemodum aequavit, tamen haud poeniteat me primum recensere beneficia nonnulla, quae Deus per illum in ecclesiam filii sui contulit: deinde refutare calumnias adversariorum quaedam miracula Dei per illum facta breviter enumerando: postremo nos omnes admonendo, quo sedulo Christum Opt. Max. rogemus, ut id quod per Lutherum exorsus est, perficere dignetur usque in diem adventus sui laetissimum: quem ideo sanctos omnes precari decet avidissime, quia promissiones omnes Dei et Christi non tam in hanc mortalem vitam quam in futuram immortalem spectant. De quibus ego dum simpliciter, lucide, breviter sum dicturus, pervelim oratoris (ut ait ille) rusticani sermonem extemporalem boni consulatis ideoque libenter audiatis, quia non eloquentiae fiducia sed dolor iustus ad dicendum me perpellit.

(I.) Primum ergo Dei beneficium per Lutherum in orbem Christianum collatum est repurgatio doctrinae: quae non aliter Lutheri tempestate fuit corrupta per sacrilegum Antichristum, quam regnum Israeliticum tempore Gideonis per Midianitas fuit divexatum<sup>2</sup>). Ac dei voluntatem haud minorem fuisse, per Lutherum doctrinam repurgare, quam per Gideonem Israelem vindicare, lucet ex eo, quod tam [A 3<sup>b</sup>] foeliciter hoc saeculo bellum adversus Antichristum Luthero, quam praelium Midianiticum olim Gideoni successit. Ut enim in expeditione Gideonis dicebatur: Hic Domini gladius et Gideon'<sup>3</sup>): ita quamdiu Lutherus docuit, proverbio tritum est, Lutheranum esse qui Christum confiteretur. Dum hospes essem Micaëlis Meienbergeri, oraculi Northusani <sup>4</sup>), pueros instruxisse duas acies ruri dicebant, quarum una velut adversaria Lutheri contra

<sup>1)</sup> Act. 9, 15.

<sup>2)</sup> Richt. 6, 1ff. 3) Richt. 7, 20.

<sup>4)</sup> Über diesen Ratsschreiber der Stadt Nordhausen vgl. C. Krause, Eobanus Hessus. Gotha 1879. 1. 257 f. Draconites war bei ihm einige Zeit im Sommer 1521, als er Erfurt verlassen hatte, Krause I. 336, aber auch wieder 1547, als er sein Amt in Marburg aufgegeben hatte. Hier kommt dieser letztgenannte Aufenthalt natürlich nicht in Betracht. Des Draconites Carminum liber enthält Bl. 15 einen hebräischen Lobpreis Davids, den er Mich. Meienburger zugeeignet hat.



267

am quasi Lutheranam decertasset. Praesagiebat itaque tum mens em in modum permultos quidem tyrannos et haereticos adversana decerinam bellum in animo laturos, sed nil effecturos, admodum etiam divus Hus (referente mihi Luthero) Conae dixisse fertur: 'Nunc quidem vos anserem crematis: venturus a post centum annos olor est, quem cremare nequibitis' 1), am longe lateque ventus ille Dei cinerem Hussiticum propter ti sanguinem in Rhenum sparsum difflavit! Sed de hoc alias: breviter aliquid de genere doctrinae suavitateque elocoris Lutheranae.

Accessit enim doctrinae vox angelica tamque dulcis elocutio, ut entifex ipse Romanus Lutherum suavissima voce Christum praetem audivisset, Christianus evasisset, ne dicam Lutheranus.

Equidem fateor ingenue, me quovis melle dulciore [A 4] Lutheri ina sic esse captum ad Christum filium Dei confitendum, ut non desperem me Lutheri similem auditurum, verum etiam libere Jona, Luthero tam familiari, quam Lucas fuit Paulo, dicere: uis Lutheri doctrinam odit, spiritum sanctum non habet'.

Die enim mihi: quis post Apostolos unquam divinas scripturas tractavit distincte feliciterque, ut legem ab Euangelio non aliter neret et articulum iustificationis urgeret, quam trinitas sancta memes Prophetas et Apostolos in utroque Testamento scripturas avit legemque ab Euangelio secernendo iustificationis articulum potentissime? Quicquid docuit Lutherus, aut legem aut Euangelio spiravit, sed ita ut legem esse paedagogum ad Christum doni in quem credentes per et propter fidem solam coram Deolecarentur atque salvarentur. Quod doctrinae genus imitari nos setiam iubet Dominus Jesus inquiens: 'poenitentiam et remismo peccatorum in nomine meo praedicate' 2).

Quoniam ergo doctrinam suam coelestem in eum velut scopum it, ut patriae suae Germaniae imo ecclesiae catholicae magis esset, adeoque mitis et fidelis esset Doctor, ut non solum omnes um infirmitates ferre posset (excepta falsa doctrina) sed etiam

) Luc. 24, 47.

<sup>2)</sup> Luther erwähnt dies (angebliche) Vaticinium in seiner "Glosse as vermeinte kaiserliche Edikt" 1531, Erl. Ausg. 25², 87; vgl. auch de, Analecta Lutherana Nr. 116. Auch Agricola kennt das Dictum erau, J. Agricola S. 121), ebenso Mathesius (Lösche, J. Mathesius S). Vgl. auch E. Schäfer, Luther als Kirchenhistoriker. Gütersloh S. 458. — Draconites sah Luther in Erfurt bei dessen Durchreise Vormser Reichstag; dann kam er selbst im Herbst 1521 nach Wittenund kehrte im Frühjahr 1523 abermals von Miltenberg aus dorthin k, um zum Doktor der Theologie zu promovieren (vgl. oben S. 251). drittenmal nahm er hier Aufenthalt nach seiner Flucht aus Miltenum Neujahr 1524 (vgl. O. Albrecht, Die evang. Gemeinde Miltenberg hr erster Prediger. Halle 1896).



nil aliud doceret ecclesiam, quam id, secundum quod ipsemet vellet in extremo die iudicari, divinitus instituit, ut Catechismus, legis et Euangelii succus, in ecclesiis et scholis doceretur. [A 4b] Siquidem illam spiritus sancti Methodum e coelo missam omnibus mortalibus tantam utilitatem afferre putabat, ut existimaret, eum qui disceret et doceret Catechismum, omnia et didicisse et docuisse, quae Deus ab omnibus Regibus et populis, doctoribus et discipulis requirit.

Ostende mihi Patrum aliquem post Apostolos, qui purissima legis et Euangelii tractatione Lutherum vincat! Non enim potest melius in doctore spiritus sanctus animadverti certiusque cognosci, quam ex pura legis et Euangelii tractatione potenteque articuli iustificationis doctrina. Sin ergo Lutherus aptissima legis et Euangelii tractatione fideique doctrina longe doctores ecclesiae praecurrit ita, ut etiam hac aetate vix credam aliquem inter eos esse, qui sermonem veritatis recte secant, quin Lutheri spiritus ferat acceptum, quicquid habet noticiae Christi: quis tam sciolus et arrogans sit, qui non illum ecclesiae Dotoribus anteferat et se Lutheri discipulum profiteatur, siquidem omnium et doctissimus et candidissimus Philippus Melanthon in oratione funebri Lutherum et parentis et praeceptoris nomine dignetur?

Scriptis autem Lutheri tantam inesse vim, ut ii, qui non possunt absentes illum audire, lectione scriptorum eius tam valde moverentur ad confitendum [A 5] illum omnia vera de Christo et Antichristo scribere, quam praesentes fateri solitabant, quod ex ore Lutheri audiissent esse verissimum: inter miracula foret ducendum (est quippe vocis quam scriptionis vis maior) nisi censerem id eo fieri, quod Deus Antichristo tantoopere [so!] succenset. Erat mirus artifex Lutherus, Christum cum Antichristo conferendo, scripturis efficere, ut electi ab Antichristi traditionibus humanis deficerent ad Euangelion Dei et Christi. Neque dubium sit illum omnia vel ad Christum illustrandum vel ad Antichristum obscurandum scripsisse. Quare seu tu virtutem Commentariorum seu potentiam scriptorum adversus hostes ecclesiae consideres, non solum divitem habeat Bibliothecam Theologicam is qui libros habet Lutheri, sed etiam merito lugeat ecclesia ceu vinea ab apro diruta, quod nullus superest (absit dicto invidia) cuius sit, non dico tauta vis et authoritas, sed tantus ardor et successus in scribendo contra adversarios ecclesiae, quanta Luthero fuit ad revelandum et affligendum Antichristum vocato.

Praeterea si Germanam Bibliorum interpretationem cum Hebraeo veteri Graecoque novo testamentis conferas, necessum tibi sit dubitare, utrum spiritus sanctus magis proprie loquatur Germanice quam Hebraice Graecove 1). Nec ausit facile quenquam huic [A 5b] interpretum anteponere, qui cum fonte rivos contulit verbatim: ut

<sup>1)</sup> Mit diesem rühmenden Urteil ist zu vergleichen, was ihm Witzel 1532 warnend über Luthers Übersetzung geschrieben hatte: Germanicae



Dentes mirifiei stringis opus dei?

h ist die Ode zu beachten, die auf Bl. B2 der Gedächtnisrede auf er beigefügt ist: "Ode dicolos distrophos, seu hymnus, quem Luthero bat Isenaci D. Joannes Draconites, dum Hebraeum Testamentum cum pretibus graecis, latinis, germanis conferret atque describeret. 1535". h ist hier wohl 1535 in 1534 oder 1533 zu korrigieren, da er schon dem Rufe nach Marburg folgte. Vgl. oben S. 259 f.



quibus verbi ministerium servit<sup>1</sup>): nisi forsan aliqua Christi figura interpretanda foret: ibi regnabat, et allegoria tum demum utendum rebatur, cum necessitas ipsa postularet. Nec enim aliud tam curae fuit doctori, [A 6] quam legem ab Euangelio secernere et lege mortificatas animas Dei et Christi promissionibus vivificare deque remissione

peccatorum et vita perpetua certificare.

Quin etiam Lutherus ipsemet in agone mortis nullo dicitur usus remedio contra legis maledictum et Diabolum accusatorem, quam promissionibus Dei et Christi creditis atque confessis. Qaumprimum enim dixisset: Pater, in manus tuas spiritum meum commendo', animam egisse dicitur cum hac laetissima Christi promissione Joannis tertio dicentis: 'Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret, quo omnes illi credentes non pereant, sed vitam habeant aeternam<sup>2</sup>). Estne vero aliquid, optime Rector et tu regnum literarium, bene docere, bene vivere, bene mori? Sed quemadmodum apud homines aequum est, ut laborans agricola primum de fructibus percipiat 3): ita coram Deo fas est, ut Doctor Euangelicus in agone mortis ab Euangelio minime destituatur. Si igitur lege motos ad poenitentiam solis Dei et Christi promissionibus alere fidem suam docuit seque recte docuisse morte comprobavit, non solum doctrinam Lutheri faciamus omnium maximi, sed etiam gratias agamus [A 6b] immortales Christo, quod ex Lutherana schola plures ecclesiae Doctores Euangelicos provenire sivit, quam ex illa fere Paulina, in quo discipuli primum Christiani vocati sunt 4).

Dicere supersedeo quam modestus fuit disputator. Non enim rixator erat Sophisticus (instar Ebrardi Billici<sup>5</sup>) Antichristi villici) nec in schola ceu palestra digladiabatur (instar Eccii temulenti) sed modestissime scripturas conferebat in utilitatem auditorum. Nec minus ab eo quod verbum sonabat dimoveri poterat, quam mens ingens loco moveri potest. Dei verbum igitur mordicus tenens ad-

versariorum nulli succubuit unquam.

Ecce tibi autem hunc ecclesiae thesaurum abstulit tristissimus Februarius: qui mihi dum spiro, sit ideo funestissimus adpellandus (secundum moerorem humanum loquor), quia Christianos omnes contristavit, Antichristos omnes laetificavit. Proinde si non fuit Apostolis turpe lugere Christum: cur non defleant hoc os Christi totius orbis

<sup>1)</sup> Vgl. hiezu Weim. Ausg. I. 507 f., VIII. 63, XIV. 560; ed. Erl. Opp. ex. lat. III. 307, VII. 364 ff., XIII. 110, opp. var. arg. V. 297.

<sup>2)</sup> Die Kunde von diesen Gebetsworten Luthers wurde schon durch Melanchthons Bekanntmachung von Luthers Tode am 19. Februar verbreitet, C.R. 6, 59. Auch Bugenhagen führt sie an in der Leichenpredigt, bei Vogt, Joh. Bugenhagen S. 416.

3) 2 Tim. 2, 6.

<sup>4)</sup> Act. 11, 26.

<sup>5)</sup> Billick, der eben in Regensburg mit den Evangelischen disputierte, vgl. L. Pastor, Reunionsbestrebungen S. 314.

ani Theologi? Si conceditur liberis iusta celebrare parentibus inctis, quod latinis est parentare: cur non deplangant hunc elii parentem omnes divi poëtae carminibus et omnes Christiani us debitis?

ctenim si vel solo oris Christiani sono et calamo spiritus vivitum mundum et lege tremefa- [A 7] ctavit et Euangelio renoita, ut non sit iam lugendus quasi mortuus, sed quasi divus
us canendus: quis studiosorum exemplo tali non moveatur ad
m operam summam tribus linguis, quo videlicet artibus inits et Catechismi doctus Christo servire possit instar Lutheri
lo, interpretando, scribendo? Si Lutherus solo Dei verbo
que Christi cunctos adversantes vicit, denique mortem ipsam
: quis doctorum, ad regnum coelorum praesertim, non eodem
s gladio cunctos inimicos oppugnet studeatque non modo rem
elicam partam iam ritu Lutherano tueri, sed etiam eadem
i via ad immortalitatem tendere? Verum quo rapior?

II.) Haec cum ita sint, Rector magnifice, Doctores clarissimi, ili candidissimi, non ego dignarer inimicos Lutheri vel exrali refutatione calumniarum in doctrinam et vitam eius sparnisi dicentis officium esset contradicentes quoque revincere.

In the difference of the contrainteness quoque for the contrainteness quo fuit quo for the contrainteness quoque for the contr

A 7<sup>b</sup> Nec seditionis aut haereseos ullius reus sit dicendus, enim Elias negabat <sup>3</sup>) se turbatorem esse terrae, sed peccata et populi sui esse, quae terram conturbarent: ita Lutherus in na non commovit orbem docendo, sed adversarii potius sedifuerunt authores, dum veritati restiterunt, cui patrocinari dec. Non est potestas saecularis ab ullo scriptore magis decorata a Luthero principum et populorum amico. Nec potest nominari am tam fideliter Christianos praesertim Germanos docens et ristos tam viriliter oppugnans quam Lutherus ecclesiae delihaereticorum dedecus. Quisquis ergo vel seditionis vel haereseos inurit Luthero, videat ne scripturis, omnibus ingeniis artibusotentioribus, et seditiosus et haereticus esse demonstretur.

Admirarer sane quosdam reprehensionem illam viciorum severissi-Lutheri calumniam atque maledicentiam adpellantes, nisi vere tur vulgo sermone virum cognosci. Nam si peccata eorum, axat Lutherus, talia et tauta sunt, ut si Moses ipse cum interus suis prophetis revivisceret, et legis diris exemplisque irae

1 Kön. 18, 18.

Horaz Epp. I, 4, 16. Terenz Heaut. I, 1, 25.



fulmina cieret, tamen ea satis reprehendere vix posset, quae coutra Dei verbum a tyrannis et haereticis fiunt atque dicuntur: profecto Lutherus non maledicus sed verax ideo sit dicendus, [A 8] quia non fuit Antinomus, sed ob id mordax, ut interpretatione legis eos quos notarat, ad poenitentiam moveret, adque Christum ita converteret, ut secum in extremo iudicio salvarentur.

(III.) Deridiculus forem, si conarer coecitatem refellere dictitantium Lutherum scilicet nulla fecisse miracula, propter quae sanctus haberi dicique possit. Quasi vero totam Germaniam, ne dicam alias nationes, Daniam, Livoniam, Sueciam, Prussiam (quis omnes terras ac civitates Euangelicas numeret?) ad Christi cognitionem veram perduxisse totque haereticos prostravisse non sit Apostolica miracula fecisse. Nam etsi 1) nonnullae Dioeceses 2) ac urbes adhuc contra stimulum (quod aiunt) calcitrent nec ausint Christum propter metum Judaeorum confiteri: tamen et in illas Apostolus Germanorum sua doctrina pervasit ita, ut quotquot electi sint, Lutheri dogma neutiquam aversentur. Quinetiam libros eius in linguas peregrinas transfusos omnes mundi angulos penetrasse legimus, ut nunc etiam Apostolus Christi vocari possit, cuius sonus exiverit in fines orbis terrae. Valeant itaque omnes adversarii doctrinae Lutheranae quique negant eum satis esse doctum ad regnum coelorum, qui per Christi spiritum miseris mortalibus persuadere potest legis et Euangelii tractatione Apostolica, ut non solum resipiscant iuxta Decalogum, sed etiam A 8b credant Euangelio ita, ut per fidem in Christum solam et iustificantem et salvantem opera charitatis in Decalogo complexa spoute faciant, usque in diem Christi.

Utinam mihi nimis occupato fuisset tantulum vel ocii vel eloquentiae, quantum est ingeniis vestris excellentibus, ut non solum pigriciam communem in rebus sacris deplorare (scitis enim nos Luthero collatos hactenus dormiisse), verum etiam inflammare nostros animos possem ad imitandum Lutherum in negociis Christi breveque vitae nostrae tempus in eas potissimum curas et artes collocandum, per quas ille patriae vindex, ecclesiae lumen, Antichristi fulmen evasit. Sed candorem vestrum, quod defuit extemporali sermoni meo, suppleturum eloquentia doctissima confido.

Quapropter omnium beneficiorum Dei per Lutheri spiritum in ecclesiam collatorum adeoque periculorum impendentium patriae nostrae Germaniae propter Euangelii confessionem memores, non solum gratias agamus Deo summas, quod tali nos vivere saeculo contigerit, in quo Christum qui nescit discere cogitur: sed etiam Christum obnixe precemur, ut nos tam potenter ab omnibus liberet inimicis, quam Lutherum in omni vita servavit. Quod si quis etiam vestrum parenti volet iusta quasi persol-[B]vere, quantum bonorum in nos omnes

<sup>1)</sup> ed. pr. et si.

<sup>2)</sup> ed. pr. Diocaeses.

s Lutheri contulerit Deus, epicediis, orationibus, elegiis conet. Defendamus quoque sermonibus et scriptis doctrinae pun more Lutheri, scientes idem esse peccatum Euangelio conere et contradicenti non resistere. Dominus Jesus ait: 'qui me hominibus negaverit, eum coram patre meo coelesti negaro' 1). ero non pudet dicere, eum Christum confiteri, qui de Christo , loquitur, scribit instar Lutheri. Proinde si credimus reveem Euangelii per Lutheri spiritum in hoc saeculo novissimo n esse donum magni Dei: si videtur aliquid esse doctrinis et is Lutheranis ecclesiam ab Antichristo redemptam et in liber-Christianam esse restitutam: si commemoratione dignum est, per Lutherum, ex monasterio velut Paulum ex Judaismo perm ad Christum praedicandum, totum mundum adeo mutasse, ut et tanta in omnibus Imperii Comiciis coram Caesare de fide iana contentio significare videatur, in testimonium Euangelicae tis hoc fieri per Lutherum ita revelatae, ut in extremo iudicio Christo is tantum sit dignus aeterna vita pronunciandus, qui it in Christum more Lutheri: petere non desinam iterum atque i, ut non solum pro tantis beneficiis et miraculis gratias aga-Deumque oremus, ut nos ab Anti-Bbchristo liberet, sed etiam s in posterum melius collocemus advigilemusque pro vocatione ie sua, ut non frustra vixisse et hoc sacrosauctum Christi noalso tulisse iudicimur. In omni vitae genere Deo serviri potest: Christus invocetur. Qui vero gestit in coelis ut stella clarissima e perpetuo, studeat in hac terra propediem igni renovanda iis s praecellere, quibus Lutherus orbi Christum notificavit, ecclesiam Antichristum afflixit, nunc cum sanctis Prophetis et Apostolis no Dei vivens. Dixi.

#### GRATIAE.

Quae supersunt agendae gratiae singulares magnifico universitatis i Joanni Lonicero, trium linguarum decori: virtutum et doctriomni genere praestantissimis decanis et professoribus quatuor tum universis Doctoribus et magistris ornatissimis: nobilibus liosis adulescentibus: civibus prudentibus<sup>2</sup>): qui sua praesentia i sunt hic velut iusta Luthero persolvere: eas habeo quidem longe maximas, sed ideo pluribus agere supersedeo, quia referre r | B 2 | in animo feram studeboque de vestris dignitalibus et itatibus omnibus bene mereri, dum spiritus hos regit artus.

Folgt Ode dicolos distrophos: seu Hymnus, quem Luthero et Isenaci<sup>3</sup>) D. Joannes Draconites: dum Hebraeum Testamentum

Matth. 10, 33. Übersetzung von "fürsichtigen". Isenati.





cum interpretibus graecis, latinis, germanis conferret atque describeret. 1535 1). Dann B 2b]:

Adamus Lindemanus Carolostadius<sup>2</sup>) Joanni Draconitae avunculo suo S. D.

Ut nunc tempus fert, obtulit se tabellarius hic opportune 3), mi avuncule. Cum enim optime scirem te semper amasse coluisseque Doctorem Martinum Lutherum, vi-|B3|rum divinitus excitatum ad praedicandum Euangelion et monstrandum filium Dei, intermittere non potui, quin te quam primum de obitu parentis et praeceptoris nostri certiorem facerem. Profectus est Islebiam spe comitum reconciliandorum: ecce autem inter reconciliandum coeperunt 4) dolores, quibus ante laborabat, recurrere: estque defunctus vita in invocatione filii Dei xviij. Februarii mane circiter horam tertiam. Corpus allatum Vitebergam xxij. Februarii die tristissima: quod deduxerunt Comites Mansfeldenses equitibus L. Obviam est itum a multis hominum milibus Doctorum, Professorum, comitum, baronum, nobilium, studiosorum, civium, peregrinorum excipientium funus. Aiebat Philippus eadem hora, qua nobis exitus Lutheri nunciabatur: 'ah periit currus et auriga Israel' 5). Nec facile credas, qui singultus et quanti lachrymarum fontes cum in urbe tota, tum in concionibus funebribus extiterint. De sepulchri loco est deliberatum 6): sed Illustrissimo Principi nostro fuit obsequendum mandanti, ut in templo arcis Vitebergensis iuxta monumenta suorum maiorum Ducum illustrissimorum sepeliretur. Ibidem ergo sepultus est honorifice xxij. Febr. mane hora ix. Carmen factum olim a se vivo D. Pomeranus in concione funebri pronuuciatum eius Epitaphium esse voluit:

Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, Papa 7).

[B 3b] Quod verum maxime futurum speramus. Hic enim Lutherus noster fuit ille ipse angelus, de quo ἀποκαλύψεως xiiij. vati-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 269 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Alb. Witteb. p. 182, 26. Juli 1540: Adamus Lindemannus Carolostadiensis. Andreas Corvinus gab ihm, als er am 30. Mai 1540 von Marburg nach Wittenberg zog, einen Empfehlungsbrief an Jonas mit (Briefwechsel des Jonas I. 392), in dem er ihn als Juvenis bonus et non contemnendae indolis rühmt.

<sup>3)</sup> oportune. 4) ceperunt.

<sup>5) &</sup>quot;Ach, obiit auriga et currus Israel" C. R. 6, 59. 6) Vgl. in Bugenhagens Leichenrede: "Item daß ein Disputiren und Hader worden ist unter etlichen Städten und Landen, welche den Leib S. Martini [des Bischofs] sollten behalten und bei sich begraben. Dies alles hat sich gleicher Gestalt bei diesem . . Martino zugetragen". Bei

<sup>K. Aug. Tr. Vogt, Joh. Bugenhagen S. 416.
7) Vgl. Osw. Schmidt, Luthers Bekanntschaft mit den alten Klassikern
S. 43. Köstlin, Luther II<sup>2</sup>, S. 659. Vogt, J. Bugenhagen S. 417.</sup> 

m est 1). Orandus igitur est Deus Opt. Max., ut misereri nostri , nec iram suam contra nos excitari patiatur. Etenim haud um est ab inicio mundi semper exitus maximorum virorum ruinas secum attulisse. Quemadmodum in libris Judicum exempla legimus. Et notum est illud de Ambrosio vaticinium, extincto et Ambrosio Italiam perituram: non enim caruit eventu vatin Gothis et Vaudalis Italiam devastantibus<sup>2</sup>). Propter verbi nptum sit Germaniae quoque metuendum. Quare Deum nostrum um pacis principem rogemus, ne et hunc diem sinat esse fatased ut peccata condonet poenasque mitiget. Haec de obitu et ura Lutheri breviter exque tempore: plura scripturus, ubi libellus a et concionibus eius paulo ante mortem habitis Islebiae fuerit is. Finiit quoque (Deo gratia) paulo ante mortem Geneseos ctionem<sup>3</sup>). Quod ad res meas attinet, scio te (more tuo) daoperam, ut studiis liberalibus tantisper incumbere queam, praeceptores nei hoc animo chariores vivunt et docent. Bene t me dilige. Vitebergae, vij. Mar. 1546.

# Geschichte der Entstehung des Rothenburger Gymnasiums.

Von

Martin Weigel, Pfarrer in Rothenburg.

Eine eingehende Geschichte des Rothenburger Gymnasiums hat is der im Jahre 1716 ernannte Rektor desselben, M. Andreas el Gesner, geschrieben, welche neben anderen nicht unbedeut-Abhandlungen dieses Verfassers unter dem Titel Gesneri exernes scholasticae von Theophil Christoph Harles, Nürnberg 1780, gegeben wurde. Gesner schöpft unmittelbar aus den jetzt dem urchiv einverleibten Akten des reichsstädtischen Konsistoriums Scholarchats, welche natürlich das eingehendste Material liestennten, und aus dem Archiv der Stadt, welches außer zeren Nachrichten über das Schulwesen vornehmlich zwei einzige Bände: Präzeptoren und Schulmeister, aufweist. Ein im sbericht des historischen Vereins von Mittelfranken 1848 von averöffentlichter Aufsatz über das Gymnasium zu Rothenburg wesentlich nichts anderes als Gesner, mit Ausnahme der Ge-

Aus Melanchthons Intimatio vom 21. Februar, C. R. 6, 61. ed. Erl. opp. ex. lat. XI. 325. Vgl. Köstlin II<sup>2</sup>, S. 624; Kolde II.; O. Zöckler, Luther als Ausleger des Alten Testaments. Greifs-884. S. 4.



Apoc. 14, 6. Von dieser Deutung aus wurde Apoc. 14 Perikope eformationsfestes.

schichte des Gymnasiums seit dem Rektorate Gesners und der eingehenden rechtsgeschichtlichen Untersuchungen. Was eine kleine Nachlese in den obgenannten Bänden des hiesigen Archivs abwarf, sei im folgenden mitgeteilt.

Im 15. Jahrhundert nimmt, wie überall, so auch in Rothenburg, das Schulwesen seinen Aufschwung. War am Anfang desselben nur ein Schulmeister hier, welcher Lesen und Schreiben lehrte und zugleich das Kantorat führte, wofür er außer der von Bensen S. 3 angeführten geringen Besoldung noch ein paar Gulden an Walpurgi ("für das Salve regina"), Frohnleichnam und Kirchweih bekam, so taucht doch schon bereits noch zu Toplers Zeit ein zweiter Lehrer auf, Heinrich der Schreiber, dem zum großen Verdruß des ersteren die Erlaubnis, Unterricht zu erteilen, gegeben wird<sup>1</sup>). Um 1440 ist als moderator scholae ein M. Jakobus de Kintzberg hier, der aller Wahrscheinlichkeit nach Latein lehrte. Die von Bensen genannten M. M. Johann Dürr (1480-1493 hier) und Karl Wernitzer mögen zu dessen Nachfolgern gehört haben. Sicherlich hatte um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts das Streben nach humanistischer Bildung hier bedeutenden Boden gewonnen. Die Stadt steht in Verbindung mit den Universitäten Wien, Heidelberg, Ingolstadt, Frankfurt, Wittenberg, ihre Patrizierssöhne studieren daselbst, ein wertvoller Druck klassischer Autoren nach dem andern wird erworben und groß ist die Zahl der Schreiben, in denen wandernde Magister um Stellung bitten oder empfohlen werden, oder in denen sich die Stadt selbst nach tauglichen Lehrkräften umthut. Es seien einige Schreiben dieser Art aus den Jahren 1510-1514 angeführt: Bischo, Johann von Würzburg empfiehlt einen Konvertiten zum Rektorf Konrad Wynner, Dekan vom Stift Haug, empfiehlt den Baccalaureus Kler von Fladungen, der Rechtsgelehrte Wolff Öffner von Ingolstadt den Magister Michel von Würzburg. Fürstlichkeiten wie die Mark-

<sup>1)</sup> Angesichts der Rolle, die dieser Heinrich später beim Falle Toplers spielt (Topler hat ein eigen Gericht über seine Hintersassen in seinem Hause gehalten wider eines E. Rats zweimaliges Abstatten Heinrichen des Stadtschreibers: Röschische Chronik), dürfte es vielleicht interessant sein, die Anfangsworte des Kündigungsbriefes anzuführen, den der von seiner Konkurrenz bedrohte Schulmeister an den Rat richtete: lieber her burgermeister vnd herren gemeinklich des Rats / als ich euch vormals geschriben vnd geoffenbart hab / wie daz die Schul gentzlich verderb vnd geminert werd von der verhenknis wegen als man erlaubt hat / Heinrico dem Schreiber schuler zu lern / daz ir doch for verboten vnd gewert habt / vnd hat mir itzund meiner besten Schuler die allerbast zu gesank dohten etlich entzogen vnd benomen also daz er itzunt wohl XVIII schuler gesamet hat vnd von tag zu tag ye mer werden / ist daz ir daz niht vnderstet / vnd ich doch dieselben in meiner schul wol meisterlich vnd baz wolt lern teutsch schreibn vnd lesen wann han / wann man mir dorumb wolt als vil tun als man ym tut / u.s.w. -Unterschrift: Schulmeister. Datum: Mittwoch nach Gregori 1403.

Anna von Brandenburg, der Landgraf Johannes von Leuchtender Erzbischof von Mainz, Städte wie Mergentheim und Dinkels-Professoren wie Thilominus Philymnus u. a. suchen ihre übersigen oder unruhigen geistigen Kräfte hier unterzubringen. Die n dieser wandernden Magister sind wohl nicht der Aufzählung Ihre geschichtliche Aufgabe mag nicht sowohl die gewesen selbst bildend zu wirken, als vielmehr den Trieb nach klassi-Geistesbildung in die weitesten Kreise hineinzutragen. Auch die Verhältnisse, unter denen sie zu wirken hatten, einem nlichen Unterricht nicht günstig. Trotz alledem befindet sich ateinische Schule in Rothenburg bereits anno 1525 in einer lichen Blüte. Der Magister Wilhelm Bessenmeyer, später als igänger der aufständischen Bauern enthauptet 1), hat neben den kindern auch Fremde in seiner Schule, er hält sich einen laureus, den er verköstigt und besoldet, und neben ihm noch weitere Gesellen, mit denen er aber seine liebe Not gehabt zu scheint. Auch sein Gehalt war recht unsicher.

Der Rückschlag, den die blutige Erstickung des Bauernkrieges othenburg zur Folge hatte, mag mit dem Kirchen-, auch das wesen betroffen haben. Oder hat Bessenmeyers Schicksal seine gen von den Thoren Rothenburgs verscheucht? Jedenfalls veren wir volle 14 Jahre lang nichts mehr von Schule, Schülern

Aagistern.

Erst anno 1539 machte sich wieder das Bedürfnis nach einer raft geltend. Der eine Schulmeister, den man damals hatte, em Gesange vorstand und daneben in der Schule die Jungen ateinischen zu unterrichten und ihre Erziehung zu leiten hatte, te nicht mehr. Sein Kantoratsdienst nahm ihn zu sehr in ruch. So wendet sich denn die Stadt an die Universität Ingolum einen jungen, tauglichen Mann zu bekommen; als solcher ihr von Rektor und Rat dortselbst der Schulmeister an unserer Frauen, Mag. Kergl, empfohlen und trifft auch bald darnach ein. Kergl hat täglich die Jungen zu unterrichten, so daß hasel (?) und Donat lesen und exponieren können, hat sie in ischen und anderen guten Künsten zu unterweisen und sie zur rkeit, Gottesfurcht, guter ehrlicher Tugend, Sitten und Gen zu regieren. Der Zweck seines Unterrichts ist die Vorbereiauf die Universität. Die Stunden hat er, um Störungen zu iden, im Einvernehmen mit dem Schulmeister festzusetzen. Gesang und Chorregierung bleibt er unbeladen, nur im Notfall

Siche hierüber Baumann, Rothenburger Quellen zur Geschichte auernkrieges (Bibl. des litter. Vereins Bd. 139): die Zweifelsche ik. — Der "gelehrte latinus" Valentin Ichelsamer, damals her Schulmeister in Rothenburg, hatte sich dem gleichen Schicksal die Flucht entzogen. Siehe ebendort.



hat er zu vertreten. Seine Besoldung beträgt 90 fl. nebst Wohnung, dabei hat er das Recht, Kostgänger aus dem Adel oder der Bürgerschaft zu nehmen, jedoch ohne Beeinträchtigung seines Schulamtes. Kergl scheint kein ganz zuverlässiger Mensch gewesen zu sein, auch hatte er, der schon mit Familie hieher kam, mit allerlei häuslichen Sorgen zu kämpfen. Obwohl sein Pakt auf drei Jahre geht, zieht er bereits 1541 wieder ab, um eine Stelle als lateinischer Schulmeister in Straubing anzutreten.

Nach Kergls Abzug bewarb sich eine Anzahl Einheimischer und Fremder um die vakante Stelle, Rothenburg selbst aber wandte sich nach Heidelberg um einen Magister. Ob es einen solchen bezw. wen es bekam, ist nicht zu ersehen. 1541 ist ein Leonhard Majer der lateinischen Schule Verwalter. Etwas später empfiehlt Melanchthon einen M. Georg Eckhart her, den jedoch vor Ablauf der Verhandlungen der Herzog Ulrich von Württemberg nach Göppingen beruft. Und so ging es weiter. Das kleine Häuslein, das an der Stelle des nachmaligen Gymnasiums stand, sah fast Jahr für Jahr einen anderen Rektor. Auch die Lätare 1544 erfolgte Einführung der Reformation brachte zunächst keine Anderung. Man hatte alle Hände voll zu thun, die kirchlichen Verhältnisse zu ordnen; und die nebenhergehenden Bemühungen, einen Mann zu finden, der auch die Schule in den Sattel hebe, waren nicht von Erfolg. 1544 ist M. Johannes Balbus aus Heidelberg hier Rektor; ein Kollaborator, der zugleich die Hauswirtschaft führt, steht ihm zur Seite, desgleichen noch ein oder zwei Lehrer. Die "fremden Burschen" müssen in einer Art Internat zusammengelebt haben, doch läßt sich darüber erst später etwas bestimmtes sagen. 1553 ist Weiß praeceptor classicus, 1551-1554 wird ein Georg Günzel namhaft gemacht. Im Grunde genommen konnte man den Rektoren und Lehrern ihr Wandern nicht stark verübeln. Denn die schmale Besoldung lud nicht zum Bleiben ein. Ein Zettel, der offenbar aus dieser Zeit stammend die Besoldungen als aus dem Hospitalvermögen zahlbar angiebt, hat als Geringstes 62 fl. für den Kantor, als Höchstes 115 fl. für den Magister.

Allmählich zeigte sich die Notwendigkeit einer fest geordneten Schule immer dringender. Das Kirchenwesen war, wenn es auch noch manches zu wünschen übrig ließ, doch in feste Bahnen gekommen und wurde von dem Prediger Oswald Rulandt gut geleitet; man konnte an die Reformation der Schule gehen, und that das von seiten des Rates wohl um so lieber, als sich derselbe zum teil seine Bildung in Wittenberg geholt und aus Luthers und Melanchthons Munde den Wert einer guten Schule schätzen gelernt hatte. Es ist ewig schade, daß eine Anzahl Korrespondenzen der Reformatoren mit den hiesigen Senatoren aus jenen Jahren erst vor etwa 40 Jahren beiseite gekommen sind.

Als im Juni des Jahres 1553 sich der oben genannte Oswald Rulandt in Regensburg befand, trat er daselbst mit Justus Jonas, der seit Ende 1552 daselbst amtierte 1), dem Regensburger Ratskonsulenten, dem treuen Förderer der Reformation Dr. jur. Hiltner 2) ins Benehmen, um eine geeignete Persönlichkeit für die Leitung der Schule zu gewinnen, sintemal Erasmus Zolner der frühere Pfarrer an der Stadtpfarrkirche zu Regensburg<sup>3</sup>), eine dahin gehende Zusage wieder zurückgenommen hatte. Genannte Männer zogen nun zuerst einen gewissen M. Andreas, dann Joachim Dasius in Betracht; schließlich entscheidet man sich für einen dritten, Johann Wesel, den beide, besonders aber Justus Jonas, warm der Stadt empfehlen. Der diesbezügliche Brief ist unten abgedruckt, Wesel wird berufen und am Mittwoch nach Kiliani 1553 als Vorsteher der lateinischen Schule bier installiert. Er hat nebst den anderen ihm zugeordneten Kollaboratoren den Knaben gute Künste und Sitten zu lehren, vornehmlich aber der Musik und dem Kirchengesang ein Augenmerk zuzuwenden; er erhält 100 fl. Besoldung und soll auch wie seine Vorgänger seine Wohnung auf der Schule haben. Von jeder Teilnahme am Chor, zu singen oder mitzugehen, ist er befreit. Der Kontrakt geht auf ein Jahr; halbjährige Kündigungsfrist wird bedungen, damit der Rat Zeit habe, sich nach einem anderen Schulmeister umzusehen. Wesel ist eine begabte, aber unruhige und unzufriedene Natur. Kaum ist er hier, so reist er schon wieder nach Wittenberg, um seine Bücher zu holen, und nach Coburg, um seinen Vater zu besuchen; dann genügt ihm die Wohnung nicht, sie ist nicht ruhig genug und hat keinen Keller: er möchte ins Frauenkloster ziehen: dann wieder will er Knaben in Pension nehmen etc. Bald nach seiner Ankunft arbeitete er eine Schulordnung aus und legte sie den Ratsherren vor, die in Wittenberg studiert hatten, aber sie fand deren Billigung nicht, wahrscheinlich weil seine Anforderungen an die Schüler zu hoch waren; er jedoch wollte nicht von seiner Weise lassen. Schließlich kam er in ein böses Gerücht, als habe er seine Knaben veranlaßt, Totenkerzen aus der Kirche zu stehlen; man warf ihm vor, er sei auf fremde Fürbitte hergekommen, lehre auch zu spitzig und zu hoch, und das Ende war, daß der Mann bereits 1554 wieder entlassen wurde.

Sein Nachfolger ist Abdias Wickner. Wie es diesem gelang, zuerst eine feste Schulordordnung einzuführen, wie auf sein Betreiben der Rat das Scholarchat gründete, wie dann das Gymnasium infolge

Vgl. Kawerau, Der Briefwechsel des Justus Jonas. Halle 1884 ff.
 II, p. LIV.
 Über ihn (Gemeiner), Geschichte der Kirchenreformation in Regensburg, Regensburg 1792; W. Geyer, Die Einführung der Reformation in Regensburg, Regensb. 1892. S. 18 u. öfter.

<sup>3)</sup> Uber ihn W. Geyer a. a. O. S. 31f.; Gemeiner S. 115ff.



der Anregung J. Andreäs in die genügenden Räume des Franziskanerklosters verlegt wurde, um 30 Jahre später in einen prächtigen Neubau einzuziehen, kann leicht bei Gesuer und Bensen nachgelesen werden.

#### Anhang.

#### Justus Jonas empfiehlt den Joh. Wesel an Bürgermeister und Rat der Stadt Rothenburg.

Regensburg den 3. Juli 1553.

Denn Erbarn, Ehrenuesten vnd weisenn Burgemeister, vnd Rathe der Stadt Rotenburgk vff der Tuber meinen gn. Herrn vnd freunden.

Gnad vnd fride gottes in Christo vnserm liebenn hernn vnd einigen heilandtt Ehrnuesten erbarnn vnd weisenn, besonder gunstige hern vnd freund, Als ich von dem Erwirdigenn vnnd wolgelerten hern Oswaldo Rolandt gehörett, das e. w. zu vorsehung der schule itzo einer tuglichen personn bedorfet, hab ich ime antzeigungk gethan von M. Joanne Weselio, welchen ich nun vff dieser reisenn gen Regenspurgk (belangend das Euangelium) fast in die drey viertel iar bei mir gehaptt, ob an ime zuerlangen were, das er ein sölch conditio auneme, vnd so er Oswaldus, e. w. derhalb geschriebenn haben e. w. in nechsten ewer schrifft gemelttes M. Joan. Weselij gunstiglich gedachtt vnd begertt, das er gemelter Joan. Weselius sich foderlich zu e. w. verfugen möchtt, so wollet ir ime handlungk gepflegenn vnd einer billichen bestallungk vnd besoldungk euch mit ime zuuoreinigen vnd zuuorgleichen vleis vorwendenn, so dan gedachter er Oswaldus mit gemeltenn M. Weselius also in kortzer Zeitt alhier bej mir zu Regensburgk in kund komenn, das er ein sonder gunstig gemutt vnd geneigtenn willen, (wie er dan seiner Tugentt halbenn wol werdt ist) iegen ime gefassett, hab ich bei mir des ehe, also die sach geachtt vnd bedachtt, das diese vocation aus gott vnd gottlicher schickungk sej vnd so ich itzo in seinem Weselij von mir abreysen vervrsachtt, ime an e. w. schriftt mitt zugebenn, mag ich warlich zeugen, so gott ime Weselium zu dem dinst beruffen wirde, das e. w. nitt einen gemeinn sonder wolgeschicktenn iungen Man bekomen (: wie es dan das werck an ime selb zeugen wirdt:) vnd ir aus seinen reden vnd schriften spurenn werdett, also das mitt viel worten ime lob zugebenn nitt von nöten ist, mit warheitt mag ich sagen das mir dieser Weselius, den ich e. w. zuschicke, nichtt allein umb seines ehrlichen aldten vaters willen pfarrer zu dem heiligen Kreutz zu coburgk, sonder vmb seiner gaben willenn (die ime gott reichlich vor vielen andernn vorlihen) seer werdt, vnd nicht weniger lieb ist, dan mein leiblicher sohnn.

Darumb Ich ime vf diese reise Regenspurgk auch mit genomen vnd gern lenger bei mir dissmalh behaltenn, auch hoffe er

M. Weigel, Zur Geschichte des Rothenburger Gymnasiums. ttwa kunftigk wider bei mir sein oder ich an einem ort, do ienett, vnd wie ich meinem eigenen Vaterlandt vnd der Judoselbst, zu Nortthausen, am Hartz, ein solchen wohlnicktenn Schulregenten gönnen woltt, vnd es vor ein gros gnad enn, Also bin ich erfrewett das e. w. schuel vnd iugentt diss gabe gott haben, ein solchen der graece vnd latine guethen vnd stadn bericht hatt, zum praeceptor zu habenn hab auch mit soni freudenn gern vornomenn das e, w, das schuel ampt nach notvnd trewlich zuuorsorgen höchsten vleis anzuwendenn geneigt dan nach dem predig amptt ist ein rechtt bestaltt schuel (da viel an rechtenn personenn gelegen ist) der heiligste edelste Cultus gottesdienst vnd ein wolbestallte schuel vnd das leeramptt ist tewrer, edeler, kostlicher, furtreflicher gottes-gabe von himelu die weltt erkennt vnd wis, vnd das reich vnsers hern Jess sti, wie er kreftigk wirket in seiner heiligen kirchen, wider da, des Teuffels, stehet nicht in eusserlichenn dingenn oder cereenn, sonder das mehrer teile im lehramptt, durch welches der gk geist in hertz vnd sonderlich wunderlich in der liebe iugentt Es ist gar ein trefflich predigtt s. Paulj. zu den Ephes. 4. cap.: do gt, er ist auffgefharenn in die hohe vnd hatt den menschen gaben nn. Er hatt etlich zu Apostel gesetzet, etliche zu prophetenn, etliche irtenn, etliche zu lerernn. Do erzelet der Apostel eitel edele nen vnd schuelen gabenn, welche zum leeramptt gehörenn, da er waren Kirchen gehett, lerenn, recht lernen, anruffen, Bettenn, elchen hohen gabenn man nicht kommen kann durch scheinbar nonienn, sonder durch schuel vnd leeramptt, vnd ist also der Christus mit seiner ieglichen wirckung vnd erleuchtungk neher schuelenn denn wir mit einigen gedancken erlangen können. Derwegenn wunsche ich e. w. zu solcher newer schuelbestelvnd auch meinem liebenn Weselio, welchen D. Philippus als seiner vleissigsten discipel einen ser lieb hatt, gluck, vnd gottes gnade vnd segen vnd vnser gebett sol bei gemeltenn oan. Weselio allerzeit sein, das er seiner edelen gabe zu der gottes brauche vnd vnter denen funden werde, durch welche stus selb redett, die iugent lerett vnd reichlich fruchtt schaffett, Hern Christo sej lob, preys. vnd e. e. w, vnd ewernn geen vnd christlichen kirche zu dienen bin ich alletzeitt willig vnd ssen Datum Regenspurgk den 3. Julij Anno Domini 1553. Justus Jonas doctor s.

m. m. ssi.

Orig. im Archiv der Stadt Rothenburg. N. 1935. Praeceptores u. Schulmeister, fol. 87-90.

### Die deutschen Handschriften über bayerische Kirchengeschichte

in der französischen Nationalbibliothek.

Von

#### Dr. Karl Brunner in Karlsruhe.

Je mehr die Quellen zu wissenschaftlicher Arbeit sich erschließen unter den günstigen Verkehrsverhältnissen der Neuzeit und der weitgehendsten Liberalität in der Verwaltung gelehrter Institute aller Länder, um so größere Aufgaben erwachsen der Forschung, um so berechtigter muß daher eine möglichst zweckmässsige Arbeitsteilung, eine Zerlegung des ungeheuren Stoffes in einzelne Disziplinen und wiederum in deren Unterabteilungen erscheinen. Nur auf diese Weise ist eine praktische Verwertung desselben möglich.

Eine überreiche Fülle von handschriftlichem Quellenmaterial liegt in den Archiven und Bibliotheken des In- und Auslandes vergraben, noch nicht ausgebeutet und der Ausbeutung nur schwer zugünglich, weil fast völlig unbekannt. Um so freudiger ist es zu begrüßen, daß die Verwaltungen solcher Sammlungen neuerdings daran gehen, Verzeichnisse ihrer Schätze in die Öffentlichkeit zu geben und so, mit großen Opfern an Mühe, Zeit und Geld, der Wissenschaft unschätzbare Dienste zu leisten.

Von allen diesen Publikationen aber sind die wertvollsten für uns die der großen ausländischen Institute über die in ihrem Besitz befindlichen deutschen oder auf Deutschland sich beziehenden Handschriften. Denn auf diese Weise erst wird man auf Dinge aufmerksam, die man, wenn sie überhaupt gesucht wurden, am wenigsten im Auslande vermutet hätte. Habent sua fata libelli! Die mannigfachen Wechselfälle in der Geschichte unseres Vaterlandes haben auch zu allen Zeiten auf das Schicksal seiner Litteraturdenkmäler eingewirkt und diese oft, wo nicht vernichtet, so doch in alle Winde zerstreut. Die umfassenden Extradierungen bezw. Aufhebungen der Provinzial- und Klosterbibliotheken, welche den großen Nationalbibliotheken erst ihre Bedeutung und ihren Reichtum verliehen haben, haben diese dann meist wieder in irgend ein Centrum vereinigt, doch ganz nach den Launen des Zufalls, durchaus nicht in bestimmter Ordnung. Es gibt daher keine Prinzipien, wonach hier oder dort in gewisser Richtung zu recherchieren wäre. Und wer wollte z. B. im British Museum oder in der Bibliothèque Nationale bei ihrem unermeßlichen Handschriften-Reichtum nach irgend einer deutschen Handschrift forschen, wenn sich ihm nicht spezielle Anhaltspunkte für deren Vorhandensein ergeben? Und doch finden sich auch dort deutsche Schriftstücke, rein lokalen Charakters neben Quellen

Brunner, Pariser Handschriften zur bayer. Kirchengeschichte. 283 größter Bedeutung, welch letztere natürlich zumeist schon bet sind. Ein Verzeichnis aller ihrer deutschen Handschriften veröffentdie französische Nationalbibliothek 1), aus welchem nun jede plin das für sie Brauchbare auswählen kann. Hier möchte ich Ubersicht über die in das Arbeitsgebiet dieser Zeitschrift eingigen deutschen Manuskripte der Bibliothèque Nationale geben. leicher Weise sollen alle weiteren Veröffentlichungen in- und ndischer Bibliotheken und Archive hinsichtlich ihrer Bedeutung lie bayerische Kirchengeschichte untersucht und die Ergebnisse mitgeteilt werden. Das Buch entbehrt fast jeder systematischen Ordnung und ist lich nach der im Handschriftenkabinet der Bibliothek durchgeen Numerierung bearbeitet. Ich werde das bezügliche Material ich gruppieren und die Katalognummern beifügen 2). Zunächst kommt eine Anzahl evangelischer Kirchengemeinden etracht, welche auf dem Regensburger Reichstag Religionsbeerden vorbrachten: Ebermergen, Ernennung eines Pfarrers: Denkschrift des istoriums in Ottingen, 14. Juli 1756, gedr.; neue Denkschrift desshalb, 24. Juni 1757, gedr. (14,6). Heimkirchen, Schreiben des Corpus Evangelicorum an den er wegen Unterdrückung der evangelischen Gemeinde, 18. Febr. , gedr.; Denkschrift an das Corp. Ev., 6. Juni 1761; neue schrift, 21. März 1762 (15,6). - Promemoria der evangeli-Gemeinde, 19. April 1763 (15,10). — Bericht über das Been des Barons von Sickingen-Ebernburg gegen die Gemeinde, uli 1763, gedr.; neue Beschwerde, 28. Okt. 1764, gedr. (16,1). Herbolzheim, Schreiben des Corp. Ev., 16. Juli 1755, gedr.; eisung der Beschwerden der Reformierten, 1755, gedr.; Protokoll Untersuchungskommission, 6.—8. September 1756 (13,5). en der Gemeinde, 23. April 1763, gedr., (15,10). - Desgl. ; Antwort der Regierung darauf, 1756, gedr. (16,1). Landstuhl, Schreiben des Corp. Ev. an den Kaiser über die en der Gemeinde, 28. Juli 1756, gedr.; Denkschrift der Gede an das Corp. Ev. 2. Juni 1760 (14,7). - Klagen der einde, 20 Sept. 1764, gedr. (16,19). Maudach, Klagen der Gemeinde, 3. Juli 1764, gedr.; neue en, 10. Dez. 1764 (16,16). Neuses am Berg, Denkschrift der Gemeinde, 27. Jan. 1764, : neue Denkschrift, 10. Nov. 1764, gedr. (16,1). ) Catalogue des manuscrits allemands de la bibliothèque nationale 3. Huet. Paris 1895. 2) Bei etwaigen Anfragen in Paris würde der Hinweis darauf ge-



Markt Nordheim, Klagen der Gemeinde an das Corp. Ev., 3. Nov. 1762; Species facti betr. den Aufstand der Evangelischen, 1763, gedr.; neue Denkschrift der Gemeinde, Antwort auf die Spec. f., 26. März 1763; Denkschrift an das Corp. Ev. von der Gemeinde, 7. März 1763 (15,10).

Pyrbaum, Memoria: undat., (14,1). — Ergänzung zur Denkschrift über die Religionsbeschwerden der lutherischen Gemeinde, 3. Juli 1760, gedr., dsgl. vom 17. Dez. 1760 und vom 3. Juli 1760, gedr.; Promemoria an den Gesandten des Kurfürsten von Bayern, 13. Febr. 1761; Bericht über den Angriff auf eine Prozession, undat.: neue Denkschrift, 25. Febr. 1762; Entscheid des Kurfürsten von Bayern, 31. März 1762 (15,5). — Denkschrift der Gemeinde, 23. April 1763, gedr. (15,10). — Promemoria, undat.; Gegenpromemoria, 13. Juli 1763; Schreiben des Corp. Ev. an den Kurfürsten von Bayern betr. P., undat.; Denkschreiben der evangelischen Gemeinde, 10. Juni 1765, gedr. (16,9).

Redwitz, Deukschrift der evangelischen Gemeinde, 23. Nov. 1761, gedr.; neue Denkschrift, 20. April 1760, gedr. (15,8).

Rödelsee, Klagen der Gemeinde, 4. Aug. 1764, gedr. (16,17). Sulzbürg, Denkschrift der evangelischen Gemeinde, 26. April 1763, gedr. (15,10). — Promemoria, undat.; Schreiben des Corp. Ev. an den Kurfürsten von Bayern, betr. S. (16, 8 und 9).

Klagen der Familie Tucher in Nürnberg, 4. Juni 1765, gedr.; Denkschrift über das Recht, welches die Familie Tucher besitzt, ein katholisches Glied von gewissen Rechten auszuschließen, 1764, gedr.; Entscheid. über diese Sache, gezeichnet von J. G. Reize, 10. Sept. 1765 (16,13).

Barfüsserkloster zu Nürnberg, "Memoriale des begrebnus des Barfusser Closters zu Nurnberg"; das jüngste Datum ist von 1521. Die Handschrift, welche aus 149 Blättern (31/21 cm) besteht, zeigt auf 38 Blättern am Rande die colorierten Wappen der Verstorbenen. (258,2).

Professor Johann Fabricius, Antworten auf Anfragen, die an die theologischen Fakultäten von Altdorf und von Helmstädt gerichtet wurden, gesammelt von Prof. Fabricius: 1. Entscheide von Altdorf (1677—1696', fol. 1—130 r.; 2. Entscheide von Helmstädt (1697—1706), fol. 130 v.—256; 3. Am Schluß. fol. 275—280 stehen die "Collegia privata", welche Fabricius gelesen hat, und die Namen seiner Hörer. 280 Bl. (32/20 cm). (237). — Drei Briefe an Prof. Fabricius aus den Jahren 1696, 1704, 1720; 7 Bl. (333, f.)

C

Markgräfin Friederike Wilhelmine von Bayreuth, Brief des Königs Friedrich II. von Preußen, worin er dementirt, daß seine Schwester, die Markgräfin von Bayreuth, katholisch geworden sei, 5. März 1755 (14,1).

Ernst Hopp, Aus der Geschichte der Pfarrei Kalchreuth.

285

Die Briefsammlung des Straßburger Professors Oberlin, he 13 starke Foliobände (192—204) umfaßt, mag vielleicht diesen oder jenen Namen enthalten, der mit der bayerischen hengeschichte in Beziehung steht; doch müßten daraufhin eben alphabetisch geordneten Korrespondenten sämtlich nachgesehen en.

### Aus der Geschichte der Pfarrei Kalchreuth.

Eine Miscelle

von

Ernst Hopp, Pfarrer in Kalchreuth.

Aus dem mit ausserordentlichem Fleiße seinerzeit von Pfarrer Rehlen ausgearbeiteten Pfarrbuche von Kalchreuth dürfte das ende von allgemeinem Interesse sein, vielleicht um so mehr, als eine Sache zur Sprache kommt, welche gegenwärtig in theochen Kreisen nicht geringe Erregung verursacht, nämlich die ekration der Abendsmahlselemente 1). Pfarrer Christoph Drechsel in Kalchreuth von 1718 - 1728. Er war in einem sehr trau-Zustande nach Kalchreuth gekommen, mußte oft Tage lang Bett hüten und ohne den Beistand von zwei Personen konnte ch nicht fortbewegen. Deswegen fand sich der Rat (von Nürngenötigt, ihm einen Vikarius an die Seite zu stellen, und in der Person des M. Matthäus Birkner, als eines im Examen bestandenen Kandidaten, dessen erste Probe diese Stelle sein e, jedoch mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß er sich keine nung auf Nachfolge zu machen habe. Der Vikar hat am hl. Christ-1727 sein Amt angetreten. Aber kaum war ein Monat vorüber, Briefe von der Frau Pfarrerin an das hochlöbliche Landalmoseneinliefen, worin sie mit aller Heftigkeit eines beleidigten Weibes auf Wort, Klage auf Klage drängte, wie sie es mit dem herickten Vikarius nicht länger auszuhalten vermöge. Zunächst sei it ihrem Tisch ganz und gar unzufrieden, dann sei er dem ke, selbst dem Branntweintrinken ergeben, er behandle sie und Mann spöttisch und höhnisch und habe sogar demselben vorrfen, daß er unter dem Pantoffel sei. Vorzüglich aber äußerte hre Erbitterung darüber, daß er mit dem Verwalter (nämlich Frh. v. Hallerschen Schlosses) Knorrenschild, dem Erzfeinde des hauses, Partei nahm und so an demselben zum Verräter wurde. Gegen diese Klagen wie auch gegen die ihm gemachten bitteren ürfe seitens des kranken Pfarrers wußte sich der Vikar, wie ler Beschreibung einer auf dem Landalmosenamt zu Nürnberg

) Der Verf, meint die durch das Buch von "J. Muethel, Ein wunder tin der lutherischen Theologie, Leipzig 1895", angeregte Kontroverse.



im Beisein der Stadtprediger Negelein und Haecker veranstalteten Untersuchung hervorgeht, nicht sehr glücklich zu verteidigen. Es wurde ihm nach geschehener Untersuchung von den Herren Stadtpredigern alsbald Vorhalt gemacht, wie er fortan mehr nach Priesterart sich zu bezeigen habe. "Nachdem er noch von den Herrn Ober-Almosen-Pfleger wohlgeboren Herrlichkeiten angewiesen worden war, fernerhin in seinen Schriften seine so exzessiv gebrauchten französischen Wörter sparsamer anzuwenden, war ihm gnädig sein Vikariat noch gelassen mit der besonderen Vergünstigung, Wohnung und Tisch außerhalb des Pfarrhauses zu nehmen, wofür ihm der Herr Pfarrer 80 fl. verabreichen werde".

Dies sei vorausgeschickt, um die strenge Behandlung zu verstehen, welche dem Vikar in der nun folgenden Angelegenheit widerfuhr. "Bei einer ziemlich großen Kommunion mußte der Vikar aus dem Altare treten, um einer alten Frau das heilige Brod zu reichen, blieb aber beim Zurückgehen mit dem weißen Rock an der vorspringenden Ecke hängen, und stieß wiederum bei der Zurückbeugung an den Gotteshauspfleger an, wobei ihm 7 Oblaten von der Patene herunterfielen, von denen 4 wieder aufgehoben, die drei andern aber hernach von dem Meßner mit Füßen getreten gefunden wurden. Als nun dem Vikar für die letzten Kommunikanten die verlornen Oblaten fehlten, so nahm er die noch notwendigen aus der Schüssel und reichte sie, nachdem er nur das Kreuz darüber geschlagen, und dazu die Worte gesprochen hatte: "Nehmet hin und esset. das ist mein Leib", also ohne eine vollständige Wiederholung der Konsekrationshandlung vorzunehmen. Nachdem der Thatbestand dieser beiden Ereignisse genau und bedächtig, sowohl von den Kirchenpflegern als von den dazu gezogenen Geistlichen Negelein und Haecker untersucht und festgestellt worden war, wie wir ihn erzählt haben: so wurden die beiden Geistlichen aufgefordert, ihr besonders geistliches und theologisches Bedenken darüber abzugeben. Dies thaten sie nun auch mit ausführlicher und gelehrter Genauigkeit. Sie bewiesen aus des seligen Lutheri, Sarcerii und Gerhardi Werken, daß der Vikarius auf der Kanzel dem göttlichen Worte nie seine Sache hätte beimischen sollen, daß er aber besonders darin einen großen Verstoß gemacht habe, dessen er sich als Theolog wohl hätte versehen können, daß er nämlich die verabreichten Hostien nur mit dem Zeichen des Krenzes und mit den wenigen Worten: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, konsekriert habe, da nach obengedachter Männer Urteil alles nur durch das Wort und Gebet geheiligt werde und nur kraft desselben der Herr in seiner Gegenwart eintrete. Übrigens sei die ganze Aufführung des Vikarius von der Art, daß die hohe Obrigkeit, nach Carpzov jurisprud. Consist. wohl sich veranlaßt finden solle, ihn zu entfernen. Zuletzt sei freilich auch die Quieszierung des schwachen, kranken Pfarrers zu wünschen.



vermag ich nicht zu entscheiden. Aber dieselbe Anschauung findet sich gewiß heute noch in luth. Kreisen vielfach vertreten. Ersichtlich ist ferner, daß im Nürnbergischen das weiße Chorhemd wenigstens beim hl. Abendmahl noch im Gebrauche war.

Auch was wir über das Landalmosenamt erfahren, ist beachtenswert. Dasselbe war nicht, wie man vielfach meint, und wie der Name selbst vermuten läßt, nur eine Kirchenverwaltung, sondern geradezu eine geistliche Gerichtsbehörde 1). Als Mitglieder derselben werden genannt die Herren v. Imhof, v. Ebner, v. Pfintzing und v. Löffelholtz. Unter landesalmosenamtlichen Kirchenstiftungen, wie es deren heute noch etltche gibt (Kalchreuth), versteht man diejenigen Fonds, welche bis 1811 von dieser Behörde in Nürnberg verwaltet wurden und seit 1835 den Gemeinden zur Verwaltung übergeben sind. Das bezügliche kgl. Dekret datiert schon vom 6. Okt. 1817.

## Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

#### O. Rieder,

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung.)

Jäck, Das geistliche Fürstentum Bamberg (von der Regierungszeit des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, 1779, an), später als Provinz und Kreisteil: S. 34.

Holle, J, W., Diplomata ex monasterii quondam Langheimensis libro privilegiorum aliorumque originalium ad curiam Culmbacensem spactantium excerpta (meist Schenkungen und Gutsveräusserungen an das Kloster Langheim betr. von 1283 bis 1609, mit Beiträgen zur Pfarrgeschichte von Kulmbach u. a. O.): S. 77.

Haas, Aus dem Regenten- und Studienleben des Bischofs Neithard zu Bamberg (1591—1598): S. 126.

Hagen, E. C. v., Philipp Melanchthons Schreiben an den Rat zu Wunsiedel, in welchem er sich für Christoph Obenander zur Erlangung eines Stipendiums verwendet: S. 158.

und Kritiken 1896, S. 356 ff.). Daß die in der alten Kirche wahrscheinlich unter dem Banne der Vorstellung, daß alles Kreatürliche in der Gewalt der Dämonen stehe und erst vor dem Genuß ihr schädlicher Einfluß gelähmt werden nüsse, aufgekommene Übung, auch über die Abendmahlselemente das Kreuz zu schlagen, im 16. Jahrh. in evangelischen Kreisen nicht geübt wurde, scheint festzustehen. (Anm. d. Herausgebers.)

1) Vgl. darüber Hilpert, Geschichte der Entstehung und Fortbildung des protestantischen Kirchenregiments der Stadt Nürnberg. Nürn-

berg 1848. (Anm. des Herausgebers.)

weitzer, C. A., Die Hausgenossen zu Bamberg (vom 13. bis 15. Jahrh. Beamte, welche im Auftrag des Domkapitels den Bürgerrat und das Stadtgericht zu beaufsichtigen hatten): H. 2 (1843), S. 1.

Study Livers Live

nritz, J. G., Die Lebens- und Regierungsjahre des Markgrafen Georg Wilhelm zu Bayreuth (1712-1726): S. 65 (über seine

kirchliche Thätigkeit S. 78f.).

pp, Erinnerungen an diejenigen Markgrafen von Kulmbach-Bayreuth, welche Förderer der Wissenschaften gewesen sind: S.96 (mit Beiträgen zur Kirchen- und Schulgeschichte).

le, J. W., Der Osterbrunnen bei Wallenbrunn (südöstlich von

Bayreuth): S. 110.

omatum ad terrae quondam Baruthinae superioris historiam spectantium summae, e Regestis sive rerum Boicarum autographis cura C. H. de Lang inceptis et a Max. Bar. de Freyberg continuatis excerptae. Fortsetzung (den Anfang siehe unter Gruppe 2) von 1301-1314: Bd. 2, H. 2, S. 119; 1314 bis 1324: H. 3, S. 175; 1325-1335; 3, H. 1, S. 111; 1335 bis 1342: H. 2. S. 118; 1342-1344: H. 3, S. 121; 1344-1355: 5, H. 1, S. 51; 1355-1359: H. 2, S. 55; 1360-1363: 6, H. 1, S. 94; 1364-1368: H. 2, S. 102; 1368-1375: H. 3, S. 109; 1375-1378: 7, H. 1, S. 104; 1378-1392: H. 2, S. 99; 1392-1406: 8, H. 1, S. 97; 1406-1419: H. 3, S. 83; 1420-1431: 10, H. 2, S. 84.

denkmal der Aebtissin Agnes von Himmelkron: 2, H. 3 (1844). Titelbild.

mermann, Gottlieb, Friedrich der Jüngere Markgraf von Bayreuth (1735-1763), Stifter der Universität Erlangen. Nebst Vorgeschichte. S. 1.

weitzer, C. A., Bemerkungen über das Geschlecht der Waldboten in Oberfranken: S. 98. (Reinold, Gründer des Chorherrenstifts St. Gangolph zu Bamberg S. 102 ff.).

delmann, Geschichtliche Nachrichten von dem Pfarrdorfe Lanzendort (westlich von Berneck): S. 144.

denkmal der Aebtissin Anna von Himmelkron († 1383): 3, H. 1 (1845), Titelbild.

nritz, J. G., Beiträge zur Geschichte der Juden im vormaligen Fürstentum Bayrenth: S. 1.

le, J. W., Aelteste Nachrichten von der Pfarrei Birk (Dekanat Creussen): S. 24.

sess, Hans Freiherr von und zu, Die Hussiten in Franken: S. 40. le, J. W., Brandenburgische Hausverträge, aus den Urkunden gezogen (189 Regestennummern von 1333—1784): S. 52 (die Nrn. 4, 64, 71, 73—76, 86, 107, 110, 112, 115, 119—121, 123, 124, 128—136, 139, 150 berühren Kirchliches und Klöster-



liches, von Nr. 107 an insbesondere das ehemal. Kloster und die Klosterschule zu Heilsbronn'.

Grabdenkmal Bischof Eckberts im Dome zu Bamberg (1203-1237): 3, II. 2 (1846), Titelbild.

Jäck, Ueber die Entstehung und den Untergang der Abtei Banz vom Jahre 1058—1803 und über die wissenschaftlichen Verdienste ihrer geistlichen und weltlichen Bewohner bis auf unsere Zeiten (Vortrag): S. 1.

Hühne, Miscellen S. 71 (2. Hypothese über die Gründung und Stiftung der Pfarrei Hof).

Schweizer, C. A., Zwei Urkunden über die Pfarrkirche zu Bayreuth vom Jahre 1523: S. 75.

Holle, J. W., Abschrift aus der Emtmannsberger Pfarrregistratur aus den J. 1632-1641 (über das damalige Kriegselend): S. 79.

Zenner, "Königlich schwedische Kriegsbeschreibung, so sich dahier zu Weismain begeben hat, für mich Reichard Fuchs, Amtsbürgermeister": S. 86.

Heinritz, J. G., Dr. Daniel von Superville geb. 1696 zu Rotterdam, um das Studienwesen der Provinz Bayreuth, besonders um die Universität Erlangen höchstverdient): H.·3 (1847), S. 42.

Schweitzer, C. A., Todestag der Gräfin Alberada, Gründerin des Klosters Banz, und der beiden ersten Aebte: S. 48.

Lehmus, Wilhelm, Geschichte von Gräfenberg: S. 58. (Kirchliche S. 66-72 und 81-86).

Einige Data aus der Geschichte der Pfarreien des prot. Dekanats-Distrikts Gräfenberg: S. 87.

Holle, J. W., Das Fürstentum Bayreuth im dreissigjährigen Kriege-Nach haudschriftlichen und gedruckten Quellen. Mit urkundlichen Beilagen. (Viele kirchen-, pfarr- und religionsgeschichtliche Notizen bietend). Abschnitt I. 1618—1632: 4, H. 1 (1848), S. 1; II. 1633—1637: H. 2 (1849), S. 1; III. 1638 bis 1648: H. 3 (1850), S. 3.

Hagen, E. C. v., Hans von Culmbach (bedeutender Meister der altdeutschen Schule und seine kirchlichen Werke): 4, H. 2 (1849), S. 77.

Steindenkmal der Aebtissin Elisabeth von Künsberg im Kreuzgang zu Himmelkron: 5, H. 1 (1851), Titelbild.

Holle, J. W., Friedrich Christian der letzte Markgraf von Bayreuth (1763-1769). Nach gleichzeitigen handschriftlichen Quellen.
II. 2 (1852), S. 1. (Der Markgraf als geistlicher Liederdichter S. 37).

Urkundliche Geschichte des alten Adelsgeschlechtes der Freiherren von Künsberg, in der Vorzeit Blassenberg genaunt, bis zum Jahre 1647 etc.: H. 3 (1853), S. 1 (u. a. die Patronatspfarreien Harsdorf und Emtmannsberg berührend.)



## Zur Bibliographie. \*)

- O. Rieder, Die vier Erbämter des Hochstifts Eichstätt. Sammelbl. des histor. Vereins Eichstätt. X. Jahrg. 1895. S. 19. XI. 1896. S. 1 ff.
- A. Dürrwächter, Das Jesuitentheater in Eichstätt. Ebenda X. S. 43. XI, 115.
- Götz, J. B., Schematismus des Säkularklerus der Diöcese Eichstätt für das Jahr 1761. Ebenda XI, 60.
- Müller, A., Die Marienkirche in Thalmässing. Ebenda XI, 112.
- Schlecht, J., Reihenfolge der Eichstätter Weihbischöfe. Ebenda S. 125.
- Schwenk, Rud., Die Lützower vor Hof. Ein Beitrag zur Ge-Geschichte Hofs. gr. 8. Hof 1897. W. Kleinschmidt. # — 50.
- \*Gedenk- vnd Danckpredigt / Für die Sonder- / vnd Wunderliche Erhaltung / der Statt Rotenburg vff der Tauber, / vnd dero Burgerschafft, durch Gottes desz Aller-/hoechsten Gnad beschehen den 30. Octobris im Jahr nach Christi Geburt 1631 / wiederholet im Jahr 1651. / Von / Georgio Zierlino / Pfarrer vnd Superintendenten / daselbsten. / Gedruckt zu Rotenburg, durch / Martin Wachenhaeuser. / Im Jahr Christi, 1653. (Rothenburg o./T. 1897. Verlag der C. H. Trenkle'schen Buchhandlung.)

Diese nach dem einzigen noch vorhandenen, in Privatbesitz befindlichen Original genau nach Format und Satz mit zum Teil aus der damaligen reichsstädtischen Druckerei stammenden Initialen und Verzierungen neugedruckte Predigt des am 19. August 1661 verstorbenen Superintendenten Georg Zierlein, von dem Winterbach, Gesch. der Stadt Rothenburg II, 137 noch mehrere andere Schriften namhaft macht, dürfte sowohl ob der in ihr enthaltenen historischen und kulturhistorischen Notizen als auch als Beispiel damaliger homiletischer Kunst das Interesse aller Leser in Anspruch nehmen.

W. Friedensburg, Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands im Reformationszeitalter. Aus italienischen Archiven und Bibliotheken. Ztschr. f. K.-G. Bd. XVIII (1897) Heft 1 und 2.

Enthält in Nr. 16-60 zumeist Biefe des Johann Cochlaens aus Wendelstein und zwar von Beginn seiner antilutherischen Thätigkeit im Jahre 1521 bis zu seiner Verdrängung aus Sachsen nach dem Tode Georgs von Sachsen. Das nächste Heft der genannten Zeitschrift wird den Schluß dieser Cochlaeuskorrespondenz bringen.

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.





des rastlos fleißigen Philosophen, geb. in Möhren bei Treuchtlingen am 15. März, gest. am 15. Nov. 1895 zu Eichstätt, der mit einer kurzen Unterbrechung von 9 Jahren (1862-1861) während er Professor in Münster war uud weiteren 9 Monaten, die er als Landpfarrer in Gimpertshausen zubrachte, in seiner Eigenschaft als Lehrer an dem Priesterseminar, dann als Licealprofessor und Domkapitular die größte Zeit seines Lebens in Eichstätt wirkte und von der kleinen Bischofstadt aus als Docent und noch mehr als äußerst fruchtbarer Schriftsteller einen sehr großen Einfluß ausgeübt hat. Denn er, der entschiedene Infallibilist, der sich als "Philosoph" zu zeigen bemühte, daß das Dogma von der Infallibilität des Papstes "der logische Schlußstein des katholischen Lehrgebäudes sei", den ein Manning den leitenden katholischen Philosophen der Gegenwart genannt, war es, der durch seine popularisierende Reconstruktion der scholastischen Philosophie vielleicht am meisten dazu beigetragen hat, daß heute die Philosophie des Thomas von Aquino, den Leo XIII. durch die Encyklika vom 4. August 1879 (vgl. auch J. C. de Groot, Leo XIII. und der hl. Thomas v. Aquino, Regensburg 1897) als Normalphilosophen für die ganze Kirche proklamiert, auch wirklich die in der katholischen Kirche herrschende und zur Zeit allein mögliche Philosophie ist. -Interessant sind auch die kurzen Notizen über die politische Thätigkeit Stöckls, der auch einmal von 1878-81 als Mitglied des Centrums im Reichstag gesessen hat.

## Anfrage.

In den von der Provinzialkirchengeschichte noch nicht gentigend beachteten Epistolae ad Marbachios (Fechtii Supplem. S. 51) findet sich ein Brief von Simon Sulzer an J. Marbach vom 27. August 1555 (Basel). Dort schreibt S. tiber den Reichstag zu Augsburg, der vielen den Mut zur Reformation gestärkt, daß sie dem Evangelium eine offene Thüre gewähren: Sic quidam apud Suecos (l. Suevos) comes et Nobilis prope Memmingam fuisse dicitur, quo etiam confrater noster Val. Boltz his diebus vocatus concedit, ut in pagis aliquot Christum doceat etc. Wer ist der Graf? Wo stand der Dichter Boltz als Pfarrer in der Nähe von Memmingen?

Nabern bei Kirchheim u. Teck.

D. G. Bossert.





K. b. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Junge & Sohn), Erlangen.



|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Fr. Braun, Dr. theol. J. G. Schelhorn (Fortsetzung und Schluss) .   | 195   |
| O. Clemen, Haug Marschalck genannt Zoller von Augsburg              | 223   |
| G. Pickel, Die Kirche zu Markt Brack                                | 230   |
| K. Schornbaum, Ein Beitrag zur Brandenb. Nürnb. Kirchen-            |       |
| visitation 1528                                                     | 234   |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der histori- |       |
| schen Vereine in Bayern (Fortsetzung)                               | 235   |
| Zur Bibliographie                                                   | 238   |
| W. Dietlen, Beiträge zur Geschichte der Reformation in Schwaben     | 243   |
| Ph. Keiper, Die Denkschrift über die erste Einrichtung der Armen-   |       |
| pflege im ehemaligen Herzogtum Zweibrücken 1557                     | 273   |
| O. Rieder, Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der histori- |       |
| schen Vereine in Bayern (Fortsetzung)                               | 283   |
| Zur Bibliographie                                                   | 286   |
|                                                                     |       |



sind die Verzeichnisse, welche Brock gibt, etwas dürftig, das der Superintendentur Lauingen gibt nur die Namen um 1615. Aber auch so läßt sich schon erkennen, wie zahlreich die aus Bayern gekommenen Pfarrer waren. Denn hier finden sich drei aus Ingolstadt 1), zwei aus Miesbach 2), je einer aus der Landshuter Gegend 3), aus Pfaffenhofen 4) und Wasserburg 5). Mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, daß auch in der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach eine Anzahl flüchtiger Bayern Aufnahme fand. Doch fehlen mir die Hilfsmittel, um es genau festzustellen 6).

Um den Umfang der Kelchbewegung von den evangelischen Neigungen im Herzogtum Bayern übersehen zu können, wäre eine Übersicht über die auch in den benachbarten Ländern aufgenommenen bayerischen Theologen wünschenswert. Zugleich müßte man diesen Männern etwas genauer ins Gesicht sehen, um den geistigen und sittlichen Wert der von ihnen getragenen Bewegung richtig würdigen zu können. Dabei würde sich ergeben, welchen Verlust an tüchtigen Kräften Bayern mit der Verjagung dieser Männer erlitt.

Diese Aufgabe möchte die nachfolgende Arbeit für die nach Württemberg gekommenen evangelischen Bayern lösen. Hierbei war eine Vergleichung des einzigen aus dem 16. Jahrhundert noch erhaltenen Bandes der Konsistorialprotokolle sehr förderlich. Derselbe umfaßt die Berichte über die Verhandlungen der württembergischen Kirchenbehörde vom 23. Juni 1556 bis 15. Februar 1559. Der leider zu früh verstorbene Dekan

M. Lorenz Heugel, Pfr. in Sinningen S. 219, Peter Knauer, Pfr. in Ambach, 1563 in Ebenhausen S. 219, Georg Schroll, Pfr. in Seuboldsdorf, 1572 in Dezenacker S. 221.

Paulus Hohenhauser, Diakonus in Reichertshofen, 1573 Pfarrer in Rorenfels S.219, Melch. Wagner, Pfr. in Oberstein, 1573 in Dinstelshausen S. 222.

Christoph Niessel, Diakonus in Neuburg, 1572 Pfr. in Mündling S. 228.

<sup>4)</sup> Stephan Haselbeck, Pfr. in Dinstelshausen, 1572 in Oberstein S. 219.

<sup>5)</sup> Georg Sunderreuter, Pfr. in Faimingen, Augsburg und Zell S. 221.

<sup>6)</sup> Nur ein Beispiel: 1577 wurde Diakonus in Schmalfelden OA. Gerabronn Wilhelm Horn, gewesener Prior im Dominikanerkloster zu Landshut, 44 Jahre alt. Pfarrakten in Schmalfelden.

Lic. Schmoller hat ihn in mustergiltiger Weise ausgezogen und das erste Stück derselben 23. Juni bis 8. September 1556 veröffentlicht 1). Durch die Güte seines Sohnes, Stadtpfarrer Dr. Schmoller in Weilheim, war es mir möglich gemacht, auch den Rest des großen Manuskripts für meine Heidenheimer Studien zu benützen und so weiteres Licht über die bayerischen Glaubenszeugen zu gewinnen. Was sich aus den oben angeführten Akten ergeben, wurde durch die Konsistorialprotokolle in überraschender Weise ergänzt und bestätigt. Unter Zuhilfenahme der trockenen Namenslisten von Binder 2) und einiger Notizen aus dem ältesten Taufbuch von Kirchheim u. T. war es jetzt möglich, im beschränkten Rahmen ein Gesamtbild zu schaffen, das auch die Regierung des trefflichen Herzogs Christoph von Württemberg neu beleuchtet.

Männer, die aus den katholischen Nachbarländern sich nach Württemberg flüchteten, um dort eine Stellung zu gewinnen, finden sich seit 1534 und fehlen selbst nicht in der trüben Interimszeit, als Herzog Ulrich im Sommer 1549 die Prädikanten unter dem schlau gewählten Titel von Katechisten und Schulmeistern wieder anstellte. Gerade in dieser Zeit lernen wir einen Kaisheimer Mönch, Alexius Pistorius 3), als Prädikanten in Heidenheim kennen. Aber nach dem Augsburger Religionsfrieden muß der Einfluß der Jesuiten sich im Süden immer kräftiger geltend gemacht haben. Die Zahl der Glaubensflüchtlinge mehrte sich in den nächsten Jahren zusehends. Nicht nur das nahe Kloster Kaisheim 4) sah Mönche entfliehen. Auch aus dem

Blätter f. württemb. Kirchengeschichte 1894, 74 ff. bis 1895, 24 ff. (Stuttgart, Greiner und Pfeiffer).

<sup>2)</sup> Binder, Württembergs Kirchen- und Lehrämter (Tübingen 1798).

<sup>3)</sup> Es ist derselbe Mann, der 3, 113 Michael Pistorius genannt ist, da der Abschreiber ohne Zweifel aus Al. ein M. macht. Pistorius kam 1550 nach Böblingen, 1552 nach Beilstein, 1554 nach Neuenstadt an der Linde (am Kocher).

<sup>4)</sup> Im Nachfolgenden eitiere ich die Blätter für württemb. Kirchengeschichte mit B.W.K.G., die Akten des Staatsarchivs mit St.A., die des Finanzarchives mit F.A., die der Konsistorialregistratur mit K.R., die Konsistorialprotokolle mit K.Pr. 1556 kommt Paul Henninger, 1558 Georg Husel, beide Mönche in Kaisheim, zum Kirchenrat in Stuttgart. B.W.K.G. 1895, 24. K.Pr.

Bistum Eichstätt<sup>1</sup>) und dem Erzstift Salzburg<sup>2</sup>), wie aus Österreich<sup>3</sup>) tauchen eine Reihe Leute auf, die in Württemberg eine Heimat und Verwendung fanden. Was aber in jenen Gebieten vorderhand nur in einzelnen Stößen sich äußerte, das vollzog sich in Bayern 1558 planmäßig und gründlich.

Am 9. März 1558 hatte der Jesuit Peter Canisius in Straubing, dem Mittelpunkt der evangelischen Bewegung in Niederbayern, seine Mission begonnen, die erst am 15. April mit seiner Abreise zum Abschluß kam 4). Was diese Mission zu bedeuten hatte, mußte sofort klar sein. Die Ausrottung des Protestantismus mit Hilfe der Jesuiten war das in Straubing sich klar enthüllende Ziel der Politik des Herzogs Albrecht. Das mußte auf die evangelisch gerichteten Kirchendiener von Einfluß sein. Schon am 15. März erschien ein Georg Sigel aus Straubing vor der Kirchenbehörde in Stuttgart und bat um Aufnahme in den Dienst der evangelischen Kirche Württembergs 5). Offenbar hatte Sigel erkannt, daß für ihn, einen wohl noch jüngeren Theologen, in seiner Heimat keine Aussicht mehr sei. Er kam aber nur als Vorläufer. Denn am 5. April verhandelte Johann Esthofer, bisher Prediger in Straubing, ein Mann in den besten Jugendjahren (geb. 1531) mit den Kirchenräten. Er brachte gute Zeugnisse und warme Empfehlungen mit, mußte aber noch einmal nach Straubing zurückreisen, um seine Bücher zu holen, und erschien erst am 13. Mai wieder. Vor seiner Rückreise hatte er den Kirchenräten noch den Pfarrer von Straubing, der in kurzem auch seine Dienste anbieten

Apr. 1558 zwei Sängerknaben von Eichstätt, Joh. Faber von Hof und Seb. Mockel von Beilngries (im K.Pr. Berngries). K.Pr. Taufbuch von Kirchheim,

<sup>2)</sup> Balthasar Fröd aus Salzburg, Sept. 1557. K.Pr. Vgl. Brock: Georg Kleinsdretlein aus Tittmoning S. 219 (falsch Kleinsdertlein, vgl. Sugenheim, Bayerns Kirchen- und Volkszustände S. 53 Anm. 26 Wolfg. Kleinsdratt).

<sup>3)</sup> Febr. 1558. Joh. Weidacher von Kitzbüchel, K.Pr. Mai, Ambrosius Ziegler, Prediger zu S. Marx in Wien, K.Pr. 1559. Marcus Rodt aus Tyrol, Kirchheimer Taufbuch. 1560. Joh. Braun von Weissenhorn, K.R. 1562. Joh. Stolz, Mönch des Klosters Marchthal, Leibeigener des Abts von Schussenried im österreichischen Schutzgebiete, F.A.

<sup>4)</sup> Drews, Petrus Canisius (Halle 1892) S. 85.

<sup>5)</sup> K.Pr.

werde, als einen gelehrten, frommen Mann warm empfohlen 1). Wirklich erschien am 15. Juli Joh. Wißheimer, gewesener Pfarrer in Straubing, und bat um einen Dienst, der ihm auch zugesagt wurde, wenn er erst sein Gesind und Hausrat geholt hätte. So reiste denn Wißheimer noch einmal nach Straubing, kam aber am 27. Sept. 1558 zurück und wurde nun für den evangelischen Kirchendienst in Pflicht genommen 2).

Inzwischen trieb Herzog Albrecht V. die Bischöfe zur Kirchenvisitation. Was die lutherisch gesinnten Pfarrer davon zu erwarten hatten, konnte ihnen nicht verborgen sein. Es kann darum nicht überraschen, daß der Mann, welcher im Süden Bayerns einen geistlichen Mittelpunkt bildete, mit seinen Freunden angesichts der im Spätherbst drohenden Visitation Bayern verließ. Am 23. September sehen wir David Preu oder Breuer, Pfarrer in Au 3), Arsacius Preu (Breuer), seinen Vikar 4), Martin Stadelberger, seinen Gesellpriester 5), und Wolfgang Murpeck, Prediger in Rosenheim 6), in Stuttgart vor den Kirchenräten um Aufnahme in den württembergischen Kirchendienst bitten.

So wohlwollend man von seiten der württembergischen Kirchenbehörde den Flüchtlingen entgegenkam, so erforderte doch die Rücksicht auf die eigene Kirche und auch Erfahrungen, die man gegenüber von unmittelbar aus dem Dienst der römimischen Kirche übergetretenen Männern gemacht hatte, große Vorsicht. Es kamen Leute, die wohl zum Dienst in der katho-

<sup>1)</sup> K.Pr.

<sup>2)</sup> K.Pr. Über sein amtliches Verhältnis zu Georg Brunner, der nach Drews S. 86 noch zur Zeit der Mission des Canisius Pfarrverwalter in Straubing war, nach Sugenheim S. 52 von Sepp S. 148 schon 1557 abgesetzt wurde, ist noch Grund zu machen; möglicherweise ist hier dasselbe Verhältnis, wie zwischen David und Arsacius Preu. s. u.

<sup>3)</sup> K.Pr. K.R. Sepp S. 166.

<sup>4)</sup> K.Pr. K.R. Sepp S. 135, wo er Arsenius genannt ist, S. 166. Unklar ist das amtliche Verhältnis von Arsacius zu David Preu Im K.Pr. heißt Arsacius gewesener Pfarrer zu Owen in Bayern. Ist David der verus possessor, der noch eine andere Pfarre besaß, und Au durch Arsacius versehen ließ?

K.Pr. K.R. Sepp S. 135, 166. Auf dem Umschlag des Berichts vom 11. Oktober 1558 heißt er auch Stadelmaier.

K.Pr. K.R. Sepp 135, 166 (Maierbekh). War er gefangen? Sepp S. 133.

lischen Kirche als Meßpriester geeignet gewesen waren, sie konnten Messe lesen und die damit verbundenen Ceremonien beobachten, aber zum evangelischen Lehramt und zur Seelsorge hatten sie weder die Gaben noch die Vorbildung. Andere hatten zwar mit dem Papsttum gebrochen, aber hatten die evangelische Lehre noch nicht genauer kennen gelernt noch sie als ein Ganzes sich zu eigen gemacht. Wie viel Unreifes fand sich doch in dem Glaubensbekenntnis eines Esterer! 1) Wiederum andere wollten wohl evangelische "Freiheit", aber sie kannten den Ernst des Evangeliums nicht, das ganz andere Selbstzucht von einem Diener der Kirche forderte, als diese Leute es bisher gewöhnt waren, war doch in der damaligen katholischen Kirche die Zucht völlig im Verfall, der Stand der Frömmigkeit und Zucht unter den Priestern war ein so tiefer, wie kaum in den dunkelsten Zeiten der mittelalterlichen Kirche. Mehr als zwanzig Jahre hatte die junge evangelische Kirche Württembergs sich bemüht, die aus dem Dienst der alten Kirche und aus den Klöstern herübergenommenen Männern mit eingreifenden Zuchtmitteln zu würdigen Dienern der evangelischen Kirche umzubilden und namentlich den deutschen Hang zum Zechen und die damit zusammenhängende Neigung zur Streitsucht, die zu ärgerlichen Balgereien führte, wie bei betrunkenen Bauernjungen, auszurotten. Wohl hatte die schwere Zeit des Interims zu einer wohlthätigen Sichtung geführt 2). Aber immer wieder mußte man schmerzliche Erfahrungen machen. So machte der 1553 in den württembergischen Kirchendienst gekommene Fuldaer Mönch Joh. Braunbaum noch in seinen alten Tagen als Pfarrer in Pfaffenhofen der Kirchenbehörde viel zu thun 3). Endlich aber kannten diese fremden ehemaligen Priester die württembergische Kirchenordnung, den Gottesdienst, auch des Schwabenvolks Art und Sitte, ja selbst den Dialekt nicht. Über einen nach Vöhringen, OA. Sulz, versetzten Voigtländer Gerson Lower klagten die Schwarzwälder Bauern 1556, sie verstehen seine Sprache nicht +).

<sup>1)</sup> Vgl. Band 2 Seite 109 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. mein Interim in Württemberg (Halle 1895) S. 111.

<sup>3)</sup> Promotionsbuch, St.A. K.R.

<sup>4)</sup> K.Pr. Man ließ den Pfarrer noch einmal eine Probepredigt in

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Kirchenräte mit großer Umsicht und Sorgfalt, wie mit Wohlwollen und Mitgefühl für die Flüchtlinge handelten. Man nahm ihre Prüfung ernst. Zeigte sich ein Kandidat unbegabt, so wies man ihn wohl ab, aber gab ihm doch bei Bedürftigkeit ein Zehrgeld. Fehlte es nicht an der Begabung, aber an der nötigen Vorbildung, so trug man Sorge, daß er sie gewinnen konnte. Die beiden aus Eichstätt gekommenen Sängerknaben Faber und Mockel schickte man in die Klosterschule nach Maulbronn 1) und später ins Stift nach Tübingen. Regel war, daß kein Kandidat, auch in reiferen Jahren, aus fremdem Kirchendienst herübergenommen und sofort zu einem selbständigen Pfarramt befördert wurde, er sei denn zuvor etliche Monate Diakonus gewesen. Das Diakonat jener Zeit war aber nicht selbständiges Pfarramt, wie das jetzt abgethane Diakonat oder Helferat (!) des 19. Jahrhunderts, wo Männer, wie der Vorstand des württemberg. Hauptvereins der Gustav-Adolfsstiftung, R. Lauxmann, in einem durchaus selbständigen Amt eines zweiten oder dritten Pfarrers sich mit dem Titel eines Diakonus oder Helfers begnügen mußte. Das Diakonat des 16. Jahrhunderts läßt sich nur mit dem Vikariat vergleichen. Wenn ein Pfarrer alterschwach oder kränklich wurde, bekam er einen Diakonus. Für die aus der Fremde gekommenen Kirchendiener wählte man am liebsten tüchtige, gelehrte und erprobte Pfarrer aus, welche jene in die Lehre, den Gottesdienst und die Ordnungen der württembergischen Kirche einführen konnten. So stellte man Georg Sigel aus Straubing als Diakonus neben den tüchtigen und gelehrten Pfarrer und Superintendenten Joh. Parsimonius oder Karg in Cannstatt, einen geborenen Augsburger, unter dessen Aufsicht er sich glücklich entwickelte, daß man ihm 1560 die Pfarrei Hohenacker geben konnte 2). Esthofer, der noch unverheiratet war, machte von vornherein einen so günstigen Eindruck und muß so gute Zeugnisse und Empfehlungen mitgebracht haben, daß das allgemeine

Stuttgart halten, die gut verständlich war, so daß die Vöhringer wegen unberechtigter Klage einen Verweis bekamen. K.P.

<sup>1)</sup> K.Pr.

<sup>2)</sup> K.Pr. Binder S. 301.

Urteil war, "er werde einer stattlichen Pfarrei mit Frucht und Nutz, Lehr und Lebens halb vorstehen können", Aber auch er sollte sich erst einleben. Man schlug ihm die "lectionem artium" an der Klosterschule in Bebenhausen vor, wo er "artes, dialecticam, rhetoricam et graecas literas" lehren und an Sonntagen predigen sollte. Es war ein Ehrenposten, den man heutzutage nur mit einer Gymnasialoberlehrerstelle und einem wichtigen Predigtamt vergleichen kann, und zu welchem sonst nur die tüchtigsten Stipendiaten genommen wurden. Man denke an Joh. Albrecht Bengel, den langjährigen Klosterpräceptor in Denkendorf. Bescheiden lehnte Esthofer dieses Amt ab, denn er sei kein sonderlicher Graecus, zu einem solchen Lehrauftrag gehöre auch Übung. Die Kirchenräte fanden diese Ablehnung so verständig und wohlbegründet, daß sie noch mehr Vertrauen zu ihm faßten und ihm sofort die große, wichtige Pfarrei Schnaitheim an der Brenz übertrugen, die in der Bayern am nächsten gelegenen Gegend lag, so daß ihm der Aufzug erleichtert werden sollte 1). Wenn er nun doch bei seiner Rückkehr nicht nach Schnaitheim kam, sondern am 13. Mai 1558 zum Diakonus in Gröningen bestellt wurde, so lag darin wohl nicht ein Ausdruck des Mißtrauens. Esthofer mochte selbst den Wunsch haben, mehr innerhalb des Landes in den Dienst zu kommen, die Kirchenräte aber mochten ihn für den Dienst in einer Amtsstadt geeignet halten und zu diesem Zweck ihn auf ein städtisches Diakonat setzen. In Gröningen (Markgröningen) hatte er den ehemaligen Stuttgarter Diakonus Leonh. Baur oder Beurle als Pfarrer und Superintendenten über sich. Da aber der alte M. Joh. Gailing in Groß-Bottwar Ende 1558 totkrank wurde, wußte man ihm für das schwere Amt keinen vertrauenswürdigeren Mann als Diakonus zur Seite zu stellen, als Esthofer, der sich auch in kurzem das Vertrauen der Gemeinde erwarb, daß sie nach Gailings Tod am 24. Jan. 1559 Esthofer gerne zum Pfarrer gehabt hätte. Allerdings konnte diese Bitte nicht gewährt werden, aber am 15. Februar 1559 wurde Esthofer zum Pfarrer in Beilstein ernannt, wahrscheinlich jedoch auf seinen Wunsch als Nachfolger des neuen Pfarrers in Groß-Bottwar nach Murr geschickt 2).

<sup>1)</sup> K.Pr. 2) K.Pr. Binder S. 226,

Gleich Esthofer müssen auch Wißheimer und David Preu mit seinen drei Genossen Arsacius Preu, Martin Stadelberger und Wolfgang Murpeck einen günstigen Eindruck gemacht haben. Man schenkte ihnen von vorneherein das Vertrauen, daß sie, auch ohne auf einem Diakonat vorgebildet zu sein, sich in die württembergische Kirchenordnung einleben werden. Wißheimer wurde am 15. Juli sofort auf die schon Esthofer angebotene Pfarrei Schnaitheim ernannt, die er im September bezog, nachdem er seine Probepredigt gehalten und die Gemeinde erklärt hatte, er sei ihnen "annehmlich". Wie sehr die Kirchenbehörde Wißheimer entgegenkam, beweist die ansehnliche Summe von 15 Gulden, die er bekam, um die Kosten des Zugs von Straubing her zu decken 1).

Mit nicht geringerem Vertrauen und Wohlwollen wurde für David Preu und seine Freunde gesorgt. Jenem, als einem gereiften Mann, vertraute man einen der schwierigsten Posten an, auf dem seit 1553 ein hervorragend tüchtiger Mann, Veit Hermann, gestanden, den man am 21. Juni 1558 der Reichsstadt Biberach auf ihre Bitte um einen tüchtigen Leiter ihrer Kirche geschickt hatte, und der 1561 nach Reutlingen in gleicher Eigenschaft berufen wurde <sup>2</sup>).

Es war dies Rottenacker, OA. Ehingen, einst eine Klosterpfarrei von Blaubeuren, eine Insel mitten im katholischen österreichischen Gebiet und zugleich ein Missionsposten für die geheimen Protestanten, die sich noch unter österreichischer Herrschaft fanden. Ebenfalls einen Vertrauensposten wollte man Wolfgang Murpeck übertragen, indem man ihn Hans von Stammheim, der um einen evangelischen Prediger gebeten, zusenden wollte. Hans von Stammheim war der Schwiegersohn Schertlins von Burtenbach und wünschte wahrscheinlich einen Pfarrer für das Dorf Heutingsheim. Die Sache zerschlug sich; vielleicht war der bayerische Dialekt für Murpeck ein Hindernis, auch mochte er selbst wünschen, eine Stelle mehr in der Nähe seiner Freunde zu erhalten.

<sup>1)</sup> K.Pr.

K.Pr. Gayler, Denkwürdigkeiten d. Reichsstadt Reutlingen S. 675.
 Promotionsbuch. St.A.

Arsacius Preu und Stadelberger waren nämlich am 23. September, jener nach Bolheim an der Brenz, dieser nach Hausen ob Lonthal im Bezirk Heidenheim, also in die Nähe Wißheimers. bestellt worden und hatten am letzten September- und ersten Oktobersonntag ihre Probepredigten gehalten. Die Gemeinden erklärten, die beiden Pfarrer seien ihnen annehmlich, "soweit sie als arme Leute die gethanen Probepredigten verstehen, und so viel sie bisher von ihnen vernommen oder ihres Thuns und Lassens Wissens haben mögen." Unverkennbar klingt aus der Erklärung der Gemeinden ein leises, aber begreifliches Mißtranen gegen die völlig unbekannten, eben erst aus dem Dienst der katholischen Kirche Bayerns gekommenen Männer<sup>1</sup>). Murpeck sollte anfangs Oktober zunächst nach Fleinheim geschickt werden, da der dortige alte, streitbare Pfarrer Schanber nach Hermaringen gesetzt werden sollte, wenn ihn die Gemeinde leiden möge. Allein diese wies Schauber zurück. So ließ der Superintendent Murpeck nicht nur Probepredigten in Fleinheim, sondern auch in Hermaringen halten. Er machte an beiden Orten einen günstigen Eindruck, und beide Gemeinden wollten ihn haben. In Stuttgart wurde beschlossen, Schauber sollte in Fleinheim bleiben und Murpeck nach Hermaringen gehen. Ars. Preu und Stadelberger wurde jetzt zur Auflage gemacht, noch vor ihrem Amtsantritt die Ehe mit ihren Frauen, die sie noch nicht "zur Kirche geführt" hatten, außerhalb des Landes "bestätigen" zu lassen und dem Superintendenten einen Trauschein zu bringen3). Bei keinem der anderen bayerischen Flüchtlinge findet sich diese Auflage ausdrücklich ausgesprochen. Wißheimer scheint allerdings auch verehelicht gewesen zu sein, da er sein "Gesinde" holen muste, und 1560 fünf Kinder hatte, während Esthofer noch unverheiratet war. Bei den übrigen läßt sich aus den Akten über diesen Punkt nichts erheben. Aber es darf als selbstverständlich angesehen werden, dass auch von Wißheimer mündlich der Nachweis einer öffentlichen kirchlichen Trauung gefordert wurde. Wenn Ars, Preu und Stadelberger sich außerhalb des Landes, also im Pfalz-Neuburger

<sup>1)</sup> Bericht vom 11, Okt. K. R. K. Pr.

<sup>2)</sup> Bericht vom 18. Okt. K. R.

<sup>3)</sup> Bericht vom 11, Okt. Rückseite.

Gebiet oder in Augsburg, trauen lassen sollten, ehe sie ihr Amt antraten, so wollte man offenbar ein etwaiges Ärgernis, welches Kenntnis von heimlicher Ehe in einer evangelischen Gemeinde bringen könnte, vermieden wissen. Wie häufig dagegen heimliche Ehen unter dem damaligen Klerus in Bayern waren, ist bekannt<sup>1</sup>).

Es erübrigt uns noch die eine Frage, wie sich die aus Bayern geflüchteten Männer im Kirchendienst bewährt haben. Unsere Akten sagen uns über Georg Sigel, Arsac. Preu, Stadelberger und Murpeck nichts Näheres. Aber bei aller Lückenhaftigkeit des Materials, bei welchem ganz besonders der Verlust der Konsistorialprotokolle von 1559 bis 1600 nicht genug beklagt werden kann, ist es doch erfreulich, dass sich in den vorhandenen Akten nie eine Klage über sie findet, während über andere Kirchendiener sich doch immer einzelne Ausstellungen fanden. Wiederum ein günstiges Zeichen ist, dass sie alle längere Jahre in ihren Gemeinden blieben, also weder der Kirchenbehörde Anlaß zu einer Versetzung gaben, die nicht selten angewendet wurde, wenn der Betreffende nicht wohl mehr etwas "Fruchtbarliches" in seiner Gemeinde schaffen konnte, noch durch Unzufriedenheit weggetrieben wurde. Sigel blieb auf seiner ersten Pfarrei Hohenacker 1560-1577 und scheint dort gestorben zu sein, Ars. Preu in Bolheim 1558-1571 und kam dann nach Gruibingen OA, Göppingen, wo er noch 1571-76 im Amt stand. Stadelberger war in dem kleinen Hausen 1558-1566, 1566-1577 wohl in Ulmer Kirchendienst und 1577-92 in Söhnstetten OA. Heidenheim, Murpeck blieb 1558-82 in Hermaringen<sup>2</sup>). Hervorragende Geister waren sie nicht; sonst hätte sie die Kirchenbehörde selbst in "stattlichere" Amter berufen, aber treu im Dienst an Bauerngemeinden, der auch seine Schwierigkeit hat. Höher begabt waren Wißheimer, Dav. Preu und Esthofer. Sie wurden dann auch zu höheren und wichtigeren Amtern berufen. Wißheimer wurde die ungemein schwierige Stelle eines Pfarrers in Steinheim an der

Sugenheim S. 139, Sepp, S. 156, Knöpfler, die Kelchbewegung in Bayern unter Herz. Albrecht V. (München 1891). S. 60.

<sup>2)</sup> Die Belege sämmtlich bei Binder. Vgl. das Register.

Murr Ende 1560 übertragen, so dass er in unmittelbare Nähe seines Freundes Esthofers in Murr kam. Die dortigen Dominikanerinnen setzten allen Bekehrungsversuchen des eifrig evangelischen Herzogs Christoph kräftigen Widerstand entgegen. Im Dorfe Steinheim hatten die Nonnen vielen Anhang. Der tüchtige Pfarrer Samuel Halbmayer, den man ihnen 1557 als Nachfolger eines früheren Interimisten geschickt, starb schon 1559. Sein Nachfolger Jakob Höfer aus Torgau, Lucas Edenbergers Stiefsohn1), konnte keinen Boden fassen, die Nonnen wollten ihn gar nicht hören; ebensowenig richtete der neue Pfarrer Christoph vom (!) Klein, ein früherer Chorherr in Öhringen aus. Vielleicht gab Esthofer, um seinen alten Straubinger Pfarrherrn und Freund in seine Nähe zu bekommen, den Anlaß zu einem Stellentausch zwischen Wißheimer und vom Klein. Am 30, Okt. 1560 traf Wißheimer mit seiner Gattin und fünf Kindern in Steinheim ein. Aber schon am 20. April 1562 erkrankte er schwer und starb am 2. Juli. War es ihm auch nicht gelungen, die Nonnen von ihrem alten Glauben abwendig zu machen, er muss doch Achtung bei ihnen gewonnen haben, denn während seiner Krankheit schickten ihm die Nonnen 6 Wochen lang täglich zweimal Speise und Trank. Die Nonne, welche in einem Tagebuch ihre Erlebnisse von 1553 an bis zu ihrem Ende aufgezeichnet hat, setzt bei Erwähnung von Wißheimers Tod bei: Requiescat in pace, welchen frommen Wunsch sie sich bei Erzählung von Halbmayers Ende erspart hatte2).

Sollte Wißheimer die letzten anderthalb Jahre seines Lebens an der Reformation des Klosters und der Gemeinde Steinheim arbeiten, so bekam auch David Preu einen ähnlichen Beruf. Im Jahre 1559 hatte die Reichsstadt Leutkirch sich entschlossen, die württembergische Kirchenordnung einzuführen <sup>3</sup>). Zu diesem Zweck sandte Herzog Christoph am 25. Juni 1559 den Pfarrer Abelin von Laichingen nach Leutkirch. Hier

<sup>1)</sup> K. R.

Pfaff, Miszellen aus der württembergischen Geschichte (Stuttgart 1824) S. 60.

<sup>3)</sup> Seckendorf, commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo (1694) 3, Sectio 37, §, 137, 12, S. 664 und ihm nach Fischlin.

waren die Verhältnisse schwierig, der geistige Beherrscher Oberschwabens, Abt Gerwig Blarer von Weingarten und Ochsenhausen, hatte das Patronatsrecht vom Kloster Stams in Tirol erworben und suchte die Reformation auf jede Weise zu hindern. Abelin sehnte sich bald aus den unerquicklichen Verhältnissen fort. Der Rat wandte sich aufs neue an Herzog Christoph. Schon am 14. Aug. dankte der Rat für Zusendung von David Preu, den sie eine Zeit lang gehört, und bat um dessen Überlassung als Prediger, was der Herzog am 1. September gewährte. Den Erfolg von Preus Thätigkeit in Leutkirch fasst Seckendorf a. a. O. in die Worte zusammen: Huius pietate et diligentia urbs tota Evangelicae fidei professionem suscepit 1). Seine Thätigkeit in Leutkirch wird noch einer weiteren Untersuchung bedürfen. Preu scheint übrigens früh gestorben zu sein. Er liegt in Leutkirch begraben.

Der Hervorragendste unter den geflüchteten Bayern war unstreitig Joh. Esthofer. Er wurde bald nach dem Tod seines Freundes Wißheimer als Pfarrer und Superintendent nach Calw berufen, wo er nahezu 40 Jahre wirkte. Hier erwarb er sich besonders das Verdienst, in Gemeinschaft mit seinem Vorgänger, dem nunmehrigen Abt Heinrich Weickersreuter von Hirsau auf bessere Versorgung der weitentlegenen Schwarzwaldgemeinden hingewirkt zu haben<sup>2</sup>). Im Jahr 1601 bekam er den ehrenvollen Ruheposten eines Abtes in Alpirsbach, wo er 1606 starb. Der Tübinger Professor Cellius schilderte Esthofer als "vir eximius pietate, gravitate doctrina, facundia, humanitate et omni virtute theologo digna praecellens" <sup>3</sup>). Sein Enkel war der treffliche Stuttgarter Stiftsprediger Joh. Joachim Schülin 1638—1652, der "sich ganz in Christum inamorierte")."

<sup>1)</sup> Die Daten sind auf Grund von Leutkircher Akten festgestellt. In den Darstellungen der Leutkircher Geschichte von Loy, Geist- und weltliche Geschichte der des h. Röm. Reichs freyen Stadt L. Kempten. 1786, und Roth, Geschichte der ehem. Reichstadt. 2. Bd. 1870/72 ist vieles dunkel gelassen. Preu heisst hier Braun, so auch in der Württb. Kirchengeschichte (Stuttg. und Calw 1893) S. 409.

<sup>2)</sup> Ev. Kirchen- und Schulblatt für Württb. 1878. S. 269.

<sup>3)</sup> Fischlin 1,132.

<sup>4)</sup> Fischlin 2, 153. Tholuck, Lebenszeugen der luther, Kirche 343.

Aber auch die aus andern Gebieten des hentigen Bayerns gekommenen Männer bewährten sich, so Seb, Mockel aus Beilngries, einer jener Eichstätter Sängerknaben, der als Pfarrer von Ofterdingen langjähriger Superintendent der Tübinger Diöcese war, und Joh. Braun aus Weißenhorn, der 1576 als Pfarrer von Linsenhofen vom Kirchenrat ausersehen wurde, dem Junker von Rietheim auf seine Bitte als evangelischer Pfarrer und Reformator in Angelberg zugeschickt zu werden 1). Die Gemeinde Linsenhofen bat dringend, ihr diesen Pfarrer zu belassen, an dem sie mit inniger Liebe hing. Der Kirchenrat aber hielt an Braun nicht nur als gereiftem und bewährtem Mann, sondern als vertraut mit der Landesart und der Sprache jener Gegend fest und hoffte, die Gemeinde werde sich beruhigen, wenn sie einen tüchtigen Nachfolger bekomme, wie dies in Bietigheim der Fall gewesen, als man 1574 den Pfarrer Abraham Manne dem Pfalzgrafen von Neuburg als Prediger nach Lauingen geschickt, wo auch die dringendsten Bitten eingelaufen seien, bis der gutgewählte Nachfolger Melchior Hägelin die Herzen gewonnen hatte2).

Mannern hat Württemberg einen Gewinn gemacht, während Bayern hier Kräfte verlor, die ihm in seiner für die nächsten beiden Jahrhunderte beginnenden geistigen Verarmung nützlich geworden wären. Keiner dieser "Konvertiten" ist dem neuen Vaterland und der neuen Kirche zur Unehre geworden. Der württembergischen Kirche ist es gelungen, die fremden Elemente sich innerlich anzugliedern und zu würdigen Werkzeugen auszubilden. Es konnte dies aber nur gelingen, wenn die Kelchbewegung, welche diese Männer vertreten hatten, wirklich echt evangelisch-religiösen Gehalt hatte und nicht eine bloße Lossagung vom römischen Joche war, die mit dem Lustspiel einer Heirat endete. Die ganze Bewegung verdient noch viel mehr in ihre Einzelheiten hinein verfolgt zu werden, mußte doch in der vorstehenden Arbeit noch manches Dunkel bleiben<sup>3</sup>). So

2) R. K

<sup>1)</sup> Medicus, Gesch. der evgl. Kirche in Bayern unbekannt. Vgl. S. 316.

Knöpfler konnte in seiner Studie über die Kelchbewegung auf die Einzelheiten nicht n\u00e4her eingehen.

ente z. B. die Geschichte der evangelischen Bewegung in bing eine eingehende Untersuchung aus den Akten des sarchivs in München und des Kreisarchivs für Niedern. Die Persönlichkeit eines David Preu, sein Verhältnis braham Preu, der noch 1568 den Mut hatte, sich zum ertum zu bekennen, sein früherer Lebensgang, wie der Absteines Lebens wären noch weiter zu erforschen 1). Auch wir bis jetzt über Esthofers Lebensgang und Wirksamkeit ürttemberg wissen, ist noch recht dürftig 2).

## D. Adolf von Stählin.

Ein Gedenkblatt.

Von

## D. Theodor Kolde

in Erlangen.

Am 4. Mai dieses Jahres brachten die Zeitungen die e von der schweren Erkrankung des Präsidenten des konsistoriums in München, D. Ad. von Stählin, und noch demselben Tage hatte ihn der Herr abgerufen. Wer, der Schreiber dieser Zeilen, mit an seinem Grabe geen, der hat etwas empfunden von der tiefen Trauer, der seinen Tod durch das ganze protestantische Bayern larüber hinaus gegangen. In wenigen Worten durfte ich als reter der theologischen Fakultät in Erlangen dem Verenen ein kurzes Abschieds- und Dankeswort nachrufen und daran erinnern, was er uns und der Wissenschaft gewesen, es wird angebracht sein und entspricht auch den Aufm dieser Zeitschrift, wenn ich, um in unserer schnell lebenund schnell vergessenden Zeit sein Bild festzuhalten, den

<sup>)</sup> Sepp, S. 133, 166.

Anhangsweise sei nur bemerkt, dass auch verschiedene der oben genannten Österreicher sich trefflich bewährten. Ambrosius Ziegler i 1559 Nachfolger des nach Rothenburg o.T. berufenen Superintendent Hofmann in Oberriexingen, 1560 Pfarrer in der Amtsstadt Backnang, Hauptpastor in Klagenfurt und Schulaufseher, später Pfarrer in als, † 1578. Markus Rodt, der Tyroler, Pfarrer in Kloster Hertingen 1560-71 und dann in der Amtsstadt Dornstetten † 1578.

Versuch mache, nicht einen Panegyrikus zu schreiben, sondern soweit das jetzt schon möglich, eine Skizze seines Wirkens und seiner Bedeutung zu entwerfen 1).

Adolf v. Stählin entstammte einem kinderreichen Pfarrhause. Am 27. Okt. 1823 wurde er zu Schmähingen im Dekanat Nördlingen als der älteste von 14 Kindern geboren. Nur wer selbst aus einem solchen Pfarrhause hervorgegangen, der kann sich eine Vorstellung von der Bescheidenheit der Verhältnisse machen, in denen der Verstorbene mit seinen Geschwistern aufwuchs. Aber wichtiger als die Kümmerlichkeit der äußeren Lebenshaltung war für seine spätere Entwicklung der fromme, vielleicht etwas pietistische Zug, der dem Hause den Charakter aufprägte, von dem man einen Eindruck empfängt aus der für nicht Wenige zur Erweckungsgeschichte gewordenen, rührenden Lebens- und Sterbensgeschichte seines jüngeren Bruders Ludwig <sup>2</sup>).

Seine erste humanistische Bildung erhielt er nach kurzem Aufenthalt in Memmingen auf der Lateinschule des Wilhelmsgymasiums zu München. Dann kam er auf das St. Annengymnasium nach Augsburg, dem er stets seine Dankbarkeit bewahrt und bei dessen Jubelfeier im Jahre 1882 er auch die Festpredigt gehalten hat. Auf dieser seit lange in dieser Richtung besonders angesehenen Schule legte er den Grund zu seiner umfassenden Kenntnis der klassischen und deutschen Litteratur. Nachdem er, noch nicht 17 Jahre alt, das Gymnasium mit dem Prädikat "vorzüglich" verlassen, bezog er die Universität Erlangen. An seinem 17. Geburtstage, den 27. Okt. 1840, wurde er immatrikuliert. Er hat uns selbst seine ersten Studenteneindrücke geschildert<sup>3</sup>). Die großen Philologen Döder-

Der schöne Nekrolog von D. v. Buchrucker in der N. kirchlichen Zeitschrift 1897 Heft 9 kam mir leider erst zu, als das Folgende bereits gesetzt war.

<sup>2)</sup> Vgl. Karl Ludwig August Stählin, Lebens- und Sterbensgeschichte eines frühvollendeten Kindes Gottes. Mit einem Vorwort von Dr. A. Harleß. Nürnberg 1857. In dritter Auflage herausgegeben [und bevorwortet] von D. Adolf v. Stählin, Leipzig 1887. — Der Verfasser des Schriftehens ist ein anderer Bruder desselben, Otto, gest. als Pfarrer zu Breitenau bei Feuchtwangen am 17. Januar 1868.

<sup>3)</sup> Vgl. das schöne Schriftchen: "Zum ehrenden Andenken des Er-

ind Kopp und später der allen seinen Schülern besonders geßliche Nägelsbach, denen er auch persönlich nahe treten e, waren zunächst seine Führer, dann wandte er sich zur Theologie, und nun waren es Harleß, Thomasius, ann, zu deren Füßen er saß und in deren Theologie er einlebte, wie wenige. Jene Jahre frischen, fröhlichen ums im Kreise gleichgesinnter Genossen 1), des Eindringens e damals neue, auf dem alten Schriftgrunde sich erbauende ger Theologie erschienen noch dem Greise als eine herrköstliche Zeit. Seine Augen leuchteten, wenn er daran e, und wenn er davon sprach, so floß sein Mund über ührender Dankbarkeit gegen seine einstigen Lehrer, am testen wohl in seiner Rede beim 150 jährigen Jubiläum Iniversität Erlangen im Jahre 1893<sup>2</sup>). Nachdem er 1844 lufnahmsexamen in vorzüglicher Weise bestanden, wurde s Predigerseminar nach München berufen, dann begann ange Wanderzeit, die er als Vikar an den verschiedensten zubrachte. Erst nach elf Jahren, im Jahre 1855, erhielt ne erste Pfarrei in Tauberscheckenbach, mit der, wie er l später in der Kammer erzählte, in jener Zeit ein Einen von etwa 500 Gulden verbunden war. Hier war es, sich im nächsten Jahre seinen Hausstand gründete, iner seine glückliche, aber kinderlose Ehe mit Karoline lt, der Tochter des in weiten Kreisen der bayerischen eskirche noch heute dankbar verehrten Kirchenrat Brandt,

m Jahre 1860 wurde er dann Pfarrer von St. Leonhard othenburg und erhielt vier Jahre später die erste Pfarrin Nördlingen, aber schon 1866 berief man den schon t als hervorragenden Prediger bekannten als Konsistorialrat

Philologen Dr. Ludwig von Döderlein. Zwei Reden an dessen eburtstag, gehalten von D. v. Buchrucker und D. v. Stählin. Erund Leipzig 1892.

Er gehörte zur Studentenverbindung Uttenruthia, deren Tendenzen h im Jahre 1894 (15. März) in seiner Rede über das Duell in der er der Reichsräte verfocht.

Abgedruckt in der Allgem. Zeitung vom 9. Aug. 1893. Zweites ablatt Nr. 219.

und Hauptprediger nach Ansbach, wo er während 13 Jahren eine gesegnete und namentlich auch als Examinator geschätzte Thätigkeit entfaltete. 1879 wurde er ins Oberkonsistorium berufen und nach dem Tode des Präsidenten Meyer 1883 zu dessen Nachfolger ernannt, welche Stellung er mit einer bewundernswerten Frische des Körpers und des Geistes bis zu seinem Ende verwalten durfte.

Das sind die Daten seines äußeren Lebensganges, und wir werfen zunächst einen Blick auf seine litterarische Thätigkeit.

Den Anlaß zu seiner ersten selbständigen Schrift bot ihm eine Frage des praktischen Amtes, die noch jetzt nicht ausgetragene Frage über das normale Verhältnis der Kirche und des Pfarrers zur Schule wie nach der Beteiligung des Lehrstandes an der Schulaufaufsicht etc. So entstand seine als Stadtpfarrer in Nördlingen geschriebene, noch heute lesenswerte Schrift: "Zur Schulreformfrage. Mit besonderer Berücksichtigung der Denkschrift des bayerischen Volksschulvereins". (Nördlingen 1865. 68 S.). Überall läßt sie das eingehende Studium der Frage und zwar nicht nur innerhalb der bayerischen Verhältnisse, sondern auch in den Nachbargebieten erkennen, namentlich in Baden, dessen Schulstreit damals viel besprochen wurde. Und schon hier zeigt sich seine Weise, eine Einzelfrage nur im Zusammenhange mit der großen Hauptaufgabe. der Aufrichtung der Reiches Gottes zu betrachten, und seine irenische, versöhnliche Art, die vor allem davor warnt, bei den Lehrern nur selbstsüchtige, kirchenfeindliche Absichten anzunehmen 1). Und bei allem Bestreben, den Einfluß der kirch-

<sup>1)</sup> Folgende charakteristische Bemerkungen dürften auch heute noch am Platze sein: "Wer nun freilich die höchste, sei es politische oder kirchliche Weisheit darinnen zu finden meint, daß er über die ganze Bewegung kurzweg den Stab bricht, im Grunde genommen nur viel Lärm um nichts darin erkennt, und etwa den Lehrerstand ohne weiteres als eine verstiegene und gegen alles Bestehende verschworene Clique ansieht, der hat sich alles leicht, gar zu leicht gemacht; ein solcher steht aber weder in der Wahrheit noch in der Liebe, für den existieren zuletzt all die Probleme nicht, welche dem Staate und der Kirche daraus entstehen, daß sie nicht etwa nur einen allgemeinen, stets sich gleich bleibenden Beruf an die Menschheit haben, sondern auch ganz besondere Aufgaben für jede Zeit und namentlich für die Gegenwart lösen sollen. Ist

2\*

lich mit dem positiven Christentum und ist sie nicht völlig verblendet, so kann sie den Untergang lutherischen Kirchenwesens nicht wünschen. - Andrerseits haben wir die feste Überzengung, daß gerade, wenn die lutherischen Kirchen innerhalb der bestehenden Ordnung, sei es auch unter manchem Kampf ausharren, so lange als nur immer möglich, wenn das Bekenntnis mit Festigkeit und Entschiedenheit und doch zugleich mit Milde und ökumenischer Weite von oben gehandhabt, wenn der unselige indepedentistische Zug, der in der Gegenwart, auch öfters in lutherischen Kreisen, eine so große Macht hat, niedergehalten wird, wenn die Kirchenregimente ehrlich und treu die guten Elemente in Amt und Gemeinde pflegen, wenn der Pastorat aber auch vertrauensvoll um wohlgesinnte, bekenntnistreue Kirchenobrigkeiten sich schart, wenn innerhalb der landeskirchlichen Verbände freien Bestrebungen und sammelnder Thätigkeit Raum gegeben wird und kleinere Kreise mit den landeskirchlichen Aufgaben in Frieden zusammenwirken; wenn die Kirche es noch mehr als bisher verstehen lernt, den vielen, namentlich unter den Gebildeten, die der Kirche ferner stehen, aber doch mit ihr nicht gebrochen haben, nahe zu kommen und ihr religiöses Bedürfnis zu befriedigen: daß es dann doch nicht so leicht gelingen wird, wie manche glauben, unsere lutherischen Kirchengemeinschaften aus den Fugen zu treiben. Gott behüte uns vor falscher Sicherheit, er gebe uns aber auch ein helles Auge für Sein Walten unter unseren, wenn auch niedrigen Verhältnissen! Er behüte uns vor dem Wahn, als sei eine Werthaltung des Bestehenden, so weit es den inneren Aufgaben der Kirche dient, schon an und für sich Latitudinarismus und Mangel an Begeisterung für die hohen Ziele der Kirche, als sei ein möglichst kühner Flug in stolze Verfassungsideale dasjenige, was uns im Drange der Gegenwart not thut". (S. 73 f.).

Freilich hat sich der Verf. den Dank der extremen Lutheraner, denen er immer zu weitherzig war, dadurch nicht erworben, noch weniger durch die aus seiner Schrift hervorleuchtende Freude an dem neuen deutschen Reiche, die ihm, dem guten Bayern, immer so selbstverständlich war, oder durch das Vertrauen zu dem "greisen Heerführer der deutschen Heldenren", "der von Anfang bis Ende in einer Weise, wie sie in Geschichte noch kaum dagewesen, der Gnade Gottes die gegeben" <sup>1</sup>).

Kurz darauf begegnen wir einer ganz anders gearteten eit Stählins, in der er seine theologische Gesamtanschauung ergelegt hat, es sind dies vier Aufsätze, in denen er sich dem von ihm hochverehrten Leipziger Theologen Aug. Kahnis einandersetzt: "Die Theologie des Dr. Kahnis. Nach Maße des Werkes Christentum und Luthertum von Dr. Karl edrich August Kahnis etc. Leipzig 1872". (In der Zeitschr. th. Theologie u. Kirche 1873). Erst nach längeren Jahren, lenen er aber manche Besprechungen von Büchern sowohl ler genannten Zeitschrift wie in der Luthardtschen Kirchenung geliefert hatte, ließ er wieder eine selbständige Arbeit cheinen, sein gelehrtes Schriftchen: "Justin der Märtyrer und neuester Beurteiler, Leipzig 1880". Es ist gegen die damals besprochene Aufstellung des Dorpater Prof. Moritz von Engeldt von dem angeblichen Heidentum Justins gerichtet. Um selbe Zeit entstand auch sein ausführlicher Nekrolog auf Harleß in Luthardts Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft kirchliches Leben 1880, den er später für die protestanhe Realencyklopädie umarbeitete, ferner in demselben Werke große Artikel über Joh. Konrad Wilhelm Löhe. Sie geen mit dem Lebensbilde des geliebten Lehrers Gottfr. Thosius (Ebend. Bd. XV<sup>2</sup> 635 ff. <sup>2</sup>) und des Präsidenten Roth

<sup>1) &</sup>quot;Es ziemte der Kirche schlecht", fährt er fort, "wenn sie jetzt als Unglücksprophetin auftreten, nur chiliastische Gedanken hegen lite, wie leider in einzelnen für das Volk berechneten, christlichen ittern geschieht, wenn sie nicht auch mit voller Liebe und Teilnahme die gewaltigen Errungenschaften unseres Volkes eingehen wollte". 71 f. und weiter unten S. 72: "Sollte man denn die Hoffnung aufben, daß der edle, fromme, ruhmgekrönte Monarch, dem Deutschland zt als seinen Kaiser zujubelt, wenn ihm die lutherische Kirche Deutschdes aus einem Munde die Bitte vorlegt, jedes Vorgehen in Sachen der ion von ihr ferne zu halten, auch hier der Stimme des Rechtes Raum ben wird"? Dazu vergleiche man die hämischen Bemerkungen von röbel in der Zeitschrift für lutherische Theol. u. Kirche 1872 S. 378.

Auch zusammen herausgegeben unter d. Titel: Löhe, Thomasius, rleß. Drei Lebens- und Geschichtsbilder von D. Adolf von Stählin. ipzig 1887.

in der Allg. Bibliographie, zumal dem Verf. vieles handschriftliche Material auch aus den Akten des Oberkonsistoriums zu Gebote stand, zu dem Wertvollsten, was wir für die Geschichte der bayerischen Landeskirche und der Erlanger Theologie in diesem Jahrhundert besitzen. Und für die Zeichnung solcher kleiner Lebensbilder hatte Ad. Stählin offenbar eine besondere Begabung. Das zeigt auch endlich sein Nekrolog auf den ihm seit lange engverbundenen und mit der Geschichte der bayerischen Landeskirche so engverknüpften Erlanger Juristen Adolf von Scheurl in der lutherischen Kirchenzeitung 1893 1).

Im letzten Winter beschäftigte er sich hauptsächlich mit Melanchthon. Die äußere Veranlassung war die an ihn gelangte Bitte, bei der Melanchthonfeier in Augsburg die Festrede zu halten, der er bereitwilligst nachkam. So entstand seine Schrift: "Philipp Melanchthon. Festrede gehalten bei der Melanchthonfeier in Augsburg am 14. Febr. 1897". 29 S. Voll begreiflichen Unwillens") über die dem Zweck einer Melanchthonfeier doch wenig entsprechende Art der meisten Melanchthonfestredner und -Darsteller, die Schwächen und Inkonsequenzen des Reformators möglichst hervorzuheben, nahm er sich vor, zu zeigen, was Gott seiner Kirche durch Melanchthon gegeben und was das dentsche Volk noch heute an ihm besitzt. Das ist ihm vortrefflich gelungen. Diese Rede gehört trotz ihrer Kürze m. Er. zu dem Besten und Lesenswertesten, was in diesem Jahre zu gleichem Zwecke über Melanchthon geschrieben worden ist.

Man hat sich bisweilen darüber gewundert, daß der gelehrte Mann neben den aufgeführten doch nur kleinen Arbeiten<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Auch separat erschienen unter dem Titel: Zur Erinnerung an Chr. Gottl. Ad. Frhr. von Scheurl. Leipzig 1893. Dörffling u. Francke.

Vgl. hierzu auch die Notiz D. Burgers in seinem Nekrolog im Correspondenzblatt der bayerischen Geistlichkeit 1897. Nr. 21.

<sup>3)</sup> Ich erwähne noch G. Braun, Synodalreden, herausgegeben und mit einem biographischen Vorwort versehen von Ad. v. Stählin, München 1887, sein einleitendes Vorwort zu Seibolds Hauspostille (München 1893) und die mir erst nachträglich bekannt gewordenen, anonym geschriebenen Artikel zur "Christologie" (Theol. Litteraturblatt 1881 Nr. 40 u. 41), in denen er sich in einer Besprechung des Werkes von H. Schultz, Die Lehre von der Gottheit Christi, über die Ritschlsche Theologie überhaupt ausläßt.

auch Grösseres auf litterarischem Gebiete geschaffen hat, er war nach dieser Seite doch mehr eine receptive Natur. Neigung war, immer wieder zu lernen. Darin konnte ch nicht genug thun. Und wer ihm nähergestanden, wird estätigen können: es ist in den letzten 30 Jahren kaum s von Bedeutung auf theologischem und angrenzendem Geerschienen, was er nicht gelesen und gründlich studiert e. Und nichts freute ihn mehr, als wenn eine tüchtige arische Leistung aus den Kreisen seiner Geistlichkeit heregangen war.

Asserted Driversity Library

Seine Verdienste auf theologischem und kirchlichem Gewürdigte die theologische Fakultät zu Erlangen bereits März 1880, indem sie ihn zum Dr. theol. hon. c. kreierte<sup>1</sup>). Wunsch, den er in seinem Dankschreiben vom 9. April orach, im Interesse "eines ferneren so notwendigen, eingen Zusammenwirkens einer hochwürdigen Fakultät und Kirchenregiments zu Nutz und Frommen mit ihr in neue tesgemeinschaft zu treten", hat sich reichlich erfüllt. Nicht auf amtlichem Wege, mehr noch durch die von ihm gern egte Korrespondenz mit den einzelnen Mitgliedern der iltät wurde während seiner Kirchenleitung ein auf gegenges Vertrauen gegründetes Zusammengehen ermöglicht, wie anderen Landeskirchen selten zu finden ist. Wo er immer genheit hatte, pflegte er seine Hochschätzung der Stellung wissenschaftlichen Arbeit der Erlanger Fakultät zum Ausk zu bringen. Ihre Blüte war seine Freude, und nach lichkeit suchte er, was auch hier dankbar anerkannt sein ihre Interessen zu fördern. Besonders schmerzlich berührte lie Art, wie man in gewissen Kreisen in den letzten Jahren n den von vielen nicht verstandenen, von ihm so hoch getzten D. Aug. Köhler agitierte. Seine Achtung vor der wissenftlichen Überzeugung, auch wo er etwa anderer Meinung , und die Weitschaft seines theologischen Blickes war zu

Das von D. von Zezschwitz verfasste Elogium lautete: De ecclesia evangelica tam studiis theologicis vbique atque praesertim in exnda candidatorum nostrorum scientia assidue promovendis quam in neia ecclesiastica nostra provocanda ac gubernanda fervore fidelissimo errimoque optime merito.

groß, als daß er ein derartiges Vorgehen hätte billigen können. Köhler hatte nach wie vor sein ganzes Vertrauen. Sein Tod ging ihm sehr nahe: "Ich traure fort und fort um den edlen trefflichen, reich verdienten Mann", schrieb er mir in seinem letzten Briefe am 22. April 1897, und es war seine feste Absicht, Köhler auf der Generalsynode eine Ehrenerklärung zu geben. —

Nach der bayerischen Verfassung ist der Präsident des protestantischen Oberkonsistoriums wie bekannt von Amtswegen auch Mitglied der Kammer der Reichsräte. Und auch diese seine Aufgabe hat Stählin sehr ernst genommen. Ohne zwingenden Grund dürfte er kaum eine Sitzung versäumt haben. Und trotz aller Irenik und seinem sichtlichen Bestreben, nirgends anzustossen, verstand er es, die evangelische Anschauung, die Rechte und das Ansehen seiner Kirche mannhaft zu vertreten, und hat auch ihre materiellen Interessen nach Möglichkeit zu fördern gesucht, freilich lag es mehr in seiner Natur, zu danken als zu bitten oder gar zu fordern. In dieser Beziehung hat man hie und da in der Geistlichkeit eine etwas geringere Zurückhaltung gewünscht, aber dankbar für das, was die Kirche errungen1), und im frohen Bewußtsein des von seiten der Krone und der Regierung der protestantischen Kirche gewährte Wohlwollen, hatte er eine gewisse Scheu, über das von ihm als absolut notwendig erkannte in seinen Forderungen hinauszugehen und den Schein einer einseitigen Interessenpolitik auf sich zu laden, denn er fühlte sich durchaus als Vertreter des Ganzen, und war niemals der Meinung, lediglich als Vertreter der protestantischen Kirche im Reichsrat wirken zu sollen. Und dank seiner universellen Bildung und der Leichtigkeit, sich in die heterogensten Materien einzuarbeiten, konnte er auch bei ihm ferner liegenden Fragen, sogar bei Eisenbahnfragen eingreifen. Und man hörte ihn gern, denn auch wo er als Gegner auftreten mußte, hatte er die Begabung, seinen Ausführungen immer

<sup>1)</sup> Soweit ich sehe, hat er sich nur einmal in der Kammer über etwas beklagt, über die langsame Erledigung der Anträge des Oberkonsistoriums im Ministerium (Sitzung vom 22. April 1890), aber wie er selbst angiebt, nur in der Sorge, daß man diese Klage in der zweiten Kammer in schärferer Weise vorbringen könnte.

verbindliche Form zu geben, und seine Überzeugtheit, entlich aber die erschöpfende Gründlichkeit und das immer eobachtende Streben, die vorliegende Frage auch historisch eleuchten, pflegten nicht ohne Eindruck zu bleiben. Und e seiner grösseren Kammerreden dürften einen bleibenden t haben, so die große Rede vom 20. März 1884 gegen den essionell getrennten Geschichtsunterricht in den Mittellen, den das Centrum und die Bischöfe den Religionslehrern tragen wollten, dann das Referat über den Antrag des eordneten Frh. v. Hafenbrädl, der, obwohl etwas bemäntelt, nichts Anderes hinausging als die Beseitigung des 7. Schuls, aber offenbar unter dem Eindruck der wichtigen Gründe Berichterstatters (Sitzung vom 26. Februar 1886) von der en Mehrheit abgelehnt wurde, seine Rede über "das Placet" 10. Februar 1890, worin er auch sehr deutlich, wenn schon im Tone des Bedauerns über die Störung des religiösen dens gegen den Mischeheerlass der bayerischen Bischöfe Jahre 1889 protestierte, der die Forderung stellte, den katholischen Teil zur "wahren" Kirche zurückführen; das chiedene Auftreten gegen die beabsichtigte Rückberufung Redemptoristen (11. Februar 1890), für den humanistischen rricht als notwendige Grundlage aller Bildung und namentjeder Universitätsbildung (19. Mai 1892), die kräftige Rede das Unsittliche und Irrationale des Duells vom 15. März , und endlich eine seiner letzten Reden, gleich bedeutfür die Festigkeit seiner kirchlichen Stellung wie seiner tschätzung der Wissenschaft als solcher, seine Rede für Freiheit der Wissenschaft (11. Mai 1896) 1). Und alles er sagte, durchzog ein warmer bayerischer und nicht er deutscher Patriotismus, wie denn auch die von ihm

Aus der trefflichen Rede mögen hier nur folgende Sätze wiederwerden: "Es scheint mir, daß manche darauf ausgehen, unsere ersitäten möglichst zu verkirchlichen, d. h. die Anstellung der an ihr amen Kräfte von einer bestimmten kirchlich religiösen Überzeugung ngig zu machen. Dies könnte meines Erachtens nur nachteilig en. Ein gewisser Geistesdruck wäre dabei unvermeidlich. Ein er würde aber der Kirche und der Wissenschaft in gleicher Weise len" etc.

bei Gelegenheit nationaler Kirchenfeiern ausgegangenen Oberkonsistorialerlasse von dankbarer Liebe zu Kaiser und Reich erfüllt waren, was man in den weitesten Kreisen freudig begrüßte.

Nicht ohne Bedeutung war auch seine Thätigkeit auf der seit 1852 bestehenden sogenannten Eisenacher Kirchenkonferenz, oder wie sie offiziell heißt, "Konferenz von Abgeordneten der obersten Kirchenbehörden des evangelischen Deutschlands", die wie man weiß den Zweck hat, kirchliche Fragen im Interesse einer möglichst einheitlichen Gestaltung des gottesdienstlichen und kirchlichen Lebens zu beraten, doch so, daß ihre Beschlüsse keinerlei bindende Kraft haben, sondern den einzelnen Kirchenbehörden nur zur Annahme empfohlen werden. Stählin hat als Delegierter seines Kollegiums, seitdem er Präsident geworden, der alle zwei Jahre um Pfingsten tagenden Konferenz mit Ausnahme der beiden letzten Male regelmäßig beigewohnt und an ihren Arbeiten sich lebhaft beteiligt. Liest man, was von seiner Thätigkeit daselbst bekannt geworden ist, so empfängt man den Eindruck, daß diese vielfach unterschätzte Eisenacher Konferenz, in der bei allen tiefgehenden Differenzen und Farbennuancierungen der vielen deutschen Landeskirchen und Landeskirchlein 1) das Bewußtsein der gemeinschaftlichen Grundtendenz des deutschen Protestantismus einen schönen Ausdruck gefunden hat, ihm in vieler Beziehung sympathisch war. Es entsprach dies seiner im besten Sinne ökumenischen Richtung, die er einmal selbst dahin definiert: "Meine Liebe und Arbeit gilt aus vollkommener Überzeugung der Landeskirche, in deren Boden gewurzelt glaube ich der Kirche des Herrn überhaupt zu dienen, und freue mich dabei, ohne partikularistisch verengt zu sein, in ökumenischem Sinn und Geist allen wahrhaft kirchlichen, wahrhaft evangelischen Lebens, wo ich es finde"2).

<sup>1)</sup> Wir zählen im deutschen Reiche noch immer 26 Territorien, aber viel mehr Territorialkirchen, nämlich 46, und zwar 24 lutherische Landeskirchen, 19 reformierte Landeskirchen resp. selbständige Gemeinden, 7 unierte und 4 konföderierte Landeskirchen. Vgl. die Aufzählung in der "Christlichen Welt" I, 139.

<sup>2)</sup> Allgemeines Kirchenblatt für das evangelische Deutschland, herausgegeben von Prof. D. Th. Schott in Stuttg. 1884, S. 515. Sehr charakteristisch ist auch eine in Eisenach gefallene Bemerkung von ihm gegen

Im Jahre 1884 behandelte die Konferenz die seitdem immer chtiger gewordene Frage: "Welche Maßregeln sind von den utschen evangelischen Landeskirchen zur Wahrung ihrer Forrung gegen die in neuer Zeit sich in bedenklicher Weise merkbar machenden, separatistischen und sektiererischen ntriebe zu ergreifen?" Konsistorialpräsident v. Berlepsch s Dresden lieferte das sehr eingehende — ob des darin haltenen statistischen Materials noch heute wertvolle ferat, Stählin das Korreferat. Betonte jener wie begreiflich hr die kirchenrechtliche Seite, so Stählin in bewußter Erzung unter vielen feinen Beobachtungen aus dem Schatze ner pastoralen Erfahrung und reichen Belesenheit die theosch-kirchliche Seite. Im begeisterten Preise der Landesche "im Sinne der Volkskirche mit echt kirchlichen, benden, unverrückbaren Grundlagen" (Allg. Kirchenbl. 1884 515, vgl. 529 ff.) warnte er mit einem Optimismus, der im emeinen berechtigt sein mag, im Einzelfalle wohl hie und zu weit geht, vor einer Überschätzung der Gefahr, und er empfiehlt, ist neben fortwährender Selbstbesserung der nen kirchlichen Verhältnisse in allseitiger Berufstreue bis einem gewissen Grade eine Art vornehmer Nichtbeachtung, noch immer die besten Erfolge erzielt habe.

Noch einmal hat er dann im Jahre 1890 ein sehr umfängs, mit großer Gelehrsamkeit und Sachkenntnis geschriebeübrigens in Bezug auf die Praxis sehr konservativ geenes Referat über die Perikopenfrage geliefert, welches
I Treffliches für Geschichte und Beurteilung der Frage
t, daß man bedauern muß, daß es nicht gesondert ernen ist 1).

Zu seinen größten Freuden gehörte das Tagen der bayeriGeneralsynoden, die er dreimal 1885, 1889 und 1893
ert hat. Er hat oft ausgesprochen, wie er sich von der
auf die andere freute, und der Vorbereitung derjenigen,
beben (Sept. 1897) in Bayreuth tagt, waren seine letzten
ten gewidmet. Gerade in diesem Punkte kam wohl, wie

brauch des Ausdruckes "Ausland" gegenüber den deutschen Landesn. Ebenda 1886, S. 347.

Abgedruckt im Allgem. Kirchenblatt 1890 S. 475-551.

der objektive Beobachter nicht verschweigen darf, sein großer Optimismus am offensten zu Tage. Während, was freilich, wie nicht verkannt werden soll, in der ganzen historischen Entwicklung begründet ist, die bayerischen Generalsynoden, wegen ihrer Zusammensetzung 1), der im Vergleich zu andern sehr geringen Kompetenzen, der die freie Debatte notwendig beengenden Geschäftsordnung u.s.w. thatsächlich von nicht sehr großer Bedeutung für das kirchliche Leben sind und heute vielleicht weniger als vor 40 Jahren, so daß man außer in Pfarrkreisen selbst unter den kirchlich interessiertesten Gemeindegliedern kaum von ihrem Tagen oder ihren Beschlüssen Notiz nimmt, war Stählin, zumal nach dem der Generalsynodalausschuß durchgesetzt war, mit der ihm eigentümlichen und ihm so wohlanstehenden Liebe zu den Einrichtungen seiner Landeskirche von der großen Bedeutung dieser Synoden überzeugt. Gehoben durch das Gefühl der nicht wie in andern Synoden durch Parteitreiben gestörten Einmütigkeit, gab er sich, wie er es in seinen schönen, aus dem wärmsten Herzen kommenden Ansprachen oft zum Ausdruck brachte, der frohen Erwartung hin, daß von ihnen Ströme des Segens ausgehen müßten. Aber wenn er auch darin zuviel hoffte, so darf man doch nach dem Urteil aller Kundigen sagen, daß er es war, der durch seine geschickte, versöhnliche, gelegentlich auch mit kräftiger Hand die Spitzen abbrechende, aber immer anregende und mit dem Blick auf das Ganze gerichtete Dirigententhätigkeit am meisten dazu gethan, die Behandlung der Gegenstände zu verinnerlichen und fruchtbar zu machen. Und wie er selbst, der sich immer so gab wie er war, im Verkehr mit der Geistlichkeit und kirchlich gesinnten Laien anregen ließ und jedesmal frohbewegt und voll Dankes heimzog, so gewiß hat er in seinen begeistert und begeisternden Ansprachen, in denen er

<sup>1)</sup> Für nicht bayerische Leser sei bemerkt, daß jedes Kapitel auf der Dekanatssynode gleichmäßig, — ganz abgesehen von der vertretenen Seelenzahl, einen Laien und einen Geistlichen wählt, der mit seltenen aber nicht gern gesehenen Ausnahmen, der Dekan ist, also Mitglied des Kirchenregiments. Charakteristisch ist, daß m. Wissens nur die bayerische Generalsynode anstatt eines aus ihrer Mitte gewählten Präsidenten einen bestellten "Dirigenten" hat.

An äußeren Ehren hat es ihm nicht gefehlt. Ein evangeer Geistlicher Bayerns hat wohl noch niemals so sehr das
nde Vertrauen seines Fürsten besessen, als Ad. v. Stählin.
e vielseitige Bildung, die Gewandtheit seines Auftretens,
Verbindlichkeit seiner Formen, auch wo er gegnerische
chten zu bekämpfen hatte, das Conciliante in seinem ganWesen nötigte auch den der Kirche ferner Stehenden hohe
ung ab, und mit manchem hochgestellten Katholiken konnte
nen auf gegenseitiger Hochschätzung gegründeten freundftlichen Verkehr pflegen. So war er nach jeder Seite den
n verantwortungsvollen, einen besonderen Takt erfordernAufgaben seines Amtes gewachsen.

Das Maß seiner persönlichen Einwirkung bei der Kirchenleitung im einzelnen entzieht sich meiner Kenntnis. Daß es in den vierzehn Jahren seiner Amtsführung in vieler Beziehung vorwärts gegangen ist, liegt auf der Hand. Zeuge davon sind. um nur ganz Außerliches zu erwähnen, die inzwischen entstandenen nicht wenigen neuen Kirchen und Kirchensysteme, das Wachsen der von ihm eifrig geförderten Gustav-Adolphsache und der Missionssache - Stählin war zuletzt auch Präsident des Leipziger Missionskollegiums - und des weiten Gebietes der inneren Mission, wobei jedoch des Vorangehens seines Freundes und Kollegen D. v. Buchrucker nicht zu vergessen ist. Aber auf der andern Seite ist wohl ebenso wichtig: Stählin war keine impulsive, vorwärtsdrängende Natur wie der scharfkantige Harleß. Seine Zeit weist keine besonderen großen Errungenschaften auf, aber auch keine großen Kämpfe. Es war ob seiner ruhigen, besonnenen und konservativen Art, die überall das Gute hervorsuchte und im festen Vertranen auf die Wirkung des Wortes Gottes jedem unruhigen Experimentieren auf kirchlichem und kirchenpolitischem Gebiete abhold war, eine Zeit der Sammlung und der ruhigen Entwicklung, und die Landeskirche wird diese Zeit, die Zeit seiner Amtsführung und ihren allverehrten Präsidenten Adolf v. Stählin stets in dankbarer Erinnerung behalten.

## Brandenburgisch-rothenburgische Kirchenvisitationen.

Zur Charakteristik des kirchlichen Lebens in Franken am Beginn des vorigen Jahrhunderts.

Von

## Martin Weigel, Pfarrer in Rothenburg o. T.

Nachfolgende Skizze, deren Inhalt den Akten des Archives der Stadt Rothenburg ob der Tauber entnommen ist, hat zwar nur ein sehr eng begrenztes lokalgeschichtliches Interesse, dürfte aber typisch sein für die traurigen Verhältnisse, welche der Bureaukratismus und Partikularismus des vorigen Jahrhunderts in Kirchenregiment und Gemeindeleben schuf und welche auch das beste Wollen und die heilsamsten Einrichtungen ohne Erfolg bleiben ließen.

Unter den vielfachen Beziehungen und Verwicklungen, welche zwischen der ehemaligen freien Reichsstadt Rothenburg o. d. Tauber



an den rothenburger Rat d. d. 19. August 1616 angeregt habe. Der Sermon alterniert, Brandenburg beginnt. Die Visitation soll alle drei Jahre geschehen. Beiderseits kann jemand ex ordine politico zugezogen werden. Der Tag wird vom Superintendenten zu Rothenburg und den Dekanen zu Feuchtwangen und Unterhausen vereinbart. Das Examen findet ohne Unterschied der Unterthanen von beiden Visitatoren statt, doch haben sich die Rothenburger der Zensur gegen die brandenburgischen Pfarrer und Schulmeister zu enthalten. 1716 noch soll begonnen werden.

Der Anlauf war gut und war notwendig. Denn obgleich das reichsstädtische Konsistorium, das überhaupt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine tiefgehende und segensreiche Thätigkeit entwickelt hatte, sonst sehr viel auf regelmäßige Abhaltung der Kirchenvisitationen hielt, so war doch in besagten Gemeinden seit 1688 keine solche mehr gewesen. Damals hatte sich in Bettenfeld der bezeichnende Fall ereignet, daß der Superintendent D. Hartmann von einem brandenburgischen Unterthanen, den er gefragt hatte, die Antwort bekam: Ich bin markgräflich, worauf Hartmann erwiderte, es sei keine Sünde, wenn er bete, ob er auch markgräflich sei eine Abfuhr des getreuen Brandenburgers, deren sich die rothenburger Unterthanen in Bettenfeld noch lange freuten. Aber dem guten Willen fehlte die Kraft. Schon bei Vorbereitung der Visitationen schien es fast unmöglich zu sein, über die Formalitäten und andere Außerlichkeiten ins Reine zu kommen. Besonders lange Korrespondenzen liegen vor über die Diäten, damals geschmackvoll "Azungskosten" genannt, welche Rothenburg den beiderseitigen Herrschaften, Brandenburg den Heiligen (Kirchenstiftungen) aufgebürdet sehen wollte, wobei letzteres durchdrang; ferner über die Hin- und Rückfahrt der Visitatoren. Zwar für Rothenburg war diese Frage leicht zu erledigen, weil es eine Konsistorialkutsche besaß und die Pferde seines reichen Hospitals zur Verfügung hatte, aber Brandenburg. das solch ein bene seinen Dekanen und Kastnern nicht bieten konnte, wollte wiederum die Gemeinden damit belasten. Endlich traf man den Nagel auf den Kopf und bestimmte, daß jede politische Seite eines Dorfes die Deputati ihres Staates abholen und heimfahren müsse. Auch die Intimationsformel, in welche zu leicht ein den Rechten des andern präjudizierlicher Ausdruck sich hätte einschleichen können, machte viel Schwierigkeit. Sie schließt in ihrem endgiltigen Entwurfe: "Auch wird jeder männiglich, Alte und Junge, Eltern, Herrschaften, Kinder und Gesinde ernstlich erinnert und ermahnt, daß sie zu unterthänigster, gehorsamster Parition gegen beiderseitige hohe obrigkeitliche Anordnung sich bei dem Nachmittag um 1 Uhr angesetzten Katechismusexamen fleißig und unausbleiblich einfinden, zu dem Ende aber sich diese Woche hindurch zu solchem Examine in ihren Häusern wohl bereiten und präparieren, so lieb ihnen ihrer Seelen geistlich Heil und ihrer hohen Obern Gunst und Gnade sei.

M. Weigel, Brandenburgisch-Rothenburgische Kirchenvisitation. 33 Beinahe hätte all diese angewandte Mühe der Eifer des Dekans nberger in Feuchtwangen zu nichte gemacht, der mitten unter sen Verhandlungen begann, eine einseitige Visitation in Brettheim halten. Endlich aber, nach acht Jahren, anno 1724, war man h glücklich soweit, die Visitationen beginnen zu können. Nur in Windelsbach, wo man es jedem Staate frei gegeben te, seine eigene Seite zu visitieren, so oft er wolle, hatte schon 8 eine Prüfung seitens des brandenburgischen Dekans stattunden. Der rothenburger Pfarrer hatte sich vorher vom Rat der dt eine genaue Instruktion über das von ihm zu beobachtende halten erholt und es ist ergötzlich zu lesen, wie er hierin angeet wird: Wenn etwas, das den rothenburger Rechten präjudizieren nte, sich in der Verkündigungsformel fände, habe er diese sofort zusenden und die Verkündigung quoad substantialia nur memoriter thun; den Dekan habe er erst an der Kirchhofthüre zu empfangen, m nicht eine besondere Anzeige oder Einladung käme: er dürfe auch nicht examinieren lassen. Auf seine Frage, ob er auf des kans Befehl gegen die ungehorsamen brandenburgischen Unternen klagen solle, wird geantwortet: Allwege, auch ohne Herrn chants Befehlen; wenn er aber wider die rothenburger Unternen etwas zu klagen habe, so könne es noch ante visitationem Rothenburg geschehen. Die Pfarrbücher dürfe er dem Dekan nt zeigen, beim Examen solle er mit herum gehen. Ein rothenger Schultheiß solle nicht vor dem Dechant erscheinen. Wenn igen über ihn, den Pfarrer, einliefen, so habe er sie auf eine nenburger Visitation oder ad amplissimum Magistratum zu versen u. s. w. Auf diese und ähnliche Weise brachte man alle eksichten auf eine gedeihliche Prüfung der Wahrung formeller r wenigstens unwichtiger Rechte zum Opfer. Nun zu den anno 1724 stattgehabten Visitationen der obgenannten en Gemeinden, zu welchen brandenburgischerseits der zuständige can und ein Stiftsverwalter oder Amtskastner, rothenburgerseits Superintendent, ein weltlicher Konsistorialis und ein Stadtdiakon Protokollführer erschienen war. Die Verhandlungen zeigen durchg den gebührenden Ernst und verraten das Bestreben, möglichst die Gemeindeverhältnisse einzugehen und einzuwirken; aber kleine ßereien zwischen den beiderseitigen Visitatoren stören immer wieder sen wohlthuenden Eindruck. So fragt gleich bei der ersten Vision der Superintendent Hartmann, ein sehr gelehrter Herr, ob der rrer nicht in locis theologicis examiniert würde. Der Dekan wortet: Das geschieht zu Hause. Der Protokollführer setzt hinzu:

nenburger Diakon mithalf, die Buben und Mägdlein zu examinieren, iträge zur bayer. Kirchenges hichte. IV. 1.

aber nicht zu vermuten. Oder, als der Feuchtwanger Dekan nt, daß die Rothenburger einen Protokollführer haben, zitiert er sofort für den nächten Tag auch einen. Oder aber, als der ein zu groß Geschrei.

Überall wird zuerst nach dem Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinde gefragt und Beschwerden entgegengenommen. Greifen wir einige Punkte heraus! In Reubach klagt der Pfarrer über das Kirchenschlafen. Hier proponierte der Herr Dekan eine Geldstrafe, welches er für ein praestantissimum remedium hielte, indem die Leute aus Liebe zum Geld sich des Schlafes würden enthalten. Aber der Superintendent, ein neues Recht befürchtend, schlug vor, man solle die Leute aufstehen heißen oder es sollte eins das andere aufwecken. Eine sich oft wiederholende Klage ist die über das Drängen der Bauernburschen auf den Emporen. Conclusum: Es solle jede Herrschaft ihres Orts remedur treffen. Der Stiftsverwalter hätte auch hier gerne eine Geldstrafe gesehen, während die Rothenburger den vernünftigen Vorschlag machten, Männer auf den Emporen zu verteilen, die die Aufsicht über die Burschen führten. Andere Klagen der Pfarrer betreffen schlechten Christenlehrbesuch, das Ochsenhüten während der Kirche, Kugeln und Karten an Feiertagen. In Brettheim hält sich ein eingeschlichener päpstlicher Landsknecht auf. Beschluß: Er soll hinausgeschafft werden, zumal er ein apostata sei. Der Pfarrer in Bettenfeld, welcher ein vorzügliches Zeugnis seitens seiner Gemeinde erhält, muß sich über Rockenstuben, über Handel mit Juden, über das Viehtreiben von Metzgern an Sonntagen beschweren; andere über das Tanzen. Einer empfindet es gar schwer, daß seine Bauern Grasbündel "so groß wie Hirtenhäuser" heimtrügen und dadurch sein Heuzehnt verringert würde; aber beim Mittagessen muß er gestehen, daß er doch ein wenig übertrieben hat.

Die Gemeinden sind mit ihren Pfarrern im Ganzen sehr zufrieden, ohne mit dem zurückzuhalten, was ihnen nicht gefällt. Sie erkennen allerorts an, daß ihre Geistlichen ordentlich predigen, die Lehre nicht verfälschen, die Kranken fleißig besuchen, daß sie an den Einrichtungen nichts verändern. In den meisten Fällen ist die Christenlehre Gegenstand eines Wunsches seitens der Gemeinde, sie solle regelmäßiger gehalten werden, der Pfarrer solle etwas weitläufiger fragen, er solle nicht an einem Sonntag die Knaben, am andern die Mädchen fragen, sonst plauderten die andern oder kämen gar nicht. Er solle nicht von der Kanzel herunterfragen, auch öfter in die Schule gehen und visitieren.

In Insingen ist "ein recht friedliebender Herr, der seinen Beichtkindern wenig Kosten verursacht, indem er selten bei Taufen und Hochzeiten erscheine und wenn solches geschehe, so hätte man es für eine besondere Ehre zu achten". Aber der Kastner hat an ihm



mal tanzten, es käme dahin, daß alles junge Gesinde sich in andere Orte verziehe; man wolle schon darauf sehen, dass Ordnung herrsche und kein Exzess vorkomme. Eine leichtfertige Frauensperson wird vorgeladen und dem Rothenburger Vormundsamt überwiesen.

Nach den derartigen Verhandlungen begab man sich in die Kirche, wo eine zwischen Dekan und Superintendenten wechselnde Ansprache an die Gemeinde erfolgte. Die Texte zu denselben sind recht gut und praktisch gewählt, z. B. knüpft einer seine Rede an das Evangelium des vorhergehenden Sonntags an: Er ging hinein und sahe die Leute an, die gekommen waren. Darnach wurde das examen catecheticum vorgenommen, worin sich die beiden Visitatoren bald so teilen, dass einer das auf den Emporen befindliche genus masculinum, der andere das im Schiff sitzende genus femininum katechisiert, bald so, daß sie sich gegenseitig ablösen. Die Leute waren überall vollzählig erschienen, nur in Östheim fehlten viele Weiber und Töchter, die aufgeschrieben und geahndet wurden.

Die Kosten dieser Visitationen beliefen sich Rothenburgerseits pro Gemeinde auf 8 fl. 12 kr., nämlich 6 fl. den 2 Visitatoren und dem Diakonen, 1 fl. dem Hegreiter und Spitalknecht, 1 fl. 12 kr. für Trink- und Stallgeld.

Der Vollzug der getroffenen Anordnungen ließ wohl öfter zu wünschen übrig. Wenigstens muss in der Visitation 1746 ein Schultheiß klagen, daß er zwar die Dränger auf den Emporen angezeigt habe und daß sie rothenburgerseits auch gestraft worden seien, daß aber die bestraften rothenburger Unterthanen von den unbestraft gebliebenen Brandenburgern nur noch recht tüchtig ausgelacht worden wären.

Immerhin hätten die geschilderten Visitationen segensreich sein können, aber die eingangs erwähnte Schwierigkeit eines Einvernehmens zwischen beiden Herrschaften und ihren Beamten machte sie zu umständlich und zu unerquicklich. Sie finden nur noch zweimal statt: 1746 und 1768 und verlieren beidemal immer mehr an Gehalt. Die in Rothenburg vorhandenen Protokolle und Resolutionen begnügen sich damit, die Formalitäten und Kurialien genau zu schildern, erzählen von Wein und Konfekt, betonen stets mit besonderem Nachdruck, daß man sich und seinem Staate nichts vergeben habe, werden aber in den Hauptpunkten immer oberflächlicher und dürftiger. Bei den letzten Visitationen spielen die Rothenburger, die nicht lange vorher vor den Brandenburgern kapituliert hatten und deren Geschlechterwirthschaft auf gemeine Kosten sich nährend rapid dem Untergang entgegeneilte, die klägliche Rolle unliebsam geduldeter, hin und wieder mit einem Fusstritt bedachter Gaste. Wo aber beide Teile offenbar den Schwerpunkt ihrer mit so großer Mühe eingerichteten simultanen Kirchenvisitationen suchten, erhellt aus folgendem am 13. Sept. 1768 in Östheim von den Visitatoren

K. Kramer, Zwei Kriegsjahre in Zweibrückenschen Landen. 37 ältigten Menu: Suppe mit Henne - Rindfleisch mit Peterle gemachte Kukumern - Karviol mit Lammfleisch - Hecht ratene Hühner — Krebse — Spanferkel — Gebackenes — Torte Salat — Gollopfen — Kaffee — Brot — Wein. Die ganze tsrechnung, die das Heilige bezahlen sollte, betrug 55 fl. Um es Riesenessen zu bewältigen, hatten sich die Visitatoren tags zudadurch gestärkt, dass sie in Reubach einfach die Verhandlungen allen ließen. Ein vierspänniges Geschirr brachte sie nach geier Arbeit nach Hause. Und da sagt man noch, es habe keine alte Zeit gegeben! Zwei Kriegsjahre in Zweibrückischen Landen. (1636 und 1637.) Von Karl Kramer, Lehrer in Hinterweidenthal. "Wir Louysa von Gottes gnaden, Pfaltzgräuin bei Rhein, In ern, zu Jülch, Cleve, vnd Berg Hertzogin, Gräuin zu Veldentz, nheim, der Marck, vnd Rauenspurg, Fraw zu Rauenstein, Wittib, biethen allen Reformirten Kirchen in Hollandt vnd deren Inorirte Länder vnd provinzien, Vnseren freundtlichen, vnd gerenden gruß, vnd fügen denselben sambt vnd sonders hiemit zu emmen, Ob wole alle Pfarrherren, vnd Kirchen: auch Schuler deß Vürstenthumbs Zweibrucken, sich nun etlich Jahr hero, so lang daß beschwerhliche Kriegswesen gewehret, ohngehindert rhand Verfolgungen erlitten, hunger, vnd andere harte Pressuren, Ihren anvertrauten Kirchen, vnd Pfarrkindern, vffs eusserste tten, vnd verblieben, auch gäntzlichen resolvirt geweßen, bey selben zu verharren, Ja Leib vnd Leben darbey vsszusetzen, vnd r anbefohlenen Herde, all getrewe Hirten, so viel immer Mensch: möglich, mit allem trewen fleiß, ernst, vnd eifer abzuwarten, sie es dann so biß dahero mit löblichem ruhm auch gethan, darbei Hunger, Kummer, harte Pressuren, vnd solche Vngemach gestanden, daß wol ein steinern Hertz erbarmen mögte, vnd doch ei vermeint gehabt, niemanden mit begehrung einiger steuer lästig zu sein, noch zu beschwehren, sondern sich so lang immer lich, mit gedult noch ferner zu fassen, daß jedoch es nunmehr, erbarms, darzu kommen, daß sie hungers vnd anderer vnerträgen beschwerungen halber, sich nit länger erhalten können, songenottrengt werden, Gott vnd Ehrliebende Leuth, vmb eine istliche mitleidentliche steuer demütigst anzusprechen, Gestalt Sie gegenwertige Personen, auß Ihren mittel, mit Nahmen Johann helm Rauschen Pfarrere zu Mimbach, Christian Newhardten

Pfarrere zu Ohmbach, mit einem Absonderlichen offentlichen offenen Ersuch- vnd Bittschreiben, darinnen Ihre noth vnd beschwehrung außführlich beschrieben, zu finden, nacher Holland vnd deren incorporirten Ländern mit genugsamer Gewalt vnd Vollmacht abgefertiget, vmb eine Christliche mitleidentliche Stewer bei Christlichen hertzen demütigst zu bitten vnd anzuhalten, Wann vnß dann Ihro höchste noth vnd bedürffigkeit leider mehr, alß zu viel bekannt vndt derowegen mit Ihnen ein recht Christ- vnd fürstliches mitleiden tragen, So ersuchen vnd bitten wir hiemit alle diejenige, denen dieser Vnser offener schein zu lesen vorkombt, Man Wolle sich gedachter hart betrengter Kirchen: vnd Schuldiener besagts gantzen Fürstenthumbs Zweibrucken mitleidentlich erbarmen, vnd sich derselben mit einer Christlichen Stewer bessermassen recommentirt sein lassen, damit sie sich, so lang der liebe Gott will, desto besser erhalten, deß hungers erwehren, vnd der Christlichen Kirche noch länger vorstehen mögen. Gleichwie nun hiero dem lieben Gott ein recht wohlgefälliges Werk erzeigt würde, Allso sind wir auch versichert, daß es seine Allmacht nit vnbelohnet, sondern nach seiner Verheißung taussendfältig wider erstatten werde, wie dann gedachte Nothleidende Kirchen: vnd Schuldiener, dieselbige mit Ihrem inbrünstigen demütigen gebett darumb offentlich anzuruffen, schuldig vndt geneigt willig seindt. Signatum Maisenheim, vnder Vnserer Subscription vnd vffgetruckten Secret etc. July 1636. Louysa Pfaltzgräuin wittib 1.

Welche unsägliche Fülle von Not klingt aus diesem Schreiben! Und doch ist die unerträgliche Lage der in Betracht kommenden Kirchen- und Schulbediensteten nur gestreift. Es war eben die Zeit jenes für unser deutsches Vaterland so unheilvollen dreißigjährigen Krieges; und die unglückliche Rheinpfalz war ja infolge ihrer geographischen Lage, ihrer eigenartigen Bodenbeschaffenheit und der politischen Konstellation von jeher ausersehen zum Tummelplatz, auf dem allerlei Völker ihre notwendigen, oder auch übermütig hervorgerufenen Streitigkeiten ausfochten. (Es wäre darum geschichtlich undenkbar, wenn sie in diesem großen Kriege verschont geblieben wäre. Zudem hatte sich der ehrgeizige pfälzische Kurfürst als böhmischer Winterkönig geriert. Aber gegen Zweibrücken könnte doch nur der an den Haaren herbeigezogene Vorwurf gemacht werden, daß es nachbarlich an Kurpfalz greuzte - und dem Protestantismus huldigte. Und zudem wird man in den hier in Betracht kommenden Jahren nicht mehr die lauteren religiösen Gefühle finden können, die so manchen Heerführer angeblich zu seiner Handlungsweise trieben. Der politische Beigeschmack drängt sich zu stark an die Oberfläche.) Noch im Jahre 1626 lag der zweibrückische Unterthan seinen überkommenen Verpflichtungen ruhig ob. Aber es regte

<sup>1)</sup> Zweibrücken, Bibliothek d. früheren Oberkousist., Fach XI, Nr. 155.

zierplatze. Eine große Anzahl von Bürgern war geflohen, viele andere hatten der Hunger und die Pest dahingerafft. Die Häuser standen verödet und baufällig. Und um das Maß des Elends voll zu machen, diktierte der Oberbefehlshaber der fremden Truppen, Graf Gallas, eine Kriegskontribution von wöchentlich 10 Reichsthlr. per Haushaltung. Das geschah am 8, Juni 1636. Die Frohndienste, die tausend Angsten und Nöten, die körperlichen Mißhandlungen, alles hatte man bisher ruhig ertragen, aber diese Kontribution war unerschwinglich. Flucht! Flucht! war wohl der erste Gedanke, aber wohin? Die feindlichen Maßnahmen, jeden Entfernungsversuch zu vereiteln, waren schon vorher getroffen gewesen. Gar zu oft hat die Geschichte schon bewiesen, daß des Menschen größter Feind eben der Mensch ist. Mit der Not nahmen die niederen Leidenschaften überhand. Diebstahl, Betrug, Mord, alles war an der Tagesordnung. Und wie willig lieh der Fremde den Verleumdungen gewissenloser Seelen sein Ohr! Immer wieder wurde ihm vorgeschwatzt, die geistlichen Herren säßen auf Geldsäcken. Kein Wunder also, daß man den Notbedrängten nicht einmal die Nachtruhe gönnte. Mitten im Schlafe wurden sie herausgezerrt, um Zeuge zu sein, wie man die geheimsten Winkel ihres Hauses durchstöberte, die vermeinten Schätze zu heben. Glücklich schätzte man, so sonderbar das klingt, denjenigen, der nichts sein eigen nannte. wurde verkauft, was niet- und nagellos war. Geld und Geldeswert vernichtete man mit eigener Hand. Im übrigen weiten deutschen Vaterlande hatten die Gemeinden die Kontributionen für Kirchenund Schuldiener auf eigene Kasse übernommen; in zweibrückischen Landen überließ man die Armen ihrem traurigen Schiksale. Sie mußten den Leidenskelch bis zur Nagelprobe leeren.

Nur ein Ohr stand ihnen offen, nämlich das der Herzoginwittwe. "Vertraue auf Gott und rette den Bedrängten". Mit diesem Gedanken ging sie schlafen, mit ihm erhob sie sich von ihrem Lager. Aber was thun? Sie selbst hatte kaum, die eigene Not zu liudern. Wiederholt wandte sie sich für ihre treu ergebenen Diener an den Grafen Gallas¹) um Erlaß der Kriegssteuer; allein ihre Schreiben kamen

<sup>1) &</sup>quot;Wann wir dann nit zweifeln, der Herr Graue, vor sich selbsten, seiner bekannten hohen discretion nach, geneigt sein werde, dergleichen Geistlichen Personen bey den Guarnisonen verschonen zu lassen, und nit zuzugeben, daß sie mit einsiger einquartierung oder contribution im geringsten beschwehret werden. So bitten wir den Herren Grauen hiemit gantz freündlich, uns den freündlichen gefallen: berurten Geistlichen Personen aber die gnad zu erweisen, und ernstlichen beuelch, und ordre ergehen zu lassen, daß so wohl jetziger Commendant zu Zweybrücken, Herr Pallent Freyherr von Moriame, alls auch künftige Commendanten daselbst berürte Kirchen- vnd Schuldiener, mit wirklich Inquartirung vnd Contributionen, auch andere kriegspressuren, im geringsten nit mehr beschweren, sondern sie allerdings frey vnd ruhig verbleiben, vnd ihrer

an die richtige Adresse. Bald war der Graf zu weit fort, bald chaupt nicht aufzufinden. Der Bote verlangte für jede Meile ge in diesen unruhigen Zeiten 1 fl. Trägerlohn. Auch wäre mit Freipatente nicht viel gewonnen gewesen; die Taxe dafür bet, wie die geflohenen zweibrückischen Regierungsräte aus Straßgerichteten, pro Person 12 Rthlr. Man begrub auch hier die hung. Entblößt von allen Mitteln, verlassen von at, Gemeinde und Kirche, gab es nur noch ein Mittel, einigermaßen Aussicht auf Hilfe bot, nämlich den bell an die christliche Nächstenliebe aller Glaubenstossen. Getrieben von der Not, wurden die einzelnen Gesuche dem Protektorate der hohen Fürstin doppelt rasch entworfen. gingen:

- "1. An alle Kirchen in Holland, und der incorporirten Länder.
- 2. An die Kirchen in Embten, und anderer von Embten dependirende Kirchen.
- 3. An alle Kirchen zu Bremen.
- 4. An die Kirchen im Schweitzerland und in Bünten",

ie an die englischen und französischen Glaubensgenossen. Einzelne eordnete durchreisten die genannten Städte und Länder. So kam also zu dem vorangestellten Bittgesuche. Auf Befehl vom 9. Juli 6 waren diese Gesuche an außerdeutsche Kirchen in lateinischer ache zu verabfassen. Der deutsche Text stammte von "Secreus Lorch."

Mit glühendem Eifer und — man möchte fast sagen — wagigem Mute machten sich zuerst der Hilfsprediger Philipp Jegenius Adam Molanus auf zur Kollektenreise. Ihr Weg sollte über Beburg zur Schweiz führen. Aber schon in Kaiserslautern fiel kalter Reif auf ihre Frühlingstimmung. Man sperrte die beiden lekteure in den Turm und diktierte ihnen, damit nicht der bende Hohn fehlte, Fasttage. Als das goldene Licht der Freihnen wieder leuchtete, bogen sie ab von der großen Heerße, durchquerten das hier ziemlich unwegsame Hardtgebirg und angten in wieder freudigerer Stimmung nach Annweiler. Doch es ein Gang aus dem Regen unter die Traufe. Mit der Hoffnung, wieder ins eigene engere Vaterland gelangt zu sein, waren sie gezogen, um wenige Stunden darauf abermals in den Turm zu

chonen lasse, damit sie ihrem Gottesdienst desto embsiger vnd siger abwarten vnd beim hauß vnd Ihren anbeuohlenen wercken verben mögen.

Daran erweißt der Herr Graue vns eine sonderbare freundschafft, en Kirchen- vnd schuldieneren aber eine grosse gnad etc. etc. "Datum Meisenheim den 30. Septembris Anno etc. 1636.

Des herren grauen In gebür fretindwillige
Louysa Pfaltzgräuin wittib."



wandern. Auch diese Prüfung fand ihr Ende. In wenig resiger Stimmung ging die Weiterreise von statten. Wäre ihnen jedoch ein Blick in die Zukunft gegönnt gewesen, so hätte sie der kürzeste Weg wieder der alten Herzogsstadt zugeführt. Denn als sie nach Straßburg kamen, mußten sie die tiefbetrübende Nachricht entgegennehmen, daß andere vor ihnen die christliche Nächstenliebe in Anspruch und 400 fl. aus der Schweiz in Empfang genommen hatten. Ratlos traten sie am 10. August 1636 die Rückreise an. Doch dieser Mißerfolg entmutigte keineswegs. Mit dem Troste, daß auf den ersten Streich auch kein Baum fällt, gings von neuem an die Arbeit; und diesmal mit besserem Erfolge. Durfte doch der "Rechenrath Franz Ließfeldt" in Straßburg unterm 15. November 1636 nach Zweibrücken die freudige Nachricht von 1900 fl. Beisteuer aus St. Gallen (400 fl.) und Zürich (1500 fl.) gelangen lassen. Für Zehrung und "Postlohn" gingen 27 fl. ab. Einstweilen gelangten zur Steuerung der größten Not 40 Thlr. durch einen Viehhändler nach Landau, wo die Zweibrücker diese Summe abholen lassen konnten.

Auch von andern Seiten war mittlerweile versucht worden, das Elend zu mildern. In den Amtern Meisenheim, Lichtenberg und Neukastel hatte die edle Herzoginwittwe mit "frucht vnd sonsten" geholfen 1). Unterm 29. Okt. 1636 kam die Meldung aus Straßburg, daß Paris und Metz Zuschüsse geleistet hätten. Die Beträge sind nicht genannt: nur wird konstatiert, daß die Summen gegen die schweizerischen gering ausgefallen seien. Vorher schon war die holländische Kollekte zur Verteilung gelangt 2).

Bis zum 6. Dezember 1636 hatten bereits 5000 Rthlr. ihren Weg in die Hütten der Armen genommen 3). Aus England war bis zum 10. Februar 1637 keine Unterstützung angelangt. Man ver-

suchte nun, sich auch dorthin zu wenden 4).

Uber die Art der Verteilung konnte lange keine Einigung erzielt werden. Einige der Spender überließen den Verteilungsmodus

3) Brief des Inspektors Friedrich Göler aus Meisenheim nach Zwei-

<sup>1)</sup> Bericht aus Straßburg d. d. 30, Nov. 1636; unterzeichnet Ließfeldt-2) Aus der holländ, Kollekte erhiolten von je 100 fl.

brücken. 4) "Weil man auch aus Engelland noch keine stewer bekommen, noch darumb angesuchet, so zweiffelt man nicht, wan man mittel hatte, dahin mit der Fürstl. Fraw wittib zu Meyssenheim Vnserer gnädigsten Fürstin und Frawen beweglich Interessionsschreiben eine Abordnung zu thun, ob es nicht ohne frucht abgehen solle" etc. Signatum Straßburg den 10. Februarij 1637. Franz Ließfeld.

darauf hin, daß dadurch "viele Kinder nit mehr als wenige" innerhalb einer Familie bedacht würden, und daß es vor allem einem Pfarrer, "so noch im leben ist", leichter sei, Brot für sich und die Seinen zu erwerben, als "drei oder 4 Wittiben, zehen oder mehr kinder". Ebenso däuchte es ihnen Unrecht, daß man den Geffohenen gleiche Rechte mit den Gebliebenen einräumte; jene hätten ihre Brüder in der Not im stiche gelassen und ihre beste Habe gerettet, während diese unter Einquartierungen seufzten und Kirchen und Schulhäuser beschützten. Nachdem aber einmal die Verteilung geschehen war, ließ man es dabei bewenden, Zweibrücken darauf vertröstend, daß man bei einer späteren Kollekte alle diese Punkte in Betracht ziehen werde. Und das geschah auch. Unterm 19. März 1637 wurde von Straßburg aus Generalabrechnung gestellt, deren einschlägige Stellen hier im Wortlaute folgen sollen.

## General-Abrechnung vber die schweizerische Collekten-Innahm.

| It. die I | Ierren d | er Statt S | t. Gallen h | aben den | 13. July  |
|-----------|----------|------------|-------------|----------|-----------|
|           |          |            | lassen 400  |          |           |
| ru        | ng, à 2  | 4 btz. den | Reichsthlr  | . gelegt | thut hier |
| à         | 11/a fl. | gerechnet  |             |          |           |

It. die Herren zu Zürich haben den 17. Oktobris a/c. 1636 an obgen. wehrung durch Herrn Peter Triponet alhie erlegen lassen 1500 fl., die thun hier

er . 9371/2 Rthlr.

It. die Herren zu Schaffhausen liessen den 17. Januarii a/c. 1637 durch ermelten Triponet ernach obgen, wehrung 500 fl., thut hier . . .

3121/2 Rthlr.

250 Rthlr.

It. die Herren der Statt Basel haben den 13. Januarii durch Herrn Sebastian Zimstern erlegen lassen in specie

600 Rthlr.

Summa des empfangs ist:

2100 Rthlr., die thun hier geben à  $1^{1}/_{2}$  fl. den Thaler zerlegt 3150 fl.

Darahn geht ab:

112<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fl. in abschlag der 150 Rthlr., so vffn Convent zu Meisenheim den Pfarrern zu Zweibrücken zum vorauß bewilligt worden; der vbrig halbe theil ist ihnen von den Niederlendischen Collecten ehist auch gut gemacht worden.

44 fl. 13 btz. haben die H. Deputirte in Schweitz alß Gall. Jegenii vnd Adami Molang vff derselben reiß biß gehn Straßburg vnd wieder zurückgekehrt, laut Ihres übergebenen Zehrungszettels.

120 fl. ahn. 80 Rthlr. H. Neuphart zur recompens.

60 fl. mir Ließfeld zur recompens, ohnangesehen ich mehr mähe damit gehabt alß er.

fl. dem Hrn. Inspectori zu Bergzabern vff rechnung seiner Meisenheimer Reißekosten entrichtet.

. 352 fl. 5 b. 8 pf.

Nota: Waß sonsten den Herren Abgeordneten des Ambts Neu tell vff der Reiß nacher Meißenheim zum Generalconvent augendte Zehrung anlangt, solche wirt ihnen auß der hollendischen se zu Meissenheim erstattet vnd gutgemacht werden; vnd weilen se beede Herren eine mühselige vnd böse reiß gehabt, vnd so zu Lauttern alß Annweiler grosse vugelegenheit mit dem Thurm fasten außgestanden, so ist billig, daß sie dargegen recompenwerden.

- 24 fl. ist Herrn Bachmann vff rechnung seiner Zehrung nacher Straßburg vnd wieder zurück nacher Zweybrücken gegeben worden, den 10. Febr. a/c. 1637.
- 30 fl. haben die Herren Deputirten von Bergzabern, alß Inspector vnd G. Schwebel vff rechnung ihrer Zehrung nach Straßburg vnd wieder zuruck, allhie empfangen den 11. Febr. a/c. 1637.
- fl. ist ohne Kost. vnd Bettenlohn vffgang biß den 10. Februarii a/c. 1637 incl.
- . 58 fl. 7 b. 8 pf.

Summa dieser Kosten ist 410 fl. 2 bz.

che von der Masse abgezogen, Rest 2739 fl. 2 bz.

an geht ab das Geld vor die Haußarmen nemblich von 100 fl. —
20 fl. thut 549 fl.

on gebürt der Praefectur

| Zweibrücken | à | 20 | fl. | vom | 100 |       |  |  | 110 | fl |
|-------------|---|----|-----|-----|-----|-------|--|--|-----|----|
| New Castel  | à | 28 | fl. | 37  | "   |       |  |  | 137 | fl |
| Meisenheim  | á | 33 | fl. | 99  | 27  |       |  |  | 181 | fl |
| Lichtenberg | à | 22 | fl. | n   |     |       |  |  | 121 |    |
|             |   |    |     |     |     | Summa |  |  | 549 | fl |

h Abzug dessen bleibt massa Collectorum 2190 fl. 2 bz.

vorgesetzte 2190 fl. 2 bz. gebürt der Praefectur

| vorgesetzte        | 210 | וו טי | 1. 4 | UZ | . ge | Durt    | der 1 | rat | erecu | 11  |     |   |     |   |
|--------------------|-----|-------|------|----|------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|---|-----|---|
| weibrücken         | à   | 25    | fl.  | 20 | bz.  | vom     | 100   |     |       | 562 | fl. | 2 | bz. |   |
| leu Castel         | à   | 31    | fl.  | 5  | bz.  | ,,,     | 77    |     |       | 686 | fl. | 3 | bz. |   |
| <b>Ie</b> isenheim | à   | 27    | fl.  | 5  | bz.  | "       | 22    |     |       | 598 | fl. | 9 | bz. |   |
| ichtenberg         | à   | 15    | fl.  | 10 | bz.  | ,,<br>m | "     |     |       | 343 | fl. | 1 | bz. |   |
| _                  |     |       |      |    |      | 14      |       | -   | _     |     |     | _ |     | _ |

Summa 2190 fl.

Sign. Straßburg den 11. Februarij.

Johannes Ulricus Neuphartt. Christophorus Mattern.

Frantz Ließfeldt.

Georg Friedrich Schwebell,

Eine zweite Abrechnung erfolgt von Meisenheim aus unterm März 1637:



geht ab Unkosten etc. 1108 fl. 7 bz. 8 pf. bleibt 5686 fl. 6 bz. — pf.

Hausarmen 150 fl. + 60 fl., vnd von Rest <sup>1</sup>/<sub>5</sub> = 975 fl. 3 bz. = Summa 1135 fl. 4 bz. 3 pf.

Rest 4501 fl. 1 bz. 13 pf.

Private hier 124 fl. 11 bz. 4 pf.

Rest 4376 fl. 5 bz. 9 pf.

Hievon gebührt

Zweibrücken von 100 fl. 26 fl. 1 bz. — pf. . 1140 J. 5 bz. 4 pf. Meisenheim " " 22 fl. 8 bz. 8 pf. . 1206 fl. 1 bz. 10 pf. Bergzabern (Neu Castel) " " 30 fl. 8 bz. — pf. . 1335 fl. 12 bz. 8 pf.

(Neu Castel) , , 30 fl. 8 bz. — pf. . 1335 fl. 12 bz. 8 pf. Lichtenberg , , 15 fl. 8 bz. — pf. . 692 fl. 10 bz. 10 pf.

Das hier erwähnte Geld wurde meistens per Gelegenheit durch zufällig den Weg nehmende Männer von Straßburg nach Zweibrücken, oder von Meisenheim dorthin etc. gesendet. So geschah es denn auch, daß Betrügereien vorkamen und man in Landau einen Metzger verhaften ließ. Doch genug der traurigen Bilder.

Die Erwähnung eines Zuges echter landesmütterlicher Sorgfalt soll den Aufsatz beschließen. Der Pfarrer von Winterbach war gestorben und hatte zwei Kinder hinterlassen. Was sollte in diesen Zeiten aus den armen Waisen werden? Doch --- die Pfalzgräfin lebte noch.

"Wir haben Ewer schreiben vom 15. dieß sampt dem verzeichnuß über deß verstorbenen Pfarrers zu Winterbach seeligen Verlassenschaft empfangen vnd verstanden, daß Ihr das gelt beneben der Schlüsslein dem Pfarrer zu Bischweiler M. Nicolas Rickeisen zu Straßburg in handen gelassen, vnd waß Ihr deßwegen vor weitere Anordnung gethan, vnd ist vns an solchem bericht guttes gefallens geschehen. Waß ermelts Pfarrers seeligen hinterlaßene 2 Kinder belangt, die wollen wir bey Vns behalten, bevorab weil dem Pfarrer zu Stadeken Curizio, welcher das älteste Mädlein hatt wollen zu sich nemmen, seitherr sein hauß vnd alles was er gehabt, verbrunnen, dahero Er ganz kein mittel mehr hatt, dasselbe zu erhalten. — —

Was sonsten besagtes Pfarrers seeligen Kinder noch vor röckh vnd kleider zu Zweybrücken haben, das wollet Ihr, wann gewisse bottschafft anhero geht, nach und nach mitschicken, dan sie derer bedörffen werden. Volten Wir Euch gnedigst vermelden, vnd seindt Euch mit gnaden ewogen, Datum Meysenheim den 19. Martii Anno etc. 1637. Louysa, Pfalzgräuin wittib" 1).

Zur Bibliographie.

Bedarf es weiterer Worte? Wo solche Fürstenherzen schlagen, ilt auch nach und nach die schärfste Wunde, die einem Lande Krieg beigebracht werden kann.

## Zur Bibliographie. \*)

ulz, Adalbert, k. Hofpriester und Subdiakon. Die St. Michaels Hofkirche in München. Festschrift zum dreihundertjährigen Jubiläum der Einweihung. Mit 18 Abbildungen und 2 Grundrissen. München 1897. Verlag der J. J. Lentuerschen Hof-

buchhandlung (E. Stahl jun.). 133 S. M 2.—.

ne treffliche Monographie, deren wissenschaftlich fundierter Inhalt
ber den ersten Zweck einer Jubiläumsschrift hinausgeht und darum
este empfohlen werden kann. Auf eine eingehende der bekanntlich
schönsten Münchner Kirchen gehörenden Michaelskirche folgt eine
rliche Beschreibung des Äußeren und Inneren derselben. Ein zweiter
nitt "das kirchliche Leben" behandelt das allmähliche Entstehen
ihr geübten Gottesdienstordnung, die Etappen der Kirchenmusik,
ie einst unter Orlando di Lasso † 1591, so in diesem Jahrhundert
der Leitung des großen Caspar Ett † 1847 nnd unter Joseph Rheinsgerade in dieser Kirche so große Triumphe erzielte, ein dritter
eine Chronik der Kirche von 1583 bis auf die Neuzeit. — Ganz
ders verdient auch die Ausstattung des ganzen Werkes und die
eichneten und instruktiven, für den Preis sehr zahlreichen Abbilhervorgehoben zu werden.

er, Dr. J., Kgl. Pfarrer an der Strafanstalt Ebrach. Kloster Ebrach. Aus der Zeit des letzten Abts Eugen Montag und der Säkularisation des Klosters. Mit 2 Illustrationen und einem Anhang. Gerolzhofen. Verlag und Druck von Büchners Buchdruckerei. 184 S. Preis # 1.50.

er Verf., der früher eine Arbeit über "die Cisterzienser-Abtei Ebrach it der Reformation" (Erlangen 1895) geliefert und vor kurzem ein tehen über "die Gründung des Klosters Ebrach" (Gerolzhofen 1897) ieben hat, behandelt hier nach einem kurzen Überblick über die chte der berühmten Abtei die letzten Zeiten derselben nuter berer Berücksichtigung des letzten Abtes Eugen Montag † 1811, eines ten und auch sonst nicht unbedeutenden Mannes, giebt dann eine Beschreibung des damaligen Klosters, seiner Baulichkeiten, seiner ungen etc. Ein Anhang berichtet über das Gelübde, Kultusleben nstige Eigentümlichkeiten der Cisterzienser. Das Ganze soll speziell

Der Brief war adressiert an Pfarrer Johann Daniel Bachmann in ticken.

Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt n. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung er Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



lden Besuchern Ebrachs und seiner kunstreichen Klosterkirche zur Beehrung dienen.

F. Lippert, Pfr. in Amberg, die Reformation in Kirche, Sitte und Schule der Oberpfalz (Kurpfalz) 1520—1620. Ein Anti-Janssen aus den Königlichen Archiven erholt. Rothenburg o. Tbr. 1897. J. P. Peter'sche Buchdruckerei.

Ueber die Reformationsgeschichte der Oberpfalz haben wir meines Wissens nur eine kleine zusammenfassende Darstellung von P. Wittmann, Gesch. der Ref. in der Oberpfalz, Augsburg 1847, die mit dem, diesem Autor eigenen Protestantenhasse geschrieben ist, der eine objektive Beurteilung unmöglich macht. Aber seine Ausführungen sind eine willkommene Quelle für Janssen gewesen, der sie ungeprüft wiedergiebt. Um so dankenswerter ist die vorliegende Arbeit des Verfassers, der keine Mühe geschent hat, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Seine Quellen sind zumeist handschriftliche, die einschlägigen Originalakten aus dem Reichsarchiv zu München und dem Kreisarchiv zu Amberg, und man kann dem Ver-fasser nur dankbar dafür sein, dass er nach Möglichkeit seine Quellen selbst reden lässt, um so ein reiches Material für eine spätere zusammenfassende Darstellung wie für die Lokalgeschichte zu bieten. Wertvoll sind sogleich zu Anfang die Mitteilungen aus den Reformationsvorschlägen einzelner Orte, Weiden, Amberg, Neumarkt, die im Hinblick auf den Martini 1524 abzuhaltenden, dann vom Kaiser verbotenen Reichstag zu Speier eingefordert wurden, und bei dieser Gelegenheit möchte ich den Wunsch aussprechen, dass allerorten diese Reformationsvorschläge (für Brandenburg-Ansbach hat Engelhardt Einiges daraus mitgeteilt) untersucht und das Wichtige daraus bekannt gegeben werden möchte. Denn gerade daraus ersieht man, wie die Zustände vor der Reformation wirklich waren Leider weiss der Verfasser über die kirchlich-religiösen Verhältnisse von 1525-38, in welchem Jahre es im Oktober zu wirklichen Reformen in der Oberpfalz kam, nichts mitzuteilen. Desto reichlicher sind seine Angaben über die Aufhebung der Klöster unter Ottheinrich, über die Kirchenvisitationen vom Jahre 1557 und über die spätere, die von 1579 etc., die ein ganz anderes Bild ergeben, als es Wittmann und Janssen zu zeichnen beliebt haben. Die Ergebnisse lassen übrigens verstehen, dass, weil man in den meisten Fällen die katholischen Priester behielt und sie nur an Kirchenordnung und Schrift wies, die Gründung wirklich evangelischer Lehre und Lebens nur langsam vor sich ging. Den breitesten Raum nehmen wie begreiflich die unerquicklichen Kämpfe zwischen Luthertum und Calvinismus ein, die zu nicht kleinem Teile der Gegenreformation in der Oberpfalz vorgearbeitet haben, und die hier m. W. zum ersten Male quellenmässig behandelt werden. Vermisst wird ein Namen- und Ortsregister, was bei einem Buche, das so viel neues Material bringt, nie fehlen sollte.

Sellin, E., August Köhler, Nekrolog. Neue kirchl. Zeitschrift VIII. (1897). Heft 4.

Bisle, Max, Gymnasialprofessor, Leben und Wirken des Benediktiners P. Placidus Braun. Jahresbericht d. K. Realgymnasiums zu Augsburg. 1897. 63 S. 8.

Binhack, Frz., Geschichte des Cisterzienser-Stiftes Waldsassen unter dem Abte Athanasius Hettenkofer vom Jahre 1800 bis zur Säkularisation (1803) nach handschriftlichen Quellen bearbeitet. Programm des Gymnasiums zu Passau. 1897. 38 S. S.



Züge aus diesen Waldsassischen Unruhen an jenen Kampf, welcher kurz zuvor zwischen der Ritterschaft und den Reichsfürsten entbrannt war und in der Sickingenschen Fehde seinen Höhepunkt erreicht hatte; hier war es Abt Nikolaus, der gegen den Pfalzgrafen Friedrich auftrat, um sich dessen Oberhoheit zu entziehen. Endlich wirft die Geschichte noch ein eigentümliches Licht auf die damaligen Rechtsverhältnisse, insbesondere auf den Wert kaiserlicher Freiheitsbriefe und Deklarationen.

Am Freitag nach Jubilate (12. Mai) 1525 waren bei 2000 Bauern<sup>1</sup>) ans der Umgegend von Waldsassen<sup>2</sup>) in das Kloster eingedrungen, hatten den Schloßhauptmann Jörg von Brand gefangen genommen, die Vorräte in der Abtei geplündert, und sonst übel gehaust. Abt Nikolaus war schon zuvor nach Eger entwichen. Seine Amtsleute und Conventualen suchten vergebens die aufgeregten Scharen zu beruhigen. -Dies ist zunächst der nackte Thatbestand, zu dessen Erklärung 100 Jahre später der Waldsassener Chronist F. Thadd. Baur schreibt3): "Die Reformation hatte alle Unterthanen bereits ergriffen; die rebellischen Bauern kamen mit bewaffneter Hand und brachen wie Wölfe in die Hürde ein; man schrie, man forderte die "goldene" Freiheit, u. s. w." Ein anderer katholischer Chronist, aus unserem Jahrhundert 4), schreibt: "Von den abgeordneten pfälzischen Beamten, den Pflegern zu Bärnau und Waldeck und anderer Kommissären, wurden die Klosterunterthanen zum Aufruhr und Abfall gereizt." Bald soll also politisches Intriguenspiel der Grund zum Aufstand gewesen sein, bald die revolutionäre Reformation. Wo ist nun die Wahrheit, wenn schon katholische Schriftsteller sich also widersprechen?

Kreisarchiv Amberg, Rep. 46 (Kloster und Pfarreien), F. 18, N. 943.
 Die im Nachfolgenden eitierten archivalischen Quellen sind sämtlich aus diesem Archiv (K. A.), und, soweit nichts anderes bemerkt ist, aus dem gleichen Rep. 46.

Die große Abtei Waldsassen umfaßte den größten Teil des heutigen Bezirksamts Tirschenreuth.

<sup>3)</sup> Chronikon Waldsassense, übers. v. Binhack: "Gesch. der Cist.-Abtei und des Stifts Walds." 1891. (Hat wenig bistorischen Wert.)

<sup>4)</sup> Brenner, Gesch. des Klosters und Stifts Waldsassen. 1837; p. 144.

Married University Library

Rusam, Der Bauernkrieg in Waldsassen.

Der nächst liegende Gedanke wird - nicht nur auf kathoier Seite — den Bauernkrieg immer in irgend welche Beung zu der großen Glaubensbewegung des 16. Jahrh. setzen. ler That war auch der Wellenschlag der Reformation bereits and dort in der Oberpfalz zu verspüren. Das markgräfliche nürnbergische Gebiet lag zu nahe, als dass sich nicht von die Fäden der neuen Geistesrichtung hätten herüberspinnen en. In Cham, Weiden und Eschenbach waren schon einzelne stliche als Prediger des reinen Evangeliums aufgetreten hatten großen Beifall gefunden. Als Pfalzgraf Friedrich 4 von den Städten, Klöstern und Landkapiteln Gutachten die neue Lehre einforderte — um Material für den nächsten Martini nach Speyer angesetzten Reichstag zu gewinnen, sich mit der Abstellung der gröbsten Mißbränche beschäftigen, te -: Da zeigte es sich klar, dass der lutherische Geist eits tiefer in das Volk eingedrungen war, als dem Fürsten war. Trotz alledem aber läßt sich in den Waldischen Bauernunruhen auch nicht die geringste Spur religi-Motive nachweisen. Das hier sehr reichlich fließende nivalische Material enthält nicht eine einzige Andeutung reformatorischem Einflusse. Weder Abt Nikolaus und sein vent, noch Pfalzgraf Friedrich und seine Amtsleute, noch lich die Waldsassischen Landstände erheben nach dieser e hin irgend welchen Vorwurf. Im Gegenteil beruft sich Pfalzgraf im Verlaufe des nachfolgenden Kammergerichtsesses darauf, daß er neben anderen Gründen auch deshalb Stift besetzt habe, um dem Eindringen der lutherischen re aus dem benachbarten Böhmen vorzubeugen, sintemal er einem Lande dieselbe bisher nicht geduldet habe<sup>1</sup>).

Ist somit jegliche Berufung auf lutherische Neuerung oder den Mißverstand der Lehre von der evangelischen Freiheit mine abzuweisen, so muß nicht minder auch der von Brenner egebene Grund der Aufhetzung durch pfälzische Beamte als ch bezeichnet werden. Wohl hat die Politik, insbesondere Kompetenzstreit zwischen dem Kloster Waldsassen und der zischen Regierung, ein sehr gewichtiges Wort in der Geschichte des Aufruhrs gesprochen, aber von einer Aufhetzung stiftischer Unterthanen durch pfälzische Amtsleute kann nicht im geringsten die Rede sein; nicht einmal Abt Nikolaus erhebt diesen Vorwurf. Es wäre dies auch für die Oberpfalz bei der damaligen allgemeinen Gärung und Bewegung im Volke ein nahezu selbstmörderischer Gedanke gewesen.

So werden wir notgedrungen ganz allein auf diejenigen Gründe beschränkt, welche auch sonst allenthalben bei den Bauernunruhen den Hauptanstoß gaben: auf die sozialen Miß-Zu klagen gab es aber in der reichen und großen Cisterzienserabtei wahrlich genug. Schon im Jahre 1499 waren die Bürger von Tirschenreuth in hellen Haufen nach Neumarkt gezogen, um sich bei dem Pfalzgrafen Otto, als dem Erbschutzherrn des Klosters, wider den Abt Georg zu beschweren¹). Später wiederholten sich die Klagen, so noch im Jahre 1523. Die politischen Rechte, z. B. in der Besetzung des Rates, wurden ihnen verkümmert. Bei Uebernahme von Lehen, bei Käufen und Verkäufen, mußten übermäßige Abgaben entrichtet werden, wobei die Schreiber des Abtes für sich noch besondere Gebühren erpreßten2). Die Holzrechte an den Stiftswaldungen wurden mehr und mehr beeinträchtigt; der Wildbann brachte großen Schaden; das fischbare Wasser wurde von der Herrschaft für sich allein beansprucht. Dazu allerlei kleinere Leiden wegen des Bierausschanks, Thorschlusses u. s. w. Am schwersten aber drückten die vielen Zehntabgaben, von denen mindestens der sog, kleine Zehent als zu Unrecht bestehend galt. Kurz, es waren dieselben Beschwerden, wie wir sie damals allerwärts aus Bürger- und Bauernmund vernehmen, und wie sie schon lange vor der Reformation zu lauten Klagen Anlaß gegeben hatten. - In Waldsassen nun warf sich der Unwille ganz besonders auf die Person des erst seit Sommer 1524 regierenden Prälaten Nikolaus. Gleich zu Anfang seiner Prälatur hatte er den der Landschaft verhaßten und vordem aus dem Stift vertriebenen Probst Urban Geier wieder in das Kloster aufgenommen. Sodann führte er ein üppiges verschwenderisches

<sup>1)</sup> Brenner, l. c., p. 122 ff. — K. A. F. 14, N. 736.

<sup>2)</sup> K. A., F. 14, N. 755; F. 18, N. 953.

Rusam, Der Bauernkrieg in Waldsassen.

Charles Schwarz Libraries

n, wodurch das Kloster trotz der reichen, auf 7000 fl. Lätzten Jahreseinnahme bald in Schulden zu geraten drohte; aufte heilige Gefäße, befleißigte sich "des unzeitlichen nkens", ließ die Messe dahinten u. s. f. Besonders übel de es ihm genommen, daß er sich in einem Gemach zu henreuth heimlich verschlossen gehalten, und "ein Weibsbei ihme gehabt" habe, und das noch dazu "die heilige in der Marterwochen bis in die 3. Woche nach Ostern." en seine Unterthanen mit Klagen zu ihm, so wurden sie nicht angenommen. Es läßt sich begreifen, wie sehr in solch ein Leben der Unwille und die Erbitterung des es gesteigert werden mußte.

Zu offenem Ausbruch wäre aber die Erbitterung wohl auch rch noch nicht — und vielleicht überhaupt nicht — genen, wenn nicht damals gerade die Bewegung des Bauernges so weit um sich gegriffen hätte. Ringsum tobte an Grenzen der Oberpfalz der Aufstand. Im Südwesten hatte Ende April 1525 aus markgräflichen und besonders eichischen Bauern ein großer Haufe — bis zu 8000 — get, welcher das Schloß Obermässing, sowie die benachbarte t Greding besetzte und plündernd im Lande umherzog. e nicht Pfalzgraf Friedrich auf Bitten des Bischofs Gabriel Eichstädt schleunigst mit 250 Reitern und entsprechendem volk herangerückt, um die Bauern teils durch gütliche rhandlungen, teils durch Waffengewalt wieder auseinander reiben, so hätte der Aufstand leicht denselben Umfang annen können, wie in Franken und Schwaben. - In Oberken 1) entstanden da und dort aufrührerische Haufen, so er Gegend von Bayreuth und Schnabelwaid; in Trupps von 50 Mann zogen sie umher und bedrohten die Klöster und lichen Schlösser. Doch scheint es hier an den rechten rern gefehlt zu haben; denn sie hatten zwar alle möglichen e, gedachten u. a. die Plassenburg zu stürmen, um den Markgraf zu befreien, aber zur Ausführung kam nichts, dem, um Mut zu machen, alle möglichen Gerüchte koliert wurden, so z. B. daß der gefürchtete Markgraf Kasimir

<sup>)</sup> K. A. F. 14, N. 735.

an Hoilsbronn mit Tod abgegangen sei. Nur von Schloß mi Markt Schnabelwaid wird berichtet, daß beide von den Baren eingenommen und darin Jörg von Künsberg und Wolf fol Anfsel gefangen worden seien. Vor allem beunruhigt wir das Gebiet des Bischofs von Bamberg, das hier an die Obepfalz stieß. Bei Neunkirchen auf dem Brand sollten 1000 Buen stehen, um das Kloster auszubrennen; in Vilseck, einer himbergischen Enklave, hatten sie den Pfleger gefangen genommt; die Pflegerin zu Behamstein muste aus ihrem Schloß sich ud Pognitz füchten. Böhmen!) war nicht minder stark in lileidenschaft gewogen. Im Gebiet der Herren Schlick von D bogen und Hans Pflag kam es zu odenem Anfruhr; es ribits sich "die von der Topel, dergleichen die vom Land Eger." "Alle umständigen Länder, deutsch und böhmisch, waren alrührig and ihren Obrigkeiten widersässig. - Die Aufstantischt waren aber nur zu willig, auch nach Waldsassen hereinzudrügt. wie die Landschaft daselbst berichtete: "Sie wollen zu uns fe Waldsussen kommen mit viel Tansend, als viel wir belire. und minniglich Widerstand thun," ein Ansinnen, das vor in Waldsassenera damals abgelehat wurde, weil bereits Pfalant Priodrick sick mit über Suche befiefd hattie.

Don manimellacen Anias sum Anistand gab die Fach des Abtes Nikolius aus dem Stift. Diese Flucht, die stat vor dem Anistand veloligte, war eigenslich ein politischer Sind ung gegen den Philogenion Priedrich. Um dies zu versteinst eine Kurre Turbogung des politischen Verhaltmisses reicht der Abtei Waldsussen und der Übergfahr nitige". – In Ide 1411 hette Abt Konrol II. einen Streit mit seinem Kurreit ihr ohne weiteres seiner Prieheur ertsetzen wie. I seinen Not schlich er mit dem Philograden Johann von Schlieben Vertrag, wenach er diesem den Erbschntz über in Stragesionel, unter der Reditigung, daß er ihm gegen den Kurreit bissehe. Leintwess geschaft mit dem bessen Erbsch. Sein bissehe. Leintwess geschaft mit dem bessen Erbsch. Sein bisse Abt. und Kaiser Sigesmund bestätigen den Schreibe.

TO K. A. F. IN N. NISS & SEL

X MI



schrieb den Schutzvertrag, worauf ihm die Abtei übergeben ward. Aber Nikolaus dachte nicht anders als seine Vorgänger, und wartete nur auf den günstigen Augenblick, um sich dem pfälzischen Schutze wieder zu entziehen. Die Gelegenheit schien sich ihm bestens eben während der allgemeinen Bauernbewegung darzubieten.

Pfalzgraf Friedrich hatte damals alle Hände voll zu thun, um der Bewegung im Volke Herr zu werden und den Aufstand von den Grenzen seines Landes fernzuhalten. Eben kam er von der Niederwerfung der Obermässinger Bauern her; aber damit war nur ein kleiner Teil seiner Aufgabe gelöst. Von allen Seiten drangen jetzt die beunruhigendsten Nachrichten und Gerüchte herein 1). Die Nürnbergischen Bauern hätten Kloster Gründlach geplündert und gedachten nun in die Oberpfalz, gegen Neumarkt, zu ziehen. Um Auerbach konnte jede Stunde der Sturm losbrechen; vor Rosenberg sollten bereits die Bauern liegen. Die Pfleger und Schloßhauptleute baten dringend um Verstärkung ihrer Mannschaft, um Geschütz und Munition. Die größte Gefahr bildeten die Klöster, deren eine große Zahl in der Oberpfalz lag. Der Amtspfleger von Auerbach, Adam von Freudenberg, verlangte aufs entschiedenste, daß die Mönche von Speinshart und Michelried fortgeschafft würden, wenn anders man die markgräflichen und bambergischen Bauern fern halten wolle; nur unter dieser Bedingung seien auch die Leute seines Amts bereit, Leib und Gut für ihren Herrn einzusetzen. Und es war ein Gebot einfachster Klugheit: Wenn man den Bauern die Spitze bieten wollte, so mußten vor allem die Klöster und Schlösser im Lande mit pfälzischen Truppen besetzt werden; denn auf diese richtete sich immer zuerst der Angriff. Es forderte deshalb Friedrich alle Abte in seinem Gebiete auf, ihm und seinen Soldaten ihre Klöster zu öffnen, ihre eigenen Leute für kurze Zeit in seinen Dienst zu stellen, ferner alle Kleinodien, Urkunden u. dergl. seinem Gewahrsam zu übergeben, und endlich alle Vorräte an Getreide und Lebensmitteln in die feste Stadt Amberg abzuliefern; im Weigerungsfalle könne er für nichts gut stehen. Auch an den Abt von Wald-

<sup>1)</sup> K. A., F. 14, N. 735.

en wurde dieses Ansinnen gestellt1). Während nun die gen Abte der Not gehorchten, glaubte Nikolaus, der offenbar Gefahr unterschätzte, den Augenblick für gekommen, sich der Pfalz lossagen zu können. Er erklärte dem Fürsten, dieser kein Recht habe, in solcher Weise das Kloster zu nweren; auch bedürfe man seines Schutzes nicht, da man Vorräte und Kleinodien schon selbst verwahren könne und brigen die Schlösser im Stift mit Hauptleuten wohl besetzt . Gleichzeitig raffte er die kostbarsten Kleinodien und inden zusammen, und floh damit in die benachbarte böhmische t Eger (wahrscheinlich am Donnerstag nach Jubilate, Mai 1525.) Der Gedankengang des Abtes war hiebei ohne e folgender: Da dem Pfalzgrafen durch die Bauernunruhen Hände gebunden sind, so kann er seine Erbschutz-Ansprüche nal nicht weiter verfolgen, womit für alle Zukunft ein tiger Präcedenzfall geschaften ist; sollte aber der Fürst och gegen das Kloster Gewalt anzuwenden versuchen, so der Abt in jedem Falle auf neutralem Boden wohl geen, und konnte energisch gegen das Vorgehen der Pfalz estieren; endlich hoffte er im Notfalle noch auf die Hilfe Böhmen, der pfälzischen Erbfeinde, zählen zu können, ein id, der ihn bewog, sich von Eger, woselbst die Abtei ein nes Haus besaß, alsbald weiter nach Böhmen hinein, nach chau, zu begeben und von dort Unterhandlungen mit dem nischen Statthalter anzuknüpfen.

Würde freilich Nikolaus die Folgen seiner Flucht voraushen haben, so wäre er wohl kaum von Waldsassen gewichen.
In mit dem Augenblick, da er die Abtei verließ, brach der
m los; die ganze Landschaft geriet in Bewegung<sup>2</sup>). Man
hte im Stift nicht anders, als daß der Abt sich nur getet habe, um der allgemeinen Gärung im Volke auszuhen; daß er sein Land hilflos im Stiche gelassen habe, daß
s gar an die verhaßten Böhmen ausliefern wolle, daß er
Schätze fortgeschleppt habe, um das Kloster seiner besten
squelle zu berauben u. s. w. Der Pfarrer zu Münchreuth

<sup>)</sup> K. A., F. 18, Nr. 956.

<sup>)</sup> K. A., F. 18, N. 943, 953, 956.

rief offen seine Bauern auf: "Euch steht es zu, das Kloster zu bewahren." Das ließen sich die Münchreuther und die Bauern der Umgegend nicht zweimal sagen. In hellen Haufen, bis zu 2000 Mann stark, zogen sie bewaffnet vor das Schloß und Kloster Waldsassen. Dieses war viel zu schwach besetzt, als daß es an ernstlichen Widerstand hätte denken können; im ersten Anlauf ward es, ohne Kampf und Blutvergießen, eingenommen. Der Schloßhauptmann Jörg von Brand wurde gefangen, und er sowohl, als auch der Konvent mit dem Probst wurden durch Drohungen zu der eidlichen Verpflichtung gezwungen, nichts gegen die Bauern zu unternehmen. Diese, so zu Herren des Stift geworden, begannen sich in ihrer Weise darin einzurichten. Die Vorratskammern wurden geplündert<sup>1</sup>), die Lebensmittel aufgezehrt oder verschleppt, das Getreide fortgeschafft, das vorhandene Bier, bei 1000 Eimer, vertrunken. Den armen Mönchen wurde hart zugesetzt und ihnen gedroht, sie zum Fenster hinauswerfen zu wollen. Am meisten richtete sich die Wut gegen den abwesenden Abt, wie dieser selbst hernach klagte: "Wo ich ihnen zu Handen kommen wäre, hätt mirs mein Leben kosten müssen." Und was am Sitze der Abtei geschah, fand in den übrigen Landesteilen das lebhafteste Echo. Vor allem die Bürger von Tirschenreuth machten mit den Bauern gemeinsame Sache2).

Vergebens suchten der Prior und die Amtleute des Stifts zu vermitteln, indem sie Abhilfe der Beschwerden versprachen. Aber die Bauern und Bürger wußten wohl, was sie von solchen Versprechungen zu halten hatten, solange nicht der Abt selbst in feierlicher Weise sein Wort zum Pfand gegeben hatte. Darum bestanden sie in erster Linie darauf, daß der Abt wieder in sein Land zurückkehre<sup>3</sup>). Der Prior und Schloßhauptmann versprachen solches, und hielten damit die Aufständischen drei Tage lang hin. Als aber Nikolaus nichts von sich hören ließ, schickten sie selbst eine Deputation nach Eger, um ihn zu suchen — vergebens, denn der Prälat war schon nach Petschau

<sup>1)</sup> K. A., F. 14, N. 750.

<sup>2)</sup> K. A., F. 14, N. 735.

<sup>3)</sup> K. A., F. 18, N. 953.

er gezogen. Ratlos standen nun die Bauern da; was sollten weiter machen, um ihre Forderungen durchzusetzen? Es nahe, daß sie nun ihr Augenmerk auf den Schutzherrn des sters, den Pfalzgrafen Friedrich, lenkten. Zwar war dieser, alle Fürsten, ein energischer Gegner der Bauernunruhen; Abt Nikolaus hatte ihn sogar noch in seiner Not eigens Hilfe wider seine aufständischen Unterthanen gebeten¹). r anderseits war doch auch bekannt, wie milde Friedrich allgemeinen gegen die Bauern am Mässinger Berg verfahren , und wie sehr er selbst zu Reformen im Sinne der Bauernerungen geneigt war2). Ganz besonders aber ließ seine tische Gegnerschaft zu dem Abte hoffen, von ihm glimpflich indelt zu werden. Friedrich selbst hatte schon seine missäre abgesandt; Hans von Schlammersdorf, der Landter von Amberg, war bereits am Tage nach dem Aufruhr hienen, und hatte mit den Bauern Unterhandlungen gepflogen. t schrieben die Waldsassener unmittelbar an den Pfalzen, und baten ihn um Ausrichtung der Schutzherrschaft um Abstellung ihrer Beschwerden (Mittw. nach Cantate 17. Mai)3). Es galt rasch zu handeln, ehe die Böhmen reifen oder auch die markgräflichen Bauern sich einmischen nten. Darum begab sich Friedrich persönlich nach Tirschenh. Zwar hatte der Abt unterdessen schon manches gute t an seine Lieben und Getreuen in Waldsassen" ausgeen, hatte die Gründe zu seiner Flucht dargelegt, vor dem zgrafen gewarnt und an den Unterthaneneid erinnert; cherweise hatte auch der böhmische Statthalter Hans Pflug Rabenstein an sie geschrieben. Aber man achtete jetzt t mehr darauf, nachdem die Sache bereits so weit gediehen . Und so kam schon am Samstag nach Cantate (25. Mai o) ein Vertrag 1) in Tirschenreuth zu stande, worin die zgrafen förmlich und feierlich als Erb-Schutzherren des

<sup>1)</sup> K. A., F. 18, N. 956.

<sup>2)</sup> Cfr. die sehr interessante Instruktion des Pfalzgrafen zum sburger Reichstag, 1525; K. A. Reichssachen F. 2, Nr. 3; Kolde, er II, 299.

<sup>3)</sup> K. A. F. 17, N. 938.

<sup>4)</sup> K. A. F. 14, N. 735.

Klosters anerkannt und ihnen der Huldigungseid geleistet wurde, die waldsassischen Landstände andererseits ihrer Pflichten gegen den Abt für ledig erklärt und zugleich von ihren dringendsten Beschwerden befreit wurden. Die weltliche Administration des Stiftes sollte ein vom Pfalzgrafen ernannter Landvogt (Christoph Kleißenthaler) führen, welchem vier teils von der Stadt Türschenreuth, teils von der Landschaft Waldsassen bestellte Räte zur Seite stehen sollten. Prior und Konvent wurden auf die geistliche Verwaltung des Klosters beschränkt, wobei indessen die Zahl der Mönche auf 10 bis 12 herabgesetzt, und "anrüchige und ungeschickte" Mönche aus dem Kloster verwiesen werden sollten. Im übrigen soll der Gottesdienst gefördert und auf gute Ordnung gesehen werden. Die den Unterthanen gewährten Freiheiten betrafen, entsprechend den eingangs erwähnten Beschwerden, den kleinen Zehnten, die Lehensabgaben, die Holz-, Jagd- und Wasserrechte und dergl.

Ausdrücklich muß hier hervorgehoben werden, daß dieser Vertrag auch nicht die geringste Andeutung irgend welcher Konzession im Sinne der evangelisch-reformatorischen Bewegung enthält. Nur soziale Beschwerden werden abgestellt, politische Anordnungen werden getroffen. Selbst die Beschränkung der Zahl der Mönche und die strengere Disziplinierung derselben geschah nicht aus religiösen oder wenigstens nicht aus evangelischen Erwägungen, sondern aus rein praktischen, politischen und vielleicht auch finanziellen Gründen.

Mit dem Tirschenreuther Vertrag war der Aufstand thatsächlich beendet; die Bauern und Bürger hatten im allgemeinen erreicht, was sie wollten, und gingen wieder nach Hause. Weniger befriedigend lag jedoch die Streitsache in politischer Beziehung. Weder der seiner Prälatur entsetzte Abt, noch der auf der Seite des Abtes stehende Konvent, noch endlich die Mehrzahl der bisherigen Stifts-Beamten konnte und wollte sich in die neue Ordnung fügen. Der Abt protestierte<sup>1</sup>) zunächst in wiederholten Briefen an die Landschaft seines Stiftes, und verbot ihnen, Zins und Gilt an die pfälzischen Beamten abzugeben. Sodann wandte er sich an den Fürsten Friedrich und

<sup>1)</sup> K. A., F. 18, N. 956.

te dessen Intervention. Endlich bewarb er sich bei den men um Hilfe, zu welchem Zweck er sich sogar nach Prag ab. Dabei erreichte er wenigstens soviel 1), daß Herzog l von Münsterberg, böhmischer Statthalter, sowie Zdislaw , Herr von der Dup und Wip auf Reichstadt, oberster drichter in Böhmen, wiederholte Beschwerdeschriften an Pfalzgrafen richteten und mit ihrem Eingreifen drohten. Im Konvente<sup>2</sup>) stand der Prior an der Spitze der Opposition. unterhielt durch seine Mönche ständige Verbindung mit dem ohenen Abt, suchte die stiftischen Bauern gegen die Pfalz ureizen, ließ Pamphlete wider den Pfalzgrafen ausgehen, nte allen mit schrecklicher Vergeltung, sobald der Abt der eingekommen wäre, und that in jeder Weise den zischen Administratoren Abbruch. Einige Mönche hatten nach Eger begeben und schürten von hier aus die Oppon, ohne daß der Pfalzgraf sie hindern, d. h. ihre Auserung erlangen konnte. Der Kantor des Klosters riß sogar pfälzische Fahne vom Turm herunter, und verbrannte sie einer Lampe in der Kirche. Von den waldsassischen Been<sup>3</sup>) endlich hielten besonders Wolf und Wetzel Pergler, ie Wolf Hirtenberger, der Pfleger von Liebenstein, treulich lem Abte, wenn sie auch vorsichtig genug waren, sich keine Ben zu geben.

Die Situation war nicht unbedenklich und forderte enerhes Handeln. Die Pläne des Abtes wurden durch pfälzische
idschafter genau verfolgt, die aufsäßigen Amtleute wurden
warnt, etliche rebellische Bauern gefangen gesetzt. Letztere
inahme war um so notwendiger, als in der Oberpfalz selbst,
B. um Amberg bei Ehenfeld, die Bauern noch fortgesetzt
Aufstande neigten. Die pfälzischen Schutztruppen in Walden und Tirschenreuth erfuhren hinreichende Verstärkung.
übereifrige Kantor wurde in Ketten gelegt, und endlich
in der Prior mit zwei Haupträdelsführern aus den Mönchen,
unter der Kellner, nach Amberg geschafft. Um dem Abte

<sup>1)</sup> K. A., F. 18, N. 946.

<sup>2)</sup> K. A., F. 17, N. 938.

<sup>3)</sup> K. A., F. 14, N, 784; F. 17, N. 938.

pekuniär Abbruch zu thun, wurde jegliche Zahlung an ihn verboten, und zugleich eifrigst nach den verschleppten Klosterschätzen geforscht. Den wertvollsten Teil davon hatte freilich der Abt nach Böhmen mitgenommen; doch fand sich noch ein ziemlicher Rest versteckt bei dem Bürgermeister Kaspar Hilpert in Tirschenreuth vor<sup>1</sup>).

Es war selbstverständlich, daß der Abt mit seiner Beschwerde sich vor allem auch an das Reichsregiment in Eßlingen wandte. Bereits am Sonntag Exaudi (28. Mai) hatte er eine ausführliche Klageschrift dorthin abgehen lassen2). Es würde zu weit führen und auch das Interesse nicht verlohnen, den langen Streit im einzelnen zu verfolgen, und die vielen Schriften und Gegenschriften, Repliken und Dupliken genauer durchzugehen. Es genüge darum ein kurzer summarischer Bericht. Der Abt verlangte unbedingte Restitution seiner Abtei, während der Pfalzgraf und die waldsassischen Landstände in erster Linie die Abdankung des Abtes forderten. Zur Vermittlung zwischen den streitenden Parteien neigte der friedfertige Bruder des Pfalzgrafen, Kurfürst Ludwig. Vom Reichsregiment wurde zur mündlichen Verhandlung ein "Tag" auf den 26. Okt. 1525 festgesetzt, der jedoch wegen Abwesenheit des Fürsten Friedrich auf den 20. Nov. verschoben wurde. Den hier vorgeschlagenen Vergleich 3) auf Wiederherstellung des status quo ante wollte weder Friedrich noch die Landschaft Waldsassen annehmen, weshalb die Verhandlungen von neuem begannen. Am 15. März 1526 erschien ein Reichskammergerichtsmandat, welches den Pfalzgrafen bei Strafe von 100 Mark lotigen Goldes aufforderte, den Abt in sein Stift einkommen zu lassen; glaubte er sich gegen dieses Mandat mit Grund beschweren zu können, so habe er binnen 24 Tagen vor dem Gericht zu erscheinen. Friedich ergriff die Beschwerde, und so zogen sich die Verhandlungen wieder wochenlang hin. Das Kammergericht übergab 1)

K. A., F. 18, N. 965 wurden u. a. aufgezählt: 2 silberne Straußeneier, 3 Lot Perlen, silberne Patern, Gürtel, Kapseln, silbernes Tischgerät und dergl.

<sup>2)</sup> K. A., F. 18, 943.

<sup>3)</sup> K. A. F. 18, N. 953; N. 965.

<sup>4)</sup> Brenner, l. c. p. 146 ff.

tituieren;

4. Der Prior, sowie die übrigen Religiosen, seien aus ihrer angenschaft zu entlassen.

Zu Speier kam dieser Vertrag zu stande. Abt Nikolaus te Mittwoch nach St. Gallus die Prälatur nieder und lebte Frieden in seinem Hause zu Eger. "Später aber, sagt isch, änderte er seinen Sinn, ging nach Erfurt, legte das nchskleid ab und nahm ein Weib." - Seine Nachfolger geen immer aufs neue wieder in Verwicklungen wegen der age des Erbschutzes. Erst als 1560 der Administrator Rudolf Wetze resignierte, kam Waldsassen völlig an das pfälzische us, worauf die Durchführung der Reformation im Stift erfolgte.

# Hofer Gesangbücher des XVI. und XVII. Jahrhunderts.

ngleich Vorgeschichte des Markgräflich-Bayreuther Gesangbuchs von 1630.

Von

Dr. Christian Geyer, Seminarpräfekt in Bayreuth.

Als in der Mitte der fünfziger Jahre eine lebhafte Diskussion und wider das am 1. Februar 1854 genehmigte bayrische Gegbuch geführt wurde, veröffentlichte der um die Geschichte Oberakens hochverdiente Bayreuther Bürgermeister E. C. v. Hagen en Aufsatz in dem von ihm herausgegebenen "Archiv für Geichte und Altertumskunde von Oberfranken" 1) unter dem Titel

<sup>1)</sup> Archiv, Bd. VI, Erstes Heft. 1854. S. 65-90.

"Geschichtliche Nachrichten über das Bayreuther Gesangbuch". Er vergleicht zum Schluß das bis zum Jahr 1817 in Kraft gebliebene Bayreuther Gesangbuch mit dem neuesten Bayerischen Gesangbuchsentwurf und kommt zu dem Ergebnis, daß ersteres mehrere Vorzüge gehabt habe, welche er an dem Entwurf vermißt, so sehr sich derselbe auch über das verwässerte Bayerische Gesangbuch von 1817, welches nun durch ein besseres ersetzt werden sollte, erhob. Das alte Bayreuther Gesangbuch habe viel mehr alte Lieder enthalten, sei überhaupt viel reichhaltiger und mannigfaltiger gewesen, dabei habe es zugleich auf neue Kirchenlieder mehr Rücksicht genommen und einen sehr reichen Gebete enthaltenden Anhang gehabt.

Mit sichtlicher Liebe verfolgt der Verfasser das allmähliche Wachstum dieses Gesangbuches. Ein weiter, vielfach verschlungener Weg führt von dem ersten "Marggräfisch-Brandenburgisch Gesangbuch", welches der Bayreuther Superintendent Dr. Johannes Stumpf 1630 auf Befehl des Markgrafen Christian herausgab, bis zur letzten Bearbeitung durch den Superintendenten M. Künneth vom Jahre 1802. So dankenswert die Hagensche Arbeit für diesen Zeitraum ist, so ungenügend ist, was über die Vorgeschichte des Brandenburgischen Gesangbuches beigebracht wird. Es kann das nicht wunder nehmen, wenn man bedenkt, wie außerordentlich selten die Gesangbücher sind, als deren naturgemäße Fortsetzung das Stumpfische erscheint. Statt Hagen darob zu tadeln, möchte ich ihm vielmehr danken, daß er wenigstens die Richtung angiebt, in welcher sich genauere Nachforschungen zu bewegen haben, indem er darauf hinweist, daß in Hof längst Liedersammlungen verhanden waren, bevor es offiziell eingeführte markgräfliche Gesangbücher gab. Es wird am Schlusse dieses Aufsatzes ersichtlich werden, daß das Stumpfische Gesangbuch von 1630 die direkte Fortsetzung der Hofer Gesangbücher ist, als deren letztes das von M. Enoch Widman, dem bekannten Hofer Chronisten herausgegebene von 1614 erscheint. Die Anfänge dieser umfangreichen Liedersammlung lassen sich zurückverfolgen bis in die Frühlingstage der Reformation in Hof; wir werden deshalb mit dem Beformator Hofs, Caspar Löner, unsere Untersuchung beginnen.

I.

# Caspar Löner und die von ihm verfassten oder beeinflussten Liedersammlungen 1).

Der 1493 zu Markt Erlbach geborne, in Kloster Heilsbroun in die Wissenschaften eingeführte und in Erfurt gebildete Caspar Löner, wirkte bereits als Frühmesser in Nesselbach bei Neustadt a. d. A., von

<sup>1)</sup> Über ihn schrieb G. M. Schnizer in der Kirchen-Bibliothek zu Neustadt a. d. A. 2. und 3. Anzeige 1783/84, welchem Fickenscher in s. Gelehrtes Fürstenthum Baireut Bd. 5, 305—316 und Rotermund in der Fortsetzung zu Jöchers allg. Gelehrten-Lexico Bd. III, 2038 f. im

Charles Colombiy Library Geyer, Die Hofer Gesangbücher des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. 65 aus er zugleich das Cisterzienserinnenkloster Birkenfeld 1) pastorierte, Sinne der Wittenberger Reformation. Als er 1524 deshalb von t weichen mußte, setzte ihn Friedrich der Jüngere, Markgraf von ndenburg, Dompropst in Würzburg und Bamberg und Inhaber Pfarrpfründe von St. Michael in Hof, als Vikarius an die letztannte Stelle; doch wurde er nach kurzer Wirksamkeit durch den aberger Bischof aus Hof verwiesen (1525 oder 1526). Auf die en der Hofer durch Markgraf Georg den Frommen an die Michaelsche in Hof zurückberufen2) hält er am 5. September 1529 zum enmale die Messe in deutscher Sprache und führt eine Kirchennung ein, welche von seinen Nachfolgern späterhin erweitert bis Ende des 16. Jahrhunderts und wohl noch darüber hinaus zu in Übung blieb3). Als er zusammen mit seinem Freund und arbeiter Nikolaus Medler am 13, Juli 1531 der Feindschaft des deshauptmanns Dr. Christoph v. Beulwitz weichen muß, ist der tand des Reformationswerkes in Hof für die Zukunft gesichert. Daß Löner der Hofer Gemeinde neben der Kirchenordnung auch Gesangbuch gegeben hat, erfahren wir durch Enoch Widman 4 selbe berichtet zum Jahre 1538: "In diesem Jahr wurde auch alte osterbüchlein, wie mans nennete, unser kirchen allhie zum en zu Wittenberg gedrucket, welches von herrn M. Caspar Löner Nicolao Medlern anno 1529 gemachet, darinnen etliche alte nni in der fasten, am palmsontag, in der charwochen, zu ostern, der himmelfahrt und zu pfingsten zu singen gebreulich, in die dsche sprach vertiert, etliche auch gantz new gestellet gewesen". se Nachricht findet eine erwünschte Ergänzung in der Vorrede, che Matthäus Pfeilschmidt, Buchdrucker in Hof, dem Gesangbuch 1608 vorausschickt 5). Es heißt darin: "In betrachtung dieses / entlichen folgen. Einiges neues Material findet sich bei Geyer, die dlinger ev. Kirchenordnungen 1896, S. 23-38. Enders veröffent-te in dieser Zeitschrift sein interessantes Briefbuch. Bei Bearbeitung es Abschnittes leistete mir eine dem Kirchenhistorischen Seminar zu ingen gehörige Arbeit über Löner von Rich. Schmidt große Dienste. spreche dem Herrn Verf, und dem Herrn Herausgeber dieser Zeitift, welcher, mir die Arbeit gütigst mitteilte, den herzlichsten Dank aus. 1) Von Bertheau, Allg. Deutsche Biographie XIX, 152 fälschlich nach erfranken verlegt. 2) Im Sommersemester 1526 war er in Wittenberg. Förstemann. um Acad. Viteberg. 1841. S. 128. 3) Widman, Ordo eorum, quae in omnibus sacris Actibus ad S. Michaquae Curiae Parochialis Ecclesia est, diebus tam festis quem pro-is . . . . religiose observantur. 1592. Manuscr. in der Kirchenbiblioth. St. Michael in Hof. Vorrede.
4) Enoch Widmans Chronik der Stadt Hof. Nach der Originalhandift zum erstenmal herausgegeben von Christian Meyer. 1893. S. 152. 5) Geistliche Lieder vnd Kirchengesänge / so in der Christlichen Genzum Hof / vff etliche fürnembste Fest / vnd sonsten gebreuchlich Durch Matthaeum Pfeilschmidt, 1608. Das mir vorliegende mplar gehört der Kgl. Universitätsbibliothek zu Göttingen.

iträge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 2.

haben vnsere liebe Vorfahrer allhier zum Hof / aus eingebung Gottes / dem heiligen Evangelio / so balden dasselbe durch Herrn Doctorem Martinum Lutherum / in Predigten vnd Schrifften / an den tag gegeben worden / die Thore weit auffgethan / vnd den König der Ehren einzihen lassen. Dann da Anno 1523 gedachtes Herrn D. Lutheri zum erstenmal verdeutschtes Tauffbüchlein / kaum aus der Druckerey kommen / ist dasselbe von vnser Kirchen angenommen . . . worden. Das folgende 1524. Jahr / hat M. Caspar Löner . . . . als der erste Evangelische Lehrer . . . . das reine Wort Gottes treulich fürgetragen . . . . Vnd Anno 1529 . . . . hat er / Sonntag nach Aegidii, den 5. September / zu S. Michel das Ambt der Messen / mit allen Gesängen, Lectionen vnd Gebete / deutsch zuverrichten angefangen. Vnd da er gesehen / das in Doctor Lutheri erstem Gesangbüchlein (welches lenglich / in sedecima, wie vorzeiten die kleinen welschen Partes, gedruckt war) etliche Gesänge / vff namhaffte gewiese Festa / als zur Fastenzeit / in der Charwochen / Ostertag / Himmelfarth / Pfingsttag / vnd zu den Begrebnissen etc. gemangelt / hat er dieselben / mit hülff vnd beystandt Herrn D. Nicolai Medleri / damals Scholae Rectoris, mit höchstem fleiss / aus der H. Schrifft zusammen getragen / vnd / vorher alle wort genommen / am Randt dabey gesetzet / welche von derselben Zeit an / beneben des Herrn D. Luthers / bey vnserer Kirchen im brauch gewesen / vnd endlichen Anno 1538. vff approbation vielerwehnten D. Lutheri zu Wittenberg gedruckt worden" 1).

Wir können uns nach diesen Notizen eine Vorstellung von dem angeblich 1529 verfaßten und 1538 zu Wittenberg gedruckten Gesangbuch bilden. 1. Es enthielt eine Anzahl alte Hymnen, die man in der Fasten, am Palmsonntag, in der Charwoche, zu Ostern, an der Himmelfahrt und zu Pfingsten zu singen pflegte, in deutscher Uebersetzung. 2. Daneben fanden sich eine Anzahl von neu gedichteten Liedern, welche Löner mit Beihilfe Medlers "aus der Schrift gezogen" hatte. 3. Am Rande waren Schriftstellen beigedruckt. 4. Der Druck geschah der Hofer Kirche zum Besten auf Approbation Luthers.

Es sei hierzu noch bemerkt, daß Fickenscher<sup>2</sup>), dem andere folgen, als Titel anführt "Gesangbüchlein für das höfische Zion. Wittenb. 1538". Welcher Quelle er hierbei folgt, ist mir nicht erfindlich gewesen. Nach Bertheaus Ansicht<sup>3</sup>) hätte der Druck auch Lutherlieder enthalten, da sich in demselben zu dem Liede "Wir glauben all an einen Gott" eine Zusatzstrophe gefunden haben soll. Diese Nachricht von der Zusatzstrophe begegnet uns in den "Un-

Ebenso spricht sich Widman in der Vorrede zum Gesangb. v. 1614 aus.

Gelehrtes Fürstenthum Baireut. Bd. V, 315.
 Allg. Deutsche Biographie Bd. XIX, 154.

ldigen Nachrichten" 1), allein der Verf. des dort befindlichen kels hat die Strophe nicht dem Drucke von 1538, von welchem agt, daß er, "nirgends mehr so leicht zu finden ist", sondern Hofer Gesangbuch von 1614 entnommen. Dort ist dieselbe dings als von Löner gedichtet ausdrücklich bezeichnet und ihr esdienstlicher Gebrauch in Hof ist verbürgt durch Widmans o vom Jahr 1592, in welcher ausdrücklich bemerkt wird, dass deutsche Patrem "quatuor versibus" gesungen wird 2).

Auf Grund der Vorrede im Hofer Gesb, v. 1614 (bezw. 1608)
Ph. Wackernagel ein Wittenberger Gesangbuch von 1538 postu
3) und im Verlaufe seiner bewunderungswürdigen Forschungen solches auf der Universitätsbibliothek zu Jena auch gefunden. beschreibt dasselbe genau in seinem berühmten Hauptwerke 4).

Titel lautet: Geistliche ge- / sang, aus heiliger / Schrifft mit vleis samen gebracht, Vnd / auffs new zu / gericht. // Wittem-. / 1539.

Es enthält 20 Lieder, deren Abfassung durch Löner keinem ifel unterliegt<sup>5</sup>) Vergleichen wir das Gesangbuch mit dem, was über das Hofer Gesangbuch von 1538 überliefert ist, so springt ie Augen, daß der Befund mit den von dort gewonnenen Indicien it übereinstimmt. Wir finden 1. Uebersetzte lateinische Hymnen 709. 711. 719 u. 720), wenn auch in geringerer Anzahl, als nach der Notiz in Widmans Chronik vermuten möchten, 2. eine ahl neuer Gesänge, welche in der That aus der Schrift gezogen 3. Auch die auf den Rand gedruckten Schriftstellen sind vorden. Dagegen ist allerdings von einer Approbation Luthers nichts that, was freilich nicht ausschliesst, dass dieselbe erteilt worden

Wie die Tradition dazu kommt, das Buch "Gesangbüchlein für höfische Zion" zu nennen, ist aus dem Titel, der merkwürdigere jeder Beziehung auf die Hofer Gemeinde entbehrt, nicht zu tehen. Aber auch die volkstümliche Bezeichnung "Osterbüchlein" int für den Druck wenig passend, da nur zwei Osterlieder (717 719) in demselben enthalten sind. Es ist unzweifelhaft, daß Wittenberger Gesangbuch 1538 Lieder enthält, welche von er herrühren und wie wir bald sehen werden grösstenteils bei

<sup>1)</sup> Fortges. Sammlung v. Alten u. Neuen Theol. Sachen 1728, e 191 ff.

<sup>2)</sup> A. a. O. fol. 41b.

<sup>3)</sup> Ph. Wackernagel, Martin Luthers geistl, Lieder 1848, S. 100, Ders, iographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im 16, Jahrlert 1855, S. 149 f.

Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit zu Aufang des XVII. Jahrhunderts I, 408 f.

<sup>5)</sup> In dieser Reihenfolge: 723, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 718, 716, 719, 717, 720, 721, 722, 724, 725. Die Nummern been sich auf den Abdruck der Lönerschen Lieder in Wackernagel, deutsche Kirchenlied Band III, S, 618—643.

der Hofer Gemeinde im Brauche blieben, gleichwohl scheint mir die Identifizierung dieses Wittenberger Druckes mit dem in Wittenberg 1538 gedruckten Hofer Gesangbuche nicht so völlig unzweifelhaft zu sein, wie es Wackernagel darstellt<sup>1</sup>).

Der Wittenberger Druck, den wir mit Wackernagel fortan durch W bezeichnen wollen, ist, was siebzehn der in ihm enthaltenen Lieder belangt (ausgenommen sind Nr. 723, 724 n. 725, also das erste und die beiden letzten Lieder von W) ein teilweiser Abdruck aus einem Jobst Gutknechtschen Nürnberger Druck vom Jahre 1527, von welchem Wackernagel zwei aus dem gleichen Jahre stammende und kaum von einander abweichende Ausgaben aufführt<sup>2</sup>). Er bezeichnet die erstere (die zweite ist ihm erst später bekannt geworden) mit N. Dieses Gutknechtsche Gesangbuch führt den Titel:

Gantz newe geyst-/liche teütsche Hymnus vnd / gesang. von eynem yeden / Fest vber das gantze Jar, / auch denselben geschichten / vnnd Propheceyen, in der / Kirchen oder sunsten, au-/dechtlich, bequemlich vnd / besserlich zusingen, vnnd / alles inn klarer Goettlicher / schriefft gegründet. / 1527 / Aller diser gesang Regi/ster, wird am enndt diß/Büchleins funden.

Am Ende: Jobst Gutknecht.

Der Titel der anderen Ausgabe unterscheidet sich nur dadurch, daß vn für vnd, gantz für gantze steht. Das "an" von andechtlich nimmt eine eigene Zeile ein. Inhaltlich ist diese Ausgabe der anderen völlig gleich.

Dieses Gutknechtsche Gesangbuch von 1527 (N) enthält die meisten Lönerschen Lieder, nämlich<sup>3</sup>) Nr. 697—703, darauf folgen die 2 Lutherlieder "Gelobet seystu Jesu Christ" und "Christum wir sollen loben schon", alsdanu die Lönerschen Lieder 704 u. 705, 706—715. 718. 716. 719. 717. 720—722. Es folgen 3 Lieder von Luther, im Wackernagel'schen Liederverzeichnis<sup>4</sup>) die Nummern 199, 198 u. 208, den Schluß macht eine Bearbeitung der Psalmenlieder Ölers und ein Lied unbekannter Herkunft, bei Wackernagel die Nr. 734—740.

Da sich sämtliche in N vorliegende Lönersche Lieder mit Ausnahme des zweiten (Nr. 698) in zwei offenhar zusammengehörigen Königsberger Drucken des Jahres 1527 finden<sup>5</sup>), von wo ein Teil in die Rigasche Kirchenordnung<sup>6</sup>) von 1530 übergegangen ist, hat C. J. Cosack<sup>7</sup>) nach K. F. Th. Schneiders Vorgang<sup>8</sup>) dieselben für

S. unten die Bemerkung zu dem Liede "Wir Christen opffern".
 Bibliographie S. 96 f. Nr. CCXLVI und Deutsches Kirchenlied Band IV S. 1117 f. Nr. DLXXXVIII.

<sup>3)</sup> Nach Wackernagel, D. deutsch. Kirchenl. Bd. III S. 618 ff.

<sup>4)</sup> Wackernagel a. a. O. Bd. I S. 885-892.

Ausführlich beschrieben bei Wackernagel a. a. O. Bd. I S. 386 ff. und 388.

<sup>6)</sup> Genau beschrieben a. a. O. Bd. I S. 392-395.

<sup>7)</sup> Paulus Speratus' Leben und Lieder 1861.

<sup>8)</sup> D. Martin Luthers geistl. Lieder, 2. Aufl., 1856, S. XXVI.

ilus Speratus in Anspruch nehmen zu dürfen geglaubt. Nachdem on Wackernagel1) die Priorität von N gegenüber den Königsger Drucken und Caspar Löner als Dichter der merkwürdigen der nachgewiesen hatte, ist Budde<sup>2</sup>) noch einmal ausführlich auf Sache eingegangen und hat Wackernagels Darstellung der Sache E. zur Evidenz bestätigt.

Der Thatbestand, mit welchem wir zu rechnen haben, ist also : Bereits im Jahre 1527 erschien eine stattliche Sammlung von

nerschen Liedern zu Nürnberg im Druck.

Wie sich zu diesem Gutknechtschen Gesangbuch das von Löner Medler zusammengestellte sogen. Osterbüchlein verhalten habe, nicht zu eruieren. Es ist möglich, daß dasselbe identisch mit Gutknechtschen Drucke ist, und daß die Angaben Widmans Pfeilschmidts auf Irrtum oder Verwechselung beruhen. Es ist r auch möglich, daß das geschriebene Osterbüchlein von 1529 e neue Auswahl und Rezension darstellte, welche sich von dem tknechtschen Druck unterschied, wenn es ihm auch darin nahe nd, daß diejenigen Lieder von N, welche sich im Gebrauch der fer Gemeinde, wie wir sehen werden, erhalten haben, auch in

ses Aufnahme gefunden haben.

Klarer ist das Verhältnis, welches zwischen N und W besteht. Vergleichung der von Wackernagel sorgfältig notierten Textesveichungen 3) zeigt, daß die 17 N und W gemeinsamen Lönerschen der sehr skrupellos durch W von N abgedruckt sind, so zwar, auch vielfach sinnstörende Druckfehler von dieser in jene Ausgabe rgegangen sind 4). Besonders auffallend ist, daß in W bei Nr. 725 das Lied "O wie selig ist der todt" ein Vers, der ein Gebet gutes Wetter enthält, ganz mit dem vorhergehenden Begräbnis-l verbunden ist. Außerdem befremdet der Gebrauch, "nit" für cht" zu schreiben. Die spätere Hofer Tradition der Lieder hat chweg "nicht" und dies stimmt mit der Lönerschen Schreibweise rein. Man wird finden, daß derselbe in den Liedern, welche er ost hat drucken lassen, wie in denen des Nördlinger Gesangbuchs 1545, durchweg "nicht" schreibt.

<sup>1)</sup> Wackernagel a. a. O. Bd. I S. XIX f., S. 388, S. 408 f.; Bd. III

XIII. 2) Paul Speratus als Liederdichter in der Zeitschrift für prakt. Theoie XIV S. 1 ff. Budde kommt zu dem Ergebnis, daß Löner mit nen 35 bis 36 Liedern nicht nur der Zahl nach als einger Zeitgenosse neben Luther tritt, sondern auch neben n der einzige ist, der mit klarem Bewußtsein ein fast llständiges Gemeindegesangbuch für alle Bedürfnisse sammengebracht hat.

<sup>3)</sup> a. a. O. Bd. III S. 618 ff.

<sup>4)</sup> Vergl. beispielsweise Nr. 710. 5, 3 begerte für begerten, Nr. 718. 3 sie für sich und so fast durchweg.

Diese Beobachtungen haben in mir zuerst die Vermutung erweckt, es müsse von der einen durch N und W charakterisierten Tradition der Lönerschen Lieder, eine auf Löner selbst zurückgehende zweite Überlieferung unterschieden werden, welche in den Hofer Gesangbüchern von 1603, 1608 und 1614 zu tage tritt. Eine Bestätigung oder Widerlegung dieser Meinung war nur zu erhoffen, wenn das von Wackernagel benutzte Material eine Erweiterung erfuhr. Einen schätzenswerten Fingerzeig boten die Vorreden zum Hofer Gesangbuch von 1603 und 1608, auf Grund deren auch Wackernagel<sup>1</sup>) bereits konstatiert hatte, daß es ein Gesangbuch für die Gemeinde zum Hof vom Jahre 1561 gegeben habe.

II.

### Das Hofer Gesangbuch von 1561.

In der Vorrede zum Gesangbuch von 1603 redet M. Pfeilschmidt von der Gabe, die ein jeder der Kirche bringen solle (S. 2) und fährt fort:

"Ein solch geringschätzige Gabe hab der Kirchen Gottes allhie, ich auch verehret vor 41. Jaren, da ich zusam gedruckt etzliche Festgesänglein, so man in vnsern Kirchen zur zeit des Advents, Geburtstag des HErrn Christi, So wol von seinem Leiden, Sterben, Aufferstehn, Himelfart, Sendung des heiligen Geistes, vnd andern mehr pfleget zusingen.

Weiln aber solche Büchlein dermassen abgangen, daß der nicht viel mehr zufinden, Hab ichs dafür gehalten, Man thue in dem fall billich wie ein Gärtner, wenn jhm Alte Bäum außgestorben, er andere derselbigen art, gern wider pflanze: Also sollen vnsere bißher gebreuchliche vnd fast abgestorbene Osterbüchlein, nicht dahinden bleiben, Sondern billich wieder ans Liecht gebracht werden."

Später sagt er von dem Büchlein:

"Solches, Großgünstige Herrn, habe E. E. vn A. W. ich dedicirn vnd zuschreiben wollen, darumb, dann weiln es vor 41. Jarn vnter derselben Namen außgangen, soll es billich auch jetzt keine audere Patronos suchen"<sup>2</sup>).

Und in der Vorrede zum Gesangbuch von 1608 lesen wir ³): "Nach dem aber / als mein lieber Vater Seliger / die erste Druckerey alhie angefangen / die alten Exemplaria alle verfahren / vnd vff befehl vnd gutachten des Ehrwirdigen / Achtbarn vnd Hochgelarten Herrn

3) Blatt A v.

Bibliographie 1855 S. 315 Nr. DCCCXXV, vergl. S. 449/50 unter Nr. MLXII.

<sup>2)</sup> Wackernagel, Bibliographie S. 450.

Stanford University Libraries eyer, Die Hofer Gesangbücher des XVI, u. XVII. Jahrhunderts, 74 ohannis Streitbergers 1) / der zeit Pastoris vnd Superintendentis e / Christseliger gedechtnus / dasselbe Büchlein / mit newen Gesängvermehret / vffgelegt / vnd / weil er damals keine Noten bey der t / vertröstung gethun / in der andern edition der gesänglein dias zu adjungirn, Welchs aber / vmb allerhand verhinderung en / biß an sein seligs End verblieben: Als hab ich / nach dem der Allmechtige Gott / vor wenig Jahren / in cantu chorali & ali, zierliche Noten beschehret zu diesem mal seine geschehene ission wollen ins werck richten", und später2): "Gegenwertiges cklein aber / Ehrnveste / Vorsichtige / Achtbare vnd Wolweise / Herrn ermeister vnd Rath / hab E. E. vnd A. W. ich in Demut darumb irn vnd zuschreiben wollen / weiln es vor 46. Jahren / vnter deren rhümlichen Namen vnnd Patrocinio, erstesmals außgegangen mir billich für eine grosse vnbescheidenheit vnd vnverstand gedeutet le / wann ich demselben an jtzo andere Patronos suchen wolte". Übereinstimmend mit dieser Notiz führt Fickenscher 3) unter den iften Streitbergers auf: "Geistliche Lieder vnd Kirchengeseng so er christlichen Gemein zum Hoff, auff etliche Fürnembste Fest euchlich. Hof 1561. 8." Auch schreibt er ihm ebenda das im nburger Gesangbuch (1717) stel ende Lied zu "Christus das Leben Seinen thut geben". Longolius4) erwähnt in seiner Geschichte Buchdruckerei in der Stadt Hof dieses Gesangbuch nicht und Enoch Widman, der zum Jahre 1557 die Errichtung der Druckerei Mattheus Pfeilschmid notiert5), lässt uns in diesem Falle im , was uns bei dem außerordentlichen Interesse, das er für hengesang und -Musik zeigte, doppelt Wunder nimmt. Ich war so glücklich, das Streitbergersche Gesangbuch in der manche ungehobene Schätze bergenden Gymnasialbibliothek zu aufzufinden: Geistliche Lieder vnd Kirchengeseng so in der Christlichen Gemein zum Hoff / auff etliche Fürnembste Feste gebreuchlich. 1) Superintendent in Hof 1552-1567. Über ihn vergl. Fickenscher, Fürstent. Baireut. Bd. IX, 89-96, woselbst auch die ältere Litteratur eksichtigt ist. Dazu die Biographie Streitbergers von Hagen in hiv f. Gesch. u. Altertumsk. v. Oberfr. VI. Bd. 2. Heft. 1855. 2) A, 6. u. 7. Blatt. B) a. a. O. Bd. IX S. 96. 1) Longolius, Vollständige Geschichte der Buchdruckerey in der Stadt samt Anhang von derselben Kunst, Fortpflanzung und Fortgange in übrigen Städten des Burggrafth. Nürnberg, oberhalb des Gebürgs. 4°. Manuscriptband in der Bibl. des hist. Vereins in Bayreuth.

5) Chronik der Stadt Hof S. 191.

Darunter ein von vier geraden Linien eingerahmter Adler. Ohne Jahr. Am Ende des Buches eine Arabeske mit dem Impressum des Matthäus Pfeilschmidt MP in der Mitte. Titelrückseite unbedruckt. 102 Seiten, welche von 3 bis 96 paginiert sind. Seite 97 u. 98 fehlen. Es stand auf diesen laut des Registers das Lied "O Herre Gott gib vns dein Fried". Unter den Überschriften "Jm Aduent — Zu Weihenachten — In der Fasten — Am Palmtag — Am grünen Donnerstag — Am Karfreitag — Auff Ostern — Auff einen jden Sontag — Am Himelfartstag — Auff Pfingsten — Der 91. Psalm — Zum Begrebnis" enthält das Gesangbuch 2 Psalmen, 38 Lieder und die Litanei in fünf und in sieben Teile zerlegt. Bei vier Liedern findet sich lateinischer und deutscher Text, bei vier anderen ist über jedem Verse der Anfang des betreffenden Verses des lateinischen Hymnus angegeben.

Die Lönerschen Lieder des Wittenberger Gesangbuchs von 1538 finden sich mit Ausnahme von 707, 708 und 717 in unserem Drucke. Sehr auffallend ist das Fehlen von 708 (HErr, gib das messig fasten wir), weil sich dieses Lied nach Ausweis von Widmans Ordo eorum etc. (1592) im gottesdienstlichen Gebrauch erhalten hat und in den späteren Hofer Gesangbüchern wieder erscheint. Wir sehen, dass sich das im Druck vorliegende Gesangbuch nicht völlig mit dem in der Gemeinde vorhandenen Liederschatz deckt. In der Ordo etc. sind eine Anzahl Lieder aufgeführt, welche überhaupt in keines der gedruckten Gesangbücher aufgenommen worden sind: ich habe 18 solche deutsche Lieder gezählt, deren Anfänge Widman namhaft macht. Es wird sich uns später bestätigen, dass man eine ziemlich umfangreiche handschriftliche Liedersammlung besaß, aus welcher man durch den Druck mehr oder weniger reichliche Gaben an die Schüler und an die Gemeinde gelangen ließ. Wir dürfen uns durch den heutigen allgemeinen Gebrauch der Gesangbücher nicht verführen lassen, die gleiche dominierende Stellung des gedruckten Gesangbuches für die Anfangszeit auzunehmen. Der Gemeindegang erwuchs erst allmählich, und man konnte sich in einem uns jetzt auffälligen Umfang damit zufrieden geben, daß Text und Melodie vorerst nur in den Händen der Schüler war. Der handschriftliche Liederbesitz bildet das Reservoir, aus welchem die gedruckten Gesangbücher abgeleitet werden. Wir haben deshalb auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß schon längere Zeit vorhandene Lieder verhältnismäßig spät an die Offentlichkeit treten.

Wir wollen nun zunächst unsere Aufmerksamkeit auf die unserem Gesangbuch (S) und W beziehungsweise N gemeinsamen Lönerschen Lieder richten und zur Ergänzung der von Wackernagel gebotenen kritischen Bemerkungen die abweichenden Lesarten notieren.



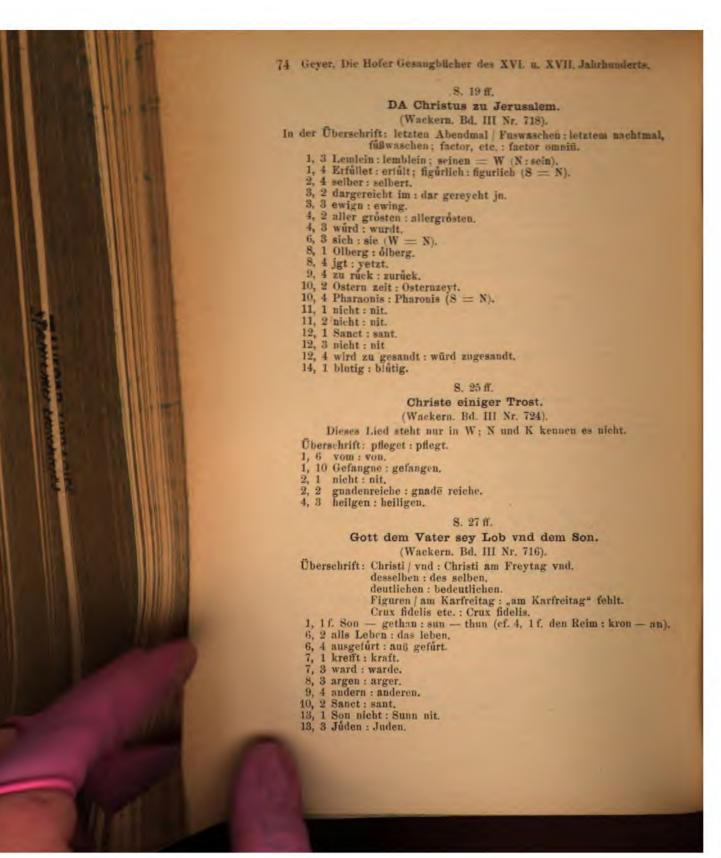

15, 1 Osterzeit: Oster zeyt.

15, 3 Gefürt : Gefurt. 17, 3 nicht: nit.

19, 4 Glaubign: glaubing.

#### S. 34-37.

### AN Christus stat klaget.

(Wackern, Bd. III Nr. 713).

Überschrift: von dem : vom.

Lamentation: Lamentaceu.

schmertzen / etc. : schmertzen 2c. Wie hernach nottirt, vnd der Text gedrückt ist.

rauffen : reyffen.

2, 4 hulff: hilff.

2, 7 Darzu : dar zu.

2, 8 nicht: nit.

4, 2 Ertzneiet : ertzeneyet.

5, 2 verirret : verwirret.

5, 3 HERRE: Herren (N: herre).

6, 9 Sein: seins (S = N).

7, 1 Sünden: sunden.

7, 11 Durch: durch (N: dürch).

8, 2 sein = N und W.

8, 3 gwar: gewar (N: war).

8, 4 from: frum.

8, 6 Glaubign: glaubing.

Jede Strophe enthält 8 Zeilen mit Ausnahme von 4, 6 und 9, welche eilen enthalten; es sind nämlich in der Regel auch Vers 8 und 9 und W nur Vers 5 und 6, 10 und 11) je in einer Zeile geschrieben.

#### S. 37 f.

### DEr HERR thut sich klagen.

(Wackern. Bd. III Nr. 714).

Überschrift: Ein Gesang: Hernach folget noch ein gesang nechst vorigen: nechsten vor nottirten.

1, 10 nicht : nit.

1, 11 vnd : vn.

2, 6 Jtzt: yetzt.

2, 7 zerreissen: zureyssen.

2, 8 Bein : peyn.

3, 3 Eim: Ein (der in N handschriftlich korrigierte Druckfehler ist in W übergegangen).

3, 7 zu ring: zuring.

3, 9 Hende: hendt.

3, 10 durchgraben : durch graben.

4, 1 Bein: bein (N: pein).

4, 6 nehd: ned.

4, 7 HERR: herr; Schachen: Schwachen.

4, 10 nicht: nit.

4, 11 erwerben. Amen. : erwerben.

In Strophe 1 sind Vers 5 und 6, in den übrigen außerdem Vers 8 9 sowie 10 und 11 auf je einer Zeile geschrieben.



### S. 39 f.

### ACh wir armen Menschen.

(Wackernagel Bd. III Nr. 715 ohne die letzte Strophe),

Überschrift: Im alten Thon. : im alten thon, wie der heinach nottirt ist.

- 1, 3 grosse : grosse.
- 1, 4 nicht : nit. Vor Mittler fehlt "der" wie in N und W.
- 2, 1 selbst : selbs. 2, 4 nicht : nit.
- 3, 3 Frucht nicht : frücht nit.
- 3, 4 nutzigs : nutzigs. 4. 3 nit wie N und W.
- 4, 4 beweist : beweys.

Strophe 5: Ach du armer Judas / was hastu gethan? Das du deinen HErren / also verraten hast. Das mustu in der Helle / leiden grosse pein/Lucifers geselle/mustu ewig sein. Kyrieleison.

Die späteren Hofer Gesangbücher von 1603, 1608 und 1614 haben, was Wackernagel nicht angemerkt hat, sämtlich diese 5. Strophe, welche auch ins Bayrenther Gesangbuch 1630 übergegangen ist.

### S. 43 ff.

# DEm Lemblein das zu Osterzeit.

(Wackern, Bd. III Nr. 719).

Überschrift: Agni, etc. : agni. 1. 1 Osterzeit : Oster zeyt.

- 2, 2 Blut : plut. 3, 1 Blut : plut. 3, 2 Ruth : rwt.
- 3, 3 Pharaonis : Pharons.
- 4, 1 selber : selbert.
- 4, 2 gspårt : gespürt. 5, 2 zerbrach : zurbrach.
- 5, 3 von : vom.
- 5, 4 Jud : Jud. 6, 4 offnet vns : offent er vns.
- 7, 3 auffstehn : auff steen.
- 8, 1 Son : sun.
- 8, 2 deim : dem. 8, 3 dem : deim.
- 8, 4 Christenheit. Amen. : Christenheyt.

### S. 55 f.

# GOtt hat alle Ding erschaffen gut.

(Wackern, Bd. III Nr. 706).

Überschrift: Auff einen jden Sonntag.

Ein Gesang vom Sabbath | vnd Christlicher Feier | Im thon des Hympi: Vrbs beata, etc.: Ein gesang vom Sabot vnd Christlicher feyer, das nach seiner eygenschafft am Suntag mag gesungen werden, im thon des Hymnus. Vrbs beata Hierusalem.

- 1, 2 geruht : gerugt (N = S). 1, 3 auffhelt : auf helt.
- 2, 2 Fleischs : fleysch,
- 2, 4 gnedig : genedig.
- 2, 5 ruhet : rwet.



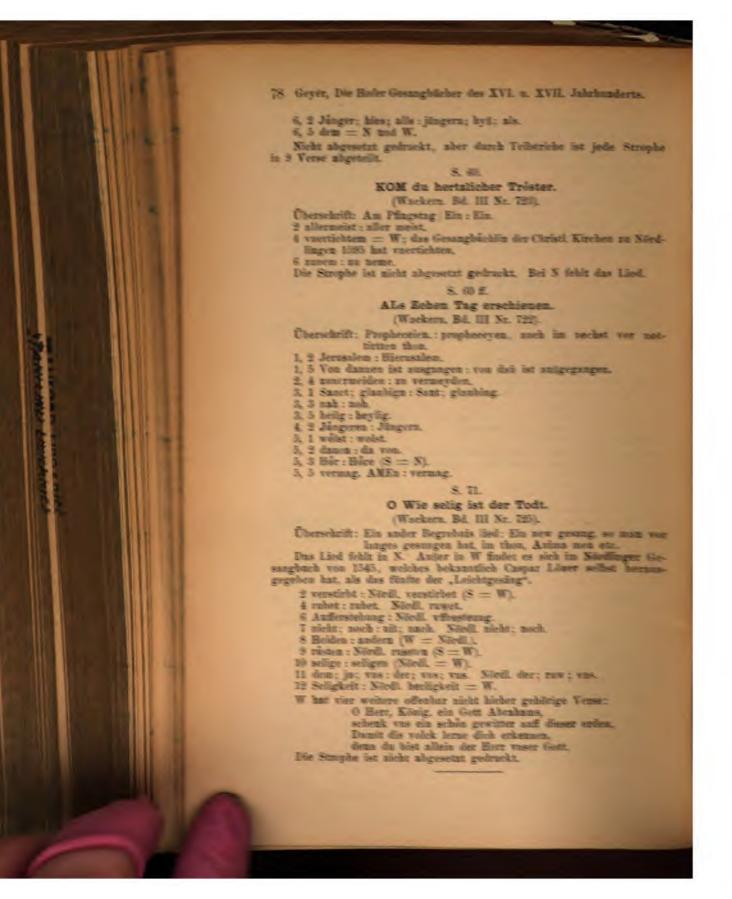

festen Kern Lutherlieder immer neue Schichten legten. Die Lieder des sogenannten Osterbüchleins waren von Anfang an "beneben des Herrn D. Luthers" im Brauch 1), und so ist es bis ins nächste Jahrhundert hinein geblieben. Die gedruckten Gesangbücher und so auch das unsrige sollten der Gemeinde dienen, deren aktive Teilnahme am Gesang nicht überschätzt werden darf. Für den Gebrauch des Sängerchores wäre unser Gesangbuch schou wegen des Mangels an Noten nicht genügend gewesen. Hier half man sich auf andere Weise. Zur nämlichen Zeit (1561), in der unser Buch gedruckt wurde, wurden laut Widmans Bericht 2) zwei "pergamenene deutsche gesangbücher" geschrieben. Gelegentlich hören wir, dass auf dem 165. Blatt des größeren das Lutherlied "Ach Gott vom Himmel sieh darein" stand. Das kleinere, "Vesperbuch" genannt, wird des öfteren in Widmans Ordo eorum etc. von 1592 erwähnt. Es handelte sich hierbei nicht um neue Werke, sondern offenbar um neue Abschriften früher bereits vorhandener, die freilich zugleich ergänzt oder erweitert worden sein mögen. Wenn in den gedruckten Gesangbüchern ein vorher vorhandenes Lied verschwindet, z. B. in unserem das Lied "Herr hilf, daß mäßig fasten wir", so bedeutet das durchaus noch nicht ein Verschwinden aus dem gottesdienstlichen Gebrauch. Andrerseits ist es bei dieser Sachlage möglich, dass Lieder schon lange im gottesdienstlichen Gebrauche waren, aber erst verhältnismäßig spät durch den Druck veröffentlicht werden. Es ist demnach wohl denkbar, dass Lieder von Löner, welche seit Jahrzehnten im Manuskripte vorhanden waren, erst mit unserem Gesangbuch gedruckt erscheinen. Es läßt sich nicht ohne einige Wahrscheinlichkeit die Hypothese aufstellen, daß eine Anzahl von den Liedern, welche in unserem Gesangbuch zum erstenmal auftreten. ohne daß wir von ihrem Dichter Kunde erhalten, auf Löner zurückzuführen sind. Gelingt es uns, den Nachweis zu erbringen, daß ein von andersher nicht bekanntes Lied Löners in unserem Gesangbuch erstmalig erscheint, dann tritt letzteres in eine wesentlich andere Stellung ein. Es erscheint alsdann als eine dem Wittenberger Druck und vielleicht auch dem Nürnberger3) parallele Ableitung aus dem handschriftlichen Hofer Liederschatz. Jedenfalls enthält es eine Reihe von Liedern, welche hier zum erstenmale auftauchen und es trägt deshalb zur Bereicherung unseres hymnologischen Besitzes aus der Reformationszeit nicht ganz unwesentlich bei. Wir werden im folgenden diese Lieder zum Abdruck bringen und verweisen für die weitere Kenntnis des Gesangbuches auf die übersichtliche Inhaltstabelle, welche den Schluß dieses Aufsatzes bildet.

Gesangbuch von 1608. Vorrede.
 Widman's Chronik, ed. Mayer S. 194.

<sup>3)</sup> Alsdann mißte allerdings die Angabe, daß das Osterbüchlein erst 1529 verfaßt wurde, dahin rektifiziert werden, daß dasselbe schon 1527 vorhanden war,

S. 7 n. 8.

Zu Weihenachten.

PArunlus nobis nafcitur, De Virgine progreditur De Virgine progreditur, Ob quem lætantur Angeli, Gratulemur nos feruuli.

Trinitati gloria in fempiterna fecula.

VNs ist ein Kindlein heut geborn / Von einer Jungfraw auserkorn / Des freven sich die Engelein Solten wir Menschen nit frohlich sein? Lob vnd Danck sei Gott bereit / Für solche Gnad in Ewigkeit.

Regem habemus gloriæ, Leonem'q; uictoriæ, Vnicum Dei filium, Lustrantem omne seculum. Trinitati gloria in fempiterna fecula.

Des Weibes Samen haben wir nun / Des Ewigen Vaters waren Sun / Der Schöpffer aller Creatur Nimpt an sich vnser sterblich Natur.

Lob vnd Danck sey Gott bereit / Für solche Gnad in Ewigkeit.

Vt redderet Deo charos, Nos, et à morte liberos, Sanaret fæna uulnera, Dracouis facta altutia.

Trinitati gloria in fempiterna fecula.

Damit er vns erlost vom Todt / Vnd wider brecht zu gnad bey Gott / Vnd heilt der gifftigen schlangen biß / Den wir bekamen im Paradis.

Lob vnd Danck sey Gott bereit / Für solche Gnad in Ewigkeit.

Huic omnes infantulo, Concinite mellifluo,

äge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 2.

Iacenti in præfepio, Vili proftrato lectulo. Trinitati gloria in fempiterna fecula.

Drumb preiset dieses Kindelein /
Mit allen heilgen Engelein /
Das freundlich aus seim Windelein /
Vns lachet an im Krippelein.
Lob und Dauck sey Gott bereit /
Für solche Gnad in Ewigkeit.

Anmerk. Das Lied ist bekannt aus PSALMODIA, per LVCAM LOSSIVM. Witebergae 1579. 4°. Blatt 30. Darnach giebt es Wackernagel lateinisch Bd. I Nr. 400, deutsch Bd. V Nr. 13. Das Nebeneinanderstehen beider Texte in unserem Gesangbuch findet seine Erklärung in Widmans handschriftlicher Ordo eorum, quae u. s. w. Blatt 47, wonach unser Lied in der Vesper des II. Weihnachtstags gesungen wurde "quatuor voeum, ita ut latinum Scholastici: Germanicum puellae cantent". Die Bemerkung bei Fischer, Kirchenlieder-Lexicon II, 285 f, dass der Refrain von dem Chorus, die Strophen von den Pueri gesungen worden, ist darnach einzuschränken.

S. 22-25.

Ein Lied von dem Abendmal Christi / Jm Thon: Herr Christ der einig Gottes Son etc.

EWIG Gotts Wort thut bleiben / wie Esaias meldt u. s. w.

Anmerk. Dieses scheinbar neue Lied ist das von Wackernagel Bd. III Nr. 112 abgedruckte "HIIff Got, das mir gelinge" des Heinrich von Zütphen unter Weglassung der ersten und letzten Strophe. Die von Fischer Kirchenlieder-Lexikon I, 300 für das 17. Jahrhundert konstatierten Verkürzungen des Liedes begegnen also bereits im 16. Jahrhundert.

S. 31-33.

Ein geistlich Lied von den sieben Worten / die der HErr am Creutze sprach.

DA Jhesus an dem Creutze stund / Vnd jm sein leib war hart verwund / So gar mit bitterm schmertzen / Die sieben Wort die er da sprach / Betracht in deinem hertzen.

Zum ersten sprach er sússiglich / Zu seim Vater vom Himmelreich / Mit krefften vnd mit sinnen / Vergib jn Vatr sie wissen nicht / Was sie an mir beginnen. Gedenck seiner Barmhertzigkeit /
Die er am Schecher hat beweist /
Da er sprach gnedigleiche /
Fürwar du wirst heut bey mir sein /
In meines Vaters Reiche.

Geyer, Die Hofer Gesangbücher des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. 83.

Zum dritten denck der grossen Not / Las dir die Wort nicht sein ein spot / Weib schaw / dein Son gar eben. Johannes nim der Mutter war / Du solt jr trewlich pflegen.

Nun mercket was das vierdt Wort was / Mich dürst so hart on alle mas / Schrey er mit lauter Stimme. Das menschlich Heil thet er begern / Der Nagel ward er jnnen.

Zum fünfften gedenck auch hierbey / Wie der HErr an dem Creutze schrey / O Gott hast mich verlassen / Das Elend das ich leiden mus / Das ist vber die massen.

Das sechst war gar ein krefftig Wort /
Das mancher Sünder noch erhört /
Aus seim göttlichen Munde /
Es ist volbracht mein Leiden gros /
Wol hie zu dieser stunde.

Zum sibenden / An meinem End / Beuelh ich HERR in deine Hend Mein Geist. Das Heubt ich neige. Durch meinen Tod das Leben kompt / Der Welt mein gnad erzeige.

Wer diese Wolthat stets bedenckt /
Wie der HErr ist am Creutz gehengt /
Des wil Gott eben pflegen /
Auff Erden hie mit seiner gnad /
Vnd dort im Ewigen Leben.

Anmerk. Das von Wackernagel Bd. II Nr. 1327 abgedruckte Lied Johann Böschenstain hat sich viele Veränderungen gefallen lassen en (vgl. Bd. II Nr. 1328 und Bd. V Nr. 1394, dazu Fischer, Kirchenr-Lexicon I, 84 und Supplement I, 22). Die obige Rezension ist m. isher unbekannt gewesen.



S. 45-47.

Der Hymnus VITA SANctorum / in seiner Lateinischen Melodey zu singen.

Vita fanctorum.

CHristus das Leben

Den seinen thut geben /
Denn durch jn allein

Bestehet sein Gemein /
Dieweil er den Tod /
Zusampt der Hellen hat /
Herrlich vberwunden.

Tu tuo lætos.

Die gantz Christenheit /
Sich darob hertzlich frewt /
Er hat gesieget /
Darumb der Feind liget /
Er ist erstanden /
Von des Todes banden /
Am dritten Tage.

Pascha quo uictor.

In sein Himelreich /
Mit viel andern zu gleich /
Die aus den Grebern /
Mit jm lebend webern /
Hat er erhoben
Sein Leib / vnd sitzt droben /
Ob allen Himeln.

Nunc in excelsis.

Aller ding ein HERR /
Leucht in göttlicher Ehr /
Erhöhet so hoch /
Ein Mensch geachtet doch /
Auff dieser Erden /
Der wird Richter werden /
An der Welt ende.

Corda tu furfum.

Vnser Hertzen heb / In deines Reiches Höh / Da du HErre sitzst / Zur Rechten Gottes jtzt /

Qui crucifixus erat.

Der an dem Creutz erlied den Tod / Regiert vnd herrschet warer Gott / Darumb jn nach göttlicher art / Anbett was je erschaffen ward.

Mobilitas anni.

Das Jar / die Monat / Stund vnd tag / Vnd was des Liechtes schein vermag / Solchsalles schreit vnd singet jm / Nach seiner art mit heller Stim.

Chrifte salus rerum.

O Christe Schöpffer vnd Heiland / Es steht allein in deiner Hand / Des Menschen Heil vnd Seligkeit / Du Gottes Son von Ewigkeit.

Qui genus humanum.

Das menschlich Gschlecht im abgrund tieff Gefallen durch des Teuffels gifft / Hastu erlöst / ein Mensch geborn / Damit es nicht gar würd verlorn.

Funeris exequias.

Du HERR des Lebens vnd der Welt / Jn Todt vnd an das Creutz gestelt / Zum Grab gebracht durch sterbens not / Bringstu vns hulff / erwurgst den Todt.

Sollicitam fed redde fidem.

O HERR in vns den Glauben mehr / Durch deine Krafft zu deiner Ehr / Der dritte Tag erschienen ist / Stehe auff der du begraben bist.

Solue catenatas.

Mach ledig die gefangen sein / Jm Gfengnis in der Helle pein / Bring wider in der Höhe fort / Was gfallen war zur Hellen pfort.

Redde tuam Faciem.

Deiu Angesicht / HERR zu vns richt /
So sicht die gantze Welt dein Liecht /
Gib vns wider des Tages schein /
Des wir on dich beraubet sein.

Die nobis Maria.

Sag vns Maria was du sahst / Da du den HErrn selbst ansprachst? Den / der erstanden ist vom Leid / Sah ich in seiner Herrligkeit.

Angelicos testes.

Die Engel klar/Zeugen das wahr/ Auch das Schweistuch vnd Leinen/ Er wird vorgehn den seinen/ In Galilea erscheinen.

Surrexit Christus spes mea. Erstanden ist / der HErre Christ / Der nur allein mein Hoffnung ist / Nu ist der Tod / worden ein Spot.

Credendum eft magis.

Marie die warhafftig ist /
Der glaubt man billich zu der frist /
Ob auch der Jüd / Erdicht viel Lüg.

Scimus Chriftum furrexiffe.
In Ewigkeit / fest vnd war bleibt /
Konig der Christ / erstanden ist /
Der vberwind / Die Hell vnd Sund.
Vns sein Gnad gundt.

Alleluia.

S. 53 f.

#### Ein ander Victime Pafchali.

WIr singen frölich allesam Vnd loben vnser Osterlamb.

Christus vnschuldig gefunden / War als ein Lamb gebunden / Vnd am Creutz gestochē / Nicht zubrochen.

Der Tod wolt das Leben dempffen / Fieng an mit jm zu kempffen / Vnd ward vberwunden / Vn verschlungen.

Christus steig zur Hellen / In die vntersten stellen / Vnd nam das Gfengnus gefangen / Vnd ist damit in die Höh entgangen.

Da greiff er den Feind an / Vnd band den gerüsten Man / Nam jm sein Harnisch vnd Hausrath. Vnd sieget als ein gewaltiger Gott.

Nun ist er vom Todt aufferstanden / vnd lebet in Klarheit /
Teilet mit vns sein gnad vnd Warheit.

O Christe des Todes vnd der Hellen Vberwinder /

Erbarm dich heut aller armen Sünder. Hilff das sie von Sünden auffstehen / Vnd in newes Leben gehen. Alleluia.

Anm. Das lat, Lied bei Wackernagel Bd. I Nr. 199. Eine dem 14. Jahrh. hörige deutsche Bearbeitung Bd. II Nr. 598 und zwei von Joh. Spangenherrührende deutsche Bd. III Nr. 118 u. 119 sind von unseren Beitungen völlig verschieden. Vgl. anch Fischer, Kirchenliederlexikon II, 305. Zum Liede "Wir Christen opffern" findet sich im Göttinger neplar des Hofer Gesangbuchs die alte handschriftliche Notiz "Ex libro ibacens: publice Witeberg: impresu fol: 62". Da Kulmbach als lbezeichnung aufzufassen sein wird, könute sehr wohl das 1538 in enberg gedruckte Hofer Gesangbuch gemeint sein, so daß das Osterdem viel genannten Osterbüchlein entstammte. Von einem späteren ittenberg gedruckten oberländischen Gesangbuch ist zudem gar nichts auf die eigentliche Herkunft der Lieder. Das Lied findet sich von bis 1614 in allen Hofer Gesangbüchern, ist aber sonst gänzlich untent. Da es in W nicht enthalten ist, so ist zu der Identifizierung W mit dem in Wittenberg gedruckten Hofer Gesangbuch von 1538 gstens ein Fragezeichen zu machen. Vielleicht ist W nur ein um be Lieder aus dem liber Culmbacens vermehrter Abdruck von N. e Lieder könnten nach Inhalt und Form sehr wohl von Löner herten.

#### S. 62 ff.

### Ein ander Lied auff Pfingsten.

SPiritus fancti gloria,
Apoftolorum pectora,
Repleuit fua gratia,
Donaus linguarum munera.
Des heiligen Geistes reiche Gnad /
Die Hertzen der Apostel hat /
Erfüllt mit seiner Mildigkeit /
Geschenkt der Sprachen vnterscheid.

Quos Chriftus ire iufferat, In mundum, et præceperat, Vt prædicarent pure Verbum omne creaturæ.



Die Christus zuuor hat gesend / Vnd heissen gehn an der Welt end / Zu Predigen in allen zungen / Das reine Wort / Alten vnd Jungen /

Dicens eis: Accipite,
Spiritum et remittite,
Peccata pœnitentium,
Damnate non credentium.
Sagend zu jnen: Nemet war /
Den heiligen Geist jtzt offenbar /
Erlast die Sûnd den Glaubigen /
Behalts den vnbusfertigen.

Quod fi quando steteritis,
In Principum concilijs,
Ne sitis tunc solliciti,
Quærentes quid loquamini.
Da jr gleich vor der Oberkeit /
Must stehn in grosser sehrligkeit /
So kummert euch darumb nicht sehr /
Wie jr verantwort meine Lehr.

Nam Spiritus facundiam
Tunc addet et conftantiam,
Vt fraus et uis cum carcere
Vos nequeant euertere.

Der Geist wird geben euch zur stund /
Verstand / vnd öffnen euch den Mund /
Das euch kein list noch gwalt so gros /
Von meines Worts bekentnis stos.

Laudemus confolatorem,
Et omnium Creatorem,
Qui mente pellit errorem,
Piumq; accendit ardorem.

Drumb preiset des Trösters Wolthat /
Der alle ding erschaffen hat /
Der Sund vnd jrtumb von vns wend /
Die Flam der Lieb ins Hertze send.

Anm. Der hier dargebotene lateinische Text findet sich in dieser Form in den Magdeburger Gesangbüchern von 1583 und 1594. Ein früheres Vorkommen war bisher nicht konstatiert (Fischer, Kirchenlieder-Lexikon I. 118 f.). Den dentschen Text kannte Wackernagel (Bd. V Nr. 47) aus "Geistliche Lieder und Psalmen", Leipzig 1582. Fischer a. a. O. bemerkt dazu: "In dem Register des Nürnberger Gesangbuchs von 1618 (bei Johann Lauer) ist das Lied mit den Buchstaben J. L. (d. h. Johann Levn)

zeichnet. Nach Mützell S. 783 beruht diese Angabe auf einem Irrtum, dem die Chiffre von Ambrosius Lobwasser mit der Levns verwechselt. In den Nürnberger Gesangbüchern von 1599, 1601 und 1605 nämlich ge das Lied das Zeichen A. L. Dennoch sei der Irrtum lange fortpflanzt worden, s. Schamel I S. 223; Wetzel, Hymnop. II S. 70 u. a. ein das Lied, welches 1561 schon in kirchlichem Gebrauch sich findet, nn nicht von Lobwasser sein. Ich vermute, daß die Chiffre A. L. und L. an die Stelle von G. L. getreten sei (Gaspar Loner), womit Löner wiesenermaßen seinen "gaistlich Gesang von allen Stenden" (Wackern. III Nr. 726) in "Der Klaine Catechismus. Caspar Loners" vom Jahr 55 signiert hat. Da Löner als Liederdichter in selbstgewollter Vergenheit blieb, kam man dazu, die auf ihn deutende Chiffre, die man iht verstand, zu ändern. Wir tragen kein Bedeuken, das Lied für aspar Löner in Anspruch zu nehmen.

S. 64 ff.

#### VENI SANCTE SPIRITVS.

Deudsch / Am Pfingstag.

Veni fancte Spiritus.
Ott heiliger Geist zu vns nah /
Vnd mit deinem glantz vns vmbfah /
Vom Himel richt / Auf vns dein liecht.

Veni Pater pauperum.
Kom Vater aller Armen /
Thu dich vnser erbarmen /
Ins Hertz gib / dein Liecht vnd Lieb.

Confolator optime.
O du Edler Tröster werd /
Dein vnser Seel vnd Hertz begert /
Dein hulff vns schick / Vnd vns erquick.

In labore requies
In vnser Můh vnd arbeit schwer/
Kompt sterck vnd ruh vns von dir her/
Creutz angst vnd leid/benimbstu beid.

O Lux beatißima.
O du wahrer göttlicher Schein /
Leucht vns in vnser Hertz hinein /
Den Glauben mehr / In Freud vnd Ehr.

Sine tuo numine.

Der Mensch der ist doch gar entwicht/
Wo deine Krafft jn stercket nicht/
Er steckt in Not/Mit schuld vnd spot.



Laua quod est fordidum.

Was vnrein ist/mach rein vnd weis/
Das dûrr mach feucht/das es entspreiß,
Vnd das verwund/Mach du gesund.

Flecte quod eft rigidum.

Das vnrichtig bring zu recht /
Die Kalten Hertzen deiner Knecht /
Erwermb / vnd lengk / All jrrig geng.

Da tuis fidelibus.

Deine Gaben sibenfalt /
Dein Glaubigen nicht verhalt /
Dieselb jn leist / O heiliger Geist.

Da uirtutis meritum.

Hilff das wir / Gefallen dir /
Deine Krafft vns allweg regier /
Das ewig Heil / Vns alln mitteil.

Amen.

Anm. Das lateinische Lied steht bei Wackernagel Bd. I Nr. 160. Die deutsche Bearbeitung tritt hier zuerst auf. Es wäre nicht unmöglich, daß auch dieses Lied von Löner stammt.

S. 67—69.

Der Ein vnd Neuntzigste Psolm / zu singen im Thon / Ein feste Burg / rc.

WEr vnterm Schirm des Höchsten wohnt / vund dem HERREN vertrawet. Der wird mit viel vnglück verschont / Denn er hat wol gebawet. Er sitzt vnd bleibet stet / Gottes Maiestet / Im schatten verleiht / Durch jr Allmechtigkeit / Vnd wil jm allzeit helffen.

Der zu Christo dem HErre spricht / Mein Gott auff den ich hoffe. Du bist mein Burg vnd Zuuersicht / So mich Vnfall hat troffen. Werth es ein augenblick / Vnd des Jegers strick / Der Pestilentz gifft / denselbe nicht betrifft / Der HERR hat jn errettet.

Er deckt dich mit den Flügeln sein / Mit dem Wort seiner Gnaden. Sein Wort das ist der Warheit schein / Ein Schildt für allen schaden. Haß neid fluch hohn vnd schmach / List / tück vngemach / Der Nacht graw inn eil / Des Tages fliegend Pfeil / Werde dich nicht erschrecken.

Im finstern schleicht gar heimlich still / Die Pestilentzisch plage. Die seuch verderbet auch sehr viel / im Liecht vnd im Mittage. Dafür bewart dich Got / Ob auch gleich der Tod / Viel tausend erwürgt / Vnd ob es alls verdürb / So wirds doch dich nicht treffen.

Der argen Feind geschwinden Fundt / Verderb mit dem Schwerdt deines munds / Auch HERR jr Tyranney zerstör / Auff das gemehret werd dein Ehr.

Jr anschleg HErr zu nichten mach/ Las sie treffen die bösen Sach/ Vnd stürtz sie in die Grub hinein/ Die sie machen den Christen dein,

Doch bitten wir O trewer Gott / Wölst sie erleuchten durch dein Wort / Vnd füren auff die rechte Ban / Die niemand on dich finden kan.

So werden sie erkennen doch / Das du vnser Gott lebest noch / Vnd hilffst gewaltig deiner Schar / Die sich auff dich verlesset gar.

Anm, Die sechste Strophe des Liedes stand auf dem in unserem Gesangbuch fehlenden Blatt und ist nach dem Hofer Gesangbuch von 1603 ergänzt. Übergegangen in Hof 1608 und 1614, dann aber verschwunden. Verfasser unbekannt.

### S. 97.

Auf dem in unserem Gesangbuch fehlenden Blatt stand folgende Bearbeitung des Da Pacem, welche nach dem Hofer Gesangbuch von 1603 mitgeteilt wird.

> O HERR Gott / gib vns dein Fried / durch Jhesum deinen Son / bitten wir. Alleluía. Pfal: 44.

Wach auff HERr / Warumb schleffestu?
Wach auff / vnd verstos vns nicht gar.
O HERR Gott gib vns 2c.

Warumb verbirgestu dein Antzlitz? Vergissest vnsers Elends vnd tranges? O HERR Gott gib vns 2c.

Mach dich auff/hilff vns/vnd erlöse vns vmb deiner Güte willen/ Den vnser Seele ist gebeuget zu der Erden. O HERR Gott gib vns 2c.

Denn niemand ist / der vns helffen oder beschützen kan / in diesen ferlichen Zeiten / denn du HERR / vnser Vater vnd Gott / Alleluia.

(Fortsetzung folgt.)

# Zur Bibliographie. \*)

inisch, H., Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Gymnasium poeticum in Regensburg. II. Teil. Progr. des alten Gymnasiums zu Regensburg. 1897. 37 S. (Der erste Teil erschien 1895.)

ab, K. R., Beiträge zur Geschichte der Reichsstadt Schweinfurt am Ausgange des Mittelalters. Programm Schweinfurt. 1897. Leistle, Wissenschaftliche und künstlerische Strebsamkeit im

St. Magnusstifte zu Füssen. Studien und Mitteilungen des Benedictiner- und Cisterzienserordens XVII 4. XVIII 1.

Wittmann, Joh. Nibling Prior in Ebrach und seine Werke, ebendas. XVII. 4. XVIII. 1.

Nachfolger der Reformatoren. Ein Bild seines Lebens. Leipzig 1897. Bernhard Richters Buchhandlung. 187 S. 80 Pf.

zig 1897. Bernhard Richters Buchhandlung. 187 S. 80 Pf. Die Bedeutung des treuen Schülers Luthers und hochgeschätzten indes Melanchthons, Paul Eber, der am 8. Nov. 1511 zu Kitzingen gesen wurde und am 10. Dez. 1569 als Pfarrer zu Wittenberg und Gestlusperintendent des Kurfürstentums Sachsens starb, ist mehrfach ürdigt worden, so von Sixt, P. Eber, Freund und Amtsgenosse der ormatoren. Heidelberg 1843, ders., P. Eber, ein Stück Wittenberger ens. Ansbach 1857, von Th. Pressel, P. Eber. Elberfeld 1862. Die icht der vorliegenden frisch geschriebenen und mit guten Holzsitten versehenen Schrift ist, das Andenken des Mannes im evanischen Volke zu erneuern, deshalb ist sie durchaus populär gene, enthält aber auch, worauf besonders aufmerksam gemacht werden, ein dankenswertes Verzeichnis der Kitzinger, die bis 1559 in Heidelge. Erfurt, Leipzig und Wittenberg seit Gründung dieser Universitäten liert haben.

bernagl, das Strafverfahren bei der bayer. Benedictinercongregation im 18. Jahrh. Arch. f. kath. Kirchenrecht LXXVII, 2.

Bach, Reformbestrebungen der bayer. Benedictiner auf dem Gebiete des Gymnasialwesens um 1708. Mittheil, d. Ges. für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte VII, 1.

Karmeliterorden in den bayer, Stammlanden. Beil. zur Augsb. Postzeitung 29-32.

Braun, Geschichte der Heranbildung des Klerus in der Diöcese Würzburg seit ihrer Gründung bis zur Gegenwart. II. Bd. Mainz, Verlag von Franz Kircheim. 1897. 432 S. 6 Mk.

halt des Malers Sebald Beham während der Jahre 1525—1535.

Repertorium für Kunstwissenschaft XX. Bd. (1897) 3. Hft.

Enthält den Nachweis, dass Sebald Beham, der nach seiner wegen eslästerlicher Reden am 26. od. 27. Jan. 1525 erfolgten Ausweisung

\*) Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt den. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



98 Brunner, Der angebl. Übertritt des Markgr. Friedrich v. Bayreuth etc.

von Bayreuth sei mit seiner Gemahlin vom protestantischen Bekenntnis abgefallen und zum Katholizismus übergetreten.

In der oberen Markgrafschaft, Bayrenth, die von der unteren, Ansbach, wieder getrennt war, regierte damals Markgraf Friedrich (1735—1763), dessen Gemahlin die geistreiche Friederike Wilhelmine, geborene Prinzessin von Preußen, die Lieblingsschwester Friedrichs des Großen, war.

Den äußeren Anlaß zu dem erwähnten Gerüchte gab eine größere Reise des markgräflichen Paares nach Südfrankreich und Italien, welche im Spätjahre 1754 angetreten wurde, hauptsächlich zur Wiederherstellung der Gesundheit der Markgräfin, nebenbei auch zur Vermeidung der mit dem Wiederaufbau des 1753 durch Brand zerstörten Schlosses bis zur Vollendung desselben verbundenen Unannehmlichkeiten.

Die Reise, welche unter großem Gepränge vor sich ging, mit einem Gefolge von 50 Personen, erregte bedeutendes Aufsehen. Bei den völlig zerrütteten Finanzen des Landes konnte man ein solch kostspieliges Unternehmen nicht begreifen: man suchte nach einem ganz besonderen Grunde dafür oder man war erbittert über das rücksichtslose Vorgehen des Hofes. An beide Möglichkeiten läßt sich eine psychologische Erklärung der Entstehung des Gerüchtes anknüpfen. Der ansbachische Staatsminister von Seckendorff spricht in einer Denkschrift an den Grafen Podewils 1) von dem äußersten Verfall der Markgrafschaft Bayreuth und beklagt sich, daß der dortige Hof, "pour mettre le comble à ses dépenses énormes", eine Reise nach Frankreich beschlossen habe. Ferner mußte die ungewöhnliche Zeit für eine Erholungsreise auffallend erscheinen. Selbst Friedrich der Grosse änßerste sein Befremden darüber. Er schrieb an den Geheimen Legationsrat von Maltzahn in Stockholm<sup>2</sup>): "Il m'a été douloureux d'apprendre que la Reine persiste toujours à suivre ses idées jusqu' à croire que le voyage en France de ma sœur de Bairenth lui saurait être de quelque utilité." Er schrieb deshalb an die Königin, "pour lui faire

dat. Ansbach, 29. Sept. 1754. Politische Correspondenz Friedrichs des Großen, Bd. X, S. 437.

<sup>2)</sup> dat. Potsdam, 26. Nov. 1754. Polit. Corresp., Bd. X, S. 479.

Serviced Develop Libraries nner, Der angebl. Übertritt des Markgr. Friedrich v. Bayreuth etc. 99 isager les hasards et les risques qu'elle courrait par des arches violentes, absolument hors de saison." Konnten da nt fernerstehende Leute, die den Zweck einer solchen Reise nt begriffen, oder übelwollende, die ihn absichtlich mißteten, Anlaß zum wunderlichsten Gerede finden? Besonderer iebtheit erfreute sich die fürstliche Familie bei ihren Unhanen nicht: die stete Vergnügungssucht, das exklusive, ndländische Leben des Hofes, dabei das harte Regiment e Einsicht und Ordnung erwarb dem Markgrafen wenig npathie. Da fanden ungünstige Gerüchte über ihn bereitlige Aufnahme und Verbreitung. Warum gerade auf relisem Gebiete, ist schwer zu sagen. Die Reise ging ja in holische Länder. Ob dort irgend ein Vorkommnis Anlaß der Falschmeldung gab oder ob vielleicht innere Gründe Verhalten des Markgrafen oder der Markgräfin ihrer Kirche enüber den Verdacht einer Konversion nahelegten, wissen nicht. Uber den Verlauf der Reise ist nichts näheres bent: Das Weihnachtsfest feiert Friederike Wilhelmine in gnon, wohin ihr Bruder unterm 26. Dezember einen Brief sie richtet 1). Er schreibt u. a.: "C'est un climat bien doux qui, de plus, est béni par le Pape". Im Februar 1755 ert die Rückkehr nach Bayreuth. Leider reichen die Meren der Markgräfin nicht bis zu diesem Zeitpunkt, sie ließen bereits mit dem Jahre 1742 ab. Wir würden gewiß endwelche Aufklärung darin finden. Aus den vorhandenen fzeichnungen läßt sich eine sichere Anschauung weder über persönliche Verhältnis des Fürsten und der Fürstin zur che noch über die religiösen Zustände im Lande überhaupt vinnen. Das erwähnte Gerücht taucht zuerst in Dresden auf, wo namentlich beim Minister Calkoen Glauben findet, der es h Holland weiter gibt. In Avignon, heißt es, sei der Übert zur katholischen Kirche erfolgt. Ein französischer Zeitungsichterstatter in Utrecht meldet darüber unterm 18. Februar einem aus Nürnberg und in einem andern aus Utrecht daten Artikel. Dadurch wird die Sache allgemein bekannt, selbst in England scheint die Nachricht verbreitet worden zu sein. Der preußische Gesandte im Haag, von der Hellen, erstattet alsbald Meldung davon nach Berlin 1). Der König ist empört darüber und läßt sofort an seine Gesandten bei mehreren Höfen die eindringliche Weisung ergehen, die umlaufenden Gerüchte mit aller Entschiedenheit zu dementieren. Gleichzeitig unterm 25. Februar 1755 schreibt er an den Gesandten von der Hellen im Haag 2) und an den Gesandten von Maltzahn in Dresden 3). Ersteren fordert er auf, auch dem Gesandten Michell in London den königlichen Willen mitzuteilen. Er schreibt an ihn: "Comme il n'y a rien de plus faux et de plus indignement controuvé que ces contes, le voyage présent de ma sœur n'ayant que le but de rétablir sa santé languissante par le changement d'air et par l'exercice du voyage, ma volonté expresse est que vous deviez donner hautement le démenti à ces bruits et les qualifier comme ils le méritent, savoir de mensonges impudents, en ajoutant que, grâce à Dieu, nous n'avions pas en dans ma maison l'exemple d'une pareille apostasie, et que j'espérais que nous n'en aurions jamais au moins pendant le temps de ma vie."

Dem Ermessen des Staatsministers Grafen Podewils stellt es der König anheim, "ob nicht der Utrechter Zeitungsschreiber einige Correction wegen seiner Übereilung verdiene."

Ein wichtiges Schriftstück in dieser Angelegenheit fehlt in der "Politischen Correspondenz". Dasselbe soll deshalb hier im vollständigen Wortlaut mitgeteilt werden. Es ist das königliche Reskript an den preussischen Gesandten beim Regensburger Reichstag, die Aufforderung, auch dort der Weiterverbreitung des Gerüchtes energisch entgegenzutreten.

Die Wiedergabe erfolgt nach einer in der Pariser Nationalbibliothek (Manuscrits allemands 14, 1, p. 17—19 4)) befindlichen gleichzeitigen Kopie.

<sup>1)</sup> Polit. Corresp. Bd. XI, S. 69 f.

<sup>2)</sup> Polit. Corresp. Bd. XI, S. 70 f.

<sup>3)</sup> Polit. Corresp. Bd. XI, S. 71 f.

<sup>4)</sup> Vgl. diese Zeitschrift, Bd. III, Heft 6, S. 284.

nner, Der angebl. Übertritt d. Markgr. Friedrich v. Bayreuth etc. 101

## n den Comitial-Gesandten Baron von Plotho, Excellenz in Regensburg.

Berlin, 1. März 1755.

Wohlgeborener Rath! Lieber Getreuer! Wir haben seit kurzem tohne Verwunderung, aber auch zu gleicher Zeit mit dem besten Mißvergnügen wahrgenommen, wasmaßen von einigen ifelsohne vor unsre Königl., Chur- und Gesamt-Haus übelnuten Personen unter der Hand, ja selbst in denen öffentlichen ungsblättern ausgestreut worden, als ob unserer vielgeliebten wester und deren Gemahls des Markgrafen von Bayreuth Liebden erseits ihre bisher bekannte protestantische Religion verändert dagegen die römisch-katholische angenommen hätten.

Nimmermehr hätten wir uns vorstellen können, daß aus einer nnocenten Reise als diejenige, welche unserer Schwester Liebden wärmeren Ländern gethan, einig und allein zu möglichster stellung dero Gesundheitsumstände, dergleichen höchst nachteilige uns sehr zu Gemüte gehende Folgerungen gezogen werden den, bevorab da unser Königliches Chur-Haus eines derjenigen wovon man kein Exempel einiges absprungs von der seit Seculis bei demselben bekannten protestantischen Religion aufzuführen b, und die göttliche Providenz, wie wir wünschen und hoffen, iges in Zukunft davor bewahren wird.

Selbst des Markgrafen Liebden haben zur Genüge bezeugt, wie sie entfernt sind, uns und dero Unterthanen durch eine Relisveränderung zu betrüben, da sie sich kürzlich aus Frankreich ero Ländern eingefunden und der daselbst eingeführten Comion öffentlich beigewohnet.

Wie wir nnn nötig gefunden, verschiedenen unserer an ausigen Höfen befindlichen Ministres aufzugeben, sothane calumse und uns äußert empfindliche Zeitung, als eine der größesten,
einigen unwürdigen und übel intentionirten Leuten ausgesonnegroben Unwahrheiten, gegen jedermann auf alle Weise zu desiren und denenselben hautement ein Dementi zu geben — so
Ihr dortigen Orts ein gleiches zu thun und könnt Ihr darunter
desto mehrerer Zuversicht verfahren, da unsere aufrichtige Geungen zu Aufrechthaltung der protestantischen Religion dem
igen Corpori Evangelicorum hinlänglich bekannt sind, und undieserhalb sorgende (!) Vorsorge auch einer der vornehmsten
würfe unserer Königlichen Regierung jederzeit sein und bleiwird.

Sind Euch mit Gnaden gewogen.

Friedrich.



### Die Hofer Gesangbücher des XVI. und XVII. Jahrhunderts.

Van

Dr. Christian Geyer, Seminarpräfekt in Bayreuth.

(Schluß.)

III.

Die Hofer Gesangbücher von 1603, 1608, 1614 und ihr Verhältnis zum Bayreuther Gesangbuch von 1630.

In rascher Folge gingen am Anfang des 17. Jahrhunderts aus der Pfeilschmidtschen Offizin 2 Gesangbuchausgaben hervor, welche Wackernagel in der Bibliographie von 1855 unter MLXII und MLXVIII beschrieben hat:

Geistliche | Lieder | Vnd Kirchen- | gesenge, so in der Christlichen | Gemein zum Hoff, | auff etliche | Fürnembste Fest, vnd sonsten | gebreuchlich, | Von Newem gedruckt, vnd mit vielen Geistreichen Gesängen, neben den | gewöhnlichen Schulgebetlein vnd | Haubt-Sym | bolis ver-mehret. | Durch Matthæum Pfeilschmidt. | Anno Christi 1603. |

 Dasselbe liegt mir in dem einzigen nachgewiesenen leider sehr defekten Exemplar der fürstlich Stolbergischen Bibliothek in

Wernigerode vor, - und

Geistliche Lieder | vnd | Kirchenge- | sånge , so in der Christlichen | Gemein zum Hof , vff etliche | fürnembste Fest, vnd sonsten | gebreuchlich , | Von Newen , mit den ge- | wöhnlichen Choral vnd Figural Me- | lodeien , Auch anderen geistreichen Gesängen , | sambt den gemeinen Schulgebetlein , dem | Apostolischen vnd dreyen Haubt Sym | bolis, nützlich vermehret , | Durch | Matthæum Pfeilschmidt , | ANNO CHRISTI | M.DC.VIII. |

Ich benutze das Exemplar der Göttinger Bibliothek (Gebauersche Sammlung), welches jedoch nicht, wie Wackernagel angiebt, mit der Ausgabe von 1614, sondern mit zwei liturgisch-musikalischen Drucken Pfeilschmidts, dem Libellus continens Antiphona, Responsoria, Hymnos u. s. w. u. s. w. und dem Officia Missae Das ist: Christliche Gesänge / Als Introitus, Kyrie, Sanctus, Agnus u. s. w. u. s. w., beide aus dem Jahre 1605, zusammengebunden ist, auf welche hier näher einzugehen wir uns versagen müssen.

Während diese beiden Gesangbücher noch den Charakter der Ergänzungsbücher zu den Luthers Namen tragenden Liedersammlungen zeigen, so beträchtlich auch die Zahl ihrer Lieder sich mehrt, erscheint im Jahr 1614 ein Hofer Gesangbuch, welches schon durch seinen Titel anzeigt, daß es sich nicht mehr um eine Ergänzung anderer Gesangbücher, sondern um ein einheitliches, allen Bedürfnissen Rechnung tragendes Gemeindegesangbuch handelt:

Geyer, Die Hofer Gesangbücher des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. 103

Geistliche Lieder

D. Martini Lutheri / vnd anderer frommen
Christen /

Welche in der Christlichen
Gemeine zum Hof vnd anderßwo /
vff alle Sonn- vnd Feyertage / so woln bey allen andern Kirchen Actibus daselbsten / das
gantze Jhar vber gebrauchet
werden:

Von newen vffgeleget / vnd mit den gewöhnlichen Choral / vnd etlichen Figural Melodeyen vermehret. Non numero et copia, sed bonitate res censendae sunt.

[Roter Adler in schwarzer Bordüre.]

Zum Hof gedruckt Anno 1614.

durch Matthæum Pfeilschmidt.

Der Titel ist mit einer schmalen Bordure eingerahmt. Auf Rückseite:

Warnung / D. M. L.

VIel falscher Meister jetzt Liedert tichten / Sihe dich für / vnd lern sie recht richten. Wo GOtt hin bawt sein Kirch vnd sein Wort / Da will der Teuffel sein mit Trug vnd Mord.

JMprobus artificum cœtus nova cantica fingit, Tu vide judicio fingula ficta notes. Quò DEVS ipfe fui ponit fundamina Templi, Illo fe Dæmon cæde doloque locat.

M. B. C.

In seiner Vorrede spricht sich der Drucker über die Gründe Herausgabe also aus:

"Denn eben darumb, daß der Gesangbücher so viel / vnd vrley gattung / vnd doch an den Melodiis, so woln den worten h, bey etlichen eine groffe vngleicheit: vnd nach absterben des zwürdigen vnd Gottslarten Herrn Vatters D. Martini Lutheri, ristseligster gedächtnus, beides seine eigene / dann anderer from Christen / gesänge / sehr verkehret vnd vberklügelt worden / l noch heutigs tags je einer den andern vbermeistern will / Darch dann die einfeltigen vnd vnverstendigen / fürnemlich aber Schulknaben vnd Mägdlein / mehr jrrig gemacht dann gebessert den: vnd wir dargegen in vnserer Kirchen / vnd in denen vff gamen / mit groffen vncoften / geschribenen Gesangbüchern /



bey Ehrengedachtes Herrn Doct: Lutheri Pfalmodia (wie solche bey seinen lebzeiten / vnd sonderlich bald im anfang seiner Schrifften / im Druck gefunden worden) biß vff Dato verharret: Also ist ein hohe notturfft gewesen / berürte Gesänge / jhrer alten art vnd manier nach / wie wir sie biß anhero gebraucht / widerumb vnverendert vffzulegen / vnd mäuniglichen / die jhre Andacht vn Gottesfurcht darinnen zu üben gedencken / für die hand zuschaffen."

Der folgenden Vorrede des Enoch Widmann thaten wir oben bereits Erwähnung.

Das Buch ist auf 264 Blättern in klein 8° gedruckt, von denen 252 nummeriert sind.

Mit Blatt 207 beginnt ein "Appendix Oder Zugabe etzlicher schönen vnd an vielen Orten gebreuchlichen Gesängen / so von anderen Christlichen Autoribus componirt worden: Der lieben Jugendt vnd frommen Christen zu gefallen hinan gesetzt", und Blatt 238 "Volgen zum Beschluß etliche Gesänglein Herrn Nicolai Hermanni weiland Cantors im Joachimsthal."

Anstatt diese Gesangbücher einzeln zu beschreiben und mit einander zu vergleichen, geben wir eine Tabelle<sup>1</sup>), aus welcher das Anwachsen des Hofer Gesangbuchs deutlicher zu sehen ist, wobei wir zugleich anmerken, welche Lieder in das 254 Lieder enthaltende Bayreuther Gesangbuch von 1630<sup>2</sup>) übergegangen sind. In der über die Liederdichter Aufschluß gebenden Kolumne bedeutet W das Hauptwerk Wackernagels und F das Kirchenlieder-Lexikon von Fischer. Die Jahreszahlen 1561, 1603, 1608, 1614 beziehen sich auf das Hofer, die Zahl 1630 auf das Bayreuther Gesangbuch. In diesen Kolumnen deuten die Zahlen die Seite des betreffenden Gesangbuchs an, woselbst das in der ersten Kolumne aufgeführte Lied sich findet, beziehungsweise die Nummer des Liedes (1603) oder das Blatt, auf welchem es steht (1608).

An bisher unbekannten Liedern begegnen uns in diesen Gesangbüchern folgende:

<sup>1)</sup> Siehe dieselbe am Schluß dieses Artikels Seite 116 ff.

<sup>2)</sup> Markgraeffisch Brandenburgisch | Gesangbuch | Darinnen | Außerlesene Pfalmen vnd | Geistliche Lieder Herrn D. Martin | Luthers , vnd anderer Gottsgelehrten Leut , zu- | finden , welche in Christlicher gemein der Fürstlichen | Residentz Statt Bayreuth , vnd sonsten in dem löblichen | Marggraffthumb Brandenburg das gantze | Jar über gebraucht werden, | Mit Fleiß zusammen getragen | Durch | JOHANNENI STUM-PFIUM, SS. Theol. | Doctorem vnd Superintendenten zu Bayreuth. |

<sup>16 (</sup>Brandenburgisches Wappen) 30.

Gedruckt zu Coburgk in der Fürstl. Druckerey , bey | Joh. Forckel , in verlegung Frid: Gruners Buchh.

1.

Passion Lied / aus dem 53. Cap.: Esaia.\*)

FVrwar Christ vnser kranckheit trug / Auff sich all vnser Schmertzen lud / Vmb vnser Missethat verwundt / Zerschlagen auch vmb vnser sund.

Die Straff liegt auff jhm gantz vnd gar / Dass wir Fried hetten jmmerdar / Geheilt sind wir durch seine Wund / Gott warff auff jhn all vnser schuld.

Vmb meines Volckes Missethat

Ist er geschlagen worden hart /
Durch sein erkentnus wird mein knecht
Der Fromb / jr viel machen gerecht.

Denn er tregt jhre Sünde all / Vnd tilget sie auß allzumal. Darumb ist er verwundert sehr / Doch bat er für sein Creutziger.

Deß sey dir Danck HFrr Jesu Christ / Dast vnser Mitler worden bist / Laß an dem armen Heufflein dein Dein Leiden nicht verloren sein.

2.

Ein Lied wider die Feind Christi vnd seiner Kirchen.

Im Thon:

O Mensch bewein dein Sunde gros.

1.

HERr Gott dein Namen ruffn wir an
Mit bit du wölst vns beystand than /
In diesen schweren zeiten:
In den sich deines Sones Feind /
Mit aller Macht haben vereint /
Wider sein Kirch zu streiten.

Wir sind sonst gantz vnd gar verlorn /
Ob wir schon haben deinen Zorn /
Schwerlich auff vns geladen /
So denck doch / daß wir sein getaufft /
Vnd durch deines Sohns Blut erkaufft /
Darumb wolst vns begnaden.

Zusatz 1614: "Im Thun: Erhalt vns HERR bey deinem Wort."



2.

HERR eillend vns mit hülff erschein /
Vnd laß die Sach dein eigen sein /
Weil es den Christen Glauben
Vnd deiner Kirchen Heil betrifft /
Dawider der Feind jammer stifft /
Will vns deins Worts berauben.
Dann sihstu zu solcher beschwer
So wird bey vns dein Göttlich Ehr /
Sambt deinem Lob verschwinden.
Das wölstu HERR mit nichten thun /
Sondern durch Christum deinen Son
Vns dein Hülff lassen finden.

3.

Weil ja der Feind so peinlich tobt /
Vnd dich der Toden keiner lobt /
Die zu der Hell absteigen:
So gstatt nicht daß er vns außreut /
Dein Christen gib jhm nicht zur Beut /
Dein Macht wölst jhn erzeigen.
Das bitten wir dich inn Gedult
Durch Christi deines Sons vnschult /
Die Er für vns hat gtragen /
Vnd ruffen dich vmb beystand an /
Weil vns sunst niemand helffen kan:
Laß vns HERR nicht verzagen.

4.

Dann sunst blieb dein Nam vnbekennt /
Niemand Christum sein Heiland nennt /
Weil jhn der Feind so hasset:
Auch wird der heilig Geist verspott /
So man spricht: Wo ist ever Gott?
Er hat euch gar verlassen.
O lieber Gott dasselb betracht /
Vnd hilff vns HERR mit aller Macht
Dein Lob vnd Ehr erhalten:
So wöllen wir in aller Not.
Gantz willig / auch biß in den Tod
Dein Gnade lassen walten.

3.

#### Ein geistlich Lied:

Im Thon: HERR JEsu CHRist wahr Mensch vnd GOtt etc. Oder / wie man sonst die Gesang mit vier Versen singt.

1.

HERR GOtt mein Schuld beken ich dir / Geh ja nicht ins Gericht mit mir / Ich will dir setzen ein Vorstand / JEsum CHRistum meinen Heiland.

2

Ach Vatter nimb den Bürgen an / Denn Er allein bezahlen kan / Mit seim Gehorsam vnd Gedult / Was Adam vnd wir habn verschuldt.

3.

Auff Ihn setz ich mein Heil vnd Trost / Der mich durch sein Blut hat erlöst / Ich weiß kein ander Gerechtigkeit / Vatter / denn dein Barmhertzigkeit.

4

Die mir dein Sohn CHristus erworbn Da Er für mich am Creutz gestorbn / Sein Opffer wolstu sehen au / Vnd mich seins Tods geniessen lan.

5

Das ich durch Ihn der Sünden frey | In deinem Reich ein Miterb sey | Vnd mit dem Himmelischen Heer | Dir singn allzeit Lob | Preiß vnd Ehr | Amen.

4.

Ein Gebet zur Zeit der Pestilentz. Kan auch gesungen werden.

1.

HErr Zebaoth / du starcker Gott /
Der Du verlesst in keiner not /
So im Glauben dich ruffen an /
Erhör mein Bitt / vnd nim sie an /
Durch Christum Jesum deinen Son /
Den Einigen Genaden thron:



2

Mit vnsern Vätern haben wir Gesündiget, O Gott / für dir / Vnd wir hierdurch verdienet habn Die Pestileutz vnd ander plagn / Damit du vnser sündig art / Jtzund heimsuchst in diser Stadt.

3.

Aber wir bittn von Hertzen grund /
Sihe nicht an zu dieser stund /
All vnser Sünd vnd Missethat /
Damit man dich erzürnet hat /
Sondern sih an dein lieben Sohn
Sein teweres Blut / den Gnaden thron.

4.

Vmb deß wollestu gnedig sein /
Vnd von vns nemen diese Pein /
Die Seuch vnd Plag der Pestilentz /
Von dieser Stad vnd vnser Grentz:
Insonderheit thun wir dich bittn /
Dass du O HERRE wolst behåten /

5.

Vnser Hauß vor des Jägers Strick /
Für seiner Gifft vnd falschen tück /
Hilff das sich auch nicht vnser Hertz
Für dem grawen des Nachts entsetz /
Noch für den Pfeilen die geschwind
Hinreissen thun mauch Menschenkind.

6.

Wenn Tausend fieln auff einer Seit /
Vnd zehen tausend anderweit /
So wahr / das vns deß todes Gifft /
Inn vnserm Hauß angreiffe nicht /
Auch sonst kein Plage groß noch klein /
Zu vnser Hutten breche ein.

7.

Hab vnser Leib vnd Seel in acht /
Durch die Engel dein / Tag vnd nacht /
Settig vns mit langem Leben /
Hilff das wir all Selig werden /
Durch Christum Jesum deinen Sohn /
Hochgelobt in dem Höchsten Thron.
AMEN.

110 Geyer, Die Hofer Gesangbücher des XVI. u. XVII. Jahrhunderts.

6.

Dancksagung fuer scheenes Wetter / Oder einen seligen Regen / aus den 147. Ps: M. A. P.

L Obet den HErren vnsern Gott / Der vns gnedig erhöret hat / Pro pluvia.

> Vnd einen furchtbarn Regn beschert / Das alles wechst / vnd wird gemehrt. Pro ferenitate.

Vn nach dem Regn der Sonen schein / Lest leuchten vnd schöns Wetter sein.

- Denn solch Lob ist ein köstlich ding / Lieblich für Gott / vnd nicht gering / Bringt vns auch reichen Segen mit / Wenn man Gott fleissig danckt vnd bit.
- Sein Gaben sind so mancherley /
  Sein Güt ist alle morgen new /
  Drumb vnser Mund voll Lobs sol sein /
  Vnd geben Ihm die Ehr allein.
- Jerusalem den HErren preiß /
  Zion lob Gott mit höchstem fleiß /
  Denn er macht fest die Rigel für /
  Bewart dein Thor / hauß / hoff vn thür.
- Drinnen Er segnet deine Kind /
  Das guten Fried dein Grentze find /
  Dich settigt Er mit Weitz vnd Korn /
  Vnd denckt der Gnad in seinem Zorn.
- Er sendet seine Red auff Erd / Sein Wort leufft schnell in seiner Herd / Er gibt Schne gleich der Wollen weiß / Wie Aschen Reiff / auch Frost vnd Eiß.
- Sein Schlossen wirfft Er starck vnd bhend / Wie Bissen fallen sie / bald wend Ers wider / Vnd spricht / so vergehts / Es thawet auff / der Wind zerwehts.

Er zeiget Israel sein Wort /
Recht vnd Sitten dem Jacob dort /
So thet er nicht der Heiden gschlecht /
Noch lies sie wissen seine Recht.

Nun sind wir Heiden solcher Gnad Teilhafftig worden / Denn vns hat Christus gefürt in seinen Stall / Vnd sind sein Schaff jtzt allzumal.

Drumb dancken wir dir HERR vnd Got / Fürs Leibs vnd tür der Seelen Brot / Für Sonn vnd Regen / Laub vn Gras / Vnd was du vns mehr geben hast.

Vnd bitten Dich / sih ja nicht an / Wie offt wir dich erzürnet han / Mit Vberfluß / Geitz / Neid vnd Haß / Welchs im schwang geht on alle maß.

Dein Segen HERR nicht von vns wend / Thu allzeit auff dein milde Hend / Vnd neer vns auch das jtzig Jar / Für Fewer / Hagel / Krieg bewar.

Vnd gib Gnad / daß wir danckbar sein / Vns richten nach dem Willen dein / Vnd leben dann mit dir zu gleich / Ewig durch Christum in deim Reich. 1) AMEN.

7.

Ein Christlich Gesang wider den Tuercken. Im Thon: Ich ruff zu dir HERR Jhesu Christ. M. Ioh. Hagius.

1.

O Gott Vater im hochsten Thron / Erzeig vns dein Genade / Durch Christum deine lieben Son / Hilff vns auß großer Note /

<sup>1)</sup> Der Verfasser des Liedes ist Magister Andreas Pancratius, Johann Streitbergers Nachfolger, als Superintendent zu Hof 1576 gestorben. Ueber ihn vergl. Waldau, vermischte Beiträge IV, 146ff. Bibliotheca Norica Williama II, 88 und Herzog RE, 2. Aufl. VI, 285; XVIII, 535.



Standard Growinsky Libraries er, Die Hofer Gesangbücher des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. 113 Vergieb die Sünd / das Hertz bekehr / Daß wir vom Bösen weichen / Bues erreichen / Dem Glaubn vnd guter Lehr / Mit grossem vleis nachschleichen. Rett deine Ehr / vnd schütz dein Sohn / Den alle Welt soll kennen / Den du gesetzt zum Gnadenthron / Das wir jhn Heyland nennen / Den schendt der Türck auffs aller ergst / Drumb soltu jhn recht straffen / Dein Rach schaffen Ihn truckn auffs aller scherffst Mit deinem Geist vnd Waffen. 7. Gib Schutz vnd Schirm der Christenheit / Dem Türcken aber stewre / Dass wir befridet allezeit / Für solchem Feind vnghewre / Inn Heiligkeit vnd Grechtigkeit / Dir dienen allenthalben / Zu gefallen / Dein Lob / Ehr ausgebreit / Mit großer Freud dir schalle. 8. Der geistlich Fried vom Himel kom / Vnd vnser Seel erfrischt / Der leiblich Fried auff Erden wohn / Das wir an vnserm Tische / Mit Weib vnd Kindern frohlich sein / Dein allezeit gedencken / Vnd dir schencken / Lob / dank / ohn falschen Schein / Ohn Rhum / vnd böß Gezencke. 9. So wollen wir dich preisen all / Gar danckbar vns erzeigen / Dein Lob vnd Ehr mit reichem schall Verkünden vnd nicht schweigen / ige zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 3.

114 Geyer, Die Hofer Gesangbücher des XVI. u. XVII. Jahrhunderts.

Ja Kindes Kind erfahren soll /
Dein große Wunderthaten /
Vnd groß Gnaden /
Der wir vns frewen all /
Vnd hertzlich dir Danck sagen, Amen. 1)

8.

Vmb Frucht des Landes zu bitten / Im Thon: Wol dem der in Gottes furcht steht.

O Starcker GOtt / vns ist bekand /
Daß du allein auß milter Hand /
Mit früchten füllst das Erdtreich dein /
Zu Trost vns armen Würmelein.

So bitt ich dich in Einigkeit / O'heilige Dreyfaltigkeit / Das du wolst segnen vnser Land / Das liebe Getreid durch dein Hand.

Denn wir für vns ein Körnlein nicht / Herfür zubringen sein geschickt / Wo du nicht selbst HERR Jesu CHRist / Den Segen dein darüber sprichst.

Drumb wollstu HERR durch deine Güt Ein gnedigs Wetter theilen mit / Mit Stralen deiner Gütigkeit Das Körnlein wermen allezeit.

Erhalt es HERR für frost vnd kelt /
Für Hitze / Wind / Schnee in dem Feld /
All Ungewetter wende ab /
Das Mensch vnd Vieh sein narung hab.

Laß ja das Land in deinem Zon Nicht feiren thun / sondern verschon / Gib Regen zu gerechter zeit / Wässer das Land / vnd mach es reich.

Behåt vns HERR får tewrer zeit /
Får Pestilentz / Brand / krieg vnd streit /
Erhalt vns auch dein liebes Wort /
Das bitt ich dich mein HERR vnd GOtt

Zu dem laß dir befolhen sein / Die Kirch / Schul / Rath vnd gantz Gemein /

Der Dichter ist bekannt als Verfasser eines Büchleins: "Kurtze außerlesene Symbola etc. Durch M. Johannem Hagium Redwizensem" Nürnberg 1569. Vgl. Fischer, Kirchenliederlexicon II, 376.

Stanford Generally Libraries

eyer, Die Hofer Gesangbücher des XVI. u. XVII. Jahrhunderts. 115

Mein Hauß / vnd alles was du mir Gegeben hast / befehl ich dir. Sonderlich weil heut diesen Tag Das Erdreich grossen mangel hat / Winselt vnd schreit nach Feuchtigkeit / Von wegen grosser Mattigkeit.

So bittn wir dich HERR JEsu CHRist /
Teil vns ein selgen Regen mit /
Vnd full das Jar mit deiner Hand /
Mit deinen tropflin feucht das Land.

Dafür wöll wir dir dankbar sein /
Die Farrn der Lippen opffern rein /
Hie Zeitlich / vnd dort Ewiglich /
Mit warem Geist anbeten dich,
AMEN.

9

Zwischen dem 2. und 3. Vers finden sich folgende von Löner Widman herrührende Zusatzstrophen im Gesangbuch von 1614. \(^1\)\
[Wir glauben auch das JEsus CHRist / von dem Todt ist auffanden / wol viertzig Tag erschinnen ist / predigen hieß in allen den: Ist gen Himmel auffgestigen / sitzt zu seines Vatters hten / seine Feind die müssen ligen / die jetzt starck thun wiederten / ER kompt mit gwalt zu richten / aller Menschen Thand / Angst / Schrecken vnd grosser Noth

M. Cafparus Lœnerus primus Paftor Evangelicus apud Curienfes F.

Vel fic:

Wir glauben auch das JEsus CHRist / als Er von dem Todt anden / wol viertzig Tag erschinnen ist / predigen hieß in allen den: Ist gen Himmel auffgefahren / sitzt zu seines Vatters Rechten / e Kirch will Er bewahren / vnd wieder all sein Feind fechten / dann kompt ER zu richten / aller Menschen That / nach dem er verdienet hat. M. E. W.]

1) Rambach, Luthers Verdienst etc. 1813 S. 131 erwähnt das Vorhandender Lönerschen Zusatzstrophe. Kinderling in "Nöthige Berichtigung etc. sau 1782 bemerkt, daß in dem Wittenberger Gesangbuch Caspar ers vom Jahr 1538 das Lied mit einer vierten Strophe stehe, welche Glauben an die Himmelfahrt und Wiederkunft Christi ausspreche. Wackernagel, Martin Luthers geistliche Lieder 1848 S. 145. Diese hricht ist wohl aus den Unschuldigen Nachrichten 1723, 191 ff geistlicht sind. Man vergl. zur Frage Fischer, Kirchenliederlexicon II, f. Das Aufkommen der Lönerschen Strophe, deren kirchlicher Gerch durch Widmans Ordo bestätigt wird, wie wir oben sahen, erklärtungezwungen aus dem öfters berührten Verhältnis zwischen handiftlicher und gedruckter Tradition des Hofer Liederbesitzes. Es ist Auftreten der Strophe eine Bestätigung unserer Vermutung, daß den geschriebenen Gesangbüchern verhältnismäßig spät noch Lönert Lieder in die gedruckten Liedersammlungen übergehen konnten.

| Liedanfang.                                                          | 1561 | 1603 1608 | 1608 | 1614 | 1630 | Verfasser.*)                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| Ach bleib bei vns HERR JEsu CHRist                                   | 11   | 11        | 11   | 229  | 369  | Nach Seinecker, F. I, 1, Müntzer, F. I, 7,       |
| Ach lieben Christen seyt getrost                                     | 11   | 166       | 69   | 223  | 287  | Joh, Gigas, F. I. 19,                            |
| Ach wie elend ist vnser Zeit<br>Ach wir armen Menschen, was habn wir | 39   | 26        | 107  | 180  | 828  | Joh. Gigas. F. I. 28,<br>Löner. W. III. Nr. 715. |
| Allein GOtt in der Höh sey Ehr<br>Allein zu dir HERR JEsu CHRist     | 11   | œ         | 69   | 113  | 134  | Decius. F. I, 33.<br>Schnesing. F. I, 34.        |
| Almechtiger, Gütiger Gott                                            | 15   | 15        | 1 %  | 190  | 11   | Joh. Horn, F. I, 38.<br>Löner W. III, Nr. 710.   |
| Als Iesus Christus vaser HErr                                        | 112  | 18        | 183  | 52   | 189  | Seb. Heyden, F. I, 40.                           |
| Als viertzig Tag erschinen                                           | 280  | 42        | 100  | 650  | 111  | Löner. W. III, 721.                              |
| An Christus stat klaget                                              | 34   | 27        | 34   | 89   | 121  |                                                  |
| An Wasserflüssen Babylon                                             | 1.1  | 11        | 11   | 42   | 277  | Dachstein. F. I, 44. Weingärtner. F. I, 52.      |
| Aus tiefer Noth schrey ich                                           | JÍ   | 11        | 1 86 | 198  | 357  | (Mathesius?) F. I, 57.<br>Luther. F. I, 59.      |
| Bescher vns HERR das täglich Brot                                    | 1    | 1         | 1    | 161  | 387  | N. Herman, F. I, 63,                             |
| Christe der du bist Tag vnd Liecht<br>Christe Finger Trost           | 25   | 108       | 1 52 | 53   | 998  | Meuslin. F. I, 70.<br>Löner. W. III, 724.        |
| Christ der du bist der helle Tag                                     | 11   | 11        | 11   | 199  | 367  | Alberus, F. I, 71,<br>W. II, Nr. 978, F. I, 73,  |
|                                                                      | 1    | 1         | 119  | 181  | 100  | L, 4                                             |
| Christ lag in Todesbanden                                            | 11   | 1         |      | 8 2  | 15   | Luther. F. I, 75.                                |

. Die bisher unbekaunten Lieder sind unter den in dieser Rubrik angegebenen Nummern S. 105 ff. zum Abdruck gebracht.

| Liedanfang.                                                   | 1991 | 1603 | 1608 | 1614 | 1630  | Verfasser.                                 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|--------------------------------------------|
| Erbarm dich mein o Herre Gott                                 | 1    | 1    | 1    | 128  | 154   | Hegenwalt, F. I, 165.                      |
| Errett vns lieber Herre Gott                                  | 1    | 1    | 191  | 701  | 496   | Mathesius. W. III, 1343.                   |
| Erschienen ist der herrliche Tag                              | 1    | 33   | 43   | 83   | 26    | Herman. F. I, 174.                         |
| Crstanden ist der Heilig Christ                               | 1    | 31   | 40   | 78   | 104   | F. 1, 174.                                 |
| Erstanden ist der Heilig Christ, der aller                    | 40   | 35   | 42   | 80   | 105   | Fischer, Suppl. I, 46.                     |
| Es ist das Heyl vns kommen her                                | 1    | 1    | 1    | 115  | 211   | Spengler, F. I, 179.                       |
| Es ist gewißlich au der Zeit<br>Fa anricht der vnweisen Mund  | 11   | 11   | 1.1  | 157  | 917   | Kingwald, F. 1, 105.                       |
| Es war ein Gottfürchtiges / vnd                               |      | 1    | 11   | 242  | 1     | Herman, W. III, 1372,                      |
| Es war einmal ein reicher Mann                                | 1    | 1    | 1    | 215  | 1     | F. I, 189.                                 |
| Is wird schir der letzte Tag herkommen                        | 1    | 1    | 1    | 137  | 480   | Weiße, F. I, 189,                          |
| Es wolt vns Gott genedig sein<br>Ewig Gotts Wort thut bleiben | 1 66 | 12   | 18   | 141  | 818   | Luther, F. I. 189. H. Müller, W. III, 112. |
|                                                               | -    |      | -    |      | 3     |                                            |
| Fröhlich wollen wir Alleluja singen                           | 1    | 40   | 46   | 68   | 103   | Agricola. F. I, 200.                       |
| ruiwat Cuitst viiser Kraukneit uug                            | l.   | 69   | ne   | 1    | 1     | 1:1)                                       |
| Geborn ist vns der heilig Christ                              | 1    | 5    | 00   | 32   | 33    | Herman, F. I, 203.                         |
| delibert freund was thut ihr so verzagen                      | 1    | 94   | 120  | 188  | 433   | Kingwald, F. I, 207.                       |
| Gelobet sevstu Jesu Christ                                    | 1 1  | 11   | 11   | 180  | 13 60 | Luther. F. I. 209.                         |
| Gib Fried zu vnser Zeit O Herr                                | -    | 53   | 99   | 225  | 329   | Capito. F. I, 212.                         |
| Gib vnserm Fürsten vnd aller Obrigkeit                        | 1    | 18   | 15   | 163  | 10    | Prosagebet.                                |
| Glerchwie ein Weitzes Kornelein                               | 1    | 16   | 111/ | 185  | 428   | Theodulfus W I 130, Str. II-12.            |
| Hory vnd Ehr sey dir Senfftmutiger                            | 17   | 16   | 19   | 62   | 1     | Löner. W. III, 709.                        |
| jott dem Vater sey Lob vnd dem Sohn                           | 27   | 1    | 88   | 63   | 18    | Löner. W. III, 716.                        |
| Gott der Vater wohn vns bey                                   | 13   | 87   | 94   | 176  | 133   | Luther. F. I, 218.                         |

|                                                                    | 1561 | 1603 | 1608 | 1614 | 1630 | Verfasser.                         |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------|
| Ich danck dir lieber Herre                                         | 1    | 1    | 1    | 156  | 355  | Kolrose, F. I, 325,                |
| - 91                                                               | 11   | 11   | 11   | 150  | 143  | Apostolicum.*)                     |
| hab m                                                              | 1    | 1    | 1    | 220  | 442  | F. I, 336.                         |
| ruff z                                                             | 1    | 1    | 1905 | 126  | 247  | Joh. Agricola, F. I, 344,          |
| Ich weiß mir ein Blümblein                                         | 11   | 11   | 103  | 218  | 321  | F. I. 354.                         |
| Ich weiß mir ein ewigs Himmelreich                                 | 1    | Ī    | 1    | 219  | 464  | F. I, 355.                         |
| Jesu du molet une moione                                           | 1    | 1    | 1    | 36   | 195  | Luther. F. I, 365.                 |
| Jesus Christus vaser Heiland, der den                              | 11   | 11   | 11   | 82   | 11   | Luther. F. I. 386.                 |
| der von vns                                                        | 1    | 1    | 1    | 152  | 192  | E                                  |
| Im Fried bin ich dahin gefahren                                    | 1    | 1    | 1    | 40   | 1    | H                                  |
|                                                                    | 1    | 02   | 11   | 1    | 1    | 1614 M. J. G. gezeichnet, Johannes |
| In deim Namen o Höchster Gott                                      | -    | 1    | 1    | 606  | 408  | Fischart W. IV, 201.               |
|                                                                    | 1    | 1    | 1    | 165  | 272  | F. I, 409                          |
|                                                                    | 1    | 9    | 10   | 33   | 33   | F. I, 410.                         |
| Gottes Namen                                                       | 1    | 1    | 1    | 204  | 408  |                                    |
| Namen                                                              | 1    | 1    | 1    | 204  | 406  | Mathesius, W. III, 1342.           |
| meinem Elend war dis                                               | 72   | 1 8  | 118  | 186  | 430  | Luther ? F. I. 415.                |
|                                                                    |      |      |      |      | 19   |                                    |
|                                                                    | 09   | 43   | 25   | 100  | 128  | Löner. W. III, 723.                |
| Komm Gott Schopffer Heinger Geist  Homm Heiliger Geist, Herre Gott | 11   | 11   | 11   | 103  | 131  | Luther, F. II, 5.                  |

\*) Im Gesangbuch von 1614 u. 1630 als von Matthüus Greitter herrührend bezeichnet. In ersterem die interessante handschriftl. Notiz "Nr. 1538 albereits in Jobst Guttknechts gesangbüchlein gefunden." Ein Gutknecht'sches Gesangbuch aus dem Jahr 1538 ist anderweitig nicht bekannt.

## Ein Wort Luthers an Leonhard Päminger in Passau (1538).

Mitgeteilt von J. Haufsleiter in Greifswald.

Luther widmete ein Exemplar seines größeren Kommentars zum Galaterbrief in der zweiten Wittenberger Ausgabe vom J. 1538 (Excusum Vitembergae in officina Johannis Lufft. Anno M. D. XXXVIII. 40.) dem Rektor der Schule an der Nikolauskirche iu Passau, Leonhard Päminger, und schrieb in das Buch folgende Widmung:

Ps. 26 (27, 14).

Expecta Dominum, viriliter age, confortetur cor tuum, et expecta Dominum.

Mira sententia.

Expectare iubemur eum, qui nusquam non est praesentior nobis quam sumus nos ipsi nobis. Act. 17: Ipsius genus sumus. Et iterum: In ipso sumus, vivimus et movemur. Ubi est? Quo abiit? Ubi nos deseruit, si in ipso sumus, vivimus et movemur? An sine motu, vita, essentia possumus subsistere, ut expectare iubeamur eum, sine quo neque sumus neque vivimus neque movemur?

Sed haec est Christi Theologia, qui sese derelinqui clamat, Ps. 21 (22), cum non solum non potuit derelinqui, sed Deus ipse totus erat, Verbum, creator omnium. Ita nos filii Dei dum relinquimur, non relinquimur. Hoe crede, et verum esse senties. Si

non credis, nihil falsius videbitur.

Martinus Lutherus D.

Suo Leonhardo Pamingero, fideli institutori pueritiae Christianae

et Musico inter primos laudabili.

Das sind Grundgedanken der Theologie und des Glaubens Luthers. Er hatte auf das Titelblatt der zweiten Ausgabe des Kommentars die Worte setzen lassen: Virtus mea per infirmitatem perficitur (2. Cor. 12, 9). Dies Wort drängte sich ihm gerade unter den mancherlei schweren Erfahrungen des J. 1538 immer wieder in den Vordergrund. "Ich habe fast in diesem ganzen Jahr gelernt, mit Paulus zu singen: Als die Sterbenden, und siehe, wir leben!" schrieb er am 25. Nov. 1538 an Nik. Amsdorf (de Wette V. S. 135). Von dieser Grundstimmung sieghaften Glaubens legen auch die gedrängten Sätze der mitgeteilten Buchinschrift Zeugnis ab.

Wer war Leonhard Päminger? Es wäre der Mühe wert, dem Leben dieses heute wenig bekannten Mannes weiter nachzuforschen. Der Rektor des Öttinger Seminariums Phil. Albert Christfels hat nicht weniger als sieben Schulprogramme in den Jahren 1764 bis 1767 darauf verwendet, einen Kommentar de vita Pamingerorum zu schreiben (Oettingae, imprimebat J. H. Lohse, 114 Seiten in Quart). Er legte ein von dem gelehrten Nürnberger Diakonus Karl Christian

Cirsch (gest. 1754) hinterlassenes Manuskript zu Grund, das den Citel trug: "Leonhardi, Sophoniae et Sigismundi Pamingerorum, irorum saec. XVI. clarissimorum, vitam, eruditionem et famam e enebris eruit, reipublicaeque literariae feliciter restituit, simulque lurimarum in Austria, Bavaria et Palatinatu superiore scholarum eperditarum notitias exhibet C. Chr. Hirschius, Diac. eccl. Laur. Toribergensis"; Christfels kommentierte die Arbeit in der äußerst prefältigen, wenn auch weitschweifigen Weise der Altdorfer Schule, vie man sie aus den Arbeiten Riederers, Strobels u. a. kennt. Beonhard Päminger, gebürtig aus Österreich (Aschach oder Aschaum der Donau), war gegen 28 Jahre Rektor der Schule bei St. Eikolaus und zugleich 23 Jahre Secretarius der Nikolauskirche in Passau; er galt für einen der hervorragendsten Musiker und Kompoisten seiner Zeit (gest. 1567, 73 Jahre alt).

Die eigenartigen kirchlichen Verhältnisse in Passau unter dem Bischof Wolfgang I., Grafen von Salm, sollten einmal zusammenhängend ntersucht und dargestellt werden. Hauptvertreter der evangelischen chre war der concionator et suffraganeus in summo templo Pataviensium Jrbanus Sachstetter aus Osterreich. Daneben machten sich die verchiedensten Richtungen geltend. Die Wiedertäufer hatten eine eigene Gemeinde zu Passau. Um ihre Bekehrung bemühte sich der bekannte Domdechant Ruprecht von Mosheim, der selber über einem verworrenen eformatorischen Plan brütete (vgl. Strobels Miscellaneen, 5. Sammung, Nürnberg 1781, S. 1-116). In der Diöcese wirkte der Erasmianer Joh. Philonius Dugo, ein von Caspar Brusch (De Laureaco et de Patavio Germanico, lib. II p. 274, Basel 1553. 80) ber die Maßen gefeierter Mann, "theologus ac philosophus, cui ostra haec aetas pares habet paucos"; seine eben dem Rudbertus a Mosham gewidmeten Libri Christianarum Institutionum IV (Aug. 7 Jindel. 1538, 80 — reiche Auszüge in Wills Literarischem Wochenolatt, 2. Bd., Nürnberg 1770, S. 49-64) kamen später in den ndex der verbotenen Bücher (vgl. Reusch, der Index, 1. Bd., Bonn 1883, S. 359).

Die Söhne Pämingers, Sophonias und Sigismund, studierten, bestehen noch zu Luthers Lebzeiten, in Wittenberg. Der bestanntere von beiden ist Sophonias (vgl. den Artikel in Will's Nürnbergischem Gelehrtenlexikon und in dem dritten Supplementand von Nopitsch; ferner in der Allg. Deutschen Biogr. über ihn und den Vater). Nach wechselnden Stellungen in Passau, Straubing, Regensburg, Amberg, Naabburg, aus denen er immer wieder um des Evangeliums willen weichen mußte (die Zwinglianer vertrieben ihn zuletzt aus der Oberpfalz), erlangte er — hic evangelicae doctrinae confessor indeque vagabundus scholasticus — im Jahre 1568 die Stelle eines Rektors an der Schule zu Öttingen, die er bis 1574 nnehatte. Nachdem er dann ein Jahr lang Rektor der Nördlinger Schule gewesen war, zog er sich ins Privatleben (nach Nürnberg)



zurück, fortan bemüht, Gönner zu suchen, um die Drucklegung des reichen musikalischen Nachlasses seines Vaters ins Werk zu setzen. In diesem pietätvollen Bestreben hatte ihn bisher schon der jüngere Bruder Sigismund unterstützt, der, ebeufalls viel herumgetrieben, im Jahre 1571, 33 Jahre alt, in dem steirischen Kloster Seitenstetten (vgl. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, III. Bd. S. 1018) starb, wohin er ,ad repurganda sacra' gerufen war; der zum Sterbenden gerufene Arzt zog aus der Art der Krankheit den Schluß. er habe Gift bekommen. Schon im Jahre 1567 hatten die beiden Brüder eine Schrift des Vaters gegen die Wiedertäufer ediert und ihrem Mäcenas, dem Probst Sigmund Pfaffenhauer zu S. Florian in Regensburg, gewidmet; ich komme sofort auf diese Schrift zurück. In den Jahren 1573--1580 gab Sophonias in vier Quartbänden einen Teil der Kompositionen seines Vaters heraus; der Titel des ersten Bandes lautet: Primus Tomus Ecclesiasticarum cantionum. quatuor, quinque, sex et plurium vocum a Dom. I. Advent. usque ad passionem Dom. et Salvatoris nostri Jesu Christi, Noribergae in off. Theod. Gerlazeni MDLXXIII, 40, Alph. 1. pl. 5. Der 2. Band bringt die Cantiones bis zum Trinitatisfest, der 3. bis zum Schluß des Kirchenjahrs, der 4. enthält vermischte Kompositionen (über einzelne Psalmen, das Vaterunser u. s. w.) Im Jahr 1603 starb Sophonias; mit ihm erlosch die Familie im Mannesstamm.

Der Titel der Schrift gegen die Wiedertäufer lautet: "DIA-LOGVS. / Oder Gesprech, / Eines Christen, mit / einem Widertauffer, In welchem die / Fürnemsten drey Widertaufferische Irthumbe / Refutirt vnd widerlegt werden. Reim- / weis gestellet. / Durch, / den Erbarn, Wolgelehrten, vnnd / berhümpten, Leonarten Päminger, wei- / land Secretarien zu Passaw bey / S. Nicola. / Ezechielis 13. / So spricht der HERR, HERR, Wehe den tollen / Propheten, die jrem eigen Geist volgen. / M. D. LXVII. /". 7 Bogen in 40, A—G, ohne Blattzahlen. Das Gespräch fängt folgendermaßen an:

Christ.

Gegrüst seist lieber Bruder mein.

Widertauffer.

Sag an, Was Bruder magst du sein?

Christ.

Ein Christen Man bin Ich, Wie daß nit wider grüßest mich?

Widertauffer.

Vmb das ich nit wol wissen kan, Ob du gwis seyst ein Christen Man, Dann so du deren ainer bist Der in der Kindtheit tauffet ist, Magst du mein Bruder gar nit sein. Vil mehr bist in der Haiden gmain. Vnd wil mir nit gebüren wol, Das ich dir wider dancken sol.

Auf den ersten 1rrtum von der Kindertaufe folgt von Blatt iiij an der andere Irrtum von der Oberkeit, und von Blatt E iiij der dritte Irrtum vom Ehestand. Vgl. Phil. Wackernagel, das cutsche Kirchenlied, 1. Bd. (Leipzig 1864) S. 471-473. Wackeragel beschreibt hier noch eine Oktavausgabe der gleichen Schrift, rner Pämingers kurzen Bericht von den Corruptelen und Irthumen, e Gegenwärtigkeit des wahren Leibes und Blutes unsres Herrn nd Heilandes Jesu Christi im heiligen Abendmahl belangend (von äminger kurz vor seinem Ende verfaßt und von den Söhnen ebenlls 1567 herausgegeben — 5 Bogen in 4°). Der kurze Bericht t ebenfalls in Reimen abgefaßt und am Schluß, bevor zwei Seiten chriftstellen vom heiligen Abendmahl und von den Verächtern des ortes Gottes folgen, mit einem Gebete zu Gott dem heiligem Geiste sgestattet. Dies Gebet teilt Wackernagel im vierten Bande Leipzig 1874) S. 93 mit, ferner S. 94 Pämingers Epitaphium. raglich bleibt, ob der ebenda S. 93 stehende tröstliche Geng von der Auferstehung des Fleisches und vom ewigen Leben n dem Einzeldruck, in welchem dem Liede noch zwei andere lgen, stehen unter dem Titel des Liedes die Buchstaben L. P., elche Wackernagel auf Päminger deutet) wirklich hierher geert. Die von Wackernagel beschriebenen Drucke befinden sich der Fürstl. Wallersteinischen (nicht "Wallensteinischen" Wackern.) bl. zu Maihingen. Betreffs des Namens macht Wackern, die richtige emerkung, daß man es im Lateinischen vorzog, Paminger statt iminger zu schreiben, wie z.B. auch Löner und Füger in teinischer Rede als Loner und Fuger auftreten.

Von weiteren Arbeiten Pämingers hat Hirsch dem Namen nach kannt, aber nicht in Händen gehabt: 1. Elegantissimas XIII pronas et sacras ex Plauto, Terentio, Macropedio et aliis translatas moedias, 2. dialogum latinum contra quosdam neotericos de retinda varietate signorum et proportionum musicalium, 3. plura alia epistis, Anabaptistis, Sacramentariis et reliquis purioris de filio Dei ctrinae adversariis opposita scripta (Christfels p. 22).

Die Beziehungen Pämingers zu den Wittenberger Reformatoren ich noch weiter zu erforschen, und diese Zeilen möchten dazu angen. Hier sind die Bemerkungen des Rektors Christfels, die für resonen- und Schulgeschichte des 16. Jahrh. reiche Ausbeute gethren, dürftig. Dem Melanchthon widmete Leonhard mehrere Genge: als er auf dem Reichstag zu Regensburg weilte, Antiphonam apostolis ex Matth. X 16 — itemque Antiphonam: Philippe, qui let me, alleluia etc. Tom. I p. 291, Tom. II p. 84. (Christ-



fels S. 18). In betreff des Verkehrs mit Luther nimmt Christfels S. 17 eine Stelle aus M. G. Ludovicis Schul-Historie, Pars III (Lipsiae 1711) p. 238 herüber, die dem Schulprogramm des Georg Michael Preu, Rektors in Ottingen, vom April 1710 entstammt. Die Stelle lautet: "Cognita illius (i. e. Leonhardi Pamingeri) in veritate coelesti ac morum integritate constantia, qua munitus bis loco cedere quam ad unguem ab hac deficere maluit, Lutherus eum et necessitudine et crebro literarum commercio dignum iudicavit. Atque hoc vinculum eorum voluntates tam arcte copulavit, ut neuter praecipuam ab altero fortunam postularet. Inde evenit, ut Pamingerus Luthero superstes a Deo consuetudinem cum familiari suo coelestem multis precibus expeteret, donec Patavii (1567) placide defunctus voti sui compos factus est." Auf welche Dokumente stützt sich die Behauptung von dem häufigen brieflichen Verkehr zwischen Luther und Päminger? Christfels weiß (p. 18) nichts anderes mitzuteilen als die Buchinschrift Luthers, von der wir ausgegangen sind. Sie war zuvor schon in des um die Geschichte verdienten General-Superintendenten Georg Adam Michel "Öttingischer Bibliothek", Bd. I (1758) p. 211 abgedruckt. Es mag für Luther eine große Freude gewesen sein, an dem Orte einen evangelischen Schulmann thätig zu sehen, an dem Leonhard Käser vor seinem Märtyrertod gefangen gewesen war. Wenn er wirklich öfters an Leonhard Päminger schrieb, so verlohnte es sich wohl, diesem Briefwechsel auf die Spur zu kommen. Vorläufig muß man sich mit der Tiefe der kurzen Buchinschrift begnügen.

### Die anfängliche religiöse Stellung des Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn.

Von Pfarrer S. Kadner in Lehenthal.

Wer die Geschichte der Reformation und Gegenreformation in Unterfranken durchforschen will, dessen Blick bleibt unwillkürlich haften an der imposanten Gestalt des Julius Echter von Mespelbrunn, der das Bistum Würzburg von 1573—1617 regierte. Noch existiert über sein Leben und Wirken eine den Gegenstand erschöpfende wissenschaftliche Monographie nicht. 1) Noch ist er außerhalb Unter-

<sup>1)</sup> Wir haben nur die etwas veraltete und in vielen Partien einseitige Biographie des J. von Dr. Buchinger (Würzburg, 1843). An ihn lehnen sich an ohne selbständige Bedeutung: Seuffert: J. Echter, Bischof von W., ein Programm (Würzburg, 1855), und Pedraglia in der Broschüre: J., Bischof v. W., der Wohlthäter des Frankenlands (Würzburg, 1876). Weit objektiver urteilt und neues Material benützt und bietet Dr. Wegele: Geschiehte der Universität Würzburg Bd. I (Würzburg, 1882). Auch Schornbaum: Gesch. der Ref. in Unterfranken bringt wertvolle Einzelheiten. Neuerdings ist J. in einer Volksschrift des Vereins f. Reformationsgeschichte von Dekan Zeitler populär und frisch geschildert worden. (Halle, 1896).

ladner, Die anfängl. relig. Stellung des Jul. Echter v. Mespelbrunn. 129

kens und in der protest. Welt außer den Gelehrten kaum dem nen nach bekannt. Und doch konnte von ihm katholischerseits agt werden, es gebe ohne seine und des Maximilian von Bayern stesgröße und Willensstärke keine katholische Kirche auf deutschem en mehr! Und doch hat er als Reichsfürst eines kleinen Ländns auf die Reichsangelegenheit einen so weitreichenden Einfluß bt, daß der Papst in seinen politischen Sorgen an ihn sonderlich wandte, auf des Bischofs Autoritätsstellung bei allen Ständen deutschen Reichs sich berufend. 1)

Die bedeutenden Fähigkeiten des Julius Echter wurden auch den Protestanten anerkannt. Graf Johann von Nassau schrieb 2 an einen Reichstagsgesandten der Wetterau (s. Bezold: Briefe Pfalzgrafen Joh. Casimir I Nr. 409): Julius könnte "gewißlich andern verstands, geschicklichkeit und Manheit halber I gutes thun, wenn er nit zu viel den Papst im Bauch hätt von den Jesuiten eingenommen und verfuret wurde, welchs ihr Zweiffel etlicher maßen wißen und gemerkt haben werdet."

Bischof J. ist niemals und nirgends populär gewesen, auch in rzburg nicht. Man fürchtete ihn, aber liebte ihn nicht. Er war schlossen und hatte keinen vertrauten Freund, er gehört zu den amen Naturen, ein geborener Herrscher, ein Autokrat vom eitel bis zur Sohle mit zäher Willenskraft, der ausdauernd und bewußt Gehorsam zu erzwingen und seinen Willen durchzusetzen

iträge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 3.



<sup>1)</sup> Als Beleg dafür sei die noch unbekannte Bulle von Papst Paul V. 1. 1607 (Kr. W., Kreisarchiv Würzburg, Reichsakten, Jahrgang 1607, erm 9. Oktober) in extenso mitgeteilt: Venerabilis frater, salutem et Apost. edictionem. Quo magis spectatum habemus solicitudinem atque vigiiam qua Fraternitas tua gregem tibi commissam pascit et commune esiae bonum curat, eo efficacius exigimus operam, industriam et auctatem tuam ad Dei gloriam et animorum salutem propagandam. Jam o accepimus propediem habendum esse Ratisbonensem conventum (fand 3 statt), in quo necesse est, ut non minus fortiter ac constanter quam ac prudenter resistatur conatibus Haereticorum, experti eorum con-udinem non dubitamus, quin aliquid mali molituri sint adversus esiam. Hac de causa Fraternitati tuae cuius auctori tas et gratia anta sit apud omnes Germanorum principum ordines noviscribere constituimus atque exigere a te ut pro veteri instituto tuo hinationibus Haereticorum te objicias causamque ecclesiae Dei, ut s, defendas. Et quia mirum in modum cohiberi posse credimus adsariorum audaciam, si fomentum, quo magna ex parte nutritur, ille subatur, Id autem procul dubio provenit ex occupatione bonorum eccleticorum, propterea cupimus, ut in hoc conventu maturetur restitutio asteriorum, quae ab haereticis injuste detinentur... Scribimus veneli fratri Antonio Archiepiscopo Capuono Nuncio nostro Apostolica d Caesaream Majestatem, ut de hoc negotio cum frat. t. diligentius t, nostramque solicitudinem et fiduciam, quam in te summam oemus, tibi exponat. Cupimus, ut ei integram fidem adhibeas, sicuti is adhiberes, si te alloqueremur. Servet te Deus incolumem et nos tibi amanter benedicimus. Datum Tusculi s. A. P. Quinto Nonas Octobris Cvij, Pontificatus nostri Anno tertio.

wußte, koste es, was es wolle, sogar das verpfändete Ehrenwort. Konnte er zu seinen Plänen den Consens des Domkapitels nicht erlangen, so setzte er sie ohne diesen ins Werk (z. B. die Gründung der Universität Würzburg). Konnte er die Protestanten nicht zu seinem Glauben nötigen, so jagte er sie aus dem Land hinaus. Dabei war sein Verfahren so eingehend und gründlich, dass es bei aller Grausamkeit zuweilen eines komischen Anstrichs nicht entbehrt. Hiervon ein andermal. Unbestritten und unumschränkt wollte J. seiner Unterthanen Leiber und Seelen beherrschen: weil sich dies sein Ideal im kleinen Stift Würzburg doch leichter realisieren ließ, hat er (1582) die Wahl zum Erzbischof von Mainz und Kanzler des h. römischen Reichs ausgeschlagen. Von solch einem geschlossenen zielbewußten Charakter läßt sich erwarten, daß er nach einem festen Programm handelte. In der That ergeben die Akten, daß von Anfang an in seiner Unthätigkeit wie in seiner Thätigkeit Methode war. Das Programm war beim Regierungsantritt in den Hauptpunkten festgelegt. J. hatte sofort erkannt, daß es für einen geistl. Fürsten in deutschen Landen schon wieder möglich sei, durch das eifrigste Eintreten für römische Ansprüche und ein entschiedenes Befolgen des Konfirmationsgelübdes Macht- und Herrschaftsgelüste zu befriedigen und aussichtsreiche Finanzpolitik zu treiben. Ich betone letzteres, um hier gleich ein drastisches Beispiel davon einzuschalten, wie berechnend Julius zu Werk ging.

Im Hochstift Würzburg gab es ein Gesetz, wonach die Güter der auswandernden Unterthanen mit einer Nachsteuer belegt werden sollten. Dies Gesetz war in Vergessenheit geraten. Julius erneuert es unterm 2. September 1583 und befiehlt: "Das von allen denjenigen, so mit heußlichem Wesen unter Uns, aus Unserm Stift unter andre herrschaft und gepiet hinwegziehen, von jeglichem hundert fl. werth habender nahrung und guetter, ligendt und fahrend auff- und abzurechnen Zween fl. zur Nachsteuer genommen und uff unsre Chammern der gebühr verrechnet, auch dieselben vor Richtigmachung solcher Nachsteuer von den unsern nit verabschiedet werden sollen". Etwas über ein Jahr hernach begannen die gewaltsamen Bekehrungen der Protestanten, die wohlhabendsten Bürger verließen, ihren Glauben zu retten, das Stift. Da ward jenes Gebot ohne weiteres auf die sehr unfreiwillig Wegziehenden angewandt und trug seine reichen Früchte. In Karlstadt a. Main allein waren "aller der ausgezogenen Gueter angeschlagen ungefehrlich 71 233 fl.",2) hievon die 2 prozentige Nachsteuer macht schon ein hübsches Sümmchen für die fürstliche "Chammer" aus. Indessen, die Behauptung Bischof Julius sei von Anfang an ein Regent von festen Grundsätzen und strenger Konsequenz, seine Ent-

2) Kr. W. Geistl. Sachen, 3075.

<sup>1)</sup> Kr. W., libri divers. form. 1583, unterm 2. Sept.

adner, Die anfängl. relig. Stellung des Jul. Echter v. Mespelbrunn. 431

lung zum Helden der Restauration sei eine geradlinige und unrbrochene gewesen, diese Behauptung hat gewichtigen Widerch erfahren. Das erste Jahrzehnt seiner Regierung schien in That der Meinung Vorschub zu leisten, Julius habe mindestens e geschwankt, ob er von der katholischen Kirche und Kirchenik sich lossagen solle, oder sei schon völlig für den Protestantisentschieden gewesen. Alle Welt schien überrascht, als J. sich i. J. 5 als einen übereifrigen, bekehrungswütigen Papisten zu entoen begann. Und doch war er schon vorher der gewesen, als er sich damals entpuppte. Er war von Haus aus guter tholik und ist es bis ans Ende geblieben. Zuerst galt ben, in den Verwaltungsapparat und die zerrütteten Finanzen ürftig Ordnung zu bringen, auch etliche Vorarbeiten geräuschlos hun, wozu die Gründung einer katholischen Hochschule gehörte. Unter den Geschichtsforschern, die dem Bischof J. protestantische nnung zutrauten, steht obenan Leopold v. Ranke. Er hält dafür, des Bischofs späterer Eifer im Bekehrungswerk nur aus dem Bestreben erklären sei, die früheren ketzerischen Neigungen vergessen zu hen.1) Gegen ihn wenden sich Wegele in seiner "Geschichte der versität Würzburg" und Lossen in einer besonderen Abhandlung e angeblichen protest. Neigungen des Bischofs J.", Forschungen deutschen Geschichte, Bd. 23, p. 352-364). Lossen geht auf Gründe Rankes ein und widerlegt sie durch den Nachweis, daß Beziehungen des Bischofs zu der protestantischen Ritterft im Gebiet des Fürstabts Balthasar von Fulda lediglich poline Gründe hatten, daß der Würzburger Kanzler Hellu als eifriger holik bekannt war, daß Julius sofort gegen den Reformationsuch des Kurfürsten Gebhard von Köln, seines ehemaligen undes, deutlich genug Stellung nahm.

Dem möchte ich nun eine Reihe andrer Beweise anfügen, die bei einem Streifzug durch das Würzburger Kreisarchiv in die

de fielen. Es sollen möglichst nur die Akten sprechen.

1. Unmittelbar nach seinem Regierungsantritt richtete J. ein enhändiges lateinisches Schreiben (Kr. W., Korrespondenzen des J., d. d. 22. Dez. 1573) an Gropper, den päpstlichen Nuntius: der seinen Willen habe er das Bischofsamt übernommen, da er d wisse, welche Nerven es erfordere.

Viele schweren Geschäfte hätten ihn erwartet, vor allem beiftige ihn bei seiner und seiner Vorfahren Ehrfurcht gegen den igen Stuhl die päpstliche Konfirmation. Gropper möge seinen

<sup>1)</sup> Ranke, Gesch, der Päpste, H. Band, V. Buch, p. 119ff. in d. Aufl. So auch Schornbaum in seiner Gesch, der Ref. in Unterfranken rdlingen, 1880). Doch schließt schon R. die andere Annahme, daß us wirklich in seinem Herzen von streng katholischer Ueberzeugung resen, ja nicht geradezu aus.



| Liedanfang.                                                                                                                                                                                              | 1561     | 1603     | 1608    | 1614                                          | 1630                                                | Verfasser.                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan<br>frey<br>glau<br>hab                                                                                                                                                                               | 1111     | 1111     | 1111    | 156<br>111<br>150<br>220                      | 355<br><br>143<br>442                               | se. F. I, 3<br>1 61.<br>olicum.*)<br>F. I, 336.                                                                                            |
| Ich ruff zu dir Herr Jesu Christ Ich weiß das mein Erlöser lebt Ich weiß mir ein Blümblein Ich weiß mir ein ewigs Himmelreich                                                                            | 1111     | 1111     | 109     | 126<br>180<br>218<br>219                      | 247<br>419<br>321<br>464                            | Joh. Agricola. F. I, 344.<br>Helmbold. F. I, 353.<br>F. I, 354.<br>F. I, 355.                                                              |
| Jesuja dem Fropheten Jesu du wolst vns weisen Jesus Christus vnser Heiland, der den Jesus Christus vnser Heiland, der von vns Im Fried bin ich dahin gefähren In deinem Höchsten Throne                  | 111111   | 1111115  | 111111  | 217<br>822<br>152<br>152<br>1                 | 195                                                 | Luther. F. I, 385. 5) Luther. F. I, 386. Luther. F. I, 386. Luther? F. I, 415. 1614 M. J. G. gezeichnet, Johannes                          |
| In deim Namen o Höchster Gott<br>In dich hab ich gehoffet Herr<br>In dulei jubilo<br>In Gottes Namen fahren wir<br>In Gottes Namen spann ich an<br>In Gottes Namen ziehen wir<br>In meinem Elend war diß | 11111112 | 11,01118 | 1181115 | 203<br>204<br>204<br>205<br>205<br>205<br>205 | 272<br>272<br>33<br>408<br>408<br>408<br>430<br>430 | Gigas. W. IV, 261. Fischart. W. IV, 1235. Reusner. F. I, 409. F. I, 412. Mathesius. W. III, 1342. Herman. W. IV, 1436. Lather 2 F. I, 415. |
| Kom du hertzlicher Tröster<br>Komm Gott Schöpffer Heiliger Geist<br>Homm Heiliger Geist, Herre Gott                                                                                                      | 911      | 811      | 23   1  | 1000                                          | 198<br>131<br>132                                   | Löner. W. III, 723.<br>Luther. F. II, 5.<br>Luther. F. II, 6.                                                                              |

\*) Im Gesangbuch von 1614 u. 1630 als von Matthäus Greitter herrührend bezeichnet. In ersterem die interessante handschriftl. Notiz "Nr. 1538 albereits in Jobst Guttknechts gesangbüchlein gefunden." Ein Gutknecht'sches Gesangbuch aus dem Jahr 1538 ist anderweitig nicht bekannt.

| Frolich. W. 1V, 146 u. 386. | 607<br>— | <b>I</b>       | 7.9<br>— | <u>≥</u>    | <br> - |   |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|-------------|--------|---|
| W. III, 1435.               | 18       | !              | 18       | <b>83</b> 5 | 1      |   |
| er. F. II,                  | 273      | 23             | 61       | 49          | 1      |   |
| Löner? W. III, 725, 13 ff.  | 401      | 164            | 23       | 64          | 1      |   |
| M. Johan. Hagius. 7)        | l        | 1              | 1        | 28          |        |   |
| Luther. W. III, 52.         | 1        | 22<br>25<br>20 | ١        | ١           | ١      |   |
| Polisnder. F. II, 122.      | 229      | 165            | ١        | 1           | ١      |   |
| Helmbold. F. II, 120.       | 385      | 194            | ١        | ١           | ١      |   |
| Luther. F. II, 115.         | _        | ro             | -        | _           | 1      |   |
| W. IV, 1308.                | ١        | 235            | 1        | 1           | 1      |   |
| Weiß. F. II, 117.           | 436      | 189            | 123      | 95          | 2      |   |
| Luther. F. II, 106.         | 214      | 114            | 1        | ١           | ١      |   |
| Herman. W. III, 1366.       | සි       | 34             | 15       | 89          | ١      |   |
| F. II, 10                   | 114      | 225            | 1        | ١           | 1      |   |
| F. II, 100.                 | l        | 53             | 1        | ı           | ١      |   |
| Luther. F. II, 99.          | 130      | 101            | 57       | 1           | ١      |   |
| Luther. F. II, 92.          | 437      | 175            | 8        | . 84        | ı      |   |
| Luther? F. I, 415.          | 425      | 183            | 115      | 98          | 72     |   |
| F. II.                      | 421      | 185            | 114      | 8           | ١      |   |
| Luther, F. II. 87           | 141      | 120            | ļ        | ١           | 1      |   |
| Luc. 1.                     | 4        | 154            | 3 1      | 5 1         | 1      |   |
| F. II. 92.                  | 1        | 174            | 06       | 84          | 1      |   |
| F. II. 45.                  | 276      | 51             | ı        | ١           | 1      |   |
| M. And. Pancratius. 6)      | 231      | 159            | 74       | 65          | 1      |   |
|                             | 1        | 195            | 1        | ١           | ı      |   |
| F. II, 38.                  | l        | 193            | 1        | ١           | 1      |   |
| Löner. W. III, 711.         | ı        | 2              |          |             |        |   |
| TXMOS W/ III 711            |          | 74             | <i>'</i> | 64          | Г      | Ž |

Nun bitten wir den heiligen Geist
Nun Angelorum gloria
Nun frewt euch Gottes Kinder
Nun frewt euch jhr Christen Leut
Mun frewt euch lieben Christen gmein
Nun habn wir den Leib begraben
Nun ist es kommen an das Licht
Nun komm der Heiden Heiland
Nun last vns Gott dem Herren
Nun lob mein Seel den Herren
Nun treiben wir den Babst herauß

Lobet den Herren, denn Er ist Lobet den Herren, vnd danckt Ihm seiner Gaben Lobet den Herren vnsern Gott

Köng Christe Gott des Vaters Wort

Mensch wiltu leben seliglich Mit Fried vnd Freud ich fahr dahin Mit Fried vnd Freud in guter Rhu Mitten wir im Leben sind

Mag ich Vnglück nicht wiederstahn Media vita in morte fumus

Mein Seel erhebt den Herren

O Gott Vater | vnsers Heilands
O Gott Vater | ein Gott Abrahams
O Gott verley mir dein Genad
O heiligs Creutz daran Christus
O heilige Dreyfaltigkeit



| Liedanfang.                                                    | 1561 | 1603  | 1608 | 1614 1630 | 1630       | Verfasser.                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| O Herre Gott begnade mich<br>O Herre Gott dein Göttlich Wort   | 1    | 1     | 1    | 129       | 156<br>319 | Greiter, F. II 168.<br>In letztg, Gsb. Luther zuge-<br>schrichen F II 168 |
| O Herre Gott, in meiner Noth                                   | 126  | 78    | 129  | 181       | 339        | Ohen 8 94                                                                 |
|                                                                | 5 1  | 99    | 5 1  | 101       |            | Tractus.                                                                  |
| O Lamb Gottes vnschuldig O Lux beata Trinitas                  | 88 1 | 26    | 88   | 112       | 80         | Decius. F. II, 188.<br>F. II. 191.                                        |
|                                                                | 10   | 99    | 92   | 161       | 15         | 81 807.                                                                   |
|                                                                | 12   | 93    | 119  | 187       | 431        | Löner. W. III, 725.                                                       |
| Parvulus nobis nafeitur<br>Puer natus in Bethlehem             | -1   | C1 41 | 611- | 18        | 14 24      | F. II, 285.<br>F. II, 223.                                                |
| Resonet in laudibus.                                           | 1    | 1     | 1.   | 88        | t          | F. II, 229.                                                               |
| Salue feffa dies                                               | 48   | 18    | 18   | 1;        | 1          | Ven. Fortunatus. F. II, 233.                                              |
| Singen wir aus Hertzen grund.                                  | 11   | 61    | 2 1  | 196       | 384        | F. II, 258.                                                               |
| So lasst vns den Leib begraben<br>So war ich leb, spricht Gott | 73   | 83    | 124  | 101       | 171        | Weiße, F. II, 265,<br>Oben S. 93.                                         |
| Spiritus fancti gloria                                         | 62   | 45    | 25   | 76        | 122        | F. I, 118.                                                                |
| Surrexit Chriftus hodie                                        | 2 1  | 31    | 38   | 120       | 98         | F. I, 174ff.                                                              |
| Vatter im hochsten Throne                                      | 1    | 1     | 1    | 197       | 1          | Weiße, F. II, 291.                                                        |
| Vatter Vaser der du bist in dem Himmel                         | 1 1  | 1     | 11   | 151       | 141        | M. Valentini Grüseri (Matth. 6).                                          |
| Variet viser in gimmenench                                     | 1 79 | 1     | 1    | 1         | 1          | F. II, 295.                                                               |

| Geyer, Die Hofer Gesangbücher des | XVI. u. XVII. Jahrhunderts. 1 | 2 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|-----------------------------------|-------------------------------|---|

| 123      | F. EDET. F. 11, 423.               | I          | 1            | 9        | :   | <br> <br> |   |
|----------|------------------------------------|------------|--------------|----------|-----|-----------|---|
| в.       |                                    |            |              |          | i   |           |   |
| rte      | Luther. F. II. 408.                | 243        | 118          | i        | I   | 1         |   |
| de:      | Kolrose (?) F. II, 405.            | 242        | 117          | 1        | l   | 1         |   |
| un       | Jonas. F: II, 404.                 | 267        | 131          | l        | 1   | l         |   |
| rh       | Oben S. 88.                        | 1          | ١            | I        | සි  | 33        |   |
| ah       | Luther. F. II, 399. 19).           | 142        | 149          | i        | 1   | 11        |   |
| J        | Oben S. 93.                        | 1          | 163          | 89       | 22  | 96        |   |
| II.      | Fischer. F. II, 395.               | <b>%</b>   | 7            | 37       | ස   | 1         |   |
| V)       | Oben 8. 87.                        | 1          | <b>&amp;</b> | <b>4</b> | ၕ္တ | 51        |   |
| X        |                                    | ı          | 249          | I        | !   | I         |   |
| u.       | F. II, 388.                        | 283        | 212          | l        | ı   | 1         |   |
| ľ.       | Nicolai. F. II, 380.               | 497        | 202          | l        | 1   | I         |   |
| V        | A. G. gezeichnet, F. IL 377.       | 101        | 50g          | ١        | 1   | 1         |   |
| X        | Streitberger. Oben S. 92.          | 1          | ١            | 2        | 61  | 29        |   |
| 68       | Seb. Heyden. F. II. 380.           | 265        | 272          | 11       | 62  | l         |   |
| d        | Luther. F. II, 321.                | <b>9</b> ₹ | 130          | I        | ı   | 1         |   |
| er       | P. Eber. F. II, 354.               | <b>564</b> | 16           | 65       | 25  | ı         |   |
| ch       | Herman, F. II. 352.                | 413        | 177          | 83       | 22  | ١         |   |
| bü       | Weiße. F. II. 344.                 | 1          | 214          | 1        | ١   | I         |   |
| ıg       | Albr. v. Brandenb.? F. II. 335.    | 441        | 168          | 8        | 74  | ı         |   |
| <b>.</b> | Luther. F. II, 327.                | <u>z</u>   | 32           | 1        | 1   | ı         |   |
| Ges      | Sachs? F. II, 321.                 | 569        | 169          | İ        | 1   | ı         |   |
| er       | Herman. Wackern. Bibliogr. S. 325. | 1          | 888<br>838   | l        | 1   | ı         |   |
| lo       | Helmbold. F. II, 308.              | 281        | 211          | ı        | 1   | ١         |   |
| ı        | Luther. F. II, 306.                | 90<br>     | 56           | 1        | ı   | 1         |   |
| Die      | Luther. E. II, 305.                | 88         | 22           | 1        | 1   | 1         |   |
| , 1      | F. II, 285, Oben S. 81.            | 1          | ଛ            | က        | 07  | _         |   |
| ør       | Antiphone                          | ١          | 10           | 68       | 88  | ı         |   |
| еу       | 1                                  | ١          | 1            | ١        | 1   | 45        |   |
| G        | Luther. F. II. 297.                | 1          | 163          | 1        | j   | I         | 1 |

Vita fanctorum
Vivo ego dicit Dominus
Vns ist ein Kindlein heut geborn
Vom Himmel hoch da komm ich her
Vom Himmel kam der Engelschar
Von Gott will ich nicht lassen
Von wunderlichen Dingen

Verlein vns Frieden gnediglich

Warumb betrübstu dich Was fürchstu Feind Herodes Was mein Gott will das gscheh Weltlich Ehr vnd zeitlich Gut Wenn mein Stündlein

Wies Gott gefellt, so pfellts
Will niemand singen
Wir Christen opfern allesamb
Wir dancken dir Herr Jesu Christ
Wir dancken dir Otrewer Gott
Wir glauben all an einen Gott
Wir singen frölich allesamb
Wo Gott der Herr nicht bei vns helt
Wo Gott zum Hauß nicht gibt sein gunst Wer Gott nicht mit vns Wer in dem Schutz des Höchsten ist Wer vnterm Schirm des Höchsten Wie komts daß du so fröhlich Wie schön leuchtet der Morgenstern

Zwey ding O Herr bitt ich von dir



aber bereitete mit aller Umsicht vor, was er hernach erreichte, daß nämlich keine Andersgläubigen mehr im Stifte "ihren Aignen Rauch hielten" (so im Würzb. Ratsprotokoll vom 14. Okt. 1589).

#### Zu dem Kapitel: Hexenprozesse.

Miscelle von S. Kadner, Pfarrer in Lehenthal.

Im Würzburger k. Kreisarchiv liegen unter den Hexenprozeßakten aus des Bischofs Julius Zeiten kleine Heftchen, enthaltend die
"Gerolzhöver Unkosten" bei den Hexenbränden der Jahre
1616/17. Hier sind die Unkosten so spezifiziert, daß ihre Mitteilung vielleicht Interesse findet.

Das Amt Gerolzhofen, zum Hochstift Würzburg gehörig, hatte im Jahre 1616 jeden Monat seinen Hexenbrand und gab dafür ins-

gesamt f. d. Jahr die Summe von 3273 fl. aus.

Im Jahre 1617 erhöhte sich schon die Zahl der Brände. Beim dreizehnten sind 10 Personen und eine Gestorbene aus Zeilitzheim durchs Feuer gerichtet worden. Ausgaben an Geld:

für stro und wellen

3 fl., 1 fl. für bech, so der Nachrichter ins Feuer gelegt;

den Handwerksleuden

3 fl. den Zimmerleuden von den säulen gerecht Zumachen

1 fl. den schmitten von globlein, Einen feuer Hackhen und Kätten zu machen geben

den Zentgraffen

11 fl. für seine mühe, so er bei Tag und Nacht mit hin und wieder Rieden gehabt

dem Stattschreiber

11 fl., 1 von jeder Person, daß er dem Examen beygewohnet

dem landsknecht

11 fl. zum fanggülten, 1 fl. zum beschreihen

Weitere Auslagen: den Verurteilten für Essen, Zehrung für die Zentschöpffen, den frembden Geistlichen, welche etliche auf ein Maill Wegs gangen<sup>1</sup>), für das Kreuztragen, dem Kirchner fürs Läuten, den Wächtern, die nachts das fewer uff der Walstatt verwacht haben, für Schreiberei (Inventarisierung des Vermögens der Hingerichteten), für Botenlohn. Ferner: 6 fl. dem Waßenmeister (!) von 15 Tagen dem Examen beizuwohnen, Jeden tag 6 Patzen, und 1 fl. dem Nachrichter zur Zehrung.

Im ganzen kostete der 13. Brand rund 297 fl.

Bischof Julius schrieb genau vor, wie viel von der Hinterlassenschaft der Hingerichteten als Ersatz für Unkosten und ad pias causas gefordert werden solle. Die begehrten pia legata blieben

<sup>1)</sup> Es scheint, daß die Damnifikaten immer den Priester ihres Heimatsortes als geistlichen Beistand hatten.

ten unter 100 fl.; es scheinen also die damals Gerichteten nicht ge-

Statute Originally | Branch

le Armenhäusler gewesen zu sein.

Was ergiebt sich aus Vorstehendem? Ein Grund für die lange ithe der Hexenprozesse. Auch da fehlt nicht das "wirtschafthe" Motiv, mit andern Worten, die Gewinnsucht. Die Prozesse der Ausgang, den sie fast ausnahmslos hatten, das Schauspiel Verbrennung, bildeten einen hübschen Verdienst für die verdiedensten Gewerbe, für fürstl. Beamte und die fürstl. Kammer. Ich war es zur Erlangung einer Erbschaft der kürzeste Weg, Verundte vor das Hexengericht zu bringen. Riezler in seinem vorfflichen Buch: Die Hexenprozesse in Bayern, (Stuttgart 1896) int dies wesentliche Motiv nicht hervor.

Die Abschaffung der Hexenprozesse stieß sicherlich vielerwärts denselben Widerstand wie heutzutage in manchem gut katholischen idtchen die Abschaffung einer der allzu zahlreichen Prozessionen. e Gewerbetreibenden, woran die Wirte, erheben sich wie ein um dagegen.

Wie haben sich auch die Centgrafen und ihre Diener bei der rhaftung verdächtiger Personen zuweilen gar gütlich gethan! So ten i. J. 1616 die Fuchs von Bimbach laut Schreiben des Bischofs lius darüber Beschwerde ein, daß "der Centgraff von Zeulitzheim d seine zugegebenen Musquetirer 9 verdächtige Personen abgeholt, zu Inen bei die 200 fl. ahn gelt aus den Truhen, von Bettwerkh d anderm mitgenommen, etliche Aimer Wein bei Inen vernken und noch etliche gefüllt und mitgeführt, thür, thor, kisten d andere gemächer mit Gewalt aufgebrochen und sonst allen mutlen und unfug getrieben haben." 1)

Kein Wunder, zu solchem Respekt vor fremdem Eigentum war n schon beim Werk der Gegenformation erzogen worden.

Überhaupt bilden die Hexenprozesse eine Zeit lang und an nehen Orten die maskierte Fortsetzung der Restaurationsbemühungen. zeler in seinem oben erwähnten Buch und Kolde in der Rezension ses Buches versäumen nicht, darauf hinzuweisen. Es fanden sich Anfang des 17. Jahrhunderts noch hin und wieder im Hochstift rzburg Protestantisch gesinnte, jene Prozesse haben gründhe Nachlese gehalten. Sie kamen gerade da besonders fig vor, wo der Widerstand gegen die Wiedereinführung des sholicismus am zähesten gewesen war, wie z. B. in Gerolzhofen. zelne Fälle, wo es sich bestimmt um Protestanten handelte, fand in den Akten.

Z. B.: Ein Weib von Oberwittighausen sagt aus, sie hätte n Empfang des h. Abendmahls, ehe sie getrunken, das Brot

<sup>1)</sup> Kreisarchiv Würzburg, Histor, Saal VII fasc. 25.

wieder aus dem Mund gethan und Schmiere daraus gemacht mit Schmalz von Maienbuttern; "was sie für Schaden zugefügt, ist dieses tags nit bekannt." Sie gestand aber zu, wenn "sie zuvor lauge gepeinigt und etwas schwach geworden", wenn sie "mit der Bainschrauben mit beschaidenheit derselben Laibsvermöglichkeit und altergemäß angegriffen wurde." 1)

Oder: Einer des Hexenwerks beschuldigten Frau wurden nicht weniger als 100 Mordthaten vorgeworfen. Sie bat, man solle ihr 3 Tage Zeit lassen sich zu besinnen, und wurde indes "in des Budtels Stuben" gelegt- Man wollte ihr einen katholischen Priester aufnötigen, aber sie weigerte sich des bis zum letzten Augenblick.

Sonst verraten die Würzburger Hexenprozessakten dieselben Scheußlichkeiten und unbegreiflichen Verirrungen, wie sie von anderwärts her schon bekaunt sind.

# Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

#### O. Rieder,

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung. Vgl. Bd. III, 288 ff.)

Grabdenkmal eines Grafen von Truhendingen und seiner Gemahlin in der Pfarrkirche zu Schesslitz: H. 2 (1858), Titelbild.

Neubig, Andreas, M. Paulus Daniel Longolius, Rector des Gymnasiums zu Hof, nach seinem Leben und Wirken: S. 1.

Hirsch, Das von Gravenreuth'sche Stift zu St. Georgen bei Bayreuth S. 23 (Spital nebst einer kleinen Kapelle, Georgenkapelle genannt, und Stiftsprädikatur).

Barth, Geschichte der reformirten Gemeinde zu Bayreuth: S. 85.

Grabstein der Gräfin Kunigunde von Orlamünde (weiße Frau) in der ehemaligen Klosterkirche zu Himmelthron (nicht Himmelkron): H. 3 (1859), Titelbild.

Holle, J. W., Die Stadt Bayreuth in ihrer älteren Gestalt: S. 15 (mit Notizen über Pfarrkirchen daselbst).

Hirsch, Ein Beitrag zur älteren Geschichte der Pfarrei St. Georgen bei Bayreuth: S. 22.

Hagen, E. C. v., Geschichtliche Nachrichten über den Almosenkasten und das Seelhaus zu Bayreuth: S. 46.

Neubig, A., Die Errichtung der Pfarrei Mangersreuth (südlich von Kulmbach): S. 70.

Von der Assistenz medizinischer Sachverständiger wird nirgends berichtet, wohl aber der Wasenmeister.

lle, Erklärung der Steinzeichnung am Chor der (lutherischen) Stadtkirche zu Bayreuth (St. Antonius mit Schweinen): 8, H. 1

(1860), S. 1.
sch, Ueber die erste allgemeine Kirchenvisitation im Fürstentum
Kulmbach (Bayreuth), besonders in Wunsiedel, zur Zeit der
Reformation: S. 6.

esewetter, J. N., Beiträge zur Geschichte des Orts Caulsdorf (früher bayerische Exclave nördlich von Ludwigsstadt): S. 51. (III. Kirche, Pfarrei und Schule: S. 65 ff.).

Berichtigung. S. 70 (zwei Selgeräturkunden für das Kloster Langheim von 1289 und 1290).

Eckersdorf bei Bayreuth: H. 2 (1861), Titelbild mit Erklärung (Notiz über Kirche und Schlosskapelle daselbst).

itzenstein, Karl Freiherr v., Archivalische Mitteilungen: S. 1. (C. Kurfürstlich-Burggräfliches Kirchensystem im Jahre 1440 in Oberfranken. Mit 2 Beilagen — S. 38 ff.).

Bayreuth: S. 116.

aus dem Bezirk der Terra advocatorum imperii: 8, H. 3 (1802), S. 3 (Einzelne Kreuzfahrer nach Preußen S. 6); 9, H. 3 (1865), S. 72.

agen, E. C. v., Geschichtliche Nachrichten über die vormalige Schlosskirche zu Bayreuth: S. 49.

otenhan, Julius Freih. v., Die staatliche und sociale Gestaltung Frankens von der Urzeit an bis jetzt. Ein Beitrag zur Geschichte Deutschlands. 9, H. 1 (1863), S. 1. (I. Von der Urzeit bis zur Entstehung des Rittertums: Verbreitung des Christenthums in Ostfranken, dessen Einfluss auf Land und Volk: S. 36; Bistümer, Kirchen und Pfarreien S. 42. II. Ritterzeit: Domkapitel; Pfarreien, Kirchen, Schulen, Klöster: S. 102; Gestaltung des kirchlichen Lebens: S. 119. III. Vom Untergang des Rittertums bis zum westphälischen Frieden: Reformation S. 124; Verbreitung der protestantischen Lehre in Franken S. 133; Bauernkrieg S. 138; Weitere Folgen der Reformation S. 152; Religionskriege, Interims, Passauer Vertrag 156, Folgen der Religionskriege, Augsburger Religionsfriede, Steitigkeiten unter den Protestanten selbst 165, Verbreitung der Reformation in Franken 168). H. 2 (1864), S. 1. (IV. Vom westfälischen Frieden bis zur Auflösung des deutschen Reichs: Kirchliche Verhältnisse S. 55. V. Von da bis zur Gegenwart: Gestaltung der Kirche in Bayern S, 136).

- Brock, Kurze Geschichte der Pfarrei St. Johannis: 9, H. 3 (1865), S. 1.
- Burger, Kurze Nachricht über die Kirche zu Pilgramsreuth (südöstlich von Hof) und die darin befindlichen ülteren Denkmale: S. 41.
- Ehrenrettung Markgraf Georgs des Frommen gegen neuere und neuste Verunglimpfungen: 10, H. 1 (1866), S. 1 (auch hinsichtlich Einführung der Reformation in den brandenburgischen Fürstentümern).
- Aufsess, Hans Freih. von und zu, Merkwürdige Schicksale des Felsenschlosses Freyenfels an der Wiesent. H. 1, S. 40 (Reformation der Gutsherrschaft etc. S. 44; Bau einer neuen Schlosskirche S. 50), H. 2 (1867), S. 1. (Schlosskapelle S. 15 und 21 ff.; Errichtung eines Kapuzinerhospiziums S. 17 ff.; Bekehrung der Bevölkerung zum römisch-katholischen Glauben; S. 25 ff.).

Kirchenordnung von 1529: H. 2 (1867), S. 56.

- Schaumberg, Die Nordwaldgegend S. 68 (mit Nachrichten über Pfarrei und Schule zu Bernstein).
- Kranßold, Passio Sacerdotum unter der Regierung des Markgrafen Achilles (vollständiger Abdruck einer satirischen Schrift des Pfarrers Theodor Morunger, al. Theodorich Morung, gegen Albrecht Achilles wegen dessen Besteuerung der Geistlichkeit): H. 3 (1868), S. 35.
- Reitzenstein, Karl Chlodwig Freih. von, Die Abstammung von Eberhard I., (erstem) Bischof von Bamberg: S. 54.
- Waldenfels, Otto Freiherr von, Biographie des im Jahre 1674 verstorbenen markgräflich Bayreuther Konsistorial-Präsidenten Dr. von Pühel: 11, H. 1 (1869), S. 49.
- Aufsess, H. v., Historischer Spaziergang von St. Rupert bis Rotenpühl (Rothenbühl; 1830 als Wegweiser für den durchreisenden König Ludwig I. von Bayern zusammengetragen): H. 3 (1871), S. 33: I. Die St. Ruperts-Kapelle; IX. Die Burg Aufsess S. 43 (Burgkapelle etc.): X. Die Burg Wüstenstein S. 45 (Schlosskapelle); XI. Die Burg Zwernitz, jetzt Sanspareil genannt S. 46 (Burgkapelle); XVI. Der "Rotenpühl" (zwischen Streitberg und Ebermannstadt) S. 52 (Schlosskapelle).
- Holleben, von, Kloster Laugheim (Einblicke in den inneren Haushalt desselben): S. 54.
- Kurze Notiz zur Orlamündischen Geschichte (Kirche und zwei Kapellen zu Ludwigsstadt): S. 60.
- Scherer, Wilhelm, Über die religiöse und ethnographische Bedeutsamkeit des Centralstockes des Fichtelgebirgs, von Alters her Vichtelberg genannt, in den Tagen der deutschen Urzeit: 12,

Heft 2 (1873), S. 57 (Älteste christliche Kirchen in diesem Gebiete S. 71 f.).

ngert, Zur älteren Geschichte von Lindenhardt (zwischen Pegnitz u. Bayreuth): 13, Heft 1 (1875), S. 16 (Kirche S. 21; Pfarrei 25; Reformation etc. 28 ff.).

aussold, Die Taubstummenanstalt in Bayreuth: S. 43.

genscher, Zur älteren Geschichte Creussens: Heft 2 (1876), S. 1 (Pfarrei Lindenhardt S. 10).

itzenstein, Hermann Frhr. von, Regesten bisher ungedruckter Urkunden zur bayreuthischen Landes-, Orts- und Familiengeschichte (vornehmlich in den Gebieten von Bayreuth, Hof und Wunsiedel). 1. Serie, Nr. 1-51 (1294 bis 1420): 13, Heft 2 (1876), S. 60 (zahlreiche Stücke betreffen die Gütergeschichte des Klosters Speinshart); 2. Serie, Nr. 52-100 1220-1419): 14, Heft 2 (1879), S. 29 (mehrfach das Kloster Waldsassen betreffend).

aussold, Dr., Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken. Jubiläumsschrift. I. Teil (Beigabe zu 13, Heft 3,

1877).

illen, M. Joh., Das Teutsche Paradeiß in dem vortrefflichen Fichtelberg (1692). Fortsetzung: 15, Heft 2 (1882), S. 133 (Schul- u. Bildungswesen S. 193); Heft 3 (1883), S. 112. (Über Kloster Himmelkron S.117 ff; Kulmbach S.123 ff.; dann über Kirchen und Kapellen, Pfarreien und Schulen an vielen anderen Orten); 16, Heft 1 (1884), S. 1; H. 2 (1885), S. 1 ff. (wieder mit kirchen- und pfarrgeschichtlichen Notizen).

label, Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Klosters Himmel-

kron: 15, H. 2 (1882), S. 275.

hanz, Georg, Zur Vorgeschichte der Universität Erlangen (vom ersten Vorschlag Luthers an, die Gründung einer Hochschule im Burggraftum Nürnberg betr.): H. 3 (1883), S. 90.

label, Aus dem Leben der Prinzessin Christiane Sophie Wilhelmine von Brandenburg-Kulmbach (geb. 1701, gest. 1749): 16, H. 1 (1884), S. 164 (u. a. deren Übertritt zur katholischen Kirche und ihren Rücktritt zum alten Bekenntnis betr.).

aselmann, Geschichte der französischen Kolonie in Franken, namentlich unter dem Markgrafen Christian Ernst (nach Georg Schanz, Bayerische Wirtschafts- u. Verwaltungsstudien): S.217.

auer, Mitteilung über eine in Trebgast in der ehemaligen Rochuskapelle aufgefundene steinerne Kanzel aus dem Jahre 1517 (mit Abbildung): H. 2 (1885), S. 165 (im Jahresbericht).

erchenfeld, M. Freihrr. von, Die von Wildenstein und ihr Gericht zu Presseck: H. 3 (1886), S. 30 (kirchliche Verhaltnisse S. 66 f. u. 86).



Pöhlmann, (Christian Erdmann, 1711 Bürgermeister zu Weißenstadt), Kurze Beschreibung der Stadt Weißenstadt und derer bei vielen Jahren lang ergangenen Begebenheiten, so unter 10 Tituln oder Puncten abgehandelt wird: S. 90 ("Von Kirchen-Gebänen, dann Pfarr-, Caplanei- u. Schul-Wohnungen" S. 95 ff.; "Von Bestellung der geistlichen Ämter und Schulbedienten" S. 130 ff.; Entsetzung der beiden Geistlichen 1611; Osterfladen im Pfarrhof S. 229 ff.; Neubau der Stadt- und Pfarrkirche etc. S. 283 ff.; Nachtrag über die Frühmesse S. 310 ff.).

Caselmann, Einige kritische Bemerkungen zu den Zeitangaben der Bavaria (III. Bd. Oberfranken) hinsichtlich der St. Rochuskapelle in Trebgast und der St. Rupertuskapelle bei Obernsees S. 321.

Aign, Lehenbuch des Markgrafen Friedrich I. von Brandenburg 1421 ff., Abteilung "Gepirge", 1. Hälfte: 17, H. 1 (1887), S. 14 (über die Pfarrkirche zu Gesees S. 168).

Zapf, Ludwig, Die wendische Wallstelle auf dem Waldstein im Fichtelgebirge in ihrer historisch-politischen und kulturgeschichtlichen Bedeutung: S. 237 (über Christianisierung des Landes S. 239 f.).

Baumer, Die Marienkapelle in Ludwigsstadt: H. 2 (1888), S. 1 (mit Grundplan).

Schneider, J., Dr. Theodorich Morungs Gefangennahme und Freilassung: S. 5 (vgl. die beiden früheren Schriften von Kraussold).

Raths-Leges und Ordnung bei der Stadt Bayreuth Anno 1672: S. 87 (beginnend mit einer Paränese an den Magistrat selbst, mit Besuch des Gottesdienstes ein gutes Beispiel zu geben).

Bendiner, M., Die Rechnungen über den Bau der Kirche St. Maria

Magdalena zu Bayreuth: H. 3 (1889), pag. V sq.

Gradl, Heinrich, Die Ortsnamen am Fichtelgebirge und in dessen Vorlanden. Einleitendes und 1. Abteilung, Deutsche Ortsnamen: 18, H. 1 (1890), S. 1 (Namen auf -widem, -kirche, -zell, -kreuz, -heiligen S. 159 ff.). 2. Abteilung, Slavische Ortsnamen: H. 3 (1892), S. 81 (-cerky = Kirche S. 158).

Zapf, Ludwig, Der Bergname "Ochsenkopf": H. 1, S. 221 (herrührend vom Steinbild eines Stierhauptes vielleicht für den Dienst

des Sonnengottes).

Reinstädtler, Beiträge zur Lokal- und Sittengeschichte: H. 1, S. 228 (aus den Kirchenbüchern in Töpen 1576—1714).

Guttenberg, Franz Carl Freiherr von, Regesten des "Geschlechtes von Blassenberg" und dessen Nachkommen (1148—1400, mit zahlreichen Notizen zur Geschichte namentlich oberfränkischer Klöster und Pfarreien): 18, H. 2 (1891), S. 1 (im Anhang: Abbildungen von Burgen, Münzen, Siegeln und Wappen); 19, H. 2 (1894), S. 1 (Einleitung, Entwicklung der Dorf- und Pfarrgemeinde Guttenberg bis Mitte des 16. Jahrhunderts).

(Fortsetzung folgt).

# Zur Bibliographie. \*)

- A. Renz. Beiträge zur Geschichte der Schottenabtei St. Jacob und des Priorates Weih St. Peter von Regensburg. Stud. u. Mitth, d. Benedikt. u. Cisterzienserordens XVII. XVIII.
- H. Sturm. Die schwarze Muttergottes in der früheren Stiftskirche nunmehr Dompfarrkirche Niedermünster zu Regensburg. Regensburg 1897.
- ckermann, G. Geschichte des Simultaneum Relig. exercitium im vorm. Herzogtum Sulzbach. Regensburg 1897.
- moriale San-Ulricanum. Sectio II. Diocesan-Archiv von Schwaben 1897 Nr. 11.
- hält eine Aufzählung der litterarischen Arbeiten der Mönche von Ulrich in Augsburg als Fortsetzung zu dem ebendas. Jahrg. IX 1891 ehteten.)
- hmidt, Georg, Dr. juris, Regierungsaccessist in Ansbach. Die kirchenrechtlichen Entscheidungen des Reichsgerichts und der bayerischen obersten Gerichtshöfe aus dem Gebiete des gemeinen Kirchenrechts und des bayerischen Staatskirchenrechts. Mit Anhangband: I. Entscheidungen aus dem Gebiete der bayerischen Partikularrechte. II. Entscheidungen über israelitische Religionsangelegenheiten. 3 Bände in 7 Lief. I. Bd. 846 S. II. Bd. 800 S. III. Bd. 904 S. München J. Schweitzer Verlag (Jos. Eichbichler). 1896—1897.
- Dieses, soweit Ref. urteilen kann, sehr geschickt und klar zusammenellte Werk dürfte, weil es eine ähnliche instruktive Sammlung bisher
  t gab, in weiten Kreisen begrüßt werden. Eine weitere Besprechung
  elben würde über die Grenzen des Arbeitsgebietes dieser Zeitschrift
  usgehen, doch soll bemerkt werden, daß die teilweise sehr umfängen Entscheidungen nicht selten höchst interessante, sonst nicht zu
  ende Notizen für die Lokalkirchengeschichte enthalten und für einen
  eren Kulturhistoriker eine Menge wertvollen Stoffes bieten.
- berg, Dr. K. th. Die industrielle Entwickelung Bayerns seit 1800. Rede beim Antritt des Prorektorats der Universität Erlangen. Erlangen 1897.
- Mayer, das Herzogtum des Bischofs von Würzburg und die fränkischen Landgerichte. Deutsche Ztschr. f. Geschichtswissensch. N. F. 1. Jahrg. S. 180—237.
- Beziehungen Melanchthons zu Bayern nach R. Hartfelder als Praceptor Germaniae. Mitt. d. Gesells. f. deutsche Erziehungsund Schulgeschichte VII. 1.
- 3. Krallinger. Über den Bau des Jesuitengymnasiums zu Landsberg am Lech. 1688—1697. ebenda.

Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt en. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.



\*Stählin, Dr. Otto, Gymnasiallehrer in Nürnberg. Oberkonsistorialpräsident D. Adolf von Stählin. Ein Lebensbild mit einem Anhang von Predigten und Reden. Mit einem Bildnis. München 1898. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Oskar Beck, V

u. 260 S. — M 2.— eleg. geb. M 2.80.

Auf Grund des ihm zur Verfügung überlassenen reichlichen Brief-materials hat Herr Dr. Otto Stählin, ein Neffe des verstorbenen Oberkonsistorialpräsidenten, zuerst einen ausführlichen Nekrolog in der Allg. Luth. Kirchenzeitung veröffentlicht, den er in wenig erweiterter Form nunmehr als Buch darbietet. Die trefflich und klar geschriebene, bei allem Eingehen auf die theologische Entwicklung und Bedeutung des Verstorbenen für jedermann lesbare Schrift, der der Verleger eine schöne Ausstattung gegeben, wird sicherlich bei den vielen Verehrern Ad. v. Stählins freudige Aufnahme finden. Ein sehr guter Gedanke war es auch, daß einige seiner besten Predigten und für seine ganze Denkweise charakteristischen Reden, die, weil einzeln und zum Teil zu Lokalzwecken gedruckt, nur zu leicht aus der Litteratur verschwinden, wieder abgedruckt sind. Auch ziert das Buch ein wohlgetroffenes Bild des Verstorbenen. - Bei dieser Gelegenheit darf ich in Berichtigung des von mir in meiner Lebensskizze oben S. 16 ff. über das väterliche Haus Stählins gesagte bemerken, daß jeder, dem wie mir zur Beurteilung desselben nur das ebenda S. 16 Anm. 2 erwähnte Schriftchen über Karl Ludwig August Stählin zur Verfügung stand, kaum zu einer andern als zu der nun als irrig nachgewiesenen Meinung kommen konnte, daß dem Hause ein "etwas pietistischer Zug" anhaftete.

\*Zwingliana. Mitteilungen zur Geschichte Zwinglis und der Reformation. Herausgegeben von der Vereinigung für das Zwinglimuseum in Zürich. 1897 1. u. 2. Heft. Zürich bei

Furcher und Furrer. M 1,50.

Diese von dem bekannten, um die Geschichte Zwinglis und der Schweizer Reformation hochverdienten Zürieher Kirchenhistoriker Emil Egli herausgegebenen, zweimal im Jahre erscheinenden Blätter sind zunächst für die Mitglieder des Vereins für das Zwinglimuseum bestimmt und berichten über die dort gesammelten und noch anfallenden Schätze, haben aber auch den weiteren Zweck, kleine Einzelforschungen zur Geschichte Zwinglis zu veröffentlichen und die allenthalben dringend gewünschte kritische und vollständige Ausgabe der Werke desselben vorzubereiten. Bei den engen Beziehungen Zwinglis zu Süddeutschland war von vornherein zu erwarten, daß auch für die bayerische Kirchengeschichte manches abfällt. Verwiesen sei speziell auf den Nachweis Georg Finslers in Basel (S. 28 ff.), daß unter dem Pseudonym Conrad Ryss, welchen eine der ersten (gegen Bugenhagen 1525 gerichteten) Schriften im Abendmahlsstreit trägt, in der That, wie schon mehrfach vermutet aber auch vielfach bestritten wurde, der Prediger Michael Keller von Augsburg, der entschiedene Zwinglianer sich verbirgt. — Dem zeitgemäßen Unternehmen sei hiermit der beste Erfolg gewünscht.

Weese, Arthur. Die Bamberger Domsculpturen. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Plastik des XIII. Jahrhunderts. (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 10. Heft.) Straßburg 1897.

Thomas, Max. Markgraf Kasimir von Brandenburg im Bauernkriege. Breslau (Schletter). Diss. gr. 8°. V, 79 — M 1.30.



 43 Briefe von Schelhorn an Bernh. Raupach in Hamburg, vom 15. Febr. 1733 bis 25. Jan. 1745, in den Originalen: Codd. 1745 und 1746 der Hamburger Stadtbibliothek (C H b). Sämtliche Briefe deutsch.

4 Briefe von Schelhorn an Zach. Kon. von Uffenbach vom 23. Juli
 1726 bis 6. Novbr. 1728, in den Originalen: Cod. germ. Mon. 5458,
 I (2°) der Münchener Staatsbibliothek (C G M 5458). Sämtliche

Briefe lateinisch.

 9 Briefe von Schelhorn an Zach, Konr. von Uffenbach, vom 30. Jan. 1733 bis 3. Novbr. 1733, in den Originalen: Cod. germ. Monac. 5458, II (4°) der Münchener Staatsbibliothek (CGM 5458). Sämtliche Briefe lateinisch.

5. 5 Briefe von Schelhorn an A. M. Quirini, vom 6. Mai 1748
 bis 11. Juli 1748. Abgedruckt bei Coleti, Epp. A. M. Quirini 1756

S. 467 ff., 474 ff. Sämtliche Briefe lateinisch.

6. Briefe an Schelhorn von Verschiedenen (Bodmer-Gutermann) in den Originalen: Cod. der Stadtbibliothek Memmingen (CM).

7. Briefe an Schelhorn von Verschiedenen (Bengel — von Uffenbach) in den Originalen; Cod. germ. Mon. 5459, I—IV der Münchener Staatsbibliothek (CGM 5459).

8, 7 Briefe an Schelhorn von Z K, von Uffenbach vom 6. Febr.

1733 bis 10, Okt, 1733. Konzepte. CGM 5458, II.

### b) Schelhorns Schriften.

1. Amoenitates literariae, quibus observationes, Scripta item quaedam anecdota et rariora Opuscula exhibentur. Francofurti et Lips. XIV tom. 1725—1731. 8°. (AL). — Tom. I erschien anonym; tom I — IV in 2. Aufl. 1) Die Abhandlung "de eximiis Suevorum in literaturam orientalem meritis schediasma historicoliterarium" t. XIII 3 ist in 4° auch separat gedruckt.

 Kurtze Reformations-Historie der Kayserlichen Freyen Reichs-Stadt Memmingen aus bewährten Urkunden und andern glaubwürdigen Nachrichten verfasset, und bey Veranlassung des andern Jubel-Festes der Augspurgischen Confession an das Licht gestellt von

Joh. Georg Schelhorn. Memmingen 1730. 80.

3. Jo. Georgii Schelhornii de Religionis Evangelicae in provincia Salisburgensi ortu, progressu et fatis commentatio historico-Ecclesiastica. Lipsiae 1732. 4°. — Unter dem Titel "Von dem Ursprunge, Fortgange und den Schicksalen der Evangelischen Religion in den Salzburgischen Landen" von F. W. Stübner ins Deutsche übersetzt. Eine Übertragung ins Holländische (Amsterdam 1733) hat D. Gerdes besorgt<sup>2</sup>).

1) AEL I, Vorrede.

<sup>2)</sup> Gerdes an Sch. 18. März 1733 CM.

4. Erstes Sendschreiben zu B. Raupach, Erläutertes Ev. Oester, I. Fortsetzung, Hamburg 1736. d. d. 28. Juli 1736, p. XV ff. 5. Zweites Sendschreiben, d. d. 1. Sept. 1736 ibid. p. XLVI ff. 6. Amoenitates historiae ecclesiasticae et literariae, quibus variae vationes, scripta item quaedam anecdota et rariora opuscula sis utriusque historiae capitibus elucidandis inservientia exhir. Francf. et Lips. II tom. 1737—38. 8°. (AEL)¹), — Ein Bd., wie Wagenmann (Realencykl. für pr. Th. u. K. XIII, 510) aptet, existiert nicht; ebensowenig sind die "Ergötzlichkeiten" deutsche Uebersetzung der obigen.

7. Acta Historico Ecclesiastica saeculi XV. et XVI oder Kleine filung Einiger zur Erläuterung der Kirchengeschichte des 15. 16. Jahrhundert nützlichen Urkunden und Schrifften, mit dienfe Einleitungen versehen und an das Licht gestellt von Johann ge Schelhorn, Evangelischen Prediger und Bibliothecario in ningen. Erster Theil. Ulm 1738. 8°. (Act.) — Die Stücke aus dem Cod. des Andr. Ratisb. der Stadtbibl. Memmingen. Vorlagen zu Nr. 11—13 und 16 jetzt in München, CGM 4966, Mehr als der erste Teil ist nicht erschienen.

8. Index editionum Aldinarum, quas possidet Jo. G. Schelhorn. ningen 1738. 8°. — Abgedruckt bei Schwindel, Bibl. univ.

IV pg. 337-360. Norimb. 1739.

9. Jo. Georgii Schelhornii de vita, fatis ac meritis Philippi rarii ICti, Historici ac Philologi pereximii et primi Academiae finae Procancellarii Commentarius. Accedit praeter selecta sistolis virorum cel. ad ipsum scriptis ejus relatio de captivitate omana et liberatione fere miraculosa, nunc primum e M S. edita.

ergae 1740. 4°.

10. Das durch den Verlust seines allertheuresten Oberhauptes inzlich betrübte Römisch-deutsche Reich, an dem Bilde der beten Naemi nach Anleitung des 20. und 21. Verses aus dem in. des Buches Ruth in einer Trauer- und Gedächtnis-Predigt en verordneten Exequien des Weyland Allerdurchlauchtigsten, mächtigsten und Unüberwindlichsten Fürsten und Herrn, Herrn des VI. erwählten Römischen Kaysers, zu allen Zeiten Mehrer eichs, in Germanien, Hispanien, zu Hungarn und Böheim etc. in Germanien, Hispanien, zu Hungarn und Böheim etc. in Kaysers und Herrn, Herrn, so auf Hoch-Obrigkeitl. in Wohl-Löbl. des Heil. Röm. Reichs freyen Stadt Memmingen 3. November 1740 am XXII. Sonntage nach Trin. feyerlichst en wurden, vor Einem in allertiefster Trauer versammelten



AELI, Vorrede: Primus huius instituti tomus in hoc tantum a meo opusculo (sc. den amoenit. lit.) diversus, quod plura ad am ecclesiasticam recentioris potissimum aevi... complectatur.

hochpreislichen Raths-Collegio und einer volkreichen Christlichen Gemeinde Vormittag in der Haupt-Kirche zu St. Martin vorgestellet von Johann Georg Schelhorn, Predigern und Bibliothecario. Memmingen 1740. 2%.

11. (Erste) Epistola cum animadversionibus Quirini, bei

Quirini, Epp. ad Regin. Pol. I pg. LII sq. (1744).

12. (Zweite) Epistola cum animadversionibus Quirini, bei Quir., Epp. Reg. Pol. II pg. I sq. (1744). Beide Episteln sind nochmals gedruckt in den Cure sagre e letterarie dell'Eminentissimo et Reverendissimo Signor Cardinale Angelo Maria Querini Vescovo di Brescia etc. pubblicata dall' abate D. Antonio Sambuca, Brescia 1746 pars II.

13. Das Jubelfest eines Evangelischen Lehrers, als ein Gedächtnistag der Wundersamen Hilfe des gnädigen Gottes, als der Hochwürdige, Andächtige und hochgelehrte Herr Joh. Conrad Mayer, hochverdienter Pastor Primarius und Superintendens der Evangelischen Kirchen in des Heil. Röm. Reichs freyen Stadt Memmingen und ihrem Gebiete nach seinem fünfzig Jahre mit Ruhm und Segen geführten Predig-Amte sein Jubilaeum Ministeriale etc. 1747 den 13. April begieng . . nach Ps. 52, 10. 11. vorgestellt von Joh. Georg Schelhorn, Prediger und Stadtbibliothekar. Memming. 2°.

14. De consilio de emendanda Ecclesia auspiciis Pauli III. Pont. Rom. a quatuor Cardinalibus et quinque aliis praesulibus conscripto ac a Paulo IV. damnato: ad Eminentiss. ac Reverendiss. Angelum Mariam Card. Quirinum etc. Epistola Jo. Georgii Schelhornii. Accessit ob raritatem ac praestantiam suam Jo. Sturmii de eodem consilio epistola. Tiguri 1748. 4°. Am Schluss datiert: 15. Sept. 1747.

15. De consilio de emendanda Ecclesia jussu Pauli III, Pont. Rom, conscripto, sed ab eodem neglecto ac executioni non mandato ad Eminentiss. et Reverendiss. Angelum Mariam Card. Quirinum Vatican. Bibliothecarium amplissimum ac episcopum Brixiens. Epistola. Accesserunt praeter ipsum de emendanda Ecclesia consilium mutuae de illo Jac. Card. Sadoleti et Joh. Sturmii epistolae. Tiguri, Heidegger et Soc. 1748. 4°. Am Schluss datiert: 12. Okt. 1747.

16. Dissertatio epistolaris de Mino Celso Senensi, rarissimae disquisitionis, in haereticis coercendis quatenus progredi liceat, auctore, Claudio item Allobroge, homine fanatico ac SS. Triadis hoste, aliisque ad Magnificum ac Reverendissimum Academiae Georgiae Augustae Cancellarium D. Jo. Laurentium a Mosheim perscripta a Georgio Schelhornio, Ecclesiaste et bibliothecario Memmingensi. Ulmae 17487.

17. Commercii epistolaris Uffenbachiani Selecta variis observationibus illustravit Jo. Georg. Schelhornius. Ulmae et Memmingae.

<sup>1)</sup> Einen Nachtrag "Spicilegium de Mino Celso Senensi" gibt Sch. in Commercii epist. Uffenb. Sel. V, 199 ff.

Herkunft und Lehrjahre.

Die Familie Schelhorn kann am Ende des 17. Jahrhunderts cht der Abstammung, aber der Angewöhnung nach als eine hwäbische bezeichnet werden. Die Kirchenbücher allerdings hren mit Sicherheit die Familie nicht einmal bis zum Ende s 16. Jahrhunderts zurück. Denn da die Taufbücher in erer Zeit weder den Stand des Vaters noch den Namen der

Mutter angeben, sind die verschiedenen Familien dieses auch im Memminger Gebiet heimischen Namens nicht sicher auseinander zu halten. Nach eigener Überlieferung stammte die Familie aus dem Fuldaischen, wo Konrad Schelhorn um die Mitte des 15. Jhdts. stiftische Lehengüter besaß 1). Sein Enkel Konrad, der Reformation zugethan und durch den Bauernkrieg verarmt, suchte eine neue Heimat in Strassburg i/E. Von da zog sein Sohn Blasius um 1568 nach Memmingen. Hier wandte sich die mittellos gewordene Familie bürgerlichen Erwerbszweigen zu. In der Kramerzunft, die nach der Großzunft des Patriziats unter den Zünften obenan stand, scheint sie bald eine geachtete Stelle eingenommen zu haben. Dafür spricht, daß bei dem Vater unseres Schelhorn der sehr angesehene, als Chronist und volkstümlicher Schriftsteller beachtenswerte Dr. Christoph Schorer († 1671) die Patenstelle übernahm. Schorers Leben und Wirken ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein frisches geistiges Streben mit frommer Gläubigkeit im Bunde durch den dreißigjährigen Krieg sich hindurchgerettet hat: nachdem Schorer in der Welt sich umgesehen, wird er in seiner Vaterstadt ein vielbegehrter Arzt und arbeitet daneben unermüdlich an der Bildung des Volks; fast dreißig Jahre hindurch schreibt er einen Kalender; in einer langen Reihe von Traktaten behandelt er Fragen der Naturwissenschaft, der Erziehung, der Gesundheitslehre; mit Begeisterung pflegt er Musik, wie er auch für seine Leichenfeier eine fromme Cantate dichtet und in Musik setzt; aber die Krone seines Lebens ist sein gereiftes Christentum. Gründlich beschlagen in der Theologie und dem von Frankreich eindringenden Unglauben feind, bekennt er sich auf dem Sterbebett als festen Lutheraner und nimmt den Ruf eines hervorragenden Mannes, eines grossen Armenfreundes, eines aufrichtigen Christen mit ins Grab. Die freundschaftliche Beziehung zu einem solchen Mann kann für den Großvater<sup>2</sup>) und Vater unseres Schelhorn nicht bedeutungslos gewesen sein. Dieser ist am 8. Dez. 1694 als der zweite von vier Söhnen geboren worden.

Schannat, Clientela Fuldensis 1726 pg. 154. Vgl. Bened.
 Schelhorn, Lebensbeschreibungen einiger Andenkens würdiger Männer von Memmingen 1811 S. 34.
 Joh. Martin S., geb. 1624 (?), vermählt 1655 mit Urs, Ehrhart.

In der Familie, so scheint es, lebte etwas von dem Drang, der über den nächsten Kreis der Standes- und Berufsinteressen hinausführt. Wahrscheinlich hatte der Vater Johannes 1), der das Geschäft eines "Hutstaffierers", d. h. eine Modewarenhandlung betrieb, die gelehrte Schule der Reichsstadt, die sich von der Reformation her meist in gutem Stande befand, einige Zeit besucht; und so gut hatte er sein Schulwissen bewahrt, daß der Fünfzigjährige dem Sohne die Anfangsgründe des Lateinischen und Griechischen vermitteln konnte.

Freilich war der Umgestaltung, welche die Schule im Jahr 1707<sup>2</sup>) erfuhr, ein Zustand der Verlotterung vorangegangen. Die fünfklassige Anstalt sollte ihre Schüler soweit fördern, daß nach damaligem Studiengang sofort der Besuch der Universität sich anschließen konnte. Da hat, vielleicht um die Lücken des Schulunterrichts auszufüllen, ein begabter Pfarrer, Christian Ehrhard<sup>3</sup>), sich des strebsamen Schülers angenommen und ihm die Benützung seiner ansehnlichen Bibliothek gestattet. Hier hat der Jüngling einen Blick in die Schriften des Polyhistors Morhof gethan; hier wird er den Reiz des Verkehres mit der Bücherwelt zuerst empfunden haben, der ihn sein Leben lang so mächtig fesselte.

Begabten Bürgersöhnen, an denen man tüchtige Pfarrer und Lehrer zu gewinnen hoffte, war das akademische Studium sehr erleichtert. Die Bestimmungen<sup>4</sup>), mit welchen im Jahr 1542 über das gesamte Kirchengut der Stadt verfügt worden war, verlangten ausdrücklich, daß aus den Mitteln desselben Schüler des städtischen Gymnasiums, die von den Lehrern vorgeschlagen wären, mit Stipendien ausgestattet würden, um so einen Nachwuchs für die kirchlichen Amter zu erziehen. Der junge Studiosus erhielt auf sechs Jahre ein Stipendium von achtzig Gulden zugesichert, wogegen er sich schriftlich verpflichtete 5),



<sup>1)</sup> Geb. 1656, gest. 1726, verm. 1682 mit Elisab. Blank, geb. 1661, gest. 1731.

<sup>2)</sup> Stadtarch. Memmingen 398, 1. 3) Schelhorn, a. a. O. S. 35.

<sup>4)</sup> Vgl. Unold, Gesch. d. Stadt Memmingen S. 153.

<sup>5)</sup> Revers vom 22. Febr. 1712: Ich, Joh. Georg Schelhorn, Hutstaffierers und Burgers allhie zu Memmingen eholeiblicher Sohn, bekenne öffentlich und thue kund, daß meine Herren mich auf 6 Jahre lang und nicht länger ad maiora studia befordert und mir zu meiner Unterhaltung

auf einer der Augsburgischen Konfession zugethanen Universität seine Studien fleißig zu betreiben und dem Rufe in den Dienst der Vaterstadt jederzeit Folge zu leisten.

Im Sommersemester 17121) ging Schelhorn nach Jena. Buddeus sollte ihn unter seine Aufsicht nehmen. Der Rat folgte nämlich seit alten Zeiten?) dem löblichen Branch, seine Studenten einem bestimmten Professor zu unterstellen, der ihre Studien und ihre Aufführung zu überwachen hatte. Der Wert dieser Einrichtung wurde von Männern wie Zeltner und Buddeus ausdrücklich anerkannt3); eine mässige Entschädigung4) für die Mühewaltung der Professoren lohnte sich durch größere Gewähr, die Stipendien nicht verschwendet zu sehen. Bald kommt die erste befriedigende Nachricht5). Buddens "hat den jungen Mann in recht gutem Zustand gefunden. Er führt einen frommen und christlichen Wandel, wie von einem studiosus theologiae erfordert wird, und besucht seine Kollegien mit gebührendem Fleiss. Bei dem herrlichen ingenium, das er an Schelhorn wahrgenommen, kann man sich von ihm viel Gutes versprechen." Bei den fleißig wiederholten Begegnungen bestätigte sich dem Professor die Wahrnehmung einer ungewöhnlichen Begabung bei seinem Schützling. Nur fand er es verfrüht, daß Schelhorn schon im zweiten Semester sich auf Syrisch, Arabisch und Aethiopisch warf<sup>6</sup>). Indes bei dem Examen, dem der Stipendiat Ostern 1713 sich unterwarf, erkennt er den

großgünstige und reichliche Hilfe und Handreichung zu thun jährlich 80 fl. zu liefern auf mein Bitten bewilligt etc." Im gleichen Schriftstück erklärt der Vater sein Wissen und Wollen; der Stadtamman siegelt und zwei Zeugen geben ihre Unterschrift.

<sup>1)</sup> Irrig hat B. Schelh, a. a. O.: 1713.

<sup>2)</sup> Vgl. Bll. für bayr. Kirchengesch. III, 69 f. "Es haftet hieran, meinte der Rat, das Interesse unserer evangelischen Kirche und Gemeinde in der Stadt und auf dem Lande merklich, als welche mitten unter dem Papsttum fluktuieren, und daher getreue, rechtschaffene und mit hiezu erforderlichen Amtsgaben ausgerüstete Arbeiter, sonderlich bei jetztmaligen betrübten, weitaussehenden Läuften, sehr hoch vonnöten. An Buddens 9. Mai 1712 Stadtarch. Mgn. 395, 1.

<sup>3)</sup> AL. XIV. 416.

<sup>4)</sup> Der Rat an Buddeus 8, Juli 1712: "Beigefügte geringe Remuneration (3 doppelte Speziesdukaten) bitten in Güte zu vermerken und vor das Werk den Willen anzunehmen." 24. Juni 1713 quittiert B. über 12 Rthlr. Stadtarch. Mgn. 395.

<sup>5)</sup> Buddeus an d. Rat 9. Juni 1712. Stadtarch. Mgn.

<sup>6)</sup> B. an d. Rat 24, Okt. 1712.

Fr. Braun, J. G. Schelhorn.

eiß an, mit welchem Schelhorn wie den orientalischen Sprachen den philosophischen Disziplinen sich bisher gewidmet hat. ddeus rät jetzt, zur eigentlichen Theologie überzugehen, assen er auch jetzo die beste Gelegenheit haben würde, inner — Buddeus — selbst diesen Sommer durch Gottes ade den cursum theologicum anfangen würde"1).

Der Studiosus suchte doch wieder eigene Wege zu gehen. ddeus sah sich veranlasst, bei einem Examen zu Wintersfang 1713 nochmal zum theologischen Studium ernstlich antreiben und die geeigneten Kollegien vorzuschlagen<sup>2</sup>). Man if aber von dem ferneren Studiengang das Beste denken, wohl über ihn weiterhin kein Bericht vorliegt. Auch der t blieb im ungewissen. Ein anderer in Jena studierender imminger sollte Bericht geben, "was ihm von Herrn Schelens Studieren und führendem Wandel bewußt sei"<sup>3</sup>). Die Urche war, daß Schelhorn in eine schwere Krankheit verfiel, shalb er, um den Eltern näher zu sein, 1714 Jena mit Alter vertauschte<sup>4</sup>). Dem Scheidenden hat Buddeus sein Wohlrhalten bezeugt<sup>5</sup>).

Welchen Umgang der Student in Jena gepflogen, sieht in aus der Freundschaft, die ihn über die Jenenser Zeit hins mit Joh. Ulrich Hildebrand verband<sup>6</sup>). Schelhorn ist hier im Pietismus nahe getreten, ohne die Gefühlsstürme desselben

6) S. 155. Aum. 2. S. 156 Anm. 1.

B. an d. Rat 29. April 1713.
 B. an d. Rat 25. Nov. 1713.

<sup>3)</sup> Der Rat an stud, theol. Friedr. Heuß 24, Okt. 1714.

<sup>4)</sup> Brucker, Pinacotheca scriptorum nostra aetate literis illustrium.

cas VI. 1747; an Raup. 8. Mai 1737 CHb.

5) CM:  $_{\pi}A\Omega$  Lecturis S. Antiquiorne sit an utilior commendandi, qui locum mutare et adire alios, vel quibus incogniti ad eam dicm rant, vel a quibus aliquamdiu abfuere, animum induxerunt, consuetudo, oitari merito possit. Igitur, cum in caeteris pro virili parte id agere orem, quod officii a me ratio exigit, lubenter etiam probos doctosque enes commendare solco. Hos inter locum haud postremum obtinet dilissimus et doctissimus juvenis Joannes Georgius Schelhorn Memmingus, qui quam diu in hae optimarum artium officina literarum studiis ctandis dedit operam, nunquam, quod ego quidem sciam, a modesti, bi diligentisque Theologiae cultoris laude discessit. Hunc itaque bilissimum juvenem omnibus ac singulis, apudquos aliquid meae precesent, de meliori commendo, atque ut ornandum iuvandumque illum cipiant etiam atque etiam rogo. Jenae die V. Maii 1714. Joan, Francus Buddeus, Th. D. et P. P. O. m. p. "

mitzumachen. In der Heimat stand man, wie er berichtet wurde 1), unter der Führung des lutherisch festen Superintendenten Georg Wachter vollends kühl der pietistischen Bewegung gegenüber 2).

Als er 1716 von Altdorf nach der Heimat zurückkehrte, brachte er die besten Zeugnisse seiner dortigen Lehrer mit. Er hatte bei Joh. Wilh. Baier Ethik und in einem Privatissimum Exegese gehört; eine Vorlesung des Historikers Köler hatte ihn mit den Bücherschätzen der Universität näher bekannt gemacht; das freundschaftliche Entgegenkommen Zeltners, mit dem er zeitlebens verbunden blieb, hatte den litterarischen

<sup>1)</sup> Prediger Christian Ehrhard à Monsieur Jean George Sch., candidat en Theologie, Jene (CM): "Eine Satyram könnte man jetzt wider H. Doktor Franken aus Ulm schreiben, der daselbst schon soviel Wochen still liegt und von der Obrigkeit Satisfaktion verlangt über den prätendierten Affront, daß ihn Herr Prof. Funk in der Abendpredigt am Thomastag wegen eines alten Streits, den er ehemals mit H. M. Beck von Ulm über die version des Luthers von dem Text Rom. X, 10 gehabt, angegriffen. Die gute H. Hallenses meinen sonst, die orthodoxi sollen auf sich Holz scheiten lassen, wenn sie von den Neulingen angegriffen werden: warum gibt ihr Antesignanus jetzo eine so schlechte Sanftmutsprob? Hat auch Christus jemalen die Schriftgelehrten bei Pilato denunziert und verklagt? Sonst aber ist gedachtem H. Dr. Franken aus Hall in Biberach, Stuttgart, Tübingen, Wetzlar und wo er gewesen, die größte und fast unglaubliche Ehr erwiesen worden, ja in Augsburg warten einige mit solchem Verlangen auf ihn, wie die Juden auf ihren Messiam. Wie kann doch ein Mann, der drei so wichtige Ämter als Theologiae Professor, Urbanus Ecclesiastes und Waisenhaus-Direktor hat, so lang herumreisen und von Haus sein?" . Vgl. Württemb, Kirchengesch, 1893 S. 529.

<sup>2)</sup> Noch späterhin kennzeichnet es seinen Standpunkt, wenn er an Raupach schreibt (CH b 31. Jan. 1739): "Des Hn. Saligs frühzeitigen Tod bedaure sehr; ich muß mich aber dabei wundern, daß der Tabak ihn solle aus dieser Zeitlichkeit befördert haben. Ich habe aus seinen Schriften bisher geschlossen, er seie ein purus putus Halensis, weil er die heilige Sprach so tapfer schreiben konnte. Bei diesen aber, wenigstens den Glauchianis, ist der Tabakrauch etwas abominabels und wird fast als ein Zeichen der orthodoxie angesehen, wider welche doch der gute Hr. Salig so sehr geeifert. Seine Augsb. Konfessions-Historie ist wohl ein mühsames und nützliches Werk, wenn er nur nicht so stark darin Arnoldisiert hätte. Ich schreibe, wie es mir um das Herze ist, und bekenne aufrichtig, daß ich in der Verleugnung noch nicht soweit gekommen, daß ich ohne Verdruß seine heftige Deklamationes wider alte, wohlverdiente theologos und seine öfters eingestreute bittere Seufzer hätte lesen können. Es ist also vielleicht ebenso gut, seine Feder seie nunmehr zur Ruhe gesetzt, ehe sie unsere Kirche noch mehr prostituiert. Irre ich in diesem Urteil, so will ich mich von gel. Bruder gerne weisen lassen. Bishero aber bin ich mit den gelehrten Verfassern der deutschen Actorum Eruditorum in diesem Stücke einerlei Meinung gewesen."

Imblick des jungen Mannes erweitert<sup>1</sup>); aber noch fühlte er ich nicht fertig. Er suchte den Abschluß seiner Universitätstudien, namentlich in Rücksicht auf die praktische Theologie, vieder in Jena, von wo er, durch Krankheit genötigt, so unern geschieden war.

Heimgekehrt von der Stätte der Wissenschaft, hatte der Kandidat zu warten, bis sich im Schul- oder Kirchenwesen der depublik eine Thüre aufthat. Eine freilich sehr knappe Beoldung, welche der Rat gewährte, half über die größten chwierigkeiten hinweg. Privatunterricht mußte das übrige hun. Dem gelehrten und lehrhaften jungen Mann wird es an 'erwendung in den vornehmen Familien der Stadt, die ihre linder in keine öffentliche Schule schickten, nicht gefehlt aben. Eine treffliche Einrichtung diente der Fortbildung der irer Verwendung harrenden Kandidaten, Disputationen über ieologische Gegenstände, welche alle vierzehn Tage verantaltet wurden, damals unter der Leitung des namentlich in er Exegese und Patristik sehr tüchtigen Superintendenten Georg Vachter<sup>2</sup>). Daneben führte die pflichtmässige Aushilfe mit redigten in die pfarramtliche Thätigkeit ein und ließ die beren sehen, wie und wo der geistliche Nachwuchs am besten u verwenden sei.

Der Kandidat nützte seine Zeit aufs beste. Er las sich ründlich in die neuere und ältere Litteratur hinein, wozu ihm ie Stadtbibliothek, die er von 1725 an bis zu seinem Tod erwaltete, treffliche Hilfsmittel bot. Und er ließ sich auch urch den Jenenser Freund<sup>3</sup>) nicht irre machen, als ob er



<sup>1) &</sup>quot;Praeceptor, cuius etiam cineres veneror, cuique tantum, quantum inter mortales post parentes nemini me debere et olim publice prossus sum et nunc gratus profiteor, D. Gustav Georg Zeltner." Vorr. ir Dissert. epist. de Mino Celso Sin.

<sup>2)</sup> Er hat beachtenswerte Epistelpredigten Memming. 1713 herausegeben. Seine Privatarbeiten zur Auslegung des N.T. hat J.A. Bengel eschätzt. Vgl. Bll. für württemb. Kirchengesch. 1894 S. 47, wo ich aus GM 5459 drei Briefe Bengels an Schelhorn mitgeteilt habe.

<sup>3)</sup> Joh. Ulr. Hildebrand (später Diakonus bei St. Anna in Augsarg) an Sch., Jena 8. Jan. 1722 (CGM 5459): . . . "Ich selbst wünschte ir nur Zeit genug zu haben, dieses (sc. Vitringas Commentar zur pocal.) und seinen Commentar in Jesaiam zu lesen; es sollte wahraftig ein rechtes Leben meiner Seelen sein; vermahne deshalben dich in unserer Freundschaft, dir dieses Buch des Vitringa anzuschaffen und lemal 2 Blatt darinnen zu lesen, ehe du in denen griechischen Profan-

durch seinen Umgang mit den Alten zu weit abkomme von dem, was einen Theologen beschäftigen muß. Gerne nahm er ein Wort brüderlicher Mahnung hin; aber gesund lutherisch, wie er von Haus aus gerichtet war, wies er die ängstliche Selbstbeschränkung des Pietismus ebenso bestimmt von sich. Der Theologie<sup>1</sup>) wollte er alles dienstbar machen, was er trieb, in

Autoribus 1 Blatt liesest. Wie kann sonst eine Seel in unsern zwei Leibern wohnen, wann du die profan-Scribenten so sehr liebest, da ich hingegen die scriptores sacros, imprimis exegeticos jenen weit vorziehe, Was soll deine exclamation im letzten Brief bedeuten: wie süß (sprichst du) muß nicht die griechische Sprach sein, wann auch selbst die Fische dieselbige aestimieren und sie gerne anhören! Deswegen will ich eben haben, daß du mehrern Nutzen von der griechischen Sprach bekommest als nur die Fische: h. e. daß nicht nur die äußerliche Zierlichkeit dieser Sprach, welche allein und sonst nicht viel mehrers man aus den profan-Scribenten der Griechen erlernen kann, sondern auch die innerliche Kraft derselben dir bekannt werde; darzu gibt uns aber allein die liebe Bibel und die zu deren Verstand und kräftigen Geschmack derselben führende menschliche Schriften, als die LXX Interpr., deren Nutzen, wie groß er sei, du aus denen Disputt. des sel. M. Hencke ersehen wirst; diese conferiere fleißig mit dem Ebr. Grundtext und ferner mit dem griech. Text des N. T., so wirst du gewiß größern Saft finden. Der belobte Vitringa, Witsius u. andre werden dir auch darzu noch weiter forthelfen und aus denen Antiquitäten schon soviel suppeditieren, daß du nicht mehr soviel wirst selber nachsuchen dürfen. Denn man in diesen Miststätten lang suchen muß, bis man eine Perle findet, und doch ists oft nur eine falsche. Mein Herzensbruder, verzeihe, daß ich so offenherzig mit dir rede; das machts, weil ich dein liebreich Herz gegen mich recht weiß; sonst würd ich nicht so frei herausgehen. Mach es mit mir wieder so; ich will es auch leiden. Doch damit ich zum Beschluß eile, so wünschet dir mein treues Herz zu dem mit Gott angetretenen neuen Jahr 1000 fachen Segen, Licht, Heil und Gnade. Dein Heiland verkläre sich in deiner werten Seele mächtiglich, daß seine Gerechtigkeit, Weisheit, Heiligung und Erlösung dir auch in diesem Jahr in höherm Grad möge zuteil werden, daß alle dein Studieren und Vorhaben in diesem dahin gereiche, damit du immer zu mehrerer, höherer und gründlicherer Erkenntnis deines Erlösers wie auch zum süsseren Genuß desselben durch alles, was du thust, geführt werdest. Dieser zeige dir denn auch bald nach seinem Willen eine offene Thür, viele Seelen zu Christi Gerechtigkeit zu führen und dem ewigen Verderben zu entreißen."

1) Hildebr. an S. (ohne Dat. CGM. 5459). Nachdem er seine Freude über die Aufnahme seiner Ermahnung ausgesprochen: "Ich bin also freilich durch deine wichtige argumenta und testimonia bewogen worden, es dir, geliebter Bruder, nicht zu verargen, wenn du auch künftighin ex spoliis Aegypti suchen wirst, die Hütte Gottes auszuzieren und alles dem Herrn Jesu zu heiligen. Es ist wahr, daß dergleichen Arbeit denen, so keine Inklination dazu haben, weit schwerer und unnützlicher fürkomme, als denen, welche aliquo quasi naturae ductu dazu kommen. Ich sage also auch nicht, daß du sollest aufhören; sondern weil dergleichen Leute heutzutag nicht viel sind, so arbeite immer in dieser Sache fort unter Gottes Gnade und Segen, so lang du noch extra publicum Ecclesiae officiam bist. Denn hernach wird wohl eine andere Mühe kommen, die

er richtigen Erkenntnis, daß die außerbiblische Litteratur für as Verständnis des Neuen Testaments verwertet werden müsse. ieraus sind dann die ersten schriftstellerischen Versuche der ahre 1721—24 erwachsen. Es soll von ihnen an dieser Stelle eredet werden, weil sie mit Ausnahme von drei Aufsätzen af dem Gebiet der Bibelauslegung sich bewegen, das Schelorn späterhin nicht mehr bearbeitet hat, und weil sie in den amaligen Zeitschriften 1) niedergelegt sind, während Schelhorn eiterhin sich eigene Organe zur Publikation seiner Arbeiten chuf. Die einheimischen Freunde hatten zur Veröffentlichung er Erstlingsversuche geraten. Wer versteht es nicht, wie der ngehende Autor danach brennt, zu hören, wie sie aufgenommen erden<sup>2</sup>). Es sind keine blendenden Ergebnisse, welche hier der xeget darbietet, wenn er z.B. zu Esth. 8, 10.14 den Nachreis versucht, daß die persischen Postreiter Pferde benutzten, der wenn er zu einer Reihe neutestamentlicher Stellen aus ristophanes und Isokrates, Plutarch und Lucian, Libanius und ozomenus, Alian und Musonius u. s. w. Parallelen bringt. ber man staunt über den Umfang der Lektüre, wie man sich eut über die klare, bündige Art, die Gedanken vorzutragen. ber diesen Anfängen hat inzwischen der Verfasser entdeckt, elchen Gebieten der Forschung seine Begabung und Neigung ehört, um denselben dann für immer treu zu bleiben.

II.

### Amtliches und häusliches Leben.

Es war nicht die schlechteste Einrichtung der alten Reichsadt, daß sie ihre tüchtigeren Kandidaten, ehe sie in ein Pfarr-

1) Das Verzeichnis bei Brucker a. a. O.; Rezensionen und dgl., was icht mehr zu ermitteln ist, hat S. natürlich auch sonst da- und dorthin

2) Hildebr. an S. 27. Juni 1721 CGM.



enig Zeit mehr zu andern Dingen wird tiberlassen. Es bleibe nur dabei, aß das Suchen des Kerns in der Schrift puppis et prora tua sci, so laube ich selbst, daß jenes nicht allein nichts schaden, sondern auch nen guten Nutzen nach sich ziehen werde. Daß das "Eins ist not" dir aneben immer am Herzen liegen möge, ist noch ferner mein Wunsch ach diese Ermahnen. Aber, lieber Herr Bruder, schreib mir doch ach diese Ermahnung fleißig zu! Ich bin fast totus in studio biblico exegetico, und dennoch wanken meine flatternde Gedanken oft von iesem unico necessario neben hin: solche Leute sind wir! Darum auch de Ermunterung zu diesem unico necessario mir weit nötiger ist als die rmahnung, vom zuviel studieren abzustehen.".

amt übergingen, im Schuldienst an dem bis zur Universität vorbereitenden Gymnasium ("Lyceum") verwandte. Lant der 1707 neu aufgestellten Schulordnung 1) sollten die Schüler durchschnittlich vom siebenten Lebensjahre angefangen, in der ersten Klasse drei, in der zweiten und dritten je zwei, in der vierten vier Jahre zubringen, begabtere aber auch schon mit achtzehn Jahren absolvieren können. Was die religiös-sittliche Erziehung betrifft, sollte "auf die Pietät mit größerem Nachdruck gedrungen und die dazu gehörigen Bücher als Katechismus, hortulus und Hafenrefferus nicht nur rezitiert, sondern auch einfältig expliziert und die Ausübung gewiesen werden." Dem Rat war daran gelegen, seine gelehrte Schule wieder in die Höhe zu bringen. Schelhorn, der sich schon als tüchtigen Gelehrten, wie als brauchbarer Lehrer ausgewiesen, sollte die dritte Klasse übernehmen und zugleich als Konrektor dem Inspektor Miller zur Seite stehen 2). Der Lehrplan umfaßte für die dritte Klasse - sie hatte 1727 siebzehn Schüler - siebzehn und eine halbe Stunde Latein, wovon zwei und eine halbe Stunde für die obere Abteilung der Klasse zum Griechischen verwendet wurden, vier Stunden für Religion, desgleichen vier für Schreiben und Musica, wozu noch unter Aufsicht der Lehrer der Besuch der Donnerstags- und Sonntagspredigt kam.

Es liegen uns von Schelhorns siebenjähriger Schularbeit keine Zeugnisse vor. Als er die Schulstube mit dem Pfarramt vertauschen durfte, hat er sich gern dazu beglückwünschen

1) Stadtarch. Mgn. 398, 1.

<sup>2)</sup> Schulkonventsprotokoll 31. Juli 1725 (Stadtarch. Mgn. 349, 1); "Zur dritten Klaß der lateinischen Schul wird erwählt Hr. Bibliothecarius Joh. Gg. Schelhorn und zwar in Ansehung seiner großen, auch apud exteros renommierten Gelehrsamkeit und bishero bezeugten guten Dienste in verschiedentlichen Schul- und Vikariatsfunktionen und anderen Privatinformationen, dem doch dabei zu kommittieren, auf Anweisung Hrn. Inspectoris Millers in Klasse quarta in dessen Absenz soviel möglich zu vikarieren, mit ermeldetem Herrn Inspektore über die Verbesserung des Schulwesens beständig zu konferieren, auch sich zum Predigen vicario modo, soviel ohne Abbruch der Schul geschehen kann, gebrauchen zu lassen." Ebenda ein Zettel, auf dem S. 1769 vermerkt: "Ich habe chemals als Praeceptor III. Klassis jährlich fl. 200 Salarium gehabt und dabey 12 Klafter Holz, 12 Malter Korn nebst einem jährlichen Hauszins, zuletzt aber auch, da sich die Gelegenheit ereignete, eine besondere Wohnung."

en 1). Doch wird es nicht bloss der Wunsch, der Schule zu innen, sondern auch der Zug in eine größere Welt gewesen was ihn im Jahre 1727 ernstlich an die Übersiedelung Venedig denken ließ. Er hatte wiederholt sehr "favorable adungen" erhalten, sich "um die mit profitablen Umständen eitete" Predigerstelle am "Deutschen Haus" zu bewerben. r die Abneigung des Rats, hiezu Urlaub zu geben, ließ ihn icktreten<sup>2</sup>). Er blieb der Vaterstadt erhalten; man hat ihm erhin durch ungewöhnlich rasche Beförderung gedankt.

Bald knüpfte ihn ein neues Band noch fester an die Heimat. 20. Oktober 1727<sup>3</sup>) verehelichte er sich mit Jakobine elle Merz, der am 1. März 1706 geborenen Tochter des tpfarrers M. Joh. Georg Merz zu Kaufbeuren4). Diese rerstochter, die ihrem Vater "sonderlich lieb" gewesen,



<sup>1)</sup> Uffenb. an S. 28. Okt. 1732 (CGM): "interim impense tecum r, quod e taediosissimo pulvere scholastico, quod tua sane merita dudum exegissent, emergere nunc liceat." S. an Uffenb. (CGM.) luni 1733: "Nunc ergo, quae Dei est clementia, liberiori paulum e redditus aliquantum respirare potero . . per Dei gratiam molestiis ac difficultatibus, quae muneribus scholasticis adhaerere plerumque

tt feliciter liberatus."

2) Schelh. an d. Geheim. Rat, Stdtarch. Mgn. 398, 8.

3) Gütige Mitteilung des Heirn Kirchenrats Dekan Christa in Kauf-

<sup>4)</sup> Diakonus Hugel in Kaufb. an S. 18. Juni 1727 (CGM): "Die ptsache betreffend, so geht dieselbe nach Wunsch. Denn als ich den Pfarrer sondiert, so hat er sichs gleich wohlgefallen lassen mit dem tz, daß er es zu fernerem Bedacht nehmen und mit seiner Jungfer ter davon reden wolle. Hierauf ließ er sich vorgestern also heraus: che es als eine sonderbare göttliche Schickung an, halte sichs vor große Ehre, daß mein Herr Vetter an seine Familie gedenke, mache eine besondere Freude, mit demselben durch seine liebe Tochter, he alle inclination bezeige, in so nahe connexion zu treten. Gestern mittierte er mir folgendes: . . ihn würde es insonderheit sehr eren, wenn seine Tochter also wohl versorgt und sein sauer erspartes nögen in so gute Hände geraten sollte. . . Was die Morgengabe be-, so erwähnte er freilich, man werde etwa nicht denken, auf einmal n großen Fisch zu fangen; wie er es mit seinen andern Kindern geen, so würde er ferner thun. Ich aber bin angestanden, deswegen nn zu setzen. So viel weiß gewiß, daß er der Frau Berkmüllerin 000 Heiratgut und noch etliche 100 auf einige Jahr ohne Zins geen. Zweisie nicht, er werde bei Ausstattung dieser Jungfer eben es oder noch ein Übriges thun, weil dieselbe ihm sonderlich lieb. igstens wird die Jungfer ihr nicht zu kurz geschehen lassen. Ere demnach fernere Kommission und verharre nebst cordialer Beung an das hochwerte Schelhornische Haus mit aller Applikation etc. . Von der Jungfer Merzin in specie einen freundlichen Gruß, so sie e nach der Predigt meiner Tochter befohlen.

hat ihm einunddreißig Jahre lang — sie starb am 13. Febr. 1758 — in "recht liebreicher, zärtlicher und höchst vergnügter Ehe" 1) zur Seite gestanden und offenbar so tüchtig und selbstständig ihres Amtes gewaltet, daß der Gatte bei großem Kindersegen und großer Arbeitslast lebenslang für seine wissenschaftlichen "Ergötzlichkeiten" Freiheit und Freude übrig behielt.

Auch während seiner Lehrthätigkeit war Schelhorn nicht ganz vom Kirchendienst abgekommen. Vom September 1726 an hatte er aushilfsweise, von 1729 an regelmäßig Sonntag mittags in der Kirche zu St. Martin zu predigen<sup>2</sup>). Es lag indessen im Sinne des Rates, den gelehrten Mann, dessen Ruf schon begründet war und der Stadt zur Zierde gereichte, für seine litterarische Thätigkeit freier zu stellen. So wurde Schelhorn am 25. September 1732 "im Beisein aller Herren Geistlichen" bei St. Martin für die Pfarrstelle zu Buxach und Hart ordiniert 3). Die Stelle bot damals, wie heute noch, die Annehmlichkeit, daß der Inhaber in der Stadt wohnen konnte. Indessen durfte Schelhorn schon nach zwei Jahren die Landstelle mit einem Stadtposten vertauschen 4). Von 1743 an war er zehn Jahre lang zugleich als "Hochzeitprediger" aufgestellt. Das höchste Ehrenamt, womit der Rat ihn bekleiden konnte, die Superintendentur über das reichsstädtische Kirchengebiet, zu dem außer den beiden Stadtkirchen zehn Landpfarreien gehörten, hat er von 1753 an bis zu seinem Tode geführt 5). Visitationsakten aus dieser Zeit bekunden die Sorgfalt, mit der er seines Amtes waltete.

Es soll hier nicht wiederholt werden, was Schelhorns

<sup>1)</sup> Sterbmatrikel von St. Martin in Mgn. 13. Febr. 1758. Die Ehe war mit vier Söhnen und acht Töchtern gesegnet; sieben Kinder sind der Mutter im Tod vorausgegangen. Indem S. einen Artikel seiner AEL seinem Schwager dediziert, sagt er (AEL. I, 695): "benigne mihi dedit (Deus) amabilem vitae thorique sociam, sororem germanam tuam, Jacobinam Sibyllam, sancte casteque educatam ac moribus praeditam commodissimis — Haec thalami bene fida comes custosque pudici — — me ut oculos suos, aut si quid oculis est carius, diligit, animo ac voluntate mihi egegie consentit, magna mentis alacritate sollicitudines meas temperat, omni me rerum domesticarum cura feliciter liberat etc.

<sup>2)</sup> Stdtarch. Mgn. 349, 1. Dekanatsregistr. Mgn. Vol. B.

Stdtarch. Mgn. 349, 1.
 Stdtarch. Mgn. Protok. des Schulkonvents 9. Sept. 1734.
 Stdtarch. Mgn. 349, 1. Prot. des Schulkonv. 8, März 1753.

nkel, der Pfarrer Benedikt Schelhorn<sup>1</sup>), von der pastoralen hätigkeit des Großvaters zu rühmen weiß. Ihn ehrte das ertrauen seiner Oberen ebenso wie das der Gemeinde. Von seiner redigtarbeit liegen nur noch zwei Proben vor 2): Die in den ergebrachten Schulformen gehaltenen Reden haben nichts Herorragendes; ihrem Deutsch mangelt der Fluß und die Glätte on Schelhorns sehr lesbarer lateinischer Diktion<sup>3</sup>); aber sie erraten den Mann von Geschmack, dessen Urteil durch histosche Bildung geläutert und gemäßigt wird.

Eine nüchtern verständige Art wird bei Schelhorn das bergewicht gehabt haben, ohne daß es deswegen an eindringcher Kraft und herzlichem Gefühl hätte fehlen müssen. Wie ürt man nur sein Herz warm werden, wo er im weiteren mkreis mit den Nöten und Bedürfnissen seiner Kirche in Behrung kommt! Er interessiert sich für spanische und italiesche Reste evangelischer Diaspora wie für den Fortgang der inischen Mission in Ostindien4). Er nimmt sich um durch-



<sup>1)</sup> a. a. O.

<sup>2)</sup> Schrr. Nrr. 10. 13.

<sup>3)</sup> Melch. Hurter in Schaffhausen an S. 13. Dez. 1728 (CGM.): andem semper in omni scriptura tua retines amoenitatem et in stilo o observatur lepos quidam nativus, non ascitus."

<sup>4)</sup> Ludov. Bourguet an S., Neocomi Helvetiorum 13. Apr. 1734 GM): "Quae de Ecclesia Evangelica in Italiae angulo superstite habeo, suca sunt quidem, nec temere propalanda. A Rhaetis sutoribus ambutoribus accepi, valles quasdam Vicentinae ditionis habitare gentem perstitionibus pontificiis minus addictam, et cuius signum dianoeticum t sequens vocabulum: ,Si vede qui?'— id est: fruiturne luce haec mus? Isti sunt, ni fallor, ex genere veterum Cimbrorum, de quibus it Maffeius in sua "Verona illustrata". Suspiciosi sunt viri istius gentis c facile cum aliis extraneis de natura eorum loquelae agunt, multo nus de rebus ad religionem pertinentibus. Sed cum Rhaeti protestantes urimi ibi locorum vagantur, facile est divinare, quomodo quibusdam notescere potuerint. Si mihi licuisset, cum Venetiis degebam, libenter eos iter fecissem. Ego de hac re nunquam cum Catholicis Romanenous neque cum ipso Maffeio verba facere ausus sum . . itaque nollem, aliis innotesceret hoc secretum. Fieri potest tamen, ut Germanus vir us aliquando veritatem expiscaretur, sed absque apparatu id fieri beret; aliter enim ipsi non fiderent. Fieri posset praetextu visitandi ontes ét conchilia aliaque fossilia legendi, quae abunde suppeditant ii ontes. . Num in Hispania supersint protestantes, ignoro." — Vgl. AEL II, 0 den Briefwechsel Bourguets mit den Missionaren in Malabar, den of. Jak. Zimmermann in Zürich mitgeteilt hatte. An Raupach schreibt 10. Juli 1737 (CHb): "Dato erhalte Brief von meinem andern Vetter s Bergamo in dem Venetianischen vom 30. pass., worinnen unter anderm gendes stehet: Ein vertrauter Freund von Bologna berichtet, daß in m Florentinischen über 15000 Seelen von ihrer Religion abgetreten und

reisende Studenten der Theologie aus Ungarn an1) und wirbt um milde Gaben für Christensklaven in der Türkei1). Von den Salzburger Emigranten hatte er persönliche Eindrücke. Gegen viertausend Auswanderer passierten vom Dezember 1731 bis in den Sommer 1732 das Memminger Gebiet. Schelhorn empfand es, daß er hier bei einem Ereignis von kirchengeschichtlicher Bedentung Zeuge sei. Er war tief ergriffen und mit seiner Geschichte des Protestantismus im Salzburgischen 3), die eben im rechten Augenblick erschien, hat er in weiten Kreisen für die Salzburger Verständnis und Teilnahme erweckt. Im Interesse einzelner Auswanderer stand er mit Urlsperger in Augsburg in Briefwechsel4). Für Schaitbergers Schicksale und Schriften hegte er ein besonderes Interesse. Für ihn veranstaltete er in Memmingen eine Sammlung, deren Ertrag sich auf sechzig (Julden belief5).

Schelhorn hat sich, von wenigen Störungen abgesehen, einer eisernen Gesundheit erfreut. Gerade in den höheren Mannesjahren spürte er gesteigerte Arbeitskraft 6). Aber er hat auch mit innigem Dank gegen Gott von seiner Kraft den ausgiebigsten Gebrauch gemacht. Sobald er am Sonntag den

die protestantische angenommen. Das Capo derselben seie ein gewisser Priester, Molina genannt, und ist diese Nachricht wegen gewisser Umstände sehr wahrscheinlich. Gott gebe, daß sie wahr seie, und breite das Reich seines I. Sohnes ferner mächtig aus."

1) Joh. Tsetsi, Rektor und Prof. Theol. zu Patak in Ungarn, an S., dem er den nach Basel reisenden Überbringer empfiehlt, 11. Dez. 1723 (CGM): Nos hie affligimur sine fine ab hostibus fidei nostrae. Scholis quidem instructi academiis tamen destituimur, et sic studiosi nostri peregrinari apud exteros coguntur studiorum causa." Weitere Empfehlungen

in den Jahren 1724, 26, 28, 29, 31-34 a. a. O.
2) An Raup. 16. Juli 1740 (CHb): "Diese Woche hatte das Vergnügen, den Herrn Athanasium Dorostamum, Archimandritam Constantinopolitanum, hier zu bedienen und Ihm eine milde Beisteuer zur Erlösung gefangner Christen-Sklaven, womit er sehr vergnügt war, zu prokurieren. Es ist eben derjenige, auf dessen Veranlassung Hr. D. Jacob Elsner in Berlin seine Nachricht von dem heutigen Zustand der Griechen in der Türkei herausgegeben."

Schrr. Nr. 3; vgl. m. Art. "zur Gesch. der ev. Liebesthätigkeit",
 Bll. für inn. Miss. in Bayern 1891 S. 106 f.

4) CGM, 5459.

5) Der Sammelbogen CGM, 5459; Schaitbergers Dankschreiben E I, 494.

6) An Raup. 22. Dez. 1742 (CHb): "Ich muß diese Zeit vor mein bestes und vigoreusestes Lebensalter billich ansehen."

irchenrock ausgezogen, saß er wieder bei seinen Büchern 1). hen die anhaltendste Nachtarbeit ist der Umfang dessen, was las und schrieb, gar nicht denkbar. Die Familie mag dabei was kurz weggekommen sein, nicht aber die Gemeinde. Wie an ihn schätzte, das trat zutage, als von der Möglichkeit ner Berufung nach Hamburg etwas verlautete<sup>2</sup>). Fast die unze Stadt gehörte schließlich zu seinem Beichtstuhl. In den tzten Lebensjahren von seinem Sohne<sup>3</sup>) unterstützt, konnte er s ins hohe Alter hinein seines Amtes warten. Unmittelbar ich seiner letzten Predigt vom Schlage gerührt, starb er am



<sup>1)</sup> An Raup. 18. Juli 1739: "Ich feire niemals." Launig erzählt diesem Freund (8. Mai 1737 CHb), wies ich sein nächtliches Arbeiten nmal seltsam belohnte: "Vorgestern nachts hätte meinem Hause ein nglück begegnen können, wann der Hüter Israelis nicht dasselbe davor ädig bewahrt hätte. Es liegt solches nahe an der Stadt-Maur. Von eser nun haben sich einige Diebe gelüsten lassen, einer Kammer nachstellen, in welcher meine Frau einige ledig stehende Better (sic) und sre abgelegte Wäsche zu verwahren pfleget, und die just über meinem iseo stehet. Ich lumbrierte damals bis um Mitternacht und war mit m Uffenbachischen Leben im vollen Eifer beschäftiget. So behutsam d sachte nun jene ihr Vorhaben angiengen, so merkte ich es in der oßen Nachtstille doch und spürte gleich, daß ungebetene Gäste in die dachte Kammer eindringen wollten. Ich faßte also ohne vieles Benken die courage, samt meiner Frau, die noch bei mir, wiewohl in nem Lehnsessel schlafend, war, und einem jungen studioso, so bei mir ch aufhält, hinauf mich zu verfügen und sie zu delogieren. Unteregens versehe ich mich, weil sonst kein Gewehr im Haus hatte, mit ner wackern Ofengabel und meine Gefährten eiusdem generis armis: d in solchem terriblen Aufzug hatten wir das Glück, die Nachtraben pfer zu vertreiben, die unsre Ankunft nicht erwartet und vor Schrecken n Diebsinstrument zum ewigen Angedenken zurückgelassen. Gott seie r seinen Schutz gedanket! Ich habe erst nachher erkannt, daß ich cht nebst den Meinigen in große Gefahr hätte laufen können und mich so nicht so exponieren sollen."

<sup>2)</sup> An Raup. 16. Juli 1740 (CHb): "Der Augsburger Freund, welchem Der R. diese Sache anvertrauet, hat sich nicht enthalten können, lehes gegen einige Personen en confidence zu gedenken, durch welche aber hienach stadtkundig worden ist und Gelegenheit gegeben hat, is sowohl von seiten unserer wertesten Obrigkeit, als unserer l. Gesinde soviele Liebe und Achtung sich gegen mich geäussert hat, daß in mich derselben ganz unwert achte und Gottes Güte nicht genug eisen kann."

<sup>3)</sup> Joh. Georg Schelhorn, geb. 1733, gest. 1802 als Superintendent Memmingen. Vgl. Bened. Schelh., Lebensbeschr. S. 55 ff. Den eingen am Leben gebliebenen Sohn hat der Vater mit sorgsamster Liebe i seinen Studien nach Göttingen und Tübingen begleitet und ihm mentlich am ersteren Ort durch seine Beziehungen zu Heumann (CH) e Wege geebnet.

31. März 1773. Psalm 119, 24 hatte er sich zum Leichentext erwählt 1). (Fortsetzung folgt).

## Kirchenvisitation anno 1586 im Fürstentum Vohenstrauss.

Von Pfarrer Lippert in Amberg.

Ueber "die evangelisch-lutherische Kirche in der Pfalzgrafenschaft Neuburg" zur Reformationszeit berichtet eingehend das Büchlein von Brock (Nördlingen 1847), beklagt aber gleichzeitig, daß es von den Zuständen im Nordgau des Neuburger Landes nicht viel zu bringen vermöge. Wir ergänzen darum Brocks Berichte zunächst mit Darstellungen aus den Akten des kgl. Kreisarchivs Amberg.

Der ausgezeichnete Regent Philipp Ludwig zu Neuburg, hatte in Sulzbach und Vohenstrauß seine Brüder zu Mitregenten unter seiner Oberhoheit. Es regierte darum von 1578—97 auf Schloß Friedrichsburg in Vohenstrauß der kirchlich gleichgesinnte Pfalzgraf Friedrich als Erbherr von Parkstein, halb Weiden, Mantel, Floß und Vohenstrauß. Das Kirchengebiet, welches er 1586 visitieren ließ, war kein großes, die 6 Pfarreien waren:

Vohenstrauß mit 142 Herdstätten (incl. Braunsricht mit 16 Herdstätten, die teils wirsbergisch teils pleisteinerisch waren)

1885: 29 Getaufte, 96 Gestorbene.

Altenstatt "mag vor Zeiten eine Stadt gewest sein, sintemal es Gassen hat, die Namen haben, die Lederngasse, die Judengasse"— hatte 50 Herdstätten davon 17 wirsbergisch, 14 fürstlich und 14 häubnerisch waren — ein Umstand politischer Zerrissenheit, welcher in vielen Gemeinden damals, als der Episkopat in den Händen der weltlichen Herren war, das kirchliche Leben nachweisbar stören mußte. Zu Altenstatt gehörte noch das Filial Waldau mit 34 Herdstätten und einem Kirchlein, in welchem noch zu Zeiten Albrechts Eitels (geb. 11. August 1557, gest. auf Friedrichsburg am 17. Dezember 1597) von Wirsberg gepredigt wurde, das aber nun dem Pfleger als Keller diente. Auch dieses Filial hatte 4 ver-

<sup>1)</sup> Bened. Schelh. a. a. O. S. 54. Ein Jahr vorher ist das treffliche Schabblatt entstanden, mit welchem J. J. Bäschle die Züge des Greises in Lebensgrösse — nach Überlieferung der Familie sehr wahr — festgehalten hat. Ein zweites Porträt in Bruckers Bildersaal 1747 kann nicht vor 1732 entstanden sein; denn es zeigt das Wappen, welches Schelhorn zusammen mit seinen Brüdern, Joh. Christoph, des Geheimen Rats, Steuerherrn, Stiftungspfleger und Obmann der Kramerzunft, Joh. Schelhorn, Chirurgus und der Loderzunft Vorgesetztem, und Joh. Friedrich, Handelsmann zu Gera im Voigtland, mit Urkunde des Tübinger Kanzlers und Comes palat, Matth. Pfaff vom 5. Nov. 1732 erhalten hat.

hiedene politische Oberherren. Die ganze Pfarrei hatte 127 Herdätten; jährlich c. 29 Taufen.

Pleßberg mit 44 und dem Filial Wildenau mit 36 Herdätten (an letzterm Ort jeden 3. Sonntag Predigtgottesdienst) und chönkirch (hatte 6 Herdstätten, sein Kirchlein war ein Malzhaus sworden). Ehen 9, Verstorbene 15, Getaufte 26.

Püchersreut mit 44 Herdstätten, mit Filial Ulsenbach (jeden onntag um 11 Uhr Predigt) und Filial Störstein 18 Herdstätten, war ne Kapelle da, aber fand keine Predigt statt. 20 Taufen, 4 Verorbene und 5 Ehen.

Wülchenreut (13 Ortschaften) mit circa 64 Herdstätten; 3 Taufen (das Taufregister von 1586 bei den Akten enthält noch le Namen) 7 Verstorbene.

Floß mit dem Diakonat Flößenbürg und 30 Ortschaften it 79 Herdstätten war die größte Pfarrei mit eirea 1600 Seelen, 3 Taufen.

Das Visitationsgebiet umfaßte demnach circa 4130 Seelen.

#### Der Massstab der Visitation.

Durch eine Visitation im Jahre 1575 veranlaßt, erließ Philipp ndwig am 20. Februar 1576 die 90 General-Artikel als Visitationsnd Superintendenten Ordnung, und auf diese stützte sich die am Juni 1586 von Pfalzgraf Friedrich herausgegebene Visitationsdnung. Nach dem Vorbild frommer jüdischer Könige suchen in esen Artikeln, die einen großen Schatz kirchlicher Erfahrung und eisheit enthalten, diese brüderlichen Fürsten das Beste der Kirche. s kann hier jedoch nur auf das Wesentliche in dieser Ordnung ngewiesen werden. In Artikel I ist die Freiheit und Gebundensit des Predigers aufs schönste dargestellt, wenn betont wird, daß e Schrift die Grundlage der Predigt, die Symbole aber nur die rundlage der Auslegung der Schrift bilden sollen, nicht die Grundge der Kirche selbst; und der Fürst, welcher in gleichem Jahre e Concordienformel unterschrieb, drückt sich hier mit musterhafter larheit aus: Art. I "Nachdem die Lehre der Propheten und App. u. N. T. der Grund, auf welchen die Kirche Gottes erbauen, so llen alle Pfarrer und Kirchendiener durch die Superintendenten mit eiß angehalten werden, daß alle ihre Predigten aus denselben geommen und darauf gegründet werden. So viel aber die Auslegung r heiligen Schrift belangt, daß dieselbe zuvorderst der hl. Schrift lbst und dann auch den 3 Symbolis Ap. Nic. Ath., desgleichen ch der A. C. wie sie 1530 Kaiser Karl übergeben als unserer Zeit r rechten, wahrhaftigen Kirche symbolo, derselben Apol. Art. n. und Catech. Lutheri nicht zuwider, sondern in allweg als dem inen corpori doctorinae gemäß geführt, und da jemand solchem zuder gelehrt und auf seiner gefaßten irrigen opinion verharre, im irstentum keineswegs geduldet werden soll." Absatz II und III



enthalten die Bestimmungen über die Kirchendiener. "Es soll keiner zum Kirchendiener aufgenommen werden, der nicht glaubwürdige testimonia seines Herkommens, Lehr und Lebens auflegen kann. Er soll im Beisein der politicorum im consistorium durch Theologen examiniert werden und über einen Spruch der hl. Schrift predigen. Ist er tauglich nimmt der Direktor consistorii ihm das Handgelübde im Kirchenrat ab."

Der Superintendent hat die Aufgabe, — "nachdem sich zugetragen so ein Kirchendiener in examine ungeschickt befunden, aber die Vertröstung gethan, hierfür größeren Fleiß für zu wenden, welche aber sobald sie auf Pfarreien verordnet wenig oder nichts studieren — nur nach tauglichen Leuten zu suchen und darüber zu wachen, "daß sie die Predigten ordentlich und wohl concipieren, disponieren, soll concepta erfordern und, wo not, rechte Anleitung und Ordnung im Predigen und disponieren geben."

Auch räumte man den Gemeinden bereits Einspruchsrecht bei Neuanstellung ein: "Damit die Kirche sich nicht zu beschweren hätte, daß ihnen wider ihren Willen einige Kirchendiener aufgedrungen, die in dem Beruf derselben auch ihre Stimme haben sollen, möcht ein solcher mit fürstlichem Befehl abgefertigt werden; eine Predigt oder zwei an dem Ort zu thun, dahin er verordnet werden soll. So er denselben gefellige, wird er installiert." Die Aufgabe der Ordination und Installation hatte der Superintendent unter Handauflegung und Zuziehung zweier benachbarter Geistlichen sowie des Amtmanns oder des Hofmarkherrn; "damit die Pfarrkinder mehr Forcht und Gehorsam" soll letzterer sie vermahnen "ihrem Pfarrer gebürende Ehre und Gehorsam zu erweisen und zu geben, was sie ihm schuldig sind."

Die kirchliche Installation in Verbindung mit der Ordination geschah in der Weise, daß zuerst die Gemeinde sang: "Nun bitten wir den heiligen Geist etc. dann wurde vom Superintendenten oder Adjunkten eine Predigt über das ministerio verbi gehalten, "Dann tritt der Superintendent für den Altar, ruft den neuen Pfarrer zu sich und läßt ihn zum Gebet nieder knien; nach vollendetem Gesang, eine Vermahnung zu dem Volk, wie daß dieser zu ihrem Pfarrer oder Diakon erwählet und tauglich erkannt und ordentlich dazu berufen, der Hoffnung, sie würden mit ihm versehen sein etc. und also das Volk weiter zu dem Gebet ermahnen, daß der Herr seine Gnad und Gedeihen dazu geben wolle und alsdann folgend Gebet mit heller, lauter und verständlicher Sprach für das Amt vorbeten - dann das Ev. "wie auch mein himmlischer Vater gesand hat, so sende ich euch und als er solches gesagt blies er sie an etc. (oder 1 Tim. 3 oder Eph.: so habt nun acht etc.) - Gebet für den Installierten - V. U. gesungen von den Schülern - Einsegnung im Namen des dreieinigen — te deum — Segen".

Die Kosten der Installation hatte der Pfarrer zu tragen, doch bll er "nicht zu sehr beschwert werden".

Absatz 4 verlangt, daß alle Pfarreien im Besitz der Bibel von uther, der Summarien von Veit Dietrich und der Kirchenordnung ein müssen.

Die Pfarrer selbst sollen A. C., Apol. und die Bibel mit Erlärungen Osianders besitzen. Die Kirche kann ihnen dazu das eld vorstrecken und an der Competenz wieder abziehen. Kein farrer aber darf eine Schrift in Druck geben ohne Approbation des onsistoriums.

Da der fromme Fürst Philipp Ludwig jedes Jahr die Bibel einmal urchlas, so verordnete er, daß auch die Pfarrer das Gleiche thun üßten, und ihre Predigtconcepte vorlegen sollten, damit sie nicht jedes ahr die gleichen vorbringen könnten. "Da das Volk (7) durch urze und disponierte Predigt zum Besuch der Kirche gereizt wird and große Lust und Lieb dazu gewinnt, soll der Superintendent arauf sehen, daß kurze und wohl disponierte Predigt mit hinzu gesihrenden füglichen Sprüchen und Exempeln der h. Schrift confiriert begriffen, dem Volke verständlich vorgetragen werde und sie it langen und müssigen Predigten nicht aufgehalten werden". uch war es verboten (5) in der Predigt auf Einzelpersonen anzubielen und sie zu schmähen, mit ärgerlichen Personen sollte nur das annverfahren eingeleitet werden.

Die Vespern vor Sonn- und Feiertagen sollte der Pfarrer nmer halten, im Falle, daß gleich niemand in die Kirche kommt, oll der Pfarrer dennoch läuten lassen und ein Kapitel aus der ibel sammt Summarien lesen, damit er besonders an Sonn- und eiertag-Abend anheimisch gehalten und sich auf die Predig verfaßt acht, und also nit Ursache hat zu Versäumuiß seines Amts mit roßen Aergernissen an Sonn- und Feierabenden der Trunkenheit ler üppigen wesens, sondern seinem Studieren auszuwarten. "Da or Augen, daß die Pfarrer und Kirchendiener teils sich im Leben nd Wandel verweißlich erzeigen, ausschweifend und zeerlich sind, hulden machen und nach ihrem Absterben nichts den Weib, kleine inder und schulden hinterlassen, sollen die visitatores anf deren Vandel achten und darüber unverhohlen an den Kirchenrat berichten, amit keinem Pfarrer in die länge zusehen, sein Weib und Kind n den Bettelstab zu richten, die nachmals dem gemeinen Kasten hangen und beschwerlich sind." -

Weib und Kinder sollen nicht ärgerlich im Wandel und Kleiing sein: auch der Pfarrer soll sich befleißigen, daß er nicht in
urzen ärgerlichen Kleidern vor der Gemeinde umhergehe, sondern
ill sich jederzeit seinem Stand und Beruf gemäß mit ehrbarer Kleiing verhalten. Besonders sollen die Superintendenten ehrbare, wohletagte, gelehrte, erfahrne, wohlgeübte, gottesfürchtige Leute von



Autorität sein. Sie sollen in den Synoden nichts heimliches oder zweifelhaftes, sondern notorisches bringen, (29) sollen nicht mit Gusst oder Ungunst gegen Lasterhafte verfahren, sollen jährlich mit Unterstützung eines Adjuncten visitieren, der sie bei Krankheit und derglvertritt. Sie sollen im Verzeichnis dreierlei Geistliche unterscheiden: 1. welche gelehrt, beredt und mit sondern Gaben vor andern geziert, auch eines guten Wandels und unsträflichen Lebens und die Kirche mit ihnen wohl versehen, der Ursachen sie mit der Zeit zu einer höheren vocation zu gebrauchen. 2. Die so an Geschicklichkeit und Gaben mittelmäßig. 3. Die so entweder im Verstand der h. Schrift und der Gaben ganz gering, oder eines ärgerlichen Lebens und Wandels.

Absatz 6 legt einen hohen Wert auf einen guten Unterricht im luth. Katechismus. Gleichbedeutend mit unserer Konfitmation, obwohl dieses Wort unbekannt ist, ist die Bestimmung "daß niemand unter dem jungen Volk zum Sakrament zu lassen, der nicht seinen Katechismus kann und Rechenschaft liber seinen Glauben zu geben vermag." Auch die Brautleute müssen die 6 Hauptstücke aufsagen. Der Pfarrer soll den Katechismus nützlich und wohl predigen. Die Katechismuspredigt soll nicht länger als eine 1/2 Stunde dauern, damit die Hörer nicht abgeschreckt werden. Die Kirchendiener, die zu schwach, sollen dem Volk die Predigies von Brenz und Osiander über den Katechismus vorlesen und nachher im Examen über den Katechismus es einfältiger erklären. Katechismuspredigt und Examen darf an keinem Sonntag ausfallen. Damit das gemeine Volk durch hartes, grobes und unbescheidentlich Anfahren von solchem Verhör nicht abgeschreckt werde, soll der Pfarrer sich hierin aller Lindigkeit gebrauchen, freundlich, bescheidentlich den Kindern und Ehehalten zusprechen und an zimblicher Antwort sich begnügen lassen, dagegen die fleißigen loben und den andern zeigen, wie nützlich und heilsam die Lehre des Katechismus ist. Das jährliche Katechismusexamen soll vor der ordentlichen Visitation in der Fastenzeit gehalten werden, alle Hausbewohner werden in ein Verzeichnis gestellt, das eine Bemerkung über ihre Kenntniße enthält. Der Superintendent ermuntert und ermahnt dann bei der Visitation. Selbst die Malefizgefangenen müssen zu einem christlichen Abschied aus der Welt noch den Katechismus lernen. Da es vorkam, daß durch "Tanz, Armbrustund Büchsenschießen, Kugelplatz, Spielen, Erdbeer- und Haselnusgehen, Fechten, Gaukeln und andere Schauspiel, durch ausfahren ausreiten, spazieren, am Schwatzmarkt stehen, Kirchweihe, Jahrmärkte, Heimgarten-Zechen" etc. Gottesdienste und Katechismus versäumt wurden, so mußte die Gemeinde neben dem Stadtknecht alwechselnd aus den Bürgern inspectores sogen, aufstellen, welche die Säumigen anzeigten, die dann mit einem Schilling - bei Kindern die Hälfte - zunächst bestraft wurden.

Bei Rückfall erhöhte sich die Strafe auf das Doppelte. Mit eibesstrafen wollte man nicht vorgehen "damit die Herzen nicht atfremdet würden".

Was die h. Taufe (§§ 9 u. 10) anbelangt, sollte zunächst reng auf Wiedertäufer gefahndet werden. Uneheliche Kinder dürfen etauft werden, auch ohne daß man den Vater weiß, den die Obrigeit eruieren kann. Von der Gevatterschaft sind Gebannte ausaschließen, dagegen nicht Papisten und Sektierer, damit sie den echten Gebrauch des Sakraments sehen und hören, und "nicht durch ärte zurükgestoßen, sondern durch Liebe gewonnen werden, da oft in großer Lästerer ein treuer Bekenner wird." "Das heißt nicht it den Ungläubigen an einem Joch ziehen - denn öffentliche ästerer des Ev. sind ausgeschlossen, - sondern die Wahrheit an as Licht bringen." Dagegen darf man bei Papisten keine Geatterschaft annehmen, weil man sonst die päpstischen Ceremonien estätigt, davor jeder Christ sich hüten soll. Der Exorcismus wird icht mehr vorgeschrieben, aber die abrenunciatio. Da die Weiber ber ungetauft gestorbene Kinder besonders betrübt waren, soll man e mit Abrahams Verheißung: ich will dein Gott sein und deinen amen nach dir, über die Unseligkeit trösten. Kindtaufmahle und chenkungen dabei sind abzuschaffen.

Dem Abendmahl hat die Privatabsolution mit Handauflegung oranzugehen, nicht zwangsweise wie bei den Papisten als unerlässlich or Gott, aber mit Hinweis auf den hohen Trost derselben und allen, ie nicht im Bann, ist auf Reue hin das Sakrament nicht vorzuathalten. Die Amtsleute sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Venn die Gemeinde zu Zeiten hoher Feste zum Abendmahl drängt nd dadurch dem nothwendigen Verhör in der Privatabsolution entiehen will, sollen die Pfarrer ihnen geraume Zeit zu Verhör und eicht nehmen und keinen unverhört, doch außerhalb des Zwangs mit aß hinzulassen. 3-4 mal im Jahr ist über das Abendmahl zu predigen nd zu sagen, man soll nicht wie die Papisten nur zur Osterzeit ommen, sondern , so oft" nach Christi Wort. Kommunionen sollen ir bei dringenden Fällen an Wochentagen gehalten werden. Am bendmahlstage sollen sich die Leut aller Tänz und Wirtshäuser, es Herrgottsbiertrinkens etc. enthalten, auch nachfolgender Zeit sich ler christlichen Zucht, Keuschheit und Mäßigkeit befleißigen, dait solches nicht aus Zwang sondern aus dem Geiste Gottes und on Herzen dem Allmächtigen geleistet werde. Da sich aber einer llte betrinken oder Leichtfertigkeit gebrauchen, solle er in den urm gelegt werden bei Wasser und Brod. Bei Leprosen, Franzosenanken etc. sollen besondere zinnerne Kelche gebraucht werden.

Aus calvinischem Lande (Kurpfalz) kommende und, wenn sie rank sind, um das A. ersuchende sollen es erhalten, wenn s die Herrschaft leidet und keine Gefahr dabei ist; ist es aber gefährlich und der Herrschaft zuwider, sollen sie auf Grund des Wortes

Gottes gestärkt und getröstet werden.

Für die Armen (40-42) soll durch einen Gotteskasten gesorgt werden, welchem neben regelmäßigen Mitteln die Sonntagseinlagen des Beichtstocks in der Kirche (z. B. in Vohenstranß 6 fl. 8 Gr. 7 Pf. im Jahr), die Erträgnisse der Wochensammelbüchsen, welche zur Handsteuer umgetragen wurden, die Gaben aus Wirtshausbüchsen, bei Hochzeiten, bei Testamentmachen und die Censurstrafgelder zufließen sollen. Arme, Alte, Kranke sollen im Spital und durch Handsteuer erhalten werden und brauchen kein Bettelabzeichen zu tragen. Die Hausarmen, die keine Arbeit finden, müssen das Almosenabzeichen tragen, damit jeder sieht, wem er gegeben. Doch soll man der Arbeitslosigkeit zu wehren für Arbeit sorgen und sie an ein Baugütlein weisen (Arbeiterkolonie!). Armen Handwerkern oder Gütlern soll man aus dem Gotteskasten einen Geldvorschuß geben. Arme kranke Ehehalten sollen von der Herrschaft und vom Gotteskasten zugleich unterhalten werden. Aerzte und Bader sollen dieselben möglichst umsonst behandeln. Zieht ein armer Fremder durch das Land, so darf er nur eine Gabe vom Kasten oder ein Freiquartier empfangen, aber nicht in den Häusern betteln. Werden Fremde krank, so werden sie auf Frohnfuhren im Schub durch das Land gebracht, oder auf Rechnung des Gotteskastens unterhalten bis sie fortkönnen. - Alle Landstreicher sollen mit Turm oder Landesverweisung bestraft werden; sie richten nur Mord, Brand, Raub und Diebstahl an und mit ihrer Faulheit schneiden sie, wie die Hummel den arbeitsamen Bienen, den armen Dürftigen das Brot vor dem Munde weg. Gartenknechten (Marodeure, Fechtbrüder) und Würstsammlern (Leutefresser) soll nichts gegeben werden. Auch dürfen die Amtleute keine Bettelbriefe ausstellen und die Wirte dürfen den Armen nicht Vorschub leisten ihr Geld zu verthun oder zu verspielen. Nur frommen kirchlich gesinnten Armen soll das Almosen gereicht werden. Die Verwaltung des Gotteskastens hat der Pfarrer mit 2 Pflegern, und der Rat nimmt die Rechnung auf. Alle Quatember wenigstens ist Armensitzung, wobei auch über Spitäler, Pesthäußer, Speisung der Armen an hohen Fasten zu beraten ist; besonders soll auch gefragt werden, ob die Armen ihre Kinder gut erziehen, sonst soll das Almosen eingezogen werden. Arme Knaben soll man vom Schulgeld befreien. Die Amtleute sollen den Pfarrer ehren und insbesondere vor den Landstreichern schützen, da "wenn sie nichts geben, ihnen schmählich zugeredt wird".

Bei Eheschließung gilt vor allem die am 13. Juli 1584 gedruckte Eheordnung, welche besagt, daß Gott oft ganze Länder wegen unerlaubter Vermischung bestraft, darum werden sogar Ehen des dritten Grads absteigender gleicher und ungleicher Seitenlinie der Bluts- und Schwägerschaft verboten. Bis zum 25. Jahre ist die Einwilligung der Eltern und Vormünder nötig, die 25 Jährigen

innen an den Superintendent und Kirchenrat und das Hofgericht otestieren. Fornikanten dürfen nur stille Hochzeiten halten und erden bestraft, fremde ausgewiesen. Getrennte Eheleute sollen durch ureden wieder zusammen "geteidingt" werden, der schuldige Teil ll bestraft werden. Der schuldige Teil darf auch bis zum Tode es unschuldigen nicht heiraten, der unschuldige nur mit gerichtcher Erlaubnis, ehebrecherische Teile werden nicht geschieden. er Mann hat 1/4 Jahr, die Frau 1/2 Jahr Wartezeit. Kuppler arch Briefe oder Häuserdarbieten werden bestraft, auch dann enn ehrliche Verbindungen ohne Bewilligung der Eltern gekuppelt Eltern und Vormünder, die verbrecherisch verkuppeln, erden. erden mit dem Tode bestraft, Huren werden etliche Tage mit Vasser und Brot eingesperrt und des Landes verwiesen. Eheveribnisse sollen möglichst bald in der Kirche geschlossen werden, egen Aufschub der Ehe sollen sich die Visitatoren erkundigen und irfen Eheverlöbnisse nicht ohne Grund und straffrei getrennt, soie wilde Ehen nicht geduldet werden. Ehen dürfen nur vom onsistorium getrennt werden. Das Brautpaar, das zur Kirche zu bät kam, mußte 1 fl. Strafe, wer zum Essen, aber nicht zur Kirche am, einen Schilling Strafe zahlen. Verheiraten die Eltern ihre inder in das Papsttum, oder verdingen sie dahin, oder lassen sie ı Hochzeiten mit Messen in die Klöster gehen, so soll man die ltern und Kinder seelsorgerlich ermahnen zur Treue im evangel. lauben. Bei Meßhochzeiten sollen sie vor der Kirche umkehren, enn die Meß ist Abgötterei.

Die Toten sollten 12—24 Stunden liegen. Totenbahre und eichentücher sind anzuschaffen und eine Kirchhofordnung aufzurichn. Es soll auch den Trauernden nicht gestattet werden, nach Beeitung und Erdbestattung des toten Körpers sich ins Wirtshaus zu erfügen und mit Wein und Bier zu trösten. Kein Totenbein im einhäuslein soll unbegraben bleiben. Die großen Gräber sollen Fuß, die kleinen 4 Fuß tief sein. Um das Ansehen des Amtes cht zu drücken, war geboten, daß man zwar auf Verlangen Hochstpredigten und Leichenpredigten nicht über ½ Stunde halten ind dabei zum Almosen mahnen könne, die Pfarrer aber sollen für olche Reden nichts fordern, nur was gutwillig gegeben wird, nehmen ind vermöge ihres tragenden Amtes der Gebühr sich in allwegen erhalten, daß sie nichts um Geld oder Verehrung willen et han, oder unterlassen, das von ihnen erfordert werden möge.

Gegen alle möglichen Laster kämpft die Ordnung an: egen Aberglauben besonders der Hebammen, die auf ihren Glauben id Tüchtigkeit zu prüfen waren, gegen Segensprechen, Wallfahrten, Tetterläuten, Bilderdienst — anstößige Bilder sollten übertüncht oder atfernt werden, die Sakramentshäuslein vermauert — gegen Unchorsam der Kinder — gegen Verschwender, die zu entmündigen ien — gegen Wucher — gegen öffentliche Tänze, da nur Privat-



tänze erlaubt waren - gegen Verschleuderung der geistlichen Güter oder des Besitztums der Waisen - gegen Feiertagsentheiligung, durch Viehaustreiben während der Katechismuszeit, Arbeit oder Völlerei. durch Abhaltung von Amtstagen oder Jagden - nur au Nebenfeiertagen darf Getreide, Heu etc. nach dem Gottesdienst geerntet werden. Insbesondere aber vertritt die Ordnung eine strenge Kirchenzucht. Weil etliche Pfarrer sich unterfangen hätten Censur und Bann nach eigener Gewalt auszuüben, so gebe man die Form, wie sie die Synode einhellig beschlossen habe. Nach Mt. 18 stehe die Kirchenzucht nicht dem Pfarrer sondern der Gemeinde zu, denn bei der ersten Sünde sei wohl die Reue unter 4 Augen, bei der zweiten aber die Reue mit 1-2 Zeugen, beim drittenmale aber schon Buße vor der Gemeinde nötig, welche dann auch bannen kann. Die Gemeinden seien allerdings nicht "der gemeine Pöbel", daraus große confusion und Zerrüttung der Gemeinde Gottes erfolgen würde. sondern die Acltesten, so in der christl. Gemeinde erwählt, dass sie über christl. Zucht wachen, wie Chrysostomus sagt, die Gemeinde seien die praesules oder praesidentes, und Timoth. 5: Aelteste für die Lehre und Aelteste für die christliche Zucht, hier censores genannt. unterscheidet.

Da sich aber zwischen den obrigkeitlichen Personen und den bürgerlichen censores im Vorgehen gegen die Laster allerlei Uneinigkeit im Strafrecht ergeben hätte, so sei es am besten, gottesfürchtige obrigkeitliche Personen, die zugleich Exekutivgewalt hätten, neben väterlicher christlicher Ermahnung, zu censores zu erwählen; "da nicht wie in der ersten Christengemeinde die Obrigkeit ungläubig, sondern gläubig, der Ursach daun anch das Rathaus nicht außerhalb, sondern in der Kirche, und die Obrigkeit nicht außerhalb sondern in der Kirchen ein fürnehm Glied ein Kern und Ausbund rechter Christen sind". "Die Gemeinde ist nicht des Pfarrers Dienstmagd, daß er zu ihr sagen möcht: halt mir den oder jenen in Bann, sondern, wann es die Seele betrifft, soll die Gemeinde auch Richter und Frau sein."

Der Superintendent soll über ein neues Papsttum wachen, wie es Ambrosins durch seinen Bann über den Kaiser aufbrachte. Auch Paulus befragte die Gemeinde. Christus stellte Petrus nicht vor die Kirchentür sondern ließ ihm nach der Auferstehung die Absolution ins Haus tragen, da er ihn dreimal mit Liebe fragte. Luther verlangte den Gebrauch der Schlüssel nicht nach Gutdünken sondern die gradus. Das Konststorium, an welche der Bericht geht, erkennt den Bann und der Pfarrer verkündigt ihn nur; die Exkommunikation hat demnach also zu verlaufen: ist einer mit Lastern behaft, welche nach der Polizeiordnung strafbar sind, und von denen er nicht läßt, so kommt zunächst die Ermahnung unter 4 Augen — dann die von Pfarrer und Superintendent, an den die Anzeige erging, und zwei Reu-Richtern, censores, — dann die vom Kirchenrat, des Con-

nts der Theologen und Superintendenten — dann der Bann durch n Kirchenrat mit Vorwissen und Bewilligung des Fürsten. Nach Predigt eines Sonntagsgottesdienstes wird die Person dem Volk gestellt im Chor der Pfarrkirche und der Verbannungsbefehl von Kanzel verlesen: Ihr Lieben in Christo, dieser N. N. ist Laster der Gotteslästerung, Trunkheit pp. bisher in langer it verhaft gewesen und wiewohl vielfach ermahnen und strafen des durch Gottes Wort und weltliche Obrigkeit an ihm versucht, hat ihn doch solches alles nit zu rechter christlicher Besserung wegen können. Damit nun nicht durch ein räudiges Schaf e ganze Herde verderbt werde und bös ärgerlich Exempel geiner christlicher Versammlung schädlich und nachteilig sei, daß ch Gottes Zorn und Straf verhütet werde, so haben die Verordten zur Administration der Kirche nach gemeinsamer Erfahrung er Handlung erkannt, daß er auf ein Jahr pp. öffentlicher und beislicher Besserung von der christlichen Kirche abgesundert und s h. Nachtmahl unseres l. Herrn Jesu Christi also unwürdig und von ausgeschlossen sein soll, auch zu keiner Gevatterschaft und ristlicher Versammlung außer zur Predigt zugelassen werde. Der mächtige Gott wolle ihm seine Sünden zu erkennen geben, chte Reue in ihm zur Besserung des Lebens wecken. Amen. Dauu l der Meßner die Person öffentlich durch das Volk aus der rche führen und ihres Pfades ziehen lassen. Der Amtmann soll ser Person dann alle Hochzeit, Wirtshäuser und andere ehrliche sellschaft und Gespielschaft, auch alle wöhr verbieten, und die mit n dahin gehen, gestraft werden, ausgenommen in weltlicher andtierung. – Wann der Excommunicierte eine christliche Probe ut, und züchtig und gehorsam Leben von der Zeit der auferlegten rchenstraf bis auf die nachfolgend Visitation führt, kann er durch n Superintendenten, Pfarrer und Vogt und auf Bericht der Kirchente mit allerhöchster Verwilligung wieder aufgenommen werden mit gender Formel: L. G. in Christo! Nachdem bis anhero eine Person euch allen wohl bekannt, eine Zeitlang von wegen einer Mißndlung aus der christlichen Kirche als ein unnütz Glied abgesonrt und von dem h. Sakrament des Nachtmahls, auch andern ehrhen Kirchenversammlungen ausgeschlossen gewesen und aber sich ither aus Gottes Gnaden in dieser Straf gehorsamlich, geduldig ristlich gehalten, ausgesprochen, er will hinfüro durch Gottes Gnad n unärgerlich christlich Leben führen, so haben die Verordneten s Konsistoriums nach Bericht erkannt, daß er seiner Kirchenstraf diesem mal vergangener Sachen halber erledigt und wieder zum Sakrament zugelassen werde. Und sollen hierauf alle ermahnt erden, fleißig zu bitten, daß der Allmächtige Barmherzige Gott ihm d uns allen, alle unsere Sünden durch Jesum Christum vergeben d mit dem h. Geist begaben wolle, daß wir bis in den Tod ein ristlich züchtiges Leben führen durch unsern Herrn Jesum Christum.



Bei Todesgefahr kann auch schon der Pfarrer den gebannten Reuigen absolvieren. Bei einem ohne Reue gestorbenen darf er am Begräbnis "des abgeschnittenen Gliedes" sich nicht beteiligen. Bei schweren und dringenden Fällen können die gradus übersprungen und kann sofort beim Konsistorium vom Pfarrer der Bann beantragt werden. Auch sell der Pfarrer gelegentlich das Volk unterrichten, daß die communion und Gemeinschaft der h. christl. Kirche für eine Gemeinschaft aller göttlichen himmlischen Güter und die excommnication daher eine Beraubung alles zeitlichen und ewigen Heils.

Diejenigen, welche zuerst in zweierlei Gestalt dann wieder in der Meß in einerlei Gestalt kommunizierten, solle man freundlich belehren und zum Gebet anhalten, daß Gott sie auf dem erkannten Weg erleuchte. Erst beim zweitenmale sind sie ernstlich zu vermahnen, daß sie unrecht thaten, ist ihnen aber doch das h. Abendmahl zu reichen. Beim drittenmale werden sie aber in der Synode verhandelt. Ueberhaupt sind die aus Irrtum zum Abendmahl nicht kommen, aufs freundlichste zu belehren, die unbußfertigen zu warnen, die nachlässigen anzuhalten und erst später sind die gradus mit ihnen vorzunehmen.

Was die Gottesdienste betrifft, sollen dieselben nach der Kirchenordnung im Winter in Predigt und Gesang nicht zu langgenau nach der Zeit, nach Gebräuchen pp. gehalten werden. Die Amtleute haben mit gutem Beispiel voranzugehen, sonsten werden sie bestraft und soll man ihnen besondere Kirchenstühle einräumen.

Wer auswärtige Kirchen, die näher liegen, besucht, hat es seinem Pfarrer anzuzeigen, das Sakrament aber anheimisch zu empfangen. Die Litanei soll am Mittwoch und Freitag von den Schulkindern gesungen werden, oder auf den Dörfern wenigstens gelesen (16—18). Auch sollen lateinische Gesänge, wo im Gebrauch, nicht abgethan werden, mit alten Prachtgewänden soll man Kanzel und Altar kleiden.

Die Pfarreien sollen nicht länger als 6 Wochen frei stehen und kein Pfarrer darf von der Gemeinde fort ohne mit dem Pfleger das Inventar der Kirche geordnet zu haben. Die Kirchenregister gehen von Ostern zu Ostern. Die Witwen haben <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahr Nachsitz und soll ihnen umsonst ausgeholfen werden. Wittwen und Waisen haben da, wo der Pfarrer starb, ihr Heimatrecht und soll man sich ihrer annehmen, besonders sollen Knaben Stipendiaten werden in Lauingen. Dem Emeritierten wird ein Leibgeding je nach Umständen ausgemacht. Ohne Bewilligung des Superintendenten darf kein fremder Geistlicher die Kanzel besteigen. Gewesene Priester müssen von neuem ordiniert werden. Die Versetzung der Pfarrer soll nicht ohne dringende Gründe, besonders nicht der Besoldung halber geschehen und nur dann, wenn einer an andern Orten mit mehr Nutz und Furcht dem Amte vorstehe (88). Propter honorem ministerii soll der Pfarrer das Faselvieh (?) durch eine andere Person erhalten lassen. (54)

ch sollen die Pfarrer ihres Ansehens halber nicht vor gewöhnlichem richte streiten, sondern der Oberamtmann und Superintendent mit Räten oder Gerichtspersonen verhören die Parteien und suchen en Vergleich im Interesse von Amt und Gemeinde, oder es enteidet Neuburg. In Malefizsachen werden sie jedoch wie andere nandelt, und ist das Amt kein Schanddeckel und muß in guten Werken viesen werden, und wird mit Disciplinarstrafe gedroht. (56)

Natürlich wird auch (33-37) auf die Schule hingewiesen d soll der Superintendent bei Visitationen unermüdlich auf Einhtungen von Schulen hinarbeiten. Es soll das Schuleinkommen öht werden, damit das Konsistorium taugliche deutsche Schulister einsetzen kann.

Mit dem Schulamt soll kein Stadt- und Gerichtschreiberamt, in Zoll- und Hauptamt verbunden sein. (26) Gewöhnlich soll Buer- und Schuldienst vereint werden. Doch soll der Meßner cht den Pfarrboten und Gemeindediener machen und nicht Unfrieden ften zwischen Pfarrer und Gemeinde. Jungfrauen sollen von aben gesondert und womöglich durch Weibspersonen unterrichtet rden.

Die Schulmeister werden im Rechnen, Lesen, Schreiben und techismus vorher geprüft und geloben dann gute Lehre und Leben ihrer Anstellung durch den Pfarrer und Superintendenten.

Die Jugend ist nicht mit Zorn und Poltern sondern gebührlich t Worten oder Reden zu strafen. Der Lehrer muß 1/4 jährig künen, wenn er fort will. --- Lateinische Schulen sollen für Lauingen, s seminarium ecclesiae reipublicae, vorbereiten. Schicken Eltern e Kinder oft der Sprachen wegen auf papistische Schulen, so ist Verbot nicht angebracht, weil die Papisten mit gleichem Verbot tworten würden, darum soll nur seelsorgerlich eingewirkt werden, sonders wenn die Kinder in ihrer evangel. Religion noch nicht estigt sind, daß sie nicht Schaden nehmen. Meßner aus dem ndwerkerstand und Jugend sollen die Psalmen, so man gemeinh wöchentlich braucht, auch Glaube, V. U. etc. auswendig lernen d singen helfen.

Form der visitatio.

a) persona. Frage nach Name, Pfarrei, Collator, Filialen, Pfarrer, akon, Meßner, Schuldiener, lat. Schulmeister, Cantor, deutscher hulmeister. b) res. Welches Zeugnis giebt die weltliche Obrigkeit n Kirchen und Schuldienern. — conciones — Wochenpredigten vata studia - Schul - welches Zeugniß giebt die geistliche rigkeit den Kirchen und Schuldienern? — Schulordnung — Bner und sein Einkommen - censura - magistratus - was Kirche d Schuldiener dem Magistrat für Lob gaben und wie die Pupillen rsorgt und Vormundschaftsrechnung gethan werden? - Gemeinde Jugend — Gestorbene — Getaufte — Vertraute — Kommuninten — Zehentverzeichnis — heiligen Güter — Baumängel —



Besoldung der Schuldiener — Spital — Siechenhaus — Gotteskasten — Sekten — Vitia. — Wenn an Montag nach Michaelt die Diöcesansynoden gehalten wurden, erschienen die Geistlichen auf Kosten der Kirchenkasse und die Visitationsberichte dienten zur Grundlage der Verhandlungen. Dann erfolgte Ende November am Konsistorialtesitze eine Art Generalsynode, zu der alle Superintendenten des Fürstentums zu erscheinen hatten und wurden die kirchlichen Zustände erörtert.

# Die visitatores.

Als solche hatte Pf. Friedrich seinen Kanzler David Krafter der Rechten Doktor, Niklas Höcht, Pfarrer zu Floß, und Leonhard Franz, Pfarrer zu Vohenstrauß und M. Georg Schott, Pfarrer zu Weiden aufgestellt. Im Jahre 1585 hielten jedoch nur Krafter und Franz zusammen die visitatio ab.

Franz war ein halbes Jahr Amtsverweser des erkrankten Pfarrers Hanns in Vohenstrauß gewesen und hatte nach dem Nachsitz der Witwe am 7. März die Pfarrei erhalten. Bei der Extradition war nur ein einziger böser Chorrock, dem neuen Pfarrer zu kurz, vorhanden und sollte ein neuer angeschafft werden, sodann die Biblia in 2 Teilen, die Summarien von Veit Dietrich, eine kleine KO. Ott Heinrichs, eine Philipp Ludwigs, ein Kirchenregister, die Generalartikel, die Eheordnung, und ein kleines Glöcklein, das die Witwe dalassen wolle. Dieselbe hatte nach 1/4 jährigem Nachsitz bei vier Kindern, von denen das älteste 5 Jahr war, sich an den Fürsten gewendet, ihr jährlich 16 fl. und quatemberlich ein Scheffel Korn. reichen zu lassen, das wolle sie mit armen Gebet gegen den allmächtigen Gott verdienen und ihre Kindlein dazu anhalten. Pfarrer Franz war 34 Jahr alt, geboren zu Rebiz, war bis zum 9. Jahre unter Subrektor Wagner Schüler in Rebiz, dann 1 Jahr in Kemnat, 1/2 Jahr in Joachimsthal, 2 Jahr in Regensburg, 2 Jahr in Nürnberg unter M. J. Härtel, hatte ein testimonium depositionis von Wittenberg 1572, studierte 3 Jahr in Leipzig, hörte Salvet, Schiltmann und Selnecker, ging dann wegen Krankheit und weil er dahin zurückkehren wollte, ohne Zeugnis fort, war dann 3 Jahre Schulmeister zu Floß, wurde 1578 zu Neuburg ordiniert und hatte 61/2 Jahr das Diakonat Flossenbürg versehen. Seine ziemlich steife Visitationspredigt ist uns noch erhalten und gliedert sich in docilitas, antithesis, concessio, confutatio, propositio, confirmatio, conclusio, adhortatio, honestum, utile, necessarium und applicatio ad praesens negotium, um meist aus dem A.T. die Nützlichkeit der Visitation zu beweisen.

### Die Visitation der Pfarrer.

Das Drama einer Kirchenvisitation hatte gewöhnlich drei Akte: im Pfarrhaus prüfte man das Amt, in der Kirche die Gemeinde und auf dem Rathaus die Kirchenzucht. Der Pfarrer Nic. Höcht in Floß, 63 Jahr alt, studierte in einem Geburtsort Tirschenreuth, dann 2 Jahr zu Weiden, dann  $^{1}/_{2}$  Jahr zu Zwickau. Darnach ist er von Waldsassen gekommen, ar allda 2 Jahr Schulmeister gewesen bei dem Bischof von Lunden Abt Weze', dann ist er gen Ingolstadt gezogen, wo er  $^{1}/_{4}$  Jahr lieben, daselbst hat er die pestem bekommen; ging nach Regensurg und erhielt mit 24 Jahren die Pfarrei Floß. Er hat kein testinonium ordinationis, denn damals (1544) ist alles papistisch gegesen; er hat nur ein Zeugnis von Zwickau.

Seine Lehrer waren M. Gotthard, Grillus, Salycetus, Lorichius,

Sein Kaplan Friedrich Christof Dillbaum in Flossenburg 6 Jahre alt, geb. zu Straßburg, studierte von Jugend auf bei St. Anna in Augsburg 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr, in Neuburg 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, in Lauingen 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre, in Tübingen 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr. Zu Augsburg hatte er die Lehrer Plankneier, Joh. Maier, Wolfgang Christmann; in Lauingen Rektor Reißer, Ieilbrunner, Bleß, Cellarius, Kirchmeier, Corv. Faber, Oertl; zu Tübingen: Andreä, Heerbrand, Brenz, Gerlach. Hat Zeugnisse von Beißer 1583 und dem Tübinger Colleg 1585; Test. ord. 1585.

Pfarrer Caspar Eisslinger in Altenstadt, 39 Jahr alt, eb. zu Nördlingen, studierte anfangs in patria, dann zu Neuburg, o er 3 Jahre succensor und 4 Jahre cantor gewesen und erhielt 7jährig Altenstatt. Er hat nur ein testim. ordin. Neuburg 1574.

Pastor Johannes von Kurzworten in Pleßberg, 8 Jahre alt. geboren zu Floß, studierte zu Weiden 11 Jahre, zu Veimar 6 Wochen, zu Jüterbock, dem Bischof von Hall gehörig, Jahre, dann Schulmeister in Floß 5 Jahre, dann auf der Pfarrei 1 Jahre. Zeugnisse von Joh. Frießer in Weiden 1566, von Joh. rommader, von H. Scheurer zu Jüterbock 1570 t. ord. Neuburg, 4. Juli 1575.

Pfarrer Georg Widmann zu Püchersreut, 67 Jahr alt, eb. zu Floß, studierte in Regensburg 4 Jahre, in Zwickau 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, in Freiurg <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, in Leipzig 2 und Wittenberg 4 Jahre. Er ist erstlich ordiniert a Regensburg im Papsttum, dann 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr Kaplan zu Kemnat als och alles päpstisch war, dann 4 Jahre in Wirniz im Markgrafenum, 1545 hierher. Seine Lehrer waren Kaspar Neff, Joh. Plathann, M. Theodosius, Kaspar Pirner, Dr. Martin Luther, Kreuinger (Cruciger) dessen Famulus, Pomeranus. testimonia non habet starb selig 1586 ein Jahr nach der visitation".

Pfarrer Sebastian Boeckh in Wilchenreuth, 33 Jahr It, von Weiden; studierte in patria, dann in Halle in Sachsen, ann zu Wittenberg 5 Jahr vom Rat der Stadt Weiden erhalten, ann Schuldiener in Weiden 5 Jahr; 1585 durch M. Tettelbach in Veiden eingesetzt. Praeceptores: Frieser, Barth. Peleus, Aug. Trittofer, M. Cäsar, Joh. Riccinus, M. Joh. Melchior, M. Michaelis, Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 4.



Reinh. Oberndorfer, Polyc. Leiser, Joh. Sagittarius; test. Wittenberg 1580 ord. Neob. 1585,

Auf die Frage nach dem Bekenntnis antworteten alle gleichmäßig. Ich bekenne mich zur A.C. und F.C. gedenke auch bis zu meinem Ende dabei zu bleiben, bin auch von Grund meines Herzens allen Ketzereien und Irrtümern feind, lehne auch dieselben, wo es der Text mit sich bringt, ab und warne das Volk dafür.

Auf die folgende Frage nach dem Privatstudium antwortete in einer frühern Visitation durch Höcht der Visitator Franz: daß er die Bibel das Jahr ausgelesen und jetzt im 5. Buch Mosis wieder lese, dazu postillam Lutheri, Heßhusii, Simonis Pauli. - Eißlinger, daß er dies Jahr wegen Mitversehen der Pfarrei Vohenstrauß nicht viel lesen können, liest aber sonst Bibel und Osiandrum; er wird beauftragt den 8. Band Osiandri zu lesen. Pfarrer Höcht liest die Bibel, Tomos Lutheri und Osiandri: F. C., Apol. K. O. - Dillbaum: Bibel, F. C., K. O ist im A. T. bei Jeremias, im N. T. bei Galater 3 -- Kurzenworten hat die Bibel ausgelesen und ist wieder bei Moses, es wird ihm auferlegt den 2. und 3. Band Osiandri zu lesen. - Der frühere Priester Widmann hat die Bibel schon etliche male ausgelesen, hat aber dies Jahr im N. T. nicht ordine gelesen, die A. C., Apol., F. C. hat er noch gar nicht gelesen. Pfarrer Böckh hat die Bibel lateinisch und deutsch zweimal ausgelesen mit Erklärung von Veit Dietrich und liest auch den Commentar von Selnecker über die Propheten und das Psalterium, die postillam Simonis Pauli, Wigandi und Lutheri, - Sämtliche Pfarrer mußten auch Verzeichnisse ihrer Privatbibliotheken abgeben, sie enthalten Schulbücher, Bekenntnisschriften, Streitschriften und Postillen und waren nicht sehr umfangreich.

Dann erfolgte das vorgeschriebene Examen aus der Theologie und der K.O. Bei dem gelehrten Höcht sagte der Visitator, daß er eher bedürfte von seinem Kollegen examiniert zu werden, und unterblieb das Examen des Alters willen, und daß er sonst in vielen examinibus gewest. — Kaplan Dillbaum wird vom juristischen Kanzler in theologicis geprüft, hat wohl respondiert und die objectiones solviert, auch hat sich befunden, daß er zu seinem Alter ziemlich studiert und da er also fortfährt, einen gelehrten theologum mit der Zeit geben wird. — Kurzenworten aus der K.O. geprüft, hat übel bestanden, welches ihm verwiesen. — Der alte Widmann aus theologicis und der K.O. geprüft hat nichts sonderliches respondieren können, welches ihm als einem alten Pfarrer verwiesen und ad studia vermahnt worden. — Böckh hat ziemlich respondiert und die objectiones solviert, jedoch hat er die K.O. nur teilweise gelesen, besitzt die F.C. nicht und hat sie nicht gelesen.

Eisslinger wird das Examen erlassen, teils seiner Leibesschwachheit halber, teils weil er 12 Jahre im ministerio, die F. C.

t ihm Tettelbach vor einem Jahre zu schicken versprochen, aber cht geschickt.

Ferner mussten die Pfarrer alle Predigtkonzepte vorlegen und der sitator machte sich darüber Notizen, damit nicht dieselben Predigten ederholt werden konnten; auch die Freitag-Epistelpredigten mussten nicipiert sein und konnten alle Pfarrer die Konzepte vorlegen bis Kurzenworten, der nur einen Teil hatte und getadelt wurde, ich Kandidaten, die, wie es vielfach vorkam, zuerst im Schuldienst ven, wurden geprüft. Leonhard Höcht, der Pfarrerssohn von Floß, das compendium Heßhusii, die grammaticam Philippi und die storicam Lessii und die Bibel. Er soll jedoch auch in der K. O. en und eine epistola latina ansertigen und in die Kanzlei schicken. e A. C. hatte er noch nicht gelesen, trotzdem er auf Universität r, und da ihn der Kanzler in theologicis und philosophicis examierte, ist genug Zeug gefunden worden, das ihm verwiesen und ist nauserlegt worden, nach einer eigenen Bibel zu trachten und darin ißig zu lesen.

In der Frage nach den Gottesdiensten war die erste nach · Vesper. Brock S. 84 hat ihre Abhaltung richtig dargestellt, nur neben dem magnificat, auch der Lobgesang des Zacharias oder neons und deutsche und lateinische Psalmen von den Schülern in · Kirche gesungen wurden, so lange die einzelnen Beichtkinder der Sakristei unter Handauflegung die Absolution empfingen, bis eigentliche Beichtgottesdienst begann. Höcht klagte jedoch sehr, 3 am Samstag wenig Beichtleute kamen, daß die meisten gewöhnn Sonntag früh daher ziehen und beichten wollen. (cfr. das oben er die Vesper Gesagte). Als Feiertage galten neben den jetzigen d zwar als gauze auch Mariä-Verkündigung, Mariä-Reinigung und Gründonnerstag, als halbe Feiertage die Aposteltage, St. Johannis, sitationis, Michaelis. An Advent sollten besonders die promissiones Vaters gepredigt werden und gezeigt, daß unser Glaube nicht bst erdacht, sondern von Anbeginn der Welt offenbar war. Am msonntag erfolgte die Vorlesung der ganzen Leidensgeschichte in l'eilen früh 6 Uhr, zur Mittags- und zur Vesperzeit. In Städten r in der Charwoche jeden Tag Passionsgottesdienst, an Freitagen ssionspredigt an allen Orten. Am Sonntag nach Magdalena musste er muliere peccatrice und am Sonntag nach Pauli Bekehrung über se gepredigt werden. Den Gang des Hauptgottesdienstes stellt ock S. 80 richtig dar, nur ist zu bemerken, dass wenn es an mmunikanten fehlte, man betete, es möge deßhalb nicht der Geinde an Sündenerkenntnis fehlen. Die Kommunion hatte au größern en wie Floß sonntäglich, an kleinern wurde sie alle 4 bis Vochen gefeiert, z. B. Wülchenreut hatte am 1. Adv. 10, II. Ad. 8, Adv. 19, I. Weihn. 13, II. Weihn. 4, Beschneidung 2, II. p. iph. 3, Quings. 4, Oculi 2, Judica 25, Palmarum 63, Char-



freitag 54, Ostern 38, Miseric. 3, Exaudi 5, Pfing. 34, Trin. 33, 2. p. Trint. 2, III. p. Trinit. 3 Abendmahlsgäste (die übrige Trinitatiszeit nicht).

Die Register unterscheiden orantes, communicantes und com-

municati.

| Orantes (Fastnachtsverhör) | Communicantes (Zahl) | Communicati.      |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| In Floß 730 (i. V. 768)    | 878 (i. V. 878)      | 1282 (i. V. 1202) |
| Floßenbürg 138             | 152                  | 228               |
| Vohenstrauß 511            | 475                  | 750               |
| Pleßberg 381               | 354?                 | 346               |
| Altenstatt 258             | . ?                  | 1100              |
| Püchersreut 127            | ?                    | 522               |
| Ulsenbach 65               | ?                    | 331               |
| Wülchenreut ?              | ?                    | ?                 |

Die meisten Kommunionfähigen gingen wohl im Jahr zweimal zur Kommunion und die Zahl der Kommunikanten erreichte wohl die

Ziffer der Bevölkerung.

Der Nachmittagsgottesdienst war dem Katechismus gewidmet. Die Schüler sangen die 10 Gebote, V. U. im Himmelreich oder Christ unser Herr zum Jordan kam etc., dann wurden die 5 Hauptstücke verlesen, öfters mit der Haustafel. Nach der Katechismuserklärung auf der Kanzel erfolgte im Schiff im Verein mit dem Meßner das Verhör der Ledigen und Kinder, dann Magnificat, Collecte, Segen. Aber die Pfarrer klagten, daß die erwachsenen Zuhörer nicht kämen, die Jugend nichts lernen wolle, Knechte und Mägde ausblieben, wenn sie nicht zur fürstlicken Herrschaft gehörten, so daß es bei Altenstatt heisst: obwohl der Pfarrer mit den Altpfälzischen nichts schaffen kann, soll er sie doch oft gütig und mit Fleiß ermahnen. Die vorgeschriebenen classes liesen sich wegen der verschiedenen Kenntnisse und Leute oft nicht anrichten. Altenstatt hatte nicht einmal Bänke für die Christenlehrpflichtigen. Doch wurden die Kinderverzeichnisse mit dem Bemerk der Kenntnisse geführt und der Behörde eingereicht. In Pleßberg können nur gegen 10 Kinder den Katechismus, in Floß 7 eheliche, 25 Knaben und 3 Mädchen den Katech. mit Auslegung, in Püchersreut gegen 4: in Vohenstrauß wurde der Katech. zweimal im Jahre ausgepredigt, 25-30 kamen zum Unterricht. 95 Jung und Alt zusammen können den Katechismus. In der Woche wurde keine Kinderlehre gehalten.

Zwei Wochengottesdienste (cfr. Brock S. 83) am Mittwoch und Freitag hatte nur der größere Ort Floß, auf Dörfern fiel im Sommer oft der einzige Wochengottesdienst mit Epistelpredigt aus. Meist wurde mit einem Bußliede begonnen und geschlossen, weil diese Predigt besonders die einzelnen Laster züchtigen sollte, z. B. Fluchen, Schwören, Trinken etc. oder die gegenwärtige Not oder Pestilenz als Gottes Strafgericht wegen der Sünde der Leute betont wurde. Auf die gesungene Litanei hielt man grosse Stücke und ein

emeinsam gesprochenes V. U. und Segen bildeten den Schluß. Da on 7-8 Uhr früh oft nur wenige Leute kamen, begnügte man sich uch mit einem Lesegottesdienste oder hielt wie in Pleßberg bei roßer Kälte statt der Freitagsepistelpredigt Kinderreligionsunterricht n Pfarrhaus.

Die Taufen (cfr. Brock S. 73) fanden teils vor versammelter semeinde, teils in Winterszeit in der Schule statt. Man gebrauchte orten die schönen Gebete: "Es wird uns hier ein Kindlein vorgesagen etc. und Lob und Dank, daß du deine Kirche noch so gnädig rhältst" etc. Der Pfarrer kniete wie in der römischen Kirche mit em Kinde auf dem Arm vor den Stufen des Altars zum Gebet ieder, sprach das V. U. mit Handaufleguug, fragte: widersagst du em Teufel etc. willst du getauft werden? und tauchte das Kindanz in Wasser unter. (Schwachen benetzte man den Kopf). Taufegister über eheliche und uneheliche Kinder wurden genau geführt ind an die Kanzlei geschickt. Die Wildenauer schickten bloß die kinder zur Taufe ohne Väter; das wurde gerügt und soll der Vater elbst kommen und den Pfarrer um die Taufe ansprechen.

Die Begräbnisse wurden nach der K. O. (cfr. Brock S. 87) ehalten, und hatte Superintendent Tettelbach seit einigen Jahren ngeordnet, daß auch die Kinder beim Begräbnis, besungen" wurden, eider gingen jedoch nur 2—3 Personen dazu mit, welches die farrer beklagten. Die Krankenseelsorge wurde nach der K. O. berall gern und willig geleistet.

Die Hochzeiten hielt man gern Mittwochs wie in Floß im nschluß an den Wochengottesdienst um 9 Uhr, und waren dieselben ur bis Mitfasten und bis II. Advent erlaubt. Die Brautleute waren 3 Sonntagen ausgerufen worden. Die Frage bei der Trauung untete: Ihr neuen Eheleute, wöllet ihr auf solch fürgelesen Stück ure ehelichen Pflichen bestätigen lassen? Zu dem Manne: Willst du ie N. hiezu entgegen, zu deinem ehelichen Gemahl haben nach bitlicher Ordnung des Ehestandes? Zum Weib gleich also. Der farrer fügt beide Hände zusammen und spricht: Euer beide eheliche flicht, so ihr vor Gott der h. christl. Kirche thut, bestätige ich und sprech euch ehelich in dem Namen des V. S. etc. Ringwechsel). Die Hochzeitsfeier dauerte oft 3 Tage.

An leistungsfähigen deutschen Schulmeistern gab es nur felchior Krauss von Neumarkt in Vohenstrauß, und den Leonhard Höcht in Floß, wo 20 Knaben und 4 Mädchen die Schule besuchten. Höcht ielt 3 Stunden Vormittags und 3 Stunden Nachmittags Schule, liest mit den Jungen corpusculum Wigandi und Kat. latinum und chrt alle lesen und schreiben." Alle <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahr visitiert der Pfarrer it etlichen vom Rat. Krauss hat im Sommer 12, im Winter bei 0 Kinder, liest mit ihnen die Evangelien, den Syraciden deutsch em geschriebene Brief, aber er ist trunksüchtig und leistet wenig.



#### Der Visitations-Gottesdienst.

"Als wir nun das Examen mit dem Pfarrer verricht, haben wir uns vermöge Instruction und Befehl in die Kirchen begeben, allwo Nikolaus Höcht Pfarrer zu Floß gepredigt und einen Spruch aus dem 90. Psalm also lautend erklärt: "Das macht dein Zorn, daß wir so vergehen und dein Grimm, daß wir so plötzlich davon müssen." Hat den locum traktiert de causa fragilitatis et miseriae totius generis humani quae erat peccatum, inde progressus maturandae poenitentiae

causas addebat und ist in solcher Predigt wohl bestanden.

Pfarrer Franz hatte bei einer früheren Visitation, wo er nicht Kommissär war, über Salomo I gepredigt: wie wir uns verhalten sollen, auf das wir Gottes Gnad, Huld und die ewige Seligkeit erlangen mögen, hat ein gutes Aussprechen und ist bei dem Text geblieben. Von Kurzenworten, über 1. Petri I de humilitate und ist in seiner Pedigt gut bestanden. -- Widmann, über 1. Joh. 3 de fraterna concordia, ist in seiner Predigt wohl bestanden, hat gar ein langsam Aussprechen gleich als wenn er singe in unisono. -Böckh: de epistola dominicali, traktierte den locum, wie wir uns, in Widerwärtigkeit und sonderlich, wann man uns vor Gutthat, Böses erwiesen, verhalten sollen. Ist in seiner Predigt wohl bestanden, redet ziemlich schnell: - Eisslinger konnte wegen Krankheit nicht predigen. - Hatte der Parochus seine Predigt gehalten, so hielt der geistliche Kommissär eine längere Ansprache, worin er unter Hinweis auf den heiligen Gott, der die Sünde strafe, die Notwendigkeit wiederholter Visitation darlegte. Insbesondere tadelte er den schlechten Besuch der Wochengottesdienste und Katechismuspredigten, während er sich über die Geistlichen und ihre reine Lehre zufrieden ausdrückte. Knecht und Söhne auf die eine Seite, Mägd und Töchter auf die andere Seite treten lassend, verhörte er dann den Katechismus.

Dann folgte die Schlußansprache: "Wir haben nun Gottlob und Dank eure Jugend verhört und befinden dieselbe ziemlich gut. Es wäre ihnen aber leicht zu helfen, wenn nur ein jedes, was seinen Stand und Amt erfordert, mit treuem Fleiß verricht. An dem durchleuchtigen Fürsten ist kein Mangel, denn Ihre Gnaden versorgen auch ja mit fleissiger reiner Lehr und so wahr Gott einen teuren Eid schwört, er woll nicht, daß ein Mensch verderbt, also hoch und teuer wünschet und bemühet sich hochgenannter Fürst, daß ihre Unterthanen alle rechts Erkenntniß Gottes und die ewige Seligkeit haben und bekommen möchten."

"An eurem Seelsorger finden sich laut euer Bekenniß auch kein Mangel, allein an euch Eltern, Herrn, Frauen, Kinder und Gesind liegt es, daß ihr sie davon abhaltet und ihr euch selber davon entzieht. Das soll nit sein, Derowegen ihr Eltern bedenket herzlich, warum euch Gott Kinder bescheert etc. ihr Kinder! wie zwei Bären die 42 Kinder fraßen, die den Propheten verspotteten und nit zur

Kinderlehr wollten." — Hatte der Visitator dann noch auf allerlei allgemeine Mißstände hingewiesen, z. B. auf Rockenstuben, daß in Floß an Sonntagen statt in der Vssper gebeichtet werde etc., so lankte er noch und bat, daß Gott Obrigkeit und Unterthanen bei einem Wort erhalten möge und ließ mit dem Gesang "Erhalt uns Ierr" etc. schließen.

# Die Visitation auf dem Rathaus.

Der dritte Akt der Visitation war der, daß man sich auf dem Rathaus überzeugen wollte, ob aller Ordnungen und Mandaten des Fürsten nachgelebt und die nötige Kirchenzucht gehalten werde. Bürgermeister und Rat (in Floß 17 Personen) hielten eine Sitzung und nach der Aurede des Kommissärs bedankten sie sich für die Visitation. "An ihrem Pfarrer hätten sie kein Mangel, halte sich und Leben durchaus wie einem christlichen, getreuen Seelorger gebüre und bitten Gott, daß er ihren Pfarrer bei heilsamer ver und laugem Leben gnädig fristen soll." In dieser Weise mußten Pfleger, Gutsherrn, Vierer, Richter, Kirchenprobst, Almosenpfleger etc. unächst ihre Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit Kirchen- und schuldienern aussprechen. Dann klagte der Kommissär die Mängel, ie ihm der Pfarrer mitgeteilt hatte, und endlich wurden die Peronen herbeigeholt, welche der Rüge oder censur verfallen sind: sektierer, Flucher, Zauberer, Unverträgliche, Wucherer etc.

Da zeigte es sich denn, daß die censur, welche quartaliter im beisein der Richter gehandhabt werden sollte, sehr lau betrieben wurde.

Entweder lag, nichts vor, oder der Pfarrer handelte mit em Superintendenten Tettelbach ohne die weltlichen Behörden, die ich dann beklagten, — so daß man Befehl gab, fürder alles an seine irstliche Gnade zu senden. Auch die inspectores, welche zu zweien us der Reihe der Censores um die Kirchenzeit umbgehen und die äumigen in die Kirche treiben oder anzeigen mußten, waren sehr zu. Die Jugend schalt sie Verräter und die Alten ließen sich zur Kinderlehre" schon gar nicht zwingen. Darum sagten die inspectores: weil die Obrigkeit nicht dazu hilft — und diese besuchte meist elbst nur den Hauptgottesdienst — thun sie auch, was sie wöllen.

Die öffentliche Tänze waren schwer abzuschaffen, in Floß, so man z. B. von Ostern bis Johanni nicht getanzt hatte, beklagte ich der Rat, daß ihnen das Bier sauer werde. War an einem Ort, sie Vohenstrauss, das Tanzen verboten, so lief man in den 1/2 Stunde avon benachbarten fremden Herrschaftsort Altenstatt, wo getanzt erden konnte. Nur dazu gab man sich her, nicht schon um 1 Uhr, icht vor dem Nachmittagsgottesdienst zu tanzen. Ebenso redete sich as Volk bei dem Verbot der Rockenstuben gern heraus, man müsse ichter sparen etc. Sektierer fand man keine, der Rat zu Floß agte, daß auch keiner ein calvinisch Buch habe, denn keiner im anzen Rat, welcher lesen könne; Kartenspiel möcht man eher bei



ihnen finden." Wegen Aberglaubens wurde die Pogerin in Floß verhört, welche ein Kindgeburtsnetz, zur Krankenheilung anzuhängen, weggeliehen hatte. In Vohenstrauß hatte der Schneider Mentel durch denBader-Arzt seiner Frau 10 Adern auf einmal schlagen lassen und das Blut zu Zaubereizwecken weggegeben. In Altenstatt ging die Sage von Zauberinnen in Frauenstatt, dahin die Pfarrkinder liefen. Von Sakramentsverächtern kamen nur 2 Fälle vor, und beide waren Kranke, welche, die Hauskommunion erst über 1 Jahr hatten anstehen lassen. In Pleßberg wurde ein Bursche, der weil er kein Geld hatte, wie er sagte, länger als die versprochenen 6 Wochen "Handfestung" auf die Hochzeit gewartet hatte, zur baldigen Erfüllung des Eheversprechens gebracht. In Floß hieß es über wilde Ehen: Es ist der Gebrauch eingerissen, daß junge Leut nach der Handfestung zusammen ziehen, und ist darüber Ermahnung und Bedrohung öffentlich verlesen worden. In Floß hatte eine heimliche Verlobung stattgefunden, der Bräutigam hatte der Braut einen Thaler und einen viertel Thaler auf die Ehe gegeben, sie ihm ein Wischtüchlein, sein Namen und ihren darin geneht. Sie sollen nach den Generalartikeln bestraft werden und die Braut soll das geschenkte Geld in den Gotteskasten legen. Von Ehebruch kamen 4 Fälle vor, auch ein Fall von Weibertausch kam im Wirtshaus in Ulsenbach vor. und gingen die beiden Ehebrecher, als ihre That ruchbar wurde, flüchtig. Der eine blieb 14 Jahre aus und diente 10 Jahre dem König von Frankreich und Hispania und kam dann zurück. Sein Weib ist unterdeß zu Windisch-Eschenbach, dahin sie geflohen, gestraft worden, hat 6 Sonntag vor dem Altar stehen müssen mit einer Ruten. so sie in der Hand gehabt; sind nun beide bei ihren Weibern. In Pleßberg gab es eine längere Verhandlung über 3 ledige Frauenzimmer, die uneheliche Kinder hatten. In Waldau hatte ebenso ein Weibsbild 2 uneheliche Kinder. In Vohenstrauß wurden 2 Trunkenbolde, der Bader und der Schlosser, gerügt. Ein aus Böhmen entflohener Mörder soll auf seine aufrichtige Reue hin zum Sakrament zugelassen werden, auch da er noch nicht die Strafe erlitten hat. Von bösen Buben wurden 3 Fälle verhandelt. Das Bauen am Sonntag, oder in die Mühle fahren oder Schindel nach Weiden fahren, wurde verboten.

Der Kommissär schloß dann mit einer Ermahnung an die Obrigkeit und übersandte die Akten nach Neuburg, wo er am 27. Nov. in der Synode dem Oberherrn Philipp Ludwig nähern mündlichen Bericht erstatten konnte.

Fassen wir die Visitationsberichte zusammen, so kann der Zustand dieser kleinen Landeskirche grade kein unerfreulicher genannt werden. Die Pfarrer waren alle ordentlich und mit den notwendigsten Kenntnissen ausgerüstet, die Fälle der Kirchenzucht nicht zahlreich. Der Kirchenbesuch am Sonntag-Vormittag und die Abendmahlsbeteiligung war sehr gut — aber immer lag das

Kind in Windeln. Die Predigten der Pfarrer waren hölzern, die Kinderlehren ein trockenes Aufsagen, Schulen waren nur an 2 Orten rorhanden, die Kunst des Leseus und Schreibens selten, die Kirchenzucht war zu polizeimäßig und darum innerlich unwirksam. Es war über auch kaum ein Menschenalter seit der Reformation verflossen und dieselbe bedurfte längerer Zeit, um noch schönere Früchte reifen zu lassen.

# Zur Dürerforschung.

Von

# M. Zucker in Erlangen.

Unter der Überschrift: Zur Lebensgeschichte Albrecht Dürer's. Dürer's Flucht vor der niederländischen Inquisition und Anderes "bietet Paul Kalkoff, der Übersetzer der Aleander-Depeschen, in dem letzten Heft des Repertoriums für Kunstwissenschaft von 1897 (Hrsg. v. Thode u. Tschudi, Berlin u. Stuttg.) p. 443 ff. auf einem viel bearbeiteten Gebiet einen überraschend reichhaltigen Beitrag zur Dürer-Forschung.

Eine Persönlichkeit, die man zu kennen glaubte, ohne dass man recht davon überzeugt sein kounte, war bisher der "Markgraf Hans" des niederländischen Tagebuches, an den Dürer in Brüssel ein Empfehlungsschreiben des Bischofs von Bamberg abgab. Es war das jedoch nicht ein Markgraf von Ryen, Bürgermeister zu Antwerpen, wie man bi her meinte, sondern Markgraf Johann von Brandenburg<sup>1</sup>), ein Sohn des Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Ansbach, der mit seiner ganzen Familie auf dem von ihm gestifteten bekannten Heilsbronner Altar abgebildet ist.

Markgraf Johann hatte an dem niederländischen Hofe die Stief-Grossmutter Karls V., die Wittwe König Ferdinands des Katholischen († 1516), geheiratet, die 1523 zur Vice-Königin von Valencia ernannt wurde. Dorthin begleitete sie ihr Gatte als General-Kapitän dieses Königreichs, starb aber schon 1525. Zugleich mit ihm ist dann auch die stets vergebens gesuchte Königin von Spanien gefunden, die Dürer ebenfalls in Brüssel sah. Es ist das niemand anders als eben seine Gemahlin. Dadurch kommt volles Licht in einen bisher etwas unklaren Punkt der Dürer'schen Reise. Daß die Bestätigung des Leibgedings hauptsächlich den Anstoß zu derselben gegeben habe, mußte man ja vermuten. Nun aber wissen wir, daß Dürer sich zu diesem Zweck ein Empfehlungsschreiben an eine fürstliche Persönlichkeit des niederländischen Hofes, die ihm jedenfalls

<sup>1)</sup> Vgl. Höfler, Constantin. Der Hohenzoller Johann, Markgraf von Brandenburg. Capitangeneral des Königreichs Valencia... Abhandlungen d. hist. Cl. d. Ak. d. W. in München XIX. 1891. p. 259—343.



hülfreich sein konnte, von vornherein verschafft hatte. An die Statthalterin Margaretha hat er sich daneben freilich auch noch gewendet, aber sie war nach jener Seite hin doch nicht von so unmittelbarem Einfluß. Die Nürnbergische Krönungs-Deputation, die man auch schon herangezogen hat, muß dagegen wohl ganz aus dem Spiel bleiben. Mit Recht bemerkt Kalkoff, daß bei dem ceremoniösen Empfang einer solchen Deputation irgend welche Möglichkeit zu einer Empfehlung eines Mitbürgers völlig ausgeschlossen erscheint.

Eine zweite Persönlichkeit, die Dürer's Interessen fördern konnte, war der als Dom-Dechant zu Trient verstorbene Rat und Geheimschreiber des Kaisers Maximilian, Jacob Bannissis, der damals noch am Hofe Karls V. sich befand. Als naher Freund Pirkheimers war er Dürer gewiß gern behilflich. Sein Sekretär Erasmus setzte denn auch Dürer das Bittgesuch auf. Ihn sieht Kalkoff in dem mit Bannissis in einem Grabe beigesetzten Trienter Domherrn Erasmus Strenberger. Ein bisher nicht identifizierter "Diener Auton" des Königs Christian II. von Dänemark entpuppt sich als der dänische Diplomat Anton von Metz.

Durch den Nachweis, daß der in der venetianischen Korrespondenz Dürer's mehrmals genannte junge Nürnberger Andreas Kunhofer nachmals in der päpstlichen Kanzlei als Sekretär angestellt war, dem man in späteren Jahren öfter begegnet, ist nun alle wünschenswerte Aufklärung über diese Persönlichkeit gegeben. Es ist dies insofern nicht ganz ohne Belang, weil wir auch in diesem Falle wie bei Cochlaeus sehen, daß Dürer trotz früherer Freundschaft zu diesen Gegnern Luthers keine Beziehungen mehr hat, obwohl es an Gelegenheit dazu nicht gefehlt hätte. Ebenso ist es von Interesse, dass wir "Hirsfeld", den Dürer im Jahre 1520 in seinem bekannten Briefe an Spalatin grüssen lässt, nun als den Ritter Bernhard Hirschfeld kennen lernen, der Luther bei seiner Ankunft von Worms entgegenritt. Seine genaue Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse hat feruer Kalkoff darauf geführt, in dem bisher namenlos gebliebenen "Vicarius" des niederländischen Tagebuches, dem Dürer am Tage vor seinem Weggange von Antwerpen eine ganze Reihe von Gegenständen übergiebt, um sie nach Nürnberg mitzunehmen, kein geringerer war, als der Generalvicar der sächsischen Augustiner-Congregation Wenzeslans Link, Das Ersuchen um einen solchen Freundschaftsdienst setzt jedenfalls sehr nahe Beziehungen zu diesem Verehrer Luthers voraus. Im Zusammenhang mit dieser Entdeckung gewinnt natürlich der Verkehr Dürer's mit dem Antwerpener Augustinerkloster eine bisher nicht gekannte Bedeutung. Prior desselben war Jacob Probst, genannt von Ypern, den Erasmus in einem Briefe an Luther von 1519 einen "vir pare christianus" nennt, der Luther über alles liebe, und sich als seinen Schüler bekenne (Kolde, Augustiner-Congregation p. 387). Da ist es allerdings recht verlockend, ihn in dem "Meister Jacob" zu sehen, den Dürer zweimal in seinem Tagebuch nennt, nachdem er unmittelbar vorher das Augustinerkloster erwähnt hat. Man würde dieser Identifizierung vielleicht ohne jedes Bedenken zustimmen, wenn Jacob Probst damals in Antwerpen gewesen wäre. Jedoch zu der Zeit, als Dürer über den "Meister Jacob" in sein Tagebuch die beiden Notizen eintrug: "Ich habe Meister Jacob mit dem Kohlen conterfet und ein Täfelein dazu machen lassen und ihm geschenkt" und kurz darauf: "Ich schenkte Meister Jacob eine Kupferstichpassion etc.", war Probst, wie Kalkoff selbst angiebt, in Wittenberg, wo er am 13. Mai den theologischen Baccalaureat und am 12. Juli die theologische Licentiatenwürde erwarb. Aber wollte man auch nach Kalkoff annehmen, dass diese Notizen im Gegensatz zu dem an sich nicht darauf führenden Wortlaut für Dürer etwa bedeuteten: "ich habe jene Geschenke für ihn im Kloster abgegeben", so stünde doch noch immer entgegen, dass Dürer schreibt: "Ich hab Meister Jacob mit dem Kohlen conterfet". Er zeichnete sehr viele solcher Porträts, wobei wir sonst immer an Conterfeis zu denken haben, die angesichts der darzustellenden Person mit raschen, breiten Strichen in skizzenhafter Weise hingeworfen wurden. Es liegt das in der Natur des Materials. Wer keine weiteren derartigen Dürerzeichnungen keunt, denke beispielsweise an das allbekannte Porträt Maximilians, das Dürer 1518 in Augsburg entwarf. Diesmal dagegen müßten wir, entgegen aller Analogie, annehmen, Dürer habe ein solches Porträt nach einer früheren, jedoch nicht notierten Skizze nachträglich gearbeitet. Das ist recht unwahrscheinlich. Man wird auch ferner diese Notizen auf den Arzt Dürers beziehen müssen. Doch wird man auch bei Aufgabe jener Identifizierung nach allem, was wir über das Augustinerkloster und Dürer's Beziehungen zu demselben wissen, annehmen dürfen, daß er mit dem Prior desselben sich irgendwie berührte. Was sonst noch von Kalkoff namentlich über den Freund Dürers Grapheus und dann über die Bemühungen des päpstlichen Nuntius Aleander, den neuen Ideen entgegenzuwirken, beigebracht wird, beleuchtet allerdings Dürers Haltung viel schärfer, als man bisher sehen konnte. Wir finden ihn hier wie in Nürnberg in vertrautem Verkehr mit den Verehrern Luthers, die durch die Predigt und die Presse reformatorische Ideen zu verbreiten suchten. Die Predigten des Priors hatten Aleanders tiefsten Unwillen wachgerufen, und Dürers Freund Grapheus hatte seinerseits die Schrift Gochs "Über die christliche Freiheit" in flämischer Übersetzung 1520 drucken lassen. Dazu kam dann, daß ein Buch wie die merkwürdigen Predigten des sonst völlig unbekannten Guardians Nikolaus Peters ebenfalls bereits 1520 in Antwerpen erschienen war. Jene Reden sprachen sich über viele Punkte klarer und entschiedener aus, als man es damals selbst in Wittenberg that (de Hoop-Scheffer, Geschichte der Reformation in den Niederlanden deutsch von Gerlach p. 121). Das alles läßt direkt auf den Inhalt des Gedankenaustausches schließen, der in jenen Kreisen stattfand. Vor seiner Abreise hatte Dürer z. B.



noch eine Wallfahrt nach Vierzehnheiligen gemacht. Ein Jahr später in seinem bekannten Eintrag in sein Tagebuch bei der Nachricht vom Verschwinden Luthers dagegen spricht er davon, daß die katholische Kirche "Menschen zu Göttern" machen wolle. Gerade gegen die Heiligen-Verehrung aber wandten sich die ebengenannten Predigten in sehr eindringlicher Sprache.

Aus so manchem, was um ihn vorging, konnte Dürer allerdings ersehen, dass Gewaltmaßregeln im Anzug seien. Luthers Bücher waren in Loewen und Lüttich schon im Oktober 1520 verbrannt worden. Im März 1521 wurde ein weiteres Edikt gegen reformatorische Schriften erlassen, das Aleander jedenfalls in Antwerpen vor allem publizieren ließ. Ein ihm eng befreundeter kaiserlicher Sekretär war dorthin und nach einigen flandrischen Städten zu diesem Zwecke schon vorher abgegangen. Besonders der Autwerpener Buchhandel war dem päpstlichen Nuntius ein Dorn im Auge. Da gewinnt neben dem Protest gegen die Verbrennung der Bücher Luthers der Eintrag Dürers vom Juni 1521, daß ihm Grapheus die "lütherisch Gefängnis Babyloniae" geschenkt habe, ebenfalls eine wesentlich erhöhte Bedeutung. Tritt so auch von dieser Seite her nun viel bestimmter, als man bisher es im einzelnen nachweisen konnte, zu Tage, daß das Interesse Dürers an Luthers Auftreten etwas ganz anderes als eine angeblich unklare Schwärmerei für dessen Person gewesen sei, so kann dagegen meines Erachtens von einer "Flucht Dürer's vor der niederländischen Inquisition" nicht wohl die Rede sein. Kalkoff selbst hat diese Redewendung am Ende seiner Darlegung sehr eingeschränkt. Wir wissen nicht, wie weit Dürer seinerseits die Größe der Gefahr übersah. Seine Abreise war längst vorbereitet. Dass er von Brüssel nicht mehr nach Antwerpen zurückkam, hat doch nichts Auffallendes, wie Kalkoff annimmt. Das Reisegeld lag, wie wir wissen, bereit. Am 1. Juli wird eine Reihe von Trinkgeldern mit dem Zusatz "zu Letz geben" verzeichnet; da schickt am 2. Juli König Christian zu ihm, was Dürer mit dem Beisatz notiert "da ich gleich weg von Antwerpen wollte". Auf des Königs Veranlassung schlägt er dann für die Heimfahrt den Umweg über Brüssel ein, wo er Köln mindestens eben so nahe war wie in Antwerpen. Allerdings kam Aleander in jenen Tagen dorthin und ließ schon am 13. Juli 1521 Bücher Luthers öffentlich verbrennen, aber auch Erasmus verließ erst im Herbst die Niederlande, weil er sich in der Nähe Aleanders nicht mehr sicher fühlte. Erst damals erfolgte dann die Verhaftung des Augustiner-Priors Jacob Probst und des Grapheus. Daß Dürer ihr Schicksal geteilt haben würde, wenn er noch anwesend gewesen wäre, erscheint allerdings unzweifelhaft, darin kann man Kalkoff ohne weiteres beistimmen. Auch ist es für die Beurteilung der Stellung Dürers gewiß nicht ohne Wert, sich das zum Bewußtsein zu bringen. Neben Hutten und Luther waren es ja die beiden Freunde Dürers Spengler

und Pirkheimer, die Aleander in der Zeit des Wormser Reichstages

als "vier gehörnte Ungeheuer" bezeichnet.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf aufmerksam machen, daß die gegnerische Behauptung, man habe früher nichts davon gewußt, daß Dürer der evangelischen Partei zugerechnet worden sei, es sei das eine Erfindung der Neuzeit, nachweisbar schon durch eine Mitteilung Carel van Manders in seiner am Anfang des 17. Jh. erschienenen Künstlergeschichte widerlegt wird. Er erzählt nämlich, daß der niederländische Maler und spätere Utrechter kinderreiche Canonicus Scorel zu Dürer nach Nürnberg gekommen sei, die Stadt aber bald wieder verlassen habe, da des Meisters Eintreten für Luthers Anschauungen ihn aus dessen Werkstatt vertrieben habe. Van Mander kann das aus guter Quelle gehabt haben, denn im Anschluß daran überliefert er, daß Scorel von Nürnberg aus sich nach Kärnten gewendet habe, eine Angabe, die durch die Auffindung eines Scorelschen Altares vom Jahre 1520 in Obervellach im Möllthal, einem nördlichen Seitenthal der Drau, vor mehreren Jahren ihre Bestätigung gefunden hat. Es ist aber ebensogut möglich, daß das nur ein Rückschluß van Manders war, was indes die Bedeutung der Stelle für unsere Frage keinesfalls abschwächen, sondern im Gegenteil erhöhen würde. Auf jeden Fall wird durch das, was wir bei van Mander lesen, dargethan, daß man schon von jeher das Verhalten Dürers in jenen bewegten Tagen bemerkenswert fand, und daß die Kunde davon längst in der litterarischen Überlieferung festgelegt war.

# Zur Geschichte der Konfirmation

Miscelle

von

# D. Th. Kolde.

Zur Geschichte der Konfirmation haben wir in der letzten Zeit zwei treffliche Monographien erhalten, das grundlegende Werk von W. Caspari, Die evangelische Konfirmation vornämlich in der lutherischen Kirche, Erlangen u. Leipzig 1890, und die Spezialarbeit von W. Diehl Zur Geschichte der Konfirmation. Beiträge aus der hessischen Kirchengeschichte, Gießen 1897. Beiden Forschern ist eine darauf bezügliche Notiz aus der Anfangszeit der evangelischen Kirche entgangen, auf die ich hiermit aufmerksam machen möchte.

In einem von G. Bossert in den Theol. Studien aus Württemberg 1882 S. 185 ff. mitgeteilten, nach vielen Beziehungen sehr interessanten Gutachten, welches der bekannte Adam Weiß, Pfarrer zu Crailsheim, wahrscheinlich 1527 oder 1528 dem Markgrafen Georg von Ansbach darüber erstattete, worauf sich die beabsichtigte Reformation erstrecken solle, heißt es in dem vorletzten Punkte: Item.



Das in allen Pfarrkirchen zu gelegner Zeit jerlich die Kinder, so zu irer Vernunft nun kummen sein, von den Pfarrheren versammelt und do christenlich ires Tauffs, Glaubens, Betens sambt anderm ermant unterweisen sollen werden, welches vor Zeiten die Konfirmation gewesen.

Was ist daraus zu entnehmen? Caspari hat gezeigt (S. 13), daß man in Straßburg bereits im Jahre 1524 im Interesse, damit die Angriffe der Gegner der Kindertaufe, speziell Karlstadts, zurückzuweisen, daran dachte, den als Kindern getauften, wenn sie herangewachsen sind, einen besonderen Unterricht zu erteilen (statueretur certum tempus, catechizandi pueros, doctrinae iam capaces, quos huius quantum nobis scire licuit baptizassemus rudes, Brief der Strassburger Prediger an Luther vom 23, Novbr. 1524. Kapp, Nachlese II, 648 und jetzt trefflich kommentiert bei Enders. Luthers Briefwechsel V, 63. Zu der ganzen Stelle über die Taufe vgl. G. Kawerau, Liturgische Studien zu Luthers Taufbüchlein von 1523 in Ztschr. für kirchl. Wissenschaft und kirchl. Leben 1889, 635 f.). Ein gewisses Analogon bietet auch eine von Caspari (S. 11) aus dem Katechismus von St. Gallen 1527 (Monumenta Paed. IV. p. 193) herangezogene Stelle: Uf den sibenten tag Augstmonadt im XXVII Jar ist — beschlossen — vnd — zu gelassen, das hinfür zu den tagen so man die gedächtnusz des tods Christi, in dem Nachtmal des Herren begangen hat, nach mittags die jugend so ob nün voder ffünfizehn jaren ist, in die größeren pfarr namlich gen S. Laurentzen berufft, vnd alda von gedachten Kilchen für gesetzten mit nachvolgenden fragen erindert, vnd ires glaubens rechenschaft zegeben, gelert werde, vnd also nach erhavschung der geschrifft, in gutem vffgezogen vnd mit verstand an den Herren gewisen: diewyl vand sy in christi vaserem Hayland getoufft, vand sines lybs gewüsse Mitglieder sind," Hier hören wir von der Uebung, an den bestimmten Tagen, an welchen die (erwachsene) Gemeinde das Abendmahl feiert, die Kinder unter fünfzehn Jahren des Nachmittags zu einer Katechese zu versammeln, um sie, die auf den Heiland getauft sind, und somit zu seinem Leibe gehören, an den Herrn zu weisen und sie zu lehren, von ihrem Glauben Rechenschaft abzulegen 1). Das Neue in den Forderungen von Adam Weiß. der vielleicht nicht unbeeinflußt von Erasmus war2), scheint mir

Fraglich ist mir übrigens, ob diese Thätigkeit als direkte Vorbereitung für die spätere Befähigung zum Abendmahlsgenuß aufzufassen ist.

<sup>2)</sup> Vgl. die von Caspari S. 20 aus Erasmus, Paraphrasen zu Matthaeus ausgehobene Stelle: Quin et illud mihi videtur, non mediocriter ad hanc rem (Verbreitung von Schriftverständnis) conducturum, si pueri baptizati, quum jam ad pubertatem pervenerint, jubeantur huius modi concionibus adesse, in quibus illis dilucide declaretur, quid in se contineat professio baptismi etc. Des Erasmus Paraphrasen befanden sich in der von Weiß angeschafften Pfarrbibliothek zu Crailsheim. Bossert a. a. O. S. 184.

ber das zu sein, erstens, daß er für die Kinder, so zu ihrer Verunft gekommen sind, jährlich einen bestimmten Akt fordert, in
em sie ,ires Tauffs, Glaubens, Betens sambt anderm ermant (und)
nterwiesen werden sollen", und zweitens, daß er, soweit meine
tenntnis reicht, als der erste dies "Konfirmation" nennt und dem
smischen Sakrament der Konfirmation entgegenstellt, freilich mit
er schwer zu belegenden Begründung, "welches vor Zeiten die Konrmation gewesen". Doch findet sich auch bei Calvin Institutio Ausg.
536¹) und Melanchthon in der dritten Bearbeitung der Loci 1543²)
ne ähnliche Anschauung.

Daß die Anregung von Ad. Weiß damals keinen Erfolg gehabt at, braucht, da die brandenburgisch-nürnbergische Kirchenordnung einen solchen Akt eingeführt hat, kaum noch hemerkt zu werden. in bestimmtes Datum für die Einführung der Konfirmation im randenburgischen habe ich bisher noch nicht auffinden können. och scheint sie früher in Uebung gewesen zu sein, als man geöhnlich annimmt. In dem viel zu wenig beachteten, trefflichen chriftchen von Rudolf Herold, "Ein Stück Kirchengeschichte", Gechichte des Dekanates Uffenheim in Bayern, Gütersloh 1891, das ir die Geschichte des kirchlichen Lebens in Franken eine Menge ertvoller Mitteilungen enthält, finde ich auf S. 14 aus der vom arkgraf Georg Friedrich 1565 erlassenen "Fundation und Ordnung er geistlichen Kapitul<sup>2</sup> folgenden Passus erwähnt: "Denn weil im rühling doch immer ein jeder mit dem Katechismus zu thun hat nd darzu die Catechumeni in der Visitation fürnehmlich sollen saminiert werden, und demnach das notwendige Exercitium nd Verbör der Kinder, so die Katechumenen genannt, an der isitation möge verricht sein," soll die Visitation um Michaelis gealten werden. Das hier erwähnte "Verhör" der Katechumenen, em das Exercitium vorangeht, kann kaum etwas anderes sein,

<sup>2)</sup> Olim fuit exploratio doctrinae in qua singulis recitabant summam octrinae et ostendebant se dissentire ab ethnicis et hereticis et erat os ad erudiendos homines... Sod nunc ritus confirmationis quem retient episcopi est prorsus ociosa ceremonia. Utile autem esset explorationem et professionem doctrinae fieri et publicam precationem pro iis, neca precatio esset in onis (Corp. ref. XXI, 853). Gegen beide, Melanchons und Calvins Auslassungen in der angegebenen Form wendet sich agenscheinlich, was ich bei dieser Gelegenheit bemerken will, das Trientinum sess. VII de confirmatione can. I. Si quis doceret confirmationem aptizatorum otiosam ceremoniam esse, et non potius verum et prorium sacramentum; aut olim nihil aliud fuisse quam catechesim quandam, un adoles centiae proximi fid ei suae rationem coram eccleiae exponebant, anathema sit.



<sup>1)</sup> Hier aber in der vorsichtigen Form: Utinam vero morem retineremus, nem apud veteres fuisse suspicor, priusquam abortiva haec sacramenti rva nasceretur. Non ut esset confirmatio, quae sine baptismi iniuria nec ominari potest: sed christiana catechesis qua pueri aut adolescentiae proini fidei suae rationem coram ecclesia exponerent. Corp. Ref. XXIX p. 147.

als was man splitter Konfermation generate hat [Vgl. abr shee S 168] Sehr wünschenswert mare freifieb, wenn wir etwas Niberes über da Verlauf desselben erfahren könnten 1). Zur Ergänzung der von Caspan mitgeteilten Liste der Daten über die Einführung der Kentragie bemerke ich noch, daß nach Mediens, Gesch, der er. Kirche in Bayern S. 321 die Konfirmation in Kempten im Jahre 1794, is Memmingen 1774 eingeführt wurde (ebenda S. 314). Im Oettingische ward sie um 1770 üblich, denn Michel, Beiträge zur Oettingischen Geschichte Bd. 1, 47 notiert: Von der Konfirmation der Kinder. wie sie zumalen in den öttingischen evangelischen Landen eingeführt ist — Stehet in dem 13. St. der hiesigen wöchentlichen Blätter zum Unterricht und zur Erbanung gemeiner Christen.\* Dieses Oettinger christliche Wochenblatt, wahrscheinlich eines der ersten im Gebiete des heutigen Bayern, ist mir leider nicht angänglich 2).

# Zur Bibliographie.

\*Otto Erhard, Pfarrer in Hohenaltheim. Die Reformation der Kirche in Bamberg unter Bischof Weigand 1522 bis 1536. Auf Grund archivalischer Studien dargestellt. Erlangen. Verlag von Fr. Junge 1898. 99 S. - 1.80 Mk.

Der Verf. dieser Monographie ist den Lesern dieser Zeitschrift kein Der vert. dieser monograpme ist den Lesern dieser zensemmenbekannter, konnten wir doch Bd. III. 1-23 a.55-74 seine treffliche Studio Shor Lohann Schwankann den Raformater R. unbekannter, konnten wir doch Bd. III, 1-25 u. 55-74 seine Greineren. biographische Studie über Johann Schwanbausen, den Reformator Bambergs und sehon früher Bd. I, 179 eine Arbeit über den Bauernkrieg beine Studien erweitert und vertieft und bringen, Seitdem hat der Verf. seine Studien erweitert und vertieft und biefert uns hier ein Gesamthild des Verlanfe den Reformation in Rambate. Dringen, Seingem nat der vert seine Stimmen erweitert und vertiert liefert uns hier ein Gesamtbild des Verlaufs der Reformation in Bamberg. das unsere Kenntnisse auf Grund eingehender archivalischer Forschung und kritischen Urteile erhablich weiter führt. Mit Recht, macht er gelten der nas unsere Kennunsse am Granu eingenenuer arentvansener Forschaft and kritischen Urteils erheblich weiter führt. Mit Recht macht er geltend und heweist es ans den Aktan des die landläufies Meinung Bischof und beweist es ans den Akten, daß die landläufige Meinung, Bischof Georg von Limburg † 1522, der lebenslustige, kunstsinnige Freund der Humanisten, sei um seiner humanistischen Interessen, willen sehm Georg von Limourg 7 1022, der iedensinstige, kunstsinnige Freum.
Humanisten, sei um seiner humanistischen Interessen willen schon auch der evangelischen Lehre zugethau gewesen, oder sein Nachfolger Waisend von Redwitz sei ein fanatisches Rümling gewesen eine Irrige ist. der evangensenen Lehre zugetnan gewesen, oder sein vacungen. Weigand von Redwitz sei ein fanatischer Römling gewesen, eine irrige ist.

<sup>1)</sup> Auf Grund der Akten der Pfarregistratur in Kulmbach berichtet Kranssold (Gesch, der ev. Kirche im ehem. Fürstentum Bayreut, Erl. 1860 Kranssold (Gesch. der ev. Kirche im einem. Furstentum Bayreut. Eri. 18. S. 250 Anm. ans dem Jahr 1657; "Die Zeit des Konfirmandenunterrichts war durchgehends zwischen Ostern und Pfingsten, von der Konfirmations Hier könne Angebrichts war durengenenus zwisenen Ostern und rungsten, von der Kommunicatione sich keine Nachricht". Hier käme es nun darauf an, ob in den Anadenok Konfirmandonsunterricht steht Akten wirklich der Ausdruck "Konfirmanden unterricht steht.

<sup>2)</sup> Bei dieser Gelegenheit möchte ich an die Leser die Bitte richten. mir von dem etwaigen Vorkommen von christlichen Gemeinde- und Wochen-

blättern und ähnlichem vor d. 19. Jahrh. freundliche Mitteilung zu machenbie mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesand worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

eine (Weigands) Sympathien gehörten voll und ganz der römisch-tholischen Kirche. Weigand war durch und durch ein Mann des Ge-rsams, der sich nur wohl fühlte, wenn er mit den alten Autoritäten in rche und Staat sich im Einklang befand. Diese Unterthänigkeit gegen apst und Kirche hatte aber zur Kehrseite eine Unselbständigkeit, welche ch gegenseitigen Einflüssen nicht widerstehen konnte, wenn sie sich r in entschiedener Weise geltend machten," S. 9, also nicht, weil er och unentschlossen war, sondern weil er mit den bestehenden Verhältssen rechnen mußte", konnte einstweilen hier und da das Evangelium bambergischen Gebiete verkündigt werden. Trefflich wird dann ge-igt, wie durch die sozialpolitischen Wirren, die hier schon früher is anderwärts, Mai 1524, mit der Verweigerung des Zehnten (S. 17) beannen, und bald zu offener Empörung führten, zuerst in Forchheim, der egensatz sich verschärft, und der Bischof trotz seines entschiedenen Villens, die evangelisch Gesinnten zu unterdrücken, doch durch die Haling seiner Stände am energischen Eingreifen verhindert und oft zum avieren genötigt wird, gleichwohl aber, wo er kann, den Evangelischesinnten von Anfang an, wie er es bis ans Ende festgehalten, scharf ntgegentritt, die Prediger verjagt, den evangelischen Gottesdienst, soeit seine Macht reicht, verhindert u. s. w. Doch soll hier nicht der Verach gemacht werden, den Inhalt der trefflichen Arbeit zu skizzieren, ur möchte ich sie aufs wärmste empfehlen. Denn der Verf. hat es veranden, in knapper Darstellung in wissenschaftlicher und doch allen erständlicher, lesbarer Form, indem er immer nur das Wesentliche her-orhebt und es in die rechte Beleuchtung setzt, von der Bamberger Re-ormationsgeschichte bis zum Tode Bischof Weigands, einer "Passions-eschichte der evangelischen Wahrheit", wie er sie nennt, ein fesselndes ild zu zeichnen, wofür ihm alle Leser dankbar sein werden.

Köster, Geh. Sanitätsrat. Die Nürnberger Kirchen- und Schulordnung von D. Nikolaus Medler aus dem Jahre 1537 und D. Albrecht, Pastor in Naumburg a. S.. Bemerkungen zu Medlers Nürnberger Kirchenordnung vom Jahre 1537. Neue Mitteilungen aus dem Gebiet hist. antiqu. Forsch. Hageg. vom Thüringisch sächs. Verein für Erforschungen des vaterl. Altertums Bd. XIX (1897) Heft 4 S. 497—569 u. S. 570—636.

Der erste Teil enthält die sehr verdienstliche, erstmalige vollständige Ausgabe der umfangreichen Naumburger Kirchen- und Schulordnung, die on Luther und Melanchthon 1537 approbiert wurde, und für unsere Leser nsofern von besonderem Interesse ist, als sie von dem um die Reformaion in Hof hochverdienten Nikolaus Medler verfaßt ist. Der Wert dieser Publikation wird aber erheblich erhöht durch die gelehrten und einehenden Untersuchungen, welche Pastor Albrecht, einer der Mitarbeiter er Weimarer Lutherausgabe, in seinen "Bemerkungen" dazu niedergelegt at. Abgesehen von den allgemeinen wichtigen Erörterungen über die inschlägigen liturgischen Fragen, den durch die Beziehung zu Hof und u Caspar Löner vermittelten süddeutschen Einfluß, das Verhältnis zu der fürnberger Kirchenordnung (S. 613), finden sich darin u. a. auch einige bechtenswerte, die Mitteilungen von Enders (Beiträge z. bayer. K.G. II, 39 anm. 1) ergänzende Notizen über den in den vierziger Jahren des 16. ahrhunderts in Naumburg als Diakonus amtierenden Joh. Streitberger us Hof, der 1602 als Pfarrer und Generalsuperintendent in Kulmbach estorben ist. Das Meiste über diesen hervorragenden Mann findet man brigens bei Fikenscher, Gelehrtes Fürstentum Bayreut Bd. 9 Nürnberg 804 sub voce Streitberger.



- Stern, Moritz, Die israelitische Bevölkerung der deutschen Städte im Mittelalter. Mit Benutzung archiv. Quellen III. Bd. Nürnberg im Mittelalter. Kiel Selbstverlag 1894 u. 1896. Vgl., darüber Jahrb, d. Görresges. 18, 710.
- P. Wittmann, Johannes Nibling, Prior in Ebrach (O. Cist.) und sein Werk. Stud. u. Mitteilungen aus dem Benediktiner u. Cisterzienserorden 17. Jahrg. 1896. S. 583 ff.
- Simson, F. Der Markt Lauterhofen in der Oberpfalz. Beiträge zu einer Geschichte der Pfarrei, der Kirchen, des Marktes und der eingepfarrten Orte. Lauterhofen 1894, 147 S.
- Paul Joachimsohn, Die humanistische Geschichtsschreibung in Deutschland. Heft 1. Die Anfänge, Sigismund Meisterlin. Bonn 1895. S. Hansteins Verlag.
- Helius Eobanus Hessus, Noriberga Illustrata und andere Städtegedichte. Herausgeg, von Jos. Neff, Mit Illustrationen des 16. Jahrhunderts und kunsthistorischen Erläuterungen von Valer von Loga. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1896.
- Berthold Daun, Adam Krafft und die Künstler seiner Zeit. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte Nürnbergs. Berlin W. Heck 1897.
- \*Meyer, Julius, kgl. Landgerichtsdirektor. Die Burggrafen von Nürnberg im Hohenzollern Mausoleum zu Heilsbronn in Wort und Bild. Ansbach, Druck und Verlag von C. Brügel und Sohn 1897. IV. u. 152 S. Mk. 3.60. (Besprechung im nächsten Heft).
- \*Ratzinger, G., Forschungen zur bayrischen Geschichte. Kempten. Verlag der Jos. Köselschen Buchhandlung 1898. VIII u. 653 S. 8. Mk. 9.— (Besprechung im nächsten Heft).
- \*Binder, G., Priester der Erz-Diözese München-Freising. Geschichte der bayerischen Birgittenklöster (Gnadenberg, Mayhingen, Altomünster). Grossenteils nach archivalischen Quellen. (Separatabdruck aus den Verhandlungen des histor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. XLVIII). München, Verlag der J. J. Lentnerschen Buchhandlung (E. Stahl jun.) v. J. (1887). 348 S. Mk. 4.— (Besprechung folgt).

## Nachtrag.

Zu dem oben S. 101 von H. Dr. K. Brunner mitgeteilten Briefe Friedrich des Grossen an Baron von Plotho sei berichtigend bemerkt, dass, wie S. 100 angegeben, der Brief allerdings da, wo man ihn zuerst suchen sollte, in der Politischen Correspondenz Friedrichs des Grossen, fehlt, gleichwohl aber schon mehrfach gedruckt ist, zuletzt bei Max Lehmann in den Publikationen aus den preussischen Staatsarchiven XIII S. 555.



pfängt. Wohl die ergiebigste Beihilfe zu fremder Arbeit ist diejenige, welche er für Ranpachs "Evangelisches Österreich") geleistet hat. Dagegen waren es die Interessen des Sammlers und Liebhabers, welche Schelhorn mit dem Frankfurter Schöff Zacharias Konrad von Uffenbach, einem Mann von vornehmer Gesinnung, zusammenführten und bald mit ihm zu herzlicher Freundschaft verknüpften"). Schelhorn musste ja ein willkommener Mann sein für einen Sammler wie Uffenbach"). Niemand

einer auch nur ein Wörterbüchlein schreiben wollte, weil weder private noch publique Bibliotheken da seind, die etwas heißen, sonderlich in historicis und am allermeisten medii aevi\*) Beiträge aur Geschichte des Hussitismus, 1735; Joh. Heinr. v. Seelen in Lübeck erhält Mitteilungen

1726-30 (CGM) etc. etc.

1) Vgl. Schrr. Nr. 4. 5; R. an S. 8. Apr. 1733 (CGM): in der großen und schönen Stadt Hamburg kenne er nicht einen, der sich auf das studium historiae Reformationis specialis appliciere. "Unser lieber und großer Fabricius ist ein großer Gönner und Freund; aber dergleichen Dinge sind vor ihm Kleinigkeiten"; Schelhorn nenne er mit Recht seinen ersten Gönner und Freund, der etwas Ausnehmendes zur Fortsetzung seines Werkes beigetragen; 29. Sept. 1733 dankt R. wieder für die so ausnehmenden Proben von Liebe und Willfährigkeit; er muß gestehen, daß ihm derglei-chen noch von keinem Gelehrten begegnet sei (a. a. 0.); von andern Seiten werden ihm goldene Berge versprochen, und wenns drauf ankommt. hat er schon alles; bei Sch. ist es umgekehrt; von ihm erhält er das Unvermutetste (24. März 1736 a. a. O.) Das Verhältnis beider Männer wurde zur warmen Freundschaft: "Ich kann Ihnen vor Gott versiehern, daß Ihr Verlangen und Wunsch, sich mit mir zu unterreden, nicht so groß sein kann als es an meiner Seiten ist. Gott hat bei meiner unter Händen habenden Arbeit hin und wieder wackere Männer erwecket, die zu dessen Beförderung liebreich concurriert; aber ich sage auf mein Gewissen. daß noch kein einziger in diesem Stück mit Ew. Hoehehrw, könne ver-glichen werden' (R. an S. 10. März 1736 CGM). 2) Nachdem S. dem U. Bd. IX der amoenitt. litt, dediciert, schreibt

2) Nachdem S. dem U. Bd. IX der amoenitt. litt. dediciert, schreibt U. 16. Okt. 1728 (CGM): "Tibi, vir humanissime, pro insigni tua erga me voluntate ac munere etiam gratissimo, quo me non modo donare, sed nomen etiam meum ornare voluisti, gratias habeo maximas. Ut easdem tibi referam, aequum omnino ac justum est. Quominus autem, quod alias solenne est, praestem, cohibet tum insignis tua atque generosa modestia, tum vero firmissimum illud, quod a primis, quibus literas deperire coepi, annis jam mecum constitutum fuit, nullam unquam dedicationem aere redimendi propositum". U. an S. 13. Nov. 1728 (CGM): "Amo te ac impense etiam laetor, quod mea in te fiducia me non fefellerit. Ingenne atque cordate tecum pro ingenii animique infucati candore egi, quod, cum sordidis ac fastuosis etiam hominibus, quorum maximus etiam inter illos, qui humaniorum litterarum studia mentiuntur, numerus est, offensam praebere soleat, tantum abest, ut te offenderit, ut eundem potius candorem

meum aequa ac generosa mente approbaris".

3) U. an S. 9. Febr. 1732 (CGM): "Quo melius autem constet de rationibus, quae me impulerunt, ut ex immenso illo, quo memet impudenter satis immerseram, Oceano evaderem, dialogos nonnullos Satyricos in Bibliomaniam meditatus hactenus sum. Cum enim hac ipsa quodammodo, in-

counte mit umfassendster Bücherkenntnis, die das treueste Ge-(ächtnis 1) unterstützte, grössere Begeisterung verbinden als er. So hatte er Ende 1724 die Privatbibliothek des Herrn von Krafft-Delmensingen zu Ulm besichtigt und von 1725 an in seien amoenitates<sup>2</sup>) ausgebeutet. Die Bibliotheken der Umgebung varen ihm gründlich vertraut. Kleine Reisen in die Nachbartädte brachten Neues; Kaufgelegenheiten gabs nicht selten<sup>3</sup>). Und Schelhorn erfreute sich eines ebenso gewandten Geschäftssinnes als eines seltenen Finderglücks4). Aber auch bis nach

genue fateor, laborarim, non contemnenda me aliis dare posse consilia eor, si ea, quae propria experientia, optima in omnibus Magistra, me locuit, fideliter exponerem. Monstrabo igitur, si modo Deus vitam viresque concedat, quid Bibliothecam comparaturo, antequam tale consilium ineat, probe ac prudenter perpendendum et quomodo cavendum sit, ne impulenter nimis inexhausto librario huic oceano nos committamus; deinde juid ipsa collectione, si bono gaudere velit successu, et agendum et eviandum sit, ne Bibliophilia, quae sola virum prudentem decet, in Bibliomaniam vergat. Fideliter itaque exponam non modo media illa omnia, june feliciter mihi in acquirendis bonis libris cesserunt, sed scopulos etiam ic Syrtes (ubi variae Bibliopolarum imprimis fraudes detegentur) indicabo libere, in quas vel ipsemet impegi, vel quas ego quidem feliciter evasi, per easdem vero alios naufragium vel jam passos vel pati facile posse animadverti."

1) S. an U. 29. Aug. 1733 (CGM): er schäme sich "se adhuc nondum usta adornavisse collectanea . . in céteris memoriae sat quidem felici, sed subinde etiam fallaci confisum."

2) AL III und IV enthalten nur "Memorabilia Bibliothecae perillustr. Dom. Raymundi de Krafft." AL III. 171.

3) Z. B. (an Heum. Mai 1727 CH) "Superiore anno aliquamdiu e pulveré scholastico annuente inclyto nostro magistratu me extricavi atque n vicinas quasdam urbes, Ulmam praesertim et Augustam Vindelicorum, excursum institui litterarium." An Raup. 26. Apr. 1738 (CHb): "In hiesigen Gegenden stehen immer alte Bibliotheken feil und läßt sich manches darunter, zumal von sogenannten Autographis, in billichem Preis erstehen."

<sup>4) — &</sup>quot;licet fortuna libraria alias satis favente utar." Quir. lib. sing. og. 62. Den Fund eines Holztafeldrucks mit einseitig bedruckten Blättern (,ars memorandi etc.) meldet er entzückt AL I, 1 ff.: "liber mole tern ("ars memorand" etc.) meldet er entzuekt AL I, I II.: "liber mole quidem exiguus, sed raritate et praestantia gravissimus — in angulo quodam, ubi hactenus cum blattis et tineis, putidis illis ac invisis amalculis inexpiabile bellum gesserat." Daß er im Kloster Mönchrot einen Psalterdruck von 1457 entdeckte, berichtet Bened. Schelh. a. a. O. S. 52. — Die Freude über den Fund des ersten lateinischen Bibeldrucks mit hölzernen Lettern ermäßigte sich, als er bald darauf erfuhr, daß die Bibelsammlung der Herzogin-Witwe Sophie von Braunschweig-Lüneburg ein vollständiges Exemplar enthielt. Schrr. Nr. 20. Vgl. Schrr. Nr. 21 pg. 61. Eine Art Rettung war es auch, die Sch. einem so gut wie verschollenen Buche des baverischen Archivars Chr Gewold zu teil werden ließ. Ex Buche des bayerischen Archivars Chr. Gewold zu teil werden ließ. "Ex modam Bavariae angulo' hatte er eine Anzahl Exemplare an sich gebracht. Das Titelblatt, das sämtlichen Exemplaren nur geschrieben bei-



Italien dehnte er seine Nachfrage aus!). Wie hätte er nicht die mannigfaltigsten Ausprüche befriedigen sollen! Uffentuch lohnte die bescheidene, herzliche Gesinnung, durch die im Schelhorn lieb geworden, in einer Weise, die letzteren von Freude und Dank überströmen ließ.

Schon am 28. Okt. 1732 hatte Uffenbach dem Fremde seinen Nachlass zugesagt<sup>2</sup>). So kann er denn am 14. April

lag, ließ er in Memmingen drucken ("Defensio Ludovici IV. Imp. Ratione Electionis contra Abr. Brovium Auctore Christoph, Gewolde J. D. Sereniss. Bolorum Ducis Consiliario, Ingolstadii. Ex officina typographica Eferiana, apud Elisabetham Angermayriam Viduam. A. MDC XVIII.\* 4°. Auch das mir vorliegende Exemplar der Münchener Staatshöbliethek trägt, auch dem Papier zu schließen, diesen von S. hergestellten Titel. Neun Eremplace hatte S. nach Göttingen verschenkt, da bat der Verkänfer fiebentlich um Rückgabe der ganzen Partie - "quod, nescio quo casu, eins rei nonnihil Lololitis innotuerat. Hi rogando, minitando, imperando non quieverunt, donce bonum virum ad ea domum revocanda et haeretici manibus excutienda vel reluctantem adigerent. Quid facerem ego, ficet extra omnem perienli aleam constitutus ac emtionis legitimas jure trems? Hand potui ab animo meo ad lenitatem propenso impetrare, at jure mes usurus honestum virum in grave discrimen conjicerem. Remisi igitur omnia, quae de manibus meis nondum erant elapsa, exempla, ab illis veritatis hostibus in aeternum hand dubie carcerem deinde inclusa. Unum dumtaxat mihi servavi ac alterum bibliothecae nostrae istali, Maisrem itaque in modum te rogatum enpio, ut illam residuorum exemplarium trigam, si penes te adhuc baereant, commoda occasione ad me remeare jubens, insigni me sie affecturus beneficio. Quae autem de hac Loialiticas guatis iniquitate scripsi, tibi soli et veluti in aurem dicta cupio, se, si in publico quodam scripto cius rei mentio fieret, bonus ille venditor diris versutissimorum hominum insectationibus exponatur.\* S. an Heum. 23. Dez. 1739; 25. Okt. 1740. CH.

1) An Heum, 1, Mai 1737 (CH): "Suppellectili mese librariae non parum praeterlapso anno decoris atque incrementi accessit tam ex vicino quodam coenobio, quam ex ipsa Italia ope charissimi mei e fratre nepo-tis Jo. Sigismundi Schelhornii, Mercurium Musis egregie jungentis. Nactus enim inde feliciter sum plurimas editiones Aldinas exquisitissimas, dus ilia primigeniae typographiae monumenta, quae olim Amoen. lit. I p. 15qq. et IV pg. 293 recensui, codices item nonnullos manu exaratos tam mecbranaceos quam chartaceos ac varios libros rarissimos, e quibus jam tantum nomino Indicem expurgatorium Jo. Marine Brasichellensis; conformitatum S. Francisci cum Christo editionem Mediolanensem a. MDX in fol.: Postelli opus de orbis terrae concordia, et nitidissimam Authologiae Graccae editionem Florentinam, a J. Lascari a MCCCCXCIV in 4º curatam. varios praeterea librorum prohibitorum indices Romae, Venetiis, Cremo-

nae, Bononiae, Mediolani etc. typis excusos."

2) U. an S. (CGM): "quod in amicissimi olim Maji locum succedere ae Commentariorum aliorumque meorum curam in te recipere non detrec-tes, impense gavisus sum. Cum enim non solum de summo tuo erga me amore, sed de integra etiam fide tua convictus plane sim, praeterea quoque de egregiis tuis in re litteraria ac libraria, quae unicae in omni vita mihi fuerunt deliciae, studiis per tot eximia, quibus orbem litterarium donasti atque ornasti, scripta mihi omnino constet, nonnemo saue est,

eni illa Inbentius credere velim."

734 - Uffenbach hatte 6. Jan. 1734 das Zeitliche gesegnet -ach Hamburg melden, er habe die ihm vermachten Cimelien mpfangen und könne sich von denselben oft kaum in später Nacht losreissen. "Es bestehet aber dieser recht kostbare Schatz 1. aus 18 dicken Quartbänden und einem Folianten 1) eines weitläufigen Briefwechsels, wobei noch von dem vervichenen Jahre soviel sich befinden, daß auch diese einen Band bgeben. Das considerabelste hiebei ist, daß überall sich des elig Verstorbenen Antworten, von ihm eigenhändig concipiert, efinden, welches sonsten bei dergleichen correspondence etwas Seltenes ist und von dem erstaunenswürdigen Fleiß dieses großen Mannes zeugen kann; 2. aus 7 schönen Quartbänden, so die echt curiense Diaria seiner verschiedenen gelehrten Reisen n sich fassen, bei denen ein halber Band voll der schönsten Ceichnungen ist, die von seines noch lebenden gelehrten Hrn. Bruders Johann Friedrich von Uffenbach, so einen großen Teil er Reisen mitgemacht, künstlichen Hand auf das netteste verertiget sein. Diese 7 und obige 19 volumina sind sehr prächig in holländische Hornbände gebunden und mit dem güldenen Iffenbachischen Wappen gezieret; 3. aus seinen Adversariis d historiam literariam et librariam potissimum spectantibus, o mit den 2 voluminibus Indicum neun starke Quartbände usmachen und von des seligen Mannes großer Belesenheit ud ganz ungemeinem Fleiß und curiosité ein unverwerfiches Zeugnis ablegen, mir auch sehr gute Dienste thun connen; 4. aus seinen collectaneis ad dialogos satyricos contra llud hoc nostro seculo scribendi cacoëthes, quos puerperium ruditum inscribere secum constituerat beatus; endlich 5. aus einen commentariis de vita propria, so viel der Verblichene avon angefertiget; da aber zu der Fortsetzung und Ausfühung derselben mir zugleich seine auf besondern schedis vereichnete notamina etc. auch zukommen sind, so bin im Begriff, owohl aus denselbigen als aus seinen vortrefflichen Reise-diariis ınd correspondence etc. sein merkwürdiges Leben vollends zu eschreiben. . . Das Angedenken dieses teuren maecenatis wird licht nur bei mir, sondern bei allen rechtschaffenen Liebhabern



<sup>1)</sup> Dieser im Besitz der Münchener Staatsbibl. CGM, 5458 I.

der Gelehrsamkeit beständig im Segen bleiben, und bin ich vornehmlich dasselbe zu erhalten und fortzupflanzen verbunden, weil Er praeter omne meritum meum mir nicht nur bei seinem Leben so viele ausnehmende Proben seiner Liebe gegeben, sondern auch nach seinem Tod ohne mein geringstes Ansuchen ein so hochschätzbares Pfand davon hinterlassen, welches ich auch auf meine Nachkommen, wann mir die göttliche Vorsehung dergleichen gönnen wird, fortzupflanzen willens bin." Hier drängt sich die Frage auf, wieweit diese Absichten verwirklicht und wohin schließlich diese und alle sonstigen litterarischen Schätze Schelhorns verbracht worden sind.

Schelhorn ist mit großem Eifer an die Abfassung einer ausführlichen Biographie seines Freundes herangegangen<sup>1</sup>). Aber es ist ihm nicht gelungen, sie in die Öffentlichkeit zu bringen; es blieb bei dem Abriss, den er mit einer Auswahl aus Uffenbachs Briefwechsel<sup>2</sup>) herausgegeben hat. Und man muß froh sein, daß so von dem reichen Vermächtnis doch ein Rest erhalten worden ist. Denn im übrigen ist das Geschick der ungewöhnlichen Privatsammlung des schwäbischen Gelehrten so gut wie ganz im Dunkeln. Ein Kenner der Ortsverhältnisse schreibt noch 1813<sup>3</sup>): "Unter den theologischen Bibliotheken

1) Vgl. S. 163 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Schrr. Nr. 17; im ganzen 235 Briefe; einige auch in E.

<sup>3)</sup> v. Ehrhart, Topographie v. Memmingen 1813 S. 329:
Ich stelle das Wichtigste zusammen, was sich über den Besitzstand Schelhorns aus seinen Briefen und Schriften ergiebt. Seine Aldinen bot er 1739 für 400 fl. feil (an Heum. 23. Dez. 1739: "Gratularer mihi magnopere, si Te conciliatore hic apparatus, multorum annorum studio nec exiguo sumtu a me undique conquisitus ac forte, quod praefiscine dixerim, in Germania nostra parem hand habens in splendidissimam vestram bibliothecam reciperetur." Vgl. Schrr. Nr. 8. Seine Bibelsammlung bot er Palm in Hamburg zur Benützung an (CGM); darunter ein Erstlingsdruck von Luthers Psalter. (E II Nr. 114.) Die meisten Drucke der Augsburger Druckerei ad insigne pinus — "lauter Seltenheiten" — hat er zusammengebracht (E II Nr. 114). Ebenso muß seine Sammlung von Ausgaben des römischen Index bedeutend gewesen sein. Vgl. S. 198 A. 2. Über seine Briefsammlung sagt er E III Nr. 123: "Ich weiß keinen catalogum einer Bibliothek, in welchem ein größerer Vorrat von gelehrten Briefen anzutreffen wäre als den hochgräflich Bfinauischen. Da ich nun neulich denselben zu meiner Gemiltsergötzung durchging, so fand ich zu meiner besondern Freude, daß ich solche sämtlich auch besitze, wenn ich etwa 30 davon ausnehme, vor welche ich hingegen mindestens ebensoviele bei Handen habe, die in jenen

zeichnet sich die Bibliothek unseres verstorbenen großen Gelehrten und Altertumskenners, Sup. Schelhorns, an Reichhaltigkeit, Vollständigkeit und Seltenheit aus." Hiermit ist jedenfalls der jüngere Schelhorn gemeint, der 1802 gestorben ist. hatte zwei Söhne, von denen der ältere, Benedikt, 1815 als Pfarrer in Memmingen starb, während der jüngere, Joh. Georg, Gerichtsassessor und Amtmann des Unterhospitals in Memmingen, 1793 einen vierjährigen Knaben hinterließ. Dessen Vormund, der Oberförster Seyler in Kempten, war in der Lage, 1809 eine Sammlung von Bullen, Inkunabeln und Manuskripten, die jedenfalls dem Nachlaß des älteren Schelhorn entstammten, zum Kaufe auszubieten. Die Hofbibliothek in Stuttgart wollte die Sachen für 40 Louisdors erwerben; sie sind aber dann nach München gewandert. Ob die beiden dort erhaltenen Bände der Uffenbachschen und die vier der Schelhornschen Briefsammlung auf diesem Weg nach München gelangt sind, läßt sich nicht mehr sagen. Sicher ist, daß schon vor 1813 Bestandteile der ursprünglichen Sammlung unter die Erben geteilt worden sind, und zwar, wenn Uffenbachs Folioband mit dabei war, in

mangeln [1747 waren es bei vierthalbhundert gedruckte Sammlungen. An Heum.] Hienächst habe ich das Glück, über 8000 geschriebene, guten Teils Originalbriefe gelehrter Männer zusammenzubringen, und es hat mich bisher eine lange Erfahrung gelehrt, was für einen großen Nutzen in allerhand Arten der Wissenschaften der rechte Gebrauch derselben bringe, nichts zu gedenken von der besonderen Ergötzlichkeit, die damit verbunden ist." Darunter waren zwei von den neun Büchern Briefe des Humanisten Nikolaus Ellenbog (E II Nr. 120); aus dem Württembergischen hatte er 250 Briefe an Wilh. Schickard, darunter solche von Hugo Grotius, Jak. Golius, Peirescius, Rivetus, Gabr. Sionita, beiden Buxtorf, Dav. Clericus, Joh. Keppler, Matth. Bernegger, Joh. Schmid Argentor, J. G. Dorsch, Chr. Forstner, Joh. Val. Andreae, Paul Tarnov. Über 50 Quartbände füllten Autographen von Luther und Zeitgenossen desselben; 18 Bände davon hatte er auf einmal zu Ulm — wahrscheinlich aus der v. Kraft'schen Bibliothek, die allein 120 Briefe Melanchthons enthielt, CH. 13. Apr. 1735 — erstanden (an Raup. 14. Apr. 34; 16. Jan. 35 CHb). Aus dem Nachlaß des Tübinger Mediziners J. Bacmeister erwarb S. 1753 den Briefwechsel des Rostocker Theologen Luk. Bacmeister, hanseatische Kirchenakten u. a. (Apologia pro P. P. Vergerio, Schrr. Nr. 19 S. 70). Von Ott gesammelte Wiedertäuferakten erhielt er durch Uffenbach, ebenso die Salzburger Synodalakten, die in E verwertet sind (U. an S. 1732, 1733 CGM) und die Schriften Zieglers (Vgl. S. 221 A. 5). Auch Münzen, Kupferstiche, namentlich Porträts hat S. zusammengetragen: "Ich mache eine Sammlung von allerhand Kupferstichen oder auch Holzschnitten, so Bildnisse Gelehrter und anderer in sich fassen; vornehmlich aber ist meine Absicht auf Gelehrte gerichtet und habe ich schon einen feinen Vorrat beisammen" (an Raup. 27. Nov. 1739).



sehr unverständiger Weise. Die Hauptschuld daran würde aber, weun sie jemand aufgebürdet werden soll, den jüngeren Joh. Georg Schelhorn treffen. Er hat den gesamten Besitzstand seines Vaters überkommen; er war noch in der Lage, seine Bestandteile zu würdigen. Ihm wäre es zugekommen, Sachen, an welche die pietätvolle Erinnerung der Familie geknüpft war, vor Verschleuderung zu behüten. Im übrigen werden die wertvollen Bestandteile an Manuskripten, Aldinen, Inkunabeln entweder gleich nach des Sammlers Tod oder nach dem seines Sohnes unter der Hand oder durch Auktion weggegeben worden sein. Die beiden Cataloge 1), welche 1773 uud 1774 erschienen sind und gegen vierthalbtausend Nummern aufweisen, enthalten nichts von den eigentlichen Seltenheiten und Kostbarkeiten, nichts von Inkunabeln, Aldinen, Bibeln, Manuskripten.

\* \*

Besonders bemerkenswert unter den litterarischen Beziehungen Schelhorns sind diejenigen zu Gliedern der katholischen
Kirche. Schelhorn hat niemals seinen protestantischen Standpunkt verleugnet. Mit höchster Verehrung hat er zu den führenden Männern der Reformation aufgesehen. Wo er konnte,
hat er sie gegen Verunglimpfung in Schutz genommen; und
wieviel hat er zur Kenntnis der kirchlichen Zustände des fünfzehnten Jahrhunderts beigetragen! Die Quittung von gegnerischer Seite blieb nicht aus<sup>2</sup>). Aber gleichzeitig hat er von

Bibliothecae Schelhornianae una pars. Seu Catalogus Libror, rarior, antiquor, ac recentior, venditioni, vel singulatim vel junctim (et tune quidem multo leviori pretio) expositorum. Ab Andrea Seylero. 1773. Memmingae. — Catalogus librorum variorum exhaereditate Schelhorniana, quos venales exhibet Jo. Melchior Sturm, Past. Memming. Memmingae 1774.

<sup>2)</sup> An Heum. 1. Okt. 1730 (CH): "Prodiit Constantiae et Augustae vernaculo sermone Nicolai Weislingeri, infamis libri "Friß Vogel oder stirb" parentis, Huttenus delarvatus . . atrocissimis conviciis in eruditos e Protestantium coetu turgidus . . Inter alios et me cruento dente lacessivit etc." An Ranp. 1733 (CHb): "Unlängst hat der fameuse Weislinger eine lästerliche Apologie seiner Schandschrift "Vogel friß oder stirb" herausgegeben, darinnen auch meiner Wenigkeit mit Ehren scilicet gedacht worden." Gegen Weislingers Behauptung, Luther habe das Apostolicum und Nicaenum gefälscht, schrieb Schelhorn in den Fortges. Weimarnützl. Anmerkgn. VIII. Smlg. pg. 790. Vgl. E I, 180.

iner Reihe katholischer Männer eine Beachtung gefunden, die is zu freundschaftlichem Verkehr sich steigerte. Leider liegt ns von dem Briefwechsel mit Papst Benedikt XIII. sowie mit Cardinal Passionei<sup>1</sup>) keine Zeile vor. Dagegen gewinnt man inigen Einblick in den Verkehr mit Benediktinermönchen zu fondsee und Ottobeuren.

Wie die Verbindung mit P. Honorius von Khobalt in Mondee zustande kam, ist nicht ersichtlich. Der nach Geistesfreieit trachtende, aber etwas schwachmütige Mann wird aus eigeem Bedürfnis den Briefwechsel gesucht haben. Jahre zuvor atte er mit dem Hebraisten Schudt in theologischem Gedanenaustausch gestanden und sich hierbei kritisch über seine igene Kirche ausgelassen. Der Brief, mit welchem er diesen Verkehr abgebrochen hat, läßt glauben, daß er entdeckt und u einem Widerruf gezwungen worden ist<sup>2</sup>). Protestantische litteratur hatte er späterhin durch Augsburger Buchhändler rhalten; auch mit dortigen Protestanten stand er in Verkehr nd wurde von ihnen, als er aus der Bibliotheca Fratr. Polon. Iinneigung zum Socinianismus schöpfte, abgemahnt. Schelhorn rhielt von ihm verschiedene Manuskripte, darunter eine von hm verfaßte Geschichte seines Klosters. Aber der Briefwechsel at nicht lange gedauert. Khobalt hatte "haud obscure" beichtet, er gedenke, sobald es thunlich, sein Kloster zu ver-

<sup>2) 15.</sup> Aug. 1706: "In meis elapso anno datis ad te literis plus soto et contra omnem aequitatem in Piam Matrem, quae hactenus me inignum in gremio suo, Sacramentis suis ac pabulo verbi divini foverat, lasphemo calamo desaevii; revoco proinde, quae tum ex praecipitanti nimo et affectu scripseram, ac omnem praeterea hinc arreptum errorem epono, ut vel hoc testimonio scias deinceps, me devotissimum Romanae occlesiae clientem esse, meque velle in eiusdem communicatione ἀδιαλείπτως et vivere ac tandem ἐν Χριστῷ ἀποθανεῖν, ad quam Te quoque, ut pote alutis tuae ex corde sitiens, quam tenerrimo Christiano-Catholico affectu vivitare cupiens haec exarare volui; tuaeque hactenus datae amicitiae sinul ac habitae ultro citroque correspondentiae mihi deinceps interdico. int hac ultimae ad te literae." Wolff, Conspect. Suppell. Epistol. et iter. pg. 110.



<sup>1)</sup> Bened. Schelh. a. a. O. S. 49. Vgl. Schrr. Nr. 20. Mit Bezug uf Latini Latinii Viterb. Epist. Rom. 1659. 1667, II tom. sagt S. E II, 26: "Mein vollständiges Exemplar hat bei mir ein großes pretium affectionis dadurch erhalten, weil der weiland große Cardinal Dominicus Pasionei, dem die Musen und ihre Freunde soviel zu danken haben, mir ein chätzbares Geschenke damit gemacht." Ein Brief von P. an Uffenbach I Nr. 53. Vgl. Select. Comm. epist. Uffenb. I, 14.

lassen, unvermutet in dem Memminger Pfarrhaus einzukehren und dann nach England zu gehen - da traten die Salzburger Emigrationsbewegungen ein, Khobalt mochte sich "zu bloß gegeben haben": er wurde von seinem Prälaten eingekerkert 1).

In der Reichsabtei Ottobeuren, zwei Stunden von Memmingen gelegen, war Schelhorn natürlich nicht unbekannt. Man wußte, daß er von Ellenbogs Briefen zwei Bücher besaß, die dem Urheber im Bauernkrieg abhanden gekommen waren 2). Abt Rupert bat um zeitweilige Uberlassung der Handschrift, die er abschreiben ließ3). Von Mabillon, der Ottobeuren besuchte, hatte er die im Kloster noch vorhandenen wie die verlorenen Schriften des Humanisten rühmen hören und Lust bekommen, auch von den Pariser Büchern sich eine Abschrift zu verschaffen. Vergeblich rief er, wie es scheint, die Ordensgenossen in St. Germain um Unterstützung an. Schelhorn kam mit seinen Verbindungen zu Hilfe: Crusius in Hamburg verwandte sich bei dem Advokaten des Parlaments, Herrn von Camusat, der die Besorgung der Abschrift versprach 1). Der Abt gelangte nicht in den Besitz der Kopie und Schelhorn erwarb sich durch seine Gefälligkeit keinen Dank. Weislingers Schriften genügten, den protestantischen Gelehrten zu verdächtigen 5). Indessen machte sich den angesponnenen Verkehr der Bibliothekar des Klosters zu Nutze: vereinsamt und gedrückt, wie er unter seinen Klostergenossen dastand, genoß er es als

<sup>1)</sup> K. an S. 1. Okt. 1731 CGM 5459; S. an Raup. 28. Juli 1736; 16. Juli 1740 CH b.

<sup>2)</sup> Stang an S. giebt die Abschrift eines Briefes des Ursinus Durand in St. Germain: "suas epistulas Ellenbogius novem in libros tribuerat, e quibus duos prioros ipse se amisisse quaeritur in luctuosissimo rusticorum tumultu anni MDXXV, sieque solos septem biblioth. Colbertina habet, manu auctoris exaratos, in quibus multa de collegio suo trilingui. Parisiis prid, non. Julii." CGM 5459.

Abt Rup. an S. 1. u. 22. Juli 1730. CGM 5459.
 Crusius an S. 26. Sept. 31; Camusat an S. 5. Sept. 31. CGM 5459. Vgl. u. den Bericht Quirinis aus Ottobeuren.

<sup>5)</sup> Stang an S. 18. Okt. 1730 CGM 5459: Noveris illum Alsatum Weislinger edidisse recenter libellum quendam Polemico-Theologicum. Is partus Reverendissimo praesuli meo hisce feriis auctumnalibus obtrusus est, qui cundem alterius amoenioris literaturae ignarus et incurius avido deglutiit oculo et gustu. Autor iste tuas traduxisse et vituperasse amocnitates dicitur et ingens contra opera tua teque auctorem praejudicium ac aversionem conflavit in mente Reverendissimi mei nimis germanice catholica."

eine Erquickung, mit dem benachbarten Theologen einen weun schon mühseligen, weil heimlichen Gedanken- und Bücheraustausch zu unterhalten. Felix Stang von Kunitz — soviel sei hier zur Kennzeichnung des Mannes bemerkt — entstammte einem altprotestantischen Adelsgeschlechte Schlesiens<sup>1</sup>). Sein Großvater war katholisch geworden, er selbst in München erzogen. In Ottobeuren befand er sich, der einzige Adlige, unter lauter Bauern-, Handwerkers- und Beamtensöhnen. Frühere Prioren hatte P. Felix als ,veros patres' kennen und ,filiali amore' lieben gelernt. Der nunmehrige Prior, Honorat Reik, der den Noviziat seit Jahren entweder selbst oder durch seine Zöglinge leitete und so den herrschenden Geist bestimmte, war dem an feinere Formen gewöhnten Stang so wenig hold, wie die übrigen Ordensgenossen. Der Prior liebte eine derbe Sitteneinfalt und deutliche Kundgebungen des Respekts, wozu sich Stang nicht herbeiließ. Die Brüder hatten mit dem schwächlichen Manne, dem die Pflichten der Ordensregel über die Kräfte gingen, ihren Spott. Der Abt verfolgte ihn mit Mißtrauen und äusserte in beißendem Scherz, die Hinneigung zum Protestantismus stecke ihm von den Vorfahren her im Blut. Dennoch wagte es Stang, im Bewußtsein, daß er nichts Böses wolle, den Verkehr mit Schelhorn fortzusetzen, dem dieser peinlich geworden war<sup>2</sup>). Er war unglücklich, wenn Schelhorn

1) Sinapius, Schles. Curiositäten I, 924.
2) Stang an S. 22. Juni 1731 (CGM 5459): "Alle Novitiatus seind schon bei 21 Jahr hero entweder von P. Priore selbst oder doch von seinen geistlichen Noviziat-Söhnen prosequiert und quasi haereditarie von ihm überlassen worden, als wann Novitiatus nostri Magisterium von ihme imposterum ein Fideicommiß-Gut wäre, so von seinen Filiis et nepotibus nicht kann auf eine andre Raçe alieniert werden, und hiemit muß aller favor, promotion, éstime nur auf diese fallen, usquedum desuper aliud statuatur... Moderno sub P. Priore non aestimantur, qui non crudescunt. Qui solos diligit et juvat, welche grob, plump in omni exteriori facto seynd, denen er allein illud encomium "Vir simplex et rectus ac timens Deum" de verbo ad verbum legitime beilegt... Bin immerzu valetudinarius, so jedermann prima ex facie mea crkennen und ich moleste et dolenter genug leiden muß, obwohl ich munera et obligationes status mei juramento professi in quantum possumum decore publico ohne Vorwurf oder jemalige Capitul-reprimende (wie es inter religiosos moris est, negligentes zu ermahnen oder auch zu strafen) inculpate verrichte, non raro cum dispendio virium et valetudinis. Die "Hümpler," prout derisorie appellor, haben wenig Gunst bei gut gemesteten commoden Lasttieren. Sit verbis nativis venia... Ich bin in privata mea conscientia tutissimus, daß ich nichts praejudicables tractiere und intendiere:"



nur selten schrieb und sich im Kloster nicht sehen ließ<sup>1</sup>); er war dankbar für Bücher, die ihm Schelhorn besorgte, da der Abt nichts aufwenden wollte<sup>2</sup>). Und Schelhorn erhielt von ihm zur Kenntnisnahme höchst willkommene Sachen, die er hauptsächlich in den AEL verwertet hat<sup>3</sup>). Beim Ableben des un-

1) St. an S. 9. Okt. 1731 a. a. O.: "tandem aliquando tuum mihi durum silentium alleviavit epistola expectata, quod semper mihi maiori fuisset solatio quam quaevis alia autumnalis recreatio nostra Erkemensis"—die Mönche hatten vierzehn Tage Ferien, die sie in Dorf Erkheim bei Ottobeuren mit Fischen und Jagen verbrachten, während St. las und musizierte. (28. Aug. 1731 a. a. 0.) 4. Sept.: "te paene amicum apocryphum habeo, eo quod nimium religiosus seu scrupulosus adeo fugias Ottoburam (a. a. O.)

2) St. an S. 16. Jan. 1731 (a. a. 0.): "Die besten Sachen latent et pulvere scatent ac pene computrescunt in quadam cavea Abbatialis Archivii, tinearum et madoris praeda indigna, e qua cavea sepultos eruere, immo ne accedere licet. Hace fata sunt, hace crudelitas ignorantiae mo-dernae Antiquitati adeo infensae. Ottoburae cultior historiae literaturae cura piaculum est, Theologastris horridissimum et irreligiosae vanitatis ac haeretizantis curiositatis nota characteristica. Intelligis rem? Proh dolor!" . . "Literas quod attinet autographas, scias velim, daß vor etwa 15 Jahren noch sehr viele von Osiandro, Melanchthone, Reuchlino, Schwenkfeldio aliisque Staphyli senioris contemporaneis viris dagewesen, die ich selbst vor 20 und mehr Jahren in Handen und Augen gehabt, unterdessen aber, Gott weiß es, verloren gemacht worden." 1717 bis 1729 sei die Bibliothek immer den jüngsten fratres überlassen gewesen, die in unzeitigem Eifer die verschwundenen Sachen vernichtet haben könnten. Schelhorn sollte ihm eine goldene Uhr verkaufen, um Bücher dafür anzuschaffen (25. Jan. 1731 a. a. O.). Rührend bekundet St. seinen dankbaren Sinn, indem er den Freund beglückwünscht (4. Mai 1731 a. a. 0.): "Ignosce eruto alicui omini ex nomine tuo. Revereor te ex nomine et charactere venerabili ceu Georgium martyrem, id est τὸν μάρτυρα, testem verbi et praeconem divini; veneror ut notabilem patritium Memmingensem; patere, ut etiam te honorem et compellem generosum et strenuum militem Christi ac equitem, fultus illo Imitationis Christi Gersonico: ,Suaviter equitat, quem gratia Dei portat" — quod tibi evenire haud dubie debebit, qui et ipse glorificas et portas Deum in ore et corpore tuo. Itidem revereor te Georgium τον Γεωργόν talem, qualem colonum agrorum et vinearum Dominicarum passim Evangelion describit et depraedicat, qui semen salutis aeternae et scientiae doctrinaeque humanae juventuti inspergendo, triticum purgando, palmites cultivando, alios incidendo aut resecando, qui fructum centuplum referre conando laboras."

3) S. an Raup. 31. Aug. 1737 (CHb): "Gleiche Correspondence — wie mit dem gegenwärtigen Bibliothekar — habe auch ehemals mit seinem Vorfahren gehabt, der aber einmal in Inquisition bei seinem Prälaten verfallen. Als er nun solche überstanden, so bate ich ihn, mir meine in ziemlicher Anzahl an ihn geschriebene Briefe zurückzugeben, damit sie nicht einmal in unrechte Hände fielen. Allein er deprecierte es mit der Versicherung, daß er sie so wohl verwahrt, daß sie auch die Hexe von Endor selbst nicht finden sollte. Ich habe mich auch bei seinem Nachfolger um dieselbe nach seinem Tode erkundiget, der mich aber versichert, daß man ne schedulam quidem von meiner Hand in seinen Papie-

lücklichen, noch nicht vierzigjährigen Mannes 1) - es muß im Frühjahr 1732 erfolgt sein — kam der Verkehr zu Tage. Aber r setzte sich fort mit dem Nachfolger, P. Jakob Reichbeck. Von ihm empfing Schelhorn ausführliche Mitteilungen aus Inunabeln und Handschriften, und hinwieder besorgte er Bücherinkäufe für das Kloster<sup>2</sup>). Der Glückwunsch, welchen der Pater dem Prediger zum Geburtstag sandte, läßt doch sehen, laß von wissenschaftlichem Streben und verträglicher Gesinung etwas mehr im Kloster zu finden war, als man nach den Aeusserungen des verbitterten P. Felix glauben möchte<sup>3</sup>). Nach einer andern Richtung interessant war der Verkehr mit Joh. Bapt. Caspari, dem Historiographen des Erzbischofs von Salzburg und nachmaligen Professor der Geschichte an der Wiener Universität: hier sah Schelhorn auf dem Boden der catholischen Kirche den Widerstreit des Ueberlieferten mit der erwachenden Aufklärung und Kritik. Briefe liegen nicht vor. Aber an Raupach schreibt Schelhorn 16. Jan. 1742: "Von novis litterariis weiß aus unsern Gegenden vor diesmal nichts zu perichten, als daß unlängst ein Salzburger Hofrath, J. Casperius,

<sup>3)</sup> Reichbeck an S. 20. Apr. 1736 (CGM 5459): "De natalitiis tuis quid? In veteri lege dicebat Dominus per Moysen: Si benedicetis filiis Israel, dicetis eis: benedicat tibi Dominus et custodiat te; ostendat Dominus faciem suam tibi et misereatur tui; conversat Dominus vultum suum ad te et det tibi pacem. Num. 6; et quia filii Liberae sumus, hinc precor, ut benedicaris in omni benedictione spirituali in caelestibus in Christo, in quo omnis plenitudo et omnes thesauri inhabitant. Haec ex corde proficiscitur gratulando. Politicen enim ignoro, ut ex litteris meis potuisti intelligere.'



en angetroffen. Es ist aber dieser Briefwechsel wohl der Mühe wert weil die Ottobeur. Bibliothek ziemlich considerable ist. Des berufenen Apostata Frid. Staphyli Büchervorrat ist durch seinen Sohn gleiches Namens dahin legiert worden. Von alten MSS, membranaceis ist manches schenswürdiges da. Unter Staphyli Sachen finden sich eigenhändige Briefe von Melanchthon etc.; deren Erlangung schreibe ich der göttlichen Vorsehung zu und hoffe, die Publizierung derselben solle nicht ohne Nutzen, sein, weil hierdurch die Blösse dieses Concilii immer besser entdecket wird.

<sup>1)</sup> S. an Uffenb. 25. Juli 1733 CGM 5458.

<sup>2)</sup> Reichbeck an S. CGM 5459. Er oder Stang ist gemeint, wenn S. in einem Aufsatz zur Geschichte des Buchs "de imitatione Christi" sigt (Commerc. epist. Uffenb. V, 112): "visum est, quaedam ad historiam huius cortaminis — den Verf. betr. — spectantia et hactenus minus nota cum lectoribus meis communicare, quae ad mo olim perscripsit quidam Monachus Ottoburanus, quocum, dum viveret, amicum mihi intercessit literarum commercium."

so ein geborner Italiener und grundgelehrter, aufrichtiger Mann ist, eine merkwürdige Schrift in groß 4° herausgegeben, die in unseren Klöstern viel Bewegungen macht. Sie hat den Titel "Άδεισιδαίμωνος φιλοφωμαίον vindiciae adversus Sycophantas Juvavienses. Coloniae apud Petrum Marteau (vel potius Venetiis) 1741¹). Die Monachi Salisburg., so auf dasiger Universität lehren, bekommen hierin so scharfe und beißende lectiones, als irgend ehemals Erasmus Roterod. denen Theologastris seiner Zeit gegeben. Mit diesem aufrichtigen Manne stehe ich einige Zeit her in einer vertrauten Correspondence und achte ich seine Briefe als rechte cimelia literaria".

Endlich haben wir das Verhältnis Schelhorns zu dem Kardinal Quirini ins Auge zu fassen. Es nimmt unter den Beziehungen des protestantischen Gelehrten zu Gliedern der katholischen Kirche die bedeutsamste Stelle ein. Deshalb ist es nöthig, etwas weiter auszuholen.

Schelhorn hatte ein bis dahin verschollenes Aktenstück zur Geschichte der englischen Reformation, das Schreiben des Kardinals Reginald Pole, womit dieser seine Schrift gegen Heinrich VIII. dem König Eduard VI. unterbreitete, in einem von ihm erworbenen Manuskript<sup>2</sup>) entdeckt und mit einer Abhandlung über den Verfasser, dessen Verhalten er einer scharfen, aber nicht unbegründeten Kritik unterzog, veröffentlicht<sup>3</sup>). Quirini, der die Herausgabe des Briefwechsels des englischen Kardinals vorbereitete, hoffte, von dem schwäbischen Gelehrten Beiträge für sein Unternehmen erhalten zu können, und knüpfte<sup>4</sup>) einen Briefwechsel an. Zwar blieben Schelhorns Bemühungen bei den ihm zugänglichen Bibliotheken und Gelehrten ohne Er-

Eine kurzgefaßte Historie der Kontroverse, aus welcher der Schlüssel zu den Pseudonymen der "Vindieiae" leicht zu ziehen sein sollte, wollte Sch. in einer Zeitschrift geben. An Heum, 6. Apr. 1742 CH. Vgl. die Recension in Nov. Act. Eruditor. Lips. 1742 pg. 129 ff.

<sup>2)</sup> Seit der Zeit des Kardinals Hosius in der bischöflichen Bibliothek von Warmenz verwahrt, war es durch Schenkung Karls XII. von Schweden an D. Joh. Friedr. Mayer und aus dessen Bibliothek an Uffenbach, weiterhin an Schelhorn gelangt. Ep. ad Quir. bei Quirini, Epp. Reg. Pol. I p. XIV.

<sup>3)</sup> AEL I, 8-276. Quirini nennt Schelhorns Fund "monumentum in Vaticanis scriniis a me diu multumque frustra conquisitum." Quir., epp. Reg. Pol. I, XV.

<sup>4)</sup> Ende 1743 oder Anfang 1744, Schelh, an Heum, 4, Apr. 1744 CH.

olg 1). Aber der Kardinal hielt das einmal angeknüpfte Band est<sup>2</sup>); es scheint ihm Bedürfnis gewesen zu sein, seine wissenchaftlichen Arbeiten den Augen der deutschen Gelehrten<sup>3</sup>) zu nterbreiten; zugleich hat er sich Hoffnung gemacht, damit der rotestantischen Theologie das eine und andere Geständnis zu funsten der römischen Kirche abzunötigen. So wanderten lso nicht bloß Briefe, sondern auch Bücher und Kupferstiche us der italienischen Bischofsstadt in das schwäbische Pfarraus 4), und der Empfänger verrät in respektvollen Dankesvorten, daß er für diesen Erfolg seiner litterarischen Arbeit icht unempfindlich war. Als nun aber Quirini die Abhandang, mit der er den ersten Band seines Werkes einleiten wollte, n Schelhorn sandte mit dem Verlangen, daß er eine Bespre-

4) Quir., Epp. Reg. Pol. I, LXXIV. Q. ließ seine Schriften auf eigene Kosten drucken und verschenkte sie an seine Freunde. Schell., Quir. lib.

le opt. script. edd. p. 2.



<sup>1)</sup> S. an Q. Epp. Reg. Pol. I, LII sq.
2) S. an Q. Epp. Reg. Pol. I, LXXIV sq.
3) So stand er in Verkehr mit Samuel Formey in Berlin, Iselin in basel, Feuerlin in Göttingen, Gg. Wilh. Kirchmaier in Wittenberg, Joh. Rud. Kiesling und Kästner in Leipzig, mit Bertling in Helmstädt. Kirchnaier, ad ep. publ. alt. Quirini respons. contin. 1754. Kiesling, Epp. AntiQuirinianae. 1765 Vorrede schildert ihn folgermaßen: "Ex recentioribus Ramanae Feelseise promachis nestra quam degimus actate eminuit Angela Romanae Ecclesiae promachis nostra, quam degimus, aetate eminuit Angela faria Quirinus, pater quondam Curiae Romanae purpuratus, vir eruditiois et virtutum laude minime privandus, cuius memoria in republica itteraria semper erit superstes. Satis nota est huius Quirini, rebus moralium defuncti, familiaritas cum Ecclesiae et Lutheranae et reformatae loctoribus virisque clarissimis facta tam humana ac facilis, ut illis non olum suum ipsius litterarum commerciam obtulerit, sed nonnullos etiam uis libris, quin et muneribus ornarit. Indefessus erat hic Quirinus in onscribendis libris atque promptus in litteris ad amicos emittendos. Ego pse harum epistolarum manu conscriptarum possideo copiam. Nec prorus steriles illae sunt ac domesticae, sed de statu rei litterariae in Italia ce non de ipsa etiam Ecclesiae et curiae Romanae facie agentes et quilem saepe tam liberius scriptae, ut huius Episcopi — er war Bischof von Brescia und Bibliothekar der Vaticana — contra ipsum Benedictum XIV.
Contificem sim demiratus integritatem." Über den Ausgang seiner Conroverse mit Q. sagt Kiesling a. a. O. S. 305: "Exposui Religionem Lutheanam sua praestantia et unitate multos Romanenses ad nostram afficere Ecclesiam, quod luculentissimis demonstratum ivi firmamentis. Haecce pistola tantas in Italia excitavit turbas, ut Benedictus XIV. pontifex Juirino imponeret silentium, ne haec controversia latius serperet et Eccleiae Romanae fieret noxia, ut candide litteris familiaribus mihi narravit Quirinus. Finem tandem huic commercio litterarum publico imposuit Quiini mors, qua hanc decertationis deseruit arenam." Über Quirini (geb. 1680, gest. 1755) vgl. Alfr. Baudrillart, de Card. Quirini vita et operibus. Paris 1889. Was der Vf. von der Fehde zwischen S. und Q. urteilt, ist nur dem letzteren nachgesprochen.

chung gebe, ging letzterer nur sehr ungern und erst auf zweimaliges Drängen des Kardinals darauf ein 1). Dieser hatte in seiner Abhandlung einen Ton gegen Schelhorn angeschlagen. der ihn doch befremdete. Er hatte Ausdrücke gebraucht, welche Schelhorns wissenschaftlicher Ehrlichkeit zu nahe traten 2): es war eine zweifelhafte Genugthuung, daß er Schelhorns Besprechung, aber auch wieder nur mit seiner Entgegnung, seinem Werke voran und Schelhorns Namen mit auf das Titelblatt 3) setzte. Man hat den Eindruck, als benütze der Kardinal die Epistel des Gegners, um an ihr die eigene Überlegenheit darzuthun, der dann doch das letzte Wort bleiben muß. Schelhorn hat mit ausgesuchter Höflichkeit, aber bestimmt und seines Rechtes sich bewußt, den Standpunkt behauptet, den er schon sieben Jahre zuvor in seiner Abhandlung über Pole vertreten hatte; fein und gewandt, so daß der Gegner nur durch Schweigen auszuweichen vermag, drängt er die strittige Angelegenheit auf die entscheidende Frage hin: ob Absichten, wie sie Schelhorn dem Pole vorgeworfen und die neuere Forschung sie bestätigt hat4), als hochverräterisch zu bezeichnen und nach der Lehre des Christentums zu verwerfen sind; freimütig und warm thut er dem Gegner dar, daß ihre verschiedene Auffassung in einer grundverschiedenen Stellung zu der Frage nach dem Wesen der Kirche und dem Recht der Reformation begründet, und eine Verständigung eigentlich unmöglich sei 5).

Eben deshalb erklärte Schelhorn, als er eine kurze Antwort auf die ihm ebenfalls zugesandte Abhandlung Quirinis zum

bonam fidem Tuam in invidiam non voco" (l. c. I, V).

3) Epistolarum Reginaldi Poli S. R. E. Cardinalis et aliorum ad ipsum pars I etc. Praemittuntur Animadversiones in Epist. Joh. Georg. Schel-hornii etc. Brixiae 1744. 4°.

4) Vgl. Realencykl. für prot. Theol. u. K. "R. Pole."

Quir., Epp. Reg. Pol. I, IIsqq.
 Quir., Epp. ad Reg. Pol. I, 260: gratularer Schelhornio, nisi dissimulasset . . . silet. Sch. entgegnet: "ego quidvis sane potius quam candorem et bonam fidem in me desiderari patiar; ab hac dissimulandi arte me esse alienissimum omnes fatebuntur, qui me propius norunt." Darauf nimmt der Kardinal das harte Wort zurück: "candorem Tuum,

<sup>5) &</sup>quot;Ego ex animo addictus sum Augustanae quam nuncupant confessioni eaque doctrinae Christianae placita, quae in ista ac reliquis nostrae Ecclesiae libris Symbolicis comprehenduntur, tota mente amplector, non sane horum, sed sacrarum litterarum auctoritate, quas cum illis amice concordare penes me quidem extra dubitationis aleam positum est, permotus." a. a. O. p. XVI.

weiten Teil seines Werkes nicht umgehen konnte, aufs beimmteste, er verzichte um des Friedens willen und, um die ostbare Freundschaft des Kardinals nicht zu verlieren, auf die ortsetzung des Streites 1). Diesen Vorsatz wollte er auch haln, obwohl nun die Vorrede des Bandes, mit dem Schelhorns veite Epistel erschien, nicht bloß eine neue Herausforderung ithielt, er möge die Lobschrift des Kardinals auf Papst Paul III. iderlegen<sup>2</sup>), sondern auch einen persönlich kränkenden Ausll 3). Er verschmerzte ebenso die Stiche 4), welche der Geger da und dort ihm zu versetzen sich nicht versagen konnte, nd fand es nur wunderlich, daß Quirini ihn zur Aussprache oer Paul III. reizte, während er doch den Bischof von Gurk ir Verteidigung seines Lieblingspapstes um Hilfe anrief. Erst s nun Quirini im Mai 1747<sup>5</sup>) Schelhorns beharrliches Schweien in einer Weise vor die Öffentlichkeit zog, daß es einer elbstverurteilung gleichzukommen schien, griff Schelhorn zur eder: in zwei Abhandlungen 6), welche von ausgebreitetster eherrschung der einschlägigen Litteratur Zeugnis geben, legte · dar, was er der Geschichtsauffassung des Kardinals entgegenisetzen hatte. Quirini war von der Anschauung beherrscht, aß das Reformbedürfnis der Kirche, welches er für das 16. Jahr-

1) Quir. epp. Reg. Pol. II, Isqq.

Imago optimi sapientissimique Pontificis expressa in gestis Pauli III.
 arnesii ad primos tantum quinque anuos cius Pontificatus spectantibus.
 rixiae 1745.

3) Epp. Reg. Pol. II, 27: "Si veritus est homo ille — scil. Schelorn — mihi lima sua gratificari, velim tamen, ut comiter et gratiose
cipiens Opusculum ex ea Diatriba nuperrime procreatum citoque ad
us manus perventurum, libellum inquam de Pauli III. gestis, eo saltem
erlecto mecum libere communicare non dedignetur, quaecunque immorslibus eius Pontificis laudibus adversantia e Bibliothecae suae armariis
charetras illas dico venenatis gravidas sagittis, ut norunt omnes, quinque Amoenitatum eius tomos evolverint, ea saepe Syntagmata profeentes, "quilus nihil Catholicorum auribus inamoenius) depromere po-

s erit.
4) Z. B. daß Q., offenbar mit Behagen, die Lobhudelei eines Pariscrenediktiners — "vous avez tonné et pulverisé le pauvre Schelhornius" — eiter erzählte (an den Sekretär des hl. Collegiums, Antonelli, 3. Febr. [746]) und in den Cure sagre e letterarie, Brescia 1746, an die Öffentchkeit gehen ließ. Erst 1748, als der Streit scharf geworden, hat Sch. Ep. de cons. de em. eccl. 1748 p. 3) dem Kardinal dieses Verfahren vorgerückt.

5) in einer Epistel an Abt Bernhard von Frankenberg: "homo iste enuit operam in co argumento discutiendo collocare." In der Schrift: injustae secessionis" etc. ist die Epistel mit Weglassung der verletzenen Stelle abgedruckt.

6) Schrr. Nr. 14. 15.

Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 5.



hundert unumwunden zugestand¹), von Papst Paul III. und der von ihm mit Reformvorschlägen beauftragten Kommission genügend befriedigt worden sein würde, ohne daß der deutsche Protestantismus vom römischen Stuhl sich lossagen und dem Reformator sich hätte anschließen müssen²), den Quirini ebenso herabsetzte³), als er einen Contarini, Pole, Sadolet u. a. in den Himmel erhob. Schelhorn nun wies nach, daß schon Paul III. nicht daran dachte, die Vorschläge seiner Reformkommission zu verwirklichen, und daß vollends sein Nachfolger, Paul IV., das Reformgutachten, an dem Paul III. als Kardinal mitbetheiligt

1) "Aio igitur, eandem depravationem minime inficiatos fuisse praeclarissimos eos Cardinales et Praesules, nec tamen proinde fas putasse Ecclesiam in partes scindere, sed Christiano zelo ipsos urgente id unice contendisse, ut maculas illas abstergerent. Haud refugimus, hac etiam tempestate reformationis necessitatem fateri Epp. Reg. Pol. I, LXXIX sq.

3) "... Contarenum, Polum, Sadoletum ea doctrina, ea vitae sanctimonia excelluisse, quae ipsos multo aptiores quam Lutherum divinis elequiis interpretandis efficerent... Me nihil dicere de Graecae et Hebraicae linguae imperitia, quam complures Lutheri opera evolventes sugillari merito posse existimarunt, nihil de perditis eiusdem hominis moribus, nihil de impotentis animi effraenatione, cui obnoxium ipsum fuisse nemo negaverit, nihil de tyrannica dominatione, quam in suos sibi arrogavit, quamque iidem subinde infringere conati sunt, nihil, inquam, me dicere de omnibus hisce Lutheri intemperiis, etsi quisvis intelligat, easdem parem idoneum hominem illum effecisse divinis eloquiis seu percipiendis seu explanandis" (Q. an Kirchm., bei Kirchm. ad publ. ep. Quir. resp. 1752 p. 4).

<sup>2)</sup> Diese Ansicht vertritt Q. in der Schrift De injusta Heterodoxorum secessione ab Ecclesiae Romanae sinu, 1751. Er hielt um so zäher daran fest, als er selbst eine damals durch die römische Kirche gehende Reformströmung billigte. In diesem Sinn hat er 1748 nach Göttingen ein Pastoralschreiben des Papsts Paul III. von 1542 mitgeteilt (abgedruckt in Vicennalia Brixiensia Card. Bibl. A. M. Quirini etc. celebrata in Academia Gottingensi. Gottingae 1748), zugleich als Rechtfertigung gegenüber den Angriffen, die er in Schelhorns beiden Epp. de consilio de em. Ecel, erfuhr. Und als Kirchmaier (Resp. ad ep. publ. p. 49) entgegen Quirinis Vorwurf, Luther habe die Bibel gefälscht, daran erinnert, der Wiener Erzbischof Trautsohn habe in seinem berühmten Pastoralschreiben 1752 in erfreulicher Übereinstimmung mit Luthers Uebersetzung von Röm. 3, 28 das Dogma von der Verdienstlichkeit der guten Werke korrigiert, antwortet Quirini: "Largior tibi volens libensque, merita censura vexatos a Praesule sapientissimo - scil. Trautsohn - concionatores nonnullos fuisse, eos scilicet, qui "in devotiunculis privatis in sancti cuiusdam cultu eiusve icone plus spei reponunt, quam in meritis Christi, in quo tamen solo oportet nos salvos fieri; qui de dogmatibus salvificae fidei, de Christo ciusque meritis, de misericordia et justitia Dei, de supernaturalibus pocnitentiae motivis, de gravitate et horrore peccati, de fide, de spe, de charitate Dei et proximi caeterisque necessariis altum tacent, qui gentium Apostolo e diametro oppositi nihil mious sciunt quam Jesum Christim erucifixum" (Kirchmaier, resp. contin. p. 17). Vgl. m. Aufs. in d. Allgem-Ev.-luth. KZtg. 1896 Nr. 47f. "die ev. Lehre von d. Rechtfert." etc.

wesen war, auf den Index der verbotenen Bücher setzte. 1) helhorn hat, herausgefordert wie er war, mit beiden Händen seine wohlbesetzte Rüstkammer gegriffen; aber er hat bei em berechtigten Selbstgefühl weder die anständige Haltung rloren, noch ist er in leerer Geschwätzigkeit vom eigentlichen reitpunkt abgesprungen, wie Quirini ihm vorwarf. Seinem. Bmut nämlich über die Angriffe Schelhorns hat er gegener dem Göttinger Professor Feuerlein<sup>2</sup>) Luft gemacht, ohne eilich etwas anderes zu erreichen, als daß Feuerlein über den isfall auf Schelhorn, der hier sehr wenig am Platze war, Ilschweigend hinwegging, dagegen die Behauptung Quirinis, e lutherische Reformation sei unberechtigt gewesen, entschien zurückwies<sup>3</sup>). Der Streit hätte sich noch lange fortsetzen ögen. Quirini hatte sofort mit einer scharfen Gegenschrift eantwortet 4); und Schelhorn dachte auch nicht daran, die affen zu strecken, zumal das Urtheil der norddeutschen Freunde n in seinen Anschauungen bestärkte: da zwang ihm eine gentümliche Wendung des Kardinals die Feder aus der Hand.

Von Füssen aus hatte Quirini, der die oberschwäbischen enediktinerklöster besuchte, an Schelhorn geschrieben, er würde n gerne sehen und über ihre Kontroverse mit ihm sprechen, enn Schelhorn über ein paar Sätze als "Präliminarien" sich ivor mit ihm einigen wolle: 1. die Schärfe in der Schrift des olus "defensio ecclesiae unitatis" sei nicht seinem Haß gegen einrich VIII. entsprungen. 2. die ernstlichen Reformations-

<sup>4)</sup> Quirini, Ad catholicum aequumque Lectorem animadversiones in sistolam Schelhornii. Brescia 1747. Sie ist abgedruckt bei Quirini, Instac secessionis ab Ecclesiae Romanae sinu jam damnati in epistolis gmaticis A. M. Quirini etc. horum temporum sectarii, lutherani praertim, nunc eiusdem Cardinalis cura edito earum epistolarum delectu ad ile Christi revocantur. Romae 1750. p. 137ff. u. bei Coleti a. a. O.



<sup>1)</sup> Q. hatte zu behaupten versucht, im Index Pauls IV. sei nicht das onsilium selbst, sondern Joh. Sturms Schrift gegen dasselbe gemeint; Expectantur in rebus magnis memoriaque dignis primo consilia, deinde ta, postea eventus. Quaenam acta, qui eventus novemvirale illud contium exceperint, solide demonstrasse mihi videor – sagt Schelhorn am chluss der (2.) Epist. de consil. de em. eccl. p. 76.

<sup>2)</sup> Fugientem quaqua versus Adversarium suosque sermones ad alia nnia traducentem insequi mihi non vacat; nec despero huiuscemodi omnes cubrationes suas eum exitum habituras, quem ingentibus Posthumi donis ticinatus est Martialis, ut scilicet "Authoris pereant garrulitate sui." icenn. Brix.

<sup>3)</sup> Feuerlein an Q. Vic. Brix.

absichten des Papstes Paul III. seien nicht anzuzweifeln. 3. Paul III. sei als tüchtiger Charakter anzuerkennen. 4. Das Consilium de emendanda ecclesia sei ernst gemeint gewesen. 5. Wer den M. Antonius Flaminius überhaupt und insonderheit in seiner Psalmenauslegung als gotterfüllten Autor anerkenne, müsse auch mit ihm die göttliche Stellung des Papstes anerkennen. 6. Der Gegner dürfe beiziehen, was er für seine Sache anzuführen vermöge. Die Frage, ob das Consilium auf den Index gekommen sei, ist, wie man sieht, fallen gelassen.

Schelhorn antwortete überaus höflich 6. Mai 1748, er werde dem Kardinal in Kempten zur Begrüßung einige Sachen u. a. consuetudines Monasterii Fructuarensis ex Cod. MS. Monasterii Lambacensis saec. XII. in einer Abschrift von P. von Khobalt, sodann Decreta Synodi Varmiensis, auspiciis Card. Hosii olim habitae, adhuc inedita, endlich judicium eiusdem Cardinalis de censura Theologorum Heidelbergensium et Tigurinorum im Autograph des Kardinals überreichen lassen, und schlug Ottobeuren als Ort der Zusammenkunft vor. Die Annahme der Propositionen des Kardinals lehnte er ab 1). Begleitet von seinem Schwiegersohn Joh. Georg Hermann und seinem Neffen, dem Dr. jur. utr. Joh. Georg Schelhorn, traf er am 14. Mai in Ottobeuren ein. Er fand den Kardinal in Begleitung des P. Eusebius Amort, des Abts Sambuca und eines P. Ansald. Doch den Verlauf der Begegnung lassen wir den Kardinal selbst erzählen<sup>2</sup>).

,Nullum inter haec — sc. den schwäbischen Benediktinerklöstern — splendidius Ottoburano, hocque illud fuit, quod collocutioni cum Schelhornio ineundae delegeram. Eo accessi ante meridiem diei 14. Maji. Post meridiem vero Schelhornius advolavit comitantibus ipsum Nepote et genero. Admissi statim omnes fuerunt meum in cubiculum. Quo autem vultu ipsos acceperim, quibus alloquiis per duarum sive trium horarum spatium detinuerim, quibus animi mei significationibus tandem dimiserim (siquidem statuerant neutiquam in Monasterio, uti comiter ab huius Praesule invitati fuerunt, sed domi pernoctare) haec haud clarius explicare potero, quam si Epistolae mihi Campidonam reduci a Schelhornio transmissae unam vel alteram

S. an Q. 6. Mai 1748. Coleti a. a. O. pg. 467ff.
 Q. an den Bischof von Augsburg, Landgraf von Hessen 12. Juni 1748. Coleti a. a. O. p. 458f.

e afferam periochen 1): "Nudius tertius ego comitesque mei chasimi Ottobura nocte satis jam adulta rediimus ad nostras penates iciter, pleni admiratione Tuae incredibilis humanitatis, doctrinae, rtutis, facundiae, pleni dulcissimo gaudio. Gratae semper memoriae fixae manebunt horae illae jucundissimae, quibus ab ore Tuo, quam avi, quam docto, quam diserto pendere nobis licuit!" Alloquia . . . odnam nacta fueriut argumentum, paucis exponam. Ad manus habam, dum ille ad me ingressus est, luculentam Nicolai Ellenbogii perum Collectionem, quo me dono afficere dignatus fuerat eruditus atque ga me admodum benevolus Ottoburanae bibliothecae Praefectus ichael Reikbechius (lies: Reichbeckius). Hic magnam diligentiam penderat iis Operibus describendis ex vetustis Codicibus in eadem bliotheca extantibus. Una simul oculos conjiciebam in Germanici neris ab Mabillonio confecti Diarium, quo scilicet loco Ottoburana bbatia memoratur. Singula itaque Mabillonii de Ellenbogio verba nsitando integram et amplius horam transegimus. Fassi ambo suis, justas omnino laudes Mabillonium homini illi tribuisse, quippe i bonarum litterarum amantissimus Latinis Graecas et Hebraicas njunxit harumque omnium ludum aperuit an . 1543 Gymnasio trigui Ottoburae instituto favente in primis Wolfgango Abbate et incipe Campidonensi. At non ita facile assensimus eidem Mabilnio affirmanti, Collegii illius institutionem factam fuisse ab Ellengio reluctante Abbate suo. Recitavi ipse ex ca Collectione unum alterum locum, unde contrarium evincebatur; iisque expensis helhornius hac in re levem esse Mabillonii autoritatem pronunciavit, licavitque mihi statim ex amplissimo eruditionis suae penu causam, qua in errorem adductus fuerit Vir ille praestantissimus. Inter ec narrare mihi idem suscepit, quantam curam olim ipse adhibuisset, l frustra, ut ex Bibliotheca Colbertina exemplum obtineret Epistorum Ellenbogii librorum septem, qui ex novem dumtaxat restant, advecti opera Stephani Baluzzii. Pollicitus ego sum, eam ipsam ram a me quam citius susceptum iri, quod valde arrisit Schelhornio. ım Erasmo, Reudelino (lies: Reuchlino), Eckio et aliis eiusdem nporis hominibus literatis epistolicam necessitudinem Ellenbogio ercessisse, ex corundem literis in lucem jam editis innotescit. lenbogianas vero aeque typis vulgari dum adeo ardere conspicerem helhornium, admiratio me subiit, eundem animo suo non praevidere,

<sup>1)</sup> Der ganze Brief bei Coleti a. a. O. p. 467f. Hübsch erzählt S. enda, wie das Ereignis, das bei der Bürgerschaft Besorgnis erweckte, f die Familie wirkte: "Hilariter excepti fuimus a laeta puellarum choro, em Pater vere venerandus Eusebius Amort olim animo favente vidit. mixtus illis erat unicus filius, ore parentem referens, ducemque gregis n chari se praebebat foecunda mater, conjux fidissima, quibus laetitia ultantes narravimus" etc.



ex Ellenbogii Scriptis nova a me arma parari quandoque posse ad Sectas oppugnandas, quarum erroribus refutandis doctissimus Monachus ille egregie laboravit.

Exhausto in hunc modum Ellenbogii rerum argumento orationem meam invitante ipso Schelhornio inflexi ad enarranda itinera ultramontana ante quadraginta circiter annos a me peracta, ac praesertim ad exponendum literaturae statum, quem in Batavia, in Anglia, in Belgio, in Gallia eo tempore deprehendissem. Multa ille a me sciscitatus est inter Batavos de Joanne Clerico, Iacobo Perizonio, Jacobo Gronovio, Hadriano Relando; inter Anglos de Richardo Bentlejo. Guillelmo Cave, Gilberto Burnetio, Joanne Hudsonio, Jsaaco Neutonio: inter Belgaas de Daniele Papebrochio aliisque, qui una cum co Actis Sanctorum compilandis operam navabant. Nihil vero jucundius ex me audire visus est, quam subjunctas statim Gallicae literaturae notitias ca tempestate florentissimae. Recensui itaque primo loco celeberrimos scriptores Academiae San-Germanensis, cui quodammodo adscriptum, discipuli tamen locum tenendo, censere me potui, quod in co monasterio lares per biennium figere mihi datum fuerit. Postea Renaudotium, Boivinium, Dacerium, Turellium, Dupinium, Baluzium, Harduinum, Danielem, Malebranchium, Lelongum aliosque quamplures, quibuscum diu noctuque, ut ita dicam, versabar. Narrationem istam nullum ferme finem habituram esse credebam; nam quo plura narrabam, eo abundantior narrationum ordo nascebatur. Absolvendae tamen bae fuerunt, quod jam advesperasceret. Ne vero indictae demum abirent Maria de Agreda et Crescentia de Caufbura, in causa fuit Agredani operis apologia, cui recudendae Campidonense prelum ab aliquo tempore incumbebat, urbisque Caufburanae ad Memmingensem proximitas. Fassus sum, me, Campidonae dum agerem. plura eius apologiae folia tumultuarie percurrisse, dumque Caufburam diverti, majorem quam putassem Crescentiae sanctitatis famam ibi et in vicinis locis reperisse.

So gnädig sich der Kardinal, so respektvoll sich der Prediger bezeigte, ein verdrießlicher Nachgeschmack blieb nicht ganz aus. Teils mochte Schelhorn sich selbst die Schuld geben, indem er in seinen Briefen aus dieser Zeit sich doch mehr als nötig gehoben zeigt, teils aber auch dem Kardinal, der sich auf die überschwengliche Höflichkeit des Dentschen, der vorher noch sein scharfer Gegner gewesen, nicht wenig zu gute that. Ohnehin ging Quirini in den Klöstern, die er besuchte, außer Ottobeuren noch Ursberg. Ochsenhausen, Weingarten, Kempten, Fäßen, Isny, überall darauf aus, das katholische Bewußtsein zu kräftigen 1). Und von sich selbst hatte

t) In dem Schreiben an den Bischof von Augsburg sagt er: "Ser-

r das Bewußtsein, daß er mit gewinnender Liebenswürdigkeit Lindruck mache<sup>1</sup>). So gab er den Kemptner Mönchen Bericht on seinen Händeln mit Schelhorn, theilte ihnen im Gefühl ieghafter Überlegenheit seine "Präliminarien" und Schelhorns Begrüßungsepistel mit — und sofort sahen diese auch den geirchteten Gelehrten vor dem Kardinal im Staub. Diesem war ie Taktlosigkeit der Kemptner Herren peinlich. Er überschickte ir Machwerk selbst an Schelhorn, um mit einigen Worten sich icher zu stellen<sup>2</sup>), und war sehr froh, dass Schelhorn mit einem estimmten, aber nicht erbitterten Wort die Sache fallen ließ<sup>3</sup>).

Wohl um die Taktik fortzusetzen, von der er sich gegenber den Heterodoxen soviel versprach, überraschte der Karinal das Haus Schelhorn bald darauf mit einer reichen Gabe. chelhorn hatte ihm geschrieben, daß seine an J. G. Hermann erheiratete Tochter Elisabeth von Zwillingen entbunden wor-

<sup>3) &</sup>quot;Ipse, me vel non monente, facile vides, titulum praefixum foliis is minus bene convenire. Triumphus sane ex epistola mea elici nequit, qua disertis verbis sum contestatus, me postulatis illis praeliminaribus bscribere meumque calculum addere non posse, gravibus quippe solisque rationibus prohibitum." S. an Q. 19. Mai 1748. Coleti a. a. O. p. 468.



ones, quos in iis omnibus institui cum novis illis hospitibus meis, haud iii fueruut ab iis, quos Campidonae habueram, de bonarum scilicet literuum natura atque praestantia. Hanc ut iisdem magis magisque comendarem, singulis ipsorum Bibliothecis contradidi octo mearum Epistorum syllogen, eosque obsecravi, ut diligenter illas evolverent haberentque sas armamentarii instar ad Memmingam praesertim oppugnandam; ita quebar, quod eam Urbem Coenobia illa propemodum circumcingant." oleti a. a. O. p. 458.

<sup>1) &</sup>quot;Schelhornianae — scil. literae — certum documentum praebere ossunt, quam idonea sit emolliendis Heterodoxorum animis verborum letas, qua controversiarum acerbitas mitigetur." "Celsitudo tua utique entit, quales et quantas Deo Optimo Maximo gratias agi a me oporteat, nod Heterodoxorum hominum pectori tam Scriptiones quam peregrinationes eae eos inserant sensus, unde illi a Catholicae Religionis agnitione non leo ac antea distare videantur." Coleti a. a. O. 462, 466.

<sup>2)</sup> Triumphus Catholicae veritatis Ex praeliminaribus quibusdam ab minentissimo ac Reverendissimo Principe ac Domino Angelo Maria Quino S. R. E. Cardinale et Bibliothecario etc. in suo ad Campidonam accessu subscribendum propositis Docto et celebri Bibliothecario Memmingensi ex huius ad eam propositionem responso. Mense Majo Anno MDCCXLVIII. X Ducali Campidonensi Typographeo per Andream Stadler. 4 Bll. 4°. bemerkt dazu (an d. Bisch. v. Augsb. Coleti a. a. 0. p. 460): "Prom mihi fuit suspicari fore, ut non sine aliqua offensione ea folia a shelhornio legerentur. Igitur ut eandem seu omnino averterem, seu salm lenirem, ea folia ego ipse Memmingam transmisi ac ab ipso petii, ne ieni facti invidiam in me derivaret."

den sei¹). Darauf schickte Quirini feine Windeln nebst zweihundert Gulden und einem "complaisanten Epigramm als eine
Art Patengeschenk. Doch er überschätzte bedeutend den Eindruck, den er mit solchen Liebesbezeugungen zu machen hoffte ²).
Nur ungern ließ Schelhorn die Feder ruhen in einer Fehde, die
dem Kardinal unbequem geworden war³). Aber er hat dann
den Frieden doch besser als sein Gegner gehalten. Diesem
scheint die Fähigkeit, sich auf einen fremden Standpunkt zu
versetzen, völlig abgegangen zu sein. Hartnäckigen Widerspruch gegen seine Lieblingsmeinungen empfand er wie eine
persönliche Kränkung. So hat er noch einmal, kurz vor seinem
Tod, in seiner Fehde mit dem Wittemberger Professor Kirchmaier ¹) das Urteil Schelhorns über Pole einer unglaublichen
Blindheit bezichtigt und sich darin gefallen, ein Epigramm zu

a. O. p. 466.
3) S. an Heumann 16. Nov. 1748 (CH): "Die extraordinaire Freundlichkeit, mit welcher mich der Herr Cardinal im Frühling in dem benachbarten prächtigen Closter Ottobeuren aufgenommen, das hernach bei meiner 1. Tochter Rectorin Geburt zweier Zwilling-Söhne erfolgte Praesent der niedlichen Windeln und der fl. 200 nebst beigefügten complaisanten Epigrammate haben mir Hände und Feder gebunden. Vielleicht

provociert und reizt er mich einmal selbst wieder,"

4) Q. an Kirchmaier 5. Mai 1753 bei Kirchw., ad epist. alt. A. M. Quirini responsio contin. 1754 p. 74.

<sup>1)</sup> S. an Q. 11, Juli 1748. Coleti a. a. O. p. 476.

<sup>2) &</sup>quot;In specimen curae, quam adhibere soleo, ut praeter lucubrationes meas typis editas etiam commercium a me cum Heterodoxis frequentatum horum animos aculeis veluti quibusdam incitet ad Catholicae doctrinae veritatem contemplandam, narrabo, quod mihi usuvenit his ipsis diebus, quibus haec scribo. Nunciarunt mihi Schelhornii literae, in unum eundemque tumulum illatos fuisse die 22. Julii optimos gemellos, quos antea significa-verat (pro juncta inter nos Ottoburae amicitia) die 23. Junii suscepisse Elisabetham charissimam eius filiam. Iis literis respondens ego miseratus primo benevole sum acerbum eorundem parentibusi psique Avo casum, deinde gratulari non omisi eorum gemellorum indubium ad coelites transitum; nam eosdem die festo S. Joannis Baptistae ipse Avus sacro lavacro solemniter tinxerat. Addidi tertio loco laeta novae sobolis praesagia, moxque subdidi, Schelhornium in illis literis alloquens: "Utinam! aeque praesagire mihi liceret, fore, ut Tu quoque Tuique omnes pignoribus iisdem insontibus in Beatorum sede consociemini'; idque quum spectaret trunca ea iteratio, absque dubio Schelhornius intellexit. . . Ab integro lustro nunquam desisto Heterodoxorum maiores ac magistros criminari, quod Romanae Ecclesiae proceres, quorum praestantiam plerique omnes libelli mei fideliter repraesentant, suo indignos consortio reputaverint novamque ausi fuerint sibi ecclesiam confingere, postquam Summos Pontifices ex ecclesiasticae Hierarchiae solis, quemadmodum Roma Brutus ille Reges, deturbassent." Q. an d. Bisch. v. Augsb. Coleti a.

eröffentlichen, in welchem das ganze Häuflein seiner protestanischen Gegner, darunter auch Schelhorn, dem Unüberwindchen besiegt zu Füßen liegt. Schelhorn hat den freien Sinn, nit welchem er die Persönlichkeit des gelehrten Mannes würdigte, a schöner Weise damit bethätigt, daß er 1760 von einer selenen Schrift 1) desselben einen Neudruck besorgte, den er mit Vorten dankbarer Erinnerung begleitet hat.

\* \*

Schelhorn hatte die geschilderten Beziehungen seiner schrifttellerischen Arbeit zu verdanken, durch die er sich über
beutschlands Grenzen hinaus einen Namen erwarb<sup>2</sup>). Wir
aben hierbei zwischen solchen Schriften zu unterscheiden, die als
elbständige Bearbeitungen einzelner Gegenstände oder als Beiräge zu solchen ausgegangen, und solchen, die als Sammelchriften, zum Teil unter der Mitwirkung anderer, entstanden
ind<sup>3</sup>). Diese letzteren sind, wenn auch etwas bunt gemengt,
vas heute unsere periodisch erscheinenden Fachzeitschriften,
ur daß das ganze litterarische Unternehmen auf einer Schulter
ag und vorzugsweise dem Herausgeber als Publikationsmittel
ür seine eigenen Arbeiten diente. Schelhorn hat mit erstaunicher Arbeitskraft einen raschen Gang im Erscheinen seiner
lefte ermöglicht<sup>4</sup>). Ging es späterhin langsamer, so lag es

<sup>4)</sup> Als S. die AEL vorbereitete, suchte er, bereits 1733, durch Rauachs Vermittlung einen Verleger und forderte für den Druckbogen 2 fl. is 2 fl 30 kr. sowie von jedem Teil 30 Exemplare, wovon die Hälfte auf chreibpapier — "hingegen lasse ich alles, was nötig, auf meine Unkosten ppieren. Ich hoffe, das honorarium seie nicht zu groß, wegen der vielen nkosten, die ich auf die nötige Bücher und MSS, wie auch hiezu nötige orrespondence verwenden muß" (an Raup. 25. Aug. 1733 CH b). Schließ-



<sup>1)</sup> Schrr. Nr. 21.

<sup>2)</sup> Quirini an S. 11. Febr. 1754 (Coleti a. a. O. p. 646): . . . "eas mocnitates passim vel in Italicis officinis prostare, nosque omnes, quotuot variam literaturam amamus, magnifacere selectae eruditionis copiam, ua illae redundant."

<sup>3)</sup> Schrr. Nr. 1. 6, 7. 22, Fremde Beiträge hat S., soviel ich sche, a den Amoenitt. litt. gebracht und zwar von Anonymus XIII.; J. A. engel VI; Beyschlag (Irenaeus Bibliophilus) II; Joh. Jak. Breitinger II, X; Brucker VI, VII, VIII, X, XI, XIII; Dolp V, VIII; Dürr V; El. hinger II; Frick XII; Petr. Lambeccius V; Wagenseil I; Zimmermann I, XII; ausserdem noch von Am Ende E. II. III.

nicht so sehr am Herausgeber, als an der Schwierigkeit, einen Verleger zu finden. So mag manches wertvolle Material in seinen Sammlungen begraben geblieben und mit seiner Bibliothek verschwunden sein. Daß aber der Sammler die eine und andere Mitteilung über bibliographische Lieblingsgegenstände oder kirchengeschichtliche Einzelbeiten zurückgehalten und dafür aus Gebieten, die er beherrschte, öfter etwas Ganzes geboten hätte, das verhinderte neben der Fülle des zuströmenden Stoffs vielleicht auch das Gefühl, daß hierfür nicht die genügende Lust oder Begabung vorhanden sei. Die Arbeiten, welche Schel-

lich ermässigte er seine Forderung auf 2 fl. für den Bogen, waven im voraus 50 Rthlr, zu erlegen seien, 24 Exemplare, freies Dedicationsrecht, bei neuer Auflage einen halben Gulden für den Bogen und 6 Exempl. (an Ranp. 8. Febr. 1784). "Ich kann zwar wohl mit Wahrheits-Grund versiehern, daß ich nicht aus Gewinst-Begierde schreibe; jedoch aber, da mich die MSS. und viele Bücher, so ich zur Ausfertigung meines Werks gebrauche, nicht wenig kosten, anbei auch meine hiebei anzuwendende Mühe und Arbeit nicht gering ist, so mag mich auch nicht durch die gewinnsüchtige Buchführer nur zu ihrem Profit mißbrauchen lassen, welches mir sonsten schon genugsam widerfahren; und wollte ich lieber ins Künftige geruhig meinem Studieren und Lesen abwarten, als mit meinem Schaden und nicht geringen Unkosten durch vieles Schreiben mich strapazieren, wiewohl ich dieses nicht leicht werde gar unterlassen können, weil darzu teils von andern stark instigieret werde, teils auch einen natürlichen Trieb empfinde." Der Verlag von Carl Orelli und Comp, in Zürich, den ihm Professor Bodmer anbot, passte ihm nicht, weil er für seine Beiträge über Occhino — er hat sie dann E II, 766 ff, gebracht — die Züricher Censur fürchtete. (an Raup. 14. Apr. 1734). Ebenso vergebens suchte er in Hamburg einen Verleger für den Index purgatorius Brasichellani, wofür er 50 Rthlr. und 30 Freiexemplare forderte. "Ich glaube. oben stipuliertes honorarium seie nicht zuviel, weil der Preis dieses raren Buches erstlich an sich hoch, und meine Arbeit, so ich auf commentationem praeliminarem gewandt, auch nicht gering gewesen; worzu noch die ziemliche Unkosten kommen, die ich auf die Zusammenbringung der Indicum, so ich dazu gebraucht, angewandt. Ich würde auch wohl nie-mals soviel zusammengebracht haben, wenn nicht mein Vetter mir aus Italien einen guten Teil derselben procurieret. Hr. Bartholomaei bezahlt mir vor einen Teil der Amoenitates Rthlr. 100 und gibt mir anbei noch 30 Exempl, eben von der Art, wie ich oben gemeldet, gratis, läßt mir überdies gleichfalls die Dedication frei." S. hat sich übrigens damit trösten können, daß die Arbeiten der Hamburger Autoren Wolff und Fabricius weit schlechter bezahlt wurden. "Ich habe demnach wohl Ur-sache, meinen Hrn. Bartholomaei in großen Ehren zu halten und fast in Gold einzufassen, weil ich daraus erst recht erkenne, daß er raisonnabler als andere seines Handwerks ist... Hr. Brucker hat von seiner Philosoph. Historie vor den Bogen fl. 2. 30 bekommen, und habe ich damals den Unterhändler abgegeben... Hr. Brucker weiß dabei seinen Verdienst wohl anzulegen, welche Kunst ich aber nicht kann und bishero bei meinen Verdienst geben den den Verdienst von nem Bücherschreiben an meiner Bibliothek zwar fein zu-, aber in dem Beutel abgenommen." An Raup, 31. Jan. 1739 CHb.

orn in seinen Sammlungen dargeboten hat, erstrecken sich auf eiträge zur Litteratur- und Kirchengeschichte. Von seinen Monoraphien ist die Reformationsgeschichte der Stadt Memmingen 1) ir einen grösseren Leserkreis berechnet, während die lateinisch eschriebene Geschichte des Protestantismus in Salzburg<sup>2</sup>) durch bersetzungen ihren Weg in weitere Kreise fand. Ein reichhalger Beitrag zur Gelehrtengeschichte, die Biographie des Philipp amerarius, entstand auf Wunsch des Hieronymus Ebner von schenbach 3).

Allem, was Schelhorn geschrieben, darf man die genaueste orgfalt und Zuverlässigkeit nachrühmen. So fein sein Blick ir das litterarisch Seltene, so scharf ist er für das geschichtch Wertvolle. Er würdigt die Dokumente zur Geschichte es Konstanzer Konzils 4), aber auch die Schriften eines Ziegler 5), nes Lotzer, eines Eberlin von Günzburg oder Heinrich von Kettenich 6). Er verfolgt die Bewegungen der katholischen Gegenreforation ebenso wie die Schicksale und Schriften eines Bernhard cchino oder Aonio Paleario 7). Er hat ein Verständnis für den Wert orlutherischer und lutherischer Bibelübersetzung wie für die usgaben des römischen Index. Zur wissenschaftlichen Gesamtbeit des achtzehnten Jahrhunderts hat er mit alledem einen ·heblichen Beitrag geleistet.

Der Lohn der öffentlichen Anerkennung hat denn auch icht gefehlt. Schon die ersten Bände seiner Amoenitates beegneten einer wohlwollenden Kritik\*). Mehreren gelehrten

<sup>8)</sup> Acta eruditor. 1725 p. 83: "Jucundissimas has amoenitates debeus V. C. Jo. Georgio Schelhornio Memmingensi, qui jam dudum de re



<sup>1)</sup> Schrr. Nr. 2. 2) Schrr. Nr. 3.

<sup>3)</sup> Schrr. Nr. 9.

<sup>4)</sup> Die Aktensammlung zum Konstanzer Konzile des Andreas Ratisonensis in der Abschrift, welche Uffenbach von dem Codex eines Mainzer losters nehmen ließ, hat Sch. für die Stadtbibl. Memmingen erworben. ct. hist. eccl. Nr. 1.

<sup>5)</sup> E II, 120. AEL II. Uffenb. an S. 17. Nov. 1731 (CGM 5459): "Deribi haec ipsa opuscula Ziegleriana feci ex optimae notae codice, qui illustri quadam Bibliotheca publica sub fide silentii mihi fuit concess. An vero hoc ipsum volumen Autoris fuerit autographum, definire uidem nolim; hoc vero affirmare possum, circa ipsa, quibus vixit auctor, mporibus omnino scriptum fuisse visum.

<sup>6)</sup> Ref.-Histor, der Stadt Memmingen. El.
7) Seine Aufstellung, daß Paleario Verfasser der Schrift "de benesio Christi" sei (AEL I) wird von Benrath, Realencykl. f. pr. Theol. u. <sup>3</sup> bestritten.

Gesellschaften gehörte er an, so der deutschen Gesellschaft zu Leipzig¹), der lateinischen Gesellschaft zu Jena, der Akademie zu Roveredo²). Von Tübingen her erhielt er die Würde eines Doktors der Theologie mit folgendem Diplom³): "Quod felix faustumque sit. Christoph. Matthaeus Pfaffius, Comes Palatinus Caesareus, S. Theol. Doctor et Professor Primarius, Universitatis Tubingensis Cancellarius, Abbas Laureacensis, praestantissimum Memmingensium Theologum D. N. Jo. Georgium Schelhornium ob insignia in ecclesiam et rem litterariam merita, quae famam eruditionis rarioris et prolixae ipsi comparavere, pro ea autoritate, quam a Gloriosissimae Memoriae imperatore Carolo VI. nactus est, sacrosanctae Theologiae doctorem creavit atque publica hac tabella renunciat appenso in fidem facti Sigillo comitivo. Tubingae, Cal. Junii A MDCCLIII."

Schelhorn müßte für einen achtungswürdigen, einflußreichen, gesegneten Diener seiner Kirche gelten, auch wenn er ohne

litteraria bene mereri coepit. Partem tantummodo primam hac vice exhibuit, quam plures aliae aliquando sequentur. In quibus si eodem delectu usurus est Cl. Autor. quod quidem praeclara eius industria cum laudabili judicii acumine conjuncta sperare jubet, nullum est dubium, quin omne litterarum genus per has amoenitates incrementa sit capturum. Lectoribus certe omnibus (modo non sint ex famelico grege τῶν ἀμούσων, ἀναφοοδίτων καὶ ἀποροοδιονύσων, quibus nihil pulchrum, nihil amoennum, nisi quod pani, quae vox eorum, lucrando est) vel ipsa raritas rerum propositarum non potest non esse gratissima."— Von den vielen Zeugnissen der Wertschätzung, welche S. empfing, hier nur eines: "Omnes, quibus curae literae, te cognoscunt, te amant, de te multoties interrogant. Quid respondeam, virtus tua, doctrinae praestantia, moram mira suavitas suppeditat. Augent nostrates, Lipsienses, Budissini, Gorlicenses librorum ad nos tuorum perductores. Hue refero qui Herrnhuti est clementissimum de Zinzendorff comitem, Peirescium Lusatorum aliorumqe, qui cominus ex me Memmingano de patriae decore Schelhornio meo percontatus est." Jakob Staehlin in Zittau an S. 20. März 1731. CGM 5459.

1) Goetten, das jetzt lebende gelehrte Europa<sup>2</sup> II. T. 1736 S. 789.

<sup>1)</sup> Goetten, das jetzt lebende gelehrte Europa<sup>2</sup> II. T. 1736 S. 789. Die "Görlitzische poetische Gesellschaft," 1697 gegründet, dann "deutschübende poet. Gesellschaft," war seit 1727 die "deutsche Gesellschaft". Fr. Wilh. Stübner in Leipzig, der Übersetzer der Gesch. des Protestantismus in Salzburg (Schrr. Nr. 3) beglückwünscht Jan. 1733 die Societas Teutonica zu ihrem Mitglied. Jan. 1735 läßt die Societät für die ihr dedicierten Bücher Schelhorns danken. St. an S. CGM. 5459.

<sup>2)</sup> Die Dedication von Commerc, epist, Uffenb, Sel. pars IV zeichnet S. 1755: "D. Jo. Georgius Schelhornius Superint, Memming, Academiae imp. Roboretanae membrum ac societatis Ducal, Latinae Jenens, Sodalis,"

<sup>3)</sup> Stadtarch. Memming. 351, 4. Originaldruck. Realencykl. f. pr. Theol. u. K.<sup>2</sup> XIII, 509 s. v. "Schelhorn" hat neben anderweitigen Irrtümern die Behauptung, daß S. den Dr. theol. von Jena empfangen habe.

tterarische Fruchtbarkeit ausschließlich dem Pfarramt gelebt itte. Indem er das hohe Maß von Kraft und Begabung, das m zu Gebote stand, zugleich in den Dienst der Wissenschaft ellte, hat er seinen Namen auf die Nachwelt gebracht. Aber ihm der Pfarrer nicht im Gelehrten unterging, daß er elmehr jene Vereinigung von wissenschaftlicher Tüchtigkeit de seelsorgerischer Treue fand und festhielt, wofür schon die infänge evangelischen Hirtenamts und protestantischar Theogie vorbildlich sind, das wird der schönste Ehrentitel sein, er dem Manne zuerkannt werden darf.

## Haug Marschalck genannt Zoller von Augsburg.

Von Lic. Dr. Otto Clemen in Zwickau.

Zu den vielen im übrigen ganz unbekannten Flugschriftenrfassern in den großen Jahren der Reformationszeit gehört auch aug Marschalck genannt Zoller. Über seine äußeren Lebensuminde haben wir keine anderen Nachrichten als die, welche er gegentlich in seinen Schriften selbst giebt. Er berichtet<sup>1</sup>): Ich armer iverständiger bin "etlichen hochgelerten predigern alhie zu Augsrg nachgewandert, auß deren mund vnd leer den merentail dyß opfangen", und<sup>2</sup>): von den guten Lehrern, deren jetzt noch (1523) n guter Teil vorhanden ist "in etlich vil Landen vnd steten, in östern oder in pfarren", "habe ich etwa manigen meer dann in ner, zwayen oder meer steten gehört, mit inn selbs geret ynd ich zu inn zu gon geflissen vnd was mich verwundert oder ich s ain vnwissender nit bericht gewesen, sy gefragt". Ob er sich mit als Schüler des Urban Rhegius oder Stephan Kastenbauer oder hann Schilling bezeichnen will, steht dahin. Jedenfalls steigt dat das Bild eines Laien vor uns auf, der, von der neuen Lehre geregt und begeistert, bei den evangelischen Predigern in Augsrg und hie und da im Lande Rat und Belehrung eingeholt und ch treulich und fleissig in die heilige Schrift versenkt hat, bis sich m selbst die Zunge löste und er in sich den Drang spürte, seine edanken in Flugschriften in die Welt zu senden. Seine Schriften nd ziemlich formlos und breit; es fehlt an der rechten Ordnung d Gruppierung der Gedanken, am straffen Fortschritt, ein Fehler r populären Litteratur jener Zeit überhaupt.

2) Blindenspiegel Da.



<sup>1)</sup> Das heilige ewige Wort Gottes fol. 1b.



Die erste Flugschrift von ihm, die wir kennen, ist das lie Traktätlein vom Verbum domini 1). Kurfürst Friedrich der ließ 1522 Silbermünzen prägen, deren Kehrseite ein verziertes mit der Inschrift: C[rux] C[hristi] S[alus] N[ostra] und der schrift: Verbum domini manet in aeternum aufwies 2). Friedem Weisen ist nun auch unser Schriftchen gewidmet, und Titelholmschnitt 3) stellt eben den Revers einer solchen Münze Verfaßt ist die Schrift höchst wahrscheinlich während des Wo Reichstags, und augenscheinlich hat sie die Tendenz, den Kurftaufsufordern, treu und standhaft Luther zu beschützen. Daß brich sieh während des Reichstags nicht persönlich für Luther wandte, wurde ihm schon von den Zeitgenossen vielfach ver In einer Flugschrift jener Tage erscheint er als der den dreimal verleugnende Petrus 4). Der Inhalt unseres Traktätleitfolgender:

Ausgegangen wird von Joh. 1, 1—3. Hier steht das Gottes so klar und zeigt an, daß, was von Menschen aufgeri gemacht und zu dem Worte Gottes gehäuft ist, nichts ist, nicht und nichts bleiben soll und wird. Wie schönen lieben Trost huns aber das Wort Gottes! Joh. 16, 33 und 14, 27 sagt et zu seinem göttlichen Frieden. Wer den Frieden Gottes hat Freude, Ruhe, Gesundheit ohne Trauern, Reichtum aus gött Sättigung. Nur, wer im Worte Gottes den Trost sucht, der i Frieden mächtig und reich. Wie wird aber derselbe von Got priesen und mit hohem Titel seines Namens benannt, "der als frid reich ist"? Wahrlich, er wird billig genannt mit dem ehrl Namen "Fridreich". Was für ein würdiger, großer, göttlicher Namen "Fridreich". Was für ein würdiger, großer, göttlicher Nahrlich, von Gott besonders zugeeignet dem, der das Wort Glieb hat und darin Frieden sucht! Von solch hoher, göttlicher Vund Ehre ist der durchlauchtige, fromme, gottesfürchtige, edle, et

Weller, repertorium typographicum, Nr. 3050—56 verze
 Ausgaben. Nr. 3052 in 3 Exemplaren (XII. VIII, 2, XVI. XI
 XX. VII. 35<sub>18</sub>) auf der Zwickauer Ratsschulbibliothek.

Spalat. ap. Menck. II 614. Vgl. die Abbildung bei v. Be Geschichte der deutschen Reformation, Berlin 1890, S. 271. Kös Martin Luther 1 637.

<sup>3)</sup> Nachschnitt auf fol. 20a der in Zwickau bei Wolfgang Meye 1534 erschienenen Schrift: Ein getrew | Vnterricht, aus | Gottes wo allem dem | das ein Christenmensch | wissen sol. | An den Rath vn meyne | Stadt zu Schweynfordt, | in Franken, Im Elendt | genant ... orgij Spalatini. | 1533. Titelbordüre Dommer, Lutherdrucke au Hamburger Stadtbibliothek 1516—1523, S. 259 f. Nr. 132. Nachschni

<sup>4)</sup> Kolde, Friedrich der Weise und die Anfänge der Reform Erlangen 1881, S. 24. Schade, Satiren und Pasquille II Nr. 11; dazu Dommer, Autotypen der Reformationszeit I Nr. 74. Vgl. Mehade II S. 194 Z. 145 und dazu Kawerau, Johann Agricola, 1881, S. 25 und Mosen, Hieronymus Emser, Halle 1890, S. 30.

he Friedrich mit dem grünen Kranz<sup>1</sup>), dem Gott der Allmächtige e Gnade, Ehre und große Liebe erzeigt hat, daß bei ihm in seiner lischen Herrlichkeit der lang verlorene Schatz, das allerheiligste, chwürdigste Kleinod verbum domini wieder aufgefunden worden , der auch auf göttliche Eingebung hin große zeitliche Ehre<sup>2</sup>) von h abgewiesen hat, weshalb er von Gott gewißlich erlangen wird e himmlische Herrlichkeit. Was sollen wir dem edlen Friedrich gute thun? Wir sollen aufschreien zu Gott und ihn bitten, daß uns ihn und alle seine Gesinnungsgenossen gnädiglich im Frieden halte, bis daß das edle, lautere und reine verbum domini ganz ngewurzelt ist und grünt! - Nun wollen wir weiter bedenken, e Christus — denn er ist das liebliche, reine, heilige verbum doni - zu uns in die Welt gekommen ist und was er bei uns aren Menschen gesucht hat! Er ist gekommen mit dem klaren Licht s Tages und hat von uns vertrieben die Finsternis der Nacht. Er t mit sich gebracht den Tag der Freuden mit Versammlung der ligen göttlichen Stände, engelischer Beiwohnung des himmlischen sichs. Da ist gekommen der großmächtige, unüberwindliche Kaiser, r gewaltigste, mildeste und gütigste Herr, verbum domini. Quarr nahm er für den Reichstag in einer kleinen Stadt Bethlehem, einer armen Herberge, in einem zerrissenen Hause, einem offenen all, in einer kleinen armen Krippe. Welche Fürsten und Herren suchten ihn zuerst? Hirten, arme Hirten. Hast du die zu deinem eichstag berufen, "was sollen dann yetz die grossen reichen hyrten r welt darbey abnemen"? Dein Hofgesinde waren zwei edle, liebhe, heilige Personen, Maria und Joseph. Dann wurdest du vergt von Herodes. In Ägypten bist du lange Zeit vertrieben geesen. Jetzt bist du wiedergekommen und hast dich bei einem ommen, christlichen Friedrich herfür gethan. Herr steh uns bei, ehr uns den Glauben!

Großes Interesse erregte die zweite Flugsehrift Marschalcks, die eichfalls eine etymologische Spielerei enthält: Von dem weit erhollenen Namen Luther<sup>3</sup>). Luther hat bekanntlich selbst seinen men zu deuten versucht; in seinen Tischreden gab er ihm die Beutung "lauter", während er ihn in späteren Schriften von Lothar

<sup>3)</sup> Zwei Ausgaben sind mir bekannt geworden: 1. Weller, Nr. 2611 augsburg, Sylvan Otmar), Zw. R. S. B. XII. VIII. 2,7. 2. Panzer, Anlen Nr. 1939, Zw. R. S. B. XVII. XII. 3,9: Von dem weyt | erschollen Nr. 1939, Zw. R. S. B. XVII. XII. 3,9: Von dem weyt | erschollen Nr. 1939, Zw. R. S. B. XVII. XII. 3,9: Von dem weyt | erschollen Mei Luther, wz er bedeut | vnnd wie er wirt | mißbraucht. | Er heyst der trüber, | vil mer der lauterer | Er heist auch nit der lotter, | vil der bewerer. | Marschalck | Straßburg. | M. D. XXIII. | Titelbordüre om mer, Lutherdrucke auf der Hamburger Stadtbibliothek 1516—1523, 242 Nr. 83 B. 4 ff. 4b weiss.



<sup>1)</sup> Der Rautenkranz im sächsischen Wappen.

<sup>2)</sup> Die Kaiserwürde,

ableitete 1). Die erstere Deutung finden wir auch bei seinen Zeitgenossen 2). Ausführlich begründet wird sie in unserem Schriftschen.

Zuerst werden die von den Gegnern aufgebrachten boshaftes Dautangen angeführt. Sie sagen, Luther heiße "nicht der lauterer. sondern der trüber"; er mache den christlichen Glauben trübe, der lange lauter und ohne alle Zwietracht und Einrede bis auf Luther gewesen sei. Zum andern sprechen sie: "er heiße der Lotter, vand die yhn vand der schrifft glauben synd loterisch, bübisch, fallen vom alten glawben". Zum letzten sprechen sie, "er sey ain Laur" und ebenso jeder, der den Pfaffen nichts oder wenig opfere. Marschalck halt ihnen nun folgendes entgegen: Luther, Carlstadt und Melanchthon sind die drei Manner, die an das heilige Grab kamen, und die Hüter erkannten, die lange vor der Thür gesessen, das Evangelium gefangen gehalten, die Schrift trübe erhalten und ihren Abgott den Papet angebetet haben, welche Hüter sind Cardinale, Bischöfe, hohe Behulen und Bettelmönche. Luther, Carlstadt und Melanchthon haben das Evangelium wieder hervorgezogen und Gottes Wort wieder lauter gemacht. Darum sind sie die rechten Lauterer, jene aber Trüber. Sie sind auch nicht Lotterer, sondern Bewährer. Alles was sie sagen. schreiben, predigen, disputieren, bewähren sie - nicht mit aristotelischer, platonischer und heidnischer Demonstration, sondern aus der heiligen Schrift, darum ihnen viel mehr zu glauben ist als den Lotterbuben, die heidnische Lehre und Menschengesetz dem Christenvolke vorschwatzen. Laurer sind sie auch nicht, denn dann würden nie nicht offen hervortreten, sich nicht zur Rechenschaftsablegung erbleten, nicht in Disputationen gehen, ihre Namen nicht auf die Bucher schreiben, - Der Name Luther wird auf deutsch geschrieben mit sechs Buchstaben; sie bedeuten:

L Lautere Euangelisch leer

V Vberffüssige gnad des heyligen geists

T Trewlicher diener Christi

H bedeut Helian E meh welche den Endehrist verraten 3)

R Rabi, das er ist meister werden aller schriftschender.

Marschaleks dritte Schrift: "Das heilige, ewige Wort Gottes" stammt aus dem Jahre 1523 und ist Georg von Frundsberg gewid-

<sup>1)</sup> Köstlin I 21.

<sup>2)</sup> Karsthans bei Böcking, opera Hutteni IV 642: er hat ein rechten namen Luther, wann er will eüch grossen pfaffen zu vil lütern, wil glauben... yr liessens lieber jm trieben bliben. Hartmuth v. Kronberg sucht Franz von Sickingen (Herbst 1521) zur "Lautterey" zu bekehren (Bogler, H. v. Kr., Halle 1897, S. 11). Zwingli an Luther 1. April 1527 (Enders, Luthers Briefwechsel Nr. 1152): Persuadens tibi nos tui perpetuo observantissimos futuros, si tu quoque pergis esse, quod andis, sendanois seilicet, hoe est, purus, mundus, defaceatus a studio sui...

<sup>3)</sup> Vgl. die bei Enders II 334 Anm. 13 angezeigte Schrift.

otto Clemen, Haug Marschalck genannt Zoller von Augsburg. 227

. Zu Grunde gelegt ist wiederum die Stelle Joh. 1, 1—3. Verfasser verbreitet sich über Jesu Armut, Demut, Wundert, über die Trias Glaube, Liebe, Hoffnung, über das Sakrament abendmahls (die Formeln noch ganz katholisch: Jesus hat uns ostbares Erbteil hinterlassen: "sein hailigister zarter leib vnd kostparlychs rosenfarbs Blut") und giebt endlich eine fortade innige Erklärung des Vaterunsers.

Die bedeutendste Schrift Marschalcks ist sein "Blindenspiegel"<sup>2</sup>). gebe eine kurze Inhaltsübersicht: Viel Ursachen bewegen mich, ginnt er, aus christlicher Liebe zu schreiben und in Druck zu den Spiegel der Blinden. Wiewohl uns jetzt eine große Hülle den Augen genommen ist, sodaß wir die Wahrheit besser eren können denn zuvor, so neigen wir doch noch immerzu das ht in die Erde und vermögen den Glanz des Himmels nicht vollem Auge anzuschauen. Jetzt sind viele Zerteilungen, viele m, viele Köpfe, die haben alle viel blöde Gesichter. Eins sieht naus, das andere dort hinaus, das dritte über sich, das vierte sich, und ist ein bös ungleich Gesicht in der Christenheit. ist jetzt zu dieser gnadenreichen Zeit durch die finsteren Wolein neues Licht hervorgerückt, doch eigentlich kein neues Licht, rn die alte und gerechte, gute und gesunde Lehre Christi<sup>3</sup>). Büchlein der Wittenberger sind durchaus schriftgemäß. Man

Vgl. Uhlhorn, Urbanus Rhegius, Elberfeld 1861, S. 56 und Roth, burgs Reformationsgeschichte 1517—1527, München 1881, S. 91. Zwei aben aus der Offizin des Melchior Ramminger in Angsburg: 1. Welsten aus der Offizin des Melchior Ramminger in Angsburg: 1. Welsten 2000 et al. 2001. Panzer 1988. 2. Panzer 1937, Zw. R. S. B. XII. VII. 2. mailig | ewyg wort gots, was dz in | jm kraft, stercke, tugendt, frid, erletichtung, vnnd leben, in aym | rechten Christen zu erwecknigg. 20. Zu gestelt dem | edlen gestrengen Riter | vn Kaiserliche | man Herrn Jörglen vonn Fronn-|sperg zu Mün|delhain. 20. | Im M. D. XXiij. | Titelbordüre. 12 ff. 12b weiss. 12a: C Gedruckt in der erlichen statt | Augspurg. Durch Melcher | Raminger. | Nempt war st das lam Gottes daz | da hinnimpt die sünd der welt. | Holzschnitt. Etickseite Widmung an Frundsberg, Datū. Aug-|spurg in der Kaysern reichßstat. Anno. 20. xxiij. | Eine dritte Ausgabe (Zwickan, Jörg la 1524) Weller 3057.

Nier Ausgaben: 1. Weller 2689 (Augsburg 1523?), Zw. R. S. B. XI.  $7_r$ . 2. Weller 2690 (Basel, Cratander 1523) = Panzer 1977. eller 2691 (Basel, Adam Petri 1523) = Panzer 1976. 4. Zw. R. IX. VI.  $21_{37}$ : Durch betrachtung  $v\bar{n}$  | Bekärung der bößen gebreych chweren sünden, Ist Gemacht | Dy-|ser Spyegel der Blinden. | V. H. jar. 1522. | Bild: Ein Mann mit Glatze und langem Bart (Brustbild such die andern Figuren) hält einen runden Spiegel, in dem inmitten Flammen die Inschrift  $\bar{I}$   $\bar{H}$   $\bar{S}$ ; links unten ein Ratsherr, rechts ein Bauer, beide auf die Inschrift sehend bezw. hindeutend, links ein Bischof, rechts oben ein Kurfürst, beide mit verbundenen Augen. 16b weiß.

) Der Grundgedanke der bertihmten Flugschrift des Judas Nazaräi alten und neuen Gott".

äge zur bayer. Kirchengeschichte, IV. 5.

sagt, sie hätten in ihren Büchern die Gegner zu hart geschmäht. Aber man höre nur auch den andern Teil und lese die ungeschickten, groben, grundlosen, übel fluchenden Bücher der Widersacher! Erst wurde ihnen rücksichtsvoll lateinisch geantwortet, erst dann, als dies nichts half, deutsch. Die Wittenberger konnten doch wahrhaftig nicht zugeben, daß die Wahrheit und das Wort Gottes gehindert würde. Christus hat auch auf die Schmähungen gegen seinen Vater hart und zornig geantwortet und die Wechseler und Verkäufer aus dem Tempel getrieben. In unserer Kirche ist jetzt auch alles feil. Die Juden verkauften nur Tauben und Lämmer, unsere "Seelsorger" verkaufen das hochwürdige Sakrament, den Leib Christi, die Taufe, die Buße. Dazu sind sie der Bibel ganz unkundig. Jetzt faugen sie endlich langsam an, auch etwas in der Bibel zu lesen, um nicht gar zu sehr verspottet zu werden. Die neuen Schriften lesen sie nicht, dazu sind sie zu alt, zu voll und zu faul. - Viele ferner lesen zwar die neuen Schriften, preisen sie hoch und gehen zum Prediger des lautern Evangeliums, aber, nach Hause gekommen. treiben sie's wie zuvor. Der Kaufmann betrügt und wuchert nach wie vor. Auch der Handwerker betrügt. Ein großer Teil des Adels rühmt sich gut evangelisch zu sein, sie richten aber dabei große Kriege an und machen die Straßen unsicher. Ja, wir sprechen alle, wir wären gut evangelisch! Der Titel ist gut, aber es fehlt die hitzige Lieb. Wenn wir nicht Gottes- und Nächstenliebe treiben, sind uns all' die guten Büchlein und all' die guten evangelischen Predigten nichts nütze. - Andere wieder sprechen aus ungeschickter Unvernunft, sie wollten keinen neuen Glauben annehmen, sie wollten ihrer Eltern Glauben behalten, und sich nicht von den alten Bräuchen abbringen lassen. Ihnen ist zu entgegnen: Unsere rechten Eltern sind die Apostel, ihnen wollen wir folgen! Unsern leiblichen Eltern aber könnten wir in einer andern Beziehung folgen: Es müßte mancher von der Bürgerschaft oder Kaufmannschaft lassen und lernen aufs Feld gehen und dreschen oder sonst ein grob stark Handwerk treiben und mehr Wasser trinken denn Wein und mehr Zwillich tragen denn Seide. - Wieder andere sagen, sie wollten den Ausgang abwarten und dem da Recht behaltenden Teile zufallen. So einem erwidere ich: Willst du so lange leben, bis sich alles wohl vergleicht, da müßtest du ülter werden als sonst jemand auf Erden!-Der Verfasser kommt nun auf sein eigentliches Thema, das er schon vorher an mehreren Stellen berührt hat: Es muß endlich mit dem Christentum Ernst gemacht werden, der äußerliche Ceremonienkram muß fallen, die Nächstenliebe in den Vordergrund treten. Wir sehen: die radikalen Ideen, die bald darauf in Augsburg von den "Wiedertäufern" so zündend gepredigt wurden 1), griffen hier schon im Jahre

<sup>1)</sup> Vgl. neuerdings Keller, Die Anfänge der Reformation und die Ketzerschulen, Berlin 1897, S. 16 ff.

1523 um sich. Die einfachklaren Worte Uhlhorns aus der Einleitung zu dem über die Wiedertäufer in Augsburg handelnden 6. Kapitel seines Urbanus Rhegius 1) fallen einem da unwillkürlich ein: Nahe lag die Gefahr, in dem Streben mit dem Christentum Ernst zu machen, auf falsche Wege zu geraten, ein gesetzliches Wesen an die Stelle des lebendigen Glaubens zu setzen, "ein neues Mönchthum" aufzurichten und sich . . . mit dem gleißnerischen Schein auswendiger Heiligkeit zu begnügen; nahe genug auch die noch furchtbarere Gefahr, das Ideal mit Gewalt ins Leben zu führen". - Wir haben bislang gemeint, sagt Marschalck, mit langen Pater Nosters Gott den Himmel abzudringen, und das Beste und Nötigste hintangesetzt, die Nächstenliebe. Gott braucht dein Gebet und deine Wachskerzen nicht. Er hat es nirgends geboten, so viel Kerzen und Feuer anzuzünden. Zündet ihm bessere Kerzen an! Es sind in etlichen Orten so einfältige Bräuche, daß man zu etlichen hohen Festen umgeht und viel Geld sammelt zu großen Wachskerzen, sie auf den Altären zu verbrennen, und läßt an diesem Ort mancher seinen Nachbarn mit viel Kindern hungern und Elend leiden. Dasselbe Geld, das du für Wachskerzen geben willst, gieb den Armen! Da baust du den Tempel Gottes, da entzündest und erleuchtest du den Tempel Christi, da bekleidest und ehrst du die rechten Heiligen, da zierst du die rechten Priester. Auch die guten Lehrer und Prediger wandeln nach wie vor vor dem Blindenspiegel. "sy besorgent vielleicht abgang des futerkastens" - sonst würden sie wohl viel eitel und unnützes Gepräng, viel heidnische oder jüdische Gebräuche, die bei ihnen noch aufrecht erhalten werden, schelten und strafen. Das macht der verdammte Pfennig, der hindert und verderbt sie uns alle. Das Opfern auf dem Altar minderte sich glücklicherweise, aber darum mehrt sich das Almosengeben nicht. Solche Saiten stehen immerzu still und leer. Was macht aber solches? Das machts, daß ihrer keiner Gott im Himmel vertraut, daß er ihn ernähren und erhalten werde, obwohl Christus gesprochen hat: Matth. 6, 32. — Daran schließt sich die Wehklage eines Chorbruders 2) über die Verminderung seiner Einnahmen und Marschalcks Antwort, die folgendermaßen schließt: Ich will Euch etwas sagen, lieber Herr! Wir sind alle wurmfräßig, Geistliche wie Weltliche. Eigendünkel, Spott- und Tadelsucht, Schadenfreude herrscht bei uns. Ein jeder hört und liest gern, wie der andere verspottet und verachtet wird. Wenn aber einer uns anrührt, so ist Feuer im Dach, so läuft die Galle dem Herzen zu, so bellt so einer wie ein Hund, den man unter hunderten getroffen hat, denn jeder meint, er sei unsträflich und recht sei, was er thue. Und also wollen wir diesen Spiegel der Blinden be-

<sup>1)</sup> S. 105.

<sup>2)</sup> Neben dem Domkapitel bestanden in Augsburg die Collegiatstifte St. Ulrich, Afra, Moritz, Peter u. Gertrud.

schlossen haben und wollen Gott von Herzen bitten, daß er uns Armen durch die Gnade des heiligen Geistes die Augen öffne, die uns noch so fest verbunden sind!

Es erübrigt nur noch zu erwähnen, daß Michel Hug von Lindau am 21. Febr. 1524 unserm Marschalck seinen — von Eph. 4, 5 ausgehenden, übrigens unbedeutenden — Sermon "von dem rechten waren vnd lebendigen Glauben an den ainigen mitler v\vec{n} gnadenstul Christum" dedicierte, — nicht als ob er ihn f\vec{u}r so schriftunkundig hielte, daß er dieser Gabe bed\vec{u}rfte, sondern damit dieser kurze Sermon in seinem Namen ausginge und an vielen unverst\vec{a}ndigen, doch heilshungrigen Gem\vec{u}tern Frucht br\vec{u}chte<sup>1</sup>).

### Die Kirche zu Markt Bruck.

Eine angebliche Wallfahrtskirche.

Von G. Pickel, cand. theol. in Erlangen.

Unter den vierzehn Kirchen, welche am Ausgange des 8. Jh.'s Karl der Große in Franken zur Erhaltung des Christentums unter den damaligen Bewohnern wie zur Christianisierung der in diese Gegend verpflanzten Sachsen erbauen ließ, wird auch die zu Markt Bruck bei Erlangen genannt<sup>2</sup>). Doch dürfte jede hierauf bezügliche Angabe unrichtig sein, da einerseits auch in dem nahen Erlangen eine solche Kirche gewesen sein soll3), andererseits Bruck eine selbstständige Pfarrei - und jeue Kirchen waren doch wehl selbständige Pfarreien - erst viel später erhalten hat 1). Eudlich scheint es überhaupt sehr zweifelhaft, oh in dieser Gegend eine jener Kirchen sich befunden hat3). Auf jeden Fall ist die jetzige Kirche auf den Grundmauern einer früheren erbaut und zwar, wie die an der Nordseite des Turms an den Konsolen des unteren Frieses angebrachten Wappen zeigen, von Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg (1411-1440), dem späteren ersten Kurfürsten von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern, und seiner Gemahlin Elisabeth von Bayern-Landshut. Der Ort gehörte ja zu Nürnberg. Das 15. Jahrh. war für

 Vgl. Lobbauer, Landchronik 1892, S. 111. Doch ist dieses Buch nicht zuverlässig.

3) Vgl. Lammers, Gesch. der St. Erlangen, 1834. S. 4f.

3) Vgl. Hanck, Kirchengesch. Deutschl. 1890 Bd. II S. 310.

Weller 2919, Zw. R. S. R. IX. VI. 21<sub>21</sub>. Die Widmung auf der Titelrückseite: Geben in der fastö am Sontag Reminiscere im jar 15241 nach Christi geburt.

<sup>4)</sup> Jedenfalls im 14. Jahrb. Die älteste Urkunde ist ein vom 16. Mai 1401 datierter Stiftungsbrief. Die Pfarrböcher selbst beginnen erst in nachreformatorischer Zeit. Herr Pfarrer Strohm in B. stellte mir dieselben gütigst zur Verfügung und leistete mir in je der Weise Vorschuh, wofür ich ihm hier beralichst danke.

ihn in jeder Beziehung ein sehr bewegtes. Fällt doch in jene Zeit die bekannte Markgrafenfehde, jener Krieg zwischen dem Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg und der Stadt Nürnberg! Am Samstag nach Mariae Heimsuchung 1449¹) ward Bruck, nachdem Albrecht dort übernachtet hatte, verbrannt?. Dabei muß die Kirche hart mitgenommen worden sein, sodaß sie einer gründlichen Reparatur bedurfte. Allein, damit hatte es noch gute Wege. Das Dorf war eingeäschert; die Bewohner waren zum großen Teile nach Nürnberg geflohen. Wer sollte da den Mut und besonders die Mittel haben, um an die Restauration der Kirche zu gehen? Dazu kam noch, daß, auch wenn der Ort von den brandenburgischen Truppen selbst verschont blieb, doch Kunz Keltsch, ein in Bruck ansässiger reicher Fuhrmann, sowie der burggräfliche Pfleger auf dem Rotenberge, Konrad Schott, mit Nürnberg fast ununterbrochen im Kampfe lagen, und auf ihrer Seite der Markgraf stand. Nachdem diese zur Ruhe gebracht waren, schienen wieder ruhigere Zeiten zu kommen. Jetzt konnte man auch an die Wiederherstellung der schwer beschädigten Kirche denken. Und zu diesem Zwecke erbat der damalige Geistliche, Paul Brocdorf, der übrigens der erste, wenigstens urkundlich nachweisbare Geistliche Brucks ist, einen Ablaßbrief für die Kirche. Diese Bitte wurde ihm denn auch erfüllt, und in Rom ein Ablaßbrief ausgestellt, datiert vom 20. Mai 1470. Derselbe, Eigentum der Gemeinde Markt Bruck, ist seit 1874 im Germanischen Museum zu Nürnberg aufbewahrt und lautet, soweit eben der Text bei den zahlreichen Brüchen und den vielen sehr vergilbten Stellen festzustellen ist, folgendermaßen 3):

Guillermus Ostiensis, Ludouicus Tusculanensis, Philippus Albanensis Episcopus, Richardus tituli Sancti Eusebii, Angelus tituli sancte Crucis in Jherusalem, Jacobus tituli sancti Crisogoni, Marcus tituli sancti Marci, Angelus tituli sancte Marie trans tiberim, Oliuerius tituli sanctorum Petri et Marcellini et Franciscus tituli sancti Petri ad uincula Miseratione diuina Sacrosancte Romane ecclesie presbiteri Cardinales Universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Salutem in domino sempiternam. Ascensurus in celum Jhesus Christus et nobiscum ex precipui amoris feruore usque ad consumationem seculi policitus remanere beato Petro Apostolorum principi suas in terris vices comisit ac celestis regni claues contulit et tam eximie auctoritatis plenitudine stabiluit, ut quicquid super

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu Erhard Schürstabs "Kriegsbericht und Ordnungen" in Hegels Städtechronik sub Nürnberg Bd. 2, S. 148f. 3) Der bei Lohbauer S. 114f. angeführte Text ist einer im Jahre 1679 gefertigten und in der Pfarrgeschichte der Gemeinde Bruck, wenn auch nicht im Originale, befindlichen, übrigens sehr freien Übersetzung entnommen. Das Original der Übersetzung selbst konnte ich nicht finden.



<sup>1) 5.</sup> Juli.

terram ligaret in celis existeret solidatum, Cupientes igitur ut parrochialis ecclesia sanctorum Petri et Pauli in Pruck Bambergensis diocesis, que ut acceptmus reparationibus non modicum sumptuosis indiget, in suis structuris et edificiis debite reparetur conseruetur et manuteneatur congenuisque frequentetur honoribus et a Christi fidelibus jugiter veneretur libris calicibus et aliis ornamentis ecclesiasticis diuino cultui necessariis decenter muniatur. in ea quoque cultus augmentetur dininus (?) et ut Christi fideles ipsi eo libentins deuotionis causa confluant ad eandem ecclesiam et ad reparationem conservationem ac alia premissa manus premptius porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem . . . . celestis gratie conspexerint se refectos, etiam dilecti nobis in Christo venerabilis viri domini Pauli Broedorf parrochialis ecclesie predicte Plebani denotis supplicationibus super hoc porrectis in . . . . . de omnipotentis Dei misericordia et ipsorum beatorum Petri et Pauli Apostolorum ...... us auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere penitentibus et confessis, qui dictam parrochialem ecclesiam in corundem gloriosorum apostolorum Petri et Pauli ipsius parrochialis ecclesie patronorum et Natinitatis ac Resurrectionis domini nostri Jhesu Christi nec non sancte Pentecostes et Dedicationis ipsius ecclesie festiuitatum diebus in Primis Vesperis usque ad Secundas Vesperas inclusiue deuote uisitaverint annuatim et ad reparationem ecclesie ac illius nec non librorum calicum et ornamentorum huiusmodi augmentationem et manutentionem et alia necessaria manus porrexerint adiutrices, Nos Cardinales prefati pro singulis festinitatum diebus huiusmodi quotiens id fecerint centum dies de inuinctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus et quilibet nostrum relaxat preteritis (?) perpetuis futuris temporibus duraturis In . O . . . . . . dinin . . . . . . fidem et testimonium premissorum presentes litteras fieri fecimus eas (?) que Cardinalatim Sigillorum iussimus appensionibus communire. Datum Rome in domibus nostrarum sanctarum residentiarum Sub Anno a Natiuitate domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo die uero vicesimo mensis Maij Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli diuina prouidentia pape Secundi Anno

Dominus Rotomagensis Dominus Ursinus Dominus Bononieusis Dominus Constantiensis Dominus Beatinus Dominus Papiensis Dominus Marcus sancti Marci Dominus Neopolitensis Dominus Aquiloneusis Dominus ad vincula sancti Petri.

An dem Briefe sind neun zum größten Teile noch sehr gut

erhaltene Cardinalssiegel befestigt.

Von dieser Kirche nun wird mit Unrecht behauptet, sie sei vor der Reformation eine Wallfahrtskirche gewesen. Um diese Behauptung zu stützen, verweist man auf ein in der Kirche an einer Seitenwand befindliches, frühgotisches Marienbild, welches das Ziel der allfahrt gewesen sei. Allein es spricht doch Verschiedenes dagegen. anächst sollte man denken, daß, wenn dieses Bild wirklich ein allfahrtsbild gewesen wäre, die Kirche statt den Apostelfürsten etrus und Paulus viel eher der Jungfrau Maria geweiht gewesen äre. Ferner ist es doch sehr verwunderlich, daß von dem Bilde dem oben erwähnten Ablaßbriefe auch nicht ein einziges Wort i lesen ist. So etwas hätte sich doch weder Papst Paul II. noch is den Brief abfassende Kardinalskollegium entgehen lassen, und is zu einer Zeit, in welcher der Marienkultus in höchster Blüte and.

Aber auch gesetzt den Fall, wir hätten eine wirkliche Walldurtskirche vor uns, hätte sich dann das Bild in den Stürmen der
eformation erhalten? Diese Frage ist rundweg zu verneinen. Der
influß Nürnbergs wird sich im guten wie im üblen Sinne auch auf
en Dörfern gezeigt haben. Dazu kommt aber auch noch, daß gede in der Erlanger Gegend die Wiedertäufer ziemlich festen Fuß
efaßt zu haben scheinen, ja daß sie in Bruck selbst Anhänger
atten. Sicher wäre da das Bild den Wiedertäufern zum Opfer gellen, hätten sie in ihm ein Wallfahrtsbild auch nur vermutet!
brigens hätte man ein Gnadenbild doch wohl nicht an einer Seitenand, sondern an einer bevorzugteren Stelle, etwa im Chor, aufgeellt.

Der oben erwähnte Ablaßbrief wurde gegeben, weil die Kirche Schst kostspieliger Reparaturen etc. bedurfte. Die Gemeindeglieder lein konnten die Kosten hierfür nicht aufbringen, deshalb ward omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus qui dictam parchialem ecclesiam deuote uisitaverint annuatim et ad reparationem clesie ac illius nec non librorum calicum et ornamentorum augentationem et manutentionem et alia necessaria manus porrexerint liutrices" ein Ablaß von hundert Tagen zugesichert. Daß sich nun e Frommen dieser Gegend die Gelegenheit, einen so großen Ablaß gewinnen, nicht entgehen ließen, ist selbstverständlich, und daß eute, welche entfernter wohnten, nach Bruck pilgerten, um ebenlls Ablaß zu erlangen, ist sehr leicht möglich. Dann aber ist auch cht ausgeschlossen, daß die Geistlichkeit sich der ganzen Sache mahm und förmliche Wallfahrtszüge veranstaltete, Allmäblich nun ird man vergessen haben, wann und zu welchem Zwecke der Abßbrief gegeben worden war. Jetzt erhob sich natürlich die Frage, oran sich der Ablaß knüpfe. Daß man in jener Zeit sein Augenerk auf das Marienbild richtete, daß sich auch bald Legenden über underbare Heilungen etc. bildeten, und man Wallfahrten zu dem uttergottesbilde als solchem unternahm, liegt in der Natur der ache wie im ganzen Wesen der vorreformatorischen Zeit. Und doch ann sich der Glaube hieran nur bei den nicht in Bruck selbst oder dessen Nähe Wohnenden eingebürgert haben, nicht aber im Orte lbst. Ob aber die Sache an sich schon eine solche Ausdehnung



ingenommen tot, ist bei der kursen Zeit zwischen der Verablinsung des Briefes und der Reformation mindestens solle zweifelhalt.

## Ein Beitrag zur Brand, Nürnb, Kirchenvisitation 1528.

Von E. Schnenbuam, Pfarrollar.

Die nach Westermayer die Akten über die Ergebnisse der Amelenvisitation vom Jahre 1525 im Nimberger Gebies vernichtes and, so gift es ledes went much noch so Meine Brackstick par Vermehrung der wenigen erhaltenen Sotinen herheimmehrn. Ein solches findet eich in der albesten Matrikal der Pfarpei St. John welche unter andern auch einen Bericht des Patrons Chr. Dener von der Unterbürg (1645-65 Pfleger zu St. John ther die Trennung der kombinierten Pfarrei Migelihof-St. John un den flat in Niraberg enthält. Daranch berichtet dieser an den Rat, daß bei der Kirchenvisitation 1528 Concad Dollhopf, Placeer in St. Jobst ein gutes Zengnis bekommen, daß er, ab er gleich ein mehrens verseben und eine griffere Verwaltung oder euram haben klimte, daß er alles would an halben sei, and weil er Mangel an Büchern hitze und nicht vermöge solche zu kaufen, haben die Visitaturen geleten. ihn damit ginstig zu bedenken." Der Verfasser der Chronik der Pfarmi St. John. der nachmalige Professor und Oberkonsistorialrat Hilling, weiß sogur, daß er am 16. Sept. 1528 examiniert wurde, zur Zufriedenheit seiner Visitaturen antwortete und vermeldete, daß ihn Herr Kongad Imbof. (1517-9 Pfleger zu St. Jobst) im Namen eines hochlüblichen Rates zu Nirnberg hieher gesetzt habe. Weil er Mangel an Böchern hatte. sei ihm von "Er. John Minsch" eine Nondurft Bücher für 10-12 4. oo man für nützlich hielt, angekanft worden, unter der Bedingung. daß sie bei der Kirche blieben." Leider gieht Hötling keine Quelle an.

Die Erhaltung dieser Notin ist mit den Schieksalen der Pfarrei St. Johnt eng verknüpft. Nach einem Mitte des 14. Jahrh. geschriebenen Salbuch (jetzt im Stadtarchiv zu Nürnberg) ist die Kirche zu St. Johnt am Sylventertag 1300 von 12 Büschößen bestätigt worden (Siebenkees, Materialien I, 94. II, 414). In der Nähe dieser Kapelle wurde nun auch bahl ein Siechkobel angelegt, dessen Insanen in der Kapelle ihren Gottesdienst abhalten durften. Die Kirche muß mit manchen Gütern bedacht worden sein, denn 1374 sehum wurde für sie ein Gut zu Rostall gekanft. Banliche Veränderungen mitssen auch in dieser Zeit vorgekommen sein, denn in einem 1891 gelegentlich der Restauration gefundenen Reliquienkästehen befand sich ein Pergamentstreifen mit der Notiz: Anno Domini MCCCLVI dompost octavam trinitatis consecratum fuit hoc altare a reverendo patre ac domino domino Waltero ord. praedicatorum Diagorgonensi 1) epis-

Bistum in Persien. Das angehängte Siegel trug die Umsehrift: sigillum Walteri dei gratin episcopis Diagorgonenais.

copo suffraganeo reverendi in Xristo patris ac dom. dom. Leupoldi de Bebenburg episcopi ecclesiae babenbergensis in honorem Jodoci. Vielleicht verdankt dieser Zeit auch der schöne Chor der Kirche seine Entstehung. 1451 am 14. April erhielt die Kirche vom Legaten Nicolaus Cusanus einen hundertjährigen Ablaß. Die Zeit nun, in welcher eine eigne Pfarrei gegründet wurde, ist unbestimmt. Sicher ist, daß ca. 1519-29 ein eigner Pfarrer hier sich findet. Von demselben findet sich aber außer obigem nur noch die Bemerkung, daß am 22. Juli 1529 die Kastenherren zu Nürnberg dekretierten, man solle sehen, ob der Pfarrer zu St. Jobst "Leute setze und Wein ausschenke und es her wieder bringen"1).

In der Mitte des Jahrhunderts sehen wir St. Jobst mit Mögeldorf vereinigt; ca. 150 Jahre giebt es keine Notizen mehr über das Schicksal der Pfarrei. Daß sie von Nürnb. Patriziern als Begräbnisstätte gebraucht wurde, zeigen die vielen Grüfte; bes. erwähnenswert ist die große von Löffelholzsche Familiengruft. Die kunstvollen Epitaphien, Gemälde, von denen das Löffelholzsche Geschlecht noch viele Abbildungen bewahrt, sind wahrscheinlich 1806 verschwunden. Die Nürnberger Pfleger aber müssen sich immer daran erinnert haben, daß die Zusammenlegung der beiden Pfarreien keine ursprüngliche war, denu sowohl Christoph Derer als der Losunger Schlüsselfelder geben sich alle Mühe, die Trennung beider Pfarreien zu ermöglichen. Letzterem gelang dies auch im Jahre 1696. Zum Beweise jedoch stützten sie sich abgesehen von einigen anderen Stücken vornehmlich auf die Ergebnisse der Nürnberger Kirchenvisitation 1528.

# Kirchengeschichtliches in den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

#### 0. Rieder,

Kgl. Kreisarchivrat in München.

(Fortsetzung.)

#### Aus Archiv für Geschiche und Altertumskunde von Oberfranken.

Neustadt, Louis, Aus der Mappe eines Hohenzollern am ungarischen Hofe: 18, H. 3 (1892), S. 1 (Lebensskizze des Markgrafen Georg von Brandenburg mit dessen Briefwechsel bis 1515).

1) Vielleicht mit der Notiz bei Soden, Beiträge zur Reformationsgeschichte 1855 S. 159 "die bisherige Sitte und Erlaubnis in den vier Siechkobeln zu St. Peter, St. Rochus, St. Jobst und zum h. Kreuz Wein zu schenken, wurde den Priestern und Messnern verboten Mai 1523" zu vereinigen.



Brunce, W., Verteidigung Joh. Wilhelms Holles grown It.

M. Bendiner: 19. H. 1 (1891). S. 11 Rechnungs. The Service St. Maria Magdalena. der jenigen prospectionen dischen Hauptkirche, in Burrenth — ugl. oben, Berneimer.

4. Schriften Dr. Christian Meyers':

Quellen zur alten Geschichte des Fürstentuns Buymente. Nameus und im Auftrage des historischen Vernits beraus gegeben. I Band. Bayrenth 1895. Beigabe in Bil. 13. H. S. Mit einem Titelbild: Kulmbach im 17. Jahrinnauer. (Theil 1: Freining efficher Gitter zu einer ewigen Wese un Münchberg 1430 S. 45 f.: Privilegium für den Altarisan der Kapelle zu St. Nikolaus in Hof. betz. die Bedreiung der benachbarten Behausung nehst Garten von Fron und Eus 1475 8. 85 f., Reformation des Frauenklosters St. Clara un Baf 1302 8. 147 fl.: Bestitigung für den Franciskanerseiten daselbst 1486 S. 155 C: Freiheit des Pfarrers und der Priesterschaft was Bal 1486 S. 156 L.; Johann Lindners Kirchensednung von S. Larenz zu Hof S. 209 ff. — Theil 2: Tagebuch des Holproligues Georg Thiel über die Belagerung Kulmbachs und der Plassenturg in den Jahren 1553 u. 1554 S. 1 ff. — die Pfarrkirebe zu St. Peter ausgebraunt etc. S. 59; Priester zu Kulmbach S. 611.

II. Band, Bayreuth 1896 (Beigabe zu Band 20, Heft 1). Chronik der Stadt Hof vom Jahre 1633—1643; S. 1 (Kirchliche, Pfarr- u. Schul-Notinen S. 37, 39, 74 f., 111, 148, 150); Das Lehenbuch des Burggrafen Johann III. von Nürnberg: S.187 Patronat über die Franenmesse zu Berneck 1405 S. 265 f.).

Hohenzollerische Forschungen. Jahrbuch für die Geschiehte des deutschen Kaiser- und preussischen Königsbauses. Bd. L. Berlin 1891-92, p. 1-388. (Beigabe zu Bd. 19. H. 3). Hieri S. I L.: Hardenberg u. seine Verwaltung der Fürstentümer Ausbach u. Bayreuth, resp. dessen Denkschrift v. 10. Juni 1797 (über den damaligen Zustand des Kirchen-, Religious-, Schul- u. Bildungswesens. sowie der verhandenen Stiftungen S. 35 f., 57 ff., 72-75, 77 f., 80). S. 161: Das Landbuch der Herrschaft Plassenburg vom Jahre 1398. Nach der Originalhandschrift zum erstenmal herausgegeben und erläutert ("Kirchenlehen und gotesgabe in der berschaft uf dem lande und auch in und vor den steten. S. 171 ff.; Höfe, Güter und Selden des Klosters Himmelkron S. 207 f. und 235, s. v. Lewchaw). S. 269: Quellen aur Geschichte der Stadt Bayreuth. I. Das Stadtbuch vom J. 1464 (Urkunden über die Engelmesse von 1456: S. 317 ff.: "wie ein schulmeister regiren sol und was sein lone oder gerechtigkait ist 8. 328 ff.; "eines pfarrers gerechtigkait und seiner caplan" S. 331 ff.; Urdnung für die Juden "und wie sie sich in ihrem handel gen den cristen halten sollen- S. 335 f.: Geld- und Wachszinse der Pfarrkirche

Maria Magdalena, deren Lasten, Verzeichnis ihrer Bücher und Ornate etc. S. 353 f.: Einnahmen des Spitals S. 367 ff.).

. Aus dem "Archiv des historischen Vereins für den Unternkreis" (Band 1 —3, Würzburg 1831—1836), dann "von Unterfranken und Aschaffenburg" (Band 4-38, 1838-1896)<sup>1</sup>).

arold, Karl Gottfried, Wiederabtretung der von Gustav Adolph, dem Schwedenkönig, 1631 eroberten Festung Marienberg ob Würzburg: Bd. 1, H. 1 (1831), S. 13 (Geistliche daselbst betr. S. 27).

ller, Andreas, Archivalische Nachrichten über das ehemalige Frauenkloster Wechterswinkel, den nunmehrigen Pfarrei- und Schul-Stiftungs-Fond im Unter-Mainkreise S. 45. — Vgl. Himmelstein in Bd. 15.

nzer, Fr., Bericht über mehrere in der Umgegend von Würzburg entdeckte heidnische Opferstätten S. 68.

arold, K. G., Sterbgebühren (für einen Vikar am Kollegiatstift Neumünster) S. 132; Mönchstracht (in der Abtei St. Stephan) S. 134.

igand, Wigandus, Geschichte und Verfassung des Bisthums Würzburg von seiner Entstehung bis zur Reformation: H. 2 (1832),

narold, Zur Geschichte des 30jährigen Kriegs in Beziehung auf das Hochstift Würzburg S. 105 (Tod und Begräbnis des Fürstbischofs Johann Gottfried von Aschhausen 1622: S. 164).

igand, Wigandus, Geschichtliche Nachrichten von den ehemaligen Frauenklöstern im Untermainkreise (Kitzingen, Schwarzach, Schweinfurt): H. 3, S. 64. -- Nachtrag (über Kitzingen) Bd. 2, H. 1 (1833), S. 182.

ller, Andreas, Die geistliche Emeriten-Stiftung zu Würzburg.

H. 3, S. 79.

ende (die Hilfe und Verehrung der h. Anna betr. mit Gebeten - nach einem wohl der Mitte des 15. Jahrhunderts angehörigen Pergamentmanuskripte). Mit Bemerkungen von K. G. Scharold. S. 161.

nön, E., Historische Nachrichten über Volkach, besonders dessen kirchliche Verhältnisse: Bd. 2, H. 1 (1833), S. 1. — Siehe

hiezu Reininger in Bd. 19, H. 1.

arold, Die Schulen des Capitulum Gerolzhofen im Jahre 1612. Beitrag zur Geschichte des Schulwesens im ehemaligen Bisthum Würzburg: Bd. 2, H. 1, S. 184.



<sup>1)</sup> Bis zum 25. Bande einschließlich zerfällt jeder, mit Ausnahme 18., in drei meist starke Hefte, welche erst vom 22. an durchpagit sind. Gemeinsame Bezifferung haben, weil gleichzeitig ausgegeben, t 1 und 2 in den Bänden 13, 20 und 21; Heft 2 und 3 in den Bän-8, 10-12, 15-17.

Gutenäcker, Jos., Denkzettel (eingemauerte Urkunden in einem alten Hause zu Münnerstadt mit Segenswünschen für dasselbe v. J. 1546): S. 202.

Buchinger, Joh. Nep., Beiträge zur Geschichte der Stadt Heidingsfeld: H. 2 (1834), S. 1 (Bürgerspital S. 42; Kloster Paradeis 47 u. 69).

Desgl. von Kestler: Bd. 3, H. 3 (1836), S. 61 (Bürgerspital S. 67; Kl. Paradeis 69; Pfarrer und Frühmesser 80).

Wolf, Beschreibung der Burgruinen und Schlösser im Bezirke des kgl. bayer. Laudgerichts Eltmann und dessen Umgegend; die Burgruine Königsberg Bd. 2, H. 2, S. 113 (Kirchengeschichtliches S. 124).

Wirth, Joseph, Schreiben des Pabstes Bonifaz IX. an die Stadt Miltenberg (betr. die Einsetzung des Grafen Johann II. von Nassau gegen den Grafen Gottfried von Leiningen zum Erzbischof in Mainz 1397): S. 151.

Jäger, Geschichte des Hexenbrennens in Franken im siebzehnten Jahrhundert aus Original-Prozeß-Akten: H. 3 (1834), S. 1.

Kestler, Nachrichten von der fränkischen Familie von Reibelt S. 115 (Johann Philipp Valentin, geb. 1752, Doktor der Gottesgelahrtheit, Kanonikus zu St. Simeon in Trier, dann Domherr in Basel, Beförderer des Schulwesens und zweiter Stifter des Sautier'schen Instituts zu Freiburg i. Br. S. 129).

Scharold und Müller, Nachrichten von der ehemaligen St. Katharinen-Kapelle in Würzburg. Mit Abbildung eines Hautreliefs.

S. 181.

Berichtigungen der Redaktion Bd. 3, H. 1, S. 174 und von Jos. Gutenäcker Bd. 4, H. 2 (1837), S. 221.

Scharold, Auszüge aus der Miltenberger Stadtordnung vom 14. und 15. Jahrhundert (über den geistlichen Send): Bd. 2, H. 3, S. 195.

Rheinisch, Beiträge zur Geschichte der vormaligen Herrschaft Stolberg in Ost-Franken: Bd. 3, H. 1 (1835), S. 59 (Pfarrverhältnisse zu Oberschwarzach unter Stolberg S. 84).

(Fortsetzung folgt).

## Zur Bibliographie.\*)

\*Ratzinger, Dr. G., Forschungen zur Bayerischen Geschichte. Kempten. Verlag d. Jos. Kösel'schen Buchhandlung 1898. VIII. 653 S. 8. 9 Mk.

Unter vorliegendem Titel bietet der bekannte Verf. eine Reibe Studien von sehr verschiedenem Umfang und Inhalt. Der ganze erste Teil, fast die

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

e des Buches, befaßt sich mit Albert Bohemus, der unter Innocenz III. en Dienst der Kurie trat und unter vier Päpsten als Anwalt an der , dann als päpstlicher Delegat (S. 51), später als päpstlicher Schiedser am Hofe zu Landshut in der Sache des Herzogs gegen den Bischof Freising S. 85 ff., hierauf seit dem 23. Nov. 1239—1241 als päpstlicher t in Deutschland, und nach mehrjährigem Flüchtlingsleben auf den en seiner Verwandten an der Kurie zu Lyon wirkte (S. 173), bis es ihm ch gelang, seinen ihm länget gehörigen Sitz als Dekan des Passauer kapitel in Passau einzunehmen, wo er 1260 (S. 262) gestorben sein Dieser vielgewandte Mann war uns kein unbekannter, hatte der asser doch selbst schon dreimal in den historisch-politischen Blättern 69. 84 u. 85 u. 119) über ihn gehandelt. Hier will er nach nocher Durcharbeitung des Stoffs seine Resultate bieten und Alberts onlichkeit im Lichte der Weltereignisse seiner Zeit darstellen. Und ler vielgeschäftige Kurialist, der nicht wie Schirrmacher, der ihm eine graphie unter dem Titel: Albert von Possemünster, genannt der ne, Archidiacon von Passau, Weimar 1871 gewidmet hat, meinte, mit n Passauer Ministerialen Albert von Possemünster zu identificieren ist, ern wie Ratzinger (nach Otto v. Lerchenfeld) überzeugend darthut, n nach Passau übergesiedelten Zweiges der Niederbayerischen Familie Behnim von Kager (im Gebiete des Klosters Niederaltach) entstammt, solchen eingehenden, ausführlichen Darstellung wert ist, wird keinem fel unterliegen. War doch dieser Albert Böheim einer der leidentlichsten und rücksichtslosesten Verfechter der kurialistischen Docn, der oft päpstlicher als der Papst mit das meiste zur Verringerung caiserlichen Ansehens in Süddeutschland etc., gethan hat, und dessen n und Kämpfen einen weitgehenden, wenn auch sehr unerquicklichen lick darein gewährt, wie der unselige Kampf zwischen Papsttum und ertum, Treue und Glauben, Recht und Gerechtigkeit untergrabend Verhältnisse des staatlichen, wirtschaftlichen und kirchlichen Lebens n die entferntesten Gebiete Deutschlands in Mitleidenschaft zog. bar ist es dem Verf. auch gelungen, über seinen Helden durch nziehung von entlegenen Einzelheiten manches neue Licht zu veren, namentlich in der ersten und letzten Periode seines Lebens. die vielseitige Thätigkeit Alberts an der Curie als Anwalt und essenvortreter in den verschiedensten Streitsachen, namentlich auch ngelegenheiten seiner eigenen vielen Pfründen, giebt dem Verf.
genheit, sich auch über die im Vordergrunde seines Interesses
nde Geschichte des Bistums Passau hinaus über viele andere
enswerte Fragen der Lokalgeschichte zu verbreiten, aber in nicht
gen Punkten wird es darauf ankommen, wie man sich zu der zwischen and Schirrmacher und andern strittigen Frage über die Quellen, die rpte Aventins und die Passauer Annalen stellt, worüber Ratzinger nem eigenen Abschuitt S. 274 f. handelt, in dem ganz besonders die rungen über den kulturhistorischen Wert von Alberts Konzeptbuch. iltesten bis jetzt bekannten Papierhandschrift auf deutschem Boden ntenswert sind. Daß der Verf., obwohl er seinen kurialistischen lpunkt niemals verleugnet, die Excentricitäten Alberts in Geltendung seiner Doktrinen gelegentlich deutlich als solche kennzeichnet, nzuerkennen, auch wird man nur zustimmen, wenn er sich dagegen rt, "an Persönlichkeiten der Vergangenheit den Maßstab der Partei-olonen der Gegenwart anzulegen" (8. 265), um so befremdender ist 268 den Satz zu lesen: "Was sich nicht niederzwingen lassen will, ausgerottet werden. So war es im 13. Jahrhundert, so sehen wir Dinge und Personen auch in der Gegenwart. In den Bunsen und y, in den Gneist und Falck erblickten wir ganz gleiche Ernungen" etc. Leider hat durch des Verfassers Art, die zum großen



Teil doch schon früher bekannt gegebene kritische Untersuchung mit der Darstellung zu verbinden, der Durchsichtigkeit der Arbeit sehr geschadet, so daß man oft nur mit Mühe hinter seine wirklichen Resultate kommt.

Die zweite Hälfte ist eine bunte Zusammenstellung von Aufsätzen des allerverschiedensten Inhalts und von sehr verschiedenem Wert, und leider kann ich das Urteil nicht unterdrücken, das der Verf., weil in der römischen Geschichtstradition befangen, sich vielfach die Einsicht in die offenbarsten Thatsachen der Geschichte verbaut und nach dem Satze, weil es später so war, muß es auch immer so gewesen sein, die Dinge konstruiert. Sogleich im ersten Aufsatz "Lorch und Passau. Lorch als Bischofssitz" polemisiert er gegen die Meinung der modernen Geschichtsschreibung, "die den Kanfmann oder den Soldaten als den Pionier des Missionars hinstellt". "Schou die Briefe des hl. Paulus zeigen uns ein anderes Bild," und daraus schließt er: "Sobald sich ein Kreis von Glänbigen bildete, wurde eine Gemeinde organisiert Eine Gemeinde aber war nicht denkbar ohne Bischof, welcher Sendung und Handauflegung erlangt batte. Überall, wo Paulus eine Gemeinde bildete, bestimmte er einen Bischof, welchem er durch Handauflegung die Regierungsgewalt übertrug und ihn zugleich befähigte, die Sakramente zu spenden und das Opfer darzubringen. Wie der Apostel, so machten es seine Nachfolger. Sie bereisten die Städte, bildeten Ge-meinden und ordinierten Bischöfe S. 326 vgl. 495. Daß weder die Apostel-geschiehte einen Einzelbischof kennt, noch die älteren paulinischen Briefe und daß trotz der hier und da in diesem Sinne gedeuteten Pastoralbriefe, weder der 1. Clemensbrief, die doetrina Apostolorum und andere Dokumente jener Zeit von einem monarchischen Bischof etwas wissen, ja daß es noch bei Beginne des zweiten Jahrhunderts Gemeinden gab. wo die Gemeindeleitung, das Amt der Lehre etc. in der Hand derer lng. denen man das yaorona zutraute, wird einfach ignoriert. Dabei soll natürlich gar nicht geleugnet werden, das in den beginnenden Gemeinden deutscher Städte im 4. oder auch im 3. Jahrhundert (Augsburg, Regensburg, Lorch etc.) schon Bischöfe waren, die teils von auswärts dorthin gesandt oder von den Gemeinden als Vorsteher erwählt waren, - und für das Letztere bleibt doch die Stelle in der Lex Bajuw. (Monum, Germ. Leges III, S. 275): Episcopum, quem constituit rex vel populus elegit sibi pontificem sehr bedeutsam - nur muß man sich hüten, damit schon kirchenrechtliche Vorstellungen im modernen Sinne zu verbinden. - Nr. 2 "Die Lorcher Fälschungen" wendet sich gegen die von Uhrliz (Urkundenfälschung zu Passau im 10, Jahrb, Mitt. des Instituts für österr. Geschichtsforschung 1882 III, 117) unterstützte Meinung Dümmlers, daß Bischof Piligrim von Passau der Urheber der gefälschten, Loren zum Erzbistum stempelnden Urkunden gewesen sei S. 388 ff. - Nr. 3 behandelt das Projekt eines Wiener Bistums im 12. u. 13. Jahrh. S. 382 ff., Nr. 4. die älteste Reliquienverehrung in Bayern. S. 392 ff. In Nr. 5 "Zur älteren Kirchengeschichte Bayerns untersucht Ratzinger von neuem die alte Streitfrage über Zeit und Wesen der Christianisierung der Bayern, wozn ich hier nur bemerken möchte, daß auch zugestanden, daß gegen Ende des 6. Jahrhunderts das Gros der Bevölkerung christlich war, man darüber nicht hinwegkommt, daß die fränkischen Glaubensboten sich thatslichlich als Missionare auffassen, und der Zusammenhang mit Aquileja wohl überschätzt wird. Haben wir es hier mit Spezialfragen zu thun, deren ganz sichere Entscheidung nach dem heutigen Stande der Forschung noch kaum möglich ist, so bietet der nächste Aufsatz (Nr. 5) "Zur Geschichte der Marienfeste in Bayern", Mitteilungen von allgemeinem Interesse, obwohl er, ohne gerade Neues zu liefern, nur für Bayern zusammenstellt, was in andern deutschen Gebieten in gleicher Weise der Fall war. Nr. 6. "Quirinus und Arsacius" beschäftigt sich mit Gründung und Geschichte der Stifte Tegernsee und Ilmmünster 456 ff. In dem folgenden Aufsatz (Nr. 7)

behandelt der Verf. unter dem Titel "Der bayerische Kirchenstreit unter dem letzten Agilolfinger" im Anschluß an die sehr beachtenswerte Theorie von Ulrich Stutz (die Eigenkirche als Element des germanischen Kirchenrechts Berlin 1895 u. ders. Gesch. des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis Alexander III. 1. Bd. 1896) die Kämpfe der bayerischen Bischöfe unter Thassilo gegen die germanische Auffassung der Eigenkirche und die daraus resultierenden kirchlichen Rechte der Grundherren und die Pfarr- und Seelsorgerrechte der Klöster. Ob man nun wirklich von einem Kirchenstreite sprechen kann, erscheint doch sehr fraglich. Gerade hier wäre ein tieferes Eingehen auf die Einzelvorgänge, die der Verfasser mehr streift und beurteilt als darlegt, am Platze gewesen, zumal bei seinen weitgehenden Folgerungen hinsichtlich der Bedeutung dieses angeblichen Kirchenstreites für die Tragödie des Herzogs Thassilo. Sicherlich heißt es zum mindesten einen Punkt aus der Peripherie ins Centrum rücken, wenn Ratzinger schließlich zum Verständnis dafür, daß bei der Entthronung Thassilos keine Hand sich für ihn regte, bemerkt: "Nur die bittere Entzweiung zwischen Bistum und Kloster kann diese Entfremdung erklären" (S. 512). Auch wer nicht so scharf urteilt wie Hauck I, 405, kann nach dem Quellenmaterial schwerlich für die Gleichgültigkeit des bayerischen Volkes bei dem Sturze Thassilos eine andere Ursache ausfindig machen, als die, welche die Vasallen des Herzogs bestimmten, dem Herzog den Gehorsam zu verweigern, als er sie gegen Karl führen wollte, ihr Pflichtgefühl gegen den frankischen Oberherrn und die längst vorhandene innere Entfremdung, die durch die, milde ausgedrückt, unfürstliche Schwäche und stetig wachsende Haltlosigkeit des Herzogs hervorgerufen war. Übrigens scheint es mir sehr zweifel-haft, ob es richtig ist, die Ausübung der Pfarr- und Seelsorgerrechte, welche die Abte in Anspruch nahmen und aussibten, immer und überall aus der Theorie von der Eigenkirche u. s. w. abzuleiten. Hier hat doch sicherlich der Einfluß der iroschottischen Missionare, die es nicht anders kannten, als daß der Abt der Pfarrer und Seelsorger des ganzen kirchlichen Bezirks ist, und was mit den germanischen Begriffen der Eigenkirche gar nicht zusammenhängt, eine große Rolle gespielt. — Wohl der schwächste ist der kleine Aufsatz (Nr. 8) "Die soziale Bedeutung des hl. Franziskus", der, zumal er wie Nr. 18 "Diskonat und Gemeindearmenpflege im Mittelalter" mit den "bayerischen" Forschungen nur sehr lose Fühlung hat, gut hätte fehlen können, denn die hier vorliegenden Ausführungen sind so allgemein, die Charakteristik der Persönlishkeit des Franziskus und seiner Bestrebungen fußen derartig auf der Legende, daß man annehmen muß, daß der Verf. die Verhandlungen der letzten Jahre über die Geschichte des hl. Franz entweder nicht kennt, oder sie absichtlich ignoriert. Dafür erhält man eine Beurteilung der Wirksamkeit der Bettelorden, die bei den Kundigen nicht geringes Staunen erwecken wird. Seit der Grindung der Bettelorden, so lesen wir S. 523, "nahm die Organisation des Arbeitslebens den idealsten Inhalt an", — "aus den kirchlichen Bruderschaften in den Kapellen der Franziskaner gingen die Zünfte hervor"!! Ebenda vgl. S. 544. Mit den Jüngern des hl. Franz hat es auch der nächste Aufsatz Nr. 9 zu thun. "Anfänge der Bettelorden in der Diöcese Passau" S. 533 ff. Zu der Bemerkung auf S. 537 "Urkundlich ist der Bau eines Franziskanerklosters in Passau erst im 16. Jahrhundert nachweisbar," möchte ich bemerken, daß auch in der Diöcese Salzburg die Bettelorden spät Aufnahme fanden. Eberlin v. Günzburg sagt im 8. Bundesgenossen bei Enders, Joh. Eberlin v. Günzburg Ausgewählte Schriften (Halle S. 1896, Niemeyersche Neudrucke Nr. 139-141) S. 83: "Selig ist das Bistum Salzburg, das bis auf diesen Tag kein Bettelkloster hat in allem Land," ein Ausspruch, der sich, da jedenfalls Augustinereremiten da waren, vor allem auf seine Ordensgenossen, die Barfüßer, beziehen



wird, Eine kleine, ausprechende Studie bringt Nr. 10. "Bürgerliches Leben im 13. Jahrh." S. 544, worauf ich aber aus Mangel an Raum ebenso wenig eingehen kann, als auf die folgenden Arbeiten, die ich nur aufzähle. Nr. 11 "Bayrisch-Mailändischer Briefwechsel im 12. Jahrh." (betrifft 10 Briefe zweier presbyteri Ratisponenses, in denen man den Verfasser des vita Gregorii VII, Paul von Bernried, und seinen Zögling Gebhart erkannt haben will). S. 523 ff., — Nr. 12 "Lombardische Bauinnungen in Bayern" S. 617 ff., und zum Schluß "Projekt der Errichtung eines Münchner Bistums 1579". S. 615 ff. —

Kessler, J., Der niedere Kirchendienst in Bayern. Erlanger jur. Diss. (1897).

Band IV der Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, herausgegeben von Albert Hauck, enthält folgende die bayerische Kirchengeschichte betreffende Artikel.

Johannes Cochlaeus aus Wendelstein, † 1552, von Th. Kolde. — Corbinian, † um 730, von Alb. Hauck. — David von Augsburg, † 1271, von E. Lempp. — Joh. Denck, † 1527, von Hegler. — Veit Dietrich, † 1549, von Th. Kolde. — Michael Diller, † 1570, von Ney. — Ignaz v. Döllinger, † 1890, von Joh. Friedrich.

\*Walter Friedensburg, Informativprozesse über deutsche Kirchen in vortridentinischer Zeit. Rom. E. Löscher & Co. (Bretschneider & Regenberg) 1898. S.-A. aus Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, herausgegeben vom Kgl. Preußischen Institut in Rom, Bd. I Heft 2.)

Nach alter Übung läßt die päpstliche Kurie vor der Bestätigung gewählter Bischöfe einen sogenannten Informativprozeß oder eine Untersuchung über die Tauglichkeit der Gewählten für das geistliche Amt anstellen, ein Verfahren, welches schon vor dem Tridentinum bestand, aber durch dieses und spätere päpstliche Bestimmungen erst geregelt wurde. In dem vorliegenden Aufsatz berichtet der Verf, zuerst über das vortridentinische Verfahren und teilt dann aus römischen Archiven einige, deutsche Bistümer betreffende Informativprozeßakten mit, d. h. die Referate, die über die in Frage stehende Bischofsernennung im Konsistorium der Kardınäle erstattet wurden und die sich im wesentlichen beziehen auf die Rechtmäßigkeit der Wahl, die Lage, Beschaffenheit und Verfassung der bischöflichen Kirche und endlich die Persönlichkeit der Gewählten. Für bayerische Verhältnisse kommen dabei in Betracht die Akten betreffend die Bestellung des Bischofs Heinrich von Worms als Coadjutor des Bischofs Philipp von Freising (26. Aug. 1540), die des Weihbischofs Georg Flach an der Stelle des verstorbenen Augustin Marius in Würzburg (4. Juni 1544), die Wahl des Melchior Zobel zum Bischof von Würzburg (27 Okt. 1544) und die des Georg Marschall von Pappenheim zum Bischof von Regensburg (5. Okt. 1588). Ganz besonders interessant sind die Beschreibung von Stadt, Dom und Residenz in Würzburg und des Domes in Regensburg.

Heinisch, H., Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Gymnasium poeticum in Regensburg. H. Teil. Programm des alten Gymnasiums zu Passau. 1897. 37 S. (Der erste Teil erschien 1895.)

Raab, K. R., Beiträge zur Geschichte der Reichsstadt Schweinfurt am Ausgange des Mittelalters. Programm Schweinfurt. 1897.

## eiträge zur Geschichte der Reformation in Schwaben.

Von

#### W. Dietlen,

Pfarrer in Steinheim.

Die Einführung der Reformation in den ehemals Ulmischen Pfarreien des Dekanats Leipheim.

Die Geschichte der Reformation im Gebiete der ehemaligen teichsstadt Ulm erfreut sich innerhalb der spezialhistorischen titteratur bereits der reichlichsten Vertretung. Von Einzelerschungen über Jakob Wehe und andere abgesehen, hat dieselbe schon 1851 durch Theodor Keim, den späteren Züricher ind Giessener Professor, eine vorzügliche Gesamtdarstellung rfahren, und wenn man dieser vielleicht den einen Vorwurf nachen konnte, dass sie das Landgebiet zu wenig berücksichigt habe, so ist erst neuerdings auch diese Lücke von Pfarrer Leidel in Asch ausgefüllt worden durch den Aufsatz: Ulnische Reformationsakten, im IV. Jahrgang der neuen Tolge der württembergischen Vierteljahrshefte für Landeseschichte.

Gleichwohl hoffe ich, dass die nachstehenden Beiträge nicht anz überflüssig erscheinen. Haben sich dieselben doch eine vesentlich andere, teils engere, teils weitere Aufgabe gestellt: ine weitere, sofern sie nicht wie die Arbeit von Keidel sich uf die Jahre 1531 und 1532 beschränken, eine engere dazegen, weil sie nicht das ganze beiläufig ein halbes Hundert on Gemeinden umfassende aktulmische Gebiet, sondern ledigich die sechs jetzt bayerischen Orte Leipheim, Riedheim, Holzchwang, Pfuhl, Reutti und Steinheim, nebst einigen jetzt kaholischen Pfarreien im Auge haben.

Dazu kommt, dass Keidel nur eine sehr sorgfältige und amentlich durch chronologische Anordnung des Stoffes äusserst Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 6.



verdienstvolle Bearbeitung der Exzerpte geben konnte, welche zu Anfang des Jahrhunderts Prälat von Schmid aus den "Ulmischen Reformationsakten" genommen, von diesen selbst aber klagen musste, sie seien weder in Ulm noch in Stuttgart noch sonst irgendwo mehr im Lande aufzutreiben gewesen<sup>1</sup>).

Inzwischen haben jedoch infolge der Neuordnung und Kalogisierung des Ulmer Archivs auch die verloren geglaubten Reformationsakten ihre Wiedererstehung gefeiert, und durch die gütige Zuvorkommenheit der Archivverwaltung, wie insbesondere durch die nimmermüde Gefälligkeit des Herrn Sekretär Pfeiffer war ich in der erfreulichen Lage dieselben in der ausgiebigsten Weise zu Rate zu ziehen.

Dieselben befinden sich jetzt in Kasten X des Archivs in den Fächern 15—19 und werden darnach im nachstehenden unter Beifügung der alten Nummern angeführt werden<sup>2</sup>).

Andere Materialien habe ich der auf dem Ulmer Rathause befindlichen Ortsregistratur entnommen und gebe auch diese fast ausnahmslos in wortgetreuem Abdruck, wodurch es sich auch rechtfertigen wird, wenn die Akten der Kirchenvisitationen von 1535—44 in die gegenwärtige Darstellung miteinbezogen wurden, obwohl auch sie bereits eine auszugsweise Veröffentlichung in den Württembergischen Vierteljahrsheften f. Landesgeschichte, Band IX p. 204—223 von Seite des Herrn Dr. Giefel in Ludwigsburg erfahren haben.

Ehe wir aber den Verlauf des Reformationswerkes in den einzelnen Gemeinden der Reihe nach verfolgen, seien einige allgemeine Vorbemerkungen gestattet.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, wie mächtig die reformatorische Bewegung in Ulm schon um die Mitte der zwanziger Jahre des 15. Jahrhunderts um sich gegriffen hatte. Das konnte aber auf das Landvolk des zu Ulm gehörigen Gebietes nicht ohne Einfluss bleiben, um so weniger, je näher die

1) Keidel a. a. O. p. 256.

<sup>2)</sup> Um sowohl die Vergleichung mit den Arbeiten von Schmid und Keidel als auch die mit den Originalakten zu erleichtern, wäre es vielleicht richtiger gewesen beide Bezeichnungen, die alte, auch von Keidel gebrauchte, nach Bänden, wie die neue nach Fach und Faszikel des Archivs anzuwenden, z. B. Band II Nr. 158 (Kasten X Fach 15 Faszikel 1). Es dürfte indes genügen beide zu kombinieren, also Fach 15. 158.

nzelnen Orte der Stadt lagen, und je lebhafter infolgedessen ar Verkehr mit derselben war. Die Wirksamkeit des unglückchen Hans Jakob Wehe in Leipheim bietet einen Beweis daar. Auch sonst werden wir von Evangelischgesinnten unter em Landvolk, wie von dem Holzheimer Anwalt Magnus Baur nd seinem Weibe, hören. Ja sogar in dem Kloster Elchingen, essen Abte jener Magnus Baur nahe befreundet war, hatte, inem Briefe Dr. Rychards vom Jahr 1522 zufolge, das Evangelium eine Zeit lang fröhlich gesprosst<sup>1</sup>).

Freilich, wenn es wirklich zu einer Reformation kommen ollte, — das gilt von dem Landgebiet noch vielmehr, als für ie Stadt — so war alles daran gelegen, wie sich der Rat zu Im in der Sache stellen würde. Lange Zeit hatte derselbe er neuen Lehre sichtlich kühl gegenüber gestanden. Allein as Karl V. für das Gebiet des Reiches vergeblich erstrebte, linheit des Glaubens, das galt für die einzelnen Territorien n 16. Jahrhundert als eine ganz selbstverständliche Fordeing. Auch dem Ulmer Rat wäre das ganz undenkbar geween, zweierlei Meinung in Glaubenssachen unter seinen Bürgern nd Unterthanen neben einander herrschen zu lassen. Sobald so klar geworden war, dass die Zukunft in seinem Gebiet er neuen Lehre gehöre, war für ihn die Einführung der Reormation lediglich eine Frage der Zeit und sein hauptsächchstes Bestreben hierbei blos dieses, die reformatorische Beegung immerfort "bei der Hand zu behalten".

Hier kam ja die neue Zeit mit ihren Forderungen einem edanken zu Hilfe, welcher der städtischen Politik schon längst orgeschwebt hatte. Es war ein landläufiger Grundsatz jener eit, dass anstatt der Kirche, die ihren Beruf, wie am Tage og, verleugnete, nunmehr die Obrigkeiten für die geistliche interweisung des armen unwissenden Volkes und seine Bedieung mit Gottes Wort zu sorgen haben. Von diesem Grundatz aber war für eine Regierung, die sich ihrer obrigkeitlichen facht und Würde so lebhaft bewusst war, nur ein Schritt azu, die Leitung der Kirche überhaupt als ihr Recht und ihre flicht in Anspruch zu nehmen. An Ansätzen hierzu hatte es

<sup>1)</sup> Keim, Die Reformation in der Reichsstadt Ulm, p. 36.

in Ulm schon längst nicht mehr gefehlt. Bereits gegen Ende des vorhergehenden Jahrhunderts hatte der Rat aus eigener Machtvollkommenheit eine Reformation in verschiedenen Klöstern vorgenommen. Jetzt vollzog sich die Reformation des gesamten Kirchenwesens, vornehmlich auf dem Land, viel weniger als religiöse Bewegung denn als eine kirchlich politische Massnahme des Staates.

Freilich lagen hierin auch manche Gefahren und nicht geringe Hemmnisse für ein gedeihliches Fortschreiten des Reformationswerkes.

Man weiss, welch eine schwankende Haltung Ulm auf dem Reichstag von 1530 einnahm. Die Gründe hierfür sind aber doch nicht bloss darin zu suchen, dass man unter dem Einflusse Sams sich zwar mehr und mehr der zwinglischen Lehranffassung zugewandt hatte, aber gleichwohl gegen den Eintritt in das Burgrecht der Züricher aus politischen Gründen ebenso bedenklich war, wie gegen den Anschluss an den Kurfürsten von Sachsen und seine Gesinnungsverwandten. Von letzterem hielt vielmehr mindestens ebenso sehr als die Abneigung gegen Luthers Abendmahlslehre die Wahrnehmung ab, welch grosses Gewicht man dort dem Urteil der Theologen beimass. Hier schien ein neues Papsttum zu drohen, und das wollte man um keinen Preis aufkommen lassen. Davon bekam zuweilen schon Blaurer etwas zu spüren. Vieles aber hatte darunter Martin Frecht zu leiden. und manches Eigentümliche in der Haltung Ulms beim Abschluss und nach der officiellen Annahme der Wittenberger Konkordie erklärt sich aus diesem Misstrauen seiner massgebenden Kreise gegen die Macht der Theologen.

Gewiss war es auch dem damaligen Ulmer Stadtregiment voller Ernst mit dem Satz, dass dem Worte Gottes die höchste Autorität in Glaubenssachen zustehe. Aber wie in seinem officiellen Glaubensbekenntnis, den 18 Artikeln, die Auseinandersetzung über Recht und Pflicht der Obrigkeit den allerbreitesten Raum einnahm, so bildete umgekehrt der Unterthanengehorsam namentlich auf dem Lande den hervorragendsten Faktor für die Durchsetzung seiner Reformationsplane, und wir dürfen uns nicht wundern, wenn manche, und besonders das Landvolk, die Sache so ansahen, als handle es sich darum, die Lehre des Papstes

it "Eines ersamen Rats glauben" zu vertauschen. Hier, auf em Lande, war der Verlauf ein wesentlich anderer, ungleich ngsamerer als in der Stadt. Dort hatte schon der 3. Novemer 1530 die Entscheidung gebracht, als sich die Bürgerschaft it erdrückender Mehrheit gegen die Annahme des Augsburger eichstagsabschiedes erklärte. Die Einsetzung des Reformationsasschusses der (9) "Geordneten" oder "Verordneten" im rühjahr 1531, die Aufstellung der 18 Artikel und der ersten lmischen Kirchenordnung durch die fremden Reformatoren Butzer, Blaurer und Ocolampad u. s. w.), der Bildersturm am 9. und 20. Juni desselben Jahres und die erste zwinglische bendmahlsfeier am 16. Juli — alles war nur die Ausführung nes in schwerer Zeit gefassten Entschlusses, und mit der Abeise der fünf auswärtigen Theologen darf das Reformationserk in der Stadt wohl als abgeschlossen gelten<sup>1</sup>). Auf dem ande hingegen war man vor allem der Bevölkerung keinesegs so ganz sicher. Sie zu gewinnen sollten jene Predigten enen, welche Ocolampad und seine Gehilfen an drei hinternanderfolgenden Tagen in den Hauptorten des Landgebietes elten, und wozu beispielsweise die Leute von Leipheim, Riedeim und den "zugehörigen Flecken" auf Pfingsttag, den 28. Mai, ach Leipheim, die von Unterelchingen mit anderen auf den lgenden Tag nach Langenau beschieden wurden 2).

Wie sich die Geistlichkeit stelle, das wollte man durch as Verhör vom 5.—7. Juni erfahren. Für letzteren Tag ering an alle "Pfaffen der Herrschaft" und mit ihnen auch an de Pfarrer zu "Reythen, Holtzschwang, Finingen, Holtzen, tainhaim, Burlafingen, Pfull" mündlicher Befehl, "das sy am itwoch zur sechsten Stund fruw alhie zu Ulm erscheinen" 3). as Ergebnis finden wir in einem Gutachten niedergelegt, das einem ganzen Tone nach entweder einen der oberrheinischen heologen zum Urheber hat, oder doch unter deren massgeben-

<sup>2)</sup> Keidel a. o. O. p. 258f. 3) U. Arch. X. 16. No. 364. Der Name "Strass" ist schon im Origil durchstrichen. Vorgeladen waren auch Leipheim und Riedheim und lbst Unterelchingen.



<sup>1)</sup> Dies bestätigt sich auch dadurch, dass über städtische Angelegeniten von jenen "Verordneten" nur bis Aftermontag nach Ägidii gesontes Protokoll geführt wurde. In Kasten X d. Archivs Fach 15. 67.

dem Einfluss verfasst ist1). Zugleich wurde in diesem Schriftstück eine Art von Programm aufgestellt, das am 12. Juni vom Rat genehmigt wurde, und dessen Ausführung sofort in Angriff genommen. Zu dem Ende beschied man in der dritten Woche des Juni eine Reihe von Landpfarrern, namentlich solche, welche die Artikel für recht angenommen, oder doch erklärt hatten, sie wollten "thun, was Ein ehrsamer Rat wolle, die Artikel seien recht oder unrecht," aufs neue vor die Verordneten?). Diejenigen, welche sie dabei untanglich befunden hatten, die sollten sie nach einem Ratsbeschluss vom 21. Juni, -alldieweil es gerne geht, von ihren Pfarren entfernen, wo es sich aber sperrete, Einem ehrsamen Rat anzeigen 2). Den übrigen, welche bleiben konnten, wurde ein formlicher Diensteid auferlegt. Auch diesen hat nach seinen wesentlichsten Punkten Keidel bereits mitgeteilt; doch hebe ich auf Grund der Akten hervor, dass es im ersten Entwurf geheissen hatte: "sie sollen bey iren trewen vnnd glawben zusagen vnnd geloben vnd an aids statt versprechen", dann aber gefordert wurde: "das sy zu gott dem allmechtigen leyplich schwören". Auch sollten die künftigen Diener der Kirche nicht bloss schwören: "fürhin das reine lautter Wortt Gottes zu predigen, zu der Er Gottes vnd besserung des nächsten dienende", sowie "kain new Dogma aufzubringen", sondern ausdrücklich versprachen sie auch, wenn etwas neues auf die Bahn käme, in die Stadt zu kommen, und sich mit den Verordneten und vornehmsten Predigern zu befragen, worin man immerhin einen leisen Ansatz zu einer Symbolverpflichtung wird finden dürfen 4). - Bis Freitag nach Laurentii 1531 hatten eine ganze Reihe ehemaliger Priester diesen Eid abgelegt, aber noch 1537

 Das ander Examen, so sych erpotten bey eynem ersamen Rat zu bleyben. U. Arch. 17, 386a, 387, 388 u. 389.

seyen\*. cf. Keidel a. a. O. p. 329 oben.

<sup>1)</sup> a. a. O. 15. No. 46. Das Wesentlichste des Inhalts bei Keidel a. a. O. p. 274.

<sup>3)</sup> Keidel am a. O. p. 277 oben.
4) Aiden So die Diener der kyrchen (den das Evangelium zu predigen bevolhen) schwören. U. Arch. 17. No. 386. bei Keidel a. a. O. p. 283. Die Schlussbestimmung, "das sie ir pfründhaus bawlich und wessenlich halten sollen vnd wollen", fand bereits durch Beschluss vom 18. April 1532 (U. Arch. 15. 68) sowie die "gemeinen Punkte der Fünfe" (U. Arch. 16. 153) und öfter eine merkliche Milderung, indem z. B. an letzterem Ort gesagt wird, "das der predicanten heusser jnen bawlich zuzustöllen

egegnen uns Geistliche im Ulmer Kirchendienst, welche denlben nie geschworen hatten.

Schwieriger war selbstverständlich mit den Pfarrern fertig werden, welche gleich erklärt hatten, dass sie beim Augsargischen Abschied bleiben wollten, eine Reformation also abhnten. Das Programm vom 12. Juni hatte bezüglich dernigen unter ihnen, welche auf Pfarren waren, "da die Obereit vnsern gn. Herren vnd jnen auch von vnsern gn. Herren elichen ist", kurz und gut gesagt: "dieselben werden vffs arderlichste abzuschaffen seyn". Ein "Ratschlag" vom Mittwoch ach Margareten, den 19. Juli 1531 beschränkte sich aber doch arauf, ihnen anzeigen zu lassen, dass sie in einer Zeit, die an ihnen bestimmen möchte, anderswo unterzukommen suchten. Den Gutherzigen aber, die sich merken lassen, sie verstehen ie Artikel nicht recht, sollten die gedruckten Ordnungen zueschickt werden.

Noch immer also hoffte man auch da, wo sich anfänglich venig Entgegenkommen gezeigt hatte, auf ein schliessliches lachgeben. (Andererseits aber zog man in Erwägung, wie dort, vo man die alten Pfarrer nicht ohne weiteres entfernen konnte, ie Gemeinden doch mit Predigern zu versehen wären und nahm u diesem Zweck insonderheit die Begründung eines "gemeinen eckels" in Aussicht"). Wir wundern uns deshalb auch gar icht, wenn noch nach Galli 1531 der Gesamtausschuss der verordneten darüber zu reden veranlasst war, wie man es "mit enen pfaffen, die noch jun der Herrschaft mess lesen vnnd die lten Ceremonien treyben, halten wolle"). Wir vermögen nur icht zu unterscheiden, ob es sich hier nicht hauptsächlich um sche Priester handelte, über welche dem Rat zu Ulm keine atronatsrechte zustanden.

Denen trat man nämlich am allerbehutsamsten entgegen. Erst nachdem man mit den Pfaffen, die vom Rat belehnt waren, die ache "schier auf einen Ort gebracht hatte" 3), zog man in Erzägung, ob man nicht jetzt auch sie veranlassen solle, "sich

U. Arch. 17. 418. Keidel (a. a. O. p. 311 datiert die bez. "Nota" uf den Winter 1531/32.



<sup>1)</sup> Keidel a. a. O. p. 282. cf. U. Arch. 17. 417.

<sup>2)</sup> U. Arch. 16. 163.

anderswo zu versehen oder ihre Pfarren zu vertauschen, davon abzutreten und dieselben andern, so E. E. Rat gelegener denn sie wären, ihr lebenlang zu übergeben". Am liebsten aber hätte man es gesehen, wenn man solche Patronatsrechte durch Kauf oder Tausch hätte an sich bringen können. Allein man sieht noch aus dem letzten Eintrag im Protokollbuch der Verordneten 1), dass dieselben auch nach dieser Seite hin ihre Aufgabe nicht vollständig hatten lösen können, ehe sie am Gallustage 1532 ihr Amt in die Hände der Frauenpfleger niederlegten 2).

Auch sonst hatten sich ja Schwierigkeiten über Schwierigkeiten in den Weg gestellt. War es oft nicht leicht gewesen, mit den seitherigen Geistlichen "abzukommen", so bereiteten die neuen Prädikanten, die mit einer der hierdurch erledigten Stellen "versehen" sein wollten, oft nicht weniger Arbeit. Man hatte deren ja stets etliche zur Hand, namentlich seit nach der Schlacht von Kappel eine ganze Schar aus der Schweiz vertriebener evangelischer Prediger sich über Konstanz nach Schwaben gewandt hatte. Doch die wenigsten derselben erwiesen sich als tauglich. Sie wurden da und dort "versucht", mussten aber schliesslich "weggewiesen" werden. So blieb das "Register wie die Pfarren auf dem Land mit Predigern zu versehen seien3)" noch immer recht lückenhaft. Auch die vorhandenen Einträge entbehren übrigens jeder genaueren Datierung. Reiche Ausbeute dagegen, namentlich in chronologischer Hinsicht, gewähren die Protokolle der Verordneten ) und späterhin die Akten über die erste ulmische Synode und die Kirchenvisitationen bis 1544.

Ueber letztere sei es gestattet einige Bemerkungen einzuschalten.

Die Kirchenordnung hatte jährlich zwei Synoden, denen jedesmal eine Visitation auf dem Land folgen sollte, vorgesehen, allein es fehlte viel daran, dass diese Anordnungen auch ins Werk gesetzt wurden.

<sup>1)</sup> U. Arch. 15. 68 sub dato Zinstag nach Dionysii 1532.

<sup>2)</sup> Keidel a. a. O. p. 342. "Unser Frauen baupfleger" bildeten von da ab eine Art Konsistorium für die Ulmische Kirche. ib. p. 288 n. p. 290.

<sup>3)</sup> Nach Keidel a. a. O. p. 279 war es etwa im Juli 1531 angelegt. 4) Hier vor allem: Protokoll von wegen der priester vnd predicanten vff dem Land angefangen mittwochs nach Bartholomey Ao. vxxxi, Arch. 15. 68.

Keidel spricht von einer ersten Kirchenvisitation um Gal-1531. Er meint damit, was die Reformationsakten "Exaen vnd Behör der amptleut, der predicanten vnd der derthonen in der Herrschaft Helfenstein (bz. w. Naw) s Wort Gottes belangend" nennen¹). Allein Kirchenitation im Sinne der "Ordnung" war das nicht. Es hatten enbar nur die Herrschaftspfleger, als sie zum letztenmal in sem Jahre "amteten" den Auftrag erhalten, sich um Stand d Fortgang des Reformationswerkes ganz besonders zu erndigen²).

Aber wann fand nun wirklich die erste Kirchenvisitation eigentlichen Sinne statt?

Jedenfalls nicht vor der Synode vom 20. Februar 1532. er auch nachher nicht so bald. Wohl hatte Blaurers (auf ner Rückreise von Esslingen gemachter) Vorschlag: "die affen auf dem Lande durch einen Prediger aus der Stadt itieren zu lassen, bereits am 23. Juli, wenige Tage nach ner Weiterreise, die Genehmigung der Verordneten erhalten 3); ein wie wenig man damit eilte, zeigt ein weiterer Beschluss n 24. September desselben Jahres, der nicht bloss festsetzte, ss die Visitation zwar nach der Prädikanten Ratschlag, doch wenigstem Pomp gehalten werde, sondern sie auch erst ch dem Synodus vorgenommen wissen wollte<sup>4</sup>). Man hatte ' seite der leitenden Geister in Ulm offenbar kein sehr grosses eresse, weder an den Synoden noch an den Visitationen, gechte vielmehr auch auf kirchlichem Gebiet mit dem altgehnten Regierungsapparat zurecht zu kommen. Wir besitzen einem Faszikel des Ulmer Archivs, der augenscheinlich eine chlese zu den früher gesammelten Reformationsakten bildet, e Reihe von Schriftstücken aus dem Jahre 1533, welche diese rhältnisse in eigentümlicher Weise beleuchten<sup>5</sup>).

Da heisst es zunächst in einem von Martin Frecht(?) nans seiner "Brüder" eingereichten Schreiben:



<sup>1)</sup> Keidel a. a. O. p. 297. cf. Arch. 16. 136 u. 137.

<sup>2)</sup> Amtsreisen der zwei Herrschaftspfleger fanden jährlich dreimal

<sup>3)</sup> Keidel a. a. O. p. 333 f.

<sup>4)</sup> ibidem p. 340.

<sup>5)</sup> Archiv. 19, 1. Unterfaszikel 5.

sitomal vermög der ordnung zwei Synodi oder versamlung der Kirchendiener järlich zu halten sein, das vffs förderlichst vff den Sinodum, so jetzo ain jar gehalten, der ander angesetzt vnd vligeschriben wurd, dieweil die visitation vff dem Land noch nit ins werek kommen, wölchs doch vaseres erachtens hoch von nötten

Der hierauf ergangene Beschluss aber lautet: anzurichten wär.

so man jetzo aine Visitation halte, werde man in derselben wol finden ob ros sötten oder noch zurweilen zu verzihen sei ain

Die weiteren Schriftstücke, nämlich ein Verzeichnis der zu visitierenden Orte, ferner ein "Verzeichnis der artikel, so die predicanten in der Visitation zu gepranchen vorhaben"1), endlich ein kurzer Auszag aus einem Visitationsprotokoll in betred des Verts zu Geisslingen, - sämtlich, wenn ich recht selbe, von Frechts Hand, lassen auch keinen Zweifel darüber, dass die Visitation unter hervorragender Beteiligung der Theologes in der sogenannten "untern Herrschaft" wirklich zu stande kam. Aber ob auch in der uns vorzugsweise interessierenden oberes Hallie des Ulmer Landgebietes, das ist eine andere Frage.

Na Ratsbeschluss von Donnerstag nach Vocem jacunditatis

Hanne Heinrich Neidhardt sell mit den predicanten vff dem and the Argenemmeno visitation helfenn vollenden. Allein noch bestimmt awar: am Dienstag den 29. Juli 1533 konnten einige Pfarrer aus der nyslembergischen Herrschaft, darunter auch die von Leiphelm. Riodheim und Pfuhl, darauf Bezug nehmen, dass sie längst and the Abhattung eines Synodus und darauffolgende Visitation

mariet, beide aber bisher immer noch nicht stattgehabt hätten 2). ist ja wahrscheinlich, dass Sams am 20. Juni jenes rahres erfolgter Tod an dieser Stockung in dem bereits be-Connection Werk mit die Schuld trug. Doch thun wir vielleicht meht unrecht, wenn wir eine weitere Ursache, warum es mit Visitation nicht recht vorwärts wollte, in der Persondes Mannes suchen, der zu ihrer Förderung vom Rate

Diene "Fragstücke" für die Visitation finden sieh nechmals auf lingen mit verschiedenen Vorschlägen für die Vornahme des Visiwas eachäfts (ebenfalls von Frecht) i. d. Ortsregistratur Kast. Yl Fach W. Archiv 19. 1 Unterfasz. 5.

bgeordnet war. (Die Neidhardte gehörten wenigstens später u den eifrigsten Anhängern des alten Glaubens). Auch beührt es doch recht seltsam, was wir über den Erfolg der schween Anklagen jenes Visitationsprotokolls vom Frühjahr 1533 egen den Vogt zu Geisslingen erfahren. Es wurden zwar die Ierrschaftspfleger beauftragt die Sache zu untersuchen. Diese ber haben ihn "veranttwurtt". So lesen wir auf demselben Blatt, auf welchem wir auch einer offenbar wiederholten Klage Prechts begegnen, dass die gemeinen Punkte gehaltener Visitationen, die in einem Zettel verzeichnet von ihm übergeben vorden waren, "einmal" verhört und ins Werk kämen, damit ie Visitation exequiert und vollstreckt würde<sup>1</sup>). Kurz, wir önnen uns des Eindrucks einer gewissen Spannung zwischen em Stadtregiment und den Theologen, die sich zur Leitung er Kirche vor allen berufen fühlten, überall nicht erwehren.

Daneben scheint freilich aus Frechts Aeusserungen hervorugehen, dass 1533 schliesslich doch das ganze Gebiet visitiert vorden sei. Aber näheres hierüber konnte ich sowenig finden, ls über die Visitation, welche nach Keim an Pauli Bekehrung 534 begonnen haben soll.

Reichlich fliessen dagegen die Quellen über die Visitationen er Jahre 1535, 1537, 1539 und 1543 f. Die Visitation von 1535 egann am 7. Juli zu Kuchen und ist die erste, von der wir achweisen können, dass sie thatsächlich von Ort zu Ort gealten wurde. Sie bedeutet einen wichtigen Fortschritt in der erganisation der Ulmischen Landeskirche, insofern die bereits on dem Synodus von 1532 geplante "nomenatio superaendentis" (sic) auf ihr Programm gesetzt und thatsächlich ins Verk gesetzt wurde, indem jeder Landpfarrer zwei Amtsenossen für seinen Bezirk zu jenem Amte vorzuschlagen atte<sup>2</sup>). Auch dem "Zemenkumen" (den allvierteljährchen Zusammenkünften) "der Geistlichen in ihren Kapiteln", velches bereits die Kirchenordnung Butzers vorgesehen hatte, zurde im Visitationsbescheid erneute Aufmerksamkeit zuewendet. Ueberhaupt thut sich jetzt eine wohlwollende Für-



<sup>1)</sup> ebenda.

<sup>2)</sup> Keidel a. a. O. p. 313.

sorge für die äusseren Verhältnisse der Prädicanten wie für Hebung ihres Ansehens beim Volke kund. Zur Heiligenrechnung, wird jetzt angeordnet, soll immer auch der Prädikant beigezogen und ihm ein Schlüssel zum Heiligengut ausgehändigt werden. Ebenso wird der Stand der Besoldungen, namentlich aber die damals vielbesprochene Frage nach der Erhebung des Kleinzehents in den Kreis der anzustellenden Untersuchungen gezogen. Zugleich zeigen die Fragstücke, welche den Hauptbestandteil der den Visitatoren mitgegebenen Instruktion bilden, dass man im allgemeinen den "alten Glauben" so gut als abgethan erachten und an den weiteren Ausban des gottesdienstlichen und Gemeindelebens im Sinn der neuen Lehre denken konnte. Dieselben unterscheiden sich von den obengenannten Fragstücken von 1533 namentlich durch die Fragen: "ob nach Begrebnis der Toten aine Vermanung geschehe vom predicanten in der kirche", "ob auch in stock zur hochzeit vnd begrebnis ain almoßen, wölches das recht angenem opffer ist, gegeben vnd gelegt wird". "ob der prädicant den Glauben, vatterunser und zehn gebot öffenlich fürsprechen", "ob widerteuffer vnd die so offenlich zu den abgöttischen meßen noch lauffen bei jnen gefunden werden". Jetzt fragte man auch nicht mehr, ob die bilder noch da, sondern ob bilder und ornate verkauft seien.

Zum Schluss schlägt die Instruktion noch vor, "im abschaid allweg zu bevelhen": die gemeinen Punkte jährlich einmal zu verlesen, dem gewählten Supperattendenten solle jeder gehorsamen, die vier jährlichen Katechismi zu besuchen sollten Amtmann und Gericht jedermann ermahnen.

Ganz anders in der Form war die Kirchenvisitation von 1537 eingerichtet. Sie begann am 9. Juli dss. Jahres. Auf sie bezieht sich daher offenbar die Aufschrift der Rückseite jener oben betrachteten Instruktion von 1535: "Fragstück von den predicanten gestellt". "ligt die alt verzeichnis dabey, ist aber nit dass recht, sonder hat man in dem sinodo vf den viiij tag Julij gehaltenn ander Fragstück gepraucht"). Auch sonst wird diese Visitation als Synodus bezeichnet. Warum, wird uns sofort klar, wenn wir lesen:

<sup>1)</sup> Arch, 16, 153. Wie sie dahin kam, ist freilich unklar. Die "geprauchten Fragstück" sind wohl die von 1533, welche sich noch bei den Akten von 1537 (Ortsreg. VI. 11. 1) finden. cf. Keidel a. a. O. 323 Anmerk. 2.

wie man die Visitation beschreiben vnd berueffen soll vf den 9 tag julij, das ist montag nach Ulrici 37 vnd wer nachfolgende ordnung vnseres gutbedünkens hierin zu halten: vf den ersten tag — Soma 53 personen, vf den zweiten 44 personen, vf den dritten 58 personen, vf den vierten 27 personen. — Es ist zu bedenken, ob auch die schulmeister vf dem land hereinzubeschreiben seyen.

### Weiter:

Processus, wie der jnu dem küufftigen sinodo zu hallten, erstlich der gmain fürhalt, zum andern so soll die teilung also geschehen das drei sondere ort gehalten werden. actum mitwoch nach petri vnd pauli 37<sup>1</sup>).

Man sieht das Verfahren ist wesentlich dasselbe wie bei er ersten Synode. Endlich also hatte man, was man so lange ergeblich gehofft, einen zweiten "Sinodum". Aber auch jene erste Versammlung war keine Synode in unserem Sinne gewesen. Denn es gab da weder Beratungen noch Beschlüsse, ondern lediglich eine "offene" und darnach eine "besondere" Befragung<sup>2</sup>). Deshalb ist es nur eine richtigere Benennung ler Sache, wenn man solche "Convente" in der Folge lieber als Visitationen bezeichnete und den Namen Synodus gänzlich fallen liess<sup>3</sup>).

Sachlich interessiert aus den Verhandlungen dieses Jahres nur das Bedenken, "wie den predicanten die sach der Concordi, allen miteinand oder etlichen nacheinander anzuzeigen vnd fürzuhalten sei"), und die in den Bescheiden angedrohten verschärften Massregeln gegen die Reste des römischen Wesens. Messlaufen wurde mit 1 fl. Strafe bedroht, in einem Fall sogar mit Landesverweisung geahndet. Dr. Giefel a. a. O. 213.) Die Kirchenvisitation von 1539 trug ganz dieselben Formen

<sup>4)</sup> Hieher gehört auch was in der Execution gehalt. Vis. bezügl. der Krankenkommunion bemerkt wird: "Sollendss beratschlagen die predicanten, ob es also von nötten sein muss, wo nit, soll es also bleyben. J. Ortsreg. VI. 11. 1. Beilagen z. 1537.



<sup>1)</sup> U. Ortsregistr. Kasten VI. Fach 11. Faszikel 1. Kirchenvisitation v. 1537 Beilage 1 u. 5.

<sup>2)</sup> Auch solche Bestimmungen wie: "Der Unkost und Zehrung soll uus dem Heiligen erstattet werden", sind behördl. Verfügung, nicht Synodalbeschinss. cf. Keidel a. s. O. n. 314 ff. 322.

andalbeschluss. cf. Keidel a. a. O. p. 314 ff. 322.

3) s. die Protokollüberschriften: Visitation oder Convent der predicanten vff dem land, der ambtleut vnd puren vff den 9, tag Julij Ano 537 (2. tag Junij Ao 39) allhie in der statt angefangen.

4) Hieher gehört auch was in der Execution gehalt. Vis. bezügl. der

wie ihre Vorgängerin<sup>1</sup>). Im Jahre 1543 hingegen wurde wiederum auf dem Lande selbst visitiert, doch nicht so wie 1535 von Ort zu Ort. Vielmehr heisst es in dem Protokoll<sup>2</sup>): "vf den 2. tag Julij anno D. 43 haben wir zu Naw angefangen zu visitieren"; dann fol. 9 von der Visitation für Leipheim und Riedheim: "zu Riethen verhört 10. Julij." Zum Abschluss aber kam diese Visitation erst im folgenden Jahr, wie wir später bei den speziellen Darstellungen, zu welchen wir jetzt übergehen, des näheren sehen werden.

## Leipheim.

Die ältesten reformationsgeschichtlichen Erinnerungen Leipheims sind an den Namen Wehe geknüpft. Aber zn dessen Geschichte vermag hier umsoweniger etwas neues beigebracht werden, als dieselbe erst im II. Bande dieser Zeitschrift eine ebenso warme als klare Darstellung gefunden hat 3). Nur in einem Stück sei gestattet dieselbe zu ergänzen durch Mitteilung des Verzeichnisses der Leipheimer Pfründen, welches mit Begleitschreiben vom Donnerstag nach Exaudi, den 28. Mai 1531, auf Verlangen der Herrschaftspfleger der dortige Vogt Leo Rot an den ulmischen Rat einsandte.

Es heisst da:

Erstlich die pfarr allhie zu Leipheim hat ewer Weyshait ain Ersamer Rath der stat Ulm zu verleyhen. Die ist neulich nach absterben des priesters Jakoben Rittmann, yetzigem pfarrer, von ewer Weyshait gelihen worden, vnnd hat syder jnn bäwrischer vffrur kain pfarrer kain helffer gehaptt.

2) Visitation vff dem Land gehalten Ao. 1543 durch die Ersamen vnd weysen Johann Heinrich Neithardt, Richter, Cristan Harder, vnd Simon Brun. Auch Marthinum Frechten, Licentiaten, mein günstig lieb

mon Bran. Auch Marthinum Frechten, Licentiaten, mein günstig lieb Herren. Arch. 16. 1. 284 b. OReg. VI. 11. 1. 3.

3) Dekan Hopf: Hans Jakob Wehe, erster luth. Prediger v. Leipheim, Beitr. z. bayr. Kirchengeschichte II. p. 145. Dort ist auch die übrige Litteratur über Wehe zu finden.

<sup>1)</sup> Gleichzeitig fand da wieder "die erste Verhöre in der conventstuben zu den barfüssern durch Herrn Jergen Besserern, Simon Braunen" statt, "so ist Martin Weikmann auch ainmal zwei dabei gewesen". "Die ander Verhöre durch die Ersamen und weysen Josen Schaden, Richter, Cristan Harder und Ulrich Kalharten und Marthinus Frechten Licentiaten. Zu der dritten Verhöre, so in der Pflegstuben im Barfüsserkloster fürgenommen, seind verordnett mein günstig Herren Herr Eitelhanns Bösserer, Herr Daniel Howeher und Petrus von Frankfurt, predicant. Arch. 16. 1. No. 283. 17. 1. Ortsreg. VI. 11. 1.

zum andern ain caplaun, der Gyssen caplaun genant, mit namen Jerg stehelin. Die pfrend haben die Gyssen von Gyssen berg zu verleyhen.

zum dritten die predicatur. die pfrend hat Cristan Mayer, die stät den von Leiphaim zu verleyhen.

zum vierten ain caplaun, Sant Diepolts caplaun genant, die stät auch den von Leiphaim zu verleyhen.

zum fünfften die früemeß, der caplaun haisst Matheus Gerung, die stet auch den von Leiphaim zu verleyhen.

zum sechsten, des Spytals pfrend. der caplaun haist Ulrich Haselbeck, die stät auch den von Leiphaim zu verleihen. Sonst st kain pfründ jun diser stat. 1)

Damit stimmt in allem Wesentlichen ein Bericht desselben anten über das Einkommen dieser Pfründen, welchem wir enbei die Notiz entnehmen, dass zu Leipheim damals 540 sonen, die "zu ihren Tagen kommen waren", gezählt wurden 2). Nachdem wir dies zur Orientierung vorausgeschickt, besen wir am füglichsten mit Wiedergabe jener "Supplikander Leipheimer um einen evangelischen Prediger", che uns in einer späteren Abschrift noch heute erhalten ist. Dieselbe hat folgenden Wortlaut:

Fürsichtig, Ersam, hochweis gebietend vnd günstig Herren! w. F. W. bitten wir nachernannnt in aller Unterthänigkeit unser ristenlich gegenwirtig Aubringen und Anmuten unverdriesslich vernehmen. Nachdem Gott, unser himmlischer Vater, sein Wort diesen Zeiten an allen Orten lässt verkündigen und Christum sern Heiland gnädiglich anbieten, welcher wir eine zeitlang her rch unsere grosse Missethat und Verschuldung sein beraubt geesen, nun aber verhoffen, wir haben die grösste Strafe und age von Gott eingenommen und habe sein Zorn abgewendet s wir denn sein Gnad und göttliche Barmherzigkeit an E. F. sh. offenlich spüren und sehen, Dieweil dann E. F. Wsh. uns gehorsamen und unverdienten wiederum begnadet und mit dem itlichen, als mit unserm Stadtrecht, Gericht, Wochenmarkt und as uns notwendig zu Leib, Ehre und Gut ist, begabet haben, so wolle Gott, der barmherzige Vater, uns Elenden und Beibten zu seinen Gnaden ziehen und empfahen und wiederum t seinem heil. Wort begnaden, welches uns das Allernotdürfste ist. Und dieweil anfänglichs sein Reich Gerechtigkeit, Lob

<sup>1)</sup> Arch. 16. 1. 332. cf. Keidel p. 259.

<sup>2)</sup> Arch. 16. 1. 209 und 210. Dabei auch ein Bericht Rots über das ommen der Heiligen (Skt. Veit u. Skt. Diepolt.) (No. 212 u. 211.) eidel a. a. 0, p. 302.

und Ehre gesucht werden soll, darumb wölle E. F. Wsh. auch ermessen den grossen Hunger und Durst an göttlichem Wort allhie bei uns. Deshalben wir zu E. F. Wsh. in Getreuen und Glauben kommen wie uns angezeigt durch den heiligen Mathäum am siebenten Kapitel, der da spricht; was ihr werdet bitten, werdet ihr empfahen und wer da suchet, der findet und wer da anklopfet, dem wird aufgethan. Ist demnach an Ew. F. Wsh. unsern gebietenden und günstigen Herren als Liebhaber derselben Lehr und Worts Gottes in aller Unterthänigkeit unser Bitt und Begehr, die wollen uns auch ein gottesfürchtigen gelehrten Lehrer und Prediger der Lehr und Worts Christi unsers Seligmachers geben, damit kein Sekt, Spaltung oder Zank unter uns entstehe noch erwache, sondern das heilig würdig Evangelium in uns gepflanzt und aufgerichtet werde. E. F. Wsh.

unterthänige arme mit Namen und hienach geschrieben. (Folgen 46 Unterschriften)

Mit Rotstift ist der vorstehenden Kopie von einer offenbar viel späteren Hand die Jahreszahl 1524 beigesetzt. Allein die Unwahrscheinlichkeit dieser Datierung springt in die Augen. In jenem Jahre stand sozusagen Wehe auf der Höhe seiner Wirksamkeit, dieselbe reichte aber ganz sicher noch in das Jahr 1523 zurück 1). Wie sollte man also damals zu Leipheim so flehentlich um einen evangelischen Prediger gebeten haben. Der warme, ja fromme Ton des Schreibens erscheint vielmehr als ein Nachklang der Predigt des unglücklichen Mannes, weist uns also sicher in die Zeit nach dem Bauernkrieg, dessen Schrecken noch deutlich genug in dem Bittgesuch nachzittern. In der That hören wir auch aus einer sonst verlässigen Quelle 2), dass Freitag vor Okuli 1528 die von Leipheim um einen evangelischen Prediger gebeten hätten. Und ebendort erfahren wir, was der Erfolg des Gesuches gewesen sei. Da Rat und Gericht sich darüber beschwerten, so wurde nur dem Pfarrer und dem Prediger aufgetragen "das heilige und klare Wort Gottes zu predigen".

Pfarrer war seit 1525 ein D. Johannes Speiser aus Forchheim, und es wird uns von ihm anderwärts noch berichtet, dass er sich sehr über Abnahme der Messen und Opfer beklagte.

<sup>1)</sup> Hopf a. a. O. p. 146.

Pfister u. Schmid, Denkwürd. z. schwäbischen Reformationsgeschichte
 11. 120.

Der Mann selbst hatte-früher andere Zeiten gehabt. Denn Crusius in seinen 1595 gedruckten "Annales Suevici" (II. 204) erzählt von ihm: "Im Jahre 1523 fing Johannes Speiser, Prediger n Augsburg an, das reine und lautere Wort Gottes unter einem rossen Zulauf mit solcher Kraft und Frucht zu predigen, dass auch die Huren durch seine Predigten gerührt und bekehrt vurden und das öffentliche Hurenhaus, welches damals beim Bögginger Thor geduldet wurde, verliessen und sich ehrlich zu verheiraten suchten oder sonstwohin flohen". Aber Crusius etzt hinzu: "Dieser Speiser ist nachgehends wieder zu den Papisten übergegangen" 1). Und das ist jedenfalls bereits während einer Augsburger Zeit geschehen. Soviel dürfen wir gewiss ler Darstellung Dr. Schröders im V. Band der Steicheleschen deschichte des Bistums Augsburg entnehmen, wenn dieser speisern einen "wahrscheinlich wegen Gefährdung seines Jebens durch die von den Neuerern hervorgerufenen Unuhen von St. Moritz in Augsburg abgetretenen Priester" ennt.

Das wäre also der Priester, von dessen Absterben uns ben Leo Rots Bericht erzählte. Es fragt sich nur noch wieseit daneben die Mitteilung Glauben verdient, welche Weyernann auf Grund "einer alten Handschrift" giebt, dass Speiser 528 mit dem Pfarrer Prittmann (soll offenbar heissen Rittmann, ichtiger Ritymann) zu Schlatt getauscht habe und dieser 1529 in Leipheim aufgezogen sei, während Speisers Tod erst ins ahr 1531 fiel<sup>2</sup>). Immer aber werden wir in Ritymanns Antellung die vom Rat zu Ulm mit aller Absicht gewährte nachrägliche Erfüllung der Supplikation von 1528 sehen dürfen.

Moritzen sonder Frevels gepredigt Im Jahr M. D. XXIII o. O. 4. zwei

Nach Weyermann: Neue Nachrichten von Gelehrten und Künstlern. lm 1829. p. 540 f.

<sup>2)</sup> Nach Steichele-Schröder V,500 hatte Ritymann sich schon 1528 beweibt nd wollte keine Messe mehr lesen. Ist das richtig, so lag wohl hierin er Grund jenes Stellentausches und trat dann die förmliche Belehnung ielleicht erst nach Speisers Tod ein. Interessant wäre auch zu erfahren, de Ritymanns früherer Posten Schlath bei Göppingen oder Schlatt bei reiburg im Breisgau war (über letzteres cf. Böttcher: Germania Sacra. 1189 u. 1107). Von Speiser zitiert Weyermann: Ain sermon kutz egriffs erstl. heilsamer lere inhalten, auß Paulo Ro. I geogen durch Doct. Johann Speiser von Vorchaim zu Augspurg zu

Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 6.

Gerade als Freund der neuen Lehre besaß Ritymann in der Folge das Vertrauen des Rats. (Das zeigte sich, als man im Jahre 1531 wirklich zur Reformation schritt und die Pfaffen der Herrschaft am 7. Juni auf dem Rathaus verhörte. Da war R. als einer, dessen man so wie so sicher war, gar nicht mit zitiert worden). Und wie sehr diese reformationsfreundliche Gesinnung des Pfarrers den massgebenden Kreisen in Ulm angenehm war, das wusste niemand besser, als die altgläubigen Priester zu Leipheim. Wollte der Rat doch schon jetzt diejenigen Messen und Jahrtage abgeschafft wissen, davon Pfründen von ihm verliehen waren.

Auch hierüber bewahrt das Ulmer Archiv ein interessantes Schriftstück:

Als meine günstig gepietend herren die herrschaftpfleger die priesterschaft von Leiphaim für sy verlangt vnnd aines Ersamen Rats bevelh gemess mit jnen gehandelt, wie vnd wes gemuets sy jnn Haltung messlesens vnnd begangung der Jartag seyen, haben sy ainer nach dem och jnn abwesen des andern geantwurtt wie hernachvolgt: Herr Diepolt zaigt an, Er beger sein mess, so jm von ainem Erbern Rat vnd den von Leiphaim verliehen sey, wie bisher (dieweil er verhoff gott damit zu dienen) zu versehen. So will er auch die jartäg, wie die auff vnnd an jn kommen, begeen helffen. Sofern aber ain Rat vermaint, das Es nitt gutt sein soll vnd die abstölle, so beger er auch kains gelts davon.

Herr Matheiss, sein gewissen vnnd conscienz weiss vnnd lere ju, das er die mess vnnd die jartäg (wie die gestifft vnnd bisher treulich von jm geschehen sey) versehen vnnd begeen soll. Das wöll er auch mit willen gern thun, vnd beger nit anderst.

Gleicher Maynung sein auch Herr Christan, Zymprecht vund Jerig. Doch was ain Ersamer Rat der jartäg halb fürnem, das wollen sy jnen alls billich gefallen lassen vund dem getreulich geleben<sup>1</sup>).

Actum Samstag nach conversionis Pauli anno d. xxix.

Als dann im Lauf des Jahres der Kaplan zum heiligen Geist im Spital, der obengenannte Herr Zymprecht, mit Tod abgegangen war oder aus einem andern Grunde sich seine Pfründe erledigt hatte, wurde auch an seine Stelle ein offenkundig evangelisch gesinnter Mann gesetzt, Ulrich Villinger oder Haselböck aus Esslingen, der den Dienst dieser Stadt nur

<sup>1)</sup> U. Arch. 15, 1, Nr. 28. Das Datum ist der 31, Januar 1529.

verlassen hatte, weil er seit drei Jahren vergeblich gehofft, dass "sein beschwert Gewissen, sonderlich der Mess halb gestillt werde". Auch er hat also sicherlich keine Messe mehr in Leipheim gelesen und wurde deshalb so wenig wie Ritymann zu dem grossen Verhör vom Juni 1531 mit beigezogen<sup>1</sup>).

Mehr als an irgend einem andern Orte konnte man also zu Leipheim auf einen gedeihlichen Fortgang des Reformationswerkes rechnen, als am Pfingsttage des Jahres 1531 die auswärtigen "Doktoren" daselbst erschienen, um durch ihre Predigten das Landvolk der Gegend "für die reine Lehre des Evangeliums" zu gewinnen. Liessen doch die Erklärungen, welche bald darauf die altgläubigen Priester auf der Ratsstube in Ulm abgaben, selbst von deren Seite kaum einen nennenswerten Widerstand erwarten.

Cristan Maier, Prediger zu Leipheim, so heisst es im Protokoll vom 7. Juni 1531, sagt, er sey ain armer ungeschickter Mensch, verstands nit, so konnd er's auch nit für cristenlich oder uncristenlich halten. — wozu am Rande bemerkt wird:

Ist jm gesagt: dieweil er jm zu klain, so soll er weder predigen noch mess lesen, biss er die (die Artikel) widerfechte.

### ferner:

Fruwmesser zu Leiphaim sagt, er sei ain fruwmesser vud kain prediger, es fecht ju nicht an.

Jacob (soll heissen Jörg) Stehelin caplan zu Leiphaim sagt, er hallts weder für cristenlich oder uncristenlich.

#### endlich:

Diepolt Ritter, caplan zu Leiphaim: wöll's den hochgelerten bevelhen vnd thun was jm ain Rat haiss<sup>2</sup>).

Christian Meyer befand sich auch unter den "Pfaffen", welche man zu weiteren Verhandlungen auf den 17. bezw. 19. Juni abermals nach Ulm beschied. Das Ergebnis war, dass er zu brauchen wäre, wenn er und der Pfarrer eins würden, und man davon reden wollte, ob man ihn wieder predigen liesse. In der That erging darauf der Beschluss der Verordneten, welcher



<sup>1)</sup> Nach Pfister und Schmid, Denkwürdigkeiten u. s. w. I p. 132 war er Licent, d. Theologie und wie aus seinem Abschiedsschreiben an den Rat zu Eßlingen hervorgeht, nicht von dort gebürtig. Seinen Geburtsort dürfte vielmehr der Beiname Villinger andeuten. Vgl. Pfister u. Schmid a. s. O. I. p. 155. Keidel a. a. O. 269. Anm. 6.

<sup>2)</sup> Der Vollständigkeit wegen hier nochmals abgedruckt.

tags darauf, am 21. Juni für vollstreckbar erklärt wurde, dahin: Dem Prediger zu Leipheim soll gesagt werden sich mit dem Pfarrer zu Leipheim zu vergleichen, "vnd sich den articeln gemeß, auch onergerlich zu halten, so wolle jm ain Rat zu predigen wider vergönnen"¹). Allein dieser "Herr Christan" war doch wohl kein so ganz harmloser Mensch, als er selbst gern glauben gemacht hätte, und wir dürfen uns deshalb nicht wundern, wenn es weder jetzt noch bei verschiedenen späteren Vorladungen nach Ulm zu einem wirklichen Ausgleich kam, vielmehr der Rat sich genötigt sah am Sonntag nach Otmari, den 10. November 1531, "endlich mit ihm übereinzukommen", d. h. ihn gegen 30 fl. Leibgedings und die Erlaubnis lebenslang, wenn er mag, in das Pfründhaus zu ziehen, zum förmlichen Verzicht auf seine Pfründe zu bewegen²).

In ähnlicher Weise endigten, nur etwas später, die Verhandlungen mit dem Frühmesser Matthäus Gerung. Gleichzeitig mit den Citationen zu der Synode erging der Befehl an ihn "soll sich am Montag nach Invocavit zu mittag bey meinem günstigen Herrn Bürgermaister anzaigen". An diesem Tage aber heisst es im Protokollbuch der Verordneten:

Der fruwmesser zu Leiphaim ist mit 20 fl. järlichs leibgedings weggewiesen, sollen jm vff martini järlich erlegt werden vnd vffs nechst angefangen werden, vnd hat er vor Notarj vnnd gezeugen die früwmess resigniert<sup>3</sup>).

Indes diese Verhandlungen stellen die allergeringsten Schwierigkeiten dar, die dem Fortgang der Reformation sich wider Erwarten in den Weg stellten. Diese lagen vielmehr ganz anderswo. Bereits um Galli 1531, als die Herrschaftspfleger auch zu Leipheim ihr "Behör das Wort Gottes belangend" anstellten, trat das zu Tage.

Es heisst in dem bezüglichen Protokoll:

Vogt zu Leiphaim sagt der predicanten halb, Er könnd nit sagen, das sich die predicanten nit4) vnergerlich halten. vßerhalb der

<sup>1)</sup> U. Arch. 17. 1. 383, 389, 390, cf. Keidel a. a. O. p. 276 ff.

Keidel a. a. O. p. 366. cf. U. Ortsrgstr. Kast. V. Fach 22. 4.
 Arch. 16. 1. 140. dsgl. 17. 1. 386 u. 404.
 Das "nit" ist im Original (Arch. 16. 1. 137) wie mir scheint durchstrichen, aber wohl nur infolge Irrtums des Schreibers, der sich durch die dreifache Negation selber wirr gemacht hatte.

pfarrer, der sey ie zu zeiten jn menrades wirts hauss gangen vnd darinn gezecht.

Der Hasselbeck predige auch das Evangelion.

Des gemains mans halb, der ein neme das Evangelium an, der ander nit, vnd nem's vast ab. Die Loder wollen flaisch vnd plut jm nachtmal han, dawider predige der pfarrer d— (unleserlich) — bleiben deshalb sie vß der kirchen.

Pfarrer sagt der gemaind halb beclag er sich, das dieselb ergerlich wandle. Er find 4lai glawben daselbst. Die pebstler leben weder dem jren noch den neuen wesen nach. Er find ain lauterischen glawben, namblich die loderer, sovil das sacrament belangt, wöllen flaisch und plut haben und gangen nit an die predig, in jren heussern predigen sy under der predig. Er befind ain glawben, die den Wiedertauften hold sein, das sy sych aber tauffen lassen und jr sect hallten, das wiss er nit, namblich ainer hanns scheufelin. sy gangen Selten jnn die predig und hallten auch predig jnn jre heusser. Die viert Sect seyen die rechten Evangelischen, der ain klaine anzal und namblich 50 seyen. Der Vogt hat uff sein anzaigen kain sonder uffmerken haben wöllen uff gottes zucht und cristenliche ordnung. Die gemain seyen wenig und wenn er predige so standen sy uff den plätzen.

Der ain Richter zu Leiphaim: Sagt, der Vogt gang an die predig, sey dem wort nit zuwider. — Des pfarrers halb sagt er, der gemain mann hab ain beschwerd ob dem pfarrer, das er die presenz einnem vnd doch dawider predige, vnd mach vill abscheuch von der

predig.

Der ander Richter: Sagt, der pfarrer hab die alten testament vnd die propheten (?) gepredigt. Das mach dem gemainen mann ainen verdriess. Er geb auch ergernus der gemain durch einnemung der presenz vnd schrey doch dawider. gang wenig Volks daran. Der Vogt halte sich wol jm Wort Gottes, er hör die predig, streit nit dawider. Der gemain man vnd was nit den pfaffen anhang balt sich wol.

Sein beed richter zu Leiphaim jm abwesenn meines herren Conrat Rot durch Daniel Schleicher verhört.

Dazu findet sich dann die Notiz: "an die Verordneten zu

bringen, von wegen der Herrschaftspfleger".

Vogt zu Leiphaim sagt, seine amtsverwandten die loder seyen des articels das sacrament betreffend mit dem pfarrer daselbst spenig. Namblich so wollten sie flaisch vnd plut nach luters opinion haben. Dawider predige der pfarrer vast.

Und nochmals unter der Aufschrift:

Was bey meinen Herren den geordneten zu mauen ist: Der pfarrer von Leiphaim soll an ain andern ortt gethan werden<sup>1</sup>).



<sup>1)</sup> Arch. 16. 1 162 u. 163. Vgl. Keidel a. a. O. p. 323 Anm. 2.

Ehe es aber dazu kam, erwuchsen der evangelischen Sache neue Schwierigkeiten durch den Abschied des Spitalkaplans Ulrich Villinger.

Noch im August hatte dieser den "Aid der examinierten Pfaffen" geschworen; nun schrieb er Ende Oktober oder zu Anfang des November 1531 an den Rat zu Ulm:

Fürsichtig Ersam weiss günstig lieb Herren Bürgermaister vnd Raut diser statt Vlm. Dieweil der allmechtig güttig Gott sin liecht siner göttlichen evangelischen warhait och gnedicklich hatt lassen schynen vber die von Esslingen, dieweil ich auch wol herkenn, das man min zu Lyphaim nitt nötigs bedarff, dann sy habend ain pfarrer, der in iren hunger vnd durst so sie nach dem wort gottes habend vberflüssig genugsam hersettigen möcht, dann der merer tail daselbst des wort Gottes als satt sind als die Kinder Israel des himmilbrots in der wüsten, do sie sagten. Num. 21: vnser seel hatt ain grüwel vnd vnwillen ob diser lichten speiss, zu anderm überfluss aber habend die von Lyphaim auch ain gestiffte predicatur, wiewol dieselbe jetz vacieret, Ist doch kain zwifel Ewer ersam w. werd dieselbig in kurzem nach aller notturft versehen, nun vss den obgemelten vrsachen bin ich willens mich widerumb von Lyphaim gen Esslingen zu thun. Das kan ich nun on E. E. w. hilff vnd fürstand nit zuwegen bringen. Hierum ist an Ewer E. w. min vndertenig fleissig bitt, mich gnedicklich vnd vetterlich hierinne zu bedencken, vnd wellend die frücht so mir hür vnd fernd vom zehenden zu harthusen bim Hanss mayer vssstendig sind zu Ewern handen nemen vnd mir das gilt dafür geben, was E. E. w. herkennen kan, das billich sig (sei). Dann mir nit zwiflet E. E. W. werd simlichs wol by dem benannten Hanss Mayer bekommen, das mir doch vnmüglich, damit ich alle menschen, den ich schuldig bin, die mir früntlich vnd trülich fürgesetzt vnd gelihen habend, bezalen vnd vnklagbar machen kund wie billich. Möge auch dess bass von Lyphaim gen Esslingen ziehen, dieweil ich doch nitt beger (wie die bepsthler) das mir E. E. w. jerlich etwas von miner pfrund folgen lasse. Sunder allain, was ich herlept vnd verdient hab vnd mir zugehört, dann so mir E. E. W. Nach disem minem pitt hilfflich würde sin, wil ich min pfrund zu Lyphaim E. E. W. widerumb frey ledig vffgeben vnd zu Ewern Handen stellen allermassen wie mirs E. E. W. vss gnaden gelihen hatt. Wo nitt, so kan ich, vnd wird och min pfrund nitt vffgeben solang biss mir fur alles vssstendigs volle Bezalung beschücht. Dann warlich wann Ewer Ersam wisshait mich hierinnen verliesse, wais ich vnd kann nitt von statten kommen. Hierumb ist noch ainmal an E. E. W. min vndertenig fleissig pitt, E. E. W. wölle ditz min zimlich doch notwendig pitt gnedicklich erhören. Das

wil ich vmb E. E. W. vndertönicklich verdienen, vnd in gutem beschulden, in allem wo ich kan, Bitt günstig antwurtt.

E. E. W. vuderteuiger Ulrich Vilinger oder Haselböck Caplan zu Lyphaim.

Auf der Rückseite folgt noch: "die summ Korns vnd giltz, so mir Hanss mayer zu barthusen schuldig ist".

Am Mittwoch nach Martini den 15. November 1531 ist diese Supplication vor den verordneten gehört vnd darauf entschlossen worden seinem begeren indem, das er nach Esslingen zieht, statt zu thun, vnd mit ime übereinkomen, das man ime das bezalt, so ime Hanss Mayer für den zehenden zu thun — alles zusammen 51 fl. — soll ime der Vogt geben vnd den zehenden dafür einziehen 1).

In der gleichen Sitzung kam auch die Angelegenheit des Pfarrers Ritymann wieder zur Sprache. Mit denselben Worten, wie wir sie schon oben auf dem Notizzettel der Herrschaftspfleger fanden, wurde hier seine Versetzung beanantragt, und damit nur in etwas schrofferer Form wiederholt, was man bereits am Freitag zuvor, den 10. November, beschlossen hatte:

so jendert noch ain pfarr zu versehen were, den pfarrer zu Leiphaim dahyn vnnd ain andern an seine statt zu ordnen<sup>2</sup>).

Noch etwas früher hatte dieser selbst an den Bürgermeister Jörg Besserer geschrieben:

Gnad frid vnnd ware wysshait von Gott vnserm himlischen vatter durch Christum sinen geliebten Sunn: mitsampt aller vnderthenigkait zu bevor. Ersamer wyser gebiettender, lieber herr. Nachdem vnnd E. W. mitsambt ainem Ersamen Rhat (dem almechtigen sye lob v. Eer) vns armen E. W. vnderthonen behertzigt, so die ordnung die ain Ersamer Rhat fürgenommen in statt vnd land vnsere christenliche Relligion betreffend zu balten vnd sollichs zu thun gebotten: Ist vns auch verlesen vnd zu halten vff das höchst gebotten, welche wier dan mitt sampt andern pflichtigkaitten inn

Daraus lässt sich auch erkennen, auf welche Zeit ungefähr die p. 263 angeführten Schriftstücke 16. 1. 162 u. 163 des Archivs zu datieren sind.



U. Arch. 16,1. 309. 15,1. 68. Über den damit wahrscheinlich zusammenhängenden Bericht des Spitalpflegers Claus Uhl, das Einkommen der Spitalpfründe betreffend, siehe unten. Vgl. Keidel a. a. O. p. 301 und 305.

aller vnderthenigkait zu halten nit alain sollen vud wellen, sonder sollichs su thun gans vrbittig sind. Nun aber, so wier E. W. auch aines Ersamen Rhates gemiet vud hertz vermerkt haben: wor woll billich vnd recht das ain Vogt sambt ainem gericht hie au Leiphaim aintweders nach sollicher ordnung: als inen gezam: handleten; oder E, W. mitsambt ainem Ersamen Rhat; also zu handlen wyter ersuchte: namblich vnd besonder, das die geychrien, die götsen vnd bildtnussen vss den kierchen vnd vor dem thor ab dem weg gethou wurden, der häbstisch Hergot im Sacramentheusslin verschlossen vasgelassen wurde, die amplenliechter ersparet wurde vand der schandtlich Ergerlich ja onchristenlich der pfaffen mit iren mägden bysits vssgerilt vnd hindan gethon wurde. Ouch das vborflussig kainnutz geleut, Das ave maria: mittags: vesper vnd fur die abgestorbenenn gestilt wurde: diewil ich doch wider sollich obgemelt puncten vnd artickel so manigfaltigklich (mit gottes hilff vnd wort) vnd so fil geprediget vnd sollichs abzustellen geschryen hab vor der zitt: das niemantz sich darob ergeren oder billich beelagen kan vnd mag. Er sye dan gantz widerspenstig vnd hartnäckig, dero dan wol etliche hie by vns vnd vm vns erfunden werdenn, Dieweil dan vnser obrikait hie zu Leiphaim, dero es zem, nach der ordnung vsswysen nitt gehandlet hat biss vff disen tag: noch zu handlen E. W. ersucht, ja ich besorg das irenthalb noch lang sollichs zu thun verlengert wurd: dan ich sye, wie in weltlichen vnd flaischlichen Geschäften gantz arbaitsam vnd flissig: also widerum in den gescheften der gaistlichen vnd christenlichen ordnungen vnd züchten gantz ful hinlessig vnd versumlich: erkent vnd erlernt hab, damit aber sollichs wie obgemelt des fürderlicher abgelaindt vnd hinweg gestelt wurde vnd widerum anstatt das Hailig Abendtmal Christi vffgericht, item das predigampt nachmittag widerum versehen wurde, dan ich jetz alain hie zu Leiphaim predigen muss, welchs ich mich doch nit beclag sonder fil mer von wegen des nachtmals aines gehulffen notturftig bin : hab ich dise erinnernng nit wöllen furgon: sonder anzaigen damit E. W. in sollichem ouch dess bass handle wie gut sin wurde. Item ouch die jugent mitt ainem taugenlichen schuolmeister stattlich versehen werden möchte: dan vnser statschriber von wegen sines amptz der jugent fürzesten nitt statt haben mag. Vss sollichem wie anzaigt ist bin ich bewegt vnd verursacht worden sollichen mangel vnd diss min vnd aller guottherzigen anligen E. W. anzaigen vnd in allem guotten nitt wellen verhalten. Ist darum an Ewer fursichtige wysshaitt min vnderthenig bitt vnd beger in sollichem wie ob stat zu handlen wie ich mich dan gegen E. F. W. trewlich vnd ernstlich versiech. Vss welchem dan die Eer Gottes vnd seines richs auch lieb des nechsten nitt klain sonder grösslich zunemen mag, damit befilch ich E. F. W. der gnaden gottes. Datum am

Neunden tag Novembris im Jar nach der geburt Christi vnsers erlösers 1531.

E. F. W.
In allem vndertheniger gehorsamer
Jacobus Ritymann
pfarrer zu Leiphaim<sup>1</sup>).

Da sieht man nun schon deutlicher, woher eigentlich der idrige Wind wehte, mit welchem Ritymann in Leipheim zu ämpfen hatte. Sei's, dass ihm der Vogt Leo Rot aus persönchen Gründen abgeneigt war, sei's, dass derselbe in seinem erzen gleich andern Gliedern der Familie Rot noch am alten lauben hing, jedenfalls hatte der Widerstand der Leipheimer egen ihren Pfarrer seine stärkste Stütze im dortigen Schloss. Indererseits aber empfahl sich Ritymann durch seinen ganz von winglischem Geist getragenen Eifer gerade für einen Ort, wo im grossen Verdruss des Ulmer Rats "des Luthers Opinion" och so grossen Anhang hatte. Diesem Umstand hatte es derelbe wohl zu danken, dass er sich allen Anfeindungen zum rotz vorerst in Leipheim behauptete.

Zunächst zwar schien sich die Sache noch ungünstiger für nanzulassen.

Noch am Samstag nach Otmari den 18. November 1531 ar auf seine Supplikation "entschlossen" worden:

wan etwo ain Fleck ains predigers notturftig wurd, soll man an den pfarrer manen, ob man in an ain andern ort thu. Die götzen sollen zu Leiphaim hinwegthon, der herrgott geessen vnd das leuten inhalt der supplication abgstölt vnd das alles dem Vogt geschriben werden<sup>2</sup>).

In der Sache hatte man also dem Pfarrer recht gegeben id die Frage nach seiner Versetzung vertagt. Aber nun urde eine positive Anklage, deren Ursache wir nicht kennen, egen ihn laut. Er selbst sieht sich zu einer zweiten Suppliation genötigt, "dass er nicht zu Leipheim vor Gericht geellt werde". Doch auch diese Gefahr ging vorüber. Seine itte fand insoferne Erhörung, als die Herrschaftspfleger am I. Dezember den Auftrag erhielten, ihn nach Gelegenheit der



<sup>1)</sup> Das Schreiben, welches uns am besten die Eigenart des Mannes ennzeichnet, auch die Frage nach dem Namen entscheidet, findet sich Arch. 16. 1. 128.

<sup>2)</sup> U. Arch. 15. 1. 68.

Sache zu bestrafen¹). Und als dann im Laufe des Monats Januar 1532 der Vorschlag gemacht wurde, ihn als Pfarrer nach Reuti im Lonethal zu setzen, trat wohl der Bürgermeister Jörg Besserer deswegen mit ihm in Unterhandlung. Als Ritymann aber erklärte, er hoffe, der Unwille der Leipheimer gegen ihn werde sich legen, wenn ihm "ein Prediger zugesellt würde, der mit ihm gleich lehre", kam man auf diesen Plan, zumal Besserer geäussert hatte, er glaube auch "Ritymann würde, wenn er das geringe Einkommen in Reuti erführe, den Antrag über Rück abschlagen", — nicht weiter mehr zurück, sondern beschloss am 6. Februar 1532 "das Pfäffle von Biberach" nach Leipheim zu schicken, damit er dort als Prediger versucht werde²).

Hat der Genannte nun diese Probepredigten wirklich gehalten?

Wohl schreibt unterm 18. Februar der Leipheimer Vogt: Fursichtig Ersam vnd weis günstig lieb Herren, Ewer fürsichtig Weyshait Seyen meine vndertänig willig Dienst mit allem fleiss berait zuvorn. Fursichtig weis Herren. E. F. W. schreiben dess zugesandten predicanten halben, zaiger ditz brieffs, hab ich vernomen Und füge E. F. W. daruff zu wissen, das der predicant vff heut dato vnd die tag darvor wie er hie gewesen, vier predigen gethan. Darin ich mein uffmerken gehapt vnnd mir meins verstandts halben wol gefallen. So kann ich auch ann gemainem man nit anderst vermerken, dann das er ihnen auch mit disen prödigen gefallen hab. Das hab ich E. F. W. vff derselben beger zu bericht im besten nit verhallten wöllen. Dann denselben zu gedienen bin ich genaigt vnnd gantz willig. Datum Sonntags Inuocauit anno d. xxxij 3).

Aber mancherlei spricht dafür, dass der "zugeschickte Predicant" doch bereits ein anderer sei, als der am 6. Februar ins Auge gefasste. Thatsache ist jedenfalls, dass Benedikt Wider von Steckborn, nicht das Pfäffle von Biberach, schliesslich die Predigerstelle in Leipheim erhielt.

ibid. s. dato: Montag nach Nicolai: Bezog sich auf diesen Vorfall die spätere Rede der Leipheimer: Was wilt du dem roten Beßwicht nachlaufen? s. unten.

<sup>2)</sup> Keidel a. a. O. p. 307. Nr. 97. 310. Nr. 110 Abs. 2. Vergleicht man dazu (Arch. 16.1. 68. Protokoll vom Zinstag nach Lichtmet) noch Keidel p. 308. Nr. 103. so erhellt, daß die ganze Verhandlung zwischen 7. Jan. u. 6. Februar fällt.

<sup>3)</sup> U. Arch. 16.1, 308.

Wir können uns auch denken, warum?

Hans Jäger, genannt Münch, von Biberach, dem wir auch der Geschichte von Pfuhl wieder begegnen, hat sich ein ahrzehnt später in seiner Vaterstadt als einen entschiedenen nhänger der lutherischen Lehre erwiesen<sup>1</sup>). — Dem Wunsch inen Prediger nach Leipheim zu bringen, der mit Ritymann gleich lehre" versprach also seine Weise schon damals wohl icht völlig zu entsprechen. Das konnte man viel eher von Vider hoffen, der erst kürzlich infolge der dortigen Unruhen us der Schweiz gekommen war. Ihn finden wir denn auch ereits in den Akten der zwei Tage darauf gehaltenen Synode ls den Leipheimern genehmen Kandidaten für ihre Prädiatur bezeichnet.

Ich lasse zunächst die Protokolle, soweit sie auf Leipheim Bezug haben, in wörtlichem Abdruck folgen.

"In offener Befragung":

Vogt zu Leiphaim zaigt an, die Bildnussen seyen noch da, sehe auch ainen mangel des volks an der predig, wisse aber nit wo sie hingangen.

Der pfarrer aber beclagt sich ob der gemaind ob grossem vnfleiss vnd seyen dreyerlay mainung. Item die pfaffen zu Leipheim lauffen an ander ort, lesen mess vnd nemen ander mit jn. Item die pfaffen sitzen in öffenlicher hurery Item es halten etlich sonder versamblungen in heusern, lesen die lutterisch postill, heissen 2) sie fullprediger. Item seyen vil di weder das alt noch new glawben, sagen zum tail, was wilt du dem roten besswicht nachlauffen. Du wirst ainsmals ain pfeil jm bussen heimtragen. Sey ain klaines heuslein der gotseligen. Item das sacrament vnd götzen standen noch. Vogt sagt: Im sey nit anzaigt worden wer die seyen, die sich vngepurlich gehalten, er wöllt sunst gestrafft haben.

"Uff besondere befragung":

Vogt von Leipheim: Item ob offne Laster fürgiengen, Verachtung der sacrament. Sagt er wiss kain der dasselbig veracht. wol aber acht er es seyen etlich die noch vff des bapstes seiten seyen. hab auch gehört, das etlich nemblich Lienhard Straub der Zoller, Hans Thoman vnd andre zusamen gangen.

Keidel a. a. O. p. 293. 295. Anm. 2. (nach Essich Reformat. Biberchs 140 u. 42.) ib. p. 296.

<sup>2)</sup> Es ist, da die Niederschrift offenbar den Verhandlungen folgend, ehr eilig gemacht ist, nicht mehr zu entscheiden ob zu lesen heissen, eisst oder heisse. Arch. 16, 1, 146.

Waiss von kainer Hurery dann das die pfaffen Kellerin haben. Habe von zweyen frawen gehört, die Ehemänner zu jn lassen. Druff hab er seine Kuntschafft gemacht aber noch zur weylen nicht erfaren mögen, hab jm etlich spiler vffzaichnet, die wöll er meinen Herrn Herrschafftpflegern anzaigen. Item sein gmaind schray nach ainem schulmaister. Dan der jetzig die schul anderer geschäfft halber nit versehen könd.

Uff frag wie sich der pfarrer halt:

Sagt er hör von dem gemainen man das sich der Pfarrer nit vast mit den büchern bemühe, sonder bawe jetzo ettlich äcker. Er hab ain weil die wochen zwu predigen gehalten. Sagt der pfarrer bleib nichts uff ainerlai meynung, flick vil ein, desshalb er dem gemainen man nit augenehm sey. — Könd nit sehen, das er sich der Kinderzucht etwas annem. Er bleyb aber vil daheim, sei nit gesellig, spil nit, zech nichts, gang aber zu allen kranken, die sein begern.

Pfarrer zu Leiphaim, uff befragen wer ains Rats ordnung oder sacrament veracht sagt, es seyen ettlich, die loderer genant, die des luters meynung halten vnd sich sein eussern. — vff frag Ehebruchs halben, sagt wiss nicht, dann von ainem peck metzger. dem sey vil vbersehen worden, sonst der pfaffen hurerey halben wie heut, nemblich Jörg Stehelin vnd Herr Diepolt. — Spilen vnd zutrinken sey ainmal oder viere<sup>1</sup>), wiss aber nit ob es gestraft worden.

Sagt von ainem frewlin, das blind äcklin genant, dem wöll man vß dem allmussen Kasten nicht geben.

Dess vogts halb, sagt es gedünk jn, das man in straff der laster saumselig sey, hab ain schlechten eyfer, vnd nit vil willens bey jm befunden, gedünk jm das die Bepstler mer gunst dann die Evangelischen bey jm haben. — Das todtengeleut sey noch vorhanden. So greiff jm jn der Kirchen niemand zu. Der schul halben gang es vbel zu. denn der schulmaister anderer geschäfft halb die nit versehen könd. — Item. jm spital geb man den frembden bettlern nicht, aber den Kriegsleuten. Item der hegkel (?) meyer Schuhmacher, bürgmaister, halt sein weib vbel, vnd sey vngestüm vff der gassen gewesen.

Der erst von Leiphaim, Hanns Straub, vff frag ob sich jemand ains Raths ordnung zuwider halt, sagt das Herr Jörg Stehelin vnd Herr Diepolt mess lesen jn andern flecken vnd etlich leut mit jn nemen. Item der zoller gang etwo jn sein Hauss. Dan<sup>2</sup>) less er in der bibel. — Von offenen lastern wiss er nicht

Heißt möglicherweise auch zwier.
 Sein Haus = ein bestimmtes Haus, wo er eben gewöhnlich hinkommt. Statt "Dan" darf man vielleicht auch "den = denen" lesen.

zu sagen. Wie sich der pfarrer halt, — sagt er stand der gmain Gottes nit fleissig vor, sei hinlessig, studier nicht, belad sich ander hendel, kauff oder bestand¹) äcker, sey vnverstendig vnd umbschwaiffig jn seinen predigen, nem sich der kinderler nicht an, bleib aber daheimen, sey wol fridlich mit den leuten. bsuch die kranken, wann man forder. wiss nit, was er für haussgesind, hör aber sagen, er hab ain zenkisch weib.

Hanns Bauer von Leipheim. Uff frag, ob sich jemand ains raths ordnung zuwider halt, sagt seyen wol etlich die dem Bapsttum gern anhangeten, wiss niemand, der sich dem sacrament widersetz, oder in offentlichen lastern lig. Dess pfarrers halb gedunkt jn der pfarrer hab den gemainen man noch nit wol erbawen, Er kauff äcker. Item sei weitschwaiffig in seinen predigen, das nit vil frucht vss seinen predigen zn verhoffen, sey nit weinsüchtig, kain spiler, aber aigensinnig (?), wiss von seinem hausshalten nicht.

Am Rande ist noch mit andrer Handschrift bemerkt:

begern baid ains newen predigers<sup>2</sup>).

Im "abschid vff den Sinodum" ist bezüglich Leipheims emerkt:

Dem pfarrer zu Leipheim jst vndersagt worden, das er sich jn seinen predigen etwas weitschwaiff halt, das dem gemainen man nit angenem, derhalben soll er sich etwas einzogner jm predigen halten. vnd neher bey dem text bleiben 3).

Diesem ohne Zweifel sofort gegebenen mündlichen Becheid folgte später ein schriftlicher Synodalbericht: "kurzer sszug von offener vnd bsondrer befragung gehaltens sinodums", hne dass recht klar ist, an wen derselbe gerichtet war und on wem die "beratschlagung druft" (der eigentliche Bescheid) usging. Was sich davon auf L. bezieht, lasse ich in paralleler egenüberstellung hier folgen.

- 1. Bilder steen noch. Sacrament auch.
- Ist ain vnfleissig volk, sein wol dreyerlay mainung.
- 3. Die pfaffen zu leiphaim lesen an andern orten mess vnd nemend leut mit ju. Sitzen die pfaffen in öffenlicher hurerey. (am Rande von andrer Hand:

Jerg Stehelin vnd Herr Diepolt.)

- 1. Ist abgeschafft.
- 2. Ist nichts war (?)
- 3. Der Vogt soll drob halten das niemand der mess nachlauff. vnd so die pfaffen in hurerey sind (od. sitz-



<sup>1) =</sup> erstelle, ersteigere pachtweise oder kaufsweise.

<sup>2)</sup> Akten der Synode vff besondere befragung. Arch. 16.1. 148 Fol. 2. und 3.

<sup>3)</sup> U. Arch. 16.1. 149.

- Halten sonderlich versamblungen, lesen des lutters postill.
- Glawben weder das alt noch new. Sagen, wer dem roten Bösswicht mög nachlauffen.
- 6. Begern ain schulmaister, der's versehen künd.
- 7. Peck metager jst verdacht jn eebruch,
- 8. Blind äcklin will man nichts uss dem allmussen casten geben.
- Im spital gibt man den frembden bettlern nichts, aber den kriegsleuten.
- 10. Item Heckel meyer bürgmeister halt sein weib vbel, sey vagestüm vff der gassen.
- 11. Pfarrer hat ain zenkisch weib.
- Begern ains andern bredigers vnd namblich dess von Steckborn<sup>1</sup>).

- end) sollen sie vertrieben werden.
- 4. Ist nichts.
- 5. Ist nichts.
- Soll an Clässlins statt ainer geordnet werden.
- Soll erfaren werden vnd gestrafft.
- 8. (nicht leserlich) wan aine wider klage soll es d . . . . werden (?)
- 9. Ist nichts.
- Soll der vogt erfaren vnd straffen.
- 11. Ist nichts.
- 12. Ist geschehen 1).

Es springt in die Augen, dass zwischen der Abfassung des "kurzen Ußaugs" und dieser oben mitgeteilten Beratschlagung eine geraume Zeit inmitte liegt. Die Neubesetzung der Predigerstelle durch Benedikt Wider war bereits vollzogen. Das kann aber nach einem Brief des Pfarrers Wolfgang Russ in Riedheim, den ich weiter unten mitteilen werde, vor dem 25. März 1532 nicht geschehen sein. Denn bis zu diesem Tage hatte Russ, der ihn "präsentieren" d. i. nach einem bis zu Anfang des Jahrhunderts im Ulmischen herrschend gebliebenen Sprachgebrauch in sein Amt einführen sollte, vergeblich auf Widers Ankunft gewartet"). Jedenfalls haben wir es hier mit einer anderen Beratschlagung zu thun, als mit der am 1. März 1532 von den Verordneten über den Auszug des Synodus ge-

<sup>1)</sup> U. Arch. 16.1. 150 u. 151,

<sup>2)</sup> U. Arch. 16. I. 290. Der Grund seines Ausbleibens lag wohl in der Reise nach Konstanz, welche Wider aus uns unbekannten Gründen, aber jedenfalls im Einverständnis mit den Verordneten und deshalb versehen mit einer Zehrung von 10—12 fl. sowie einer "Fürsehrift" an den dortigen Bürgermeister unternahm. Protokoll vom 29. Februar 1532, bei Keidel a. a. O. p. 324.

pflogenen, auf welche Keidel unter Nr. 137 seines ofterwähnten Aufsatzes Bezug nimmt. Ja es liegt die Vermutung nahe, dass unsere Beratschlagung erst entstanden sei, als man im September jenes Jahres ernstlich an die in der "Ordnung" vorgesehene zweite Synode dachte und zur Vorbereitung derselben die Synodalakten des Frühjahrs wieder vornahm. In diese Zeit verweist uns wenigstens der zu Zift. 6 gegebene Bescheid, dass als Schulmeister an des Clässlins Stelle ein anderer geordnet werden solle<sup>1</sup>). (Schluss folgt).

# Die Denkschrift über die erste Einrichtung der Armenpflege im ehemaligen Herzogtum Zweibrücken 1557.

Mitgeteilt

von Dr. Ph. Keiper,

Gymnasialprofessor in Zweibrücken.

In seinem gediegenen, umfassenden Buche über Wolfgang von Zweibrücken<sup>2</sup>) bemerkt der verstorbene Bonner Professor Karl Meuzel S. 148: "Zugleich war Pfalzgraf Wolfgang darauf bedacht, der Landeskirche seines Fürstentums, die seit dem Tode des letzten Superintendenten Glaser keinen namhaften Leiter mehr gehabt zu haben scheint, und durch das Interim schwer gelitten hatte, wieder eine festere Organisation zu geben und tüchtige Männer für ihren Dienst zu gewinnen. So berief er auf die Empfehlung Melanchthons den in Bergzabern gebürtigen, noch sehr jugendlichen Cunemann Flinsbach nach Zweibrücken und stellte ihn als Generalsuperintendenten an die Spitze des Kirchen- und Schulwesens des Fürstentums." Hierauf läßt M. den Abschnitt seiner Darstellung folgen, welcher die Hebung und Neugestaltung des Kirchen- und Schulwesens durch Wolfgang zum Gegenstande hat (S. 149-158). Die Angabe über das sehr jugendliche Alter, in welchem Fl. zu seinem hohen und wichtigen Amte von seinem Landesherrn berufen wurde, hat Menzel dem Buche Molitors<sup>3</sup>) ent-

<sup>3)</sup> Molitor: "Geschichte einer deutschen Fürstenstadt" (Vollständige Geschichte der ehemals pfalz-bayerischen Residenzstadt Zweibrücken), 613 S., Zweibrücken, 1885.



<sup>1)</sup> Protokoll vom 24. Sept. 1532. Keidel a. a. O. p. 340.

<sup>2)</sup> Menzel: Wolfgang von Zweibrücken (München, Beck, 604 S., 1893).

Dieser schreibt 8. 203, Flinsbach habe als viers zwarzigilhriger Jüngling auf Melanchthons Empfehlung die St eines Diakons an der Zweibrücker Kirche und eines Generalsur intendenten des Herzogtums erhalten. Im Jahre 1555 habe er Prädikant einen jährlichen Gehalt von 30 fl. bezogen 1). Weiter macht Molitor darauf aufmerksam, daß auch Wolfgangs Kunzl Ulrich Sitzinger, im Jahre 1556 erst 35, Superintendent Cunema Flinsbach im gleichen Jahre 29, und Pantaleon Caudidus gar ei 17 Jahre alt gewesen sei2); auch Hofprediger Veit Nuber sei no ein junger Mann gewesen. Wie man sieht, ist weder Menzel nor Molitor imstande, genau das Jahr anzugeben, in welchem Flinsbar an die Spitze des Kirchenregiments gestellt, also als "Generalsuper intendent" eingesetzt wurde. An der Ausarbeitung der Wolfgangsche Kirchenordnung, als deren geistiger Vater Sitzinger anzusehen ist war Flinsbach in hervorragendem Maße beteiligt. Dieselbe war nach dem Muster der Kirchenordnungen des Kurfürsten Ottheinrich von der Pfalz sowie des Herzogs Christoph von Würtemberg abgefaßt, wurde jedoch vor ihrer Einführung (die Vorrede ist vom 1. Juni 1557 datiert) Melanchthon zur Begutachtung vorgelegt, desgleichen dem Würtembergischen Theologen Brenz und dem Straßburger Dr. theol, Johannes Marbach. Im nächsten Jahre, 1558, ließ Herzog Wolfgang eine Kirchenvisitation im ganzen Fürstentum vornehmen und zwar durch eine aus fünf Weltlichen und vier Geist-

Molitor seinerseits beruft sich a. a. O. S. 203 A. 3 auf das "Pfälzische Memorabile", Jahrg. 1877, S. 66, und hinsichtlich des jährlichen Gehaltes von 30 fl. auf die Zweibrücker Kirchenrechnung v. J. 1555, bezw. die Exzerpte von Schultz.

<sup>2)</sup> Im "Pfälz. Memorabile" findet sich S. 65-67 ein kurzes Lebensbild Flinsbachs. Daraus entnehme ich noch Folgendes: Sein Großvater war Schulmeister; er besuchte die hohe Schule in Straßburg, dann in Wittenberg, wo er besonders Melanchthon, seinen Verwandten, hörte und sich ausgebreitete Kenntnisse, außer in der Theologie, auch in der Physik, Mathematik, Geschichte und in den Altertumswissenschaften erwarb. In seinem 22. Lebensjahre (1549) wurde er Magister und hielt auf den Wunsch der Studenten und Professoren, namentlich Melanchthous, Vorlesungen über Demosthenes, über Mathematik, den Kalender, Geschichte, hebräische Sprache und die kleinen Propheten. Mit 24 Jahren wurde er Diakon an der Zweibrücker Kirche und "Antistes" oder Superintendent - von Melanchthon zu diesem Amt empfohlen. Zwanzig Jahre stand er demselben in Treue vor. Ebenda ist ein gedrängtes Lebensbild von Pantaleon Candidus entworfen (S. 60-62). Er hieß eigentlich Weiß und stammte aus Österreich, geboren am 7. Okt. 1540, betrieb seit 1555 mit Unterstützung des Abtes von Seisselstein, Vitus Nuber, peine Studien, kam dann mit diesem nach Zweibrücken, wo er Erzieher der Kinder des Kanzlers Ulrich Sitzinger wurde. Auf dessen Verwendung erhielt er vom Herzog ein Stipendium und bezog 1558 die Universität Wittenberg. Dort blieb er - ein Liebling Melanchthons - 7 Jahre, 1564 wurde er Magister u. s. w.

lichen bestehende Kommission. Zu den letzteren gehörte auch Flinsbach. Mitbeteiligt finden wir ihn ferner an dem wesentlich von Marbach herrührenden "Bedenken von den Schulen, wie die im Fürstenthumb Zwaienbrücken anzurichten seien" (1558), worauf dann die Errichtung des Gymnasiums in Hornbach (eröffnet am. 1. Jan. 1559) erfolgte 1).

Weiteres über seine Thätigkeit bei Menzel S. 201-204 und Gümbel, Th., "Gesch. der protestantischen Kirche der Pfalz". Flinsbach starb am 11. Sept. 1577.

Diese kurzen Daten waren vorauszuschicken, um wenigstens im Allgemeinen über den Mann zu orientieren, aus dessen Feder das nunmehr zu besprechende und weiter unten abgedruckte Schriftstück geflossen sein wird.

Es befindet sich in Rep. III des Kirchenschaffnei-Archivs Zweibrücken (Almosensachen) Nr. 282 und umfaßt Blatt 6-11. Vorausgeht in dem nämlichen Faszikel ein in lateinischer Sprache abgefaßtes Verzeichnis von Altären in den Kirchen des Herzogtums v. J. 1557, das unter dem 22. Okt. datiert ist und die Unterschrift Cunemann Flinsbachs aufweist<sup>2</sup>). Wie Flinsbach dieses Verzeichnis abgefaßt hat, so ist er auch ohne Zweifel als der Verfasser unserer Denkschrift über die Begründung und Einrichtung des Almosenwesens anzusehen. Dieselbe hat folgende Überschrift: "Der Kirchendiener im Fürstenthumb Zweibrucken bedencken, wie das Allmussen zu mehren sein möchte" und ist unterzeichnet: "E. F. G. vnderthenige vnd gehorsame pfarhern vnd kirchendiener Zweybrucker Ampts." Der Name Flinsbachs wird darin nicht genannt, auch fehlt die Angabe des Datums. Da aber das vorausgehende Verzeichnis der Altäre vom 22. Okt. 1557 datiert ist, und Flinsbach damals bereits mit der Leitung des Kirchenregiments betraut war, unterliegt es keinem Zweifel, daß die Denkschrift auch in diesem Jahre entstand, und zwar nach dem Erlaß der Kirchenordnung vom 1. Juni desselben Jahres<sup>3</sup>), sowie, daß die Abfassung derselben Flinsbach zuzuschreiben ist: er brachte einfach die Beschlüsse, bezw. Wünsche und Anträge der Synode, in die Form des uns vorliegenden "Bedenken" und unterbreitete sie dann im Namen der Pfarrherren und

<sup>3)</sup> Dies erhellt aus dem Eingang, worin darauf hingewiesen wird. laß die Synode dieses Jahres "nach aussweisung der kirchenordnung" bgehalten worden sei. Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte. IV. 6.



<sup>1)</sup> Vgl. Ph. Keiper, Neue urkundliche Beiträge zur Geschichte des gelehrten Schulwesens im früheren Herzogtum Zweibrücken, insbesondere les Zweibrücker Gymnasiums. Teil I-III, Zweibr. Gymn.-Progr. 1892. 93. 97.

<sup>2)</sup> Durch meine Vermittlung hat sich Herr Kreisarchiv-Assessor Dr. Glasschröder in Speyer eine Abschrift von dieser Urkunde geommen.



lenen Lücken, die sich jetzt nicht mehr ergänzen lassen, zum nicht so bedeutend, daß dadurch der Zusammenhang des Schriftim Wesentlichen stark Not gelitten hätte. Man kann überall hlende dem Sinne nach in der Hauptsache unschwer ergänzen. be mir alle Mühe gegeben, um an den beschädigten Stellen rund der noch vorhandenen Schriftzüge alles herauszulesen, berhaupt zu entziffern ist. Die Schrift selbst ist groß und deut-Daher kann ich die bestimmte Versicherung geben, daß in dem nir zum erstenmale publizierten Text keine unsichere oder fehler-Lesung sich vorfindet.

# Kirchendiener im Fürstenthumb Zweibrücken bedencken, wie das Allmussen zu mehren sein möchte.

Durchleuchtiger Hochgeborner Fürst, gnediger Herr, E. F. G. en vuser gantz vuderthenige vud gehorsame dienste allezeit besampt vunserem innigen vud demuttigem gebett zu gott für F. g. vud derselbigen landtschafft.

Gnediger Fürst vnnd Herr, als wir pfarherrn vnnd kirchenner disses Ampts Zweybrucken, in dissem iar widerumb beimen gewessen vand einen Synodum gehalten, nach aussweisung der rchen ordnung, vnnd darin von allen nottwendigen stucken, so un ministerio Ecclesiastico gehorig, vnus notturfftiglich, vnserem ringen verstandt nach, vnder redet, Ist vnder anderem von den farhern in gemein fürbracht vnnd angezeigt worden, wie das llenthalben hin vnd her in den pfarhen vil Haussarmer, krancke nnd notturfftige leut seyen, so der gemeinen Steur vnnd Handaichung von notten, Darzu aber die allmusen seer übel bestellt, ia in vilen orten gar kein allmusen casten vind Steur für die armen vorhanden seye. Nu wissen aber [wir| Kirchendiener [aus]1) gottes wort wol zu erinnern, (Erstlich)2) das es gottes ernstlicher will vnd befelh seye, das man sich der Armen krancken vnd dürfftigen solle brüderlich vnud getrewlich annemen. Darzu (= wozu) gott der allmechtig seinen reichen Segen verheissen, hergegen aber seinen Zorn vnd straffe über die vnbarmhertzigkeit gedrowet hatt, wie die h. Schrifft vnd gottes wort solches allenthalben aussweiset vnnd bezeuget, vnd dasselbig hie weitleuffig einzufüren bey E. F. G. nit von notten ist.

Insonderheit aber, so haben wir zwey feiner mercklicher exempel in der h. gottlichen Schrifft, welche vnus zu anstellung disses christlichen gottseligen vnd nottwendigen wercks in billich reitzen vnd vermanen sollen.

<sup>1)</sup> So ist die hier vorhandene Lücke m. E. auszufüllen.

<sup>2)</sup> Das deutlich lesbare Wort "Erstlich" ist in der Hds. durchgestrichen.

Das erst exempel ist des Judischen volcks im alten testament, da wir lesen, das gott nit allein ernstlich befolhen hatt, das im Judischen volck kein armer Bettler sein soll, Sonder auch ordnung ...... [an] stellung gebotten, dadurch den Armen ein gutter notturfftiger vorrat, iarlich geschafft vund zuwegen bracht werden mogte (= möchte), als nemlich primitias omnium frugum, partem decimatum 1, spicilegium, Racematum, Sabbathum terrae septimo quoque anno, Jubileum 2) et mandatum generale, ut nemo vacuus coram domino ter in anno appareat 3).

Das ander Exempel ist der lieben aposteln vnnd der ersten kirchen im newen testament, welche neben ihrem predigampt, der armen krancken vnd notturfftigen sich hefftig<sup>4</sup>) angenommen, die christen zur handraichung vnd Steur vleissig vermant, vnnd act. 6. cap, Sieben almusen Schaffner, die sich des allmusen Castens, vnd der armen leut notturfft mit ernst vnderziehen sollten, verordnet haben.

Derenhalben in betrachtung disses haben wir kirchen diener nit allein christlich vnd nottwendig zu sein geachtet, das der armen vnd durfftigen not bedarf . . . . . . . . . soll so vil muglich geholffen werde, Sondern auch dem befelh gottes vnd der lieben Aposteln Exempel na|ch| . . . . . vnns von Ampts wegen schuldig erkennt (= erkannt), solches E. F. G. in vnderthenigkeit zu berichten. Vnnd wie wol E. F. G., auch derselbigen weisen verstendigen Räthen, wir einfeltige gering verstendige<sup>5</sup>) pfarhern vnnd kirchendiener, nit gern vorgreiffen vnd hierin mass vnd zill, mittel vnd weg vorschreiben wollen, Jedoch dieweil disses ein stuck des kirchenampts ist, disser kirchen vnd gemeinen gelegenheit, auch wie es anderswobey andern christlichen wol bestallten kirchen hierin gebreuchlich, vns zimlich bewusst, So haben wir zu befürderung disses christlichen

<sup>1)</sup> Im Kontext steht decimas; dieses Wort ist jedoch ausgestrichen. Neben am Rande finden wir die Verbesserung: partem decimatum.

<sup>2)</sup> Die drei letzten Buchstaben dieses Wortes sind in deutscher Schrift geschrieben. Jubileum = Jubilaeum wird in der Vulgata neben annus Jubilaeus gebraucht.

<sup>3)</sup> Hier schwebte dem Verfasser offenbar in erster Linie die Stelle vor: Deuteron. 16,16 (in der lateinischen Übersetzung der Vulgata): ...,non apparebit ante Dominum vacuus", ferner wohl auch Exod. 34,20: ...,nec apparebis in conspectu meo vacuus", Exod. 23,15: "non apparebis in conspectu meo vacuus", sowie vielleicht Sirach 35,6: "Non apparebis ante conspectum Domini vacuus".

<sup>4)</sup> Dieses Wort bedeutet in der ältern Sprache: beharrlich, ernst, wichtig, dann: stark, heftig.

<sup>5)</sup> Die gesperrt gedruckten Silben sind im Original unterstrichen. Es sollte wohl dadurch die Aufmerksamkeit auf diese Wendung gelenkt werden, worin die durchaus "summisse" Gesinnung der auf der Synode versammelt gewesenen Geistlichkeit einen dem Geschmack und der Gepflogenheit jener Zeit entsprechenden Ausdruck findet. Vgl. im Eingang die ähnliche Formel: "unserem geringen Verstand nach".

rcks, nachfolgendt bedencken gestellt, vermeinende, das dadurch armen notturfft 1) etlicher massen mogte geholffen werden.

I.

# Woher ein vorrat für die Armen in allen pfarhen zu schaffen seye.

Es gehet in dissen letzsten Zeiten eben der weissagung christi ch, Math. 24. da er spricht, das in den letzsten Zeiten, die liebe · nahe<sup>2</sup>) bey menniglich erkalten werde. Dan zu der aposteln iten vnd hernach in primitiua ecclesia hatt der Eiuer (Eifer) gottes christen getriben, das sie gern vmb gottes willen gegeben, vnd e wir in der apostel geschicht offt lesen, das vil all ihr hab vud tter vmb gottes willen vnder die Armen vnd notturfftigen aussheilt haben, welches auch hernach von etlichen christlichen keissern schehen ist, die die Armen seer wol bedacht vnd sich der selben turfft seer christlich vndernomen haben. Vnd im papstumb. hatt n es mit hauffen zu erhaltung des gottesdiensts, vnd vnderhaltung d pflegung der Armen zugetragen. Aber leider in [dissen vnseren]3) iten, [wo] doch das Evangelium vnd gottes wort lauter vnd rein orediget würdt, ist4) nit allein disser Eiuer den armen zu helffen , sonder wo man auch den armen die gestiffte vnd gegebene güt-, so Jnen von gott gebüren, entziehen vnd nemen kan, schewet h die welt nit. Daher dan gewisslich nit die geringste vrsach r gegenwertigen thewerung, misswachsung vnd anderen Hauptplagen, geben würdt.

Es mögte aber durch solche nachfolgende anstellung, etlicher assen ein zimlicher vorrath zur notturfft für die Armen Jn dissen sern verderbten Zeiten geschepfft vnd gesamlet werden, welche ihren undt in gottes wort hatt, vnnd bey christlichen wolbestellten kirchen, in Sachsen, im furstenthumb Würtenberg, Straßburg vnd anderse, gebreuchlich ist.

1. Erstlich, das die verordnung geschehe, das auff alle Sontag d andere Fest, in der kirchen, in allen pfarhen, in oder nach der



<sup>1)</sup> Ursprünglich stand noch zwischen "dadurch" und "der armen": in feiner vorrat zu", und zwischen "notturft" und "etlicher massen": löge geschafft vnd bekomen werden". Diese Worte sind dann durchstrichen worden.

<sup>2) &</sup>quot;Gar nahe" = nahezu ganz.

Diese Ergänzung ist nach den teilweise noch erkennbaren Schriftgen so gut wie sicher.

<sup>4) &</sup>quot;Ist" steht hier als selbständiges Zeitwort = "ist vorhanden".

- 2. Lun underen von wom hochneit oler übe enleitung ürfallen, das die hochneitent nach bescheiner bestetigung, vol englangenen Segen, in der kirchen durch den kirchendiener, so die hochneit einges quet, vermanet wirden, so sie in das auss der kirchen leingehen, in der process für den almussstock treiten, vod nach ürem gutten willen und. sermägen, zur Stour für die Armen einlegen sollten?
- 3. Des gleichen, das bey den Leichtpredigen<sup>3</sup>, auff<sup>5</sup>) der begrehols, allneit das salek zur Steur für die armen vermanet, zund nach eines ieden gutten willen in einem secklin hie hauss<sup>5</sup>) var der fisiren Steur vand Almuss<sup>6</sup> gesamlet wärde.

Durch dieses weiter anten (§ 3) vorkommende Wort dürfte die Lücke hier etwa zur Hilfte sich ausfüllen lassen.

<sup>2)</sup> Zine leichte Sarrentgleisung! Entweder sollte nach "vernanet würden" ein "das" folgen oder statt "tretten und einlegen sollten" der lafinitie Pr. atehen.

<sup>3) &</sup>quot;Leicht" statt "Leiche" kommt noch vielfisch mundartlich vor. Im Schwähischen bedeutet "die Leicht" den Leicheurug, "die Leiche" den entseelten Körper.

Auff der begrebais = unmittelbur nach dem Begrähnis, wie ich giante.

<sup>5)</sup> Hauss, rusammengenogen aus "heraus", auch jetzt noch mundart lich vorkommend. Während also bei den Tranungen die Gabe in der Kirche in den Almosenstock oder -Behälter eingelegt werden soll, sollen hier, bei der Leichenpredigt, die anwesenden Gemeindeglieder außen vor der Kirche ihr Almosen in das "Säcklein" hineinthun.

Almuss, verkürzt aus "Almusen", wie mbd. almüse neben almüsen und almusen.

<sup>7)</sup> Im Mhd. bedeutet dieses Wort: zuweilen, manchmal, dann und wann, ferner: manchmal in früherer Zeit, vormals. In diesem Sinne ist "etwan" hier gebraucht: früher (von Zeit zu Zeit), vor Einführung der Reformation.

<sup>8)</sup> Statzenirer = mbd. statzionierer, aus lat. stationarius, bedeutet hier wie häufig Reliquien krämer, oder, was wahrscheinlicher, die im Lande umberziehenden oder an bestimmten Orten stationierten Collectanten für die Spital- und Bettelorden, Vgl. Uhlhorn, Die christliebe Liebesthätigkeit III, 44 ff.

<sup>9)</sup> Erganze zu: "zur Herbst" ans "Erndtzeiten" das Wort "Zeit"!

<sup>10)</sup> Hier ist die oberste Zeile fast ganz zerstört.

ordnung vnder seinem Judischen volck selber eingesetzt vnd befolhen hatt.

5. Zum funfften, dieweil den Armen zu guttem, in der kirchen etwan 1) vil gegeben vnnd verwidmet 2) worden ist, vnd gottes befelh nach, das dritt theil der kirchen gütter den Armen zugehört, So solte iärlich auss eines ieden kirchspils Fabricgefellen 3), wie auch bissher von den bruder meistern beschehen, vnd desshalben auch dem kirchenschaffner auss der cantzley gleicher befelh gegeben, den Armen etwas mit getheilt werden. vnnd meins erachtens, würdt man solches von tag zu tag ie reichlicher in dissem ampt Zweybrucken thun kondten, dieweil die Fabrickgefell nu in ein gutte feine ordnung gebracht, vnd zimlich gebessert worden seindt.

fell, dahin<sup>4</sup>)....vnderhaltung der Armen verwendet werden. Wie dan auch etwan auss den klostern den Armen gutte hilff vnnd Steur beschehen, vnd im papstumb auch an vilen orten noch beschicht<sup>5</sup>). Vnnd in reformirten clostern im furstenthumb würten-



<sup>1)</sup> Bedeutet, wie oben, soviel wie: "dann und wann in früherer Zeit, vormals."

<sup>2)</sup> Ver-widmen bedeutet: zum Nutznieß stiften, übergeben, etwas als Dotation anweisen.

<sup>3) &</sup>quot;Fabrik" ist hier gebraucht im Sinne des kirchenlateinischen Fabrica ecclesiae. Es wäre von Wichtigkeit zu wissen, wie lange und wie weit verbreitet dieser Ausdruck bei den Protestanten, bezw. im protest. Kirchenrecht, in Gebrauch war. Nach Einführung des Napoleonischen code civil wanderte das dem kirchenlateinischen fabrica nach Laut und Bedeutung ganz entsprechende französische fabrique in die linksrheinischen Gebiete Deutschlands und hat sich daselbst, bei den Katholiken, bis auf den heutigen Tagerhalten als offizielle Bezeichnung: "Kirchenfabrik heißt derjenige Teil des Kirchenvermögens, aus dessen Renten die Auslagen für Wein, Wachs, Lampenöl, zur Anschafung der nötigen Kirchengeräte, Ornamente u. s. w., und insbesondere die Kosten der baulichen Unterhaltung der Kirchengebäude bestritten werden." Der "Fabrikrat" der Katholiken entspricht ungefähr dem Presbyterium der Protestanten.

<sup>4)</sup> Von der ersten Zeile dieser Seite sind nur einige n-Striche, von der zweiten nur die drei Worte: "thei[l]. gefell, dahin" erhalten geblieben.

<sup>5)</sup> Beachtung verdient die unumwundene Ancrkennung, mit welcher sich der Verfasser hier über die seitens der katholischen Kirche ausgeübte Armenpflege ausspricht. Hoffentlich wird man aus dieser Äußerung sowie aus der Thatsache, daß vor dem Jahre 1557 kein Anfang zur Organisation der Armenpflege gemacht wurde, nicht nach bekannten Mustern eine Waffe schmieden, um damit auch auf diesem Punkte das Werk der Reformation anzugreifen. Bei unbefangener Würdigung der einschlägigen Verhältnisse wird man es begreiflich finden, daß nicht früher eine endgiltige Kirchenordnung erlassen wurde, ebenso daß vor der durch dieselbe herbeigeführten grundlegenden Organisation der kirchlichen Verhältnisse an eine geregelte Armenpflege nicht wohl gedacht werden konnte.

berg vnd an anderen orten, solche christlich anstellung geordnet ist. Das seindt 1) kurtzlich die mittel vnnd weg, dadurch in einer ieden pfarhen, etlieher massen ein Almusen kasten vnd vorrath für die hauss Armen, mogte zu wegen bracht vnd angestellt werden.

### II.

### Wozu solcher vorrath gebraucht werden solte 1).

#### III.

### Durch wen solche gab vnd Steur auffgehaben vnd aussgespendet werden sollte.

Also mogte in dissen vnseren [Pfarhen]<sup>5</sup>) solche aussspendung vnd verwaltung füglich befolhen werden eines ieden orts pfarhern vnd den sechs Censoren denen on das, laut der kirchenordnung, die censura oder disciplina ecclesiastica befolhen ist, dar zu dan auch cura pauperum gehört.

Vnnd zu mehrer versicherung, das hie[bey] kein vntrewe oder argenlist geb[raucht] werde, mögte ieden orts pfarhern [vnd] censoren befolhen werden, das al[le] iar über die Einname vnd aussg[abe]

 Verbessert aus "solt".
 Leider ist von den drei obersten Zeilen dieser Seite nicht mehr als diese wenigen abgerissenen Worte übrig geblieben.

4) Die erste Zeile ist ganz, die zweite bis auf die Worte "Ampt" . .

<sup>1)</sup> Ursprünglich folgte nach "seindt" noch "nu", welches Wort ausgestrichen ist.

Almusen . . . Ca . . . zerstört.

5) Zwar ist von diesem Worte nur noch ein h erhalten, jedoch ist diese Ergänzung ganz gesichert, ebenso die folgenden bei den mit Klammern versehenen Wörtern — wie der Zusammenhang leicht ausweist.

ordenliche register in specie geschrib[en] vnd den Amptleuten auff

ein ge wisse Zeit iarlich gelieffert würden.

> E. F. G. vnderthenige vnd gehorsame pfarhern vnd kirchen diener Zweybrucker Ampts.

## Kirchengeschichtliches den Zeitschriften der historischen Vereine in Bayern,

zusammengestellt von

## O. Rieder,

Kgl. Reichsarchivrat in München.

(Fortsetzung.)

## us Archiv des hist. Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg.

albritter, v., Historisch-statistische Notizen über die Fürspangerund Aglaien-Schwester-Gesellschaften in Franken (religiöse Verbrüderungen): Bd. 3 S. 118.

Rhein, Friedrich v., Testament des vorletzten würzburger Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal S. 127.

2) Mhd. lanc-wiric = langdauernd.

4) Vor "bewaren" findet sich ausgestrichen: "verleyhen".

Diese letzte Seite hat bei weitem am meisten gelitten: nur die nigen oben in der Lücke stehenden Wörter sind von den ersten sechs len noch lesbar. "Nach ihrem" ist durchgestrichen.

<sup>3)</sup> Ervristen = unversehrt erhalten. Vgl. ge-vristen = erhalten,

Maurer, V., Einige Notizen über die Pfarrei Hendungen, Landgerichts Mellrichstadt: S. 137.

Weikart, Johann Georg Franz, Auch einige Notizen über die Pfarrei H.: Bd. 5, H. 1 (1838), S. 121.

Scharold, Schulmeister-Ordnung (der Stadt Gerolzhofen) 1445: Bd. 3, H. 1, S. 158.

Stumpf, Nachrichten über das Städtchen Gemünden: H. 2 (1835), S. 56 (Pfarrkirche S. 62; Gegenreformation 65).

Rachor, G. J., Geschichtliche Notizen über die vormaligen und gegenwärtigen Kirchen in und um Aschaffenburg (Kapelle zu Nilkheim, St. Martinskapelle und Muttergottespfarrei nebst Kirche zu Aschaffenburg): S. 75.

Der Bauernaufstand im Jahre 1525. Aus einer alten Handschrift. (Heimgesuchte Kirchen und Klöster, geraubte Kleinodien etc.). S. 121.

Scharold, Das St. Oswalds-Spital und die daraus entstandene Johanniter-Ordens-Commenthurie zu Würzburg S. 144.

Zwei Briefe Luthers und Melanchthons (betr. den ersten protestantischen Pfarrer zu Hammelburg und die Judengemeinde daselbst von 1543 u. 1545): S. 151.

Die Stiftslinden (auf dem Stiftsberge) zu Aschaffenburg S. 154. Berichtigungen hiezu H. 3, S. 182, und Bd. 4, H. 1, S. 186.

Jäger, Versuch eines Geschlechtsregisters der schon längst ausgestorbenen Grafen von Rieneck. Aus Urkunden. H. 3 (1836), S. 1 (Zur älteren Gütergeschichte der Klöster Gerlachsheim S. 26u. 31 und Schönau S. 36). — Vgl. Kallenbach in Bd. 19, H. 3 und Wieland in Bd. 20.

Urkundliche Nachrichten von dem Cisterzienser-Nonnenkloster Marienburghausen im Bisthum Würzburg S. 40. — Vgl. Denzinger in Bd. 10, H. 2 u. 3.

Höfling, G., Notizen über die Pfarrei und das Ort Wiesenfeld S. 84. Nachtrag von Alexander Kaufmann: Bd. 26 (1882), S. 409.

Scharold, K. G., Ein Blick in die Geschichte der Reformation im ehemaligen Bisthum Würzburg: Bd. 3, H. 3, S. 103.

Das Heiligthum der Stiftskirche zum Neumünster in Würzburg S. 172.

Berichtigung einer angeblichen Volkssage (vom Stifte Haug zu W.) S. 186.

Geschichte und Beschreibung des St. Kilians-Doms oder der bischöflichen Kathedralkirche zu Würzburg: Bd. 4, H. 1 (1837), S. 1.

Hohn, Beitrag zur Literärgeschichte: Schreiben des Bischofs Julius an Johann Wolff, der Rechte Licentiaten, markgräfl. Rath und Amtmann zu Mindelheim (Dank für Überreichung der neu bearbeiteten Histor. Eccles. sive Metropolis des Albert. Crantzius etc. 1576): S. 165.

- May, J., Beschreibung der vormaligen Kollegiatstifts-Kirche zu den H.H. Peter und Alexander in Aschaffenburg nebst der Geschichte dieses vormaligen Kollegiatstiftes (mit Abbildungen): H. 2 (1837), S. 1.
- Lippert, Polizeiliehe Bestimmungen aus der "Statt vnnd Gerichts-Ordtnung zu Sultzueldt am Main" (mit Mahnungen zur würdigen Begehung der Sonn- und Festtage und Besuch des Gottesdienstes, sowie gegen Fluchen, Schwören und Gotteslästern): S. 211.
- Scharold, K. G., Zustände des Bisthums Würzburg am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts (interessant für die würzburgische Kirchen-, Pfarr- und Klostergeschichte): H. 3 (1838), S. 1.
- Lippert, H. F. L., Skizze einer Geschichte des erloschenen Klosters Heiligenthal S. 39.
- Wolf, Franz Nikolaus, Geschichte des Klosters Schönau S. 54, Vgl. Jäger iu Bd. 3, H. 3.
- Höfling, G., Kurze Beschreibung der Entstehung und Auflösung des Kapuzinerklosters zu Ochsenfurt: Bd. 4, H. 3, S. 72.
- Weikard, Die Ruine Dippach. Mit Abbildung. S. 102 (Wallfahrtskapelle S. 104 u. 109).
- Nähere Erläuterung der ehemals im Domstifte zu Würzburg üblichen Emanzipation (feierliche Freisprechung der jungen Domherrn von der Aufsicht des Scholastikus): S. 137.
- Reuß, Friedrich Anton, Kurze Beschreibung der merkwürdigsten altdeutschen Handschriften der k. Universitäts-Bibliothek zu Würzburg: S. 152 (Heinrich Suso's Buch der ewigen Weisheit S. 158; Cyclus der sonntäglichen Episteln des ganzen Jahres in deutscher Sprache 159).
- Scharold, Würzburger alte Götzenbilder S. 166; Klosterbrand zu Kitzingen (1484) S. 168.
- Kestler, Beiträge zur Geschichte der Stadt Eibelstadt. Mit Ansicht. Bd. 5, H. 1 (1838), S. 1 (Pfarrkirche und ihre Stiftungen S. 21; Pfarrei 35; Armen- oder Seelhaus 44; Kreuzkapelle außerhalb der Stadt 45; Religionsverhältnisse 47).
- Scharold, Das sogenannte Terminei-Häuslein in Mellrichstadt (Obdach für die Almosensammler des vor der Reformation in Eisenach bestandenen Predigerklosters und Abgabendepot): S. 159.
- Jäger, Geschichte des Klosters Frauenroda. Aus Urkunden. H. 2 (1839), S. 56.



- Scharold, Auszüge aus alten Dorfsordnungen. 1. Aus der von 286 Willanzheim (Eingang und Titel 1: Von Hören göttlichen Worts; Tit. 29: Schulmeisterseid): S. 101. 2. Aus der von Nüdlingen (eingeleitet durch Motto's aus der heiligen Schrift): S. 104.
- Buchinger, Zwei abschriftliche, die Beguinen in Würzburg betreffende Urkunden (von 1274 und 1473): S. 135. - Vgl. Rost
- Reuß, F. A., Mittheilungen aus dem Archive der Stadt Kitzingen; Lieferung I. S. 148 (Nr. 1 u. 2 Melanchthon empfiehlt dem Senate einen Schullehrer 1537 und dankt ihm für ein Geschenk an Wein 1556; Nr. 4. Kurzes chronologisches Verzeichnis der dem Senat in den Jahren 1556-1628 gewidmeten Druckschriften darunter mehrere kirchlichen Inhalts S. 155).

Lief. H. 3, S. 103 (1. Luther empfiehlt dem Senate den neuen Pfarrer M. Georg Schmalzing. 2. u. 3. Paul Eber verehrt ihm ein mit Malereien geziertes Exemplar von Luthers

Scharold, Zur Geschichte des Hexenbrennens im ehemaligen Fürstenthum Würzburg S. 165; Bd. 6, H. 1 (1840), S. 128. - Vgl.

Beitrige zur Geschichte des Bauernkriegs Bd. 5, H. 3 (1839), u. a. Sixt in Bd. 35. (Fortsetzung folgt.)

## Zur Bibliographie.\*)

\*Julius Meyer, Dr., kgl. Landgerichtsdirektor. Die Burggrafen von Nürnberg im Hohenzollern-Museum zu Heilsbronn in Wort und Bild. Ansbach, Druck und Verlag von C. Brügel & Sohn 1897. IV u. 152 S. Mk. 3,60.

Der Verf. des vorliegenden Buches ist den Kennern der fränkischen Geschichte kein Unbekannter. U. a. erschien von ihm "Erinnerungen an die Hohenzollernherrschaft in Franken". Mit 20 Abbildungen Ansb. Brügel & Sohn 1890, ein Werk als dessen Ergänzung, nach des Vert.'s eigener Augabe, die vorliegende Schrift dienen soll. Ausgebend von der Geschiehte der schönen Heilsbronner Kirche und ihrer Renovation in unserer Zeit giebt der Verf. ohne gelehrtes Beiwerk in ansprechender schlichter Darstellung, der man aber allenthalben eingehendes Studium und die Kennerschaft anmerkt, mit sichtlicher Freude an der ihm lieben kunstgeschmückten Stätte eine Geschichte der in Heilsbronn bestatteten Hohenzollern von Burggraf Friedrich III. an bis zu dem letzten daselbst 1625 zu Ruhe gebetteten Markgraf Joachim Ernst. Und da der Verf. nicht nur die betreffenden Grabdenkmäler beschreibt, sondern auch eine Ansahl wohlgelungener phototypischer Darstellungen beigiebt, wird das

<sup>\*)</sup> Die mit \* versehenen Schriften sind zur Besprechung eingesandt worden. Alle einschlägigen Schriften werden erbeten behufs Besprechung von der Verlagsbuchhandlung Fr. Junge in Erlangen.

Buch zugleich im besten Sinne des Wortes zu einem trefflichen Führer durch die Heilsbronner Kirche, wofür ihm viele dankbar sein werden. Hin und wieder wird freilich der Kritiker einige Bedenken erheben müssen. Im folgenden sollen nur ein paar Punkte herausgegriffen werden. Die Geschichte des Diakonen Hiller in Kleinhaslach als Grund für die reformatorische Stellung des Markgrafen Georg dürfte schwerlich, so wie sie erzählt wird, historisch sein. Wenn an dem Ganzen etwas Wahres ist, was bisher kritisch noch nicht untersucht ist, so dürfte sie jedenfalls etwas später anzusetzen sein. Nicht ganz richtig ist die Darstellung auf S. 120. Wie ich, was dem Verf. aus leicht begreiflichen Gründen entgangen ist, nachgewiesen habe, (Th. Kolde, der Tag von Schleiz und die Entstehung der Schwabacher Artikel in Beiträgen zur Reformationsgeschichte J. Köstlin gewidmet Gotha, 1896 S. 84 ff) ist Luther nicht auf dem Fürstentage in Schleiz am 4, Okt. 1529 gewesen, sondern hat die später sogenannten Schwabacher Artikel auf der Rückreise von Marburg nach dem 7. Okt. mit andern wahrscheinlich in Eisenach verfaßt. Ferner ist der Gedanke, Artikel des Glaubens etc. als Grundlage für das beabsichtigte Bündnis aufzustellen, direkt von Markgraf Georg ausgegangen, der damals nichts Geringeres anstrebte, als die Annahme eines einheitlichen Bekenntnisses, einheitliche Kirchenordnung etc. für alle Evangelischen. Unrichtig ist die Bemerkung auf S. 122, daß Markgraf Georg Melanchthon die Schwabacher Artikel übergeben habe. Davon wissen wir nichts, eine solche Übergabe war auch umsoweniger nötig, als Melanchthon wahrscheinlich an der Ausarbeitung der Artikel beteiligt war. Das Lied "Ein feste Burg" ist nicht während des Augsburger Reichstags gedichtet worden (S. 128), denn es lag schon das Jahr vor-her gedruckt vor, und das Lied "Was mein Gott will" (S. 138) wird heute kaum noch von einem Hymnologen dem Markgrafen Albrecht Alcibiades zugeschrieben. Auffallend ist die Übersetzung des Wahlspruches des Markgrafen Friedrich Dei gratia invicta virtus d. i.: "durch die Gnade Gottes wird die Tugend überwunden". S. 93. Es kann wohl kaum etwas Anderes heißen als entweder: "durch Gottes Gnade ist die Tapferkeit unüberwindlich", oder, was einen noch schöneren Sinn geben würde, "die Gnade Gottes, eine unüberwindliche Kraft".

\*Binder, G. Priester der Erzdiöcese München-Freising. Geschichte der bayerischen Birgittenklöster. Großenteils nach archivalischen Quellen bearbeitet. München J. J. Lentnersche Buchhandlung (E. Stahl jun.) 1898. 348 S. 4 Mk. (Separatabdruck aus den Verhandlungen des hist. Vereins für Oberpfalz und Regensburg Bd. XLVIII).

Dr. Georg Grupp, Maihinger Brigittinerinnen aus Nürnberg in Mitt. d. Ver. für Gesch. d. Stadt Nürnberg 1898 S. 79 ff.

Sicherlich giebt es keinen katholischen Orden, von dem man auch bei sonst Kundigen geringere Kenntnis findet, als den Birgitten- (oder Brigitten-)orden, was freilich sich teilweise aus der geringen Bedeutung dieses Ordens für die Gesamtentwicklung erklärt, und der protestantische Theologe pflegt in der Regel den Namen des Ordens nur gelegentlich des Entwicklungsganges des Oekolampad und seines Eintritts ins Birgittenkloster in Altomünster zu erfahren. Gleichwohl gehört dieser ganz der Beschaulichkeit gewidmete Orden zu den eigenartigsten Stiftungen, bestanden doch die Birgittenklöster je aus einer weiblichen und einer männlichen Abteilung und sollte jede Niederlassung das Abbild des apostolischen Kollegiums sein und sich aus 85 Personen zusammensetzen, nämlich aus 13 Aposteln (incl. Paulus) und 72 Jüngern, d. h., so verord-

nete en die Stifterin auf Grund angeblich göttlieber Eingebung, ih Kounen, 23 Priesters, 4 Diakonen und S Laienbelblers. Wahrent Manner- und Franciscos string geschieden war, war swar die Kurche gemeinsom, aben den Schwestern war der obere Chor auf der Empore vorbehalten, während die Brider sich im unteren Cher befanden. Die beiden Chier beteten alweedseled, "die Sahrung und Kleidung war sehr einfach. Es gab vorwiegend Fustenspeisen. Jede Schwester besalt zwei Bentlen von groben Tache, einen granen Rick, eine Kutte und einen Mantel. Der Mantel wurde mit einem hilternen Knopfe vor der Brust zusammengehalten. Ein weitleinenes Tuck bedeckte Kopf, Wangen und Brust, darüber bing der Weihel oder Schleier von schwarzgefüchter Leinwand und über ihm ing auf dem Hampte die sogenaante Krone, das "Krinlein", d. b. ein runder, weiter Leinwandstreifen mit fünf kleinen roten Flocken, als ein Symbol der Dornenkrone und der fünf Wundenmale Christi. An dem Finger trugen sie einen Eing zum Zeichen ihrer Vermihlung mit Jesu. Die Priester trugen auf der linken Seite übrer Mäntel ein rotes Kreux and einen weißen Fleck in Form einer Hostie, die Dinkone einen weißen Kreis mit vier kreutweis gestellten roten Flämmeben, die Lalenbrüder ein weißes mit fünf Blutstropfen besetztes Kreuz" (Grupp S. 79). Dieser um die Mitte des 14. Jahrhunderts von der hl. Birgitte von Schweden gestiftete Orden erhielt Aufang des 15. Jahrhunderts Eingung in Rayern and durfte hier im Laufe der Zeit drei Niederlassungen gründen. Mit der Entstehung und Geschiehte dieser Niederlassungen beschäftigt sieh nun auf Grund eingehender archivalischer Studien, den Stoff in klarer einfacher Weise darstellend das Buch von Binder, der im Jahre 1891 sehon eine Schrift über die Stifterin des Ordens berausgegeben hatte (G. Rinder, die heilige Birgitta von Schweden und ihr Kinsterorden, Minchen 1891 bei F. Stahl sen.). Das erste Birgittenkloster in dem beutigen flavern war Gundenberg bei Altdorf (in der Oberpfalz), eine Stittung des Pfalzgrafen Johann von Neumark and seiner Gemahlin Katharina von Pommern. Der Stiftungsbrief datiert vom 3. Febr. 1426, und namentlich durch die Nähe Nürnbergs, dessen Patriziertöchter vielfach in diesen Konvent eintraten und deren Bürger durch nicht wenige Stiftungen ihr Interesse an dem aufangs sehr langsam fortschreitenden fan bekundeten, kam die neue Niederlassung nach und nach zu Ansehen und Güterbesitz, der freilich für die vielen Insassen nie reichen wollte. Wie nun der Verf. nachweist, wurden die Beziehungen des Kates zum Kloster immer engere, hatte doch sehon Kaiser Sigismund 1437 den Sebutz desselben dem Nürnberger Rat empfohlen, und sie blieben es bis zu seinem Untergange. Wie beliebt das Kloster war, zeigt der Umstand, das noch im Jahre 1520 die Erlaubnis nachgesucht werden mußte, das der Konvent mehr als 25 Brüder aufnehmen durfte S. 58. Namentlich war es die Familie der Fürer, der das Kloster sehr viel zu verdanken hatte und die mit ihm in die engste Verbindung trat, besonders seitdem Barbara Fürerin von 1489-1509 das Kloster regierte (Uber sie Lochner in hist, pol. Bl. 49, Bd. 533-553; vgl. auch Kaman, J. B. Aus dem Briefwechsel der Nürnberger Patrizierfamilie Fürer von Heimendorf mit dem Kloster Gnadenberg 1460-1540 Verh. d. hist. Vereins von Oberpfalz und Regensburg XLV). Mit besonderer Liebe, übrigens ohne jede Animosität, sondern allenthalben in ruhiger objektiver Darstellung, wenn auch mit einer gewissen Wehmut, schildert der Verf. den Verfall und die Leidensgeschichte des Klosters während der Reformationszeit, das mit der Einsetzung eines Klosterrichters durch den Pfalzgrafen im Jahre 1563 als Kloster aufhörte zu existieren, wenn man auch die Insassen noch darin hausen und sterben ließ. Im Jahre 1635 wurde Kloster und Kirche durch die Schweden zerstört. - Eine zweite gesonderte Abhandlung betrifft das Birgittenkloster in Maihingen, das um 1450 entstand und zunächst mit Gnadenberger Schwestern beetzt ward und später nach seiner Auflösung im Jahre 1607 den Franriskanern übergeben wurde. Das Hauptinteresse wird sich auch hier ler Geschichte des Klosters in der Reformationszeit seit der ersten Bauernrevolte im Jahre 1512 (!!) zuwenden. Hier greift nun der Aufsatz von Grupp ein, der aus der auch von Binder benutzten Quelle, dem Seelbuch der Priorin Walpurgis Schefflerin sehr viel Interessantes mitteilt, was einen Einblick in Leben und Denken der Nonnen, von denen damals (c. 1525) nicht weniger als 12 (von 76) aus Nürnberg stammen, gewährt. Nicht beistimmen kann ich der Erklärung, welche der Verf. dem Ausdruck "Zuhörerinnen" als Bezeichnung für einige Schwestern giebt: "es scheinen solche gewesen zu sein, die im Chore nicht mit sangen, sondern zuhörten". Aus S. 92 ("sie war auch vernünftig und eines guten Verstandes, deshalben nahm sie der Konvent zu einer Zuhörsein. Die Ausschaftlich des dem Konvent hörerin. Das Amt nahm sie ungern auf, doch that sie es dem Konvent zu Dienst, war nicht gar ein Jahr dabei etc.") geht doch deutlich hervor, daß es sich um ein ehrenvolles Amt handelte. Sollte man nicht eher daran denken, daß sie zu denen gehörte, die den Ordensfrauen die Beichte über Versehlungen -- gegen die Regel abhörte? Aber ich bin mit den Einrichtungen des Ordens nicht so genau vertraut, um ein bestimmtes Urteil darüber fällen zu können. Die dritte Abhandlung bestimmtes schäftigt sich mit Altomunster, dem wahrscheinlich zur Zeit des Pippin gegründeten Kloster, das, nachdem es den verschiedensten Insassen gedient, und durch den Herzog Georg den Reichen von Bayern-Landshut 1477 dem Birgittenorden überwiesen, 1801 aufgehoben und 1841 von Ludwig I in der Weise erneuert wurde, dass nur Birgittinerinnen in demselben zu leben brauchen, nunmehr als einziges Kloster dieses Ordens in Deutschland - außerdem giebt es, und zwar ebenfalls Frauenklöster, nur noch zwei in den Niederlanden und eines in England - bis auf den heutigen Tag existiert. Seinen berühmtesten Bewohner erhielt es, als 1520 am 23. April Oekolampad ins Kloster aufgenommen wurde (S. 285 f.), das er am 23. Januar 1522 verließ. Muß man dem Verf. dankbar sein, daß er diese bisher den Biographen unbekannten Daten urkundlich festgestellt hat, so ist anderseits zu bedauern, daß er über Oekolampads Klosterzeit nicht mehr aus den vorhandenen Biographien mitgeteilt hat. Bemerkenswert ist noch, daß dem sehr lehrreichen Werke eine schöne Studie von G. Hager, k. Konservator am bayerischen Nationalmuseum, über die Klosterruine von Gnadenberg und die Architektur des Birgitten-ordens (S. 113—148) und eine Reihe trefflicher Abbildungen beigefügt sind.

J. Schlecht, Päpstliche Urkunden für die Diöcese Augsburg von 1471—1488 registriert und erläutert. Zeitsch. d. Hist. Ver. f. Schwaben und Neuburg S. 44—96, dazu "Orts- und Personenverzeichnis" S. 143.

\*Alfr. Schröder, Geschichte des Domkreuzganges in Augsburg, ebendas. S. 96-112.

Eine kleine, aber sehr interessante, von eingehenden Forschungen zeugende Studie, an deren Anfang ich aber ein Fragezeichen machen möchte. M. E. schließt der Verf. aus der nachweisbaren Thatsache, daß der Cathedralklerus von Augsburg schon im 8. Jahrh. die vita canonica der Cathedralklerus von Augsburg schon im 8. Jahrh. die vita canonica angenommen hatte, zu schnell auf das Vorhandensein eines "Kanonikerangenommen hatte, zu schnell auf des Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch kühner ist der Schluß: "dieses war wie überall in klosters", und noch klosters", und



kanoniker verbundener Kreuzgang in Augsburg schon zu Beginn des 9. Jahrhunderts vorhanden" S. 99. Dazu möchte ich bemerken, daß mit der Annahme der vita canonica das Vorhandensein eines claustrum od. monasterium canonicorum im Sinne eines Klostergebäudes durchaus nicht notwendig gegeben war. Unter claustrum versteht man doch auch den eingefriedigten Raum, der die dormitoria, refectoria, cellaria et ceteras habitationes enthält - so die Aachener-Regel, wobei der Plural zu beachten ist -, in dem clausura herrscht, und es konnten sehr wohl einzelne Gebäude sein, und so ist es sicherlich namentlich zu Aufang gewesen, wie das später wieder beim Verfall der Einrichtung der Fall war. Ebendeshalb spricht man auch von claustra canonicorum. Ist das aber richtig, dann kann natürlich erst recht nicht mit Sicherheit auf das Vorhandensein eines mit dem Kanoniker-Kloster unzertrennlich verbundenen Kreuzganges" (S. 100) geschlossen werden, und ich habe starken Zweifel, ob man auch für die Blütezeit des kanonischen Lebens wirklich überall ein einziges zusammenhängendes Klostergebäude nachweisen kann. Gerade darans, daß das vielfach nicht der Fall war, die Kanoniker zwar zusammen aßen und schliefen, aber sich doch wie früher am Tage in den einzelnen zu den habitationes dienenden Baulichkeiten aufhielten, erkläre ich mir die große Leichtigkeit, mit der man das kanonische Leben wieder abwarf, die im anderen Falle kaum verständlich wäre. Aber diese Bemerkungen be-treffen bloss die Einleitung des Verfs., haben wir doch sichere historische Nachrichten über den Kreuzgang, dessen Urgeschichte er verfolgt, erst seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts. -

Ders., Quellen zur Baugeschichte des Augsburger Domes in der gotischen Stilperiode. Ebenda S. 113.

P. Lindner, Familia S. Quirini, die Äbte und Mönche der Benedictinerabtei Tegernsee von den altesten Zeiten bis zu ihrem Aussterben (1861) und ihr litterarischer Nachlaß. Oberbayr. Archiv für vaterl, Gesch, L.

A. Eberl, Geschichte des Kapuzinerklosters u. d. Schmerzhaften Kapelle n. b. St. Anton in München 1847—1897. XLI. 304 S.

\*A. v. Steichele, das Bistum Augsburg historisch und statistisch beschrieben, fortgesetzt von Dr. Alfr. Schröder 44. u. 45. Heft. Augsburg. B. Schmidsche Verlagsbuchhandlung. (Besprechung nach Fertigstellung des ganzen Bandes.)

\*Nikolaus Paulus, Kaspar Schatzgeyer, ein Vorkämpfer der katholischen Kirche gegen Luther in Süddeutschland (Strassburg Theol. Studien III. Bd. 1. Heft). Strassburg Agentur v. B. Herder 1898. (Besprechung im nächsten Heft.)

\*Georg Seeberger, Pfarrer und Dekan in Bamberg, Handbuch der Amtsführung für die protestantischen Geistlichen des Königreichs Bayern diesseits des Rheins. München 1898. J. Schweitzer Verlag (Jos. Eichbichler, bis jetzt fünf Lieferungen à M. 1.60.) (Besprechung folgt nach Vollendung des Werkes.)

\*Joseph Schlecht, Dr. Professor in Freising. Die Pfalzgrafen Philipp und Heinrich als Bischöfe von Freising. Freising. Dr. Franz Paul Datterer 1898. Mk. 1.50. (Besprechung im

nächsten Heft.)



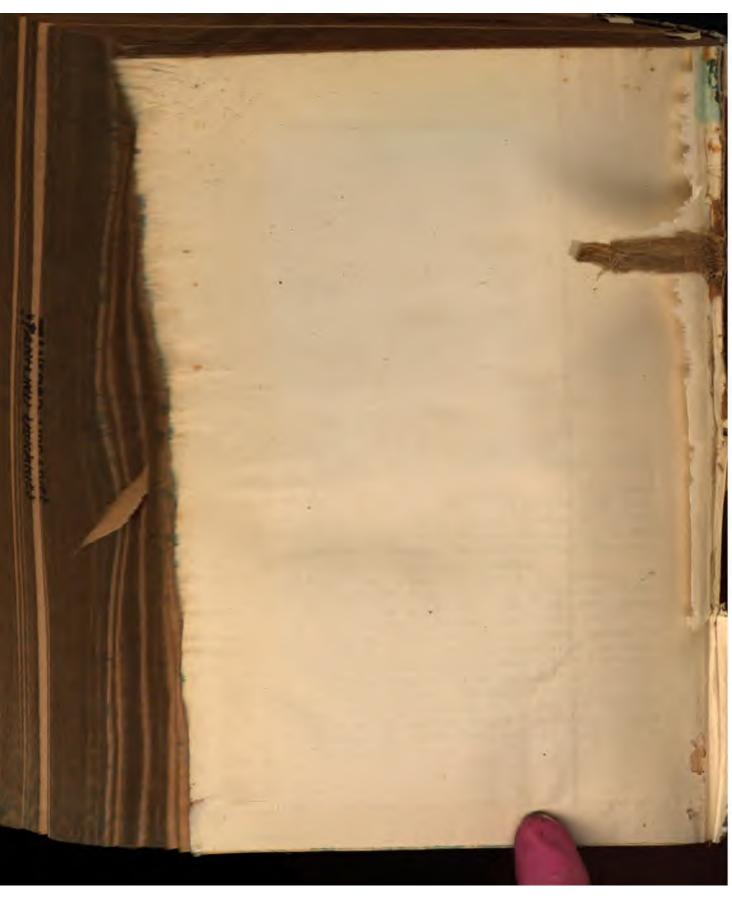



